

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



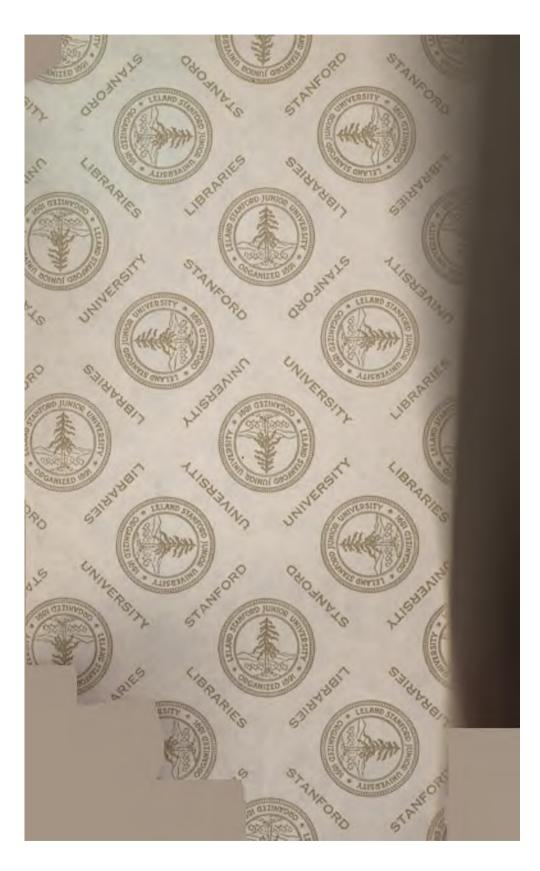

Belägerungen

1700 bis 1885.

btigiten

100

(fe alter Buffen







### Die wichtigsten

# Schlachten, Belagerungen

und

# verschanzten Lager vom Jahre 1708 bis 1855.

Rritisch bearbeitet

zum

Studium für Officiere aller Waffen

von

S. Breuf. Dafor ber Artillerie 3. D.

Erfter Band.

Leipzig und Seidelberg. E. F. Winter'sche Berlagehandlung. 1861.

L6

In ber C. &. BBinterichen Berlagshandlung in Lolpgig und Beibelberg

### Das Leben

# Generals Friedrich von Gagern.

### Beinrich von Gagern. Drei Banbe.

Dit bem Bilbniffe Friedriche von Gagern.

gr. 8. geb. 9 Thir. 10 Mgr.

### Inhall des L. Bandes:

#### Inhalt bes 9. Canbes:

u Beigische Mevolution. Bon 1830 bis 1831. — Die Symmeriager und Winteren bis nach bem Kriedenaldkusse zwischen Gostand und Beigien, und der Bertiur n beier Jett. Loon 1831 bis 1889. — Der Diens bei der Riederländischen Ganzl Richbesteinist bis zur Sendung und Abreut nach Dfinden und der Deutsche Bei Jett. Eine 1830 bis Ende Juni 1841. — Die Sendung nach Offinden. Ben Jahr 1848 und der Lod.

#### Inhait bes 3. Sandes:

## Feldherrn - Stimmen

ans und fiber

## den Wolnischen Arica

vom 3abre 1831.

friedrich non Smill.

B. geb. Breis 2 Eblr.

- en e o bis, den bie nellierlichm Deren in Brita im Icht 1931: Mate bis Demerkingen iber bes Bert
- Migeral Bethagent, aber bie

### Die wichtigsten

# ch Cachten, Belagerungen

und

# verschanzten Lager vom Jahre 1708 bis 1855.

Rritisch bearbeitet

zum

Studinm für Officiere aller Waffen

ven

S. Breus. Dafor ber Artillerie 3. D.

Erfter Band.

Eipzig und Seibelberg. C. F. Binter'iche Berlagehandlung. 1861.

- ; ...

U39 W5 V.1

14: - - = : IMIEST'S

## Borwort.

Durch ihre vielseitig belehrenden Beispiele giebt die Ariegsgeschichte unendlich viel Stoff zum weiteren Nachdenken, und daher mag auch wohl den preußischen Artillerieofficieren indirect die Pflicht auserlegt worden sein, sich fortwährend mit derselben zu beschäftigen, denn bei der theoretischen Prüfung zum Hauptmann müssen sie über eine von den höhern Orts dazu bestimmten Schlachten und Belagerungen eine kurze Aritik liefern.

Da nun das Studium der Kriegsgeschichte an und für sich ein sehr interessantes und lehrreiches, das Geschichtsseld aber ein undezgrenztes ist, in kleinen Garnisonen aber nicht immer die hierzu nöthigen Quellen zu erhalten sind, so habe ich in den nachsolgenden Arbeiten den Versuch gemacht, meinen jüngeren Herren Kameraden aller Armeen insofern mich nütlich zu erweisen, daß ich über die im Inhaltsverzeichniß augegebenen Schlachten und Belagerungen eine kurze Kritik gegeben, um hiernach beim Selbststudium eine Anleitung zu sinden, sich ein eigenes Urtheil zu bilden und den etwa zu machensten Ansorderungen zu genügen.

Obgleich es nun allerdings leichter, geschehene Operationen, wenn das Ergebniß derselben bereits bekannt, zu kritisiren, als sie selbst zu leiten, so kann man doch vom Standpuncte der Kritik aus betrachtet und ohne verletzend zu werden, die geschehenen Mißgriffe freimüthig andeuten, um für die Zukunft ähnliche Fehler zu versmeiben.

Rur von obigen Gesichtspuncten aus betrachtet, sind diese Arbeiten entstanden und empfehle ich dieselben daher einer nachsichtsvollen Beurtheilung.

Magbeburg im Februar 1861.

G. Wittje, Rajor der Artillerie 3. D

## Inhalt.

## A. Schlachten.

|               |       |                                     | Seite |
|---------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Schlacht      | bei   | Brag am 6. Mai 1757                 | 3     |
| *             | *     | Saftenbed am 26. Juli 1757          | 9     |
| :             | \$    | Breelau am 22. Rovember 1757        | 13    |
| :             | ;     | Bornborf am 25. August 1758         | 19    |
| \$            | *     | Minden am 1. August 1759            | 27    |
| *             | *     | Runereborf am 12. August 1759       | 35    |
| :             | ;     | Torgau am 3. Rovember 1760          | 48    |
| \$            | :     | Burgburg am 3. September 1796       | 61    |
| :             | :     | Arcole am 15.—17. November 1796     | 67    |
| :             | :     | Rivoli am 14. Januar 1797           | 74    |
| :             | :     | Burich am 4. Juni 1799              | 81    |
| :             | :     | Marengo am 14. Juni 1800            | 88    |
| . :           | ;     | Aufterlit am 2. December 1805       | 92    |
|               | :     | Breußisch: Enlau am 8. Februar 1807 | 105   |
| i. :          | :     | Friedland am 14. Juni 1807          | 111   |
| l. :          | :     | Aspern am 21. und 22. Dai 1809      | 115   |
| li. :         | :     | Wagram am 5. und 6. Juli 1809       | 126   |
| <b>N</b> . :  | :     | Borobino am 7. September 1812       | 141   |
| <b>n</b> :    | :     | Groß: Gorichen am 2. Mai 1813       | 147   |
| <b>1</b> . ,  | =     | Bauten am 21. Dai 1813              | 156   |
| <b>II</b> . : | :     | Groß-Beeren am 23. Auguft 1813      | 167   |
| 12 :          | an    | ter. Ragbach am 26. August 1813     | 173   |
| A. Ereffen    | bei f | Sageleberg am 27. August 1813       | 183   |
| A Solacht     | bei   | Dennewit am 6. September 1813       | 188   |
| & Mebergat    | ng be | ei Wartenburg am 3. October 1813    | 195   |
| A Soladi      |       | Mödern am 16. October 1813          |       |
| <b>3</b> . ,  | :     |                                     |       |
| 1 .           | :     | Ligny am 16. Juni 1815              | 223   |
| <b>.</b>      | :     | Belle-Alliance am 18. Juni 1815     | 233   |
| Liegen        | bei I | Bavre am 18. und 19. Juni 1815      | 254   |
| •             |       |                                     |       |

## B. Belagerungen.

|     |       |                                                                          | €dt <b>æ</b> |
|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1.  | Die   | Belagerung von Lille vom 22. August bis 8. December 1708                 | <b>2</b> 61  |
| 2.  | :     | s Bergen op Boom 1747                                                    | <b>270</b>   |
| 3.  | 5     | erfte Belagerung von. Schweidnis im October und November 1757 burch bie  |              |
|     |       | Defterreicher                                                            | 276          |
| 4.  | 2     | zweite Belagerung von Schweibnit 1758 burch bie Preugen                  | 279          |
| 5.  | :     | Belagerung von Olmus 1758 burch bie Breugen                              | 282          |
| 6.  | :     | # Comeinis 1762 burch bie Breugen                                        | 285          |
| 7.  | :     | s Salenciennes 1793                                                      | 295          |
| 8.  | :     | Bertheibigung von Menin 1794                                             | 305          |
| 9.  | 5     | Belagerung von Rehl 1796-97 und ber Angriff auf bas verschangte Lager .  | 327          |
| 10. | \$    | s bes Brudentopfes von Buningen 1797                                     | 333          |
| 11. | :     | s von Lerida im April und Mai 1810                                       | 336          |
| 12. | =     | s - Cortosa im December 1810 und Januar 1811                             | 357          |
| 13. | :     | erfte Belagerung von Babajog im April und Dai 1811 burch bie Englander . | 366          |
| 14. | *     | zweite : : : : : : : : : : : : .                                         | 370          |
| 15. |       | Belagerung von Tarragona im Mai und Juni 1811                            | 376          |
| 16. | 5     | s Sagunt im October 1811                                                 | 389          |
| 17. | :     | # Giudad Rodrigo im Januar 1812                                          | 393          |
| 18. | :     |                                                                          | 395          |
| 18. | ;     | # Burgos im October 1812                                                 | 400          |
| 20. | llebe | erfall von Bergen op Boom am 8. und 9. März 1814                         | 404          |
| 21. | Die   | Belagerung ber Citabelle von Antwerpen 1832                              | 407          |
| 22. | :     | von Rom im Rai und Juni 1849                                             | 440          |

### Angabe ber vorzugsweise benutten Materialien.

Ardin für bie Officiere bes Preußischen Artillerie: und Ingenieurcorps.

Belmas, Journaux des Sièges faites ou soutenus par les Français dans la Peninsule.

Both, Die Schlacht bei Enlau und Friedland.

v. Chambran, Napoleons Feldzug in Rußland 1812.

St. Cyr, Mémoires sur les campagnes des armées du Rhin et de Rhin et Moselle de 1792 jusqu'à la paix de Campo-Formio.

8t. Cyr., Mémoires pour servir à l'histoire militaire sous le directoire, le consulat et l'empire.

v. Deder, Der Feldzug in Italien in ben Jahren 1796 und 1797.

v. Deder, Schlachten und hauptgefechte bes fiebenjahrigen Rrieges.

Dumas (Mathieu), Précis des événements militaires sur les campagnes de 1799-1814.

Eggere, Belagerung von Bergen op Boom im Jahre 1747.

Eigherjog Carl, Grundfage ber hohern Rriegefunft.

Der frang. Feldzug nach Italien im Jahre 1849 von einem Officier des Generalftabes.

Prédéric II. Histoire de mon temps.

Befdicte bes Feldzuges von 1799 in Deutschland und in ber Schweiz.

Beidichte bes fiebenjährigen Rrieges. Borlefungen bes preuß, großen Generalftabes.

Le Grand, Relation de la surprise de Berg-op-Zoom, le 8 et le 9 Mars 1814.

v. Grevenis, Organisation und Taftit ber Artillerie.

v. hofmann, Die Schlacht von Borobino.

Jomini, Histoire critique et militaire des guerres de la révolution.

Jomini, Histoire critique et militaire des guerres de Fréderic II.

Jones, Tagebuch ber Belagerungen in Spanfen 1811 und 1812.

Koch, Mémoires pour servir à l'histoire de la campagne de 1814.

Die friegerischen Greigniffe in Italien im Jahre 1849.

Langlois, Relation du combat de la bataille d'Eilau.

Maps et plans showing the principal movements, battles et sieges of the British Army during
the war from 1808 to 1814 in the Spanish Peninsula and the South of France.

Dificieller Bericht von ber Schlacht bei Engereborf und Deutschagram

Plans et journaux des sièges de la dernière guerre de Flandres.

Pommeraye, Relation du siège et du bombardement de Valencienne en mai, juin et juillet 1793. Quincy, Ausgug derer gegen bas Ende des verwichenen und im Anfange des gegenwartigen

Saculo angegriffenen und vertheibigten Stabte.

- v. Reigenflein, Die Expedition ber Frangofen und Englander gegen bie Citabelle von werpen.
- v. Repow, Charatteriftit ber wichtigften Ereigniffe bee fiebenjahrigen Rrieges.

Rigel, Der fiebenjährige Rampf auf ber pyrenaischen Salbinfel von 1807-1814.

Scharnhorft, Die Bertheidigung ber Stadt Menin im April 1794.

Die Schlacht von Aufterlig.

Siège de Rom en 1849 par l'armée française. Journal des opérations de l'artillerie génie par Vaillant.

Stutterheim, la bataille d'Austerlitz.

Suchet, Die Belagerungen von Leriba, Mequinenza, Tortosa, Tarragona, Sagunt. Tempelhof, Geschichte bes flebenjährigen Krieges.

Tielfe, Beitrage gur Rriegefunft und Gefchichte bes Rrieges von 1756-1763.

- v. Unterberger, Tagebuch ber Belagerung von Balenciennes 1793.
- v. Balentini, Berfuch einer Gefchichte bes Felbzuges von 1809 an ber Donau.
- Bagner, Blane ber Schlachten und Treffen ber preußischen Armee von 1813-1815.

# A. Schlachten.



### Die Schlacht bei Brag am 6. Mai 1757.

Rach Tempelhoff, Deder und ben Borlefungen ber Offiziere bes preußischen großen Generals fabes mit vorherschender Bezugnahme auf ben Gebrauch ber Artillerie.

Die Preußen. In ber Schlacht waren bie Preußen 64,000 Mann ftarf und zwar:

66 Bataillone Infanterie = 46,000 Mann, 113 Ebcabrons Cavallerie = 18,000 Reiter.

Bas die Artillerie betrifft, so kann man diese nach ber üblichen Annahme von 3 Geschütze pro 1000 Mann, auf 192 Geschütze rechnen; von diesen befanden sich bei den 66 Bataillonen 132 Geschütze und 60 Geschütze bildeten somit die Reserve-Artillerie, von denen man nichts weiter weiß, als daß sie bei den Infanterie-Treffen in große Batterien vertheilt gewesen sind.

Eine kurze Andeutung über bas Terrain bes Schlachtfelbes bei Prag wird genügen, um ben bebeutenden Ginfluß beffelben auf den Gang bes Besechtes selbst zu ermeffen.

Bon dem Dorfe Biechowit kommt ein großer Bach und fließt in westlicher Richtung an den nahe bei einander liegenden Dorfern: Unter-Potschernit, hostawit und Renge vorbei nach Hrtlorzes; hier nimmt er ploglich eine andere and zwar entgegengesetzte Richtung an, geht bei Houpetin vorbei, wo er seinen westlichen Lauf von neuem anfängt, Wisoczan berührt und sich bei Lieben in die Woldau ergießt, welche hier einen bedeutenden Bogen nach Often bilbet.

Bei Unter-Potschernis, Hostawis, Renge und Houpetin bildet bieser Bach große Teiche, und fließt überhaupt in einem sumpfigen, mit Gebüsch bewachsenen, zwischen Hostawis und Ploupetin aber von steilen Anhöhen eins geengtem Grunde. Bor Ploupetin erweitert sich das Thal und erreicht bei Bisoczan eine bedeutende Breite. Bei Hostawis nimmt der große Bach links einen kleinern auf, welcher aus dem eine Stunde südlicher liegenden Teiche, zwischen Sterboholi und Unter-Micholup, absließt, noch einige Teiche bildet und sumpfige Wiesenränder hat.

Beftlich von biefem Bache, fast parallel mit ihm und circa 1000 Schritt bavon, zieht sich von Sterboholi ein Grund mit 7 fleinen Strichteichen, bie burch Graben verbunden, ihre Gewässer bem Bache zustließen lassen. Bur Bu ber C. F. Binter'ichen Berlagsbandlung in Leipzig und Beibelberg find ericienen:

### Das Leben

bes

# Generals Friedrich von Gagern.

Bon

Beinrich von Gagern. Drei Banbe.

Dit bem Bilbniffe Friedrichs von Gagern.

gr. 8. geb. 9 Zblr. 10 Mgr.

#### Inhait des I. Bandes:

Joseph und Namilienverhälmisse. 1794 — 1812. — Der Cesterreichiche Diemb. 1817 und 1813. — Debtein und die Westaltung des Königreiche der Niederlande. Bent 1813 die nach dem gweiten Barber Artiben. — Teilnahme un den Demischen Ergebnissen in der Wollist und in der Jamilie. Bent 186 die 1808. — Die Diemb im Miederländichen Wemeralikabe und das Lepon im Bestalen. Som 1816 die 1850.

#### Inhall des 2. Bandes:

Die Belgliche Merulution. Ion 1830 bis 1831. — Die Sommerkager und Minterquortiere in Rorbbrabant bis nach bem heitenwicklung gwischen holdund mit Belgien, und der Berfebe mit Tentiblams matherum bieter Jest. Bon 1831 bis 1830. — Der Dienk bei der Roberfandlichen Cavallerie; die Berfegung in Richt-neinricht die jur Sondmag und Abreite nach Offmeien und der Deutsche Ariefverfehr mahrend biefer heit. Bon 1839 bis Inde Juni 1844. — Die Sendung nach Offindien. Bon 1844 bis 1847. — Das Jahr 1848 und der Aod.

#### Inhalt bes 3. Bandes:

Eine Arieit bes Wertes; "Wens politische und philosophilate Arrücke von Friedrich Antiben". — Ueder eissen liche Weinaug in vier Briefen. — Ueder Presfereibeit. — Ueder Geschwernengerinde. — Eon dem Unterschiefe bei Schafte und beim ariekträufen Element. — Armophyn. — Bosziopisch. — Aportepin. — Benlington, — Biersehn Tage in Kondon. — Vom Kriegoweien in ieinen politischen Beziebungen. — Ein Vlief Inf der vollisischen Jahrauf Europa's im Jahre 1837. — Die rechte Milie. — Die Killosophie und ihr Berrif frü worden. — Som Katalismas und von dem Ferdalinfe der Geschücke zu Khilisophie und ihr Berrif frü des Kondon Veren. — Berrif eines Nichten Geschweite und ihr eines Nichten Geschweite. — Berrif eines Nichten Geschweite und ihre ihre Nichten Verschund und kieffland im Jahren 1832. — Leber die answärtige Kolfflund im Jahren 1832. — Arbeit and mehrer Ereiff und über seine Indiana der Frügerich der Arabeite und über sein geschlichte aum Deutschen Burch. — Die Arieg Teothyland's gegen Gustant und Krauferich augleich. — Die Arigade von Staalbenanns bei den reitzielen Seinegaugen nurerer Inc. — Der Arme der Abert. — Der Arme der Arbeit.

## Leldherrn - Stimmen

and und fiber

## den Polnischen Arieg

pom 3abre 1831.

Berausgegeben

VAN

### friedrich von Smitt.

8. geb. Preis 2 Thir.

#### Inbult:

- 1- 65 b. 64 6 m d ff. Obre his millionifican December of Tolan Inc. 3350 7524.

  December of the fif. Committeeper first tax Committeeper
  - Brans Les Manual Wr.D. 1 auz.1, übn ble 27 2400 - Affrica von 1831. 200 - Affrica von 1831.
- gana ber Manniden Armer unter bem Begie-Bastenstin.
- 6. Oraf Toll Lagebuch mabrent ber emrifen Go in bes gelbauge in Polen.
- a. Auf Dmarin all Dalfpmeld), Umnife bis Gell-
- 3. Bemertungen gu ten Umriften seit Politeinen.

### Die wichtigsten

# h Cachten, Belagerungen

und

# verschanzten Lager vom Jahre 1708 bis 1855.

Rritisch bearbeitet

zum

Studium für Officiere aller Waffen

pen

G. Bittje, R. Breuß. Mafor ber Artillerie 3. D.

Erfter Band.

Leipzig und Seidelberg. C. F. Winter'iche Verlagehandlung. 1861. hatte. Als biefe Ausführung fpater ftattfanb, war bies ber lette wichtige Dienft, ben bie preußische Artillerie in ber Schlacht von Prag leiftete.

Die Kolonne bes Prinzen Seinrich erhielt wegen ihrer mehrmaligen fruchtlofen Angriffe von ber Artillerie ber oben genannten Berschanzung ein sehr unwillsommenes Flankenseuer und find baher ihre unausgeseten nuplosen Angriffe zu tabeln; jedoch muffen ihre spätern Angriffe gegen die vom großen Könige schnell erkannte Lucke in der Stellung der Desterreicher zwischen Kenge und Brilorzes rühmend erwähnt werden.

Bas rücksichtlich ber Artillerie von biesem Augenblicke an weiter geschah, läßt sich nicht mehr aus ber Geschichtserzählung mit Bestimmtheit entnehmen, wahrscheinlich wird sie, wegen ihrer damaligen Unbeweglichseit, den schnell vorrückenden Truppen nicht haben folgen können. Auf dem Taborderge und bei Hrlorzes wären wohl noch günstige Ausstellungen für Artillerie gewesen und hätten diese, besonders mit Haubigen besetz, dem zurückgeschlagenen Feinde vielen Schaden zusügen können. Die auf der Höhe dei Malleschip placirte österreichische Batterie, welche als Reserves Batterie hier ausgestellt, verursachte den Bataillonen der Division des Herzogs von Bevern einigen Berlust und Ausenthalt, und obgleich sie beim weitern Borrücken genommen, so war sie boch die Beranlassung, daß die Desterreicher Zeit gewonnen, sich nochmals zu sammeln, ja sogar die Batterie nochmals zurückeroberten, die sie später nochmals von den Truppen des Herzogs von Bevern genommen wurde.

Sehr zu bedauern ift es, daß der dem Fürsten Moris von Dessau, vom großen Könige früher gegebene Besehl oberhalb Prag im entscheidenden Momente über die Moldau zu gehen, wegen Mangel an Pontons nicht ausgeführt werden konnte; die österreichische Armee ware hierdurch völlig aufgerieben worden, und der große König hätte, seine errungenen Bortheile schnell benußend, vielleicht ebenso in das Herz von Desterreich marschiren können, wie es Rapoleon im Jahre 1805 nach der Besiegung des General Mack bei Ulm that. Mag man die für die Artillerie getrossenen Anordnungen betrachten wie man will, so können sie nicht anders als unvollständig genannt werden, weil sie dieser stets so bereitwilligen Wasse nicht einmal Gelegenheit gaben den Angriss der Insanterie vorzubereiten, geschweige denn Großthaten auszusühren. Aber die unverwüstliche Infanterie mit ihrer ausgezeichneten Tapserseit machte alles wieder gut, wobei der große König selbst sagt:

"an biefem Tage fielen bie Gaulen ber preußischen Infanterie."

Wenn felbst noch in ben Relationen ber Schlachten ber neuern Kriege bie Bemerkungen über ben Untheil, welchen bie Artillerie baran genommen, sparsam ausfallen, so ist bies noch weit mehr ber Fall bei ben Schlachten bes siebenjährigen Krieges. Es läßt sich hier oft nicht einmal ermitteln, wie viel Beschütze, noch weniger, welche Geschützarten bie fampfenden Parteien hatten. Die Schlacht von Prag theilt hierin gleiches Schicksal mit ben übrigen bes siebenjährigen Krieges.

## Borwort.

Durch ihre vielseitig belehrenden Beispiele giebt die Ariegsgeschichte unendlich viel Stoff zum weiteren Nachdenken, und daher mag auch wehl den preußischen Artillerieofficieren indirect die Pflicht auserlegt worden sein, sich fortwährend mit derselben zu beschäftigen, denn bei der theoretischen Prüfung zum Hauptmann müssen sie über eine ren den höhern Orts dazu bestimmten Schlachten und Belagerungen eine kurze Kritik liefern.

Da nun das Studium der Kriegsgeschichte an und für sich ein sehr interessantes und lehrreiches, das Geschichtsseld aber ein undesgrenztes ist, in kleinen Garnisonen aber nicht immer die hierzu nöthigen Quellen zu erhalten sind, so habe ich in den nachsolgenden Arbeiten den Versuch gemacht, meinen jüngeren Herren Kameraden aller Armeen insofern mich nützlich zu erweisen, daß ich über die im Inhaltsverzeichniß angegebenen Schlachten und Belagerungen eine kurze Kritik gegeben, um hiernach beim Selbststudium eine Anleitung zu sinden, sich ein eigenes Urtheil zu bilden und den etwa zu machens den Ansorderungen zu genügen.

wurde berselbe in einer Hafenstellung verlängert und durch noch mehr Cavalletie vom linken Flügel verstärkt. Hier erscheint es sehlerhaft, daß, außer auß dem Homolyberge, die Front sowohl, als besonders der rechte Flügel durch keine Artillerie vertheidigt wurde, wovon die Ursache in der Unbeweglichkeit der letzteren zu suchen ist. Nach einem Berichte ließ der Prinz Karl von Lothringen um 9 Uhr, als die Richtung des preußischen Angriss sich deutlich ausgesprochen hatte, die Artillerie "im Galopp" herankommen, was, — wenn die Uederließerung wahr ist, wenigstens für einen Grad der Beweglichkeit sprechen dürste, den man der damaligen schweren Artillerie und am allerwenigsten der österreichischen zutrauen möchte; — wenn es der Fall gewesen, so scheint dies nur auf die 6 Pfünder Anwendung gesunden zu haben.

Wenn eine folche Bertheibigung burch Geschüße stattgefunden hatte, so wurde die preußische Cavallerie nicht so gludlich haben angreisen können. Es ist eine Bernachlässigung zu nennen, daß die preußischen Truppen des linken Klügels nicht während ihrer Formation nach Passirung des sumpfigen Bobens angegriffen wurden. Ware vor dem Desilee von Hostawig auf die 1000 Schritt vor demselben gelegene Höhe Geschüß aufgestellt worden, so hatte der Herzog

von Bevern nicht fo leicht und ungeftort bebouchiren fonnen.

Die Batterie zur Vertheibigung bes Defilees von Kenge ftanb fehr gut und brachte ben Preußen großen Verlust bei, hatte sich aber im spätern Verlaufe ber Schlacht nach bem Taborberge, welcher als schon mit Artillerie besett angenommen, zurückziehen mussen, um so das Bordringen ber preußischen Kolonnen zu erschweren und diesen Terrainabschnitt so lange zu halten, die sich die Infanterie und Artillerie bes linken Flügels in Ordnung zur Aufnahme aufgestellt hatten. Dieses letzte Manöver wurde jedoch nur möglich gewesen sein, wenn der rechte Flügel länger Wiederstand geleistet hatte. Durch die Placirung einer Reserves Batterie bei Malleschip haben die Oesterreicher die vollständige Niederlage, wenn auch nicht ganz verhindert, doch wenigstens verzögert.

Bon' hier aus bis jum Enbe ber Schlacht laßt fich ber ungeregelten

Stellungen wegen nichts weiter mehr fagen.

Der Berluft ber Defterreicher betrug 412 Offiziere, 12,912 Mann und 1291 Bferbe, und zwar:

tobt . . . 55 Offiziere, 2133 Mann, 845 Pferbe verwundet . . 317 # 6544 # 58 # gefangen . . 40 # 4235 # 388 #

ferner:

33 Beichübe,

71 Stanbarten,

40 Bontone, viele Bagage und bie Belte von 10-12 Regimentern-

### Die Schlacht bei Haftenbeck am 26 Juli 1757.

Die Alliten. Die Starke ber allitren Armee betrug zusammen 36,000 Mann und bestand aus:

- 45 Bataillonen Infanterie nebft einigen Jager . Compagnien,
- 43 Escabronen Cavallerie unb
- 75 Befchügen, von benen
  - 45 Dreipfünder, und zwar bei jedem Bataillone nur einer, und
  - 30 Geschutze bei ber Reserve, unter biesen wieber 24 schwere Ranonen, und 6 Saubigen.

Die hannoversche Infanterie ftand auf bem rechten Flügel, die braunsschweigsche auf bem linken und die heffische in der Mitte.

Die Wahl und Benutung bes Schlachtfelbes von Seiten ber Alliirten war höchst seltsam. Das Dorf Hastenbeck lag vor ber Mitte ber Front, etwas mehr nach bem linken Flügel zu. Der kleine Bach, welcher bei Borenberg und Hastenbeck vorbeisließt, ist im Sommer fast trocken, jedoch von Hastenbeck bis zur Weser sind seine Ufer sehr sumpsig und bilden ein großes und impracticables Woor, die Laake, ober ber Tünder Anger genannt. Das Terrain zwischen Borenberg und Hastenbeck war nicht so günstig, indem es von einigen, diesen Dörfern gegenüber liegenden Höhen dominirt wird, welche bem seinblichen Geschütz besonders günstig lagen. Der linke Flügel stand im Balbe auf einem Berge, wo eine Burg — die Ohnsburg — liegt.

Die Stellung ber Allierten zwischen bem Dorfe haftenbed nnb ber Ohnsburg war an und für fich gut, nur bie Truppenvertheilung in berselben war nicht zwedentsprechend und wurde auch großentheils hierburch ber Berluft ber Schlacht herbeigeführt.

Der rechte Flügel, an ben bei Haftenbeck befindlichen großen Sumpf gelehnt, war wie es sich später zeigte, unangreisbar und ware daher für diesen Fall zweckmäßiger durch Cavallerie gebildet worden, welches ben doppelten Ruten gewährt hatte, der Letzteren ein für ihre Bewegungen geeigneteres Terrain zu verschaffen und die dadurch hier entbehrlich gewordene Insanterie nach dem berselben bedürfenden linken Flügel ziehen zu können. Der Letztere ware sehr gut durch die Ohnsburger Höhe gedeckt gewesen, wenn der Herzog von Cumberland dieselbe nicht für unersteigbar gehalten und daher unterlassen hätte, besser für ihre Bertheidigung zu sorgen, welches sehr leicht durch die Besetzung des vorliegenden Oorses Vorenderg, das dem Feinde ohne Flintenschuß überslassen wurde, geschehen konnte.

Das Thal vor bem rechten Flügel von Haftenbed abwärts ift nur an einzelnen Stellen practicabel, die Cavallerie war baher hinreichenb, wenn eine feinbliche Rolonne bebouchiren wollte, solche zurudzuwerfen. Die Infanterie bes rechten Flügels, als Reserve zwischen Haftenbed und Ohnsburg verbedt

aufgestellt, hatte im schlimmften Falle, wenn ber Feinb seinen Angriff gegen Saftenbed richtete, immer Beit, die Bewegungen beffelben zu übersehen und sich gleichfalls zur Unterftugung ber Cavallerie borthin in Marsch zu segen.

Auch hatte es in biefem Falle wohl vortheilhaft fein tonnen, mit bem burch bie Referve verftartten linten Flügel, in bie Offenfive überzugehen, welche, wenn fie gludte, ben Feinb in eine fehr uble Lage gebracht haben wurde.

Eine Batterie von 6 schweren Kanonen ftand vor bem rechten Flügel, hatte ben Sumpf vor fich, nahm jedoch keinen Antheil an ber Schlacht; wenn man fie nicht mit ber Batterie von 6 Geschützen vereinigen wollte, bie rechts von Haftenbed gestanden, so ware es besser gewesen, sie so lange in Reserve zu behalten bis eine vortheilhafte Verwendung vorgekommen.

Das Dorf Borenberg war von ben Alliirten nicht beseth; 4 frangofische Brigaben befilirten theils burch baffelbe, theils rechts bei bemselben vorbei und rudten gegen bie Ohnsburger Sohe vor.

Der Angriff war fehr heftig, aber bie auf berfelben placirten Grenabiere und Idger vertheibigten ihren Boften mit großer Tapferkeit.

Bahrend beffen war auch bas Dorf Saftenbed von bem französischen Centrum, jedoch erfolglos angegriffen worden; ber französische linke Flügel blieb, bes vorliegenden Moraftes wegen, unthätig ftehen.

Durch wieberholte Ungriffe festen fich bie 4 frangofifchen Brigaben in Um inbeg in ben Befit berfelben wieber ju geben Befit ber Dhnsburg. langen, jog ber Bergog von Cumberland einen Theil ber rechts ftehenben Infanterie heran; lettere mar theilweise mit gur Dedung einer amischen Saftenbed und ber Ohnsburger Sohe placirten Batterie von 18 fcmeren Weschüten (12 Ranonen und 6 Saubigen) verwendet gewesen und burch ihren Abmarfc waren biefe nicht nur ohne Dedung, fonbern bas Centrum wurde auch fast ganglich von Truppen entblößt. Die frangofische Brigabe Champagne bies bemerkend, rudte rasch vor; bie Batterie feuerte zwar, aber ungludlichers weise geschah bas Laben noch langfam mit losem Bulver und ber Labeschaufel. Durch eine feinbliche Rugel wurde nun einem Kanonier die Lunte weggeriffen und zur Erbe geworfen, biefe lag voller Pulver, baffelbe entzündete fich und hierburch wurde im entscheibenden Momente auch bas Auffliegen eines Runis tionstarrens herbeigeführt, und bie hierburch entstehende Verwirrung benutent, wurde es ben Frangofen leicht bie Batterie zu nehmen.

Bare hier, wie bies bei ben Franzosen bereits seit Carl VIII. stattgefunden, bei den Geschützen eine verhältnismäßig starte permanente Bededung gewesen, und wie bies auch unter Louis XIV. im Reglement von 1671 eingeführt wurde, so wurde es der Brigade Champagne nicht so leicht geworden sein, die Batterie, trop der eingetretenen Ungludsfälle zu nehmen.

Der Herzog von Cumberland, von biefem Berlufte benachrichtigt und befürchtend, in seinem Centrum nun ganglich burchbrochen zu werben, befahl ben Ruckjug.

Bahrend dieser Zeit war, ohne Wissen bes Herzogs die Schlacht zu Gunten ber Alliten wieder hergestellt worden, indem die Ohnsburg durch 3 Bataillone, welche unter Oberst Breitenbach von der Schickmuhle kamen, wieder genommen war und die Franzosen, von 5 Escradrons unter Oberst Dachenhausen bis jenseits Borenberg zurückgedrängt wurden. Gleichzeitig griff der Erdprinz von Braunschweig an der Spise eines hannöverschen Bataillons die Brigade Champagne mit dem Bajonett an, warf dieselbe aus der Batterie wieder hinaus, wodurch dieselbe noch wohlseiler zurück erobert wie verloren wurde, und würde die Batterie auch späterhin gewiß gerettet worden sein, wenn nicht die Stücknechte mit den Pserden davon gegangen wären; denn als der Besehl zum Rückzug gegeben, mußte die Batterie geradezu stehen bleiben und der Erdprinz düßte hierdurch die Früchte seiner fühnen Bassenthat wieder ein.

Da aber ber Herzog von Cumberland von biefen Ereigniffen zu spat Rachricht erhielt, so blieb ber Befehl zum Ructzuge in Wirksamteit und bie errungenen Vortheile mußten wieder aufgegeben werden. Bon den auf der Ohnsburger Hohe eroberten 22 französischen Geschüßen konnten wegen Mangel an Pferden nur 11 mit fortgebracht werden.

Diese Schlacht, eigentlich von den Berbundeten bereits gewonnen, ging durch die, in der früheren Ariegsgeschichte bei den aus verschiedenen Contingenten plammengesetzten Heeren vorkommenden Fehler verloren, nämlich durch nicht gehöriges Ineinandergreisen der verschiedenen Truppen und durch mangelhafte Anordnungen; denn wären die letzteren zweckmäßig, bestimmt und deutlich gewesen, so wäre es unerklärlich, wie dem Herzoge von Cumberland ganz falsche Rapporte und Meldungen über die Lage und den Stand des Gesechts zusommen konnten, wodurch der Abmarsch der Alliirten in einem Augenblicke veranlaßt wurde, wo der Bortheil auf ihrer Seite war.

Der Berluft ber Allierten betrug 1238 Mann und bie eben ftehen gebliebene Batterie von 18 schweren Geschutzen bei Saftenbed.

Die Frangosen. Die Starte ber frangosischen Armee betrug mahrend bn Schlacht 74,000 Mann, welche in

88 Bataillone und 115 Escabrons

formirt waren.

Bur Zeit ber Schlacht felbst waren mehrere Corps betachirt.

Un Geschüßen waren 164 vorhanden und zwar

88 Dreipfunder, nämlich bei jedem Bataillone einer, und bei ber Reserve 68 Kanonen und 8 Haubigen von nicht bekanntem Kaliber.

Der Angriff ber Franzosen gegen bie Aufstellung ber Alliirten wurde einen besseren Erfolg gehabt haben, wenn er mit zwei großen Kolonnen gegen haftenbed und die Ohnsburg ausgeführt worden ware. Lettere mußte die flattere sein, um überslügeln zu können und überhaupt mußte sie mehr für bie Sicherheit ber Flanke forgen, als geschah. Gelang ber Angriff ber einen,

so konnte sie fich gegen bie andere wenden, um dieser ebenfalls ben Sieg zu verschaffen.

Die französischer Seits gegebenen Befehle wurden burch gehöriges Ineinandergreisen ber einzelnen Brigaden gut ausgeführt und boch gingen die durch die Einnahme der Ohnsburger Hohe errungenen Bortheile badurch wieder verloren, daß der General Chevert, welcher die hier agirenden 16 Bastaillone commandirte, die unter Oberst Breitendach anrudenden 3 Bataillone zuerst für die bei der französischen Armee befindlichen Schweizer hielt und sie ruhig fortmarschiren ließ. Als er aber seinen Irrthum gewahrte, griff Oberst Breitendach bereits mit großer Heftigkeit in der Flanke an.

Die französischen Bataillone, welche auf bem Ruden bes Berges und in bem bichten Gehölze gebrängt standen, wurden hierdurch verhindert in der rechten Flanke Front zu machen, zogen sich in Unordnung zurud und wurden, wie bereits erwähnt, von 5 Schwadronen Reiterei (4 vom Oberst Dachenhausen und 1 vom Commando des Oberst Breitenbach) unter Oberst Dachenhausen bis senseits Borenberg zurudgeworfen.

Der Marschall d'Estrées hatte, burch bie auf seinem rechten Flügel entestandene Berwirrung und durch die Besorgniß hier von einem bedeutenden Corps umgangen zu werden, sich veranlaßt gesehen, sast gleichzeitig mit dem Herzog von Cumberland den Beschl zum Rüczug gegeben. Durch diesen beiberseitigen gleichzeitigen Rüczug, welcher durch den großen Staub verbeckt ward, entstand eine Pause und man war von beiben Seiten verwundert, sich nicht versolgt zu sehen.

Der Marschall d'Estrées gewahrte zuerst ben seinblichen Abmarsch, gab bann ben Befehl wieder vorzuruden und blieb auf biese Beise Herr bes Schlachtfelbes.

Bon bem Gebrauche ber Artillerie, welche wie schon angegeben, außer ben Bataillons-Ranonen, bei bem Heere ber Allierten aus 24 schweren Ranonen und 6 Haubigen, und bei ben Franzosen aus 68 schweren Kanonen und 8 Hausbigen (nach anderen Angaben aus 100 schweren Geschützen von nicht bekanntem Kaliber) bestanden haben soll, ist in keiner über diese Schlacht sprechenden Relation einer speciellen Erwähnung geschehen.

Der Verluft ber Franzosen betrug 2000 Mann und 11 Kanonen und hatten bie Alliirten Bespannungen bei ber Hand gehabt, so waren noch 11 Kanonen mehr verloren gegangen.

### Die Schlacht bei Breslan am 22. Rovember 1757.

Die Breußen. Dem Bergog von Bevern war bie schwierige Aufgabe geworben, fich auf einem weitlaufigen Terrain mit einem fleinen Corps gegen eine mehr als boppelt überlegene Armee ju ichlagen. Die Lohe, ein Flugchen, bas in fumpfigen Ufern fließt, eine Deile von Breslau, bei Bilenis in bie Ober munbet und nur auf vorbereiteten Uebergangen ju- paffiren war, trennte Freund und Feind, und jeder Theil hatte, sonderbar genug, sich auf seinem innehabenben Ufer verschangt. Das Terrain gwischen ber Lohe und ber bamals befestigten Stadt Breslau ift faft als eine volltommene Ebene zu betrachten, bas jenfeitige ober linte Ufer liegt um ein geringes hoher, weshalb mehrere Schanzen ber Preußen vom Feinde eingesehen wurden, welches man burch Defilement wahrscheinlich nicht hatte verhindern fonnen. Die Schanzen selbst lagen theils einzeln, theils in Gruppen hinter ben Sauptübergangen, theils in gebundener Linie und zwar das lettere auf dem linken Flügel, der gegen Breslau bin zurudgebogen war. Die Babl ber einzelnen Schanzen und Rebouten belief fich auf 30; über bie Beschaffenheit und bie Bertheilung bes Befchuses fehlen befriedigende Angaben.

Die Preußen hatten in ber Schlacht felbst 391/2 Bataillone, in ber Starke von 21,000 Mann und 90 Escabrons mit 9000 Reitern. Baren bie Bataillone bagegen vollzählig gewesen zu 750—800 Mann, so hätten sie 31,200 Mann gezählt, ebenso wurde bei vollzähligen Escabrons bie Starke ber Cavallerie 10,800 Reiter betragen haben.

In Bezug auf die Anzahl der Geschütze läßt sich bei dem Mangel an bestimmten Mittheilungen nur so viel angeben, daß sie sich auf 138 von allen Kalibern belausen haben, nämlich 78 Bataillones, 48 Reserves und 12 aus den Beständen von Breslau entnommenenen Geschützen, unter welchen ein 24Pfunder, zwei 25pfundige Mörser und 9 von undekanntem Kaliber sich befanden.

Der Mangel an schwerem Geschütz bei ber Armee, die sich in der Defension ju schlagen beabsichtigte, mußte baher doppelt fühlbar werden. Außer ben Kanonen, welche zu den für das freie Feld bestimmten Bataillonen gehörten, bejand sich alles übrige Geschütz in den zahlreichen Schanzen und Redouten obn in den verschanzten Dörfern, mithin nicht eine einzige Kanone in den Reserve.

Fur die eigentlich verschanzte Stellung waren verwendet:

- 27 Bataillone Infanterie,
- 2 Compagnien Jager,
- 30 Escabrons ober

17,600 Mann, worunter 3000 Reiter, ferner 54 Bataillons = Kanonen und 4 schwere Geschüße. Die Streitfrafte fur ben offenen Theil ber Stellung ober bes linfen Flugels beliefen fich mithin auf:

12 Bataillone, 60 Escabrons ober 12,400 Mann, worunter 6000 Reiter mit 18 leichten Felbgeschüßen und 16 schweren Geschüßen, wovon 8 in den beiden Redouten bei Gräbischen und 8 in der Hauptbatterie hinter Rleinburg standen.

Abgesehen von bem sowohl seiner Lage, als ben besonberen Anordnungen nach sehlerhaften, verschanzten Lager bei Breslau, hatte bie hier stattgefundene Schlacht, ohnerachtet ber beinahe breimal größeren Macht ber Desterreicher, gewonnen werben können, wenn ber Herzog von Bevern mit mehr Umsicht und Bestimmtheit gehandelt hatte. Die Bahl bes Lagers war an sich nicht zwedmäßig, indem es sich zu sehr ausdehnte und wenn der Feind ben linken Klügel angriff, die Berschanzungen ohne Nugen angelegt waren; auch bedte es Breslau nicht, vielmehr konnten die Preußen im unglücklichsten Falle ganz bavon abgedrängt und zwischen Ober und Lohe aufgerieben werden.

Eine ausgebehnte verschanzte Stellung hat immer nur einen gewiffen Grab von Wiberstandsfähigkeit; ift bieser überwunden und die Stellung an einzelnen Buncten erst burchbrochen, so werden die übrigen entweder unnüt, oder fallen von selbst. Eine solche feste Stellung kann jedoch ohne Reserve und ohne Reduit nicht wieder zurückerobert werden, wenn die Bertheidigungslinie erst einmal burchbrochen ift, wie es hier der Fall gewesen.

Die von ben Preußen an der Lohe zu vertheibigende verschanzte Linie hatte eine Ausbehnung von mehr als 16,000 Schritt, es famen daher nur 1300 Mann Infanterie auf 1000 Schritt, dabei verlangte der rechte Flügel, wenn gleich in vortheilhaftem Terrain, doch viel Truppen, da er vom Keinde beinahe umfaßt war; auch hatte die ihn schügende Lohe den überhöhenden Thalrand meist auf der seindlichen Seite. Die Front des Lagers war durch Berschanzungen gedeckt, die zum Theil in einer Tiese vor einer rassrenden Höhe lagen; überdies lagen diese Verschanzungen zu entsernt vom Flusse, um den seindlichen Uebergängen ein wirksames Geschüßteuer-entgegensehen zu können. Namentlich konnte der Uebergang dei Groß-Mochber von der Batterie de Gräbischen gar nicht oder doch nur höchst ungünstig beschossen werden; serne ist es hierbei noch zu beklagen, daß sich der Herzog von Bevern keine Reservgebildet, welche sehr zwedmäßig hinter Klein-Mochber und Gräbischen gestande haben würde, wodurch der Uebergang bei Groß-Mochber wenn auch nich unmöglich gemacht, doch sehr erschwert worden wäre.

Enblich hatte ber Herzog bas einzige Mittel, beffen er sich zur Wiede herstellung ber Schlacht hatte bedienen konnen, die Cavallerie, aus ber hagegeben, indem er dieselbe auf ber ganzen Frontlänge in ben Intervall vertheilte. Zwedmäßiger ware es gewesen, wenn die so vereinzelte Cavalle auf bem linken Flügel zu einer Reserve-Cavallerie vereinigt worden ware, bamit gegen Nadasby zu operiren. Ein schon oft, aber saft immer mit Nacht

versuchtes Mittel, einen Theil bes über einen Fluß gehenden Feindes bebouchiren ju laffen, ehe er angegriffen werben foll, wurde auch hier vom Bergoge von Bevern, jedoch gleichfalls mit schlechten Erfolge, angewendet. compagnien ju Bug und 12 ju Pferbe maren auf 5 Bruden bei Groß-Mochber über die Lohe gegangen und der ganze feinbliche rechte Flügel fette sich zu ihrer Unterftugung in Bewegung. Rur 4 preußische Bataillone unter bem Beneral Schulz tonnten fich biefer Macht entgegenstellen, ohne von ber Artillerie unterftust zu fein, welche, mare fie auch nicht bereits von bem febr überlegenen öfterreichischen Feuer größtentheils außer Befecht gefest gewesen, boch fur biefen 3med zu weit von der Lohe entfernt war. Obgleich die Preußen bei Breslau Mangel an Artillerie und namentlich an schweren Geschützen litten, wie bereits oben angegeben, fo wurde es boch ausführbar gewesen sein, aus jufammengezogenen Bataillonsgeschuten einige leichte Batterien zu formiren, um burch bieselben bem Feinde bas Brudenschlagen, resp. ben Uebergang, zu erschweren und die dieffeitigen Infanterieangriffe zweckmäßig zu unterftugen. Sehr beklagende werth bleibt es baber, bag bie Geschute nur jur Besetzung ber Berschanzungen verwendet und beshalb nicht augenblicklich bisponibel waren, eine für biesen Fall gebilbete, wenn auch nur fleine Referve-Artillerie wurde von großem Rugen gewesen fein. Das fehr brave Bauflein Preußen murbe balb vom öfterreichischen Feuer zerschmettert und ber Führer tobtlich verwundet, felbft bie beibenmuthigen Anstrengungen bes Prinzen Ferbinand von Preußen, ber in Berson die Fahne seines Regiments ergriff, blieben fruchtlos; die nun vom Bringen beabsichtigte Bajonett-Attaque fonnte nicht gur Ausführung gebracht werden und zum Berbruß wurde auch eine nebenliegende Redoute bei Sofgen, me Digverftandniß allzueilfertig geraumt; angeblich, weil ihr bie von Rlein-Rochber in ben Ruden feuerte, welches auf die Truppen felbst einen fehr blen Eindruck machte.

Bahrend fich bies bei bem letten Orte ereignete, ging ber öfterreichische wite Flügel zwischen Schmiebefelb und ber Belzbrude gleichfalls über bie Lohe, wa einer zahlreichen Artillerie unterftüt. Obgleich die Preußen hier tapferen Biberftand leisteten, mußten sie boch zulett ber llebermacht weichen, woburch bifgen und bie nächstgelegenen Rebouten verloren gingen.

٠.

-1

77

N

. 3

C

ألتين

:1-1

3115°

**ت** ع

d:bal

Richt zu rechtfertigen bleibt es, daß der General von Ziethen seinen linken Gegel noch mehr ausdehnte, statt sich mit seinem Corps mehr rechts heran wichen und den Zwischenraum zwischen Mochber und Gräbischen zu verstärken. Im mußte der Herzog von Bevern sich links heranschieden, der Feind wie alsdann Klein-Mochber oder Gräbischen angreisen. Den Bemühungen in herzogs von Bevern gelang es, eine Linie von 14 Bataillonen und bescabrons hinter Klein-Gandau zu bilden, welche den andringenden Feind wischen empfing und ihn selbst theilweise über die Lohe zurüchvarf.

auch ber rechte Flügel der Preußen bei Pilonis hatte die wiederholten wilchen Angriffe zuruckgewiesen und ftand noch ungebrochen, mahrend ber

Feind in Unordnung von weiterem Angriff auf Bilonis abstand. Sollte Preußischer Seits auch etwas Entscheidenbes unternommen werden, so mußte es jest geschehen. Die aber bereits oben erwähnte Zersplitterung der Cavallerie verzögerte jedoch eine intentionirte Attaque berselben so sehr, daß die Nacht darüber einbrach und ber rechte Augenblick unbenust vorüberging.

Der vom Herzog von Bevern mit Beharrlichkeit verfolgte Plan, bas Gefecht in ber Nacht wieder anzufnüpfen und zwar durch einen Ueberfall bes feindlichen rechten Flügels durch ben General von Ziethen mit ber gesammten preußischen Cavallerie, während ber Herzog ben feindlichen linken Flügel mit ben bei Klein- Gandau stehenden Truppen angreifen wollte, wurde durch bas unvermuthete Zurückziehen der eben erwähnten Truppen vereitelt.

Bortheilhafter ware es überhaupt gewesen, wenn ber Bergog von Bevern feine Aufftellung naber an Breslau genommen, etwa ben rechten Flügel vor Siebenhuben, ben linken auf ber Anhohe zwischen Grabischen und Kleinburg, und fich babei gut verschanzt hatte.

Der Berluft ben bie Breugen erlitten betrug:

nach bem öfterreichischen Bericht 15,600 Mann, worunter 9000 tobt ober vers wundet, 600 Gefangene, 6000 Ueberlaufer und 37 Geschüße;

nach ben Angaben bes General Scharnhorft 9800 Mann, worunter 6200 tobt ober verwundet, 3600 Gefangene und 33 Gefchuge;

nach ben Angaben von Gaubi 6174 Mann, worunter 6174 tobt und 36 Gefchube.

Die Defterreicher. Die Starfe ber öfterreichischen Armee betrug:

98 Bataillone, 150 Escabrons, 37 Grenabier - Comp. zu Fuß,
12 = zu Pferbe,

in Summa 80,000 Mann ohne die leichten Truppen. Was nun die Kaliber und Geschützahl ber österreichischen Artillerie betrifft, so sehlen zwar hierüber die bestimmten Nachrichten, allein so viel geht aus allen Relationen hervor, daß sie sehr zahlreich und ber preußischen Artillerie bei weitem überlegen gewesen ist und zwar nicht allein an ber Zahl, sondern auch am Kaliber, und man sommt der Wahrheit gewiß ziemlich nahe, wenn man 320 Geschütze annimmt und zwar:

bei 98 Bataillonen = 196 leichte Geschüße und bei ber Reserve-Artillerie = 124 schwere Geschüße.

In ber Angriffsdisposition verkannten die Desterreicher vollständig ihren Bortheil; anstatt die Stellung des Herzogs auf allen Buncten zu alarmiren, ihm durch Scheinangriffe Besorgnisse einzuslößen und dann auf dem schwächsten Buncte mit entschiedener Uebermacht durchzudrängen, theilte sich die österreichische Armee in 4 große Angriffscolonnen von denen jede einzelne hingereicht haben wurde den Gegner zu überwältigen und führte so 4 Hauptangriffe unter je einem besonderen Besehlschaber aus, ohne jedoch eine allgemeine Reserve zu haben. So zerfiel die Schlacht von selbst in 4 abgesonderte Bostengesechte, beren jedes gewissermaßen sein eigenes Schlachtseld hatte.

Obgleich ber Erfolg ber Schlacht bei Bredlau. für bie Defterreicher sehr gunftig mar, so murben sie boch noch mit weit größerem Augen haben fampfen fonnen, wenn fie einen richtigen Gebrauch von ihrer großen Ueberzahl gemacht hatten.

Die öfterreichischen Angriffscolonnen führten eine große Wenge Brudenmaterial mit sich, so daß sich jede Hauptfolonne in mehrere Rebenkolonnen
zerlegen ließ, was den Uebergang über die Lohe sehr erleichterte; auch marschirten an der Spipe der Kolonnen eine Anzahl Artilleristen, um die genommenen preußischen Geschüße sogleich umdrehen und gegen die Preußen gebrauchen zu können.

Die schwere Artillerie war ben Kolonnen vorangegangen und hatte sich bei ben Buncten Groß-Rochber, Reukirch und Pilonis ausgestellt, um ben Brudenschlag zu begunstigen (bei Groß-Rochber standen 3 Batterien, jebe aus 12 Geschüßen bestehend). Auf dieser Linie waren nach Decker 84, nach dem Generalstabe 54 schwere Geschüße 3 Stunden lang in Thätigkeit, benen nur etwa 30 Geschüße antworten konnten. Der Herzog von Bevern hatte den größten Theil seiner schweren Artillerie am frühen Morgen nach dem linken Flügel schaffen lassen, weil er dort den Hauptangriff vermuthete; dadurch war die österreichische Artillerie im Centrum um das dreisache überlegen und mußte deswegen die preußische bald überwältigen.

Die öfterreichische Artillerie war zwecknäßig und gut placirt, mit Ausnahme ber Batterie von 10 Geschüßen bei der Windmuhle von Pilonis. Jede Batterie zelegte sich wieder in mehrere kleine, durch welche die preußischen Schanzen umfaßt wurden. Hier zeigte sich nun der Vortheil des schweren Kalibers und der Rachtheil solcher isolierter mit ein paar Kanonen bewassneten Redouten ganz augenfällig, denn die Kanonade hatte saft nur eine Stunde gedauert, so war der größte Theil des preußischen Geschüßes in den Schanzen demontirt oder sonst zum Schweigen gebracht, und die Angriffssolonnen hatten nun natürlich freieres Spiel, da der Hauptnerv der Vertheidigung zerschnitten war, so daß jest von der zahlreichen Artillerie unterstüßt, der Brückendau stattsinden donnte, der in einer Stunde beendigt war.

Der Uebergang ber Defterreicher, bei Groß. Mochber auf 5 Bruden, sowie bin nachher erfolgte Angriff auf Klein. Dochber ift sehr lobenswerth, ba hier, winn berselbe gelungen, sich bie Preußen von selbst zurüdziehen mußten, um nicht abgeschnitten zu werben.

Ţ,

10

1

¥

Ľ

٠,

3

Gleich bei ber Eröffnung ber Schlacht hatte bie Wegnahme von Arictern, Kleinburg und Gabit burch ben öfterreichischen rechten Flügel unter Nabasdy, und bie von Groß-Mochber, sowie ber Höhe und bes Dorfes Grabischen turch eine andere Kolonne, die Desterreicher in eine ausgezeichnete Aufstellung gebracht.

Die Desterreicher verkannten jedoch von vorne herein diese Vortheile; und fte enigingen ihnen sogar noch da, als die ihnen bei Grabischen unverhofft Bitte. Schlachten und Belagerungen.

überlaffene Redoute einen Stütpunct für bie Bereinigung ber bafelbst über gegangenen Kolonne und das Corps von Radasty barbot. Hätte Radath sich mit jener Rolonne in Berbindung geset, um solche nöthigenfalls zu verstärfen, wie auch den errungenen Bortheil besser und mit Rachdruck zu benuten gesucht, um die preußische Elrmee zu schlagen, so würde, während der seite ausgebehnte preußische rechte Flügel und das Centrum durch die Desterreicher blos sest gehalten werden mußte, der Herzog von Bevern von Breslau abgedrängt und sein Rückzug über die Brücke der Viehweibe ihm sehr schwerig gemacht worden sein. Im Gegentheil trennten sich die Desterreicher absichtlich und während Nadasty unthätiger Juschauer blieb, zog die andere Kolonne, sich links wendend, an der Lohe hinab. Wäre jest die preußische Cavallerie disponibel gewesen, so hätte das Gesecht für den Herzog noch günstig herzestellt werden können, wogegen sich berselbe nun mit einem ungehinderten Abzuge auf Breslau begnügen mußte.

Der llebergang bes General Bed über bie Ober bei Sandberg, und die Aufstellung ber Batterien, um den preußischen rechten Flügel in Flante und Rucken zu beschießen, war lobenswerth, nur mußten solche auch noch nachber benutt werden, um die auf Glogau sich zuruckziehenden Preußen flantirend zu beunruhigen. Die Anlage der Batterien gegen die Dörfer Höfgen, Kleiw Mochber und Gräbischen vom jenseitigen Ufer der Lohe war wohl zu entsemt, und mußten die Geschütz ohne Wirkung sein, da die Entsernung die zur Redoute saft 2000 Schritt beträgt.

Die Desterreicher verloren nach ben Angaben bes General Scharnhork 6200 Mann, von benen 6200 tobt unb verwundet, und 4 Geschüße; nach öfterreichischen Berichten 5723 Mann, barunter 5266 tobt und verwundet, und 457 vermist.

## Die Schlacht bei Zorndorf am 25. Angust 1758.

Das Schlachtfelb von Bornborf ift ein flaches, von Balb, Moraften und einigen fleinen Teichen eingeschloffenes Rieberungsland, ohne bebeutenbe Erböhungen, und baber nach allen Richtungen ju übersehen; ber fanbige Boben last überall eine gute Befchupwirfung ju, und einzelne unbedeutende Sugelreihen weisen ber Artillerie eine freie Aussicht, und baburch eine natürliche Aufftellung an. Die ftariften Abbachungen find bei Quartichen gegen bie Miegel, boch find auch biese wegen bes fandigen Bobens nicht bedeutenb. Der einzige Beine Sugel auf bem Schlachtfelbe liegt zwischen Bornborf unb Quartichen; bei Bilfereborf liegen fanfte Unhöhen, von benen man bas Die bochften Bunfte ber Gegend befinden fich bei Schlachtfeld überfieht. Diejenigen Terrain-Berhaltniffe aber, welche als Große und Kleine Camin. mifcheibend wichtig in ber Schlacht, ale balb fur ben einen, balb fur ben anbern Theil hemmend und hindernd hervortraten, find 3 sumpfige Biesengrunde, welche von Bornborf und Wilfersborf her, nach ben ebenfalls moraftigen Wiefen an ber Miegel fich hinziehen.

Die Breufen. Um Guftrin und hiermit jugleich bie Reumarf von ben Ruffen zu befreien, zu beren Bertreibung bas Corps bes General Grafen v. Dohna nicht fart genug war, tam Friedrich II. mit 16 Bataillonen und 28 Escabrons (nach Tempelhof 14 Bataillone und 38 Escabrons, bie Ungahl ber hierbei gewesenen Beschütze ift nicht befannt) in Gilmarschen von Landshut herunter und legte in 11 Tagen 85 Meilen gurud, welches nicht wenig für tie treffliche Mannegucht und ben guten Buftanb fowohl ber Menschen, als der Pferbe biefer Truppen spricht. Durch Cuftrin felbft zu gehen mar nicht möglich, ba ber einzige, burch bie furze Borftabt nach bein rechten Ober- und Barthe - Ufer führende Damm, von ben ruffischen Batterien enfilirt wurde. Bunachst unterhalb Cuftrin war es, ohne großen Menschenverluft, auch nicht möglich bie Ober zu passtren. Der Konig tauschte baber ben Feinb, und ging, während er das Dorf Schaumburg jum Uebergangspunkt ju mahlen fchien, in der Racht vom 22. zum 23. August bei Gustebicse, 3 Meilen unterhalb Cuftrin, ganz unbemerkt von ben Ruffen, auf bas rechte Oberufer über, unb bezog ein Lager, mit bem rechten Flügel an Zellin und mit bem linken an Kloffow gelehnt. Hier ftieß ber General Malachowsky, ber mit ben Husaren noch weiter vorrudte, auf einen Trupp Kosaden, ben er zurud warf, und burch einzelne Leute biefer Abtheilung erfuhr ber Beneral Fermor, erft am 23. August gegen Abend, daß der König über bie Ober gegangen.

Am 24. August brach die Avantgarbe um 1 Uhr (die Kolonnen um 2 Uhr) wif, marschirte bis an die Miegel, und bezog hier, indem sie diese in der Front hatte, wieder ein Lager, welches rechts an Darmiegel, links an die Dammsicht Rühle sich lehnte. Die Avantgarbe hatte vorher die zerftörte Brucke

an ber Damm'ichen Muble wieder hergestellt, und lagerte fich vor berfelben in einem ausgebogenen Birfel, mit beiben Flügeln an die Diegel fich lehnenb. Die schwere Artillerie ging hier mahrend ber Racht noch über bie Brude, wahrend die Brude bei Darmietel abgebrochen murbe.

Um 25ten August halb 4 Uhr brach ber Ronig auf; Die Infanterie ging über bie Damm'sche Mühlbrude, bie Cavallerie über bie Rerftenbrude; nach bem Uebergange marschirte bie Infanterie in zwei, bie Cavallerie in einem Treffen nach Bablow. hier schwenkten alle Teten rechts, und sobald fie aus bem Balbe tamen, jogen fich 8 Bataillone, nebft ben Sufaren von Biethen und Malachowety, rechts und formirten neben bem erften Treffen noch eine Rolonne fo, bag bie Urmee nun in 4 Rolonnen marfchirte. In biefer Ordnung ging ber Marich über Bablow, Biltereborf bis gegen Bornborf fort. war am Morgen bes Tages bas preußische heer, nachbem es bie Ruffen im Ruden und ber linken Flanke umgangen, fie aber, theils ber Terrainbeschaffenheit, theils ber eigenen Rudzugelinie wegen, hier nicht hatte angreifen fonnen, in ber Stellung zwischen Bornborf und Wilfersborf, mit ber Front gegen Quartichen, aufmarichirt.

Die hier vereinigte Dacht betrug:

. . = 22,800 Mann 38 Bataillone à 600 Mann .

83 Escabrons à 120 Mann und Pferbe -9960

im Gangen 32,760 Mann,

ferner 117 Referve - Gefchute, unter benen

2 leichte 24 Pfunder,

85 ichwere 12 Pfunder,

1 10pfündige } Haubipen 29 7pfundige

fich befanden, ohne die 76 leichten Bataillonegeschute; im Bangen alfo 193 Befchute.

In biefer unverhaltnigmäßigen ftarten Artillerie, 6 Gefcute auf 1000 Mann, liegt ber Beweis, wie genau ber große Konig feinen Begner fannte, und wie nothwendig er es hielt ber übergroßen Weschützmenge feines Feindes, fo viel es fich thun ließ, bas Gleichgewicht zu halten; vielleicht hat auch bie gewonnene Ueberzeugung, bag, wenn man bie beiben Sauptwaffen bes Seeres ichonen wolle, man nothgebrungen eine zahlreiche Artillerie haben muffe, bas Ihrige Die erfte Ibee bes Konigs mar, an biefem Tage, bie dazu beizutragen. ruffische Armee, welche in einem unregelmäßigen Biered mit aus und eine gebenben Winfeln aufgestellt mar, in ber rechten Flante anzugreifen, biefelbe in die Moraste von Duartschen zu brängen und ihr den Rückzug nach Landsberg 😇 abzuschneiben; miglang bice Borhaben, so blieb ben Breugen immer noch ber Rudjug auf Cuftrin frei, beffen Belagerung bie Ruffen am 23. Auguft bereits aufgehoben hatten. Der Angriff in ber linten feinblichen Flanke bei Bicher, wurde zwar ben Rudzug noch sicherer abgeschnitten haben; im Fall bes Dif gludens aber war ber Feind zwischen bem Beere und ber Schiffbrude bei

Suftebiese, und von Cuftrin war bann ber König gleichfalls abgeschnitten. Der erwähnte projectirte Angriff gegen bie rechte Flanke konnte aber, wegen bes als Anlehnungspunkt benutten moraftigen Quartschener Grundes nicht ausgeführt werden, und ber König entschloß sich baher, bie rechte Ede bes Biereds anzugreisen.

Er wählte zu biefem 3wede bie schon früher bei Leuthen mit Erfolg angewendete schräge Schlachtordnung; ber rechte Flügel bei Wilfersborf wurde refüstrt, ber bei Bornborf bem Feinde am nächsten befindliche linke Flügel bestand, mit Ausschluß ber Avantgarbe, welche so zu sagen das 1. Treffen bilbete, aus 3 Treffen Infanterie, links, neben und hinter berselben, stand beinahe die sammtliche Cavallerie.

Der Avantgarde, welche 250 Schritt vom 1. Treffen entfernt ftand, waren 2 Batterlen, eine jede aus 10 12 Pfündern bestehend, beigegeben, und hier sinden wir zuerst den Gebrauch derselben wie dei unserer jesigen Normalausstellung, indem sie auf beiden Flügeln placirt waren und den Bewegungen der Insanterie solgten. Diese beiden Batterien wurden im Laufe des Gesechtes auf resp. 40 und 20 Geschüte verstärft, thaten jedoch dem Feinde zuerst wenig Abbruch, da sie ihr Feuer auf 1800 bis 2000 Schritt begannen. Die übrigen schweren Geschüte, aus: 65 12 Pfündern, 2 24 Pfündern, 1 10 pfündigen und 29 7pfündigen haubigen bestehend, waren vor der Front des 1. Tressens vertheilt. Diese Ausstellung ist für diesen Fall zu loben, indem hierdurch gegen die gedrängte Stellung der Russen ein concentrisches Feuer hervorgebracht wurde, welches benselben einen bedeutenden Berlust zusügte.

Auch zeigte bie Artillerie in biefer Schlacht, baß fie im Laufe bes Krieges icon bedeutend an Beweglichkeit gewonnen habe.

Der zwedmäßigen und einfachen Disposition des Königs zufolge, sollten: bie Avantgarde, unter General Manteuffel, ihren linken Flügel stets an den Zabergrund lehnend, jest vorrücken, beide Infanterietreffen des linken Flügels, sich gleichsalls an den genannten Grund haltend, folgen und die Cavallerie zur Unterstützung des ganzen Flügels dienen. Um durch die vorrückende Infanterie nicht im Schießen gehindert zu werden, avancirte die Artisserie, wahrescheinlich in Batterie- Chellons, und blieb deshalb im steten Feuern; hiersturch, daß die Batterien näher an den Feind kamen, sing auch das Geschüßeseuer an, eine bessere Wirkung zu äußern, und es entstanden beim Feinde wahrenehmbare unruhige Bewegungen.

Beide Infanterietreffen folgten ber Avantgarbe rechts von Jornborf vorbei, und ter erste Angriff gegen die Ruffen gelang. Fehlerhaft war das rasche Borgeben der Avantgarde, sie mußte erst das 1. und 2. Treffen abwarten und, bevor sie nicht von diesen gedeckt war, zu keinem weitern Angriff schreiten; sie mußte ferner mit gerader Front vorgeben und nicht so viel rechts schwenken, da hierdurch die linke Flanke der ruffischen Cavallerie preis gegeben wurde. Statt besien hatte sich beim weitern Borgeben das 1. Treffen mit der Avantzarde

allignirt, und ber linte Flügel, bem nun bie Unterftugung fehlte, war bem Feinbe preis gegeben. Diefer, foldes bemerfent, brang gegen bie bunne preußische Linie por, welche zu weichen begann, und in bemielben Augenblide von ber ruffifchen Cavallerie angegriffen murbe, ber es auch gludte, 7 Bataillone bes linten Flügels zu werfen und 26 Ranonen zu nehmen, was nicht geschehen mare, wenn, nach ber Abficht bes Konigs, bas 1. und 2. Treffen hinter ber Avantgarbe gewesen.

Dan fieht ferner hieraus, bag, fo vortrefflich auch bie Dagregel ift, große Batterien jum Ungriff vorgeben gu laffen, es ihnen boch nicht an binreichenber Bebedung fehlen barf; benn wird man auf bie Defenfive gurudgeworfen und von ben anbern Truppen verlaffen, fo ift ber Berluft um fo

größer, je ftarfer bie Batterien maren.

Dhne ben Beneral Seiblig mare bie Schlacht fur bie Preugen jest verloren gewesen, ba bie Infanterie bes gangen linten Flügels in volltommener Auflofung gegen Bornborf flob; biefer abet, bie Befahr erfennent, griff mit ber ibm untergebenen Cavallerie bie zu hisig und baber unorbentlich verfolgenden Ruffen an und es gelang ibm, fowohl bie feindliche Cavallerie ale auch Infanterie bergeftalt zu werfen, bag baburch ber gange rechte Rlugel ber Ruffen total geichlagen, und mithin bie Sauptabficht bes Konige erfüllt murbe.

Theils um bem eigenen linten Flugel Beit gur Bieberherftellung ber Drbnung ju verschaffen, theile aber auch um bie Rieberlage ber Ruffen burch bas Schlagen ihres linten Flügels vollfommen ju machen, befahl ber Ronig bem bisher unthatig gewesenen rechten Flügel vorzuruden. Buvorberft wurde die Artillerie, welcher an biefem Tage fehr zwedmäßig bie Borbereitung jum Angriffe ber anbern Baffen überlaffen war, vorgezogen. Bu tabeln ift jeboch hierbei, bag bie Batterie bes rechten Flügels von 30 Beichugen, aus 2 24Bfunbern, 16 12Bfunbern und 12 Saubigen bestehend, mit verhaltnis maßig ju ichwacher Bebedung, ju weit vorgeschoben murbe und baher ber feinblichen Reiterei in bie Sanbe fiel. Diefer Umftant verurfachte auch bas momentane Weichen ber nachrudenben preußischen Infanterie, indem Dieje burch bie bavon fahrenben Progen in Unordnung gebracht wurde; biefelbe hielt jeboch bald wieber Stand und fuhr fort zu avanciren. Gleichzeitig ging bie Cavallerie bes rechten Flügels vor und befreite bie von ben Ruffen genommene Batterie.

Babrent bies auf bem rechten Flügel vorging, war wieberum eine Abtheilung ruffifcher Cavallerie gegen bie Infanterie bes linken Flugels vorgegangen, welche lettere, theilweife icon in bie fruber auf biefem glugel porgefallene Unordnung verwidelt, von ploglichem Schreden ergriffen, in ganglicher Auflofung gegen Bilfereborf flob.

Abermale war es ber Tapferfeit bes Beneral Geiblig und feiner Cavallerie vorbehalten, bie Schlacht wieber berguftellen und ben Sieg ju erringen. Er rudte vor, und es gelang feinem erften Angriffe, bie ruffifche Cavallerie gu

werfen wie auch in die noch stehenden russischen Insanterietreffen einzudringen, welche zwar tapfern Widerstand leisteten, aber doch zulest der Beharrlichkeit der heranrustenden preußischen Insanterie weichen mußten. Die Russen wichen endlich theils durch das hofbruch gegen Darmietel, theils gegen das Vorwerk Birkendusch zurück. Während dieser Zeit hatten auf dem rechten Flügel die Grenadierbataislone des außersten Flügels den Ausschlag gegeben, indem sie den russischen linken Flügel durchbrachen und ihn der rechtsschwenkenden preußischen Cavallerie in die hände trieben. Hiermit war eigentlich die Schlacht beendet; zwar geschah am Abend dieses Tages noch ein Angriss gegen die rallirten leberbleibsel des russischen heeres, derselbe blieb aber erfolglos, da er, wegen Rangel an Nunition, von der Artillerie nicht unterstützt werden konnte.

Die Bunktlichkeit und Genauigkeit, mit welcher die Besehle des Königs m den der Schlacht vorangegangenen Bewegungen ausgeführt wurden, ist sehr mu loben. Das entschlossene und tapfere Benehmen der preußischen Cavallerie ift sast beispiellos. Die Artillerie zeigte, wie dereits erwähnt, in dieser Schlacht, das sie im Lause des Krieges sehr an Beweglichkeit gewonnen habe und den Bewegungen der übrigen Truppen kein hinderniß mehr sei. Problematisch ift es, daß die letzten Angrisse der Preußen von der Seite her geschahen, nach welcher die Russen, wenn sie wichen, sich zurücziehen mußten, und läßt sich dies nur dadurch erklären, daß dem Könige, wie die Schlacht stand, keine Bahl blieb, da es ihm nur darauf ankommen mußte die Russen zu schlagen, es mochte kosten was es wollte.

Bemerkenswerth ift es, baß ben Preußen bie russische Wagenburg bei Alein- Camin entging und nicht burch Reiterpatrouillen entbekt wurde, so wie baß im Allgemeinen bas Patrouilliren bei beiben Armeen nicht mit ber ge-borigen Ausbehnung und Vorsicht betrieben wurde.

Der Berluft ber Preußischen Urmee betrug:

|                       | Cavallerie: |        |      |       |     | Infanterie: |      |       |       | Summa: |  |
|-----------------------|-------------|--------|------|-------|-----|-------------|------|-------|-------|--------|--|
| tebt                  | 16          | Dffic. | 531  | Bem., | 45  | Offic.      | 3087 | Bem., | 3679  | Mann   |  |
| vempunbet             | 60          |        | 651  |       | 186 | •           | 5337 |       | 6234  | 3      |  |
| vermißt ober gefangen | 2           |        | 85   | 3     | 15  | :           | 1370 | 3     | 1472  | 3      |  |
| In Summa              | 78          |        | 1267 | ,     | 246 | 5           | 9794 | 5     | 11385 | ,      |  |
| und 26 Ranonen.       | Sie         | crober | ten  |       |     |             |      |       |       |        |  |

103 Kanonen, 27 Fahnen und Stantarten.

```
Die Russen. Die Stärfe der Russen betrug:
76 Bataillone, } etwa 50 bis 52,000 Mann,
51 Escadrons, }
390 Geschüße und zwar
152 3pfündige Bataillonstanonen,
18 2pfündige Einhörner,
220 Reserve-Geschüße.
```

Unbegreiflich und unverantwortlich war es vom General Fermor, bag er, bei feinem Ueberfluffe an leichter Reiterei, feine Anordnungen getroffen batte fich von ben Bewegungen bes Ronigs nachricht ju verfchaffen; ber Uebergang bes Letteren bei Guftebiefe, woburch bas Romangow'iche, bei Schwedt ftebenbe, Cavallerie - Corps von ber hauptarmee getrennt wurde, war ihm baber in ber That fehr überrafchenb. Der Beneral Fermor erhielt burch bie Rofaden, bie ber General Malachowsty am 23. August gurud geworfen, querft am Abend biefes Tages bie Radricht, bag bie Breugen über bie Dber gegangen. Sehr fehlerhaft bleibt es baber, bag er nicht fortwahrend bie Dber entlang patrouilliren ließ, wodurch er zeitig genug batte benachrichtigt werben fonnen, banach feine Magregeln zu nehmen, um entweber ben Uebergang zu verwehren ober boch wenigstens ju erschweren. Statt beffen war er nur barauf bebacht Cuftrin zu erobern, wozu boch feine Soffnung vorhanden mar, wenn er nicht guvor die Breugen geschlagen hatte. Der General Fermor gab in Folge biefer Greigniffe bem General Braun ben Befehl, fchleunigft von Sanbeberg ber gu ihm zu ftogen, bob bie Belagerung auf, fchidte ben Belagerungstrain nach Klein-Camin unter bem Schute von 4000 Grenabieren und nahm am 24. August eine Stellung, mit bem rechten Flugel an ber Diegel gwijchen Ruteborf und Quartiden, mit bem linten an ber Drewiger Saibe, fo bag bie Urmee ben Grund von Quartichen und Bornborf im Ruden hatte, indem er glaubte, ber Ronig wurde in ber Front angreifen. Der Beneral Braun traf am Radmittage ein und lagerte fich am rechten Flügel, Front gegen Quartichen und bilbete mit bemfelben einen Saten. Da ber Beneral Fermor fab, bag ihn ber Ronig umgeben wollte und ichon über feine rechte Flante binaus war, ließ er rechts umtehrt machen und nahm feine Stellung links an Quartichen, rechts an Bornborf; mabrent ber General Braun fich mehr nach Bilfereborf hingog.

In ber Nacht anberte ber General Fermor feine Stellung noch einmal und stellte fich in 2 Treffen in einem unregelmäßigen Biered, mit eine und und ausgehenden Winteln, auf; ber rechte Flügel hatte Quartschen im Rucken und ber linke Zicher in ber Flanke; die Cavallerie und Bagage ftanden im Viered; in bieser Stellung erwarteten die Ruffen am 25. August die Schlacht.

Diese Ausstellung ber Russen am Schlachttage in einem solchen unregelmäßigen Biered von etwa 4000 Schritt Länge und 800 Schritt Tiese, war sehlerhaft und schlecht gewählt, und konnte bei etwas wenigerm Glüde burchaus verberblich für die rufsische Armee werden. Im Rüden den Hofbruch, in der rechten Flanke den Quartschener Grund, dahinter die Miegel ohne Uebergänge, also eine Ausstellung ohne allen Rückzug, wie denn auch der Ersolg zeigte, daß ein großer Theil der Armee in die Moraste gesprengt wurde. Es ist hierüber mancher Tadel ausgesprochen und dieses etwa nur dadurch zu entschuldigen, daß der General Fermor nicht wußte, von welcher Seite er würde angegriffen werden, und ebenso ist der Borwurf nicht ungerecht, sich mit

bem Ruden an ein burchaus unpassirbares hinderniß gestellt zu haben, mahrend es als Frontbedung, in welcher Beziehung es ursprünglich gemählt war, keinesweges zu tabeln ift.

Die Stellung einer so bedeutenden Armee in ein Biered ist unzwedmäßig, und kann die Ordnung und Festigkeit darin nicht erhalten werden; benn ist einmal Unordnung in demselben eingebrochen, so ist ziemlich alles verloren; die Truppen in den Flanken stehen unnuh, und werden von den seinblichen Batterien ensilirt; die hintere Seite ist zu entsernt um der Front als 2. Tressen oder Reserve zu dienen, und kann nicht rasch genug als Unterstühung verwendet werden. Die Winkel sind sehr schwache Punkte und bieten dem Feinde nicht genug Widerstand dar; noch unvortheilhafter ist es, den innern Raum mit Cavallerie und Bagage anzusullen; die an sich schon gedrängte Stellung giebt dem Feinde schon eine gute Wirkung für seine Geschüße, um wie viel mehr nicht noch ein so voll gepfropstes Viereck. Der Ersolg zeigte auch, daß der General Fermor gleich zu Ansang der Schlacht die Cavallerie und Bagage herausnehmen mußte, weil sie zu viel litt.

Die ganze russische Artillerie war beim Anfang ber Schlacht in ber großen Mehrzahl auf bem rechten Flügel, wo wenigstens 150 Reserve-Geschüße, auf ber Höhe und vor ber ganzen Angriffsfront gut und zwedmäßig aufgestellt; mur war die ganze Aufstellung selbst baran schuld, daß das Feuer, welches sie auf sich zog, zugleich verberblich für die bahinter stehenden Truppen wurde. Denn während ihr Feuer sich gegen die langen preußischen Linien zersplitterte, concentrirten sich die preußischen Geschosse; namentlich aber sollen die Rollsschiffe gegen die tiesen russischen Massen eine ungeheure Wirfung geäußert haben. Bei einer solchen sehlerhaften Ausstellung würden heut zu Tage alle schweren disponiblen Geschüße vereinigt werden, um die entgegengesetzte Ecke bieses massern Truppenkörpers durch ein nahes und mörderisches Kugels, Shapnells und Granatseuer niederzuschmettern.

Die richtige Auffassung bes schicklichen Moments zum Angriffe ift sehr zu loben, nur gingen die hierdurch bereits errungenen Bortheile durch bas zu hisige Bersolgen wieder verloren. Die anfänglich gute Ruden und Seitendedung durch den Quartschener Grund wurde jest sehr nachtheilig, indem derselbe am Rudzuge hinderlich war; die Russen famen aus ihrem Zusammenhange, welche Unordnung die preußische Cavallerie benutte und die völlige Aussossung des richten Flügels zur Folge hatte; wären sie stehen geblieben, so hätte sich das Besecht günstiger für sie gestellt, denn auf ähnliche Art wurden die Schlachten bei Prag und bei Kesseldoorf verloren.

Lobenswerth war es, daß die ruffische Cavallerie das Blosgeben ber linken Flanke ber preußischen Avantgarbe so augenblidlich benutte und es hatte bies ben Breußen vielen Schaden gebracht, wenn nicht Seiblit's Scharfblic bas Gefecht burch seine Zapferkeit mit der Cavallerie wieder hergestellt und so ben Ruffen ben errungenen Vortheil entriffen hatte. Zwedmäßig ware es

auch gewesen, wenn ber General Fermor feine gesammte Cavallerie auf ben rechten Flügel genommen hatte, ba er feben mußte, baß hier ber Sauptangriff bes Ronigs ftattfinden follte.

Die Beweglichfeit und Bravour ber ruffifden Cavallerie in biefer Schlacht ift fehr ju loben und gelang es auch hierburch nur bie Batterien bes preußischen rechten Flügele ju nehmen.

Die Artillerie wurde hier lediglich ale Pofitione-Befchus benust, wenigftens finbet man nirgenbe envas barüber angegeben, bag biefelbe ihre anfangliche Stellung veranbert hatte.

Das Abbrechen ber Brude über bie Diegel rettete bie ruffifche Urmee von einer ganglichen Auflojung und machte bas Railliren einiger taufent Mann möglich, woburch mahrend ber Racht einigermaßen bie Ordnung bes Seeres wieberhergestellt murbe.

Doch bleibt die Stellung gwifden Quartichen und Bicher tabelnewerth; ein Rudzug auf ber Strafe nach Landsberg mare bas zwedmäßigfte gemefen, ba auf bem in Rebe ftebenben Terrain immer nur eine Flanke angelebnt werben fonnte, bie andere aber ber Umgehung bes Feindes preis gegeben blieb.

Fehlerhaft ift es ferner gemefen, bag ber Beneral Fermor nicht beffer für feinen Belagerungstrain und fein Brob geforgt batte; er wurde burch bie Umgehung bes Ronigs gang bavon abgeschnitten und bei etwas größerer Aufmertfamteit von Seiten ber Breugen mare beibes verloren gegangen.

Ueber ben Bebrauch ber ruffifchen Artillerie in biefer Schlacht lagt fich weiter nichts fagen, ba biefelbe wie bereits ermahnt, nur ale Pofitione. Befchun verwendet zu fein icheint. Bon ber erften Blacirung ift bereits gefproden, boch ift hierbei nicht unbemerft zu laffen, bag ber General Fermor gut gethan haben murbe, bie auf ber Front gegen Darmiegel und Quartichen vertheilte Artillerie ju fammeln, einen Theil bavon jur Berftarfung ber anges griffenen Front gu ichiden, ben Reft aber ale Referve-Artillerie gu verwenben, um, im geeigneten Momente, einen ichwachen Bunft bamit ju unterftugen. Der weitere Bebrauch ber Artillerie fann nur zwedlos gewesen fein, benn fonft murben nicht uber 100 Befchuge in bie Sanbe ber Breugen gefallen fein.

Die ruffifche Urmee hatte einen Berluft :

an Tobten . . . 859 Officiere 7,131 Gemeine 10,659 an Bermunbeten) an Gefangenen 82 (incl. 5 Generale) 2,800 \* In Summa 941 Officiere 20,590 Gemeine außerbem 103 Ranonen, 27 Fahnen und Standarten.

the base of the second of the

or the through their probability the interest unitalities where he

## Die Schlacht bei Minden am 1. August 1759.

Die Alliteten. Trot ber allermuhseligsten und geschickteften Demonstrationen war es bem Herzoge Ferbinand von Braunschweig nicht möglich gewesen, Minden und Münster zu retten, er hatte deßhalb nur biejenigen Rafregesn ergriffen, um feinen Gegner entweder zur Annahme der Schlacht sber zum Rückzuge zu nöthigen. Der Marschall Contades entschied sich für die Schlacht; dieselbe wurde auf dem linken Ufer der Weser und zwischen den Poraften der Bastau geliefert.

Die Bastau fließt zwischen sumpfigen Ufern und mundet innerhalb ber Feftungewerte von Minden in die Wefer. Das Fließ ift schon an fich bebeutenb genug um nur auf Bruden überschritten werben ju fonnen, wirb mer noch wichtiger burch bas große Torfmoor, von bem es in einer Breite von einer halben Stunde auf bem linten Ufer bis nahe an feinen Ginfluß Außer bem leicht zu vertheibigenben Damme, auf welchem bie begleitet wird. Bege von Eichenhorft nach Sille, und von Költe nach hartum führen, ift bas Moor nirgends zu passiren. Nörblich ber Bastau und ihres Moores behnt ka eine weite fruchtbare Ebene aus, bie, mit unmerklicher Abbachung nach tem Laufe ber Wefer abfallend, bis an die großen Torfmoore von Uchte und Reundorf fid erftredt. Als eigentlicher Thalrand bes Stromes markirt fich ein feiler Abhang, ber unterhalb Dinben bei ber Poggenmuble an bas Flußbett bicht anschließend, bemselben bei Betershagen folgt, fo baß er bas rechte Ufer überall dominirt und auf weite Entfernung übersieht.

Die ganze Flache wird durch die Linie der Dörfer Todtenhausen, Rottenhausen, Stemmern, Holzhausen und Nordhemmern und ihre ununterbrochenen Bege, Hedenverbindungen, Buschwerke und kleinen Gehölze in zwei natürliche Abschnitte geschieden. Das Terrain zwischen diesen Dörfern, der Stadt und dem Moore der Bastau, der eigentliche Schauplatz der Schlacht, ist von einzelnen Wohnungen, Gärten und Abzugsgräden mannigsach durchschnitten; offener jedoch nach den am Moore liegenden Dörfern Hahlen und Hartum hin. Einige der Gehöste die mit den Localnamen Malbergen, Finstersee und Reuland bezeichnet sind, wurden von den Kranzosen mit dem Namen der wethen Häuser belegt.

Jahllose Wege burchfreuzen biese Ebene nach allen Richtungen hin, weihalb ber Herzog Ferdinand seinen Generalen auf bas Dringendste empsohlen bane, sich genau mit ihnen bekannt zu machen. Ein Zeber hat auch den seinigen bei ber Schlacht ohne Anstoß gefunden; nur nicht der Lord Sakville bu die englische Cavallerie commandirte, aber dieser bekanntlich aus boser Absicht und nicht aus Untunde.

Rachbem Bergog Ferbinand ben Erbpringen von Braunschweig mit einem fleinen Corps nach Lubben entsenbet hatte, (ber an bem Schlachttage von Minden auch die Frangosen bei Gohfeld schlug) verblieben ihm nur:

41 Bataillone unb

61 Escabrons.

im Gangen hochftene 36 - 38,000 Mann, . worunter 7000 - 7300 Reiter.

Die Armee war in zwei Corps getheilt; bas eine, unter bem fpeciellen Befehle bes Herzogs felbft, enthielt

26 (nach ben Angaben bes Generalftabes 25) Bataillone unb

43 Escabrons:

bas andere unter bem Beneral Wangenheim, verftarft burch bas Grenabier-Corps bes Pringen von Bevern,

14 Bataillone und 18 Escabrons.

3wei Bataillone waren auf bem rechten Flügel gegen Gichhorft betachirt; ein Bataillon (Budeburg) bedte bie Artillerie beim Bangenheim'ichen Corps, und ein Bataillon (Sachsen : Gotha) bie bes rechten Flügels, so baß nur 38 Bataillone jum Gefecht felbft tommen fonnten.

Die Gefammtsumme aller Geschütze betrug etwa 150 - 152, unter benen 82 leichte Bataillonstanonen waren, mithin bestand bie fogenannte Referve-Diese war in 7 Abtheilungen, Brigaben ober Artillerie aus 70 Gefchüten. Batterien getheilt, namlich in bie

- 1. Abth. aus ber ersten leichten Brigabe Drum enth. 6 Ranonen 28
- zweiten -Fays *s* 6 2. enalische
- 3. engl. schweren ; 10 Ranonen 6 Saubigen Beschütze
- hannoversche Artillerie 8 Beschüße 4. 16 combinirte Befchute
- 5. combinirté 8 6. budeb. leichte
- 8 6pf. Kanonen \ 18 budeburgischen Geschütze 7. 10 12pf. schwere
- heffische Artillerie 8 Geschüte.

Der Bergog hatte feine Artillerie, analog ber Schlachtorbnung, in rechten Flügel, Centrum, und linken Flügel eingetheilt, und fo ftand fie auch theils zwischen, theils hinter ben Truppen und marschirte in biefer Ordnung bei ben Rolonnen. Auch scheint es, baß fie in biefen Abtheilungen unter befondern Rommanbeuren gestanden, und aus ber Disposition ber Schlacht ift erfichtlich, bag man ihr einen bestimmten im Boraus bezeichneten Untheil an berfelben nehmen ließ, also ihre Wirkung nicht, wie in so vielen Schlachten biefes Rrieges, ber Willführ ober bem Bufalle preisgab. Diefem Borguge hat fie fich benn auch in ber Schlacht wurdig zu machen gewußt.

Der Bergog hatte bie Rachricht von ber wirklichen Bewegung ber frangöftichen Armee burch einige Deferteurs erhalten, beren Ausfagen ihm aber erft 3 Uhr Morgens gemelbet wurden. Er überzeugte fich fogleich felbft von ber Richtigfeit biefer Angabe, ließ barauf bie Biquete unter bem Bringen von Anhalt, welche an biesem Tage aus 1000 Mann Insanterie, 200 Mann Cavallerie und 2 Haubigen bestanden, die Hahlen vorgehen, welcher Ort bereits seinblich besetzt gesunden wurde. Der Herzog, seinem großen Grundsatz getreu, nie einem Angriff passiv entgegenzusehen, sondern, wo nur immer möglich, selbst stets der Angreisende zu sein, ließ ohne Zeitverlust die bereits 2 Stunden unter Wassen stehende Armee augenblicklich den Marsch antreten. Aus dem Umstande, daß diese schon schlasssertig da gestanden, hat man den Schluß ziehen wollen, daß ihm die Absicht seines Gegners befannt gewesen sein müßte, was sich aber nirgends bestätiget sindet. Der Herzog passirte das verwickelte Terrain vor seiner Front in 8 Kolonnen, sormirte sich darauf mit großer tactischer Gewandheit und Schnelligkeit und stand bereits um 6 Uhr in der Ausstellung zwischen Hartum und Stenmern.

Auf dem rechten Flügel standen unter Lord Satville 24 Escadrons englischer Cavallerie, 14 in erster und 10 in zweiter Linie; im Centrum die Infanterie in vier Abtheilungen, zu 8 und 6 Bataillonen; 14 Bataillone im ersten und 11 (nach anderen Angaden 12) Bataillone im zweiten Treffen; die combinirte Cavallerie von 19 Escadrons war auf dem linken Flügel dei Stemmern, von denen 11 Escadrons im ersten und 8 Escadrons im zweiten Treffen standen; also im Ganzen 19,600 Mann Infanterie und 5160 Pferde.

Unmittelbar baran stieß bas Wangenheim'sche Corps; nämlich beffen 18 Escabrons Cavallerie in zwei Treffen zwischen Stemmern und Kutten-hausen, bann bie 8 Infanterie-Bataillone vor biesem Dorse, und endlich bie 5 Grenabier-Bataillone ganz auf bem linken Flügel an ber Weser, in einigen noch aus früherer Zeit herstammenden alten Schanzen.

Die Geschüße in Batterien waren folgendermaßen eingetheilt und placirt: Die Batterie I und II, sowie die beiden leichten englischen Brigaden aus 12 Ranonen bestehend, waren ganz auf den rechten Flügel vorgeschoben und durch die Bifets der Armee gedeckt.

Rr. III. und Rr. IV., die englische und hannöversche schwere Artillerie, 18 Kanonen und 6 Haubigen, standen hinter der ersten Infanterie-Abtheilung, gedeckt durch das Bataillon Sachsen-Gotha. Diese beiden Batterien hatten wahtsicheinlich den Zweck, die seindlichen Batterien Rr. IV und V zu beschießen, sahen sich aber durch den brudten Angriff der englischen Infanterie zuerst daran gehindert.

Die Batterie Rr. V und VI, die combinirten 8 schweren und 8 leichten budeburgischen Geschütze, maren vor der Intervalle der dritten und vierten Infanterie-Abtheilung placirt und unterstützt durch deren Regimentekanonen.

Diese 16 Geschütze ftanben ben 26 französischen ber Batterie I und III entgegen.

Die Batterie Rr. VII, bie budeburgische schwere Artillerie von 10 12Pfunbern, fant bicht an ber Weser in einer alten Berschanzung.

Dr. VIII, Die heffische leichte, aus acht Geschüßen bestehend, ftand vor bem rechten Flügel ber Bangenheimschen Grenabiere.

Diefe 18 Geschütze, im Berein mit ben 10 Bataillons = Geschützen ber Grenabiere, hatten es mit ben Broglio'schen 22 Geschützen, ben Batterien Rr. VIII und Rr. IX, ju thun.

Der frangofischen Batterie Dr. II in Malbergen ftant fein Geschütz gegenüber, weshalb auch hier die Cavallerie ber Alliirten fo bebeutenbe Berlufte erlitt.

Die Artillerie-Bertheilung war nach ber Ansicht ber bamaligen Zeit auf eine fogenannte Artillerie-Bataille berechnet, und sonach lagt fich gegen bie Bertheilung ber Geschütze nichts einwenden.

Dbgleich bas Borruden bes Bangenheim'ichen Corps jur Dedung ber Rechteschiebung ber Urmee im erften Augenblid gu loben ift, fo fonnte co auf ber anderen Seite, burch ben fpater entftehenden großen 3mifdenraum, febr leicht von berfelben gang getrennt werben. Fehlerhaft ift es auch, baß fich bie Artillerie vom rechten Flügel (Batterie III und IV) burch bie feindliche in S. refp. Batterie VI, enfiliren ließ, und nicht fruber eine bies verhindernde Stellung nahm, ba boch nachher eine Batterie, in W. aufgeftellt, bie feinbliche gum Schweigen brachte. Die fast unerhörte Tapferfeit, mit welcher 6 Bataillone englischer Infanterie bes rechten Flügels in bunner Linie vorbrachen, und eine Reitermaffe von 63 Escabrone über ben Saufen warfen, unter benen fogar 18 Escabrons fich befanten, bie als auserlefene Truppen anerfannt waren mußte allerbinge bie funftlichften Dispositionen bes feindlichen Gelbheren ger ftoren, und biefer mertwurdige und völlig eigenthumliche Characterqua gebort beshalb bis jest ber Schlacht von Minben nur allein an. Ihnen folgten gur Linfen bie hannoverichen Bataillone ber Garbe und Sarbenberg. Das Berfahren biefer braven Infanterie gegen bas frangofifche Gentrum mußte burch eine verhaltnigmäßige Angahl Beichuge geborig vorbereitet und fo lange ale möglich von benfelben unterftust werben, theile um bas feindliche freugende Gefcutfeuer von ben Angriffsmaffen abzulenten, theils um bie Cavallerie in Refpect zu halten. Es ift ein Bufall, bag ein unter fo ungunftigen Umftanben ausgeführtes Unternehmen, ohne alle nachtheiligen Kolgen, gegludt ift; benn fie hatten babei auf einer Strede von 1500 Schritt einen Raum gu burchichreiten, ber von ben beiben großen Beichugaufftellungen, vor ber Front ber frangofischen Urmee, freugend bestrichen wurde; und letterer boten fie bei ber Art, wie fie im Avanciren ben rechten Flügel vorgenommen, vollig bie Enfilabe bar.

Bu bedauern ift, daß der frühere Befehl des Herzogs, die Cavallerie bes rechten Flügels zum Berfolgen des bereits geschlagenen Feindes zu verwenden, nicht ausgeführt wurde; dieselbe hatte dann in dem Augenblicke, wo die Infanterie so glückliche Fortschritte gegen das feindliche Centrum gemacht, die völlige Aufreibung der französischen Cavallerie und die ganzliche Trennung der beiden seindlichen Flügel bewirken können.

Das Berfolgen bes Herzogs mit der englischen Artillerie, langs dem Mrafte, ist ein Manover, das auch die jetige nicht geschickter aussühren winde, und bei der damaligen schweren Bewegung derselben sehr zu loben W. Bon den beiden Batterien des rechten Flügels nämlich, longirten die beiden leichten englischen (Ar. I und Ar. II) beständig den Rand des Morastes bei Hahlen, lagen dem abziehenden Feinde stets in den Fersen, erschwerten mithin dadurch den Rückzug, und sasten endlich den Brücken gegenüber Bosto. Die schweren Batterien IV und V schlossen sich ihnen später an, und des Feuer dieser 28 Geschüße machte es den Franzosen unmäglich, sich wieder im alten Lager auszustellen, sondern zwang sie die über die Höhen von Duten genäckzugehen.

Die vor Sobtenhausen resp. Ruttenhausen placirt gewesene budeburgische und hestliche Batterie Rr. VII und VIII, haben mit vortrefflicher Wirkung geschoffen, ibem sie nicht nur die Batterie VIII und IX resp. XX (nach Tempelhof) um Schweigen brachten, sondern namentlich der französtischen Infanterie großen keinft verursachten.

Das Benehmen ber Artillerie ift burchaus in jeder Beziehung lobensberth und fie belohnte baburch die Sorgfalt, welche ber Herzog auf diese Enfe verwendet hatte; boch scheint es auch in den einzelnen entschiedenen Mosnenten nicht an höheren Führern gesehlt zu haben.

Der Berlust ber Alliirten betrug 151 Officiere, und 2460 Mann; von ben iche englischen Bataillonen Infanterie, die den samosen Angriss gemacht, waren dein 78 Officiere und 1297 Mann todt und verwundete, und trugen sie also über die hälfte des Berlustes allein, mithin aber auch einen größeren Theil ihres unverstaglichen Ruhmes. Die französische Batterie Rr. III und IV, welche letzere ihre knie ensiliere, hatte ihnen die großen Berluste beigebracht. Diese 6 Bataillone kinten den Ramen Napiere, Stewart, Welsh Fusilier, Kingsley, Brudenell und Home und tragen jest solgende Regiments Rummern und Namen: Rt. 12. (East Suffolk), Rr. 20. (East Devonshire), Rr. 23. (Welsh Iniliers), Rr. 25. (The King's own Borderes), Rr. 37. (North Hampshire), St. 51. (P. York West Riding); sie sühren seitbem stets den mit Recht in ihren Fahnen.

Die Franzosen. In ber Racht jum 1. August setten sich beibe Ameen fast zu gleicher Zeit in Bewegung; die ftanzösische Armee überschritt a 8 Kolonnen die Bastau auf 19 Brüden, breitete sich nach geschehener fastung in der Ebene aus und nahm dann zwischen Hahlen und der Bester die nachher angegebene Ausstellung.

Die Armee war auch in zwei Hauptabtheilungen getheilt; die erste unter Marschall Contabes selbst, zählte 56 Bataillone in 14 Infanteries, und 3 Escabrons in 6 Cavalleries Brigaben und eine Karassiers Reserve. 3wei

Infanterie Brigaden waren Sachsen unter bem Prinzen Xaver. Dief zählte 32 — 33,000 Mann, inclusive 7000 Reiter und 180 Geschüße,

112 bei ben 56 Bataillonen unb

68 bei ber Referve-Artillerie.

Die zweite Hauptabtheilung unter bem Gerzog von Broglio war taillone, inclusive 8 Bataillone Grenadiers de France et roys Escabrons, also 10 — 12,400 Mann start, worunter 2400 Reiter, u 66 Geschütze, nämlich:

44 bei ben 22 Bataillonen unb 22 bei ber Referve - Artillerie.

Im Ganzen hatten alfo 36 — 38,000 Alliirte ben Kampf gegen Franzofen und Sachsen, mit 150 — 152 Geschützen, gegen 246 Ges bestehen.

Die Aufkellung bes Corps vom Marschall Contades war nun suuf dem linken Flügel, das besetzte Hahlen vor sich habend, im 1. Treffen 4 Infanterie-Brigaden und im 2. die beiden sächstischen Sim Centrum 6 Cavallerie-Brigaden in 2 Treffen und dahinter dibiniers und Gensbarmen im 3. Treffen; auf dem rechten Flüge 4 Infanterie-Brigaden im 1., und 2 im 2. Treffen; die Brigade hatte Malbergen besetzt.

Bon ben Batterien waren

bie Batierie Rr. I. auf bem äußersten rechten Flügel . . . von 18 E

hatte, in ben Garten vor Malbergen = & III. bei ber Brigabe von Tourraine . . . . . &

biese Batterie bilbete mit ber vorstehenden Batterie Rr. IV. die Einsassung der Cavallerie, mit der Bestimmung die Ebene vor derselben unter Kreuzseuer zu nehmen.

mithin rechter Flügel 34 &

Die Batterie Nr. IV, bei ber Brigade Aquitania, hatte 6 Geschüße vorher schon angegebene Bestimmung;

bie Batterie Rr. V, bei ber Brigabe Leroi hatte 8 Geschüte und war linken Flügel;

bie Batterie Rr. VI auf bem außerften linfen Flügel von 16 Gefchu etwas weiter vorgeschoben und lehnte fich an bie Garten von

Auf biese Beise befanden sich auf bem linken Flügel 30 Geschütz Eine Batterie Rr. VII von 4 8 Pfündern war bei Gichhorst betachir um 8 Uhr hatte die Armee einigermaßen die Stellung inne, woburch die allerweitlauftigste Disposition vorgeschrieben war.

Das sogenannte Reserve Corps bes Herzogs von Broglio war burch Minden gegangen und zwischen Malbergen und ber Weser so ausmarschirt, daß die Insanterie im ersten, die Cavallerie im zweiten und die 8 Bataillone Grenadier Reserve im britten Treffen stand. Die beiden Batterien Nr. VIII von 12, und Nr. VII von 10 Geschützen, befanden sich auf den Flügeln der Insanterie des 1. Treffens. Der Ritter Pelletier kommandirte die französische Artillerie und war mit der Ausstellung derselben besonders beauftragt.

Die Quinteffenz ber Angriffsbisposition mar folgenbe:

Der Herzog von Broglio greift das Wangenheim'sche Corps lebhaft an, wirft es über den Haufen, und schwenkt dann links gegen den linken Flügel des Herzogs Ferdinand, das Uebrige wird der Marschall Contades mit dem Hauptcorps vollenden. Man hat den französischen Feldherrn bitter über seine Anordnungen zur Schlacht und namentlich darüber getadelt, daß er die Cavallerie gegen Sitte und Regel in die Mitte gestellt hat, die Disposition war aber darauf basirt, daß der Herzog Ferdinand in seiner Stellung hinter Rordhemmern stehen bleiben würde, dies that er jedoch nicht, sondern ging dem Feinde entgegen, und da sich der Herzog von Broglio lau bezeigte, so wurde hierdurch die französische Armee plöstich in ein besensives Verhältniß geset, für welches diese Ausstellung dann nicht schlechter gewählt werden konnte.

Die Aufftellung ber Cavallerie im Centrum bes 1. Treffens ift, wie oben icon erwähnt, ale ben Grundfagen ber Tactif zuwiber und bemerkenswerth. Rapoleon that es zwar auch in ber Schlacht von Borobino um baburch einen Raum zwischen zwei Corps auszufüllen. Durch biese Aufftellung fommt aber bie Infanterie aus ihrer innigen Berbindung und kann im ungludlichen Falle fehr leicht gesprengt werben, ohne von ber Cavallerie unterftußt werbeu ju tonnen. Lettere gehort baber ihrer offenfiven Ratur nach, auf bie Flügel ober hinter bie Mitte als Referve. Das lange Bogern ber Frangofen bei ihrer Formation zur Schlachtstellung und bie baburch entstandene Vernachläffigung, ben zwischen bem Bangenheim'schen und bem Sauptcorps entstandenen Raum nicht augenblicklich jum Durchbruch benutt zu haben, find mit Recht zu tabeln. Ebenso war ber Angriff bes Broglio'schen Corps nicht lebhaft genug, und bie Borbereitung burch bie Artillerie auf ju große Entfernung und ju Bahrend die Saubigen bie Berschanzungen befehr in bie Länge gezogen. warfen, und die schweren Batterien die langen Linien enfilirten, mußten im zigerechten Momente leichte Geschütze auf Rartatschschusweite herangehen und ie bie Begnahme Seitens ber Infanterie möglich machen.

Sehr vortheilhaft hatte biefer Angriff vielleicht vom rechten Weferuser, buch Beschießung ber Flanke bes Wangenheim'schen Corps, unterstützt werben sonnen, wenn ber überhöhenbe Thalrand nicht etwa Schwierigkeiten entgegenseicht hatte, hierzu konnte bas bei Minden stehenbe kleine Reserves Corps pm Theil sehr vortheilhaft verwendet werden, welches bann gleichsam als ein Ausfall gelten konnte.

Obgleich die Aufstellung ber Cavallerie, wie schon gesagt, sehlerhaft war, so ist boch die Deckung ihrer Front durch die Artillerie zu loben, besonders wenn sie in noch größerer Anzahl vorhanden gewesen ware und einen zeitgerechten Angriff auf die ohne Geschüße vorrückende alliirte Insanterie gemacht hatte. Wenn der Marschall Contades, nachdem seine Mitte geschlagen, eine tüchtige Reserve-Artillerie bei der Hand gehabt, um diese der durch die versichiedenen Cavallerie-Angriffe in einiger Auslösung vorrückenden Insanterie entgegensehen zu können, so ware hierdurch der Cavallerie Zeit zum Sammeln verschafft worden und die feindlichen Angriffe vielleicht nuglos gewesen. Die französische Artillerie zeigte in dieser ganzen Schlacht keine besondere innere artilleristische Ausbildung.

In ber französischen Aufstellung, die, einen Quabranten um Minden beschreibend, an beiben Seiten burch die Weser und durch den Morast beschränkt war, hatte das Weichen der Cavallerie die Mitte völlig Preis gegeben. Wenn die alliste sich in diese Linie warf, rasch aufdrang, so wurde das Broglio'sche Corps und die Infanterie des rechten Flügels von Minden abgeschnitten und gegen den Fluß geworsen; kaum hätten die Brigaden des linken Flügels ihre Rückzugslinie über den Bach wahren können. — Der Untergang des größeren Theils der französischen Armee war hierdurch um so wahrscheinlicher, da die Allisten zu gleicher Zeit auch auf allen anderen Puncten der Schlacht in Bortheil gesommen waren.

Bu bemerken sind bei biefer Schlacht noch einige characteristische Sonderbarkeiten und tactische Anomalien. Beibe Armeen gehen in gleicher Stunde zum Angriff vor, beibe rucken in 8 Kolonnen gegen einander, in beiden wechseln die Hauptwaffen ihre Rollen, d. h. die eine Cavallerie läßt sich von Infanterie angreisen und die andere refusirt hartnäckig den Antheil an der Offenswe; in der einen Armee sieht die Cavallerie in der Mitte und kann nicht angreisen, in der anderen soll die des rechten Flügels angreisen und will es nicht, und die Infanterie greift früher an als sie es soll. Endlich erobert die allierte Infanterie im Centrum die Standarten der seindlichen Cavallerie und ihre Cavallerie des linken Flügels die Kahnen der seindlichen Infanterie.

Die Franzosen verloren an Tobten, Berwundeten und Gefangenen 444 Officiere inclusive 6 Generale und 6642 Mann, 36 - 40 Geschüße, worunter 26 schwere, 10 Standarten und 7 Fahnen.

man and a shift may have been a family tonic mild a shallow the

CALLED THE STATE OF THE PARTY O

## Die Schlacht bei Kunersborf am 12. Anguft 1759.

Bohl feine ber frühern Schlachten hat für ben Artilleriften ein solches uereffe als die von Runersborf, ba fie es vornehmlich war, in welcher vorgsweise ber Artillerie die blutige Entscheidung des Tages anheimfiel, leiber er zum Rachtheil des großen Königs, fie war die blutigfte und zugleich werblichfte für die preußischen Waffen im ganzen siebenjährigen Kriege.

Um bie Bereinigung ber Ruffen mit ben beiben ofterreichischen Corps ter Sabbid und Laubon ju vereiteln, marschirte ber Ronig, nachbem er bas mmando im Lager bei Schmottseifen an ben Bringen Beinrich übertragen, gft in die Begend von Sagan und Croffen, weil er obengenannte Berigung bei letterem Orte ausführbar glaubte. Es waren jeboch bie Ruffen bem rechten Oberufer auf Frankfurt, und die Defterreicher auf bem linken en Suben in Marich geblieben, um bei Frankfurt eine Bereinigung ju befen und hierdurch ben Konig für feine hauptstadt gittern ju machen. Der zig marfchirte auf Dublrofe, wartete ben von Eroffen tommenben General Bebell ab, (ber nach bem ungludlichen Ausgange bes Treffens von Ray, Tichicherzig über bie Ober gegangen, bann über Croffen, Buben nach iblrofe marfcbirt mar, wo er am 6. August jum Ronige ftieß,) nahm bann : bie Dedung feiner hauptstadt bezwedende Stellung zwischen Boofen und us, weftlich von Frankfurt ein. Um 9. August langte auch noch ber Beallieutenant v. Fint auf bem linken Flügel ber Stellung ein, berfelbe mar 4. August von Torgau aufgebrochen, über Ludau, Lubben, Stordom und in-Kunersborf marschirt, wo er fich bes gebachten Tages mit ber Armee & Ronigs vereinigte. Die Starte ber Armee betrug jest 63 Bataillone unb 5 Escadrons, welche nach Gaudi und Tempelhof etwa 48,000 Mann entdten, worunter über 11,000 Pferbe. Un Artillerie war vorhanden: bei Bataillonen & 2 Geschüte - 126,

an schweren Geschüßen - 114 von benen 94 12Pfunber und 20 haubigen,

im Gangen 240 Gefchute.

In bieser Stellung bedte nun ber König die Hauptstraße nach Berlin, ind bonnte hierdurch den muthmaßlichen Uebergang des russischerreichischen bonte bei Frankfurt wahrscheinlicherweise verhindern. Bon diesem erwartete in den Angriff, denn es war an Streitkräften überlegen, hatte bereits am in Oberuser Fuß gesaßt und konnte überhaupt nicht mehr länger auf dem in User verweilen, wenn der vor kurzem erst ersochtene Sieg nicht ohne ist sein sollte:

håtte Soltikoff kräftiger und energischer gehandelt, ware er auf Laudons mud Soltikoff kräftiger und sollen gegangen, und sollen

Rönige unvermuthet auf ben Leib gefommen, so hatte bieser vielleicht eine Rieberlage von nicht zu berechnenden nachtheiligen Folgen für den Ausgang bes Krieges erlitten. Obgleich das russtisch-öfterreichische Heer bereits am 3. August vereinigt war, so fonnte der König bennoch, wegen Soltifosse Unschlüssigkeit, sowohl die Truppen des General v. Wedell von Erossen, wie auch jene des General v. Finf von Torgau, die zum 9. August im Rücken seiner Feinde, in eine sichere Stellung vereinigen. Laudon hatte ganz recht, wenn er Soltifoss erklärte, daß der König bei Mühltose oder am Floßgraben sest, oder wenigstens aufgehalten werden musse, um ihm an der Beziehung einer vortheilhaften Stellung, zur Deckung Berlins, hinderlich zu sein

Soltifoff hielt jedoch mahrscheinlicherweise bas Berweilen bes Konigs vom 4. bis 6. bei Muhlrose, für eine Demonstration zum Uebergange über bie Ober oberhalb Frankfurt. Auch hatte Soltifoff Daun versprochen, am 16. August mit ben Ruffen bei Groffen einzutreffen, um daselbst die Ober zu passiren und sich auf bem linken Ufer mit ben Desterreichern zu vereinigen.

Friedriche rafcher Entichluß forte bie Rube Goltifoffe, in ber er fich befant, obgleich berfelbe, bem fonftigen naturlichen Berftante gang juwiber, feinem Feinde ben Ruden gufehrte. Die Bereinigung Laudons mit Goltifoff gu hindern, mar bes Ronigs erfter, aber auch vereitelter Plan; fein zweiter war ber Entichluß, jene im ursprünglichen Operations-Entwurf ausbedungene unmittelbare Berbindung bes Sauptheeres unter Daun, mit bem ruffifden unter Soltifoff, burch bie Bewalt ber Baffen ju befampfen und beshalb unternahm ber Ronig ben Marich von Sagan bis in bie Wegent von Frantfurt. Richts hatte bem Konige unwillfommener und fur feine Blane ftorenber fein tonnen, ale wenn Soltifoff noch gur rechten Beit fein beer am rechten Dberufer von Franffurt aufwarts geführt hatte, um fich irgendwo mit bem öfterreichischen Sauptheere ju verbinben. Durch biefe Bewegung mare fur bie Berbundeten ein mefentlicher Bortheil hervorgegangen, indem bie beiben Seere bann vereinigt im größten Einverftandniffe agiren fonnten, welches abgefondert nie ber Fall mar, und baber fehr entscheibend werben fonnte. Der Ronig befchloß nun mit feinem Beere bie Dber ju überschreiten, um bie Ruffen anzugreifen. Dies fonnte nun entweber über bie Franffurter Dberbrude gefcheben, ober vermittelft zu ichlagenber Bruden ober , ober unterhalb von Frantfurt. Der Ronig entschied fich nun fur ben Uebergang unterhalb gwischen Franffurt und Cuftrin, etwa 21/2 Meile von erfterm Orte entfernt und gwar bei Reitwein, bem Dorfe Goris gegenüber, wogu er unter bem Schube ber Avantgarbe. welche am 10. August fruh aufbrach, zwei Bruden ichlagen ließ. Die Urmee felbft marfchirte erft am Abend bes 10. aus bem Lager bei Boofen links ab. und ging in ber folgenden Racht um fo rafcher uber ben Blug, ba bie Cavallerie benfelben bei Deticher vermittelft einer Fuhrt paffirte. 2m 11. frut war bereits alles über bie Dber und feste nun bie Urmee ihren Darich in 3 Rolonnen fort, um jeboch leichter und rafcher ju marichiren murbe bas Mittel angewandt, welches die Franzosen auch in den Schlachten des Jahres 1859 in Italien mit Glud versuchten, daß nämlich die Infanterie ihre Tornifter, die Cavallerie ihre Mantelsäde, und alles Feldgerath bei den Brüden jurudgelaffen werden mußte. Jur Dedung derselben blieben 7 Bataillone, mämlich 4 Linien- und 3 Freibataillone mit ihren Kanonen, und 5 Escadrons husaren, unter dem General Flemming zurud.

Der General Bunfch blieb mit feinem Freiregimente und bem Freisbataillon von Collignon und ben Hufaren von Malachowsty in Lebus betachirt, er hatte 6 Bataillonstanonen bei fich und ben Befehl, mahrend ber ju erwartenben Schlacht fich ber Stadt Frankfurt zu bemachtigen und somit ben Ruffen ben Ructung über bie Ober zu verwehren.

Gegen Abend erreichte die Armee die Gegend von Bischofssee, die Resiere unter dem Generallieutenant v. Fint lagerte sich auf den Höhen rechts von diesem Dorfe, und Trettin vor dem rechten Flügel behaltend in Schlachtsstdnung, sie bestand aus 8 Bataillonen und 35 (nach andern Angaben 36) Escadrons. Die Artillerie war sehr start vertreten und bestand außer ihren Regimentskanonen, noch aus wenigstens 40 schweren Geschüpen. Bor ihrem linken Flügel sehten sich die Husaren von Puttkamer und v. Kleist, und links derselben die 8 Bataillone der Avantgarde.

Bie in ben meisten Schlachten bes großen Königs ließ er auch hier ber Ammee-eine Avantgarbe vorgehen, ber eine nicht unbedeutende Anzahl schwerer Geschüße beigegeben war, und welche man auf 30 anzunehmen berechtigt sein dufte. Die noch übrigen 44 Geschüße waren in 3 Batterien vereinigt, von denen sich eine auf jeden Flügel bes ersten Infanteries Treffens, und die dritte beim Centrum befand; die des linken Flügels war die stärkste und enthielt 20, jede ber beiben andern jedoch 12 schwere (Beschüße.

Die Armee marschirte hinter Bischofose und bem Finkschen Corps so auf, bas ihr rechter Flügel an Leissow stieß und ber linke die Hühnerheibe im Rucken behielt. Die Cavallerie stand im britten Treffen; 2 Bataillone hatten Bischofosee beset, wo der König auch die Nacht zubrachte. In dieser Stellung blieb während ber folgenden Nacht die Armee unter dem Gewehre liegen.

Der König hatte von ben Sohen bei Trettin auf benen bas Finksche Corps ftand, das feindliche Lager, welches etwa 1/2 Meile von bort entfernt war, zwar einigermaßen gesehen, aber wegen ber vorliegenden Erhöhungen nichts genau unterscheiben können, er gab aber nach ber Rudkehr von bort kinen Generalen folgenden Entwurf zum Angriff, wie er nach den Berichten bes Generalstabes lautete:

"Wenn ber Feind stehen bleibt, so marschirt die Armee morgen früh Treffenweise links ab. Die Generale Fink und Schorlemmer bleiben mit Generale fink unter fich habenden Truppen stehen, lassen mit Tages Anbruch Reveille ichlagen und möglichst viel Lärm machen. Sobald der Tag anbricht, reiten die

bei biefem Corps zurudbleibenben Generale mit vielen Officieren, Bebienten und handpferben, unter einer Bebedung von hufaren vor, auf bie hohen, vertheilen fich, reiten wieber zusammen und suchen ben Feind glauben zu machen, bag ber Konig beschäftigt sei, bessen Stellung zu beobachten.

Nach etwa einer Stunde läßt der General Fink einige Bataillone und etwas Artillerie auf die Hohe ruden, damit der Feind auf den Gedanken komme, daß man ihn hier angreifen wolle. Dies find aber nur Scheinanstalten; um 6 Uhr bricht der General Fink mit seinem Corps wirklich auf, um des Königs Angriff zu unterstüßen. Er besetzt alsbann die Hohen von Bischofssee und die Höhen von Trettin mit Artillerie und Infanterie, jedoch muß er nicht eher zum Angriff schreiten, als die die Armee des Königs zu feuern anfängt. Sollte der Feind einige Bewegungen in seinem Lager machen, um seine Front zu verändern, so macht er davon nach den Umständen mit Klugheit Gebrauch.

Alsbann muß ber General Schorlemmer mit feiner Cavallerie bie Infanterie ftets unterftugen und Alles jurud zu werfen fuchen was fich vom Feinde bieffeits bes Grundes zeigt, ber lange bes Balbes nach ber Rieberung fort geht.

Unterbessen setzt bie Armee ihren Marsch in zwei Treffen fort, bas Grenadier : Bataillon Desterreich an ber Spige bes 1. Treffens, ober ber 1. Kolonne Infanterie: Bor bem 1. Treffen ober ber 1. Kolonne marschirt ber General Seydlig mit ber Reiterei, die unter seinen Besehlen steht. Der Prinz von Würtemberg hingegen folgt mit seinem Kurasster: Regiment und ben Kleist'schen ober grünen Husaren auf die Infanterie bes 1. Treffens, nämlich auf bas Regiment Markgraf Carl, bas auf bem rechten Flügel steht. Wenn die Armee aufmarschirt, so setzt sich ber Herzog von Bürtemberg mit ber Cavallerie hinter ben rechten Flügel bes 2. Treffens, die Husaren von Kleist müssen die Infanterie überstügeln. Eben dies beobachtet der General Seydlig mit der Reiterei auf dem linken Flügel.

Bei bem Angriff muß ber rechte Flügel etwas vor, ber linke aber gurud gehalten werben.

Der Entwurf bes Königs jur Schlacht felbst war gut und fonnte ber Erfolg für bie Ruffen fehr empfindlich werden wenn ber König mit weniger Terrainhinderniffen zu fampfen gehabt hatte, und überhaupt wenn er ber Gegend fundiger gewesen ware.

Die Gegend um Kunersborf sowohl in dem Raume, den die ruffische Stellung unmittelbar einnahm, als auch in weiterer Ausbehnung, hat um streitig einen großen Einfluß auf den Ausgang der Schlacht gehabt. Sie war wie schon angedeutet dem Könige unbefannt und nach den munblichen Beschreibungen war es nicht möglich sich eine genaue Borstellung davon zu verschaffen, wir wollen daher in furzen Zügen sest nach den Generalstabsberichten dasselbe hier andeuten:

Die Dber bilbet von Frankfurt nach Cuftrin bin auf ber rechten Seite ein breites, fumpfiges mit Braben burchichnittenes Thal, welches von febr

feil abfallenben, burch mehrere Schluchten unterbrochenen Bergen begrengt Bur Einschrantung ber Ueberschwemmungen find in biefer Rieberung Ein solcher Dann geht von Frankfurt quer burch bie Damme angelegt. Rieberung, und auf bemfelben bie Straße nach Croffen, welche erft feit einigen breifig Jahren cauffirt ift. Links am Enbe biefes Dammes beginnt bie amabnte Reihe von Soben, Die ben Rand bes Dberthale bilben, und fteil gegen baffelbe abfallend, in ber Richtung von Gud. West nach Nord. Oft Diese Berge, bie Jubenberge genannt, ergegen Runereborf fich hingiehen. beben fich am bochften an ihrem fubmeftlichen Enbe, wo fie gegen bie Croffener Straße abfallen und fenten fich allmalig gegen Kuncroborf bin. Auf etwa 1000 Schritte von bem, bicht an ber Croffener Strage, am Abhange biefer liegenben Jubenfirchhofe find fie von einem breiten, tiefen Grunde burchfcnitten, ber, ben Lauf bes Sobenjuges fast fenfrecht burchfchneibenb, nach bem Oberthal hinlauft, und feit ber Schlacht ber Laubonsgrund genannt Bon biefem Grunde bis jum Dorfe Runereborf bin, bis zu welchem eine Entfernung von etwa 2500 Schritten ift, neigt fich bas Terrain fauft und bilbet faft eine Cbene mit Ausnahme einer einigermaßen betrachtlichen Erhöhung, ber Runereborfer Spigberg genannt, welcher ohngefahr in ber Ritte ber Entfernung vom Laubone : Grunde bis Runersborf liegt. von ben Judenbergen bas Dorf erreicht, fallt links noch eine Schlucht, ber tiefe Beg genannt, nach bem Oberthal hinab. Kunereborf felbft liegt in einer Bertiefung, welche nach bem Dberthale ju, eine tiefe fteile Schlucht bildet, bie ber Ruhgrund genannt wird, fuboftlich aber in eine Reihe fleiner Seen fich in ben Reuendorfer Forft verläuft. Dieje Ceen, ber Dorffee, ber Manfe See, ber faule See genannt, fangen ichon im Dorfe Runereborf an und haben sumpfige Raume' zwischen fich, von welchen ber 3wischenraum mifchen bem Dorfe und bem blanfen Cee etwa 200 Schritt beträgt, und allein mit Truppen zu paffiren ift. Gine ganz besondere Gigenthumlichkeit tiefer erwähnten Bertiefungen bes Laubonsgrundes, bes Ruhgrundes und ber Seereihe ift, bag man fie, bie Wegend von fern, indbefondere von Often ber ibersehend, weder gewahr wird, noch vermuthet, ba fie tief und fteil eins geschnitten find, so daß man sid ihnen wohl bis auf hundert Schritt nahern fann, ebe man fie fieht.

Bor Runersborf, in ber Richtung gegen Nord Dft erhebt fich bas Terrain wieber einigermaßen, und bilbet fanfte Erhöhungen, welche bie Mühlberge genannt werben. Der nordöstliche ziemlich steile Abfall bieser Berge bilbet mit ben gegenüber stehenben walbbewachsenen sogenannten Walferbergen wiederum eine breite, nach bem Oberthale hinlausende Schlucht, der Beckersgrund genannt.

Eine ahnliche Reihe von Seen, wie bie bei Runereborf, finbet fich auch bei tem Dorfe Bischofofee und in bem ju biesem Dorfe gehörigen Walbe, wie welchem ein sumpfiger Bach, bas Buhner-Fließ genannt, ber Dber-

Nieberung zuläuft und mehrere Muhlen treibt, namtich die Retich = Muhle, die Balfmuhle, die Beder = Muhle und die Große = Muhle. Bei diefen Muhlen finden fich practicable Uebergange über das Fließ, sowie oberhalb berselben noch an ber Straße nach Droffen beim Forster, und an ber sogenannten faulen Brude.

. Bon ben Walferbergen bis ju ben Jubenbergen ift alfo bas Terrain burch bie erwähnten Schluchten gewiffermaßen in 3 Abichnitte getheilt, namlich :

- 1) Bom Bedergrunde bis jum Ruhgrunde und ber Seereihe, bie von Runersborf in ben Balb lauft.
- 2) Bon hier bis zum Laudonsgrunde. Diefer Abschnitt, welcher fast eine volle Ebene bilbet, ift nur nach bem Absall bes Plateaus gegen bas Oberthal hin noch von einer Schlucht, ber tiefe Weg genannt, burchschnitten; auch erheben sich barauf einzelne Sandhügel, von benen ber sogenannte Spisberg ber bedeutenbste ift.
- 3) Bom Laubonsgrunde bis zum Gipfel ber Judenberge hinauf, die fich vom Laubonsgrunde an wie ein Amphitheater erheben und gegen Besten nach bem Oberthale hinabfallen. Hier liegt auf dem Abhange ber Judenfirchhof, zu Frankfurt gehörig, und am Fuß ber Berge geht die Straße nach Crossen.

Der Laudonsgrund ist eine von beiden Seiten steil und tief abfallende Schlucht, unten so breit, daß füglich eine Compagnie in Front darin entlang marschiren fann. Der Ruhgrund ist eine noch steilere, aber weniger tief eingeschnittene Schlucht, auch weit weniger breit als der Laudonsgrund. Er ist gleichsam ein tiefer und breiter Hohlweg mit so steilen Rändern, daß man zum Hinaufklimmen an mancher Stelle die Hände zu Hulfe nehmen muß. Noch ist zu bemerken, daß der Elsbusch in der Ober-Riederung, am Fuß der erwähnten Berge, links des Huhnersließes und rechts des, die kleine Muhle treibenden Baches sumpfig und unpassirbar war.

Im Allgemeinen giebt man die Starte der Russische Defterreichischen Armee auf 70,000 Mann an; und hierin stimmen Tempelhoff, Rehow, Gaudi und Montalembert auch mit überein. General Soltikoff giebt sie indeß in seinem officiellen Bericht mit Einschluß des 18,000 Mann ftarten österreichischen Corps unter Laudon nur auf 60,000 Mann an. Man giebt an, daß sie aus 32 Infanteries und 9 Cavallerie Regimentern bestanden habe, ohne die Kosacken.

Die Ruffen hatten nun ihre Stellung auf bem Raume von ben Jubenbergen an bis zum Beckergrunde genommen, und von des Königs Ankunft bei Boosen unterrichtet, in der Meinung, daß er über Frankfurt gegen sie anrücken werde, dieser Stadt ihre Front zuwendend, den linken Flügel auf die Judenberge gestellt, den rechten an den Beckergrund gelehnt. Als der König aber die Oder bei Reitwein überschritt, anderten sie ihre Stellung, kehrten ihre Front der Frankfurter und Reuendorfer Heide zu, lehnten ihren Rücken dicht an den steil abfallenden Rand des Oderthales und stellten ihren resten Flügel auf die Judenberge, den linken an den Bedergrund lehnend. Amersdorf lag ohngefähr vor der Mitte ihres linken Flügels, sie brannten eier das Dorf am Tage vor der Schlacht ab. Sowohl die Front als die Ridseite ihrer Stellung war mit zusammenhängenden Berschanzungen gedeckt, in welcher die nachher annähernd angegebene Anzahl Geschütze sich befand. Insbesondere war auf dem Spisberge eine große Batterie zusammengefahren, und auch auf dem linken Flügel auf den Mühlbergen allein 42 Geschütze schweren Kalibers vereinigt.

Bor ber linken Flanke hatten bie Ruffen Baume aus bem nahem Walbe wammengeschleppt, und sie boppelt, nach Art eines Verhades, angelegt. Diefer Verhad lag aber außer bem Bereiche bes kleinen Gewehrfeuers. Bor bem rechten Flügel hatten sie einen ähnlichen Verhad nach besseren Grundsaßen angelegt. Durch die Arbeit, welche die Ruffen seit dem 4. August auf die Befestigung ihrer Stellung verwendet hatten, war diese allerdings ein starker Bosten geworden. Sie hatte aber den Fehler, daß sie dei einer Länge von 6000 Schritt Front, nur eine unzureichende Tiese von höchstens 1000 Schritten und nach dem linken Flügel hin nur 6 dis 800 Schritte hatte, weshalb sie dem Angriff des Königs in der linken Flanke nur höchstens 4 Bataillone in Front entgegenstellen konnten.

Die rustischen Truppen hatten bie beschriebene. Stellung allein beset, bas öfterreichische Corps unter bem General Laubon ftanb bei bem rothen Borwerf im Oberthal, wo auch alle Reiterei, sowohl russische als öfterreichische, kanb. Das Fuhrwerf ber Russen mußte als die Schlacht begann am sogenannten Bfarmvinkel an ber Ober, oberhalb Franksurt eine Wagenburg machen. Dort waren auch an ber Gubener Borstadt 2 Bruden über die Ober geschlagen.

Die Bertheilung bes ruffifchen Geschüpes mar folgenbe :

1) Auf bem erften Abschnitte bes Schlachtfelbes, namlich an ben Muhlens bergen und bis jum Ruhgrunde ftanden 83 Geschütze in ben Bersichanzungen und zwar:

auf bem außerften linken Flügel ber Muhlenberge, um bie Strafe nach Trettin zu bestreichen, eine große Batterie von 18 Geschüßen, gegen ben Bedergrund in 6 kleinen Schanzen 22 Geschüße; auf ber scharfen Ede neben Kunersborf 4 Geschüße; hinter Kunersborf und bis an ben Kuhgrund in 5 kleinen und 1 großen Batterie 33 Geschüße;

in 3 Schanzen, Front gegen bie Nieberung, 6 Beichute.

2) Auf bem zweiten Abschnitte, vom Ruhgrund bis an ben Laudonsgrund, befanden fich 93 Geschütze, nämlich:

neben Kunerstorf bis jum Spitherge in 6 fleinen Schanzen 19; in ber großen Reboute auf bem Spitherge 40; neben bem Spitherge und bis jum Laudonsgrund in 7 Batterien 27; im Ruden, Front gegen die Nieberung, in 3 Schanzen 7;

bestimmt weiß man, bag alle Werfe auf ben Muhlenbergen und überhaupt bis jum Spigberge, biefen mitgerechnet, mit 104 Beschügen armirt waren.

3) Auf ben Jubenbergen weisen bie Schlachtplane nur 21 Beschüße nach, es haben aber unbezweiselt mehr barauf gestanden, rechnet man bier nur 24, so haben auf ben beiben Abschnitten und ben Judenbergen 200 Geschüße gestanden;

bie Referve - Artillerie gablte . . 186

mithin waren 14 Bataillonefanonen babei;

und bei ben Truppen waren . . 100 Geschüße; mithin überhaupt vorhanden 300 Geschüße.

Bie viel Saubigen ober Schuwalows ift indeg nicht zu ermitteln.

Die ruffifche verschanzte Stellung war nun infofern fchlecht, baß fie wie fcon angegeben eine zu geringe Tiefe hatte und baber wegen zu befchranften inneren Raumes angriffemeifen Bewegungen fehr hinberlich murbe, ferner bot fie, am linten Flügel angegriffen (wie es ber Ronig fenfrecht barauf thun wollte, mabrent ber Benerallieutenant von Finf einen Scheinangriff von bem Trettiner Spigberge aus machen follte) bem Beinbe nur eine fcmale Front bar und verfeste fomit ben großeren Theil bes Beeres in Unthatigfeit; auch waren bie Berichangungen bes linfen Flügels fehlerhaft angelegt, inbem man fich ihnen burch einen unbestrichenen Grund nabern tonnte. Der Berhad ober bas Berhau auf bem linfen Flügel war gang nuplos, inbem es ju entfernt lag um wirtfam vertheibigt werben ju fonnen. Demungeachtet mar biefe Stellung von ber Ratur begunftigt, febr feft und ftart. Die ruffifche Reiterei ftant auf zwedmäßigen Buncten theils vor, theils zur Geite, theils hinter bem rechten Flügel ber verschangten Stellung und mar baber bereit, ben Angriffen ber preußischen Cavallerie überall ungehindert zu begegnen, welche lettere auf bem linten Flügel ihres Beeres hinter Grunden und Geen, vom Balbe eingeengt, ftanb und baber gezwungen war, por ihren Ungriffen THE RESERVE im Bereich bes feinblichen Befchutfeuers ju befiliren.

Der nun am 12. früh 2 Uhr erfolgte Abmarsch ber Armee fant in 2 Treffen, links abmarschirt, statt, während bem die Reserve in ihrer genannten Stellung des vorigen Tages stehen blieb, um dem Feinde diese Bewegung zu verbergen. Sie gingen bei der Faulens und Strohbrücke über das Hühnersließ in die Neuendorfer Heibe hinein und marschirten auf, so gut es die Waldung erlaubte, da man aber mit der Localität nicht recht bekannt war, so sielen allerlei Irrungen vor, man war zu weit links marschirt und mußte nun wieder Kehrt machen, was für die schweren mit 12 Pferden bespannten Geschütze im Walde allerdings seine Schwierigseiten hatte, dies ermüdete die Truppen sehr, welche bereits seit 2 Tagen nicht aus dem Zeuge gesommen waren. Indeß fam boch um 1/211 Uhr der Ausmarsch zu Stande, nachdem also die Truppen beinahe 9 Stunden marschirt und doch kaum 11/2 Meile zurück gelegt hatten. Die 8 Batailsone der Avantgarde setzen sich

in 2 Treffen vor ben rechten Flügel, bahinter 22 Bataillone im ersten und 15 im 2. Treffen und bie ganze Cavallerie 65 Escadrons starf, auf bem infersten linken Flügel hinter dem Faulens und Blankensee. Um den Ansgriff vorzubereiten wurden 2 Batterien vorgezogen, von diesen wurde eine auf dem Kleistberge von 30 Geschüßen mitten im Walde, also den Blicken bes Frindes entzogen, die andere von 12 Geschüßen linkerhand der ersteren an dem nach Kunersdorf sührenden Wege ausgestellt; eine 3. Batterie von 12 Geschüßen wurde etwas später auf dem kleinen Spisberg, auch der Seydligsberg genannt, placirt.

Gleichzeitig waren bie beiben Batterien bes Fint'schen Corps, jebe von 20 Seschüben, vorgegangen und hatten zwischen Trettin und bem Suhnerfließ, wer auf übermäßig große Entfernung, Stellung genommen.

Der König hatte bie Eröffnung bes Feuers verboten, bis die Armee sich ganz rangirt haben wurde, indes 4 Geschütze der Batterie vom Aleistberg denen dieser Besehl vielleicht nicht speciell mitgetheilt war, thaten jedes einen Schuß auf einen ziemlich nahe vorbeireitenden Kosackentrupp. Der König war darüber sehr unzufrieden und sogleich wurde das Feuer wieder eingestellt; indessen waren die Russen doch darauf ausmerksam geworden und warsen 4 Granaten dahin, da indes keine Erwiederung statt sand, so stellten auch sie das Feuer wieder ein. Jest sielen die ersten Schusse beim Fink'schen Corps und der König besahl den Ansang der Kanonade, es war 1/212 Uhr Mittags, nach einer halben Stunde berselben, welche Zeit indes zu furz war, um eine gründliche Borbereitung zu sein, besahl der König den Angriss der Insanterie. Rach der zuverlässigsten aller Quellen, nämlich Gaudis Tagebuche zersiel die Schlacht in 3 Momente oder Hauptabschnitte, nämlich:

- 1) vom ersten Angriffe auf die Muhlberge bis zur Anfunft ber Preußen vor bem Ruhgrunde und neben Kunersborf von  $11^{1/2} 2$  Uhr ober  $2^{1/2}$  Stunde.
- 2) Ueberschreiten bes Ruhgrundes und bis jum Vordringen gegen ben Laubonsgrund auf 800 Schritt Entfernung von bemselben. Bon 2 bis 5 Uhr, ober 3 Stunden.
- 3) Bon ber Ankunft vor bem Laubonsgrund bis zum Ende ber Schlacht. Bon 5 bis 7 Uhr ober 2 Stunden.

Folglich bie Eroberung eines Raumes von etwas über 3000 Schritt und Bieberverluft beffelben: in 71/2 Stunde.

Das ber Angriff erst um 1/212 Uhr, statt um 6 Uhr, wie es ber König befohlen, beginnen konnte, lag, wie schon aben angedeutet, in der Nichtkenntnist ber Gegend und des Verirrens im Walde. Die Sorglosigseit der Aussen und ter Scheinangriff des Generallieutenant von Fink waren die Ursache, daß ber König so undemerkt an Ort und Stelle kommen konnte.

Die Grunde und Seen oberhalb Kunersborf führten eine Rechtsschiebung ber Armee bes Konigs herbei, weil sonft ber linke Flugel mit bem rechten nicht hatte in Berbindung bleiben konnen.

Die 60 auf bem Klosters, Walters und Trettiners Spikberge, (Seybliks, Kleists und Finkberge) in 3 Batterien aufgestellten schweren Geschütze standen allerdings zum Enfiliren der feindlichen Stellung auf dem Mühlenberge sehr gut; sie waren indeß doch zu entsernt, um eine bedeutende Wirkung hervors bringen zu können, indem die zunächstigelegene nach Tempelhoff auf 1950 Schritt gestanden haben soll, nach anderen Angaben jedoch eine weit geringere Entsfernung gehabt hätte. Der Mühlberg wurde, obgleich durch beinahe 100 Kasnonen und Haubigen vertheibigt, von der Avantgarde erstürmt und behauptet und die preußischen Grenadiere eroberten, da die Aussen nicht Stand hielten, in 10 Minuten 70 Geschütze. Es bleibt hierbei undegreislich, warum man diese nicht umdrehte und gegen den Feind verwandte, oder wenn dies wegen Mangel an Artilleristen oder dazu geeigneten Leuten nicht möglich, sie wenigsstens durch Bernageln unschädlich machte, was für die Folge von wesentlichem Rugen und Einfluß gewesen sein würde.

Es fehlte aber jest bier an Cavallerie, welche fammtlich auf bem linten Flügel ftant, und an Unterftugung burch leichte Artillerie, um bie Berwirrung auf bem ruffifchen linten Flügel gehörig nuben gu fonnen und bie Rieberlage beffelben vollfommen zu machen. Es wurden gwar auf unmittelbarem Befehl bes Ronigs 4' 12Bfunber auf bem Dublberge aufgestellt, ihr Reuer mar aber nicht von Erfolg und icheint ein Mangel an Munition ftattgefunden gu haben, ba biefe Gefchute, welche nur mit 100 Schuß complettirt waren, fich balb verschoffen hatten. Der Ronig jog nun ben rechten Flugel feines Seeres jur Unterftugung naber beran, ber linfe Flügel mußte wegen ber Defileen gurudbleiben und fonnte nur fpater bebouchiren, feine Dacht war unbeweglich in einen engen Raum gebrangt. Der General von Fint ging in biefem Augenblid auf bas linfe Ufer bes Subnerflieges und ftellte fich in ber Rieberung unter bem Muhlenberge auf; ware biefe Bewegung gleichzeitig mit bem Ungriffe ber Avantgarbe geschehen, fo murbe fie von großem Erfolge gefront gewesen fein. Run aber hatten bie Ruffen Beit gehabt, bie Befahr ju erfennen, in welcher ihr linfer Flügel ichwebte und benfelben aus ber Mitte und vom rechten Flügel ber zu verftarfen, namentlich zogen fie viel Gefchuse beran, welche fie auf ben Soben vom fleinen Mublberge bis gegen Runersborf bin febr zwedmäßig placirten.

Der Kampf wurde nun sehr blutig, boch Niemand wich, Niemand schritt vor und gewann Terrain. Der General Finf machte jest eine zeitgerechte entscheidende Bewegung am Fuße bes Muhlberges langs bem Elsbusche in ber Nieberung hinauf, um jenseit ber Mundung bes Kuhgrundes in den Ruden der Berbundeten zu gelangen. Diese wurden hierdurch genöthigt, alle ihre Streitfrafte bis jenseit des Grundes zurückzuziehen. Un der Behauptung dieses Grundes hing das Schickfal der Schlacht, und hatte der König in diesem Augenblicke seinen rechten Flügel durch Truppen des linken gehörig verstätft und diesen letteren ruhig in seiner gedeckten nicht so leicht zu nehmenden

Steffung gelaffen, fo tonnte er ben Angriff burch ben Elebusch in bie linke glante und ben Ruden bes Ruhgrundes erfolgreich unterftugen, wahrscheinlich bie Berbundeten von bem linken Rande bes Ruhgrundes unterhalb Runersborf verbrangen und fo ben Sieg erkampfen.

Das Borbrechen bes linken Flügels zwischen ben Teichen und besonders bas Borgeben ber Cavallerie und ber Angriff berselben auf die russischen Bersichanzungen war wohl ganz zur Unzeit und sehr unzweckmäßig, weil die Bewegungen durch enge Ranme und gleich jenseits im heftigsten Ranonensseuer vom großen Spisberg aus geführt werden mußten. Der Augenblick, in welchem ber König aus dem Ruhgrunde gestiegen, ware das Signal für den Angriff seiner Cavallerie gewesen, dann hatte sie aber auch gewiß die größte Berwirrung in die sich gleichsam aufrollenden Verdündeten gebracht.

Die beiben Cavallerie - Angriffe bes Bringen von Burtemberg und bes General von Buttfamer auf bem rechten Flügel hinter bem Ruhgrunde von ter Seite bee Elebufches waren ju fpat und baher erfolglos. Bur Beit ber Umgehung bes General Fint, also in dem Augenblick, an welchem bie Enticheibung ber Schlacht und bes Tages hing, brangte Lauton mit allen feinen Truppen jur Unterftugung gegen ben Ruhgrund heran; feine Befchute fowohl, wie auch bie ber Ruffen, befonbere beren Schumalome aus ber Gegend bes großen Spipberges, wirften fehr gegen die Umgehungefolonne bes General Fint und gegen ben Konig, und machten fo bas Wefecht auf bem preußischen rechten Flügel ftoden. Laubon hatte ben Moment ber Entscheibung richtig mahrgenommen und fein zeitgerechtes Erscheinen ift um fo lobenswerther, ba er nach mehreren Berichten mit seinen Truppen burch einen Sumpf von ber ruffifchen Stellung getrennt war. Er ftellte muhfam einen Anuppelbamm ber, ließ Die Cavallerie einzeln befiliren, und gelangte burch ben sogenannten Laubonegrund auf bas Schlachtfelb. Auch ber Augenblid, wo bie Ruffen über ben Ruhgrund gurudgingen, mare für bie preußifche Cavallerie gunftig gum Angriff gewesen, wenn sie fich ungehindert und frei hatte bewegen Batte ber Konig jur rechten Beit gewußt, bag bas Terrain hinter tem Ruhgrunde im Ruden ber Ruffen für Cavallerie brauchbar war, fo wurde er gewiß ber Fint'ichen Rolonne ein, wenn auch nur fleines Cavalleries Cerpe haben folgen laffen, mas fehr wichtig hatte werben fonnen.

Bei bem nunmehr erfolgenden Rudzuge ber Breußen verloren biefelben in ihren innegehabten Bostionen und wegen Entfraftung ber Pferbe und bes großen Gebranges auf ben Bruden 172 Geschütze und zwar:

- 72 Bataillone : Ranonen, 34 waren nur gerettet;
- 85 fcmere 12 pfundige Ranonen;
- 15 Haubigen;

und bußten alle eroberten feinblichen wieder ein.

Der Berluft ber preußischen Armee bestand außer ben bereits angegebenen 172 Gefchusen, in 26 Fahnen und 2 Standarten,

an Tobten verlor die Urmee . 89 Officiere 5969 Mann

an Bleffirten . . . . . 411 # 10,676 #

an Gefangenen und Bermiften 34 = 1316

Summa 534 Difficiere 17,961 Mann.

Die Infanterie hatte beinahe ben zweiten, die Cavallerie beinahe ben vierten Mann verforen.

Die geschlagene preußische Armee sette mahrend ber Nacht ihren Ruckzug burch bie Balber in ber Richtung nach ben Schiffbrucken fort. Die Ober, welche bei einer thätigen Berfolgung burch ben Feind die ganzliche Bernichtung ber Armee herbeigeführt haben wurde, wurde ein Mittel zu ihrer Rettung, benn sie hielt die Flüchtlinge auf. Es fanden sich am 13. August bei Detscher und Görig 18,000 Mann wieder beisammen. Der Oberst Bunsch verließ Frankfurt und zog sich nach Reitwein. Der König passürte am 13. die Ober, brach die Brücken ab und bezog ebenfalls ein Lager bei Reitwein.

Die Ruffen gaben an Tobten, Bleffirten und Bermiften an:

554 Officiere 13,293 Gemeine

bas Laubon'sche Corps hatte besgleichen 116 . 2213

Summa 670 Officiere 15,506 Gemeine.

Wegen bas Benehmen ber ruffifchen Artillerie lagt fich nichts einwenden, fonnte fie auch ben Sturm bes erften Angriffs auf bie Dublenberge nicht abichlagen, fo wies fie Bater boch bas Borgeben ber preußischen Cavallerie in ber Ebene gurud, murbe bie Saupturfache gum Geminne ber Schlacht auf ben Judenbergen und half burch ihre thatige Mitwirfung ben Rudzug bes Begnere in vollständige Flucht verwandeln. Daß es ber preußischen Urtillerie gewiß nicht an gutem Billen gefehlt hat, fich thatig ju beweifen, biefer gute Bille aber burch außere hemmniffe entfraftet murbe, lagt fich icon aus ber großen Ungahl verloren gegangener ichweren Gefchute entnehmen und bie gang unzweifelhaft größtentheils gerettet fein wurben, wenn bie fraftlofen Bferbe nicht ben Dienft verfagt hatten. Eine außergewöhnliche Thatigfeit ift indeg in ben Leiftungen ber Artillerie feinesweges bemerfbar gemefen, wie es hieruber auch an fpeciellen Rachrichten fehlt. Ueber bie Un= wendung und ben Bebrauch in ber Schlacht felbft fagt Deder:

"Man vermied es und verschmahete sogar die Beihulfe ber Artillerie bei ben Angriffen, ober man konnte es nicht über sich gewinnen sie abzuwarten. Die Schwierigkeiten welche ber Transport dieser schweren Geschüße in diesem bergigen Terrain und tief sandigen Boben erzeugte, muffen grenzenlos ges wesen sein, und man kann ber Artillerie darüber keinen Vorwurf machen, benn die überschweren Kanonen versanken im Sande und die todtmuden Pferbe vermochten nicht allein sie herauszuziehen, etwas Außerorbentliches hatte hier für die allerdings vernachlässigte Wasse geschehen muffen, abe

kauuf war man damals nicht eingerichtet. Doch die Strafe folgte ber Unterlaffungsfünde auf dem Fuße nach und dieselbe Waffe, die man in folger Berblendung für entbehrlich jum Siege hielt, wurde in der Hand bes Feindes zum ftrafenden Wertzeuge, jum rachenden Engel aller ihr früher und später zugefügten Wehthaten."

Allgemeine Bemerkungen. Der Ronig hielt an Reiterei feinen geinden bas Gleichgewicht, bagegen gablten biese boppelt soviel Infanterie als Der Ronig batte vielleicht beffer gethan, bie Schlacht zu vermeiben mb feine Segner burch Berhinderung ber Bufuhr ber Lebensmittel aus ihrer Stellung zu bruden. Ruffen und Defterreicher hatten nur bis jum 6. Auguft Ebenfo ift es zweifelhaft, ob bie Bewegungen bes Ronigs von Sagan aus bie ftrategifch beften waren, ober ob es zweckmäßiger gewesen fein burfte, bas preußifde heer oberhalb Frankfurt über bie Dber ju fuhren, um bie Berbindung ber Ruffen mit Pofen, von wo fie Geschuge und andere Borrathe erwarteten, ju unterbrechen, bie Stellung bei Runereborf auf ihren rechten Flügel anzugreifen, ben General Fint vor Frankfurt und an ben Floße graben, zwischen Dublrofe und Lindau zu beorbern und fo alle Berbindung Soltitoffs mit Bosen sowohl, wie auch mit Daun zu burchschneiben, ftatt auf einem weiten Bogen von Sagan über Sommerfelb, Martereborf, Beedtow und Lebus vor bie Front seiner Feinde ju gelangen. Denn ber scheinbare Bortheil allenfalls burch biefen Marfch in ben Ruden ber ruffischen Stellung an tommen, mußte verschwinden, wenn es bem Ronige nicht fremd blieb, bag bie fumpfige Rieberung ber Dber ben Ruden biefer Stellung burchaus ficherte.

## Die Schlacht bei Torgan am 3. November 1760.

Die Preußen. Bereits nahete fich ber Feldzug bes Jahres 1760 feinem Ende und noch immer hatte von Seiten bes Königs nichts gegen die öfterreichische Hauptarmee geschehen fonnen, weil ber Feldmarschall Daun in Schlefien mit stets großer Geschicklichkeit die Entscheidung durch die Gewalt ber Waffen auszuweichen verstand.

Während daher der König den Feldmarschall Daun nun aufsuchte um ihm, vermittelst einer Schlacht Sachsen wieder zu entreißen, fand er denselben, nachdem er ein Lager bei Schilda, Probsthann und Wilbschüß bezogen, in der Position auf ben Höhen bei Suptit, westlich von Torgau. Da er hier nun dem Könige seine Subsistenz verminderte, den freien Genuß der Provinz Sachsen entzog und sogar von den Marken abzuschneiden drohte und es demselben nicht gelingen wollte den Gegner aus seiner Stellung heraus zu manöveriren, so sah er sich genöthigt, durch eine Schlacht die Entscheidung herbeizuführen.

So gebieterisch die Aufforderung, so gewaltig war auch die Anlage zu dieser Schlacht; die einzige beren Gewinn dem großen Könige keine Freude gemacht hat. Wie bei Kunersdorf die Russen, sollten hier die Desterreicher vernichtet und in die Elbe gesprengt werden. Der König wählte dazu das verzweiseltste Mittel von allen, nämlich in 2 verschiedenen, oben ein durch Wälber getrennten Corps anzugreisen. Der König wollte mit seinem Armee-Corps Daun schlagen und Ziethen sollte blos mit dem andern Corps den geschlagenen Feind badurch vernichten helsen, daß er ihm den Weg nach Torgau und den Rückzug über die Elbe abschnitt.

Bevor bie Disposition jur Schlacht erfolgen wirb, follen einige furge Andeutungen über bas Schlachtfelb felbst gegeben werben, wie bies vom

Beneralftab recognoscirt ju fein fcheint.

Die Süptiger Höhen susammenhängenden Ruden, bessen im Norden bes Dorfes Süptig einen zusammenhängenden Ruden, dessen nordwestliches Ende am höchsten liegt. In seiner Längenrichtung zieht der Ruden gegen SD, sich ganz allmählig zum Dorfe Zinna sensend. In derselben Richtung heben sich noch sanste Höhen, bei diesem Dorfe, und endlich der Torgauer Nathseweinberg, der sich, etwas weniger sanst, als Thalrand der Elbe, gegen Torgau senst und mit einem ziemlich steilen Absabe gegen Mahla abfällt. (Die Rathsweinberge eristiren nur noch dem Namen nach, setzt sind die starken Forts Jinna und Mahla in deren Rahe angelegt.) Die eigentlichen Süptiger Höhen neigen sich gegen Norden, nach Neiden zu, in mehreren sansten Absähen, gegen Südwesten fallen sie aber bedeutend sieil ab und waren zur Zeit der Schlacht mit Wein bedaut; erst zwischen Süptig und Zinna sensen sie sich auch nach dieser Seite sanst und wellensörmig.

Am Fuße bes steilsten nordwestlichen Endes bieser Sohen liegen bie beiben Schaafteiche, welche aus morastigen Quellen in der Rabe ihr Wasser erhalten. Aus diesen Teichen fliest der Rohrgraben, langs dem Fuße der steilen Sohen, durch das Dorf Suptiz bis in den großen Torgauer Teich, (der 1/2 Meile im Umfang hat), von dessen Ende aus sich mehrere Teiche an die Sudseite von Torgau heranziehen.

Diefe hinderniffe find bedeutend genug, um, bei naffer Jahredzeit, von diefer Seite keinen andern Zugang zu den Suptiger hohen zu gestatten, als auf dem zwischen den Schaafteichen liegenden Damme und auf den gebahnten Begen durch das Dorf.

Im Rorden ber Sohen liegt, ungefahr vor ber Mitte berfelben, bem Dorfe Suptis gegenüber, mehr ale 3000 Schritt von bemfelben entfernt, ein Sumpf von etwa 80 Schritt Breite und 200 Schritt Lange, ber fogenannte Mus biefem gieht fich, gegen Guben ber 3fcheitschfen-Graben, querft Röhrteich. gegen 900 Schritt weit zwischen sumpfigen und buschigen Ufern, bis zu einer Buhrt, von wo aus er, etwa 4 Schritt breit, zwischen hohen und mit Strauch bewachsenen Ufern, mit bebeutenden Krummungen zum Dorfe Binna hinfließt. Dier wird er fo flachufrig und schmal, bag er überschritten werben fann und wendet fich weftlich, in welcher Richtung er Die Wittenberger Canbftrage fcneibet, in beren Rahe jeboch seine Ufer wieder beträchtlicher find. In Wölfau vereint er fich mit einem Bache, ber burch sumpfige Biefen gegen Rorben und unweit Drognis in Die Beinofe flieft. Lettere ift ein tobter Arm ber Glbe, und wird aus einer Reihe von ftehenden Gewäffern gebildet, die in einem alten Flugbette burch Sumpfftreden mit einander verbunden find. vom Röhrteiche find bie Terrainwellen bes Rorbabfalls ber Guptiger Sohen mit lichtem Holze besett, woran fich unmittelbar die über 1/2 Meile breite Dommiticher Beibe, ein bichter Balb anschließt. Ungefahr 2000 Schritt vor bem Rohrteiche fommt ber fumpfige Striebach aus bem Balbe, und fließt gegen Often, quer burch bie Reibensche Gbene, in bie Beinefe. Auf ber Bittenberger Strafe liegt über biefem Bach bie Landbrude, und zwischen ihr und bem Balbe hatten bie Defterreicher einige leichte Communicationsbruden In bem Holze war vom Rohrteiche an, bicht an ben Quellen ber Schaafteiche vorbei, bis jum Dorfe Groswig, ein Berhau, im Jahre 1759 von ten Preußen angelegt worden, der jedoch am öftlichen Ende nicht mehr seine volle Starke hatte, indem bie in ber Rabe lagernben Desterreicher ihren Solzbedarf baraus entnahmen. Auf bem NW. Rande ber Guptiger Soben lagen einige Berichanzungen, ebenfalls im Jahre 1759 von ben Breugen aufgeworfen. In ben Berichten bes Generalstabes heißt es nun:

Aus ber nur allgemeinen Kenntniß des Terrains, welche bem Könige von einigen Officieren gegeben werden konnte, die hier in Torgau unter bem General v. Hulfen gestanden hatten, folgerte er, daß der Angriff auf die öfterreichische Stellung vom Suben her, zu schwierig sei. Er wollte beshalb wirte, Schlachten und Belagerungen.

eine Umgehung burch bie Dommitfcher Seibe machen, und von Reiben ber ben Feind im Ruden angreifen. Er fagte ben Beneralen am 2. Rovember, welche ihre Befehle einholen wollten, bag er feines einzigen Meinung verlange, fonbern ihnen nur fagen wolle, bag Daun Morgen angegriffen werben folle; er ftanbe awar in einem guten Boften, allein, wenn man ihn ichluge, fo wurde feine Urmee nach ber gemachten Disposition entweber in Die Elbe gesprengt ober gefangen genommen, und baburch ber Rrieg ben wohl Bebermann überbruffig mare, einmal geendigt werben. hierauf gab ber Ronig munblich eine Disposition fur bie Benerale, welche unter feinem Befehle bie Eruppen bes linfen Flügels zu führen hatten. Aber weber in biefer noch in ber fpater erlaffenen fpeciellen Unordnung ber Umgehung wurde bes rechten Flugels ber Urmee gebacht, fonbern ber Konig gab erft fpater unter vier Augen, bem Beneral ber Cavallerie v. Bieten, welcher biefen Flügel fommanbirte, feine Befehle. Es follte biefer Beneral nämlich bie Gilenburger Strafe einschlagen, und fich auf berfelben Torgau nabern, ben Feind von biefer Geite im Schach halten, und bei einem gludlichen Erfolge bes Ronigs ben Defterreichern in ben Ruden fallen und ihnen ben Rudzug abichneiben. Bon ben Truppen, welche bie Umgehung ausführten, follten 10 Grenabier Bataillone im 1. Treffen fich, bem Rathemeinberge von Torgau gegenüber, formiren, ben linfen Flügel an bie Weinofe gelehnt, binter biefen bie übrige Infanterie bas 2. und 3., und bie Cavallerie bas 4. Treffen bilben. In Bezug auf ben Angriff felbft, verordnete ber Ronig noch Folgenbes in feiner Disposition:

"Unser linker Flügel wird morgen ben Feind attaquiren, weswegen die Generale darauf sehen muffen, daß die Bataillone an einander hangen, um sich zu rechter Zeit unterstüßen zu können. Die Treffen bleiben alle 250 Schritt aus einander. Der Oberst v. Dieskau und Möller muffen Wursgeschüß und Kanonen auffahren lassen, die Attaque zu erleichtern. Sobald der Feind von den Höhen des Rathsweinberges geworfen worden, so muß die schwere Batterie sogleich allda aufgesahren werden, und die Bataillone muffen sich wieder formiren. Wenn Cavallerie gesordert wird, muß nicht ein ganzer Flügel zugleich anprellen, sondern so viel, als das Terrain zuläßt, damit sie agiren können. Se. Majestät verlassen sich übrigens auf die Bravheit ihrer Disseiere und zweiseln nicht, daß nicht ein jeder alles anwenden sollte, um einen fompletten Sieg über den Feind zu ersechten."

Dem General v. Zieten waren 21 Bataillone, 54 Escabrons und 40 Referve Beschüße überwiesen. Der König selbst hatte für die Umgehung 41 Bataillone und 48 Escabrons bestimmt, welche in 3 Kolonnen formirt wurden, von benen

bie erste 25 Bataillone, 10 Escadrons und 50 Reserve : Geschüße, die zweite 12 = 20 = 10 = 10 = 10 enthielt.

Eine 4. Kolonne bilbeten bie Munitionswagen und Chaisen ber Armee und hatten 1 Bataillon und 25 Escabrons zur Bebedung. Die Infanterie, swohl als die Cavallerie, waren in Brigaden getheilt, die ersteren durchgängig us 5 Bataillone, die Cavallerie Brigaden in ungleicher Starke. Die Armee zihlte 13 Brigaden, doch nahmen nur 11 an der Schlacht theil. Bei jeder Infanterie Brigade besand sich eine Batterie von 10 Geschützen, theils schwere, mittlere ober leichte 12 Pfünder, theils schwere 6 Pfünder und 7 pfündige handigen, solche Batterien besanden sich 12 bei der Armee. Rechnet man hierzu noch die Bataillonskanonen a 2 pro Bataillon so kommen, außer den eten genannten 120, noch 124 Geschütze hinzu, mithin betrug die Geschützanzahl im Ganzen 244.

Die nun vom Könige zu bieser Schlacht gegebene Dieposition war ber Stellung ber Desterreicher und bem Terrain angemessen und es lag nicht in ihr, bas ber Sieg anfangs zweiselhaft blieb und zulest mit so bedeutenbem Berlufte erfämpst werben mußte. Obgleich die Anordnungen bes Königs für die Schlacht selbst verschiebene, und oft harte Urtheile erfahren haben, so ist doch auch wieder andererseits die Melnung vorherrschend, daß sie abermals bas große Genie des Königs bekunden und kann es überhaupt nicht in Abrede gestellt werden, daß die Anlage zur Schlacht keine gewöhnliche war, denn sie sollte eine Bertilgungsschlacht werden und den Kamps gleichsam mit einem Schlage endigen.

Der Anmarsch bes Königs selbst, ber am 3. Rovember Morgens um 61/2 Uhr aus seinem Lager ausbrach, war fühn und hatte gegen jeben anbern Gegner gefährlich, ja sogar verderblich werben können; benn brach der Feldmarschall Daun im Augenblide bes Defilirens hervor, so ware die Lage bes heeres gewiß sehr mißlich gewesen, indeß ber große König kannte Daun zu gut, um dies kühne Wagestud nicht auszusühren.

Der bedeutende Marich, welchen die Kolonnen machen mußten, betrug bei ber erften nahe an 3 Meilen, bei ber britten, welche ben Weg noch weiter außerhalb hin auszuführen hatte, war er noch viel größer, bagegen hatte ter General v. Zieten nur etwa 11/2 Meile von Schilba zu marschiren.

Auf dem Marsche ereigneten sich jedoch eine Reihe von Fatalitäten, aus benen das preußische Heer bis sast zum Ende der Schlacht nicht herausstommen sollte; denn in Weidenhayn angesommen, ward der König inne, taß es ohne dem seindlichen Feuer ausgesetzt zu werden, nicht möglich sei, in der ursprünglichen Direction mit der 1. Kolonne zu bleiben. Er schob diese baher mehr links und gerieth dadurch in die 2. Kolonne, die des Irains wegen nur theilweise ausdiegen und somit Plat machen konnte. Wie nachtheilig aber hierdurch die verspätete Ansunst dieser 2. Kolonne, so wie besonders die der Cavallerie, auf den Gang der Schlacht einwirkte, geht aus der Folge hervor. Nichts besto weniger geschah der Anmarsch der versichiedenen Kolonnen noch mit ziemlicher Ruhe und wurde von dem größeren

Theile und namentlich von der Infanterie in möglichst turzer Zeit und allem Anschein nach, auch ohne besondere Ermüdung und Anstrengung zurückgelegt, da dieselbe faum nur aus dem Walde heraus und noch nicht einmal völlig entwickelt, sogleich den Feind mit Nachdruck angriff.

Dagegen bleibt es unerflärlich, baß bie Cavallerie unter bem Herzog von Holftein, welche gleichzeitig mit ben übrigen Waffen aufgebrochen war und sogar einen augenblicklichen Vorsprung erhalten hatte, um 3 Stunden zu spät auf dem Schlachtselbe ankam, welche Verspätung einen recht nachtheiligen Einfluß beim scheinbar nothgebrungenen Angriff ausübte. Was die Artillerie anbelangt, so ist es für diese selbst gegenwärtig noch mit großen Schwierigkeiten verfnüpft, auf ungebahnten Waldungen mit den übrigen Truppen gleichmäßig sort zu kommen; um somehr ist sie baher gewiß hier zu entschuldigen und in Schuß zu nehmen, wenn sie nicht gleich beim Beginn des Gesechts zur Stelle war, da sie zu sener Zeit noch sehr an Undeweglichkeit, übermäßiger Schwere, schlechter Bespannung und manchen andern Gebrechen litt.

Der König fand bei feiner Recognoscirung, baß die Gegend vor Zinna zu durchschnitten war; er anderte deshalb schnell seinen Angriffsplan und beschloß nun, ben linken Flügel der Desterreicher anzugreisen. Die 1. und die unterdessen angelangte 2. Kolonne, erhielten den Beschl, in die Ebene von Neiden vorzurücken und dort aufzumarschiren; von der Cavallerie war bis jeht indeß noch nichts zu sehen.

Dem General Zieten war, wie bereits angebeutet, ber Auftrag geworden, bie Eilenburger Straße einzuschlagen, sich Torgau auf berselben zu nähern und den Feind auf diese Weise in Schach zu halten, während der König selbst von Reiden aus angriff. Aber er gerieth auf diesem Marsche da, wo sich die Butterstraße mit der von Eilendurg nach Torgau führenden durchschneidet, auf den Feind; denn der General Brentano wollte durch Geschüße und Gewehrseuer das weitere Vordringen streitig machen, so daß er sich genöthigt sah, schwere Kanonen aufzusahren, um denselben zu vertreiben. Es entspann sich nun ein lebhastes Gesecht, welches, obwohl noch in der Ferne, der Kanonensdonner doch viel näher erscheinen ließ. Obgleich ein solcher Umstand bei der Lage der Dinge wohl hätte vorauszeschen werden können, so war es doch die Veranlassung, daß durch dies Kanonenseuer der König sich genöthigt zlaubte, unter jeder Bedingung die Schlacht und den Angriff zu beginnen; und hierdurch erhielt sie mithin eine ganz andere Physiognomie, als sie ursprünglich haben sollte, denn es begann hiermit eine Reihe von Fehlern beiderseits.

Der Konig, irre geleitet burch ben Kanonenbonner beim Zieten'schen Corps, wartete bie Entwickelung seines ganzen Heeres nicht ab (beim Beginn ber Kanonabe waren erst 5 Grenabierbataillone über ben Striebach paffirt), sonbern ließ um 2 Uhr schleunigst bie 10 Grenabier Bataillone ausmarschiren, welche sich im wirksamsten seinblichen Geschüpfeuer entwickeln mußten, und griff bie öfterreichische Stellung mit bieser formirten Infanterie an, bie beim

Bornaden fehr bebeutenbe Berlufte erlitt. Sie mußte sich babei rechts ziehen, mm ben öfterreichischen linten Flügel zu erreichen, welches anfangs unter bem bestigsten Artilleriefeuer bes Feinbes geschah, jeboch, bes Walbes und Berhaues wegen, balb nicht mehr möglich wurde, weshalb sie nun die Front bes Feinbes angriffen. Das Gefecht war außerst hartnadig und ber Verluft auf beiben Seiten fehr groß.

Ebenso erging es den Batterien, welche während der Zeit herangekommen waren und sich links vom Walbe in der Ebene formiren wollten; das anhaltende Kartätschenfeuer der öfterreichischen großen Batterie, welche aus 80—100 Gesschüben bestanden haben soll, erlaubte es nicht, daß sie zum chargiren kamen, denn sie wurden in einem Augenblicke förmlich vernichtet, und sowohl Officiere, wie Kanoniere, Knechte und Pferde, wurden mit einem male erschossen oder verwundet. Diese Kanonade war so fürchterlich, daß selbst der König zum General Sydurg sagte: "Haben Sie jemals eine stärkere Kanonade gehört? Ich wenigstens niemals."

Das furchtbare feindliche Feuer brachte die ungemein brave preußische Infanterie bennoch zum Beichen, und ber jest erfolgende ungestüme Angriff ber öfterreichischen Cavallerie wurde gewiß von dem größten Erfolge begleitet gewesen sein, wenn sich nicht, während der bisherigen Dauer des Gesechts, die Brigade Ramin hinter den Grenadieren formirt gehabt, diese jest aufsgenommen, den hisig verfolgenden Keind mit Nachdruck selbst angegriffen und die jenseits der Süptiger Höhen zurückzeworsen hätte. Wäre die Cavallerie bei der Hand gewesen, so wurde die Schlacht wahrscheinlich jest schon entschieden worden sein. Allein der Herzog von Holstein war noch immer zurück und der König hatte nur das Husaren Regiment Zieten bei sich, welches linker Hand des Waldes auf der Ebene stand, um der Insanterie die linke Flanke zu desen und deshalb auch nicht disponibel war.

Der Feldmarschall Daun griff bie auf den Suptiger Höhen stehenden Bataillone jest mit Uebermacht an, und nothigte sie die Höhen aufzugeben. Da die öfterreichische Cavallerie, die hier durch Jusall zur hand war, hervorbrach, so hieb sie in die dunn gewordenen Linien der preußischen Insanterie ein und warf sie mit Berlust vieler Gesangenen nach dem Walde zuruck. Hierdurch war das ganze erste Treffen des Königs über den Hausen geworfen und zum Rückzuge gezwungen; bei welcher Gelegenheit ein großer Theil der preußischen Artillerie in dem Verhau, der im Rücken der Stellung befindlich, im vergangenen Jahre von dem Prinzen Heinrich angelegt war, stecken blieb, da es verabsäumt worden, bei dem jest eingetretenen Fall eines Rückzuges, für gehörige Turchgänge in demselben zu sorgen. Die zurückgetriebene preußische Infanterie sammelte sich jest hinter der zu ihrer Aufnahme ausmarschirten Brigade Buske.

Ein barauf erfolgender, ausbauernder Angriff ber Brigade Buste mit tem Reft ber Infanterie aus ber 2. Kolonne, zusammen 11 Bataillone, war auch nicht wirtsam; es entwickelte fich von beiben Seiten ein lebhaftes Geschüs-

und Bewehrfeuer, wobei bie entftebenben Luden bestmöglichft, entweber burch neue Truppen bei ben Defterreichern, ober burch fruber abgewiesene bei ben Breugen, wieber hergestellt wurben. Enblich 1/25 Uhr liegen bie Defterreicher wieder Cavallerie burch ihre Infanterie vorgeben, welche auch in bie preußifche einhieb, fie gurudwarf und viele Befangene machte. Indeß gab bie erft jest eingetroffene preußische Cavallerie, welche aus ber Dommitscher Beibe beboufdirte und im vollen Erabe über ben Striebach vorging, ber Sache eine andere Bendung, und ftellte bas Gleichgewicht bes Befechtes wieder ber. Auf Befehl bes Ronigs hieb biefelbe fogleich in bie feindliche Infanterie ein und gwar mit foldem Erfolge, baß, trog ber hingugefommenen öfterreichifden Cavallerie, bas gange feinbliche erfte Treffen über ben Saufen geworfen murbe ein großer Theil von ben Infanterie = Regimentern Raifer, Reuperg, Gaierugg und Baireuth ju Gefangenen gemacht wurde. Indeg nun rudten wieber 4 frifche öfterreichische Ruraffier - Regimenter und 6 Carabinier - Compagnien unter Beneral b'Alagaffas vor, und trieben bie preugifche Cavallerie in ben Walb zurud.

Bahrend bieser Angriffe der Cavallerie, hatte sich der Herzog von Holstein, mit den noch nicht in das Gesecht gesommenen Cavallerie Regimentern gegen die Elbe gezogen, um den seindlichen rechten Flügel anzugreisen. Bei diesem Borhaben hatte derselbe aber nicht geglaubt, daß der Ischeitschken Graben, welcher ihn vom Feinde trennte, seine Bewegungen gänzlich erfolglos machen könnte. Er beschränkte sich daher darauf, den Feind nur auf 30 Schritt Entsernung mit Carabiner und Pistolen zu beschießen, die 2 öfterreichische Regimentskanonen, die in der Nähe gestanden, herbeigeholt wurden und ihn durch ihre Kartätschwirfung zum Rückzug, und in eine rückwärtige Stellung zu gehen zwangen. Wenn hier die preußische Cavallerie reitende Artillerie bei sich gehabt hätte, so würde diese nicht nur jene Kanonen verjagt, sondern auch wahrscheinlich die Möglichkeit eines Ueberschreitens des Grabens practisch gezeigt haben.

Außerdem geschah noch ein gludlicher Flankenangriff breier öfterreichischer Cavallerie Regimenter gegen das auf dem linken Flügel stehende preußische Cavallerie Regiment, und dies war die Beranlassung, daß sich dies lettere nun gegen Neiden zurückzog und bort, wohin die öfterreichische Reiterei ihr folgte und sich gegenüber stellte, placirte.

Best war bie Nacht hereingebrochen, also nichts mehr zu unternehmen, und ba überdies bie preußische Infanterie durch ben legten Angriff noch mehr in Unordnung gefommen, so gab ber König dem Generallieutenant v. Hulsen ben Befehl, sie zu sammeln und in Ordnung zu bringen. Die 4 Bataillone, welche der Cavallerie in der 3. Kolonne gefolgt waren, trafen beim Anfange der Dunkelheit dort ein und sollten den rechten Flügel der neuen Ausstellung bilden.

Es ift bereits angegeben, bag bie, von bem Zieten'schen Corps auf ber großen Leipziger Strafe begonnene Ranonade ben Konig zu bem zu fruhen Angriff veranlaßt hatte. Als nun Zieten bas Ranonenseuer auf ber Seite bes Königs hörte, weg er sein 2. Treffen, welches vor bem Walbe, hinter bem ersten stand, links weben bemselben heraus, und ließ es mit diesem alligniren, um die Ausmerksambit bes Feindes mehr auf sich und vom Könige abzulenken. Die bisherige kvantgarbe, bestehend aus 16 Escadrons und einem Freibataillon, nahm nehts rudwärts, neben dem Kastenholze, eine Stellung, um seinen Rücken pecken.

Diese Bewegung hatte auch wirklich zur Folge, baß ber Kelbmarschall Daum sein 2. Treffen Front gegen ben General Zieten machen ließ. Hierauf entspann sich eine lebhafte gegenseitige Ranonabe, zwischen ber öfterreichischen Artillerie bei Zinna und ben preußischen bei ben Brigaden Zeuner und Salbern befindlichen Batterien; und obgleich hier bas Terrain zur Placirung der Geschüße günftig war, fo ist die Wirkung, bei bieser großen Entsernung, doch uners beblich gewesen.

Bis gegen Abend hielt Ziethen seine Stellung in ber Rahe bes großen Leiches inne, immer noch hoffend, einer ber wiederholten Angriffe des Königs wurde die Feinde zum Weichen bringen. Weil aber das Feuer auf der Seite bes Königs immer mehr sich entsernte, schwächer wurde und zuleht ganz aufhörte, gab er, da er ohnehin danach zu streben suchen mußte, eine Bereinigung mit dem Könige wieder zu bewirfen, den Vorstellungen einiger Generale, selbst etwas zu unternehmen Gehör, obwohl er es bisher immer noch nicht hatte thun wollen, da er wartete, der König wurde ihm den geschlagenen Feind entgegen bringen.

Er ließ beghalb nun, burch 4 Bataillone aus dem erften Treffen seines linken Flügels, unter bem General Tettenborn, bas von ben Defterreichern befeste Dorf Guptig angreifen, fein Corps jedoch, mahrend biefes Angriffs, treffenweis links abmarfchiren und fich gegen bie Schaafteiche ziehen. Desterreicher wurden nach heftiger Gegenwehr aus Suptig vertrieben, ftedten es jeboch vorher an und besetten bie bahinter liegende Sohe ftart mit Artillerie, jo baß es unmöglich wurde, hier weiter vorzubringen. Das brennenbe Dorf beleuchtete bie Sohen fo, bag man aus ber Tiefe bie Bewegungen auf berjelben gut beobachten fonnte. Als nun ber General Salbern bemerfte, baß der Feind aus feiner hauptstellung sich mehr nach der Mitte zusammengezogen und bie früher besetten, gegen bie Schaafteiche gelegenen Schangen verlaffen batte, benutte er mit Entschloffenheit und Beschicklichkeit biefen Umftand, ließ fogleich feine Brigade und bie bes General v. Grumbfow über ben Schaaftamm, zwischen ben Teichen burchmarschiren, gewann hierburch bie Boben, welche in der Flanke des Feindes lagen und griff biese sogleich an. ließ bie übrigen Truppen, theils auf bem Schaafbamme folgen, theils oberhalb der Schaafteiche übergehen und diefelben fowohl links neben ber Brigade Salbern aufmarichiren, ale auch ein 2. Treffen hinter berfelben bilben; bie Cavallerie bes Bieten'ichen Corps feste fich auf die Boben von Groswig.

Die Desterreicher hatten fogleich beim Angriffe bes General Salbern ibre Front veranbert, und bilbeten eine neue Linie in ber Richtung ihrer bisberigen Flante. Das Gefecht murbe fehr hisig, und bas Feuer außerft lebhaft. Dies Reuer wurde um 51/2 Uhr vom Beneral Sulfen mahrgenommen, ber bie gefchlagenen Truppen hinter bem Striebach wieber ju ordnen fuchte; berfelbe nahm von ben 4 Bataillonen, welche ber Cavallerie Rolonne gefolgt und noch gang frifd waren, bie beiben von Morit und rudte mit ihnen in aller Stille lange bem Ranbe bes Balbes, bem Drte bes Befechtes gu. Unterwegs ichloffen fich ibm noch einige Sunbert Mann Berfprengte verschiebener Regimenter an und ba ber Feind biefen Marich nicht gewahr wurde, fo erichien er unvermuthet in ber Rlante ber neuen öfterreichischen Linie, griff fie lebhaft an und ba zugleich Bieten von vorne brangte fo murbe fie zum Rudzuge gezwungen. Beneral Sulfen hatte fich bem linken Flugel ber Bieten'fchen Linie angeschloffen und ba bie hinter bem Striebach geftanbene gefammte Infanterie vorging, fo ftellte fie fich auf ben Soben zwischen Guptig und Binna auf. Die Anfunft Bulfen's hatte nun fcnell bie Cache gur Entscheibung gebracht und Abends nach 9 Uhr waren bie Breugen herren bes Schlachtfelbes und fo war bie außerft blutige Schlacht entschieben. Beibe Theile hatten febr bebeutenbe Berlufte; fie foftete ben Preugen 13-14,000 Mann, von benen 3-4000 in Befangenfchaft geriethen; 27 Fahnen famen in feinbliche Sanbe.

Die Desterreicher berechnen ihren Berlust zu 11,000 Mann; boch stimmen alle Angaben barin überein, baß sie einen viel bedeutendern gehabt haben muffen, welches auch um so wahrscheinlicher ist, ba 7—8000 Gefangene in preußischen Händen waren.

Gaubi giebt ben Berluft auf 16,000 Mann an, Tempelhoff auf über 20,000, außerbem erbeuteten bie Preugen:

45 Ranonen,

29 Fahnen und 1 Stanbarte.

Beleuchten wir nach bem Urtheile bes Generalftabes bie Schlacht fo fagt berfelbe bieruber:

"Durch bie Anordnungen bes Königs für die Schlacht, hatte berselbe, wenn er erst einmal bahin gelangt war, ben Angriff selbst einleiten zu können, bei seiner zwedmäßigen Leitung besselben, alle Chancen für sich; zuvörderst gewann ber König durch seinen Marsch seine gerade Berbindung mit Magdeburg. Der Gewinnst ber Schlacht selbst, mußte die österreichische Armee vernichtend treffen, und es ist mehr wie wahrscheinlich, daß, wenn nicht bedeutende Fehler vorgefallen, der Berlust der Schlacht für die Desterreicher unvermeiblich war. Abgesehen von den kleinen Irrungen, welche während des Marsches selbst stattsanden, scheint der König von der Uebereilung im Angriff nicht ganz frei gesprochen werden zu können. Er hatte kaum die ersten Kanonenschüffe vom Zieten'schen Corps gehört, als er, diese wie ein Signal zur Schlacht betrachtend auch sofort zum

Angriff überging. Dhne bie Anfunft einiger nicht mehr zu entfernten Rolonnen, vorzüglich aber ber Ravallerie, abzuwarten, bebouchirte auch er aus bem Balbe gegen bie Stellung ber Desterreicher.

Bas bei ber natürlichen Starfe berfelben und bem numerischen Difver-

Die Angriffe ber Breugen wurden baburch, bag ber Ronig nicht alle feine Rolonnen abwartete und ba Zieten fo lange zauberte, ben nun eingetretenen Umftanben gemäß, haftig und vereinzelt und wie Rapoleon I. fie nennt: Attaques isoleés et precipitées; sie schriterten burchgangig und ber Ronig mußte, nachdem er 2/3 seiner Leute verloren, vom Kampfe ablaffen. 3hm blieb beim Beginn ber Racht, nur ber schwache Troft, bag ber Feinb wohl nicht magen wurde, ftehen ju bleiben und bag alfo die Schlacht boch gewonnen fein burfte - ein Troft, ben er mit bem Berluft ber Bluthe feines heeres ertauft hatte. - Satte ber Ronig, wie es bei bem Beginn ber Schlacht wohl feine Absicht war, bie Ankunft fammtlicher Truppen feiner Rolonnen, besonders ber Cavallerie, abgewartet und bann, also einige Stunden spater, angegriffen, fo wurde bie Schlacht, tropbem, bag bas Zieten'sche Corps vereinzelt operirte, ein gang anderes Resultat gegeben haben. Den Siea batte ber König aber aller Bahrscheinlichkeit nach erfochten, wenn er Zieten von Sause aus auf die Anhöhen von Groswig birigirt hatte; bie preußische Armee bilbete bann ein zusammenhangenbes Bange, beffen Rrafte auf bie Hante bes öfterreichischen Heeres ftießen, welches wahrscheinlich in seiner gangen Lange nach aufgerollt worben mare.

Roch bebeutenber treten bie Fehler hervor, bie fonft bem fo entschloffenen Bieten an biefem Sage jur Laft gelegt werben.

Bieten war etwa 1/2 Stunde nach bes Ronigs Angriff in feine Stellung, im Ruden ber öfterreichifchen Armee gerudt, in ber er feinen rechten Flugel nabe an ben großen Teich lehnte. Daun hatte ben rechten Flugel feines 2. Treffens gegen ihn Front machen laffen. Laben felbft ftanb mit feinem Corps als eine Art Reserve babinter. Gine lebhafte Ranonabe beschäftigte Bieten schien fich alle Beit zu nehmen, um ben enfangs beibe Theile. gunftigen Moment, ben bes Konige Berheißung ober Inftruction verurfachen ließ, abzuwarten. Allein er wolle auch, fagt Gaudi, von dieser Borschrift nicht abgeben, ale gedachter Angriff nicht erwunscht von Statten ging und etwas von feiner Seite unternehmen. 3mar machten bie Benerale Wieb, Blaten, Salbern und ber Dberftlieutenant Mollenborf, ber bie Garbe fommanbirte, ihm bie lebhafteften Borftellungen, fich nicht an ben buchftablichen Inhalt ter erhaltenen Ordre zu binben, jeboch vergebens. Er befürchtete noch immer Die Gelegenheit ju verlieren, bem Feinbe ben Rudjug abzuschneiben. als Keldmarichall Daun feine Reserven und Grenabier-Corps von den Bergen wijchen Guptit und Groswig herunter gezogen, um fie ben Angriffen bes Ronigs entgegen zu ftellen, blieb Zieten noch unentschloffen; ber Bortheil,

von bort aus bie linfe Flante ju fanoniren, und einen Angriff gegen fie einzuleiten, ichienen ihm nicht erheblich genug, um von feiner Inftruction abzuweichen. Bielleicht jeboch mochte er fürchten, bag Lasen beim Linksichieben feiner Rolonnen ihm folge und bag er fo gwifden zwei Feuer geriethe. Diefe Unficht batte allerbinge etwas fur fich, benn wer fonnte ibm fur Lasen's Unthatigfeit burgen? Bieten felbft fcheint erft gegen Abend, ale es bereits finfter wurde, und bas Feuer auf ber Geite bes Ronige anfing nachgulaffen, ben Trieb ber Gelbsterhaltung bewogen ju haben, ben fruheren Borftellungen feiner Benerale Bebor ju geben. Roch mehr, nämlich vielleicht fur fein eigenes Corps, ale fur bas bes Ronige fürchtenb, feste er fich um bie genannte Beit gegen bie Sohen von Guptit in Bewegung. Der Erfolg biefer Bewegung fonnte nicht lange zweifelhaft bleiben. Er verschaffte bem geschlagenen Come bes Ronige bie Belegenheit, Die Offenfive nochmale ju ergreifen, Die beiben getrennten Corps vereinigten fich wieber und bie Schlacht felbft erhielt eine Benbung hierburch, bie es ben Breugen möglich machte, bie Bortheile eines zweifelhaften Sieges zu ernten."

Jomini's Urtheil fagt guerft über bie 3bee gur Schlacht:

"Toutes les doubles attaques, qui s'éxécutent par des mouvemens étendus et sur une multitude de points me paroissent dangereuses, et si elles réussissent, c'est que l'ennemi leur oppose de mauvaises manoeuvres, ou que toutes les circonstances se réunissent pour opérer un miracle; comme ce cas est rare on fera bien de les éviter, car leurs suites sont presque toujours funestes." Dagegen ist au bemerten, daß der König nur 2 Hauptangriffe, deren Berbindung nicht leicht zerstört werden sonnte und die überdies auf die Eigenthümlichteit seines Feindes sehr richtig berechnet waren, angeordnet hatte, daß also von einer multitude de points hier nicht die Rede ist.

Gegen bie tactifche Ginleitung ber Schlacht fpricht er fich gleichfalls fehr ftarf aus, inbem er fagt:

- 1. On ne pouvait y arriver (sur frindlichen Flanke) que par des défilés et sous le feu de batteries formidables.
- 2. En forment une seule attaque, la tête de la colonne eut été écrasé avant que le reste des troupes eut été à même de prendre part à l'action.
- 3. En opérant sur deux ou plusieurs points, on risquait de ne pas agir simultanément, et l'on s'exposait à tous les inconveniens.

Die Desterreicher. Man weiß, baß bie öfterreichische Hauptarmee unter bem Feldmarschall Daun beilaufig auf 43,800 Mann geschät wurde, baß bas Lasen'sche Corps etwa 22,000 Mann ftarf gewesen ift und fie, außer ihren Regimentsfanonen, 240 schwere Geschütze gehabt haben.

In strategischer hinsicht war öfterreichischer Seits das Schlachtselb nicht besonders gut gewählt. Erfochten die Preußen einen entscheidenden Sieg, so gelangten sie wahrscheinlich, wenn nicht früher, doch so ziemlich zugleich mit der geschlagenen Armee an die Brüden. Im erstern Falle war die Bernichtung ber öfterreichischen Armee unausbleiblich, im andern gewiß sehr wahrscheinlich. Selbst bei einer weniger günftigen Annahme wurden die Desterreicher gezwungen gewesen sein, sich zu theilen; und der Theil, der dann seinen Ruckzug auf dem linken Elbuser fortsetzen mußte, ware ohne Zweisel verloren gewesen. Selbst das österreichische Hauptheer hatte, dei einem raschen Elbubergange der Preußen, zu nachtheiligen Gesechten gezwungen und dann in sehr unangenehme Verhältensse gebracht werden können. Die ganze Sicherheit der österreichischen Armee, sowie deren Zusuhr und Communication mit Dresden, beruhte auf der Erhaltung und Sicherstellung der Brücken. Daun scheint dies gefühlt zu haben, denn er ließ das Lascy'sche Corps zu beren Deckung gleichsam stehen.

Beniger tabelnewerth erscheint in tactischer Beziehung bie Bahl bes Der linke Flügel bes heeres und bie Front waren bis gegen Schlachtfelbes. Suptis, wenn auch nicht gang unangreifbar, so boch wenigstens sehr ftart. Der Sohenzug von Suptit bis Groswig gab bem rechten Flügel eine ganz vortreffliche Stellung, nur bie rechte Blante blieb, mit einiger Bahricheinlichfeit bes Erfolges, angreifbar. Das Schlachtfelb mar einer freien Berbindung ber beiten Flügel burchaus nicht hinderlich, hatte jedoch, bei ber Starfe ber Armee, feine gehörige Tiefe, indem die Treffen zu nahe an einander standen; gleiche zeitig verbarg bie Dommitfcher Beibe, welche ben rechten Flugel bedte, alle Bewegungen bes Königs bis zum wirklichen Angriff. Dagegen verbient es gerechten Tabel, bag Daun, ber vom 29. October bis jum 3. Rovember auf bem Schlachtfelbe ftanb, gegen seine sonftige Gewohnheit, nichts that, es finftlich zu verftarten; benn ein paar geschlossene Werte auf ben Suptiger Sohen, einige Erdaufwurfe an bem Striebach und ein tuchtiger Verhau am angrenzenden Balbe, hatten gewiß einen fehr vortheilhaften Ginfluß auf ben Bang ber Schlacht ausgeübt.

Die Bertheilung ber öfterreichischen Truppen auf bem Schlachtselbe selbst, eicheint ansangs ziemlich zwedentsprechend, benn als Daun, zeitig genug, ben Anmarsch bes Königs ersuhr, und die Gewißheit erlangte, daß die Teten ber Kolonnen bereits über Groswig hinaus wären, er mithin auf einen Angriff in seinen Ruden schloß — änderte er dem zufolge seine Stellung, ließ die Amer rechts abmarschiren, seinen linten Flügel in einen Haken auf die Höhen bie Süptig placiren, und den rechten, größtentheils aus Reiterei bestehend, wa das Dorf Jinna lehnen, da er seine Truppen nicht so in der Hand hatte, best er allen Bewegungen des Königs hier mit Ueberlegenheit entgegen treten sonnte. Auf dem abgetragenen Teichhause hatte er sehr zweckmäßig eine Batterie wa 4 Kanonen placirt, um den linken Flügel des General Lasen zu bestreichen.

Bie überall spielte der Zusall auch hier eine große Rolle. Nach ber meinglichen Schlachtordnung stand die ganze österreichische Reserve-Artillerie Bege von Suptig nach Neiben; da nun der rasche Anmarsch der Preußen incht gestattete alle Geschüße fortzuschaffen, so ließ er diejenigen, welche

nicht fortgebracht werben fonnten, auf bie beherrschenben Unhohen bringen, welche die Ausgange bes Balbes bestrichen. Diese Geschüße verursachten nachher beim Angriffe ber preußischen Infanterie sowohl als ber Artillerie einen sehr bedeutenben Berluft, und vernichteten wie wir bereits gesehen haben, einige preußische Batterien, ehe sie jum Schuß kamen.

Die Aufstellung ber öfterreichischen leichten Truppen war ebenfalls geeignet, Daun bei Zeiten von bem Unmarsche seines großen Gegners zu benachrichtigen; boch ware es gewiß zwedmäßiger gewesen, wenn man, statt bas Detachement aus Neiben beim Unmarsch ber Preußen zuruczuziehen, es noch verstärft und bas coupirte Terrain bort noch besser zur Berhinberung bieses Unmarsches benutt hatte.

Im Berlaufe bes Gefechte nun, welches fich balb jum Bortheil ber Breugen, balb zu bem ber Defterreicher zu entscheiben schien, schwächte Daun, ber feine gange Aufmertfamfeit auf Die Geite nach Reiben gerichtet hatte, wo ber Ronig feinen rechten Flügel bart bebrangte, ju Bunften biefes lettern, feinen linten Flügel, welchen bisher bas Referve-Corps inne gehabt hatte; bei welcher Belegenheit bie Befetung bes Dammes zwischen ben Schaafteichen und bet bieffeits berfelben gelegenen Soben verabfaumt murbe. 216 fpater bie Defterreicher bes Konige Angriffe jurudichlugen und fogar momentan bie Offenfive gegen ihn ergriffen, wurden Diefe Soben faft gang verlaffen, indem fich Mles beeilte bie Breugen ju verfolgen. Der rechte Flügel lehnte fich babei an bie Bittenberger Strafe; inbeg bie namhaften Berlufte fowohl, welche bie Defterreicher erlitten batten, ale auch bie Unordnungen, welche nach jeber Schlacht entsteben, perursachten bier und bort bebeutenbe Luden. Dan ließ baber bie Brigaten rechts heranruden und fogar bie Referve Truppen, Die Daun jur Unterftugung bes linten Flügele bestimmt batte, rudten in Die Linie. Sierburch veranberte fich bie gange Stellung bes linten Flügels.

Dieser Fehler wurde, wie wir bereits gesehen haben, vom Zieten'schen Corps, namentlich zuerst von ber Salbern'schen Brigade benutt, welches, burch die Wegnahme und Behauptung des Schlüssels der österreichischen Stellung, nämlich der Suptiger Höhen und des Dorfes Suptig, die Schlacht zum Bortheil der Preußen entschied. — Obgleich die Artillerie in dieser Schlacht eine nicht unbedeutende Rolle spielte, so ist doch in den hierüber vorhandenen Berichten nichts specielles über ihre Placirung angegeben; so viel sich aus den vorhandenen Angaben solgern läßt, ist sie vollsommen ihrem Zwecke gemäß gebraucht worden und ist dabei, namentlich auf Preußischer Seite, zu loben, daß die Batterien, welche zur Unterstützung des ersten Angriffs links vom Walde ausschlichen, sich nicht in ein entserntes Kugelseuer einließen, sondern sogleich, wenn auch zu ihrem Nachtheile, dis auf die Kartätschschussweite herangingen.

Die Zweckmäßigfeit einer fogenannten Reserve - Artillerie bewährte fich gleichfalls in biefer Schlacht, ba es, ohne biefelbe, Daun schwerlich gelungen fein wurde, in fo furger Zeit, die vor ber Front seiner neuen Stellung belegenen Anhohen zweckentsprechend mit Geschüßen zu besehen.

## Die Schlacht bei Würzburg am 3. September 1796.

Es war bem Erzherzog Carl gelungen, nach bem ftatt gehabten gluds lichen Gefechte ber Defterreicher bei Amberg am 24. August, die französisische Sambres und Maas Armee unter Jourdan die Schweinfurt zuruckzubrangen, woselbst dieselbe genöthigt war am 1. September zu ruhen, um die Truppen wieder zu ordnen, und ihnen nach den mehrsach erduldeten Strapazen einige Erholung zu gewähren.

Die öfterreichische Armee stand am 31. August in Schlachtordnung auf der Straße von Bamberg nach Burzburg, zwischen Burg Ebrach und Reuseß, und seste am 1. September ihren Marsch in der angenommenen Richtung fort, da es des Erzherzogs Borhaben war, Burzburg zu nehmen und die Franzosen von ihrer fürzesten Ruckzugslinie nach dem Rheine abzudrängen.

Dem General Hope gelang es an bemselben Tage mit 6 Bataillonen und 9 Escadrons, nach der Wegnahme der Stadt Ribingen, auf das rechte Rain-Ufer überzugehen und sich Würzdurgs zu bemächtigen; die Citadelle, welche in den Händen der Franzosen blieb, wurde blofirt. Mit dem Reste seiner Truppen lagerte er sich auf dem Galgenberge, den linken Flügel an die Stadt lehnend. Der General Starren, welcher dem Ersteren mit 13 Baswillonen und 17 Escadrons in derselben Richtung gefolgt war, nahm seine Stellung bei Repperndorf, und Fürst Lichtenstein deckte die Position durch die Besehung von Bibergau, Euerseld, und Erseldorf mit 3 Bataillonen und 16 Escadrons.

Jourdan, welcher burch seine leichte Cavallerie bie Ankunft ber Defterricher vor Burzburg erfahren, beschloß burch eine Schlacht, wozu bie Gegend
um bie genannte Stadt sich in jeder Hinficht eignete, indem sie den vortheilhaften Gebrauch aller 3 Waffen gestattete, wo möglich seine gunstigste
Rommunicationsstraße sich wieder zu öffnen.

Die öfterreichische Stellung blieb am 2. September unverändert; benn außer ten bei Burzburg lagernden Truppen, ftand ber Erzherzog Carl mit einer aus 12 Bataillonen und 26 Escadrons bestehenden Kolonne bei Oberschwarzach; Trap mit einer zweiten bei Geraldshofen, und General Elsnis mit 5 Bataillonen und 17 Escadrons in Hassurt und Kloster Therer auf dem rechten Mainufer; anserdem wurde bei der Stadt Schwarzach eine Brücke über den Main geschlagen.

Jourdan hatte sich schon am Morgen biefes Tages auf ber Straße von Schweinfurt nach Burzburg in Bewegung gesett; die Cavalleries Division an der Spise, welcher die von Bernadotte, Championnet und endlich Grenier wigten; die von Lesevre blieb in Position auf den Hohen nachst der Stadt Edweinfurt.

Gegen Mittag langte bie Avantgarbe ber Franzosen auf bem Steinberge . Das Gesecht entspann fich sofort beiberseits, burch eine heftige Kanonabe

vom Galgen : und Steinberge unterftust. Die Defterreicher wurden theilmeise aus ihrer Stellung verdrängt, indem es ber Division Bernadotte gelang, fich ber Aus Muhle, bes Thales von Langfelb und ber jenseitigen Anhöhen zu bemachtigen, und in biefer Stellung zu behaupten.

Auch ber Division Championett glüdte es, Meister vom Dorfe und Thale Körnach zu werden, und die Desterreicher aus bem, vor bem rechten Flügel berfelben belegenen Balbchen zu vertreiben, welches lettere sofort ftat mit Infanterie und Geschüt befest wurde.

Die Nacht endigte bas Gefecht, ohne bag etwas Entscheidenbes vor gefallen mare.

Die Desterreicher. Der Erzherzog Carl hatte am 2. September Abends faum bie Nachricht von Jourdans Abmarsch von Schweinfurt ersfahren, als er sosort sein Heer zum Ausbruch beorderte. Kray erhielt ben Besehl, noch in der Nacht mit 9 Bataillonen und 33 Escadrons über die Brude bei Schwarzach zu gehen, wo der Erzherzog selbst, noch vor Andruch bes Tages, mit 8 Bataillonen und 24 Escadrons eintreffen und übergehen wollte.

Bur Beobachtung ber Divifion Lefevre bei Schweinfurt blieben nebft ber Abtheilung bes General Elonis, 5 Bataillone und 9 Escabrons auf bem linfen Mainufer gurud.

Am 3. Morgens bebeckte ein bider Nebel ben Horizont, ber bie Bewegungen ber Desterreicher begünstigte, und erst gegen 7 Uhr siel. Als ber Erzherzog an die Brude bei Schwarzach kam, fand er die ganze Kolonne von Kray, mit Ausnahme einiger leichten Truppen, noch auf dem linken Ufer. Er besahl daher die Beschleunigung des Uebergangs, und eilte zum Corps von Sztarray; dasselbe fand er in den Schluchten am Abhange der vor Langfeld liegenden Anhöhen in Kolonne formirt, nur einen Büchsenschum von der seindlichen Stellung entfernt, und auf das Fallen des Nebels wartend, um sofort zum Angriss der französischen Position, die eine geringe Tiese hatte, vorzugehen.

Dies balb barauf verwirklichte Unternehmen gelang, und erwuchs ben Desterreichern hieraus ber boppelte Bortheil: daß burch die Begnahme ber Langselber Höhen, die Corps von Hobe (welcher gleichzeitig gegen die Aumüble vorgegangen war) und Sztarray sich vereinigten, und die Franzosen das ganze That die Bürzburg räumen mußten. Berschiedene Angrisse der Letterzum die Höhen wieder zu gewinnen, waren erfolglos. Im Centrum der Schlachtordnung waren die Franzosen in die Offensive übergegangen, und hatten bort durch die Begnahme des Estenselder Holzes und der davor liegent Wäldchen einige Bortheile errungen, konnten dieselben jedoch, ungeachtet de Schwäche des Feindes nicht verfolgen, da sie selbst in noch größerem Maas an diesem Uedel litten, und auch ihren Bewegungen der nöthige Insammenham sehlte. Der Erzherzog hatte während dieser Zeit der Kolonne von Kran des gegen Prosselsheim angewiesen, um die seindliche Stellung

iberflügeln und in die Flanke zu nehmen; dem General Wartensleben aber nit den ihm untergebenen 8 Grenadier-Bataillonen und 24 Escadrons den Beschl gegeben, sich bald möglichst zur Verstärfung des Centrums, an den echten Flügel von Sztarray anzuschließen. Der genannnte General, die desahr im Verzuge kennend, ließ nur die Infanterie über die Brücke gehen, ürzte sich selbst aber an der Spise der Reiterei in den Main, und beschleunigte uf diese Art, die Infanterie hinter sich lassend, seine Ankunst bedeutend. Tam noch zeitig genug auf dem Schlachtselbe an, um durch seine Ausstellung vischen Erseldorf und Euerseld dem Vorrücken der seindlichen Cavallerie ichranken zu sehen.

Es lag jedoch nicht in dem Plane des Erzherzogs durch einen isolirten recaren Cavallerie-Angriff das Schickfal des Tages zur Entscheidung zu bringen, ndern er wollte zuvor das Eintressen von 14 Schwadronen leichter Reiterei, elche in der Ebene zerstreut waren, und sofort en echelon hinter dem rechten ügel der schweren ausgestellt wurden, sowie der noch rüchvärtigen 8 Grenadiersataillone, welche erst um 3 Uhr Rachmittags ankamen, abwarten.

Der nunmehr ausgeführte Cavallerie-Angriff gelang vollfommen, und tichied sich namentlich baburch zum Bortheil ber Desterreicher, daß die bieteren, nachdem bereits das Gesecht im vollen Gange war, noch 12 Schwasonen Kurasstere in Reserve hatten, welche jeht im geschlossenen Trabe rruckten und sich auf die in Unordnung besindliche französische Reiterei ürzten, die nun in größter Berwirrung dis hinter ihre Insanterie zurückzing. vermit war das Schickal des Tages entschieden; und da die, nur in einem zesten ausgestellte französische Linie zu schwach war, dem gegen sie gerichteten iw widerstehen, so wurde sie sofit durchbrochen, der linke Flügel unter denier von derselben getrennt, und die Anstrengungen des rechten Flügels weuch nuplos gemacht.

Bei bem nunmehr erfolgenden Rudzuge ber Franzosen beschränkte sich bas Biecht größtentheils auf eine Kanonade, während die Infanterie und Cavallerie weigreiflicherweise in Front aufmarschirt, mit refüsirtem linken und vorgeschobenen witen Flügel nachruckten.

Der Feind leistete keinen hartnädigen Wiberstand mehr, mit Ausnahme in Division Grenier; boch auch biese wurde von den, in 2 Kolonnen vorständen, und balb darauf noch durch den Kursten Lichtenstein mit der leichten kinter verstärkten Corps unter Kray genothigt, das Feld zu räumen, um, mit ftarken Verlusten, auf bedeutenden Umwegen die Straße nach Arnstein, wicher Ort vom General Jourdan zum Sammelplaß bestimmt war, wieder Powinnen.

Die Defterreicher marschirten bis auf die Anhöhen bei Rimpar, und wirn nicht eher weiter vorrücken, bevor nicht der Gramschaßer Wald in techten Flanke vom Feinde gereinigt war. Dies geschah zwar sosort geschicht war fosort wird berch Detachirungen von dem Corps des Erzherzogs und Kraps,

boch machte bie Dammerung ber Verfolgung ein Enbe, nachdem bie Defterreicher bas Thal, welches Gunbersleben mit Gramschap verbindet, beseth hatten. Die Früchte bes Sieges waren: Die Behauptung ber fürzern Communicationslinie nach bem Rhein und bie Marschbirection in die Flanke bes Feindes.

Die Franzosen. Obgleich am Morgen bes 3. September bie öfterreichischen Angriffs-Kolonnen zur Wegnahme ber Laugselber Höhen, in ber Entfernung eines Buchsenschusses von ber französischen Front aufgestellt waren, so blieben bieselben boch von den Franzosen unbemerkt, und trug bie, burch die Ueberraschung hervorgebrachte Berwirrung der Lettern nicht wenig zum Gelingen dieses Unternehmens bei. Alle Anstrengungen, diese Höhen wieder zu gewinnen, waren ohne Erfolg, und raubten den Franzosen nur Zeit und Kräfte. Der General Championet im Gentrum war glücklicher; seine Bewegungen wurden sedoch, durch die eben erwähnte Wegnahme der Langselder Höhen gehemmt, da er sich, um seine rechte Flanke sicher zu stellen, sehr ausdehnen mußte, und mithin, ungeachtet der Schwäche seiner Gegner, nicht vermögend war, fräftig genug aus den genommenen Waldungen in die Ebene vorzugehen und den Ausschlag zu geben.

Jourban beorberte bie Division Grenier von Ober-Bleichfeld auf bir Hohen vom Seeligenstädter Hose vorzuruden, um ber Division Championet als 2. Treffen zu bienen. Diese sehr zwedmäßige Anordnung wurde aber vom Erzherzog Carl vereitelt, welcher bas Corps unter Kran in die linke französische Flanke birigirte, und hierdurch den General Grenier nöthigte, in der Aufstellung bei Ober-Bleichfeld zu bleiben, um die Berbindung mit Schweinfurt, die Straße zum Rückzuge, und die linke Flanke der ganzen Position zu beden, welches wie die Folge lehrte, auch von Rugen war.

Rur 3 Bataillone und ein Dragoner-Regiment wurden nach bem Seeligenstädter Hofe betachirt. Der kommandirende General, von der drohenden Gefahr des linken Flügels unterrichtet, seste die Division der schweren Cavallerie borthin in Marsch, um mit jener des General Championet und dem Dragoner-Regiment von Grenier vereinigt, den linken Flügel zu bilden. Die Reiterei des General Bernadotte, welcher derselben dei Langfeld nicht benöthigt war, erseste die Lücken, die in der Linie, durch die Zusammenziehung dieser Wassentstanden. Bei dem bald darauf stattsindenden Cavalleriegesecht war es französischer Seits verabsäumt worden, einige Regimenter in Reserve zu behalten, welchen Fehler hier die Franzosen bitter fühlen nutsten, ungeachtet der Unstrengungen der Generale Jourdan und Bonneau.

Die Infanterie, hinter welcher bie aufgelofte Reiterei nun Schut fuchte, tonnte ihr benfelben nicht gewähren, fondern mußte felbst, ein zweites Treffen und eine Reserve embehrend, bas Felb raumen. Der rechte Flügel im Begrift bie Langfelber Hohen wieder zu gewinnen, mußte bas Unternehmen einstellen, und bem gegen Urnstein angeordneten Rudzuge folgen. Auch der linfe Flügel

unter Championnet, beffen Rrafte fehr zersplittert waren, fonnte fich gegen bie überlegene Dacht Kraye nicht langer halten, und gog gleichfalle ab.

Die Frangofen erlitten bei bem Rudzuge einen verhaltnismäßig geringen Berluft, woran aber größtentheils bie von ben Defterreichern in ber Berfolgung begangenen Fehler Schulb maren.

Sinter bem Defilee von Arnstein sammelte fich bas frangofische Seer wieder, und bie Abschneidung von ber fürzern, sowie bie Burudwerfung auf ine unvortheilhaftere Rudzugslinie, waren die Folgen biefes für die Frangosen fo ungunftigen Tages.

Allgemeine Bemerkung. Jourdan wurde bei Burzburg beshalb geschlagen, weil er zugleich nach mehr als einem Ziele strebte, und nicht seine ganze Kraft zur Erreichung bes Hauptzwecks verwendete. Er wollte den Bests ter Straße von Bamberg zum Borrucken und den der von Hammelburg zum Rüczuge behaupten; aber badurch entging ihm die Hälfte seines Heeres am Lage ber Schlacht. Die Division Lesevre hatte er bei Schweinfurt gelassen, tie von Grenier wurde zur Erhaltung ihrer Berbindung mit den anderen Divisionen ausgelöst, und nur die Truppen von Bernadotte, Championnet und Bonneau blieben bisponibel. Daher die Ausdehnung in einer einzigen Linie ohne 2. Tressen und ohne Reserve, von Schweinfurt bis zum Steinberge, und die geringe Kraft des Angriss; daher auch die seichte Durchbrechung tieses einen Tressens durch einen einzigen Cavallerie-Angriss, und der umwiederbringliche Berlust der Schlacht.

Satte Jourdan ben am 2. September ftattgehabten Angriff gegen ben Beneral Hope mit mehr Kraft unternommen, und nicht fo viel Zeit auf die formirung seiner Angriffs-Rolonnen verwendet, so wurde er an diesem Tage bereits feinen Zwed, die Wiedergewinnung ber Communication mit Wurzburg rreicht haben, ba er am 2. ben Desterreichern bedeutend überlegen war.

Bu ben großen Mißgriffen wahrend ber Schlacht gehören ferner die Bernachstiffigung aller Borsichtsmaßregeln zur Sicherung des linken Flügels, der in der Gene in der Luft ftand, und bessen Berlangerung auf den Punct siel, von dem ble Desterreicher her kamen; ebenso die Ausstellung der Cavallerie im 1. Treffen neben der Infanterie, gegenüber der zahlreichen seindlichen Reiterei, und ende lich ber, besonders für die Division Bernadotte gefährliche Rückzug gegen Trustein, weil sie einen Flankenmarsch in einer Richtung machen mußte, welche die Desterreicher, vor ihr erreichen konnten.

Aber auch die Desterreicher hatten unverzeihliche Fehler begangen; burch ben unnöthigen Rasttag bei Ober-Schwarzach am 2. September blieb ber Gezherzog zu weit von Sztarray entsernt, und setzte diesen baburch ber Gesahr aus, am 2. und selbst noch am 3. geschlagen zu werden, ohne daß er ihn unterstützen vermochte. Eine Stellung bei Kloster Schwarzach wurde es ballich gemacht haben, dem genannten General zur rechten Zeit Hulfe zu

leiften; und ebenfo maren jum Uebergang über ben Dain, außer ber einen gefchlagenen Brude, noch mehrere munichenswerth gewesen.

Am 3. September manöverirten bie öfterreichischen Generale zwar zwedmäßig, jedoch ift nicht einzusehen, warum sie nach dem Uebergange des Desilees von Körnach nicht in Kolonne fortmarschirten, sondern eine Linie von 2 Treffen sormirten, wodurch ihnen der bedeutende Nachtheil erwuchs, daß sie bei jedem Hinderniß abbrechen und nachher wieder ausmarschiren mußten. Denn hier hieß es doch wirklich: "Zeit verloren, Alles verloren," da dieser unnühe Zeitverlust von öfterreichischer Seite den französischen Divisionen Muße gab, ihre Rückzugslinie, welcher der öfterreichische linke Flügel näher war, größtentheils ungefährdet zu erreichen.

Die Artillerie wird sowohl vom Erzherzog Carl, wie auch vom General Jomini, nur mit wenigen Worten und ganz im Allgemeinen, ohne specielle Angabe bes Kalibers und ber Anzahl Geschüße, sowie ber verschiedenen Bessitionen erwähnt; weshalb auch fein Urtheil über ben Gebrauch berselben in bieser Schlacht gefällt werben fann. Zedoch ist nicht in Abrede zu stellen, baß dieselbe einige vortheilhafte Aufstellungen hätte nehmen können. Auf ben nörblich nach dem Kronach-Thale abfallenden Höhen des Galgenberges wurde gewiß eine Batterie eine sehr vortheilhafte Stellung gefunden haben, indem sie von hier aus der französischen rechten Flanke bedeutenden Schaden zufügen konnte; und diese in Berbindung mit einer anderen, unsern Langseld, auf den Höhen bes linken Thalrandes der Körnach placirten, wurde die Offensiv Beswegungen des französischen Heeres sehr erschwert haben.

Im Berfolge ber Schlacht mußte bie erstere ber angegebenen Batterien mit bem Hope'schen Corps bei ber Aumuhle bie Kornach passiren, und, gegen Birschbach und Rimpar vorgehend, stets in ber rechten Flanke ber feindlichen Urmee bleiben.

Satten die Defterreicher ihren linken Flügel auf die ebengenannte Art burch Artillerie zweckmäßig verstärft, und, ftatt benselben zu resustren, vors geschoben, so ware es keinem Zweisel unterworfen, daß sie die, durch den Gramschatzer Walb führende Straße nach Arnstein mit ihrem Gros früher erreicht haben wurden, als die Franzosen; und die Letteren, bann von der vereinten österreichischen Macht eingeschlossen, hätten sich wahrscheinlich nur mit sehr bedeutendem Verluste aus dieser Verlegenheit heraus ziehen konnen.

ndi - ino may primer se meniment Some that tidal one of the case

to En meldiet per the englisher formien.

#### Die Schlacht bei Arcole am 15. 16. und 17. Rovember 1796.

Die Franzosen. Bonaparte, ben Character und die Fähigkeiten seines Gegners, bes General Alvinzi, kennend, grundete auf diese seinen Plan, die öfterreichische Armee, welche mit Heftigkeit vordrang und sich zur Erstürmung den Berona anschiekte, durch Ueberschreitung der Etsch, zwischen diesem Orte und Legnago, in den Ruden und in die Flanke zu nehmen, die Rudzugslinie unf diese Beise zu bedrohen, und ihre Depots, Parcs, Magazine ze. zu erstören. Das französische heer befand sich in einer sehr kritischen Lage; nur die Fehler des Feindes, verbunden mit dem ausgezeichneten militärischen Talente ver kommandirenden Generals, konnten es aus dieser schwierigen Situation beraustreißen, und die Nachtheile in Vortheile verwandeln.

Die Division Baubois war im obern Etschthale bem österreichischen Corps mer Davidowich entgegengestellt und, burch beren Ueberlegenheit, in die rite Stellung von Corona und Rivoli zuruckgedrängt. Die Hauptarmee unter Bonaparte, aus ben Divisionen Augereau und Massena bestehend, hatte, sach mehreren ungunstig ausgefallenen und unentschieden gebliebenen Gesechten, wenfalls der Mehrzahl weichend, sich gegen Berona zuruck ziehen muffen. Uwinzi war im Begriff, sich dieses wichtigen Punktes, der die Bereinigung bes Corps unter Davidowich mit dem Gros der österreichischen Armee und bie Entsetzung Mantuas, (in welcher Festung ein österreichisches Heer von einer französischen Division eingeschlossen war), besonders begünstigte, durch Sturm zu bemächtigen.

Da entwarf Bonaparte jenen kühnen Plan; hoffend, ber österreichische selbherr würde für seine Rüczugslinie fürchten, ben Hauptzweck, Vereinigung kiner Armeetheile und die Entsetzung Mantuas aus dem Gesicht verlierend, den Angriss auf Berona unterlassen, und sich gegen ihn wenden. Auf die iste Stellung von Corona und Rivoli bauend, zog Bonaparte 3000 Mann von der Division Baubois heran, und übertrug diesen die Vertheidigung Beronas. Er selbst marschirte, mit den Divisionen Massena und Augereau, 13—15000 Mann stark, vermittelst eines Rachtmarsches von 3½ Meilen, vom 18. zum 14. Rovember, in 3 Kolonnen auf dem rechten Etschufer dis Konco, ließ daselbst eine Schissbrücke schlagen, und ging am 15. mit Tagesembruch auf das linke Ufer über, um sich, über Arcole und Porcile, gegen St. Bonisacio und Villanova auf die Rüczugslinie des Feindes zu wersen.

Das Terrain zwischen ber Etsch und bein, oberhalb Ronco zwischen Arcole und Albaredo, in dieselbe mundenden Alpon, einem, von der Höhe des Ronte-Ralara herabstürzenden und von Villanovo herkommenden Gebirgsbache, ift eigenthümlicher Art; sast ungangbar, meist sumpfig und längs dem lin der genannten Gewässer, ist es nur mit erhöhten Dainmen oder Deichen zur kommunication und Verhütung von Ueberschwemmungen unter sich verbunden.

Das Dorf Arcole, eines ber bedeutenbsten ber Umgegend, liegt mitten in einem Moraste, von unzähligen Bachen und Kanalen burchschnitten; boch führte eine Brude in bemselben über ben Alpon, bie von den Desterreichem mit Geschüt besetzt war.

In biefes, bie Entwidelung von Truppen nicht gestattenbe Terrain, begab fich bas frangofische Seer, inbem Bonaparte bier wohl feinen Wiberftand erwartete, fonbern vielmehr hoffte, bie offene, ebenere Begenb von St. Bonifacio und Billanova erreichen zu tonnen, che er auf bebeutente feindliche Rrafte ftogen wurde. Der Ginwurf, bag Bonaparte, ber Schwache feines Seeres wegen, gerabe biefes Terrain gefucht habe, wo wenige fich mit Bortheil gegen viele vertheibigen fonnten, ift wohl unhaltbar, ba er ja fich nicht vertheibigen, fonbern vielmehr angreifen wollte; eher mare anzunehmen, mas mohl bas richtigere ju fein scheint, bag er bas Terrain nicht fo vollftanbig gefannt, wie er es wirflich vorfant. Der frangofische Felbherr verftant aber nur gu gut die Rriegführung und hatte oft genug Belegenheit gehabt, ben Character feines Beinbes fennen zu lernen, um fich mit feiner Urmee nicht in ein ibm unbefanntes Terrain ju verwideln. Es ift baber wohl auch am glaubwurdigften, bag Bonaparte auf bie Schnelligfeit feiner Bewegungen rechnent, feinen Biber ftand an bem Alpon zu finden glaubte und, um Beit zu erfparen, nicht bie Legnago, ja nicht einmal bis Albarebo ging, um feinen Uebergang ju bewertftelligen, ba gerabe auf biefe Schnelligfeit feiner Bewegungen ber gludliche Fortgang bee Bangen begrundet mar. Er überließ dem Blude einen großen Untheil bei biefem Unternehmen und, obwohl ber Erfolg nicht gang feinen Erwartungen entsprach, fo erreichte er bennoch feine Sauptabficht, Erhaltung Beronas und eine rudgangige Bewegung bes öfterreichischen Sauptcorps. Die Sauptmomente ber nun erfolgenben Schlacht von Arcole find folgenbe:

Um 15. November. Bonaparte fand unerwartet hartnadigen Biberfiand bei Arcole; er feste baber zwedmäßig einen Angriff von Albarebo ber, wo er eine Abtheilung, vermittelft einer Fabre und Rahnen, unter General Gupeur über bie Etich geben, ben Alpon baburch vermeiben und Arcole auf biefe Beife von ber Oftfeite, alfo von Bicenga ber, angreifen ließ; biefe nabm auch fpater ben Ort, brang auf bem linfen Alponufer bie Arcole por und mit bem Frontangriff in Berbindung, gelang es beiben Angriffen, fich bee Dorfes und ber fcmalen und hohen holgernen Brude über ben Alpon au bemächtigen. Um fintenben Abend ward biefer wichtige und theuer erfampite Drt bem Beinde (nach Jomini) freiwillig wieber überlaffen, (nach v. Deders Ungaben waren es bagegen bie, für Alvingi angelangten Berftarfungen von 14 Bataillone und 16 Escabrons, welche ben General Buyeur fo heftig gurud warfen, bag berfelbe fich nicht wieber über bie Gifch jurudziehen fonnte, fonbem auf Legnago abgieben mußte) indem die Urmee fich hinter die Etich gurudgog, weil bie Stellung auf ben Dammen ju gefährlich schien. Dies fcheint bem Character Bonapartes nicht angemeffen; benn burch bie, in Folge ber Befegung kroles mit einer starten Avantgarbe, vorgeschobenen Bosten, aufwärts von krole auf bem Damme, und eine Reserve, auf bem Damme unterhalb Arcole, war biefer Zugang zu ber Brude von Ronco hinlänglich gebedt; wie auch ier längs ber Etsch, burch Besetzung von Porcise und eine bei Bionbe aufputellenbe Reserve.

Diese Bunkte haltend, fonnte ber größte Theil ber französischen Armee inter ber Etsch zurudgezogen und bie Artillerie zur Aufname ber vorgeschobenen often, zur Bertheibigung ber Brude unt Bestreichung ber Damme, zwedmäßig f bem rechten Etschufer placirt wurden, wie bies benn auch in ber Racht wu 16. zum 17. geschah.

In der jest folgenden Racht vom 15. zum 16. mußten die Vorbereitungen m Bau einer Bockbrücke über den Alpon getroffen werden, um diese mit sgesandruch, selbst beim Besit von Arcole, erbauen zu können. Wahrseinlich ift es auch (und wie v. Deder auch angegeben), daß Bonaparte den ests von Arcole nicht freiwillig ausgegeben hat, sondern hierzu durch den ind gezwungen wurde, wodurch nun der von Porcise unnüt, und auch zu sahrvoll blieb. Ist dem aber so, dann wäre es von Bonaparte wohl zweckstiger gewesen, seine Brücke während der Racht von Ronco auf Albaredo verlegen, woselbst übergegangen, er den Alpon nicht mehr passiren durfte id den Angriff auf Arcole vermieb.

Der frangofische Feldherr konnte an biesem Tage Der 16. Rovember. inen noch größern Biberftand erwarten, ale an bem vergangenen, aber bennoch nibite er biefelben Mittel um zu feinem 3mede zu gelangen. Die Ungriffe uf Arcole icheiterten und von einem Angriffe bes Dorfes burch General Bweux war auch feine Rebe mehr, benn bie verftarften Defterreicher hatten w Dorf Albaredo mit Infanterie befest, um einem ahnlichen Berfuch wie m vorigen Tage im Boraus zu begegnen. Die von St. Bonifacio auf bem miten Alpon Ufer abwarte birigirten, gefahrbringenben öfterreichifchen Rolonnen, weben von Augerau auf bem schmalen Damme, bem einzigen Zugange, burch bet Feuer von 4 leichten, ihr entgegen gestellten Geschüßen aufgehalten und mmochten nicht weiter vorzubringen, ein Beweis, wie gut biese Geschütze Meirt gewesen sein muffen und was Artillerie, unter diesen Umftanden, selbst i geringer Anzahl, zu leiften vermag. Die Defterreicher waren nicht im Cante biefe Geschute zu vertreiben und mußten endlich ben Angriff von befer Ceite ber aufgeben. Bonaparte, faft an ber Wegname Arcoles ver-Deifelnb, beabfichtigte nun über ben Alpon, nahe an beffen Ginmundung ine Zaschinenbrude zu bauen, wobei er selbst zugegen war; biese wart jedoch buch bie reißende Strömung, welche sie hinwegspulte, vereitelt und ebenso Sierauf befahl er ben Bau einer siflang bie Aufsuchung einer Fuhrt. Bodbrude, jeboch bie öfterreichischen Schuben, ftredten bie Arbeiter nieber; bun am Tage, angefichts bes Feinbes, eine Brude über einen, wenn auch m ichmalen, Fluß zu bauen, ift ein Unternehmen, welches, wenn ce gelingt,

nur ben Bertheibiger bem Tadel aussest. Diese Brude mußte baher mit Tagesanbruch fertig sein; boch was hierzu nothig war, während ber Racht einen Theil bes Heeres auf bem linken Etschuser zu behalten, geschah nicht, sonbern mit Einbruch ber Nacht ward die französische Armee auf bas recht Etschuser zurückgezogen. Bon einem Brückentopfe bei Ronco, in welchem nach Jomini eine Halberigabe zur Besetzung ber Etschbrücke blieb, ist auf bem Plane selbst nichts zu sehen; seine Anlage selbst ware jedoch höchst zwecknäßig gewesen.

Der 17. November. Die öfterreichischen, von Borcile und Arcole gegen bie Brude von Ronco, vorrudenben Rolonnen, murben burch bie fehr gwedmaßig binter ber Gtich, rechts und linfe ber Brude, aufgestellten Batterien verhindert, weiter vorzuruden. Unter bem Schute Diefes Feuers gelang to auch, bie Brude, von welcher in bem Augenblide bes lebergebens ber Armee und bes beginnenben feinblichen Angriffe, ein Schiff unterging, wieder berguftellen und hiernachft ben Seind gurudgumerfen. Bonaparte, gwar auf feinen Borfas, bei Arcole ben Alpon ju überichreiten, verharrent, batte jeboch bit Borbereitung jum Bau einer Bodbrude über ben Alpon mahrent ber Racht befohlen. Rachbem nun ber Keind nach Arcole und Borcile gurudgebringt war, wurde bie, gegen erftern Drt birigirte Avantgarbe, ju fcnell folgent, mit Berluft wieber gurudgeworfen, wobei bie verfolgenben Defterreicher abermals in einen, von Bonaparte gelegten Sinterhalt fielen und an 3000 Mann verloren; ein Beweis, wie vorsichtig man bei Berfolgungen gu Berfe geben muß, um nicht mehr auf bas Spiel ju fegen, ale man im gludlichften Falle gewinnen fann. Best begann unter bem Schute mehrerer, febr gut placitter Batterien bas Schlagen ber Bodbrude, mabrent beffelben ward Bereile nur burch einen Theil ber Divifion Maffena bejest und beobachtet, indem ber größere Theil berfelben Arcole angriff, und bie Divifion Augereau ging über bie fertig geworbene Brude. Diefer Uebergang ward burch mehrere, von Legnago aus, ben Ruden bes Teinbes bebrobenbe Bataillone und burch eine Rriegelift, inbem 1 Difficier mit 25 Reitern und mehreren Trompetern abgeichich wurde, um im Ruden ber öfterreichischen Infanterie gur Alttaque gu blafen,

Durch bas Schlagen ber erwähnten Brude über ben Alpon und Anwendung von größeren Streitfraften auf ben Hauptpuncten, gelang an diesem Tage, was, ohne bieses, an ben beiben vorhergehenden vergeblich versucht worden war. Angesichts bes gangen österreichischen Heeres wurde Arcole genommen, und beibe, nun gewonnene Uebergänge über ben Alpon benntend, zwang Bonaparte seinen Gegner sich zurücztziehen und bas Schlachtseld zu räumen. Er selbst bivouaquirte mit seinen Truppen auf dem Schlachtselde, mit dem theuer erfämpsten Arcole im Rücken. Der gegenseitige Berlust in der breitägigen Schlacht ift nicht genau anzugeben; nach der Hartnäckigseit des Kampfes muser aber auf beiben Theilen mehrere Tausend Mann betragen haben. Bonaparte

giebt ben öfterreichischen Berluft auf 18,000 Mann incl. 6000 Gefangenen, 18 Kanonen und 4 Fahnen an; General Reipperg sagt, die Schlacht hatte keiben Theilen über 12,000 Mann gefostet.

Die Defterreicher. Der österreichische Felbherr hatte sein vorgestedtes Biel, bie Bereinigung seiner Armeetheile und Entsetzung Mantuas, nicht aus ten Augen verlieren sollen; ohne sich an die Bewegungen des französischen heeres zu kehren, hatte er Berona nehmen und unsern dieser Stadt die Etsch passiren sollen, wodurch Baubois genöthigt worden ware, die seste Stellung von Corona und Rivoli zu verlassen; alsbann konnte er, vereint mit Davidowich, auf Mantua marschiren und Wurmser entsetzen. Hatte Bonaparte, dem ungeachtet, seine Offensivdewegung fortgesetzt, so lief er Gesahr, alles zu verlieren und seine getrennten Streitfräste waren nicht vermögend, irgend twas gegen die vereinte österreichische Armee auszurichten.

Alvinzi that aber von allem biefen nichts; benn auf bie Rachricht von ber Offensivbewegung bes französischen Heeres, stellte er bie seinige ein, und that baher gerabe bas, mas sein Gegner munschte; er fehlte also gegen bie hauptregel ber Tactif, gerabe bas Gegentheil von bem zu thun, mas ber Keinb will.

Der 15. Rovember. Rühmlichst muß die Vertheibigung von Arcole am 15. burch wenige Truppen, anerkannt werben; zu loben ist serner die Borsicht ter Defterreicher, ben llebergang über ben Alpon bei diesem Orte, schon vor dem Erscheinen ber französischen Armee, zur Vertheibigung eingerichtet zu haben, welches einen großen Einfluß auf ben fernern Fortgang des Gesechts datte. Einige Geschüße auf beiden Seiten der Brücke von Arcole ausgestellt, wirken wesentlich mit zur Vertheidigung; ihre Kartatschwirkung, verbunden mit dem Feuer ber in den erenelirten Häusern stehenden Infanterie, flankirten die, auf dem schmalen Damme heranruckenden, Sturmkolonnen und machten jeden Angriff scheitern.

Die Desterreicher scheinen an biesem Tage nicht start genug gewesen zu sein, bem Angriff bes Detachements unter General Gupeur, welcher bei Albarebo über die Etsch seitet, burch eine Offensivbewegung, begegnen zu lönnen, um diesen wieder über den Fluß zurück zu werfen, oder ihn wenigstens sem von Arcole zu halten. Die braven Bertheibiger des Lettern, burch diesen neuen Angriff in Front und Rücken zugleich bedroht, sahen sich genöthigt, den Ort zu räumen; aber noch am Abend besselben Tages ward er vom Feinde, ob freiwillig oder gezwungen ist zweiselhaft, letteres aber wahrscheinlicher, wieder verlassen. Rach andern Berichten sei dies dadurch veranlaßt, daß Alvinzi's Berstärfungen, von 14 Bataillone und 16 Escabrons angelangt waren.

Die hierauf vom öfterreichischen Heere zwischen St. Bonifacio und St. Stephano genommene Stellung, mit ftarter Besehung von Porcile und Arcole, war ben Umftanben gang angemeffen,

Der 16. Rovember. Die Borwartsbewegung ber Defterreicher auf ben Dammen, von Borcile und Arcole aus, gegen bie Brude von Ronco, um ben Frangofen ben lebergang über biefe möglichft zu erfchweren, ift lobenswerth; jeboch icheint biefes Borruden nicht mit bem nothigen Rachbrude ausgeführt worben zu fein, benn beibe Rolonnen wurden, mit Berluft von 7-800 Dann und 6 Beichugen, gurudgeworfen. In bas bier in Rebe ftebenbe, burchichnittene Terrain durfte bie Artillerie nicht ju fruh hineingeführt werben; nur mit befonderer Borficht mußte man fich ihrer bedienen, welches hier nicht ber Fall gemefen zu fein icheint. Bur Aufnahme ber von Ronco gurudgebrangten öfferreichischen Rolonne, fonnten, auf bem linten Alpon Ufer, febr vortheilhaft mehrere Batterien aufgestellt werben, welche außerbem bem Teinbe bie Unnaberung von Arcole fehr erschwert haben wurben; boch biefe vortheilhafte Anwendung ihrer Artillerie icheinen bie Defterreicher nach ben hieruber vorhandenen Berichten Die Entfendung einer Rolonne von St. Bonifacio unterlaffen zu haben. aus, auf bem rechten Alponufer, um bie Bertheibigung von Arcole ju unterftugen und ben angreifenden Feind in bie Flanke ju nehmen, mar febr zwedmäßig; jeboch war verfaumt worben, biefen Truppen Artillerie beizugeben, beren Mangel auch bies Unternehmen icheitern machte. Much hatte biefe Bewegung. mit einer abnlichen auf bem linfen Ufer in Berbindung gefest, mit mehr Rraften unternommen, und mit größerem Rachbrude ausgeführt werben muffen; benn mare bies geschehen, fo hatten nicht eine Compagnie und 4 leichte Befcute biefem Unternehmen Grengen fegen fonnen. Diefe maren vielmehr, auf bem rechten Ufer in ber Front angegriffen, vom linten Ufer aber in ber Flante beschoffen, nicht vermögent gewesen, lange Wiberftand ju leiften. Die Bertheibigung von Arcole hatte hierburch gewiß eine andere Benbung genommen, und bie Frangofen wurden vielleicht bie ferneren Angriffe auf baffelbe aufgegeben haben. Der öfterreichische Felbherr fcheint aber überhaupt von feiner großen und bisponiblen Dacht bier nicht ben richtigen und zwedmäßigften Bebrauch gemacht zu haben.

Der 17. November. An biefem Tage wieberholte sich baffelbe, was bereits beim vorhergehenden über die Offensiv-Bewegung der Desterreicher gegen die Brude von Ronco, und über die Placirung von Artillerie auf dem linken Alpon Ufer gesagt worden ist. An verschiedenen schiestlichen Orten hätten die Desterreicher während der Nacht Erdausswürfe machen sollen, um die bahinter aufzustellenden Geschütze gegen das seindliche Tirailleurseuer zu desten; denn aledann wäre es gewiß den Franzosen sehr schwer, wo nicht vielleicht gar unmöglich geworden, die an diesem Tage erdaute Brude zu Stande zu bringen. Mit diesen Geschützen hätten mehrere, weiter rückwärts ausgestellte, Batteriert in Berbindung gedracht werden müssen, die, sobald der Brüdendau begannssogleich dis auf Kartätschschusweite heranrückten, um die bereits angesangene Arbeit zu zerstören, und die zur Deckung und zum Uebergehen bereit stehende

ihr vorzügliches Augenmert auf die Brude selbst, ober auf die zur Deckung bes Baues etwa aufgestellten seindlichen Batterien gerichtet hatten. Der Einwurf, daß man nicht wissen konnte, ob die Franzosen noch bei ihrem Borhaben, ben Alpon zu passtren, beharren, und wo sie in diesem Falle übergehen wurden, rechtsertigt die Bernachlässigung dieser Borsicht nicht, da das erstere nur zu wahrscheinlich war, und das Terrain gerade hier, gewiß nur wenige Stellen zum Schlagen einer Brude begünstigte, und gewissermaßen bezeichnete.

An Mitteln und Kraften zum Bau folder Erbauswurfe konnte es bem öfterreichischen Felbherrn ebensowenig, wie an ber zur (oben erwähnten) Bertheibigung burch Artillerie erforberlichen Anzahl von Geschühen sehlen, ba bie ganze Armee in Bereitschaft ftanb, unb noch bazu eine solche, bie ber feinblichen bebeutend überlegen war.

Eben beshalb ift es auch um fo mehr zu bewundern, daß bas französische heer an diesem Tage seinen 3wed erreichend, Angesichts der Desterreicher, Arcole nahm, eine Bodbrude baute, und ben Alpon überschritt.

Zwei französische Bataillone, im Ruden ber Desterreicher herankommenb, verbunden mit bem Blasen weniger Trompeter zur Attaque, sollen die ruckgängige Bewegung erzeugt haben. Der eigentliche Grund zu der letteren, gerade in dem Augenblicke, als durch einen allgemeinen Angriff die im Uebergehen begriffene französische Armee aus Arcole, und über die erbaute Bockbrücke purädgeworfen werden mußte, scheint in dem Character ihrer Beschlöhaber gesucht werden zu muffen, wie denn überhaupt anzunehmen ist, daß Bonaparte weniger durch seine hartnädige, so viele Menschen ausopfernde Ausdauer, als vielmehr durch den Mangel der Letteren bei seinem Gegner, hier den Sieg davon trug.

# Die Schlacht bei Rivoli am 14. Januar 1797.

Die Desterreicher. Für Alvinzi, bessen Hauptbestreben fortwährend bahin gerichtet sein mußte, Mantua zu entseyen, und Burmser zu besreien, gab es nur ein Mittel biesen Zweck zu erreichen; und bies bestand barin, daß er seine ganze Macht vereinigte, und mit den 40,000 Mann, zwischen Berona und Legnago über die Etsch, gerade auf Mantua los ging. Dies that er aber nicht; im Gegentheil er theilte seine Armee, ging selbst mit dem größten Theil berselben von Bassano nach Noveredo, um die Division Joubert zu vernichten, während er den General Provera, mit einem abgesonderten Corps aus 10 Bataillonen und 6 Escabrons, eirea 9000 Mann bestehend, über Padua und Legnago nach Mantua betachirte.

Dieser Plan hatte gleich anfangs zwei Sauptsehler; benn erstens mahlte Alvinzi zum Angriff bes Feindes ein gebirgiges, sehr leicht zu vertheibigendes Terrain, welches er, wenn er auf bem linken Etschuser blieb, vermieden haben wurde; zweitens aber brachte er bie Division Provera unnöthigerweise in Gesahr, benn siegte er, so war Mansua ohne diese Division gerettet, wurde er aber geschlagen, so war bied Corps, wie es auch die Folge lehrte, unrettbar verloren.

Selbst von Roveredo aus, wo er sich mit Davidowich vereinigt hatte, war es ihm noch möglich diese Fehler zu verbessern, da ihm von hier noch zwei andere Wege nach Mantua zur Disposition ftanden, die, wenn sie auch nicht ganz offen waren, doch gewiß mur wenigen Widerstand voraussehen ließen. Der erste hiervon war die große Straße von Trento auf dem linken Etschuser, wobei Chiusa und Berona zu nehmen waren; der zweite führte zwar ebenfalls über Chiusa, ließ aber Berona vermeiden, wenn er zwischen Bolo und Pescantina Brücken über die Etsch schlagen ließ. Alvinzi beharrte jedoch bei seinem Borsaße, den britten und schwierigsten Weg einzuschlagen, indem er bei Roveredo über die Etsch ging und auf dem rechten Ufer derselben den Weg nach Incanale verfolgte, um auf die Hochebene von Rivoli zu debouchiren. Doch über dieses Terrain bei Rivoli mögen hier erst einige Worte solgen.

Rivoli, welches ber Schlacht ben Namen gegeben, liegt nicht auf ber Hauptstraße von Trient nach Berona, sonbern biese läuft über Roverebo am linken Etschuser, ist stellenweise burch bie Felsen bes Monte Pastello, eines Zweiges bes Monte Malaro und Magnone gesprengt, und bas Thal an einigen Stellen nicht viel breiter, als bie Straße selbst. Dieser Straße gegenüber, nämlich am rechten Ufer ber Etsch, führt nun auch ein sahrbarer Weg entlang, und zwar auf bas Plateau von Rivoli hinauf; er ist aber sehr beschwerlich, läuft am östlichen, sehr steilen Abhang bes Monte Magnone fort, steigt mittelst eines engen Hohlweges (Desilee von Ofteria) auf bie Höhe, und

führt nach Rivoli hinein. Bon hier an wird die Gegend wegfamer; man fann fowohl nach Garba, Castelnovo, als auch nach Verona herunter gelangen, in biesem Falle bem rechten Etschufer folgend.

Iwischen ber Etsch und bem Garba. See lagert sich ein rauhes und wenig wegsames Gebirge, bas an seiner breitesten Stelle, zwischen Ofteria und Garba, kaum 1½ Meile breit ist. Man nennt es ben Monte Balbo, und seinen östlichen Absall ben Monte Magnone, ber, zwischen Avio und Bochetta bi Campion, von ber Etsch durchbrochen, überhaupt steil an den Fluß herantritt. Außerbem ist die Bergmasse noch von einem Thal durchschnitten, in welchem der Tasso sließt, der bei Piavesano in die Etsch mundet.

Außer bem bereits erwähnten Wege über Ofteria nach Rivoli, fann ber Monte Magnone auch noch auf einem zweiten, ebenfalls sehr beschwerlichen, Beg erstiegen werben, nämlich vom Etschthale aus, bei ber Kapelle Madonna bella Corona, wo die französische Avantgarde postirt war, und auf einem dritten, bei Porzin. Mehr Aufgänge hat er von dieser Seite nicht, doch läuft ein Beg längs dem Garda. See über Torre nach Garda und Peschiera, am westlichen Fuß des Monte Baldo.

Die hauptmacht, mit ber Alvinzi zur Schlacht ging, bestand aus 24 Bataillonen mit 24 leichten Compagnien, 12 Escabrons, zusammen 26,210 Mann mb 1772 Pferbe; (Reipperg giebt die Stärke auf 24,445 Mann und 1772 Pferbe an.) Diese war am 10. Januar folgenbermaßen zusammengesett:

#### A. Auf bem linten Etschufer

a. Zwischen Roveredo und Ala

General Otichfan 4 Grenabier-Bataillone = 34(1) Mann

Quasbanowich 9 Bat. 12 Escad. = 8700 : und 1772 Pferde.

b. bei Avio

Beneral Liptan 4 Bataillone 6 Comp. = 4800

16780 Mann und 1772 Bferbe.

#### B. Anf bem rechten Etichufer

c. bei Bellono

Beneral Roblos mit 4 Bataill. 6 Comp. = 4530 Mann

d. bei Brentonico

Oberft Lufignan 8 Bataillone. 12 Comp. = 4900

9430 Mann. •

Gefammtftarte 26210 Mann und 1772 Pferbe.

Ein Blid nun auf ben Schlachtplan genügt, um sich von ben Schwiesigseiten zu überzeugen, mit welchen bas österreichische Heer in biesem gebirgigen Lerrain und in ber schlechten Jahreszeit zu kampfen hatte. Des Sieges aber im Boraus zu gewiß, theilte Alvinzi sein Heer, ber Disposition zur Schlacht gemäß, in 6 Kolonnen:

Die erfte Kolonne unter Oberft Lufignan follte von Brentonico aus, über ben Monte Balbo fleigen, langs bem Garba-Sec marschiren, in ber

Absicht, ben feindlichen linken Flügel zu umgehen, und ben Frangofen ben Rudtug abzuschneiben.

Die 2. 3. und 4. Kolonne unter ben Generalen Liptay, Köblös und Otschfan bilbeten bas Centrum, wozu auch noch die 5. und größte Kolonne unter dem General Quasbanowich gehörte, welche aus der sammtlichen Cavallerie und Artillerie bestand, die, mit Ausnahme einiger wenigen Berggeschütze, den übrigen Kolonnen auf den schwierigen Wegen nicht folgen konnte, und sich baher auf der gebahnten Straße im Etschthale halten mußte. Borzugsweise sollten Liptay und Köblös mit ihren 9110 Mann die seindliche Front beschäftigen; Otschfan und Quasbanowich sollten entweder diese wegung unterstüßen, oder, längs der Etsch, und über den Fluß, gerade nach Rivoli vordringen. Bei Bellono und Dolce waren llebergänge über die Etsch vordereitet.

Die 6. Kolonne unter Bufaffowich blieb auf bem linken Etschufer, auf bem Bege von Trento über Dolce nach Berona.

Einen tactischen Zusammenhang sucht man hier allerdings vergebens; und scheint die Disposition auf die falsche Boraussehung bafirt zu fein, daß ber Beind die Aussuhrung gar nicht abwarten, sondern beim Erbliden der Rolonnensteten gleich fehrt machen wurde.

Die fehlerhafte, aber hier burch bie Beschaffenheit bes eigenthumlichen Terrains bedingte, gangliche Trennung ber verschiedenen Waffen von einander, brachte für die Desterreicher bebeutende Nachtheile. Dies zeigte sich bereits bei ben, am 12. stattsindenden, Angriffen ber österreichischen Kolonnen auf die Dorfer Corona und Ferara, welche von der Division Joubert besetzt waren; benn durch ihre gut placirte Artillerie, welcher die Desterreicher nur einige Berggeschüße entgegensehen konnten, gelang es den Franzosen der seinblichen Uebermacht die Spise zu bieten, und sich am andern Morgen unangesochten zurückziehen zu können.

Roch jest, am 13., war es für Alvinzi möglich, die in ber Anlage bes Plans seiner Disposition liegenden Fehler zu verbessern; wenn er nämlich an diesem Tage den zurückweichenden Feind lebhaft und entschlossen brangte, ware es ihm hierdurch wahrscheinlicherweise gelungen, gleichzeitig mit dem selben auf der Hochebene von Rivoli anzulangen, und hier die 5 auf dem rechten Etschuser operirenden Kolonnen zu vereinigen. Aber des guten Erfolges nur zu gewiß, begnügte er sich Joudert nur durch die 2. und 3. Kolonne langsam versolgen zu lassen, und selbst die, am Abend diese Tages stattsindende, Beseung der, für den Ausgang der Schlacht so wichtigen Höhen von San Marco, oder der Höhe von der St. Marcus Kapelle, durch die österreichische Avantgarde blied undeachtet, und undenut, welches sehr wenig für die Umsicht des gegenwärtig gewesenen Generalstades spricht. Unglücklicherweise ersuhr Alvinzi die Rücksehr Bonapartes zum Heere, sowie die Berstärfung der Division Joudert nicht früher, als die er, im Sinne

seiner frühern Anordnungen, bereits die Beschle zur serneren Einschließung der genannten Division am 14. Morgens gegeben hatte, und nun besahl er erst der Kolonne Otschkay, in der Racht, zum genannten Berge dis zur Kapelle San Marco vorzurüden. Die 1., 5. und 6. Kolonne setten indes ihre Bewegung ruhig fort, während dessen die mittleren Kolonnen bereits in voller Action sich besanden. Ohne Bonapartes Gegenwart wäre es den letztern gelungen, nachdem sie den französischen linken Flügel zum Weichen gebracht, zu debouchiren, und sich zu vereinigen, wodurch zugleich die Entwicklung der 5. Kolonne, und die Wiederherstellung des Gleichgewichts der Bassen, begünstigt worden wäre; während Joudert befürchten mußte, von Rivoli abgeschnitten, und gegen die Etsch gedrängt zu werden. Indem sich Bonaparte sogleich zum gefährdeten linken Flügel begab, und die, eben erst angekommene, Brigade augenblicklich in's Gesecht brachte, gelang es demsselben, die hier stattgefundenen Rachtheile somit wieder auszugleichen.

Auch für die 5. Rolonne traten wieder gunftige Umftande ein, benn es gelang dem General Quasdanowich, durch eine zahlreiche und sehr gut placirte Artillerie unterflüßt, den Feind aus den Verschanzungen von Ofteria zu versteiben; doch die, auf dem linken Etschuser aufgestellten, Batterien von Bustaffowich trugen ohne Zweisel zu diesem glücklichen Erfolge mit bei, da sie die Franzosen im Rücken und in der Flanke beschoffen, ihre Position war aber insofern zu tadeln, als sie ihnen nur die ungunftigste Schußart, die aus der Tiefe nach der Höhe, erlaubte.

Best schien bie Besegung bes Plateaus, von welcher ber Ausgang ber Schlacht abhing, ben Defterreichern nicht mehr ftreitig gemacht werben ju fonnen, ba fie auch bereits bis jum bieffeitigen Abhange bes Monte Magnone vorgebrungen waren. Allein nun zeigte fich von neuem Bonapartes großer Ueberblid und bedeutendes Feldherrntalent, denn, in dem Augenblide, wo Duasbanowich fich entwideln wollte, und bies auch bereits einem Bataillone und einer Schwadron gelungen war, mahrend ber übrige Theil ber Rolonne noch im Defilee vorhanden, fab fich bie Tete ploglich burch einen brusten, und zeitgerechten Angriff, unter Berthier, von allen Seiten angegriffen, und in bas Defilee gurudgeworfen, wo fie bie nachrudenbe Artillerie und Cavalleric mit in ihre Auflosung, bie noch burch bas Auffliegen einiger Bulverwagen bermehrt und vergrößert wurde, verwickelte. Bon jest an war ber Berluft in Schlacht für bie Defterreicher entschieben; benn vor Duasbanowich nun icher, konnten bie Franzosen ihre ganze Kraft gegen bas feinbliche Centrum ichten, welches die errungenen Bortheile benutend, und nur aus Infanterie kftebend, fich beim Berfolgen ber Frangofen theilweise aufgeloft hatte.

Das Erscheinen bes Escabronchefs Lasalle mit 200 Mann französischer Cavallerie, welche ben sich zurudziehenden Truppen Bials als Stus- und Cammelpunct bienen sollten, brachte auf bie, von bieser Waffe hier ganz entblößten, Defterreicher, welche, theils burch bas Gefecht, und theils burch bie

beschwerlichen Gebirgsmarsche, gang ermübet waren, einen kaum zu beschreibenden Eindruck hervor; ber nun bewirfte Angriff erzeugte das glanzende Resultat, daß, da hierdurch vollends die Unordnung vermehrt war, die Truppen saft auseinander liefen. Massena, ber jest hinter ihrem rechten Flügel mit seinen Truppen erschien, beschleunigte ihre Flucht dis hinter den Tasso. Die, noch völlig geordnete, Kolonne Liptans unterließ, sehlerhafterweise, einen jest zeitgemäßen, fraftigen und entschlossenen Angriff, um den übrigen Truppen Zeit zum Sammeln zu verschaffen, sondern ging statt dessen selbst bis nach Caprino zurück.

Die 1. Rolonne, unter Luftgnan, hatte bis jest ihre Bewegungen borgefdriebenermaßen fortgefest, und mar ben Frangofen gludlich in ben Ruden gefommen, bis auf ben Monte Bipolo und bei Cavajon; allein jest batte, wie es bei einem, fur bie Defterreicher ungludlichen, Ausgange vorherzuseben war, auch feine Stunde gefchlagen, benn mit ihm, faft ju gleicher Beit, fam ber General Rey von Beschiera auf bem Schlachtfelbe an, und fonnte fich fogleich mit ber einzelnen, noch bagu ichwachen, öfterreichischen Rolonne jum Befecht engagiren. Bum Ueberfluß batte Bonaparte, ale er fab, bag bas Befecht auf ber Sobe eine gunftige Wendung fur ihn zu nehmen anfing, 2 Regimenter Infanterie, von ber Divifion Maffena, nebft einer 12pffindigen Batterie, nach feinem bebrobten Ruden betachirt. Run murbe auch biefe Rotonne von allen Seiten angegriffen, und von ber frangofischen Artillerie, ber fie feine entgegen feten fonnte, lebhaft und wirtfam befchoffen, und es blieb baber bem Dberft Lufignan, ba er fich von allen Geiten bebrangt fab, weiter nichts übrig, ale auf bem Bege, ben er gefommen, fich burchzuschlagen; er versuchte es, jeboch nicht mit Blud; benn ber faft größte Theil feiner Eruppen - an 4000 Mann - ward gefangen, er felbft erreichte nur mit einigen Sunbert Mann ben Garba Gee, und entging fo allein, mit Sulfe etlicher Fahrzeuge, ber Befangenichaft. Go endete biefe Schlacht, beren Folge noch am nachften Tage war, bag ein nicht unbedeutender Theil bes öfterreichischen Seeres, welches nur auf Fußfteigen fich gurudziehen fonnte, bas Gewehr ftredert mußte, in mie Balbit, von alle Beiten fingell enternauf

Die Defterreicher hatten in biefen letten Tagen einen Totalverluft von 6000 Mann, die außer Gefecht geset, 7—8000 Mann Gefangenen, 60 Gesichüßen und 24 Fahnen, und fast bem ganzen Material. Die Franzosengaben ihren Berluft auf 1900 Mann, außer Gefecht geset, an.

Mus ben, für die Defterreicher fo ungludlichen, Greigniffen bes 14. Januar find folgende Lehren ju abstrahiren:

1) Es bleibt immer gefährlich besonders bei schwierigem Terrain, seine Kräfte zu sersplittern, und unter so verschiedene Befehle zu ftellen; benn hatten die Kommandirenden der 2., 3. und 7. Kolonne im beffern Ginverständniffe, und richtiger Würdigung und Erkenntniß der sich bar-

bietenben Berhaltniffe gehandelt - wer weiß, ob bas Resultat nicht für bie Defterreicher gunftiger ausgefallen mare.

2) Obgleich hier die Trennung ber brei verschiebenen Waffen, Infanteric, Cavallerie und Artillerie, burch die Wahl des Schlachtfeldes und des Terrains bedingt war, so leuchtet doch das sehlerhafte derselben hervor, und trug diese Trennung viel zu den, für die Franzosen so günstigen, Erfolgen mit dei, welche nicht an diesem Gebrechen litten, sondern die Berwendung aller Wassen jederzeit geschehen lassen konnten.

Die Franzofen. Bohl ift es keinem Zweisel unterworfen, bag ber, sur die Franzosen so gludliche Ausgang der Schlacht bei Rivoli, größtentheils bem Scharfblide und Felbherrntalente Bonapartes zugeschrieben werben muß. Denn abgesehen davon, daß berselbe, im Verlaufe der Schlacht, selbst die wechmäßigsten Anordnungen traf, so hatte er auch den seindlichen Angriffsplan gleich anfangs völlig durchschaut, und handelte, nach der gewonnenen Ansicht besselben, sehr angemessen, bestimmt und energisch.

Sehr zu loben ift es, baß er bas fehlerhafte bes öfterreichischen Angriffsplanes benutend, feine Rrafte nicht gleichfalls zersplitterte, sondern fie zusammen hielt, um die feindlichen Rolonnen, je nachdem fie für ihn gefährlich zu werten brobten, einzeln zu schlagen; und ber glüdliche Erfolg belohnte ihn bafür.

Der Rudzug Jouberts, am Morgen bes 13., ist ebenfalls nur zu loben, be er von ber nachrudenben Berftarfung feine Kenntniß hatte, sonbern seinen limen Flügel von Lusignan umgangen wußte, und mithin befürchten mußte, von Rivoli abgeschnitten zu werben; auch ward berselbe mit so vieler Ordnung ausgeführt, daß seine Arriergarbe nichts vom Feinde zu leiden hatte. Ebenso ift die hierauf vor Rivoli genommene Stellung zwedmäßig zu nennen.

Die bei Ofteria angelegten Berschanzungen wurden ihren 3wed, bem frinde an bem Debouchiren aus dem Etschthale zu hindern, vollfommen erfüllt bibm, wenn nicht die Besatung, durch das überlegene öfterreichische Artilleries fru von beiben Ufern, gezwungen worden ware, sie zu raumen.

Bonaparte, wohl einsehend, daß Alles von dem Besitze des Plateaus im Rivoli abhing, unterließ nichts zur völligen Wiedererlangung des letteren; int begann, sobald Maffena mit den Berstärfungen von Rivoli heran war, tie Ausschrung seines Planes, eine österreichische Kolonne nach der andern ichlagen.

ŗ.

J

12

Sehr lobenswerth war ferner bie Verwendung der französischen Cavallerie, mur Berthier, zum Angriff ber bebouchirenden Kolonnen unter Quasdanowich imohl, wie auch zur Verstärfung der Division Vial; benn beibe Bewegungen witten auf das Schicffal des Tages entscheidend ein. Das oft mißlungene Randvre, einen Theil des Feindes das Defilee passiren zu lassen, bevor man im angreift, wurde hier, obgleich es nicht im Plane Bonapartes lag, sondern wird die obwaltenden Umstände herbeigeführt wurde, vom Glücke begünstigt.

Daß Bonaparte sich die Division Lufignan, ohne ihr besondern Widerstand entgegenzusehen, in den Ruden kommen ließ, hatte für die Franzosen sehr nachtheilig werden konnen, wenn die Desterreicher stegten.

Doch seine Gegner bereits naher kennend, und bes gludlichen Erfolges im Boraus gewiß, glaubte er hierbei nichts zu wagen; die Division fiel ihm baher von felbst in die Sande, nachdem die Schlacht entschieden war.

Die Anwendung der Artillerie beim Angriff auf diese Division war sehr zweckmäßig; und ebenso sind die ferneren, zum Berfolgen des Feindes, und zur Bervollständigung des Sieges, angeordneten und ausgeführten Operationen nur zu loben.

## Die Schlacht bei Zürich am 4. Juni 1799.

In Zurich vereinigen fich alle Strafen ber gangen Begend, und find hier bie vorzüglichsten Uebergangspuncte über bie Limmat. Burich felbft ift. bei gegenseitigen gleichen Rraften, ale ein ftrategischer Bunct zu betrachten, benn man tann feinen Gegner burch feine Umgehung aus feinem Befit entfernen; er muß angegriffen werben, weil fonft jeber ber biefen Bunct vorbei geben wollte, mit einer gefährlichen Offenfive bebroht wurbe. Der Angreis sende hat nur 2 Richtungen zum Rückzug, entweder nach Borarlberg, ober über ben Rhein, zwischen Stein und Eglisau. Dem Bertheibiger fteben bingegen alle Strafen ju Bebote, welche westlich von Burich ausgeben. nun ber erftere eine Umgehung, auf bem linfen Ufer ber Geen burch bie fleinen Cantone, ober an ber untern Limmat, ober gar über bie Mar versuchen, jo konnte fich ber lettere ungehindert auf seine Communicationen werfen, ohne tie eigene Breis zu geben. Dit ben ftrategischen Bortheilen vereinigen fich bei Burich tattifche, welche ben Berth biefes Bunctes noch mehr erhoben. Auf bem rechten Ufer ber Limmat befindet fich vor ber Stadt eine feste Bofftion; Burich felbst umfaßt die beiben Ufer bes Fluffes, bei feinem Austritt aus bem See, und enthält mehrere Bruden über benselben. Gin Wall nebft Gaben und einige Außenwerfe umgeben die Stadt, welche baher fturmfrei, itoch, wegen ber ringeum fie beherrschenden Unhohen, feines langern Wiberfantes fabig ift. Eine schmale Reihe von Sügeln begleitet bas linfe Ufer tes Sees bis an ben bebedten Beg, und scheibet ben See von ber Gil, wiche Zürich westlich umgeht, und sich, unfern bavon, durch eine Ebene tas Silfelb genannt — in bie Limmat ergießt. Auf bem rechten Ufer reichen bit Fuße ber Anhöhen bis an die Stadt, und bas Terrain fleigt, fchnell und ich, ju bem bedeutenden Ruden empor, ber fich zwischen bem Burich = und Grifen - Sec, bann, zwischen ber Limmat und der Glatt, bis an den Rhein Die Glatt nahert fich in ber Gegend von Schwamenbingen ber Limmat, und verengt das Gebirge, gegenüber von Zurich, wo es bie schmalfte Bift hat, und folglich am fteilften ift. Die gange Oberflache bes Rudens it außerft burchschnitten, und unwegfam. Auf beiben Seiten fturgen gable nice Biltbache burch tiefe Schluchten in die Hauptthaler hinab, und bichte Bilder bedecken die höchsten selstigen Ruppen. Auf ber westlichen Seite senkt i bas Terrain in mehreren Abstufungen gegen die Limmat; aber alle find itil, und die untersten mit Wein bepflanzt. Am obern Theile der Stadt, bei houingen und Hirolanden, bildet bas Gebirge fanftere Abfalle, mit Lands Mien und Barten gefchmudt; boch besto rauher ift es auf ber öftlichen Eile. Dort fallt ber Ruden wilb und fteil zu bem breiten fumpfigen Grund hab, den die Glatt im trägen Lauf durchschlängelt, und der nur wenige Uhngänge, bei Schwerzenbach, Dübendorf, Wallifellen, Glattbruck und Bitte. Eblachten und Belagerungen.

Rümlang, zählt. Der Hauptzweig bes Gebirges folgt bem Laufe ber Limmat, wird zugänglicher nach Mass, je mehr sich bas Terrain, burch die Entfernung ber Glatt, erweitert. Die ganze Gegend zwischen beiben Flüssen ist mit waldigen Höhen bebeckt, und von morastigen Thälern durchschnitten. Borzüglich verdient ein großer Sumpf die Ausmerksamkeit, welcher am Fuße des Hauptrückens, zwischen Regensborf und Otelsingen liegt. Die Glatt hat abswärts mehrere Uebergänge, weil feine Moraste ihren Zutritt hindern.

Die Frangofen hatten auf bem bier beschriebenen Bebirge eine Stellung verschangt, um fich bes ftrategischen Bunctes Burich ju verfichern. Der rechte Alugel bilbete eine Flante, und lebnte bei Riebsbach an ben Gee; bie letten gunftigen Unhohen von bem Ort - über welche bie Seeftrage von Rapperemyl nach Burich führt - und ber Burgberg waren mit Batterien verfeben. Bon ba lief bie Position, hinter einer fteilen Schlucht, bei Sirelanden vorbei, wo ebenfalls eine hochliegende Batterie bie Bereinigung ber beiben Strafen von Gruningen und Fallanden, und ihren Uebergang über bie Schlucht beftrich. Die Batterie felbft mar rechte, und in ber Front, burch fteile Abfage von Beingarten, linfe burch ben Bilbbachgraben geschütt. Rabe an berfelben brach fich bie Front; und ein breiter, 1500 Schritt langer, Berhau burchfchnitt ben biden Balb bis ju bem Attysperger Sof. Bon biefem, bis jum Burichberger Sof, fperrten boppelte Berhaue alle Bugange burch bie Balber, und besonders die Schlucht von Stepbach, durch welche ber gangbarfte gugweg führt. Links neben bem lestgenannten Sof erhebt fich ber Burichberg, beffen hochfte Ruppe ber Beisberg genannt wird. Gein Ramm behnt fich auf eine halbe Stunde bis Schwamenbingen, auf ber Strafe von Winterthur nach Burich, aus. Begen biefe Strafe, fowie gegen ben fumpfigen Grund ber Glatt, find bie Abfalle bes Berges fteil, felfig, und bicht mit Solg bewachfen. Muf ber Krone lagen 2 Flugel Rebouten, mit einer Bruftwehr verbunden, in ber Mitte eine Flesche; und vor biefen Berfen ein ftarfer Berhau, ber an einigen Orten 800 Schritt in ber Breite hatte. Die Strafe bei Schwamenbingen war abgegraben, und mit einer anbern Bleiche gebedt. Der Burichberg hangt über einem gurudgebogenen, fanften Sattel mit bem Wipchinger ober Songgerberg gufammen. Beibe bilben gleichfam 2 Baftione, gwifden welchen bie Courtine, in ber Lange von 2300 Schritten, von 10 größtentheile geichloffenen Rebouten und Fleschen vertheibigt murbe, bie bas gange vorliegenbe Terrain, und befondere bie 3 Sauptstragen, von Baffereborf über Schwamenbingen, von Rlotten über Glattbrud, und von Regenfperg über Affholtern, bestrichen. Bunachft an ber lettern liegt ber Bipchinger Berg, beffen Ramm aus einer, faum zu erfteigenben, Felfenwand befteht. Er war gegen bie Strafe burch zwei, mit einer Bruftwehr verbundene, Rebouten, sowie ber Burichberg mit einem, ringeherum bie an bas Schieghaus angelegten, Berhau befeftiget. Endlich bedten noch 3 Fleschen bie legten Abhange, und bie fteilen Beinberge bei Bongg. Alle biefe Werfe, mit Ausnahme jener auf bem außerften linten Flügel, waren vollendet, und mit Ranonen aus bem Brughause ber Stadt besett. Massena hatte bagegen ben größten Theil seines Geschützes, mit allem Exop und Fuhrwerf, über die Limmat in Sicherheit gebracht.

Diefe, so allerdings weitläuftig beschriebene, Stellung gehörte gewiß in jeder hinsicht mit zu den festesten, und tropte, wegen ihrer beschwerlichen Jugange, und der vielen hindernisse in dem umliegenden Terrain, nicht allein jedem raschen Angriff, sondern bot alle Hulfsmittel dar, selbst die Fortschritte einer stegenden Armee mehrere Tage hindurch auszuhalten. Die durchsichnittene waldige Gegend benahm dem Angreisenden die Uebersicht der jenseitigen Anordnungen, und hinderte seine Entwickelung; er mußte desilirend über Moraste seigen, die dann in seinem Rücken blieben. Sein Geschüß in der Tiefe vermochte nichts gegen die besestigten Höhen, und so blieb nichts, als die Ersteigung derselben, unter dem wirksamsten Feuer des Feindes, übrig. Dagegen bedurften die Franzosen weniger Truppen zur Behauptung dieser, durch Ratur und Kunst geschützten, Posten und sie konnten sich starke Reserven vorbehalten.

Bir wollen nun im Folgenben eine furze Kritif über bas Berhalten ber Frangofen geben.

Die Arangofen. Go feft bie Stellung bes frangofischen Beeres bei Burich von Ratur mar, und wie viel auch Maffena gethan hatte, um biefelbe burch Runft noch ju verftarten, fo hatte fie boch zwei bebeutenbe Mangel, welche ben Frangofen fehr nachtheilig werben fonnten, wenn ber Feind fle ju benuten gewußt hatte. Der eine biefer Mangel bestand barin, bag bie verichangte Stellung auf bem linten Flügel nicht geschloffen war, und ben Defterreichern Die, auf bem rechten Ufer ber Limmat, nach Baben führende Strafe um Angriff offen gelaffen mar; woburch, wenn ber lettere gelang, bem genannten Flugel ber Rudzug auf Burich abgeschnitten, ober wenigstens febr eichwert worben ware. Diefer gehler ift jeboch bem frangofischen Befehlshaber nicht zur Laft zu legen, ba bemfelben jebenfalls abgeholfen worden fein warte, wenn ber Feind ihm Beit bagu gelaffen batte. Der zweite und bebeuundere Mangel aber bestand barin, bag, außer ben brei in Burich vorhandenen Buden, weiter feine über bie Limmat geschlagen waren. Denn mit ber, 4 Monate hindurch, fortgesetten Unftrengung hatte man auch die Ratur beüegen, und auf den fteilen Abfällen an der Limmat, vorzüglich bei Wipchingen, Ecangen gur Beschützung einiger Bruden erbauen tonnen, Die, wenn fie auch wa ben Boljen eingesehen worben maren, boch bem augenblidlichen Unbrange witerfiehen, und ten Darich ber befilirenben Rolonnen hatten beden fonnen, motte auch ihre Befatung felbst fpater babei verloren gehen. 2llerbing& wirde vielleicht, burch biefe Arbeit, bie gangliche Bollenbung ber übrigen Bette gurudgefest fein, aber bie Corge fur die Sicherheit bes Rudjuges durfte kinem Rebengwed aufgeopfert werben, um fo weniger, wenn es sich blos tarum handelte einen, ohnehin schon beschwerlichen, Angriff, noch ungunftiger

5

تلة

zu machen. Hatten bie Desterreicher ihre wiederholten Angriffe auf bem rechten französischen Flügel mit gehörigem Nachbruck unternommen, so wäre ihnen Zürich jedenfalls in die Hände gefallen; sie würden mithin Meister ber erwähnten Brüden geworden sein; und den Franzosen wäre der Rückzug ganzlich abgeschnitten gewesen, wenn die Desterreicher die, ihnen offen gelassene, Straße nach Baden auf dem rechten Limmatufer mit hinlänglichen Streitmitteln, woran es ihnen nicht sehlte, besetzt gehalten hätten.

Die, von ben Frangosen angelegten, Berschangungen und Berhaue entsprechen ben von ihnen erwarteten Endzweden, und waren hinlanglich mit Geschüpen versehen, beren Feuer, wenn auch etwas bohrend, nur besto mehr wirfte, ba bie Desterreicher Mangel an Artillerie litten.

Das Abbrechen ber Bruden und die Bertheibigung ber Uebergange über bie Glatt, wohin auch die sehr zwedmäßige Aufstellung ber Batterie bei Schwamenbingen gehört, sind zu loben. Ingleichen machten die Franzosen einen sehr guten Gebrauch von ihren Reserven, wodurch es ihnen allein gelang, verbunden mit einem starken Geschüßseuer, die von den Desterreichern, unter dem Feldzeugmeister Ballis, nach Erstürmung des vorliegenden Berhaus, bereits genommene Batterie auf dem Zurichberge wieder zu erobern, und die Desterreicher mit bedeutendem Berluste zuruck zu treiben.

Db Maffenas Rudzug in ber Racht vom 5. zum 6. nicht zu zeitig war, und er nicht mahrscheinlich im Stande gewesen fein wurde, seine feste Stellung langer zu behaupten, muß bahin gestellt bleiben, und wurde hierüber nur mit Gewißteit abzusprechen sein, wenn man ben Erfolg wußte, welchen ber; auf biefelbe Racht bestimmt gewesene, Angriff bes Erzherzogs gehabt haben wurde.

Es ftanden dem Erzherzog Carl zum Angriff der französischen Stellung 5 Wege offen, welche, theils weniger, theils mehr, Terrainhindernisse darboten; theils aber auch, bei dem Fall des Mißlingens, für die eigene Rückzugstlinie fürchten ließen. Die verschiedenen Umstände erwägend, wählte der Erzherzog den, in der letten Hinsicht, sichersten Weg, auf welchem aber gleichzeitig die meisten Hindernisse zu befämpfen waren, nämlich den von der Glatt Seite in die Front des Zürichberges.

Die Defterreicher. Die Starfe berfelben betrug 531/3 Bataill. und 67 Escabr., bavon ber linfe Flügel 20 Bataill. und 22 Escabr.

bas Centrum 18 36 s

Am 4. Juni rudte bie ganze öfterreichische Linie zum allgemeinen Angriff in 5 Kolonnen vor.

General Zellachich ging mit ber erften Kolonne bes linten Flügels, 5 Bataill. und 3 Escabr. ftarf, auf ber Seeftrage rasch vor; warf ben Beind aus ben Berschanzungen nach Zurich hinein, besetzte bie Borstädte, und obwohl er burch verstärfte Reserve zurückgedrängt, biese wieder nahm, mußte er bech abermals weichen, und besetzte nun durch Bosten die Soben von Riedsbach.

Die 2. Rolonne, unter General Ben, 4 Bataill. und 3 Escabr., rudte gleichzeitig von Bittikon auf hirstanden, nahm ben Ort, und die nahe geles genen Berschanzungen, versuchte die, gegen hottingen und Flunteren abfallenden, höhen Mbdachungen zu verfolgen, mußte aber dem Feinde weichen, und sette sich barauf, in gleicher Sohe, mit ber ersten Kolonne.

Ebensowenig Erfolg hatte bie 3. Rolonne, unter bem Bringen von Lotheringen, 4 Bataill. und 4 Escabr., welche von Dübendorf, über Fällanden und Pfaffhausen, in Berbindung mit ber 2. Kolonne, heran kam; sie war zum Angriff bes Zürich-Bergs bestimmt, und batte barum ben genannten Weg eingeschlagen.

Sie brang, theils burch bie Balber, theils über Göhrin's und Gofhausen, auf ben Attysperger und Topelhof; allein ber fernere Angriff scheiterte an bem Berhau, sowie an bem morberischen Feuer ber Infanterie und Artillerie, bem bie Desterreicher nur 2, mit Muhe heraufgeschleppte Kanonen, entgegenstellen konnten. Um 2 Uhr zog sich baher ber Prinz von Lothringen aus bem Bereich bes feinblichen Feuers zurud.

Die 4. Kolonne, unter Feldmarschallieut. Hope, 7 Bataill. und 12 Escadr., sollte, auf der Brude zwischen Wallisellen und Schwamendingen, über die Glatt gehen, aber der Feind hatte sie in Brand gestedt, und die Herstellung hinderte er durch heftiges Feuer einer, dei Schwamendingen aufgestellten, Batterie. Die Kolonne mußte daher, nach Hinterlassung zweier Bataillone, an der Brude links abmarschiren, und hinter der 3. dei Dübendorf übersehen. Hobe rückte auf Stepbach vor, nahm es, ließ den größten Theil seiner Cavallerie an der Straße von Dübendorf nach Schwamendingen zurück, und siehte seinen Angriss gegen letzteres fort. Die Franzosen mußten zurück, und zogen sich hinters Berhau, als die beiden, bei der Brücke von Wallisellen ausgestellten, Bataillone sich ind Wasser stürzten, und mit angrissen. Der Angriss gegen den Zürichberg von hier aus mißlang.

Die 5. Kolonne, 10 Bataill. und 20 Escabr., bestand aus einem Theil bes Centrums, unter bem Fürsten Reuß. Diese nahm ihre Richtung über Glattbruck auf Seebach; gewann bieses, und selbst das Dorf Orlicken, sette sich mit ber 4. Kolonne in Berbindung, und nahm eine bogenformige Stellung, mit bem rechten Flügel an Rümlang, ein.

Der übrige Theil bes Centrums, 8 Bataill. und 16 Escabr., wurde als Reierve auf ben, vom Fürsten Reuß verlassenen, Blat bei Opfifen vorgezogen. Der ganze rechte Flügel, 151/3 Bataill. und 9 Escabr., blieb zur Besehung von Glattfelben, und ber untern Glatt zurud. General Dublnot, ber am fuße bes Wipchinger Berges stand, machte einen Angriff gegen die Hohe von Seebach, scheiterte aber an ber standhaften Vertheibigung ber Oesterreicher.

Bis Rachmittags 2 Uhr machte ber Angriff feine Fortschritte; nun ließ ber Erzherzog 2 Laufbruden über bie Glatt bei Wallisellen schlagen, zog 5 Bataillone aus ber Reserve herbei, und beorberte ben Feldzeugmeister Wallis

jum Sturm bes Burich-Berges. Gin Bataillon blieb bei ben Bruden, mit ben übrigen wurde langs ber fteilen Schlucht, Die über bie Biegelhutte ju bem Burichberger Sof fuhrt, marschirt. Durch eine Tirailleur = Rette ließ er nun bie feindlichen Bertheibiger binter ben Berhau gurudtreiben; anfange nur reibenweife, bis man, bei einer Biefe, bie beiben erften Compagnien formiren, und fo ine Berhau einbringen fonnte; fie wurden vertrieben, nahmen es jeboch wieber, und mußten bann, mit anbrechenber Dammerung, bem Sagel von Rugeln und Rartatichen weichen. Gbenfo blieben auch alle noch verfuchten Angriffe ber einzelnen Rolonnen erfolglos. Um 5. blieben beibe Urmeen unverandert in ihren, am vorigen Abend inne gehabten, Stellungen. Der Erzherzog befchaftigte fich, aus ben errungenen Standpuncten eine Stellung gu ermitteln, und beichloß bierauf einen neuen Angriffsplan ju grunben; er bestimmte baber, weil ber Feint, unter allen Umftanben, aus Burich vertrieben werben mußte, bie Racht vom 5. auf ben 6., um burch einen, mit Rraft verbundenen, Ueberfall jene Absicht zu erreichen. Doch, ba es biergu nicht mehr fam, fo mogen nur noch einige Bemerfungen folgen.

Go wie in mehreren fruhern Schlachten, und namentlich bei Rivoli, machten fich bie Defterreicher bei Burich gleichfalls bes Fehlers ichulbig, burch Berfplitterung ihrer Rrafte auf feinem Buntte mit gehörigem Rachbrud wirfen ju fonnen. Baren bie Ungriffe bes Generale Jellachich gegen ben rechten Flügel ber Frangofen geborig unterftust worben, fo mare es feinem 3weifel unterworfen, bag fich bie Defterreicher, nicht nur im Befig ber bereits genommenen Borftabte Buriche behauptet, fonbern auch mahricheinlich bie Stabt felbft befest hatten, und hierburch ben Frangofen, wenn auch nicht ben Rudgug unmöglich gemacht, boch benfelben fehr erschwert haben wurben. In ber Bufammensegung ber Rolonne findet man, mit Rudficht auf bas vorhandene Terrain, ein bebeutenbes Digverhaltnig ber verschiebenen Baffenarten ju einander. Denn, mahrend ein bebeutenber Ueberfluß an Cavallerie, welche im Bebirge gar nicht anwendbar war, obwaltete, berrichte beinabe ganglicher Mangel an Artillerie, und namentlich an ber, hier febr nothwendigen, Bebirgeartillerie. Die fehr zwedmäßig, und größtentheils gebedt, aufgeftellte große Angahl frangofifcher Gefchute, machte ben Defterreichern biefen Mangel boppelt fühlbar und nachtheilig.

Der bie 4. Kolonne kommanbirende Feldmarschalllieutenant Hohe, einssehend, daß ihm die beigegebene Reiterei auf den engen Gebirgswegen nur hinderlich sein konnte, ließ dieselbe sehr zweckmäßig auf der Straße von Dübensborf nach Schwamendingen stehen, um, für den Fall daß sein Angriff mißlingen, oder er von den Franzosen verfolgt werden wurde, die Infanterie ausnehmen zu können.

Die, zur Besetzung ber untern Glatt und bes Dorfes Glattfelben, zurudgelaffenen 15 Bataillone hatten, ba bedeutend weniger Truppen zu biefem Zwede hinreichend waren, viel beffer zur Berftarfung ber Angriffsfolonnen verwendet werden können, und namentlich zur Berstärfung des österreichischen linken Flügels unter Zellachich. Den genannten Fehlern allein haben es daher die Desterreicher zuzuschreiben, daß ihre Anstrengungen am 4. Juni erfolglos waren, und so viel Blut unnug vergossen wurde.

Doch ba ber Erzherzog einsah, baß er seine Angriffe mit zu geringen Araften unternommen, half er biesem Mangel in seiner, für ben 6. Juni gegebenen, Disposition ab; wer weiß aber, ob bieselbe zum Ziel geführt haben würde, wenn nicht Massen, an dem genannten Tage, seine verschanzte Stellung und Zürich freiwillig geräumt hatte.

# Die Schlacht bei Marengo am 14. Juni 1800.

Die Dest erreicher. Selten find tactische Fehler so hart gebust, wie die am 14. von ben Desterreichern in der Schlacht von Marengo begangenen. Denn abgesehen von den Bortheilen, welche ihnen durch den bereits in Sanden gehabten Sieg erwachsen waren, wurden sie, durch den Berluft best ganzen westlichen Italiens und 12 fester Plate, für die Nichtbenutung der sich ihnen barbietenden Bortheile gestraft.

Mit 31,000 Mann, worunter 7600 Mann Cavallerie und 200 Geschüße, ging ber General Melas am 14. Juni mit Anbruch bes Tages in 3 Kolonnen über bie Bormiba, um bie, faum halb so starfen Generale Bictor und Lannes anzugreisen, und bas Tags zuvor verlorene Dorf Marengo wieder zu erobern. Zwei Brüden waren zu diesem Zwede über die Bormiba geschlagen, unbegreislicher Weise seboch nur ein Ausgang in dem, dieselben decenden Brüdenföpse, wodurch gleich Anfangs ein bedeutender Theil der so überaus kostbaren Zeit verschwendet wurde.

Die Disposition bes General Melas mar gut, und murbe jebenfalls von gludlichem Erfolge gewesen fein, hatten fich bie Defterreicher nicht im Berlaufe ber Schlacht bedeutenbe Fehler ju Schulden fommen laffen. Dem 20,000 Mann ftarfen Centrum war ber Ungriff auf Marengo übertragen, mabrent bie rechte Flügelfolonne unter Dreilly, 3000 Mann ftart, ben rechten Flügel beffelben beden, und bie bes linten Flugels unter General Dit, 8000 Dann ftart, bas als Flügelanlehnung wichtige Dorf Cartel = ceriolo nehmen und gleichzeitig bie rechte frangofische Blante bebroben follte. Der öfterreichischen Artillerie finbet man guerft bei Bebra - Bona unter Sabbid ermahnt, wo 20 Befchuge febr zwedmäßig gebraucht murben, um ben General Garbanne nach Marengo gurudgubrangen. Im Berlauf bes Angriffs auf ben legten Drt entwidelten bie Defterreicher noch 5 Batterien, um, es fofte mas es wolle, bie Frangofen aus Marengo, von beffen Befit fie jest bie Wichtigfeit einfahen, ju vertreiben. Erft jest, nach Berlauf von 3 Stunden, war bas Corps bes Centrums ganglich aus bem Brudentopfe befilirt, und fonnte nun feinerfeits ber Beneral Dit mit ber Rolonne bes linken Flügels, bebouchiren und ben Weg nach Cartel - ceriolo einschlagen. Sabbid, biefen unnugen Beitverluft fühlend, und bie mifliche Lage ber Frangofen bei Marengo erfennent, fturgte fich mit feiner Divifion, unter bem Schute ber Batterien, in ben Fortamna, um mit bem Bajonette bas jenfeitige Ufer vom Feinbe zu reinigen, und ben nachrudenben Truppen ben Uebergang frei zu machen. Diefer Berfuch miglang aber, und ber tapfere General bezahlte ihn mit bem Leben.

Die jest eingehende faliche Nachricht von bem Mariche ber Divifion Suchet gegen Acqui, machte Melas fur feinen Ruden beforgt, und vermochten ihn, 2200 Pferbe, die er im Berlaufe ber Schlacht viel beffer hatte brauchen konnen,

unter bem General Rimptsch über die Bormida zurückzuschien, um sich hierüber Gewißheit zu verschaffen. Ihrer Ueberlegenheit an Artillerie hatten es die Desterreicher allein zuzuschreiben, daß sie nach vielsachen, vergeblichen Anürengungen, und nachdem selbst die Kolonne von Ott bereits gegen den rechten Flügel des Feindes im Gesecht war, sich Marengo's bemächtigten; denn unter tem Schutze ihrer gut placirten Batterien gelang es den Pionieren eine fleine Bochrücke über den Fortamna zu schlagen, auf welcher die österreichischen Grenadiere übergingen, und Bictor endlich aus dem Dorse vertrieben. Die Angrisse des Generals Ott auf den rechten Flügel des General Lannes waren zeitgemäß und wohlgeordnet, und, ohne die Dazwischenfunst der Division Monnier, wäre es ihm unstreitig gelungen, dieses ganze Corps, welches bereits auf dem Rückzuge war, auszureiben.

Zest war für die Desterreicher ber Moment eingetreten, wo sie von ihrer Uebermacht an Cavallerie gunftigen Bebrauch machen fonnten, aber, theils Die Berfplitterung berfelben auf ihrer gangen Schlachtlinie, theils bie beträchtliche Entfendung unter Rimptich hinderten fie hieran, und bie Frangofen fonnten mgeftort ihren Rudjug auf San Giuliano fortseten. Der General Melas, bes Sieges ju fruh gewiß, ging nach Alerandria jurud, und überließ bem General - Bach bie Berfolgung bes Keinbes. Reines ferneren Wiberftanbes gewärtig, festen bie Defterreicher ben Weg nach San Giuliano in Marschfolonne fort, waren aber nicht wenig überrascht, als sie, kurz vor bem genannten Drte, fich von ben Rartatichichuffen einer ploglich bemadfirten Batterie von 12 Befchuben begrüßt und gleichzeitig auf allen Seiten von ben Franzosen, welche burch bie Unfunft ber Divifion Defair frifche Rrafte erlangt hatten, mgegriffen faben. Ihre Bestürzung und Unordnung war um fo größer, ba ie in völliger Sicherheit marschirt waren, und fich biefes Angriffs gar nicht uneben hatten. Gine Rolonne rif bie andere mit fort, in ganglicher Aufbing floben fie über Marengo nach ben Bruden über bie Bormiba gurud, und murbe ihr fcon fehr bedeutender Berluft noch größer gemefen fein, wenn nicht die Brigate Beibenfelb, an welche fich bas Corps unter Dreilly anschloß, 10th geordnet vor Marengo einige Beit gehalten, und fpaterhin felbft, burch be jurudfehrende Dit'iche Corps, aus ber Berlegenheit gezogen mare. in Auflojung bes hauptcorps unterrichtet, hatte ber General Dit nämlich kinnseits ben Rudzug angetreten, und fam, nachbem er fich burch bas in imen Ruden von den Franzosen besette Cartel zeriolo Bahn gemacht, noch m uchten Beit an, um bie ebengenannten Corps zu unterftugen. Nachtein tu lateren die Gewißheit hatten, daß das Gros über die Bormida in Sicherhit in, jogen fie fich gleichfalls jurud, und brachen die Bruden hinter fich ab.

Das ben Defterreichern ber bereits errungene Sieg wieder entriffen wurde, wim fie selbst burch nachstehende Fehler verschuldet:

<sup>1)</sup> Sie machten zwar einen guten Gebrauch von ber leberlegenheit ihrer Artillerie und bereiteten auch überall bas Gesecht burch bieselbe vor, unters

ließen jeboch von ben, ihnen hierburch geworbenen Bortheilen, Rugen ju gieben.

- 2) Sie waren zu saumselig im Berfolgen ber bereits errungenen Bortheile, benn bie Franzosen legten, nachbem sich bas Blatt gewendet, ben Weg in einer Stunde zurud, zu welchem bie Desterreicher 8 Stunden ges braucht hatten.
- 3) Die Borgegend von Marengo gehört zu ben wenigen Felbern Italiens, welche ben Gebrauch ber Cavallerie begünstigen; aber bemungeachtet, und troß ihrer Ueberlegenheit an berselben, konnten die Desterreicher keinen Nugen baraus ziehen, ba sie sich, burch die Entsendung unter Nimptschund und anderweitige Detachtrungen, zu sehr geschwächt hatten. Gine Reserve-Cavallerie, von einigen fahrenden Batterien unterstützt, wurde ben Ausgang bieses Tages anders gestaltet-haben.
- 4) Der öfterreichische fommanbirenbe General entfernte fich zu fruh vom Schlachtfelbe, und überließ bie einzelnen Generale fich selbst, ohne ihnen Berhaltungsbefehle hinterlaffen, und ohne einen Stellvertreter ernannt zu haben.
- 5) Des Sieges zu gewiß versaumten bie auf San Giuliano marschirenben Kolonnen bie nothigen Vorsichtsmaßregeln, und waren zu bicht auf eins ander, so baß jebe nachfolgende, sogleich in die Unordnung ber vormarschirenben mit verstochten wurde.

Die Frango fen. Unftreitig ift es ber Stellung bes am Morgen bes 14. Juni nur 15,000 Mann Infanterie, 2000 Bferbe und 40 Weichute ftarfen frangofifden Seeres in Echellone, mit fo bebeutenben Bwifdenraumen, jugufdreiben, bag fich bie erfte Salfte ber Schlacht bei Marengo fo ungunftig fur baffelbe gestaltete; benn ber beinahe zweifachen Ueberlegenheit ber Defterreicher, wurde, fo lange bie Frangofen im Befit von Marengo waren, burch bie auf ber Seite ber letteren befindlichen Terrainvortheile, (wogu namentlich bie Dedung ber frangofischen Front burch bie fumpfigen Ufer ber Fortamna gu rechnen ift), ziemlich bas Bleichgewicht gehalten, wie bies bie vielen erfolglosen, und mit bebeutenbem Berluft verfnupften Ungriffe ber Defterreicher bewiesen. Die von Bictor getroffenen Anordnungen gur Behauptung Marengo's, fowie Die fpatere Bertheibigung biefes Dris burch ihn felbft, waren fehr zwedmäßig, und burchaus tabelfrei. Bonaparte fab wohl ein, wie wichtig ber Befit Marengo's für bie Entscheibung biefes Tages mar; jeboch auf einmal in ben gewöhnlichen Sehler ber Defterreicher verfallen, hatte er feine Rrafte ju fehr geriplittert, und es nur ber Caumfeligfeit feiner Begner ju banten, bag bie Divifionen Monnier und Defair noch zur rechten Zeit eintrafen, um am Gefecht Theil nehmen, und jur Enticheibung beffelben beitragen gu fonnen.

Das 2. Echellons unter Lannes allignirte fich noch zeitig genug mit bem Bictor'schen Corps, um bas lettere vom ganzlichen Untergange zu retten, und bie Ausmerksamfeit bes Feindes größtentheils auf fich zu gieben. Die Defter-

tricher unter Ott, welche jest enblich Cartelsceriolo passürt hatten, brachten, in Berbindung mit dem Ruckzuge Bictors, den General Lannes in Gefahr, und nur Bonapartes Eintreffen, von der Division Monnier in einiger Entsternung gesolgt, zogen ihn aus der Berlegenheit, da die gut geleiteten Angrisse der französischen Cavallerie unter Champeaux gegen die österreichische Infanterie ersolglos waren, und die letztere im Avanciren blieb. Die Preisaufgabe der 800 Grenadiere war ein Streich der Berzweislung von Seiten Bonapartes; sie erfüllten jedoch mit der größten Tapferseit und Auspopferung die ihnen gestellte Ausgabe, und wurden durch das Eintressen der Division Monnier von der ganzlichen Ausreibung gereitet.

Die Wegnahme und Behauptung bes Dorfes Cartel ceriolo, im Ruden bes Generals Ott, burch Cara St. Cyr war ein gewagtes Unternehmen, und murbe wahrscheinlich ben ganglichen Berluft ber bazu verwendeten Truppen nach fich gezogen haben, ba bieselben im Berlaufe ber Schlacht völlig von ihrem heere abgeschnitten waren, wenn sich nicht ber Tag ben französischen

Baffen gunftig gewenbet hatte.

Der Ruckzug ber Franzosen gegen San Giuliano geschah mit ber möglichsten Ordnung, und wurde gewiß noch weiter fortgesetht worden sein, wenn nicht jest die Division Desair eingetrossen, sogleich durch genannten Ort defilirt, mb vor demselben ausmarschirt ware. Die Cavallerie unter Kellermann und Khampeaux wurde sehr zweckmäßig verwendet, um vor San Giuliano ben Resten des Bictorischen Corps Muße zum Ordnen zu verschaffen. Die Rüssickeit und Rothwendigseit einer möglichst starten, so lange als möglich außer Gescht gelassenen Reserve bewährte sich bei Marengo abermals, und ihr allein dute Bonaparte den endlichen Sieg zu danken. Denn während die österreichische Reserve school längst im Gescht war, waren die französischen unter Desaix angesammenen Truppen noch ganz frisch; unter ihrem Schuß konnten sich die übrigen Divisionen wieder ordnen, und mit sener vereint die Desterreicher von Ruem angreisen.

Die von Marmont aufgestellte, und ploglich bemastirte Batterie von 12 Geschützen hat unstreitig sehr viel zur Erlangung bes Sieges beigetragen, indem sie durch ihr wohlgerichtetes und wirksames Kartatschseuer zuerst die kareichischen Kolonnen zum Weichen brachte und bergestalt die Angriffe ber

anteren Baffen fehr zwedmäßig vorbereitete.

Der, wegen ber für biefen Tag getroffenen Anordnungen, Bonaparte zur taft fallende Fehler ift, wie bereits erwähnt, die Aufstellung seines Heeres in zu weit von einander entfernten Echellons, womit die Zersplitterung seiner Kräfte unmittelbar zusammenhing; bagegen ist er gewiß wieder auch in dieser Schlacht, wegen seines schnellen Ueberblicks, und der sehr zweckmäßigen Berswedung seiner Reiterei, sehr zu loben.

# Die Schlacht von Austerlit (genannt die brei Raiser = Schlacht) am 2. December 1805.

alar Dur, melder jegt enellen einel-erelche profine lauren, bengen

Nach ber Kapitulation ber öfterreichischen Armee bei Ulm, am 17. Detober 1805, wo befanntlich ber General Mack mit 30,000 Mann und 200 Kanonen sich Kriegsgesangen ergeben mußte, eilten bie französischen Kolonnen in forcirten Märschen unaushaltsam gegen Wien, um das Armee-Corps Kutusofs, — vor ber Ankunst einer zweiten russischen Armee und jener bes Erzherzogs Karl, ber sich aus Italien in möglichster Eile zurückzog, — einzeln zu überfallen und zu schlagen.

Bien mußte kapituliren, und wurde am 13. November von den Franzosen besetzt. Napoleon bemächtigte sich sämmtlicher Brücken über die Donau und schickte Davoust nach Presburg, um dort dem Erzherzog Carl zuvorzusommen, und Ungarn in Schach zu halten, während Bernadotte nach Iglau in Böhmen marschirte, um ein Corps, welches Erzherzog Ferdinand zusammenzog, zu überwachen. Gleichzeitig sollte Marmont die Gebirgspässe aus Italien beobachten, Murat aber die Armee Kutusoss versolgen, bessen Arriergarde, 6000 Mannstarf unter Bagration, in dem Gesechte dei Hollabrunn, 50,000 Franzosen gegenüber 8 Stunden lang einen bewundernswerthen Widerstand leistete, ohne vernichtet zu werden. Kutusos gelang es hierdurch Olmüß zu erreichen, obgleich lebhast von Napoleon versolgt, der die Nothwendigkeit einsah, einen Hauptschlag aussühren zu müssen, um die Wassenrüftungen Preußens zu hemmen, dessen König sich am Kriege zu betheiligen drohte, nachdem sein Territorium von den französsischen Kolonnen, unter Mißachtung der Neutralität, aus eine rücksichte Beise verletzt worden.

Die Stadt und Festung Brunn war von den Verbundeten zu schnell geräumt worden; doch Rapoleon, baselbst angekommen, erkannte den Bortheil dieses wichtigen Postens, und beschloß ihn als Pivot seiner weitern Operationen zu benugen, wozu ihm die Localität von Austerlig ein vortheilhaftes Schlachtfeld bot.

Davoust hatte Befehl erhalten, Presburg sogleich zu verlassen und sich mit 2 Divisionen nach Nicolöburg zu begeben, um sich ber Armee anzuschließen; Bernadotte sollte die Bavern allein in Iglau lassen und mit seinen übrigen Truppen nach Brunn marschiren. Mittlerweile ward die Avantgarde Murats nach Wischau vorgeschoben, und Soult von Nicolöburg nach Austerliß birigirt. Dem Erfolg ber getroffenen Anordnungen entgegen sehend, blieb so die französische Armee mehrere Tage in der vorläusig eingenommenen Position siehen.

Kaifer Alexander fühlte, nachdem Kutusofs und Lichtenfteins Bereinigung ftattgefunden hatte, die Nothwendigkeit, jest die Offenfive zu ergreifen. Die Stellung der verbundeten Armee zwischen Olichan und Olmus, in welcher bieselbe in 3 Treffen lagerte, war sehr ftart und vortheilhaft, aber auch der

Bitterung fehr preis gegeben, wozu noch ber Mangel an Magazinen und Subsistenzmitteln kam, während Rapoleon damit reichlich versehen war. (Durch munterbrochene Märsche war dies heer sehr abgemattet gewesen, man gönnte ihm baher gern einige Tage Ruhe, um so mehr, da auch erst am 23. November die Artillerie in dieser Stellung anlangte. Jur Zeit der Vereinigung der beiden rufsischen heere bei Wischau waren die, demselben bei Brunn gegensterstehenden, Franzosen 56,000 Mann stark, wogegen die Stärke der Allierten gewiß 72,000 Mann betrug.)

Die Berbundeten beschlossen daher am 24. Rovember ihre Stellung aufprechen und jene ihres Gegners anzugreisen, ehe er seine sammtlichen Streitstäfte vereinigt hatte. Seine besenstwe Haltung lud sie ein, das Borhaben pubeschleunigen; im Uebrigen waren sie über die Starte und Bertheilung seiner Amee im Ungewissen.

Die österreichischen Streitkräfte waren nicht zahlreich und standen mit imm der Russen in keinem Verhältniß. Den Oberbeschl über das verbündete her, bei denen sich die Kaiser von Russland und Desterreich befanden, führte der General der Insanterie Graf Kutusof; Generalquartiermeister war der iskereichische General von Weprother. Die dei Olmüß versammelte Macht war bedeutend genug; sie bestand aus 104 Bataillonen Insanterie, worunter Vöskerreichische, und 159 Escadrons, worunter 54 österreichische, und die wie Husselliche mit Recht einen glücklichen Erfolg erwarten. Um jedoch noch Lebensmittel auf einige Tage mitzunehmen, mußte das Heer wich bis zum 27. stehen bleiben. Um 25. Rovember traf nun auch der Großfürst Constantin mit 10,000 Mann und 3000 Pserden ein.

Der Erzherzog Ferdinand und General Meerwald erhielten ben Befehl, tuch Bewegungen gegen bes Feindes Flanken und Bedrohung seiner Berbindung mit Wien, ben Angriff tes Hecres zu unterstüßen. Am 27. November früh 8 Uhr verließ das allierte Heer die Stellung von Olichan in 5 Parallels bionnen, und marschirte auf eben so viel parallel laufenden Straßen. Die Avantgarde, unter dem Fürsten Bagration, hielt sich dicht an dasselbe, um tem Feinde bessen Aufbruch nicht zu früh zu verrathen, und aus eben der Ursache blieb der linke Flügel versagt.

Die ruffischen Garben, unter bem Großfürst Constantin, waren zur Referve bestimmt. Am 28. gelang es ber ruffischen Avantgarbe, unter bem Kinken Bagration, burch 56 Escabrons bie Franzosen aus Wischau und Umgegent, wo sie die Avantgarbe Murats und 8 Escabrons in Wischau, und 20 Escabrons schwere Reiterei bei Raufinis hatten, zu vertreiben, und lettere machten, wieder verstärst, barauf bei Raufinis Halt.

Rapoleon concentrirte fich in Brunn, Davoust und Bernabotte erwartend, bie eift am 29. eintreffen konnten; er wollte die Entwickelung ber feinblichen Detationen abwarten und die sehr genau recognoscirte Gegend von Austerlit zu innen Unternehmungen benuben, wo Coult auch schon sein Corps zusammen zog.

Die Allierten ließen indeffen ein Schwanten in ihrem Angriffsplane erkennen und verloren fo Zeit.

Am 29. rudten sie jedoch bis in die Hohe von Austerliß; Bagration kam bis nach Bosorsis, Kienmeyer bei ersterem selbst an. Aber auch die Franzosen waren nicht mußige Zuschauer, sondern concentrirten ihre Macht zwischen Turras und Brunn, während der Kaiser Napoleon Menis, Tellnis, Sofolnis, Kobelnis und Schlapanis zur Deckung der Front besehen ließ. Borposten standen bei Ausest, auf den Höhen von Pragen, Girgisowis und Krug vorpoussist, seinen Bivouag ließ Napoleon auf der Höhe über dem Dorse Dwaroschna einrichten, von wo er das Terrain zu übersehen im Stande war.

Der 30. November, und selbst der 1. December, verstrich ohne alle entscheidende Schritte; diese Tage wurden nur, abgesehen davon, daß am letteren früh zwischen den Avantgarden kleine Gesechte stattsanden, von beiden Seiten zu Recognoscirungen, zu hin und hermärschen verwendet, um die zu der bevorstehenden Schlacht projectirte Stellung zu gewinnen; auch sam die Bereinigung Bernadotte's und Davoust's mit der Armee zu stande, und sprach Rapoleon, durch die Concentration seiner Truppen, die bestimmte Absicht aus, die Schlacht zwischen Brunn und Austerlig anzunehmen.

Rutusof ließ bas verbundete Heer in ben schon zusammengesett gewesenen 5 Kolonnen, bestimmte ben Angriff gegen ben feindlichen rechten Flügel, und concentrirte sich baher auf bem eigenen linken folgendermaßen:

Die Avantgarbe bes rechten Flügel scorps, unter bem Generallieutenant Fürst Bagration, rudte, 15 Bataillone und 46 Schwabronen stark, vor und stellte sich zwischen Hollubis und Kowalowis auf. Die Avantgarbe bes linken Flügels, unter bem Feldmarschall Lieutenant Kienmeyer, aus 5 Bataillone Kroaten, 22 Escabronen Desterreicher und 10 Schwabronen Kosafen bestehend, nahm eine Stellung vor Ausest.

- Die 1. Kolonne, 24 Bataillone und 3 Compagnien ftark, unter bem Generallieutenant Doctorow, ging über Herspitz und Wischau nach hoftierabed und marschirte auf ben hohen vor biesem Dorfe in 2 Treffen auf; ein Jäger-Regiment besetzt Auseft.
- Die 2. Kolonne, 16 Bataillone, 2 Compagnien und 21/2 Escabrons ftark, unter bem Generallieutenant Langeron, marschirte über Austerlitz und Krzenowiß nach ben Höhen von Pragen, und formirte, rechter Hand ber 1. Kolonne, ebenfalls 2 Treffen.
- Die 3. Kolonne, 17 Bataillone, 1 Compagnie und 21/2 Escabrons ftart, ging unter bem Generallieutenant Przebiszewsty, über die Walfmuhle nach ben Hohen rechts von Pragen, wo fie in einem Treffen aufmarschirte.

Die 4. Kolonne, unter bem öfterreichischen Telbmarschall - Lieutenant Graf Kolowrat, aus 12 rufischen Bataillonen und 2 Escabrons unter Milarodowitsch und 15 öfterreichischen Bataillonen unter Kolowrat bestehend, marschirte über

St. Urbans Rapelle hinter die 3. Kolonne; hierbei befand fich ber Obergeneral, ber fein Sauptquartier nach Rezenowit verlegte.

Die 5. Rolonne ober bie Reiterei, 64 Escabrons (nach anbern Angaben 82 Escabrons) ftart, unter bem Fürsten Lichtenstein, folgte ber 3. Rolonne, binter welcher fie fich unterhalb ber Anhohen entwickelte.

Die Referve, 10 Bataillone 1 Compagnie und 17 ober 18 Cocabrons, unter bem Großfurft Conftantin, nahm eine Stellung auf ben Soben über Aufterlit, mit bem rechten Flügel an bie Strafe gelehnt.

Der Feind verhielt fich biergu rubig und jog fogar feine Borpoften binter ben Bach, Die Teiche und fumpfigen Wiefen gurud, Die feine Front fcubten und ben Bugang ju ben jenfeitigen Dorfern erschwerten, welche feine Urmee befest hielt. Coldergeftalt hatte es ben Unichein, als wollte Napoleon fich nur auf die Defenfive befchranten; er erfannte aber aus ben Bewegungen feiner Begner, bag zu allernachft fein rechter Flügel angegriffen werben follte, in einem folden Falle aber bie Rolonnen ber alliirten Armee, burch bie Terrainichwierigfeiten bagu veranlaßt, von einander getrennt und bie Stellung ibred Centrums, auf ben Plateaus von Pragen und Blafowig, entblogt wurden. Gein Entichlug mar baber raich gefaßt; im Befit aller, auf jene Blateaus führenden Defileen, wollte er junachft bas feindliche Centrum burchbrechen und bann fofort bie getrennten Flügel ber feindlichen Stellung überfallen. Dies war einer ber fühnften Plane Rapoleons; ftatt feine Front burch bas Defilee zu beden, wollte er über baffelbe geben, und ftatt angegriffen zu werben, felbft angreifen. Die frangofische Stellung war von Tellnis, wo ber rechte flugel ftand, bie jur Sobe von Dwarofdna, an welche fich ber linte Flugel lebnte, und hatte fie Rapoleon vom 1. jum 2. December befestigen und fehr vertheilhaft mit 18 Ranonen befegen laffen.

Das Centrum ftant hinter Girschifowig (Girzifowig); bie Reserve, unter Durce, bei Turras, und bie Division Friant bei Kloster Raigern zur Beobachtung, für ben Fall bag bie Alliirten ben andern Weg auf ber Strafe über Auspit vorgeben follten.

Dies war bie Stellung beiber heere in ber, ber Schlacht vorangebenben Racht, und betrug hierbei bie Starfe ber Berbunbeten, nach ber Kolonnenstung, 83,645 Mann; bie ber Frangofen, nach ihrer Angabe, 65,000 Mann.

Die Alliteten. Warum bie Alliirten in ber Nacht vom 1. zum 2. December feine Vorposten ausgesetzt, ist unbegreislich; noch mehr zu verwundern bleibt es bagegen, weshalb bie Franzosen bies nicht benutt und feinen Ueberfall wefucht haben.

Ungeachtet ber außergewöhnlichen Rabe bes Feindes — bie Entfernung beider Seere betrug nur einen Kanonenschuß — hatte man boch von bessen Stellung eine so unsichere Kenntniß, daß bie, vom öfterreichischen General-Deartiermeister von Wehrother entworfene, Disposition zur Schlacht auf unbistimmte Annahmen bafirt war. Die Angriffsbisposition grundete sich

namlich auf bie irrige Boraussegung, bag Rapoleone linter Flügel in ben Balbhoben linfe ber Brunner Strafe ftebe, ber rechte gegen Robelnit und Sofolnig bie an bie bortigen Teiche fich ausbehne und bag, wenn bas Defilee bei Cofolnis von ben Angriffotolonnen paffirt mare, jugleich ber feindliche rechte Flügel umgangen fein wurbe. Sierauf follte ber Ungriff jenfeite Schlapanis bis Bellowis fortgefest und bie Defileen umgangen werben, wovon man glaubte, baß fie bie Front ber frangofifchen Stellung bedten. Ferner hatte man angenommen, bag ber linte frangofifche Flügel burch eine Berftarfung bes Centrums gefdmacht worben fei, beshalb erhielt Furft Bagration bie Beifung, vereint mit bem Fürften Lichtenftein, gwifden Dwarofdna und Rrug mit Rachbrud vorzudringen - und zwar follte ber lettere auf ber Gbene gwijchen Rrug und Schlapanis, a cheval ber Landftrage vorruden, ber erftere bingegen wieberum biefe Cavallerie beden und bie Unhohen gwifden bem Leichner Birthes haufe und Dwarofchna mit Artillerie bejegen - und mabrent bie Sauptfrafte ber verbundeten Armee vom andern Enbe mit Rapibitat burch bas Thal amifchen Tellnig und Gofolnig beranfturmten, bier ben Feind gu beschäftigen und, burch Wegnahme bes Defilees von Bellowis, fich mit ben Angriffstolonnen bes linfen Flügels in Berbindung ju fegen. Diefer Grundibee gemag murbe ben 5 Rolonnen am 2. December Morgens 2 Uhr bie nachfolgende Inftruction ertheilt, bei ber es ichon im Boraus gu tabeln ift, bag bie mehrften commanbirenben Generale ber Berbunbeten biefelbe erft gegen Morgen bes Tages, bie Divifione = und Brigate = Rommanbeure, mit wenigen Ausnahmen, aber gar nicht erhielten und bie außerbem noch auf Unnahmen baffet, Die nicht wirflich ftattfanben.

Rechter Flügel. Die 5. Rolonne, unter bem Fürsten Lichtenstein, marichirt von bem Fuß ber Unhohe hinter ber 3. Rolonne, zwischen Blasowis und Rrug auf, um vorrudent ben Marich und bie Formirung ber Rolonne bes rechten Flügels zu beden und nimmt nachher bie oben erwähnte Stellung.

Die Avantgarbe bes Fürsten Bagration halt fich in ihrer Stellung und fucht bie Anhöhen zwischen Dwaroschna (Santon) und bem Leschner Birthsbaufe zu gewinnen, um bieselben mit schweren Batterien zu besegen.

Das Corps ber Referve unter bem Groffürsten Constantin, marfchirt von ben Sohen von Austerlig auf die Rudseite von Blasowis und Rrug und stellt fich zu beiber Unterstügung baselbst auf.

Linker Flügel. Die erfte Kolonne geht von ben Anhöhen von Hoftierabed über Aufest und Tellniß, wendet sich, nach dem Passiren bes lettern Dorfes, rechts gegen die Teiche hinwarts, und halt gleiche hohe mit ber 2. Kolonne, die von der Anhöhe bei Pragen links abmarschirt und bann bas Thal von Sofolniß und Tellniß foreirt, um hier den Uebergang zu erzwingen.

Die 3. Rolonne marichirt von ben Unhohen von Pragen ebenfalls lints, foll gang nahe bei bem Schloffe von Sofolnig vorbeigehen, von wo bie Teten fammtlicher 3 Kolonnen bis zu ben Teichen von Robelnig vorruden.

Die 4. Rolonne marschirt, von ben Sohen ber 3. Rolonne links, vorwarts, passert basselbe Thal, zieht sich zu ben Teichen von Robolnis und allignirt ihne Tete mit benen ber 3 anderen Rolonnen. Die Avantgarbe bes linken Flügels, unter bem Feldmarschall-Lieutenant Kienmeyer, bedt die Bewegung ber erften Rolonne, um, wenn bieselbe bas Desilee passirt, die Gegend bes Klosters Raigern zu beobachten.

Die Teten ber eben genannten 4 Kolonnen follten eine breite Front bilben, 4 Bataillone ber 1. ben Balb von Turras besehen und mahrend 3 Bataillone ber 4. Kolonne bas Dorf Schlapanis wegnehmen, sollte ber Rest ber lettern zwischen bem letteren Dorse und bem Walbe von Turras vorraden und ben feinblichen rechten Flügel mit großen Infanterie. Massen angreisen. Um 7 Uhr Morgens setzte sich die allierte Armee in Bewegung; ein bichter Rebel lag über der ganzen Gegend, und begunstigte somit die Absicht Rapoleons insofern, als er den Berbundeten seine Stellung entzog, obgleich, wie schon vorher gesagt, beide Heere nur einen Kanonenschuß aus einander standen.

Die allitte Armee verließ die Anhöhen von Pragen, um auf die durch die Disposition angegebenen und bestimmten Punkte vorzuruden. Die Franzosen lonnten, von ihrer Stellung aus, sammtliche Bewegungen der russischen Kolonnen, sowie die, durch die Richtung des Marsches, unter benselben mtstehenden Zwischenraume beobachten.

Auf dem linken Flügel der Alliirten entspann sich das Gesecht zuerst; hier gelang es benselben endlich, nach bedeutenden Anstrengungen, sich des Dorses Tellnitz zu bemächtigen, welches wieder verloren, dann aber, da unterdessen die erste Kolonne herangesommen war, wieder erobert wurde. Zwei Cavallerie-Brigaden passirten sosort das Desilee und marschirten jenseits aus, ohne sich jedoch auf die Verfolgung des Feindes einzulassen, welches ihnen späterhin sehr zum Bortheil gereichte, da sonst der nachherige Rückzug sast unmöglich, oder mindestens sehr erschwert worden wäre. Die 1. Kolonne bebouchirte noch nicht, da es ihr bis jest noch nicht gelungen war, ihre Berbindung mit der zweiten zu bewersstelligen. Das Desilee sowie das Dors Tellnitz selbst, wurden sehr zwecknäßig mit einigen Bataillonen und mit Geschüß besetz.

Die 2. und 3. Kolonne hatten sich während ber Zeit von den Anhöhen von Prapen in Bewegung gesetzt und Sosolnitz genähert, um bessen Besitzt num eine lebhafte Kanonade entspann, bei welcher die Franzosen ihre Batterien, in einer sehr vortheilhaften Stellung, auf einer Anhöhe zwischen Sosolnitz und Kobelnitz, — in welchem Dorfe eine Reserve stand — placirt hatten. Rach einer langen und unnützen Kanonade gelang es endlich der wissischen Uebermacht sich des Dorfes zu bemächtigen, doch dei dem Marsche burch dasselbe kreuzten sich die beiden Kolonnen und es entstand hierdurch eine Beitze, Schlachten und Belagerungen.

unvermeibliche Berwirrung. Der linke Flügel ber Alliirten entfernte fich auf biese Weise, burch ben großen Umweg ben er bei seinem Borruden zu machen hatte, immer mehr vom Centrum, um die französische Armee in einer Stellung zu umgehen, in ber sie sich nicht befand. Gegen 1/29 Uhr brach ber Nebel und sowie die 3 ersten Kolonnen bereits im Desilee verwickelt waren, gab Napoleon ben Beschl zum Angriff und nun entbrannte die Schlacht auf ber

gangen Linie.

Muf bem rechten Flügel war ber Großfürft Conftantin, ber Disposition gemäß zur bestimmten Stunde mit ber Referve von Aufterlit aufgebrochen, um bie Soben von Blafowis und Rrug ju befegen, fab fich aber bier, ju feiner nicht geringen Berwunderung, in ber erften Schlachtlinie und wurde beshalb fogleich ins Befecht mit ber feindlichen Infanterie und Cavallerie Die Urfache hiervon mar, bag bie Cavallerie-Rolonnen bes Furften Lichtenftein, welche bis jest hinter ber 3. Rolonne geftanben und ber Dieposition gemäß, auf bie linfe Flante bee Furften Bagration marichiren follten, um bie Ebene von Schlapanis zu befegen, auf ihrem Mariche, von ben Infanteries Rolonnen aufgehalten maren, Die bei bem Berabruden von ben Bragener Unboben fich burchfreugten und barum ben angegebenen Drt ihrer Beftimmung gar nicht erreichten, fonbern fich begnugen mußten, gur Unterftugung ber, von feindlicher Cavallerie bebrohten, linken Flanke bes Fürften Bagration 10 Escabron gu fenben; mahrend ber Furft ben Reft feiner Rolonne auf bem linten Blugel bes Referve = Corps fogleich, jum Ungriff bes Feinbes, in Schlachtorbnung formirte. Durch bie ju große Sige bes Ulanen-Regimente Groffurft Conftantin, welches nicht abwartete, bis bie übrigen Regimenter beplopirt waren, fonbern fich fofort auf ben angreifenben Feind fturgte und baburch größtentheils ein Opfer feiner Uebereilung murbe, marb ber projectirte Angriff vereitelt.

Bahrend fich bies auf ben beiben Flügeln ber Allierten gutrug, murbe bas Schidfal bes Tages im Centrum entichieben. Sierher hatte Rapoleon, bie Fehler feiner Begner mohl einsehend, und biefelben gwedmäßig benugent, feinen Sauptangriff gerichtet, und bie 4. Rolonne, ohngefahr 12,000 Dann ftart, welche von ben 3 anderen bereits verlaffen, ploglich mit 4 frangofischen Divifionen, beren Besammtftarte auf minbeftens 24,000 Dann angunehmen ift, unter Soult angegriffen. Rutufof fab fehr wohl ein, bag bie Unboben von Bragen, welche bas gange umliegende Terrain bominirten, ber Schluffel gu feiner Stellung war, mithin von ber Behauptung berfelben bie Enticheibung ber Schlacht abhing; benn gelang es bem Feinde fie gu befegen, und gu behaupten, fo mar biefe burchbrochen, und ber linte Flügel ganglich abgeschnitten. Sier alfo follte bie Entscheidung bes großen Tages ftattfinden, jene Soben bas eigentliche Schlachtfelb werben, mahrent bie übrigen Rampfe bierburch blos untergeordneter Urt wurden. Bur jest war Rutufof noch im Befig berfelben, und ließ baber auch fofort von ber 5. Rolonne 4 Cavallerie = Regimenter herbei holen; aber leiber hatte ber Obergeneral, burch bie Direction welche er seinen Rolonnen angewiesen, seine Kräfte zerstreut, und ihre Leitung eigentlich aus der hand gegeben. Die Ueberlegenheit und die Ruhe des Feindes überwältigte jedoch allen entgegengesetzten Widerstand, und bemeisterte sich der Anhöhe, auf der er sogleich eine hakenstellung einnahm, um der Dueue der 3. Kolonne, welche von der letzteren getrennt, Front gegen die Franzosen gemacht hatte, die Spipe zu bieten.

Der Kaiser von Rugland befahl ben Bataillonen ber 4. Rolonne, an barn Spite er fich befant, ein nachmaliges Borruden, um wo möglich bas wilorene Terrain wieder ju gewinnen; aber alle Anstrengungen waren vergebens, bie Frangofen blieben Berren ber Boben, benn fie hatten nun, außer ben Bertheilen bes Terrains, auch noch bie ber Uebermacht auf ihrer Seite. Diefe Bertheile hatte noch ein ungludlicher Irrthum vermehrt, nämlich die öfterreichische Artillerie, welche, ber Aehnlichfeit ber Rleibung wegen, Die feindliche angreifende Infanterie für Ruffen ansah, ftellte in bem Augenblide ihr Feuer ein, wo et am wirffamften batte fein follen. Die Frangofen placirten ihre Batterien fetr vortheilhaft, und gingen wieder in die Offenfive über, wodurch die Allitrten jum volligen Rudjuge gezwungen wurden, ben fie, ber Disposition gemat, auf Bagan, und von hier aus in bie Stellung von Sobiegis unb berfpit birigirten, wobei ber größte Theil ber bei biefen Rolonnen befindlichen Beschütze in die feinblichen Sande fiel. Der Furft Lichtenftein bemühte fich mit seiner Cavallerie ben Rudzug zu beden, was auch, und zwar nicht ohne Erfolg gelang; benn bis jum Einbruch ber Racht behauptete er fich zwischen ben Bragener Unboben und Rrgenowis.

Das Referve-Corps unter bem Großfürsten Constantin, versuchte alles mögliche, um die Fortschritte des Feindes, welcher Blasowis genommen, zu hemmen, und attaquirte denselben; doch die sehlerhafte Aufstellung in einer Linie, ohne ein zweites Treffen, und ohne alle und jede Reserve, ließ alle Bersuche scheitern, wobei es diesem Corps, mit verhältnismäßig unbedeutendem Berluste, boch noch gelang, sich in die frühere Stellung bei Austerlis zurüczuziehen.

Bu berfelben Zeit, wo das Reserve, Corps die Anhöhen von Blasowis verließ, zog sich auch ber rechte Flügel unter dem Fürsten Bagration, auf Rausnis, und später von hier auf Austerlis zurud. Diesem General war die Besetzung der Anhöhen von Owaroschna ausgetragen; doch da er sie, bereits vom Feinde occupirt, fortisicirt, und mit 18 schweren Geschüßen besetzt sand, also hiervon abstehen mußte, sah er auch seine linke Flanke von den Franzosen ledhaft bedrängt, und obwohl es dem guten Gebrauch seiner Cavallerie, im Berein mit den ihm vom Fürsten Lichtenstein früher zugesandten 10 Escabrons gelang, die raschen Fortschritte des Feindes zu hemmen, so mußte er doch die Stellung von Posorsitz räumen. Durch die später veränderte Rückzugsbirection von Rausnitz auf Austerlitz, blied die Straße auf Wischau nun ungedeckt, darum siel hier nachher der größte Theil der Bagage und des Fuhrswesens in seindliche Hände.

Die 1., 2. und 3. Rolonne hatten wir bei Tellnit und Sofolnit verlaffen, wo im letteren Dorfe, wie bereits erwahnt, bie 2. und 3. fich gefreugt, und hierbei in Unordnung gerathen waren; in dem Augenblid zogen fich bie Frangofen, welche vor Tellnig gefochten, auf Sofolnig jurud, und nahmen hierburch 6000 Ruffen fowie bie Artillerie ber 2. und 3. Rolonne gefangen. Der Reft ber beiben letteren jog in Unordnung auf Aujeft, und mas bavon noch formirt mar, murbe auf bie erfte Rolonne gurudgeworfen. Diefe batte ben Angriff ber Frangofen auf bas Centrum gu fpat erfahren, und wollte nun eine Diverfion zu Bunften berfelben machen, wozu fie jeboch eine faliche Richtung nahm. Denn ware fie in bie linfe Flante ber frangofifchen Infanterie marichirt, welche fich auf ben Soben ber Rapelle von Aufeft und Bragen ausgebreitet hatte, ftatt ihren Weg burch ein Defilee zu nehmen, beffen Ranter vom Feinde befest maren, fo mare eine Bieberherftellung ber Schlacht noch möglich gewesen. In Aujeft felbft fam es gum lebhaften Befechte, in beffen Berfolg bie Frangofen Gerren bes Dorfes blieben; boch wurden bei biefer Beranlaffung 4000 Mann, nebft ber noch übrigen Artillerie biefer Rolonne, Die jenfeits Tellnit aufgestellte Cavallerie ber Alliirten mar icon früher gurudgenommen, und ba fo bas Centrum und bie Queue ber 1. Rolonne ben Rudgug burch Aujeft abgeschnitten faben, jogen fie fich auf bie Gbene, zwischen Tellnig und bem See, jurud, von wo fie auf einem fcmalen Damme, ben nur 2 Mann neben einander paffiren fonnten, unter Dedung ber fehr zwedmäßig gebrauchten öfterreichischen Cavallerie, Die fich trop bee feindlichen wirtsamen Kartatfchfeuers nicht aus ihrer Faffung bringen ließ, über Bofchowit bis hinter Aufterlig marfchirten. Gin Theil ber ruffifchen Bataillone rettete fich, aber ihre Befchuse gingen verloren; Doctorow und Rienmeper führten, unter unfäglichen Unftrengungen bei heftigem Regen, bie Trummer biefes Armee = Corps, gegen 8000 Mann, über Neuhof gurud.

Biele ber Ruffen wollten über ben See von Satschan und Melnis, ber mit Gis belegt war, fluchten, boch brach biefes burch, und eine große Zahl berfelben fant so ihren Tob.

Am Abende bes blutigen Tages ftanden beibe Heere burch bas Thal, welches von Rausnig nach Klein-Hostierabed sich hinadzieht, getrennt. Die Franzosen übernachteten in der Stellung, welche die Alliirten am vorigen Tage inne gehabt; die letteren standen bei Hodiegis, und marschirten nach Mitternacht auf Czeitsch und bemnächst nach Ungarn.

Der Berluft ber Defterreicher betrug 5822 Mann, ber ber Ruffen 21,000 Mann und 160 Kanonen; bie Sohe biefer Summe verursachten ber burchweichte Boben und bie Teiche.

Dies war bas Enbe ber benfwurdigen Schlacht, zu beren Berluft fur bie Alliirten viele, und manche nicht unbedeutende Fehler beigetragen haben. Denn abgesehen bavon, daß die gegebene Disposition sehr complicirt, und nur fur Generale und Truppen geeignet war, welche auf einer hoheren Stufe der Manoeuveirfähigkeit standen, als die Russen der damaligen Zeit, wirkten noch folgende Umstände besonders nachtheilig ein. Bor allem die unbestimmten Angaben und Rachrichten, welche die Alliirten, ungeachtet der großen Unzahl vorhandener leichter Reiterei, vom französischen Seere hatten; dann der schlechte Angrisssplan den sie befolgten, indem sie voraus setzen, die seindliche Armee habe sich in einer Stellung verschanzt, die sie gar nicht einnahm, und dempusolge, was im Lause der Schlacht sehr nachtheilig einwirkte, die Cavallerie sast ganzlich von der Insanterie getrennt ward; ferner die am Tage vor der Schlacht unternommene Bewegung im Angesicht des Feindes, um sich gegen dessen kessen Flügel zu ziehen; endlich die großen Distancen zwischen den einzelnen Kolonnen, als sie die Anhöhen von Praten verließen, und der Rangel an Communication zwischen denselben.

Dennoch ware es, tros biefer bedeutenden Kehler, im Laufe ber Schlacht noch möglich gewesen, bas Gleichgewicht berselben wieder herzustellen, wenn die 2. und 3. Rolonne sich weniger an ihre Disposition gehalten, und ihre Bewegungen benen des Feindes, welcher durch seine Manoeuver den ganzen Angriffsplan vereitelte, accommodirt hatten, und wenn die erste, welche noch hinlanglich start war, statt sich auf Ausest zu ziehen, den beiden genannten Rolonnen zur Hülfe herbeigeeilt, und auf die Anhöhen marschirt ware, wo die Stellung der Franzosen eine sehr misliche war, so lange der linke Flügel der Allierten nicht in Unordnung gebracht worden.

Außerbem war noch ein Hauptgrund bes Berluftes ber Schlacht, ber aber schon mit in ber Disposition begründet lag, die unzwecknäßige Verwendung und Schwäche ber Reserve, die, gleich beim Beginn des Kampses, in das 1. Treffen gerieth, wodurch die ganze übrige Schlachtlinie ohne Unterstützung blieb; ebenso ist es sehr seltsam, daß gerade der wichtigste Theil der Schlachtlinie, ber Mittelpunct, ohne Reserve seinem Schicksal überlassen war.

Einen fehr guten Gebrauch machten bie Alliirten bagegen von ihrer Cavallerie, fowohl auf bem rechten Flügel beim Corps bes Fürsten Bagration und Lichtenstein, wie auch auf bem linken Flügel bei ber Dedung bes Rudzuges.

Bas bagegen bie Artillerle anbelangt, so scheint bieselbe größtentheils unbenutt in feindliche Hande gefallen zu fein, was um so mehr zu verwundern ift, als bas Terrain ihren Gebrauch durch Darbietung vortheilhafter Bositionen begünstigte. Bie viel dagegen gut placirte und wirfende Artillerie zu leisten im Stande ist, zeigte die leichte Batterie des Obersten Degenfeldt, die allein bas, den Rückzug sehr erschwerende, Feuer der französischen leichten Gardes Artillerie dampfte.

Am anderen Morgen 4 Uhr überbrachte ber Fürst Lichtenstein, Ramens ber beiten Raiser, ben Borschlag zu einem Waffenstillstand; ba berselbe angenommen ward, so kehrte in Volge beffen ber Kaiser Alexander am 7. December bereits nach Betersburg zurud, während seine Armee in 3 Kolonnen nachfolgte. Am 27. December ward dagegen mit dem Wiener Cabinet der Presidunger Friede

geschlossen, und bie Auflösung bes beutschen Reiches, die Errichtung ber Ronigreiche Bavern und Bürtemberg, die Abtretung Tyrols an Bavern, und ber venetianischen Staaten an bas Königreich Italien, waren die Folgen bes benkwurdig überstandenen Feldzuges, und der Schlacht von Austerlig.

Die Frangofen. Wie in ben früheren Schlachten gegen bie Defterreicher, wußte auch Rapoleon bei Aufterlig bie zahlreich begangenen Fehler feiner Feinde, ftets zu feinem Bortheile zu benuten; benn, um auf alle Umftanbe gefaßt zu fein, hielt er feine Truppen in Maffen vereinigt zusammen.

In ber gleichen Nacht wie bies bie Defterreicher thaten, hatte auch Rapoleon, ber nun seinen Bivouaf bei Schlapanit genommen, seinen Truppen eine andere Stellung gegeben, so baß obige Angriffsfolonnen, welche ben Feind hinter ben schon genannten Defileen zu treffen wähnten, bort einen nur schwachen Bosten antrasen, mit welchem sie ein nuploses und verberbliches Gesecht anknupften, während ber Kaiser seine ganze Kraft auf bas entblößte Gentrum ber Allierten, — auf die Anhöhen von Praten — richtete, und bort die Schlacht zu entscheiben Anstalten tras.

Die Stellung, bie er genommen, war folgenbe:

Der linke Flügel, unter bem Marschall Lannes, 18 Bataillone, und 8 Schwadronen ftark, war links an Bellatis, rechts an die Straße gesehnt; die Anhöhe Santon (Dwaroschna) wurde von einem Infanterie Regiment und 18 schweren Kanonen beseht, und in der Nacht verschanzt; General Claparète erhielt den Auftrag, diesen Posten auf das äußerste zu vertheidigen. Bon dieser Höhe bis Girgisowis (Girzisowis) standen 3 leichte Reiter Divisionen, um das vorliegende Thal zu beobachten.

Rudwarts von Lannes, ju beiben Seiten ber Strafe, ftand als Referve, Murat mit 44 Ruraffier - Schwadronen.

Das eigentliche Centrum ber französischen Armee unter Bernabotte, nämlich bas Corps von Soult, nahm seine Stellung mit einer Division (Banbamme) vorwärts Schlapanis, mit ber 2. (St. Hilaire) auf bem Plateau vor biesem Dorfe. Zur Berbindung mit dem linken Flügel, nahmen die Divisionen Rivaud nordöstlich von Schlapanis, und Drouet süblich von jener, auch unter Bernadottes Kommando, Stellung. Das Dorf Girgisowis wart stark besetz; hinter Schlapanis standen die Grenadier Division Dudinot, 10 Bataillone Garde und 9 Schwadronen unter Bessieres nebst 40 Kanonen, in Reserve.

Soults 3. Division (Legrand) bilbete allein ben außersten rechten Flügel hinter Sofolnig und Tellniß; ihr zur Unterstützung, nur um die Schwarza-Nieberung zu beobachten, nahm Davoust auf ber Höhe bes Klosters Raigern mit ber Division Friant, und ber Dragoner-Division Bourgier, Stellung; späterhin jedoch ruckte er von Raigern hinter ben See von Ottmatau. Rapoleons Hauptmacht ftand also zwischen Schlapanis und bem Santonsberge, und nur der kleinste Theil seiner Armee befand sich dort, wo er ben hauptangriff ber Gegner erwartete, und wo er auch stattsand.

Bie wir bereits oben gefehen, entspann fich bas Gefecht zuerft im Dorfe Tellnit, welches nach lebhaftem Wiberftanbe ben Frangofen entriffen marb, bie, ber Uebermacht weichenb, bie Ebenen zwischen Tellnis und Turras zugleich raumten, ohne von ber Ravallerie ber Allierten verfolgt zu werben; gleiches Schidfal hatte bas Dorf Sotolnig, welches ebenfalls ben Ruffen iberlaffen werben mußte. Rapoleon mar es indeg mabrend biefer Beit nicht migangen, bag es ben Bewegungen ber allirten Armee an übereinftimmenbem Bufammenhange und an Bestigfeit fehlte, auch fah er hierbei, bag ber linke flinel berfelben beim Borruden fich immer weiter von bem Centrum entfernte. Er ließ baber gegen bas Lettere feine Daffen anruden, um auf biefe Beife ben genannten flugel abzuschneiben, welcher fortfuhr, ohne Borficht vorzuruden. Bu bem Ende ging die Division bes rechten Flügels burch Robelnig und Bontowis, gegen die Anhöhen und das Dorf Bragen vor; die Reserve folgte, und fellte fich zwar auf ben Unhohen zwischen Schlavanig und Robelnig auf, fam jeboch während ber gangen Schlacht nicht jum Schuß. bes Centrume wurden gegen die Anbohen von Blafowis birigirt; bie Cavallerie beplopirte zwischen Girgifowis und Krug; auf beren linken Flugel rudte Lannes à cheval ber Lanbstraße vor, und nun begann bas Gefecht auf allen Buncten bes Centrums und bes linfen flügele. Bie bereits vorher angeführt, gelang es ben 4 Divifionen bes rechten Flügels und bes Centrums, fich bes Schluffels ber feinblichen Stellung, ber Pragener Anhohen, ju bemachtigen, und hierburch ben linken Flugel ber Alliirten von ihrem Centrum ju trennen, benn Rapoleon, obwohl im ganzen schwächer wie biefe, war benfelben burch sein fühnes Manoeuver ploglich boppelt überlegen, und baher hier jeber Biberfand vergeblich.

Die hier bewiesene Ruhe und Festigseit ber französischen Infanterie, welche ihr Feuer größtentheils bis auf 100 Schritt sparte, ist sehr zu loben; ebenso bewies dieselbe eine große Gewandtheit im Manoeuveriren, und in ber vortheilhaften Benutung bes Terrains. Diese vereinigten Umstände machten alle Bersuche der Allierten, sich der Anhöhen wieder zu bemächtigen, erfolglos; sie wurden zum Rückzug gezwungen, und auf demselben von der vorgerückten französischen Artillerie sehr beunruhigt; darum war nun das Loos der Schlacht mit ihren Bolgen für die Allierten entschieden.

Auf bem linken frangofischen Flügel war es mahrend biefer Zeit gelungen ben alliirten rechten zurudzubrangen, und fich bes gangen vorliegenden Terrains zu bemachtigen.

Bie ichon oben angegeben, veranderte bas frangofische Centrum nun seine Front, und nahm in folder Beise bie über Tellnit vorgedrungenen Rolonnen ter Artillerie in Flanke und Ruden, wodurch beren Auflösung herbeigeführt wurde.

Bu bewundern ift, daß bei dem Ruckjuge der 1. feindlichen Kolonne auf dem schmalen Damme zwischen den Seen, von französischer Seite nicht die Umgehung des Satschaner Sees, über Ausest und Satschan, angeordnet, und hierdurch dieser einzige offene, und leicht streitig zu machende Ruckweg verlegt wurde.

Das Ende dieser Schlacht war so seltsam, baß nun die französischen Truppen von dem rechten Flügel, mit dem Ruden gegen Austerlitz gelehnt, die Reste des linken Flügels der Alliirten angriffen, und zu dem Ende, von denselben Anhöhen herabkamen, von welchen am Morgen die Artillerie gegen sie marschirt war. Mit Ausnahme der unterlassenen Umgehung des Satschaner Sees, ist den Franzosen kein Fehler in dieser Schlacht zur Last zu legen; denn Rapoleons Manoeuver war fühn und wohlberechnet, und die Artillerie wurde, namentlich bei der Verfolgung, gut gebraucht. Auf den Höhen von Tellnitz wirkte sie allein mit 80 reitenden Geschützen höchst vernichtend gegen die zurückgehenden Russen, und war dies somit die erste Massenamendung der Artillerie, wo sie auch ihre Zwecke erreichte; außerdem werden wir auch noch bei Wagram und Groß-Görschen die Ruhanwendung derselben sinden, wie sie den Preußen zuerst bei Groß-Beeren stattgesunden hatte.

Die Aufstellung von 18 schweren Geschützen, auf ber Anhöhe von Dwastoschna, war ausgezeichnet, und trug sehr viel bazu bei, bag ber feindliche rechte Flügel mit geringen Anstrengungen zurückgebrangt wurde.

## Die Schlacht bei Breußisch=Enlan am 8. Februar. 1807.

Das freie und ebene Terrain von Preußisch-Eylau schien bem ruffischen General, bei einer zu liefernden Schlacht, ganz geeignet, um alle Truppen, nach ihrer Bestimmung, mit voller Kraft anwenden und benuten zu können.

Er brach baber am 6. Rachts mit ber Armee auf, und traf am 7. Rorgens mit bem Bortrabe bei ber Stadt ein; bas Terrain wurde recognoseint, und alle nothigen Anordnungen getroffen, um ben Sieg zu fichern.

Sammtliches schwere Geschut, welches, bes schlichten Weges wegen von Bolfsborf aus über Wormbbitt, birigirt worben war, erhielt nun ben Befehl, is schleunig als möglich einzutreffen.

Die Aufftellung felbft war nun folgenbe:

Der rechte Flügel, unter General Tutschkow, lehnte an Schloditten, burch Cavallerie, und eine Batterie von 40 12 Pfünder gebedt.

Die Mitte, unter General v. Saden, stand auf ber Anhöhe hinter Eylau, 800—900 Schritt entfernt, und war durch eine, hinter ber Infahterie aufgestellte, Batterie, von 40 12\psi\u00fandern und 20 6\psi\u00fandern, gesichert.

Der linke Flügel, unter Oftermann-Tolftoi, erstreckte fich, bas Borwerk Anklappen im Ruden, (wo wieber eine Batterie von 40 12 Pfündern stand) bis gegen Klein-Sausgarten, welches burch leichte Truppen besetz, und von Ewallerie gebeckt war.

Funf Divisionen bilbeten bas 1. Treffen (welches mit mehr als 400 Gesicuten versehen war), und bie Kolonnen bes 2. Treffens; 2 Divisionen waren binter bem linken Flügel und ber Mitte aufgestellt, und bilbeten bie Reserve.

Sammtliche Cavallerie, unter Fürst Galligin, war auf beibe Flügel und binter ber Linie vertheilt. Alle Rosafen bedten, in noch größerer Entfernung, it beiben Flügel.

Die Arrieregarbe, unter General Markoff, erhielt, um alle Anordnungen in Armee ungestört aussühren und bie sich verspätende schwere Artillerie sichern können, Befehl, auf ben höhen bei Grunhöfchen eine Stellung zu nehmen, wi sie burch einige Regimenter ber 8. Division verstärft wurde.

Der General Barklay be Tolly besette mit seiner Brigade, und ber Ur-Merie bes Oberften Jermoloff, die Stadt; mehrere Bults Kosaken bedten die witt flanke bleser Aufftellung.

Die Arrieregarbe wurde am 7., Nachmittags 3 Uhr, von 3 feinblichen kelonnen angegriffen; sie hielt fraftig Stand, bis die feinbliche Brigade Buirts, auf der Straße von Heilsberg, anmaschirte, und sie von der Stadt michneiden brohte. Run zog sie, auf Benningsens Befehl, durch Eylau ab, witte in die Bostion der Armee. Der General Bagawout mußte Serpallen bestehn. Die französische Avantgarde folgte auf dem Kuße, und entwickelte sich vor Inlau, iand aber harten Widerstand an Barklays Corps, besonders an der Artillerie.

Die Rosafen nahmen aufs neue Stellung, um ben Anmarsch ber schweren Artillerie über Althoff zu fichern; sie wurden zwar angegriffen, warfen aber, in geschloffener Fechtart, unter Platow die feindliche Cavallerie so zurud, bag biefelbe feinen weitern Bersuch mehr machte.

Die Stadt wurde bis 9 Uhr vertheibigt; die Franzosen brangen vom Amte aus in dieselbe ein, wurden aber hier von der 4. Division, welche in 3 Kolonnen einen Angriff mit dem Bajonett machte, wieder mit großem Berlust hinaus geworfen; bis 11 Uhr wurde die Stadt von den Russen gehalten, wo dann die 4. Division in die Position der Armee einruckte. Marschall Soult besetzt nun die Stadt, rechts von ihm die Division Hilaire, bei Rothenen; die Cavallerie Division von Milhaud hinter der Stadt, die übrige Cavallerie in Reserve. Dem Forstamte links stellte sich die Kurassers bivision Hautpoult; vor ihr die leichte Cavallerie Brigade, und links dieser, gegen Althoss, die Brigade Durosel; weiter hinter dieser Cavallerie das Corps des Marschall Augereau.

Der Raifer mit ben Garben bivouafirte bei Grunhofden; bas Corps von Davouft, welches von ber Strafe von Landsberg abgegangen war, ftant auf ben Sohen von Bartenftein.

In biefer Stellung, bie nirgende über Kanonenschußweite von einander entfernt mar, erwarteten beibe Urmeen ben Tag.

Benningsen befahl, fammtliche Batterien, außer bie ber Mitte, in Thatigfeit zu segen, so wie ber Feind zu erkennen sei; bies geschah ben 8. Morgens 1/2 6 Uhr.

Rapoleon madyte nun auch Anftalten jum Angriff; bas Augereausche Corps rudte vor bie Stadt, und ftellte auf ber vorliegenden Sohe 150 fcmere Ranonen auf.

Die Division St. hilaire marschiete rechts ab, und nahm neben bem Soultschen Corps Aufstellung, burch 2 Cavallerie Divisionen gebedt.

Die Barben bedten ben Rirchhof, woselbft fich ber Raiser mahrent ber Schlacht befant; ben linfen Flügel bilbeten 4 Cavallerie-Brigaben.

Die übrige Cavallerie, unter Murat und Beffieres, bilbete bie Referve ber Mitte.

Eine 2 ftunbige Ranonabe aus eirea 800 Befchuten entipann fich fest.

Die frangöfische Cavallerie bes linken Flügels versuchte einen Angriff, mußte aber, mit bedeutendem Berlufte, ihren Plan aufgeben, obwohl fie durch einen Theil bes Soultschen Corps unterftugt wurde, benn auch dieses wurde, mit einem Berlufte von einem Abler und 8 Kanonen, von der Brigade Fod und Zapolosy mit dem Bajonett zurud geworfen.

Bu gleicher Zeit griff Davouft ben General Bagawout in Serpallen an, und warf ihn, nach mehreren miglungenen Angriffen, gegen Rlein-Sausgarten bin.

An allen Orten wurde hartnädiger Biberftand geleiftet, und zwar am meiften burch bie, in großen Batterien aufgestellte, Artillerie.

Rapoleon beabsichtigte burch Davoust bie linte Flante ber Ruffen vollfandig zu gewinnen; bevor bies aber geschehen, noch einen Angriff auf bie Ritte zu machen, benn bieser schien ihm Erfolg zu versprechen, ba er bie massiete Batterie ber Ruffen von 60 Geschützen nicht sehen konnte.

Ein heftiges Schneegeftober begunftigte Rapoleons Borhaben in fo fern, baf er bas Augerean'sche Corps unbemerkt in 3 Angriffstolonnen formiren, mb vorraden laffen konnte; eine 4. Rolonne, auf bem rechten Flügel ber bem bemerkten, bilbete bie Jäger-Cavallerie, die bestimmt war die Bernichtung ber Mitte, welche die Infanterie vorbereiten wurde, zu vervollständigen.

Kaum entbedten bie Ruffen ben anrudenben Feinb, so bemaskirten bie Regimenter Moskau (Grenabiere) und Schlüffelburg (Musquetiere) bie 60 Gesichte, und biese schmettern mit Kartatschen, auf höchftens 100 Schritt, in bie Kolonnen, welche wichen, und von beiben Regimentern mit bem Bajonett verfolgt wurden.

Unter bem Schutz seiner Artillerie versammelte sich bas Augereau'sche. Corps wieber, setzte jum 2. mal an, und warb, im vollsten Sinne bes Worts, vernichtet, so daß es gar nicht mehr bestand; benn es verlor 6 Abler, und ließ 20 Kanonen im Stich.

Die Jäger ber Garbe-Cavallerie, burch bas Schneegestöber vorgeführt, brangen burch bie beiben Infanterie-Treffen, wurden aber von ber Korffichen Cavallerie in Empfang genommen, und gang zusammen gehauen.

Bon nun an blieb biefe große Batterie auch in Thatigfeit.

Die einzige Hoffnung auf Erfolg beruhte nur noch auf ben Angriffen bes, burch bie Division St. Hilaire verstärkten, Davoust'schen Corps, auf ber linken Flanke ber Ruffen, und biese erfüllte sich vollkommen. Rlein-Sausgarten wurde genommen; die rustischen leichten Truppen geworfen, und die vortheils haste Hoke vor bem Dorfe konnte, durch letztere Division, mit einer Batterie von 40 Kanonen besetzt werben.

Der ruffifche linte Flügel hatte fo bebeutent verloren, bas er jurud weichen mußte, und ben Rudjug in Unordnung, über Schmobitten, auf bie Strafe nach Konigeberg begann.

Die Reserve bes linken Flügels suchte biesen Unfall zu verbeffern; und nahm eine Stellung mit bem linken Flügel bei Auklappen; ihr links ber General Tschaplig, und noch weiter links bie, aus Klein-Sausgarten gewors fenen, leichten Truppen, benen sich bie Rosaken anschlossen.

Die Divifion St. Hilaire rudte jum erneuerten Angriff vor; bemachtigte fich Auflappen, fo wie bie Tirailleurs bes Marfchall Davouft bes Dorfes Rufchitten.

Der General Benningsen ließ in biesem fritischen Moment die reitende Artillerie vorruden, und ein so lebhaftes Feuer unternehmen, bag ber Felnb Auflappen, welches im Brand gerieth, schleunigst verließ.

General Tschaplit warf die feindlichen Trailleurs aus Kuschitten, mußte aber ben Bortheil wieder aufgeben, weil das Corps des Marschall Davoust auf dem Fuße folgte. Benningsen glaubte die Schlacht verloren, und wollte eine Rudwärtsstellung, hinter Schmoditten, auf der Straße nach Königsberg mablen; allein in diesem Augenblid erschien bas Lestoca'sche Corps.

Dieses sollte zwar schon am Morgen bei Eylau eintreffen, um sich auf ben rechten russischen Flügel zwischen Althosf und Schmoditten zu stellen, allein burch die Berfolgung bes Marschall Ren ausgehalten, konnte es erst um 2 uhr Althosf erreichen. Es hatte ben Marschall Ren burch eine unvermuthete Marschweränderung getäuscht, und gewann baburch Zeit; und Neu, indem er seine Ausmerssamseit auf einen Theil des Corps, unter General Plog, welches auf Areuzdurg bog, richtete, wurde dadurch verhindert, früher als Abends in Eylau einzutreffen.

Bei Althoff eingetroffen, eilte Leftocq in 3 Infanterie- und 2 CavallerieKolonnen, quer über bas Schlachtfeld, bem linken Flügel zur Hulfe; griff Kuschitten an, nahm es, formirte sich vor bemselben, und warf mit bem Bajonett bie Linien Davoust's; welches burch reitenbe Artillerie und bas Infanterie-Regiment Rüchel bewerfstelligt wurde.

Das Regiment Bring Heinrich nahm ben Busch von Klein-Sausgarten, und warf ben Feind eine Strede vor sich her; baburch wurde ber ruffische linke Flügel befreit, und rudte bis Auflappen vor; die Dunkelheit hinderte jedoch bas Berfolgen, und ber Bivouag wurde bezogen.

Abends 9 Uhr fam Nen in Althoff an, nahm es, griff Schlobitten an, nahm auch bieses und bewarf Schmoditten, welches in Brand gerieth; ber rechte Flügel ber Ruffen stellte sich hierauf etwas rudwärts, griff aber gleich barauf wieder an, und brangte Ren bis Althoff zurud, wozu die preußische Batterie vom General Fock, vortheilhaft auf einer Höhe placiet, viel beitrug.

Die Schlacht enbete hier; Benningsen wollte fie zwar am andern Tage erneuern, unterließ es aber, als er seinen Berluft, ber 27000 Mann betrug, erfuhr.

Die Franzosen traten nach einem Berluft von 44000 Mann schleunigst ihren Rudzug an, und raumten Preußen bis zur Paffarge, nachbem bei Mannofelb 24 Eskadrons; unter Murat, bei einer Refognoseirung größtenteils zusammen gehauen worben waren.

Die Betrachtungen, zu welchen uns nun bie Schlacht führt, find folgende: Die Aufftellung ber Ruffen in einem ausspringenden Bintel ift nicht zwedmäßig, indem vor bemselben ein unbestrichener Raum entsteht, ber sich nur von der Seite burch Schrägschuffe vertheibigen läßt.

Benningsen verbefferte biesen Fehler, indem er bie fehlende Bertheibigungsfraft burch 60 Geschüße, die er masfirte, erganzte; der Erfolg war glanzend und entscheidend. Der rechte Flügel ftand, mit Rudficht auf bas bort noch aufzustellenbe Cope, sehr gut; eben so ber linke an Klein-Sausgarten; benn beibe hatten autkrliche Deckung, die freilich bei 20° Kälte, wo auch bas sumpfigste Terrain practikabel wird, verloren ging.

Die Rudzugslinie über Schmobitten war bem Flügel zu nahe gelegen, und konnte Rey leicht, b. h. im gludlichsten Fall, auf fürzerm Wege auf ber Snafe nach Konigeberg mit bestem Erfolg operiren.

Die Referve auf bem linken Flügel war gut; auch bie ber Mitte war weckmäßig, um ben gefährlichen, ausspringenben, Winkel zu unterftüßen; aber ihre Kormation war zu tief, was eine scheinbare Entschuldigung burch ben ausspringenben Winkel in ber vorbern Schlachtlinie findet; jedoch wurde ein Angriff, ober eine Bertheibigung, in dieser Ausstellung nicht besonders aussgesallen sein, weil eine rasche Kormation unmöglich war.

Bare hinter bem rechten Flügel eine Referve aufgestellt gewesen; so konnte Rep bemfelben nicht ben Echec beibringen.

Die Bertheilung der Cavallerie scheint, bem Terrain nach, zwedmäßig; wahrscheinlich hatte dieselbe reitende Artillerie bei sich.

Die Fußartillerie mar in große Batterien vor bie Flügel gestellt, und nieste fo bie practikabel geworbenen natürlichen Anlehnungspunkte. Die Reserve-Artillerie sehlte gang; auch nicht 1 Geschüt war bazu verwendet.

Die Infanterie ftanb in 2 Treffen, bas erfte entwickelt, bas zweite in Kolonnen; also rein befenfiv, um ben Feind stehenden Fußes mit Bataillonsfeuer zu empfangen, und mit bem 2. Treffen bas 1. zu unterftugen.

Rapoleon entbedte balb bie schwächste Stelle ber ruffischen Aufstellung, namlich ben Borfprung berselben, und begann barauf einen tuchtigen Angriff, ohne zu wiffen, baß er ben Stier bei ben hörnern faste.

Benningfens Anordnung rechtfertigte sich hier durch den glanzenoften Erfolg; benn es gab in furzer Zeit kein Augereau'sches Corps mehr. Auf Althoff unternahm Rapoleon nichts, als einige Cavallerie-Angriffe, und über- ließ es Ren fich bort zu schlagen.

Davoust marschirte auf Serpallen, und brudte ben ruffischen linken Flügel. Der Angriff gelang; es fehlte aber bie Rraft ben Sieg fortzuseten; als die Preußen bier anlangten, reichten die Rrafte nicht aus; eine tüchtige Reserve ware nothig gewesen, etwa die Garben vom Kirchhof zu Eylau, benn berselbe war durch das Soult'sche Corps hinlanglich besett.

Davoust mußte aus Mangel an Unterftupung ben Sieg aufgeben.

Der Augenblic ber Krisis, als Benningsen burch bie reitende Artillerie ben geworsenen linken Flügel wieder herzustellen suchte, giebt einen Beweis für die nichtige Berwendung ber reitenden Artillerie, die den Fortschritten des Marschall Davoust Halt gebot, und zugleich Zeit verschaffte, daß das Lestocq'sche Corps heransommen konnte.

Das Leftocq'sche Corps griff mit großer Tapferkeit an, warf alles vor sich hin, und zeigte abermals eine vortreffliche Berwendung der reitenden Artillerie. Ren, der den rechten Kingel der Ruffen warf, mußte abermals dem Ungestum der Preußen, wie der Wirfung einer ihrer Batterien Raum geben, und sich zurückziehen; es kann daher auch Riemand in Zweisel ziehen, daß die Preußen sehr viel zur herbeisührung des Sieges beigetragen haben.

Die Tapferkeit ber Ruffen ift nicht genug anzuerkennen; ein Beweis bavon ift ber bebeutenbe Berluft, ben fie sowohl erlitten, als noch mehr ber Keinb.

### Die Schlacht bei Friedland am 14. Juni 1807.

Der russische General Benningsen fand sich bei seinem Ruchuge von heilsberg auf dem rechten Alle-Ufer über Schippenbeil nach Königsberg, sowohl burch einige über bie bei Friedland stehende französische Cavallerie erlangten Bortheile, welche bie entfendete Avantgarde gehabt hatte, wie burch die Andsage ber Gefangenen, daß nur das Dubinot'sche Corps bei Friedland ftehe, während bas Gros ber Armee, 40,000 Mann bei Domnau, und 40,000 Mann unter Rapoleon, bei Br. Eplau befindlich feien, — bewogen bie Demfive aufzugeben, um bas Dubinot'sche Corps ju schlagen, ebe es unterfin werden konnte, — ja felbft um die Erhaltung Ronigsbergs, welche vom mfischen Raiser ihm zur Pflicht gemacht worden war, bas entscheibenbe Loos, in Shlacht zu wagen, wozu ihm die Ebenen Friedlands auf die Bravour imen Truppen bauend, selbst gegen einen an Zahl überlegenen Keind, vor-Demaufolge murben bie Corps, so wie fie'in bie hilhaft zu fein fcbienen. bymb von Friedland anlangten, aufs linke Alle-Ufer gezogen. Die Armee win eine Stellung, mit beiben Flügeln an bie Alle gelehnt, ben Ruden wa die Stadt; bei biefer waren, unfern der bestehenden Bruden, 3 Pontonin jur Sicherstellung ber Communication geschlagen. Die genommene ding wurde überbies von einem, in einem Wiefengrunde fließenden, Milad burchschnitten, auch über biesen wurden mehrere Laufbrücken zur bindung der Armeetheile geschlagen. Die Formation der russischen Schlachting dauerte, da dieselbe nur in einer Marschkolonne sich bewegte, bie Stadt paffiren mußte, fehr lange. Rachbem bie Artillerie auf Die Entfernung (2000 Schritt) zur Beantwortung bes, seit Tagesanbruch mben feinblichen Feuers auch bas ihrige eröffnet hatte, avancirten beibe pl gegen ben, hinter Postehnen und langs bem Walbe nach Heinrichsborf, Auf 8 - 900 Schritt von Bostehnen entspann sich aber-Melten Keinb. ine ftundenlange, nicht zur Entscheidung führende Kanonabe. Die auf n flügeln vertheilte ruffische Cavallerie hatte die ihr entgegen-Nandte feinbliche Cavallerie geschlagen; bennoch wurde bie Mque von Seiten der Infanterie nicht fortgesett; ungenutt mm die kostbare Zeit verstreichen, und blieb auf halbem Wege jum Siege L. Bahrend bem hatte ber Feind seine Rrafte concentrirt, bas Dubinot'sche batte burch seine sehr zweckmäßig gewählte Aufstellung, den Gegner Im Punften zu beschäftigen, und ihn durch eine weitläuftige Stellung hiben gefucht. Um 11 Uhr stand bieses links von Postehnen concentrirt, n eben biese Zeit erschien Ney bei Beinrichsborf. Go blieb bie Schlacht 🔌 7 Uhr Abends unentschieden. Rapoleon war während bieser Zeit

mit feiner Urmee hinter ben beiben fechtenben Corps fortgegangen, und ließ von Cophienhoff aus, burch 12 Bataillone, Die nach Cortlad vorbrangen, ben Balb nehmen, mahrent fein Corps (70-80 Ranonen vor ber Front), mit rechteum, in zwei Treffen, lange ber Balbliffere vorging. Diefen Ungriff auf ihre linte Flante, bie gange Frontben Enfilirichuffen bes Reinbes ausgefest, maren bie Ruffen nicht vermogent ju wiberfteben, fie wichen von einer Stellung gur anberen, bilbeten umfonft einen Safen, boch nichts vermochte bie Beftigfeit biefes Ungriffe ju brechen. Auf ben Soben gwifden Cortlad und Friedland murbe fogleich gur Bewerfung ber Ctabt, und berüber bie Alle führenben 4 Bruden, eine Saubigbatterie außerft vortheilhaft aufgeftellt, und noch che ber ruffifche linke Flugel feinen Rudzug burch bie Stabt vollenbet batte, brannten ichon verschiebene Theile berfelben. Giegreich brangen Die Frangofen bei ber Berfolgung mit in Die Stadt. Der ruffifche rechte Blugel, minber beftig angegriffen, hielt langer Stant, und fand gegen Friedland jurudgebrangt, biefen Ort ju feinem größten Erftaunen, in Feinbes Sanben. Doch mit Lowenmuth wurde berfelbe ben Frangofen entriffen; ein Theil bes rechten Blugels rettete fich nur burch bie Stadt, ein anderer fuchte fein Seil im Durchwaten bes Bluffes, zwijchen ber Ctabt und Rlotichenen; mehrere Cavallerie - Regimenter blieben auf bem linten Alle - Ufer, und überichritten ben Blug bei Allenburg und Wehlau. Die geschlagene Armee, von ber an ber Rlotichener Forft, als Referve aufgestellten Divifion aufgenommen, feste, vom Teinde nur burch Cavallerie verfolgt, ben Rudzug bis hinter ben Riemen unaufhaltfam fort. Konigeberg war am Schlachttage felbft von einem von Rapoleon entfandten 15,000 Mann ftarten Armee - Corps genommen worden.

Die Bemerkungen, zu welchen uns biese Schlacht veranlaßt, sind verschiebener Art; benn wenn auch ber Entschluß selbst, bem französischen Heere eine Schlacht zu liesern, ehe basselbe die Hauptstadt bes Königreichs Preußen erreichte, im Allgemeinen lobenswerth und richtig war, so scheint boch weber die Zeit, noch der Ort wo dies geschah, passend bazu gewesen zu sein. Ohne und in strategische Entwickelungen einzulassen, scheint es, gegen einen Feldherrn wie Napoleon, nicht gut möglich, Königsberg bei Friedland zu vertheibigen, da der Feind an Jahl dem russischen Heere überslegen war. Alle Streitkräste bei Königsberg schleunigst concentrirt, und hier das Schicksal einer Schlacht gewagt, ware vielleicht das einzige Mittel gewesen, seinen Zweck zu erreichen; dahin sührte aber weber der Weg nach Schippenbeil, noch das Uebergehen vom linken Alles User auf das rechte, und von diesem wieder aufst linke.

Tactisch war bas Schlachtfelb sehr gesahrbringenb gewählt; mit bem Ruden an eine Stadt und einen Fluß, ohne gehörige Tiese zur Entwickelung, die Armee burch ein burchschnittenes Terrain, welches ber Mühlengrund bilbet, getrennt und in ihren Bewegungen gehindert.

Die ruffische Armee unternahm eine Offensto-Bewegung, ohne biese duchzuführen; im entscheidenden Augenblicke ließ sie sich von einer französischen, 14,000 Mann karken, Division an einen Ort sessen, wo alle Nachtheile für sie, und jeder Bortheil für die Franzosen war. Das Oudinotische Corps hitte bei zweckmäßigen Anordnungen unablässig angegriffen, und gesprengt sein mussen, ehe das Rey'sche herangekommen sein konnte; waren solche Answungen aber nicht zu treffen möglich, so ware es besser gewesen, seinen Marsch ungesäumt nach Königsberg fortzusesen, als bei Friedland zu schlagen.

Rachft ber Bahl bes Schlachtfelbes, war es ber Marsch ber rufsischen Armee in einer einzigen Kolonne, welches bas zogernde Eintreffen und bie spate Formirung ber Armeeabtheilungen auf bem Schlachtselbe herbeiführte; bann aber waren bas saumige Vorgehen, die lange zu nichts entscheibenben Kanonaben auf große Entsernungen, und die Richtbenunung ber, durch die Cavallerie errungenen, Bortheile, an dem Berluste der Schlacht schuld.

Im Berfolg ber Schlacht ergab sich beim Rudzug ber russischen Armee: bie fehlerhafte Anlage ber Bontonbruden, welche alle 3, so wie die feststichende Brude, von einem Punkte aus enfilirt werden konnten, ba sie alle, nicht weit auseinander, und in einer Biegung des Flusses, so gelegt waren, daß, um sie zu erreichen, man die Stadt passiren mußte. Unfern Klotschenen hatten zwei für den rechten Flügel der Armee errichtet werden mussen.

Man findet in der Relation keine Erwähnung von einer Reserve Artillerie, außer zweier 12 pfündigen Batterien zur Vertheidigung der Pontondrucken; eine beim Bulverhause, die andere bei Klotschenen. Diese war für solchen Zweck schlecht, jene mangelhaft placirt, da erstere viel zu entsernt von den Brücken, lettere rückwärts hinter berselben stand. Bei der in Reserve aufzgestellten Division war gewiß die dazu gehörige Artillerie; von dieser ware ber größte Theil auf den Höhen des nach dem Schlachtselbe ausspringenden Bogens der Alle, oberhalb der Stadt äußerst vortheilhaft ausgestellt gewesen; im Allgemeinen zur Sicherstellung einer rückgängigen Bewegung, zur Deckung der Annäherung zur Stadt, und zu den Brücken.

Diese Artillerie hatte ben rechten Flügel ber Rapoleon'ichen Armee so flankirt, wie diese durch ihre Artillerie den russischem linken enfilirte; das Borruden derselben ware durch sie sehr erschwert, und die Aufstellung der tranzösischen Artillerie mit großem Verluste verknüpft gewesen. Sehr möglich ift baher, daß durch eine solche Berwendung der russischen Artillerie, ein anderes Resultat herbeigeführt wäre; gewiß aber hätte der Feind seinen Zweck schwieriger, und nur mit großen Auswand an Menschen und Zeit, erzwingen können.

Französticher Seits ift die Aufstellung und Verwendung des Dudinot'ichen Corps, die richtige Benutung des Terrains und der Streitfrafte musterhaft; vom Glude und der Unthätigseit der Russen begunftigt, langten, während des jogernden zerstreuten Gefechts, 80,000 Streiter auf bem Schlachtfelde an.

Bittje, Edlachten und Belagerungen.

Der Marsch ber unter persönlicher Anführung Napoleons ftehenden Arm burch bas waldige Terrain bem feindlichen Auge entzogen, war, wie d Berwendung der 80 Stud Geschüße, der Gebrauch der Haubigen gegen d Stadt und Brüden, in der Anlage, wie in der Ausstührung groß, tactif richtig, und vom glänzendften Resultat gekrönt. Weniger glüdlich im Erfolg und in der Wahl des Moments minder richtig, erscheinen die Attaquen d französischen Cavallerie bei dem ersten Austreten der noch nicht vollsomme concentrirten Armee.

### Die Schlacht bei Afpern am 21. und 22. Mai 1809.

In Folge ber, zwischen bem 16. und 23. April, bei Landshut und Rigensburg ftattgehabten Gefechte und Schlachten, waren die Desterreicher gwungen worden, an dem letitgenannten Tage bei Regensburg über die Donau zu gehen, und somit die Franzosen im Besitze des nachsten Weges nach Bien zu lassen.

Es war nicht Rapoleons Sache, die überwiegenden Bortheile, welche ich ihm durch den fürzern und beffern Beg darboten, da die Franzosen nur 50 Reilen auf geebneter Strage jurudjulegen hatten, mahrend bie Defterreicher 60 Reilen burch ben, theilweise burchschnittenen, Bohmer Balb marschiren nußten — ungenutt aus ben Sanben zu laffen. Der feinbliche Bortrab langte auch wirklich am 9. Dai vor ben Thoren Biens an, welches, obgleich binreichend mit Befchugen verfeben, boch verhaltnismäßig nur fcmach befest Um 10. erichien Rapoleon mit seiner hauptmacht vor Wien, und am Die gunftigen Um-13. wurde ihm die Stadt durch Kapitulation übergeben. pande schnell benutend, versuchte er sogleich, sich einen Weg nach dem linken Donau-Ufer zu eröffnen, um herr bes Marchfelbes ju werben, bevor ber Erge bergog Carl, welcher mit feinem Beere noch zwei Dariche entfernt war, ibm beffen Befit, - ber burch bie, in bemfelben jufammenlaufenben, Strafen von Bohmen, Mahren und Ungarn von erhöhter Wichtigfeit ift - ftreitig machte. Diefes Unternehmen war jedoch mit Schwierigkeiten verknupft, ba bie einzige, nach bem linken Donau-Ufer führende, Taborbrude von ben Defterreichern terftort war, und ihre Bieberherstellung sowohl, wie auch jeber anderweitige Uebergang, namentlich ber von ber schwarzen Lache aus versuchte, burch bas billeriche Corps verhindert murbe.

So war das Sachverhältniß, als der Erzherzog mit seinem Heere bei Bien eintraf; die vortheilhaste Lage eines Hauptstromes vor der Front bewog ihn, sich vorläusig auf die Desenstve zu beschränken, und zu warten, bis der Teind dieses wichtige Hinderniß überschreiten, und ihm also Gelegenheit geben würde, unter vortheilhasten Umständen zu schlagen. Das österreichische Heer rücke demnach am Fuße des Bisamberges ins Lager; die Cavallerie ward längs dem Rußbach verlegt, und, in dieser Stellung, genoß die Armee bis zum 18. eine vollkommene Ruhe.

Die Franzosen waren aber mahrend bieser Zeit nicht mußig gewesen, sondern Rapoleon hatte feine Streitkrafte, nach Möglichkeit, in und um Wien gesammelt, so daß sich seine Starke auf ungefahr 100,000 Mann belief. Dberhalb Bien, wie bereits erwähnt, am Ueberschreiten der Donau verhindert, benugte er die, ihm unterhalb der Stadt zu diesem Zwecke sehr vortheilhaft belegene, Insel Lodau, um sich einen sichern Uebergangspunct vorzubereiten, webei er, unbegreislicherweise, von den Desterreichern nicht gestört wurde.

Um 21. Mai Morgens war von frangofischer Seite Alles jum Debouchiren bereit.

Einseitung. Napoleon, nicht über die Donau gegangen, um, mit bem Rüden bicht an biesem Strom, eine Desenstwschlacht zu liesern, war über die Unternehmungen seines Gegners so lange im Unflaren, bis er nicht mehr zurud konnte, sondern sich schlagen mußte; daher waren denn wohl auch die Dörser Aspern und Eslingen nach dem Uebergange nicht sosort zur Bertheidigung besetz, und eingerichtet. Da der Weg durch Aspern in der kürzesten Linie auf Napoleons Brüden führte, so lag im Besitz von Aspern die Entscheidung der Schlacht; um so mehr, als es auch das natürliche Pivot bes ganzen Angriffs war.

Die Absicht bes Kaisers war wohl, für bie Schlacht ben linken Flügel zu versagen, mit bem rechten bagegen angriffsweise vorzugehen. Wären bie Desterreicher eine einzige Stunde früher bei Aspern eingetroffen, so wären die Franzosen wohl gar nicht zum Ausmarsch gekommen. Denn Aspern liegt etwa 1/4 Stunde von dem eingehenden Bogen der Donau, den die Franzosen überbrückt hatten, und das zweite Brückendebouchee lag ungefähr 5000 Schritt bahinter; der Anmarsch berselben war daher auf eine einzige Kolonne von 1/2 Meile Länge beschränft, und, was noch gefährlicher, die Wohlsahrt der französsischen Armee war bei diesem Anmarsch der Gebrechlichseit einer einzigen Brücke anvertraut, welche noch dazu nur durch einen, zu klein angelegten, Brückenkopf vertheidigt war.

Eflingen lag eine fleine halbe Meile vor bem vorbern Brudenbebouchee, und 2500 Schritt von Afpern; eine zu fleine Ausbehnung fur bie frangofische Armee, bie ins Manoeuveriren ihre Hauptstarfe feste.

Die Desterreicher. Um 21. Mai. Die österreichische Armee stand am Morgen bieses Tages, auf ber sanften Höhe bei Gerasborf, in zwei Treffen in Schlachtordnung; bereit, ben hervorschreitenden Feind anzugreisen. Aus den sämmtlichen Grenadierbataillonen des Heeres war eine Reserve gebildet, und diese weiter rudwarts bei Sauring aufgestellt. Der rechte Flügel dieser Stellung war durch die Besehung des Bisamberges, der schwarzen Lache, und der Auen auswarts der Donau vollsommen gesichert. Die Stärke der Desterreicher an diesem Tage wird auf 75000 Mann angegeben, und zwar bestand, laut Beschl aus Gerasborf vom 21. Mai 1809, die später angegebene

1. Kolonne aus 19 Bataill. und 22 Escabr.

| 2. | 2111   | 3  | 20 | 10 201  | 11/20 | 16 |       |
|----|--------|----|----|---------|-------|----|-------|
| 3  | 3111 4 | 10 | 22 | iilahiy | 1 5 1 | 8  | 55025 |

Summa 103 Bataill, und 148 Escabr.,

ALCOHOLD BY THE

mit 288 Geschüßen verschliedener Raliber in 42 Batterien, wovon 18 Brigabes, 13 Bofitiones und 11 Cavallerie-Batterien maren.

Der Erzherzog Carl, welcher, vom Bisambberge aus, alle Bewegungen bes Feindes beobachten konnte, beurtheilte diese sehr richtig; er sah, daß berfelbe mehrere Stunden brauchen wurde, um seine Streitkräfte zu entwickeln, und hielt ben Moment, wo dies erft mit einem Theile berselben geschehen, fur ben gunftigften zum Angriff.

Die, fur ben lettern, vom Ergherzoge entworfene Disposition theilte tas Seer in 6 Rolonnen, von benen 5 jum Angriff, Die 6. aber, aus Cavallerie benebend, jur Referve bestimmt war; bies geschah gleichfalls mit ten obenerwähnten Grenadierbataillonen. Die 5 Angriffolonnen wurden, vom rechten Alugel ab, nummerirt, und erhielt bie erfte, unter Feldmarichall : Lieutenant Siller, Die Direction langs bem linken Donau-Ufer, abwarts gegen Statelau und Afpern, mit ber Beifung, fich von ten frangofischen Batterien, Die ter Brind vielleicht auf ten Infeln errichtet haben fonnte, nicht aufhalten au laffen, fonbern biefelben, wo möglich, burch bie beigegebene Artillerie jum Schweigen ju bringen. Die zweite Rolonne, unter tem General ter Garalletie Graf Bellegarte, wurde über Leoroltau unt Ragran auf Biriditetien: tie tritte, unter tem Reitmaridall : Lieutenant Gurffen Sobeniollern, über Gugentronn und Breitenlee auf Airern: Die vierre, unter tem Geltmarifallikieutenant fürften Rofenberg, über Aterflaa unt Raidtorff gegen Eflingen, unt entlich bie funfte, von tem, auf bem linten Ufer tee Rugbatee, amifchen Teutich : Bagram unt Baumereterf fiebenten, Ibeil tee Rofentergiden Memeetheile formirt, gleichfalls gegen Gelingen, aber von ter Erienstorfer Geite, burbut, und gwar follte fie mert bei Baumereterf ten Auftad paffren, Raffter und Bifchterf rechte laffen. Engeteten - trefes ebenfolle rechte anfert m umgeben fuden, unt ibre auft fanfe burd tas Sufarene bei mert Gese bergog Rerbinant udern. Gammaide 5 Relennen ert einer bei febr ereich magige Beifung, mabrert bes Marides tie Bert eten: unen fich an ummer Die Referre Ganallere unter bem General ber Conaller e Gafeben Lichtenftein, fellte iber Eterfiat, werfder Kriftborf unt Breitener, berite auf bas neue Birthebens marfmuen, unt fich fiete in einer inicher Gritters nung milden ben Seiger ter & unt 4. Routere bilder, big be bertreite lidenfalls, bei ber hant nier um tas ferne ber feint mer Conblere berad weifen ju fennen Die gemint mickelme ninte bin Suria bie eine Siellung bei Genatier errieberen.

Obgleich eine Bereiering ber Krüfte in au bie Abneten nicht in eine feinem bei den der feine gene bem haren untwereiert unt werennere eine ihr bie verschiebenen Kolomien ber ben Kommen in bei Kommen in der Kommen und der Kommen in der kommen der der Kommen in der Komm

ber ursprünglichen Stellung beirug anfangs, zwischen Stammersborf und Deutsch-Wagram, etwas über eine Meile; biese Ausbehnung verringerte fich jedoch beim Vorrücken fortwährend, und gestaltete sich endlich, ber Disposition bes Erzherzogs gemäß, vermöge ber, ben äußersten Flügeln burch Aspern und Enzersborf gegebenen, Anlehnungspuncte, in einer zusammenhängenden, concaven Linie, welche, ben Feind umfassend, ihn verhinderte, seine Streitfrafte zu entwickeln.

Rach einem unbebeutenben Avantgarben-Befecht bei Stabelau, wurde bie Schlacht burch ben Ungriff ber 1. Rolonne auf Afpern eröffnet; bon beiben Geiten wurde mit gleicher Sartnadigfeit um ben Befty bes Dorfes gefochten, ba bie Wichtigfeit biefes Boftens in bie Augen fallend war. Die 2. Rolonne unterftutte bei ihrer Unfunft fofort biefen Ungriff; jeboch ohne Erfolg, ba bie Frangofen jebe Lofalitat zu ihrem Bortheil benugten, und fortwahrent, burd bie aus ber Lobau nachrudenben Truppen, verftarft wurben; auch hatten fie bie Front burch Erbrander und Adergraben gebedt, und ben linten Flugel an einen beträchtlichen Musguggraben ber Donau, welcher mit ber wohl befesten Une Berbindung hatte, gelehnt; ebenjo vermehrte eine ftarfe Batterie auf bem rechten Klugel bie Reftigfeit bes Boftens von Uspern. Den Raum gwifchen Ufpern und Eflingen füllten bichtgebrangte frangofifche Daffen. Die 3. Rolonne langte eben gur rechten Beit an, um bie gemeinschaftlichen Ungriffe ber beiben erften zu unterftugen. Der Furft von Sobenzollern, welcher bie außerorbentliche Wirfung, welche bie Artillerie auf biefem gunftigen Boben gegen ben, nicht zu fehlenben, Beind in ihrer umfaffenben Stellung leiften mußte, wohl einfah, jog fofort feine fammtlichen Batterien vor bas erfte feines bereits in zwei Treffen aufmarichirten Corps. Der Graf Bellegarbe unterftuste bies Unternehmen burch bie gehörig gebedte Borfenbung zweier Cavallerie Batterien gegen bie rechte Flante ber Stellung von Ufpern.

Die 4. und 5. Kolonne, aus bem Rosenberg'schen Corps bestehend, welche ben größten Weg guruckzulegen hatten, wurden auf ihrem Marsche burch ein, ungefahr 4—5000 Pferbe startes, seindliches Cavallerie Corps bedroht, welches jeboch burch 4 öfterreichische, vom Fürsten Johann Lichtenstein zur rechten Zeit von ber Reserve entsendete Cavallerie-Regimenter, in Schranken gehalten wurde.

Da bie 5. Kolonne bie Stadt Enzersborf nur schwach vom Feinde besetzt fand, ging sie sofort hindurch, und zum Angriff auf Estingen über, währent bie 4. zu gleichem Zwecke vorrückte.

Go waren nun, ber Disposition bes Oberfelbheren Erzherzogs Carl gemaß, alle 5 Kolonnen zu einem gemeinschaftlichen Angriff auf bem Raume zwischen Afpern und Eflingen vereinigt.

Aber auch ber Feind war nicht mußig gewesen, sonbern hatte feine Borbereitungen getroffen, die öfterreichischen Linien, zwischen ben genannten beiben Dörfern Uspern und Estlingen, zu burchbrechen. Die Corps von Bellegarbe und Hohenzollern, gegen welche ber Angriff einer, aus 12 Kuraffierregimentern

gebildeten Kolonne gerichtet war, wiesen benselben burch die außerordentliche Tapferkeit ihrer, sofort in Bataillonsmassen formirten, Insanterie zurück, nachbem die Lestere dem Feinde, durch ihr dis auf die kürzeste Entsernung gespartes steine Gewehrfeuer, einen bedeutenden Berlust zugefügt hatte. Durch diesen glücklichen Erfolg ermuthigt, erneuten die 1. und 2. Kolonne ihre Angrisse auf Aspern mit größerer Kraft, und sahen sich hierfür durch die endliche Begnahme des Dorfes, worin sich der General Vacquant mit 8 Bataillonen auch die Racht hindurch noch behauptete, belohnt.

Richt so gludlich waren bie Fortschritte auf bem linken österreichischen klügel; zwar wurde auch hier ein bedeutender feindlicher Cavallerie-Angriff zurückgewiesen, während die 3 Infanterieregimenter der 4. Kolonne den Stoß von 2000 feindlichen Kurassteren rühmlichst ausgehalten hatten, es gelang aber der 4. und 5. Kolonne doch nicht, trop der größten Anstrengung und Entsichlossenheit, sich des bereits brennenden Dorfes Eslingen, in welches den Feind zurückzudrängen ihnen geglückt war, zu bemächtigen; denn die, von französischer Seite, sortwährend aus der Stellung zwischen Eslingen und Aspern herangezogenen frischen Truppen machten dies unmöglich.

Ein, noch Abends 7 Uhr, vom Feinde unternommener Versuch, die öfterreichischen Linien in der Gegend zu durchbrechen, wo der rechte Flügel der Cavallerie des Fürsten Lichtenstein an den linken Flügel des Fürsten Hohenzollern stieß, war gleichfalls erfolglos. Eine Masse von 3000 Pferden suchte hier einzudringen, aber die Regimenter Blankenstein und Riesch begegneten diesem Angriff, und der Feind sah sich außer Stande, für diesen Tag, die Angriffe zu erneuen, da es den Desterreichern gelungen war, die Schiffbrücke, über den Hauptarm der Donau dei der Lobau, zu durchbrechen, — welches durch brennende Fahrzeuge und Schiffmühlen, die man den Strom hatte hinzabschwimmen lassen, geschehen war — und mithin die Verbindung des Feindes mit seinen, noch auf dem rechten User besindlichen, Truppen zu stören. Das Desiliren der Truppen konnte daher nur langsam, mittelst des Ueberschiffens, bewertstelligt werden; außerdem langten die Corps von Nansouty und von Dubinot erst Abends, und theilweise erst während der Nacht, auf dem Schlachtzseide an, wo sie sich als letze Tressen für den solgenden Tag formirten.

Die Schlacht war also für biesen Tag als beendet anzusehen, und blieben tie Desterreicher mahrend ber furzen Nacht im Besit bes Schlachtselbes und bes Dorfes Aspern, die Franzosen hingegen in dem von Estingen.

Am 22. Mai. Mit bem frühesten Morgen bieses Tages begann bie Schlacht von Reuem; von österreichischer Seite burch ben Angriff auf Esslingen, von französischer burch ben auf Aspern. Das lettere Dorf, von beiben Selten mehreremal genommen und verloren, blieb zulett in ben Händen ber Desterreicher; nachdem bereits zuvor ber Feldmarschall-Lieutenant Hiller dem Kirchhofe, bem festesten Puncte im Dorfe, seine Wichtigkeit baburch

genommen, bag er burch feine Pioniere bie Mauern beffelben, fo wie bie Rirche und bas Bfarrhaus, hatte gerftoren laffen.

Babrent biefer wechfelfeitigen Ungriffe, welche faft ben gangen Tag mahrten, hatte bas ofterreichische Centrum, eben wie am geftrigen Tage, bie beftigen Unfalle ber Frangofen auszuhalten, welche jeboch von ber, abermals in Maffen formirten, Infanterie, bie an ber binter ihr aufgestellten Referve-Cavallerie einen Rudhalt hatte, gurudgewiesen murben. Bierhundert Gefchuse waren bier im Feuer. Gine auf bem linfen Flügel bes Fürften Sobengollern, Eflingen gegenüber, burch bas Uneinanberbrangen ber Daffen entftanbene Lude, wurde von bem genannten Beneral noch jur rechten Beit bemerft, und burch ein, in brei Rolonnen formirtes, Infanterie-Regiment ausgefüllt, woburch ein, fofort auf biefe Stelle mit allen brei Waffen vereint gemachter, feindlicher Angriff Scheiterte. Muf bem rechten Flugel und im Centrum im Bortheil, wartete ber Ergherzog nur auf bie, in ber Referve gelaffenen, Grenabiers Bataillone, um burch einen, mit frifchen Rraften, auf Eglingen unternommenen Sturm, auch auf bem linten Flügel bas Uebergewicht ju erhalten. Das ebengenannte Dorf mar aber vom Feinde fo gut verbarricabirt und, burch feitmarte aufgestellte Batterien, fo vorzüglich vertheibigt, bag es ben Defterreichern, felbft nachbem es ihnen, unter bem Felbmarichall - Lieutenant Mopres, mit 4 Bataillonen gelungen war, in bas Dorf vorzuruden, und ben rechten Flugel fogar jum Beichen ju bringen, burch bas morberifche Flankenfeuer, boch unmöglich mart, fich in bemfelben zu behaupten; fie fich baber begnugen mußten, burch möglichft weite Borgiehung ber Batterien ihres linfen Flügels, Die gufammengebrangten feinblichen Daffen wirffam gu beschießen.

Bahrend biefer Zeit war es bem Feldmarschall-Lieutenant hiller gelungen, ben Feind, welchen er vor fich hatte, jurudzubrangen, und mit seinem Corps eine Linksschwenkung zu machen, wodurch er ben Bortheil gewann, baß seine Artillerie die ganze feinbliche Stellung enfilirte. Wirklich konnte ber Feind in biesem Feuer nicht ausbauern, und war baher, von biesem Augenblick an,

bie Schlacht als gewonnen anzusehen.

Um jeboch ben fichern Rudzug bes Feinbes zu ftoren, und ben Sieg vollfommen zu machen, war ber Besit von Eglingen fur bie Desterreicher unumgänglich nothwendig; boch konnten sie biefes — nachdem funf verschiedene Angriffe ber Grenabierbataillone vergeblich gewesen — erft beseben, als es von ben, bereits im Rudzuge begriffenen, Franzosen geräumt wurde.

Die Berfolgung beschränkte sich auf bas concentrische Feuer ber Batterien, welches, unter ben hier obwaltenben Umständen, um so mehr zu loben ift, da erstlich nachrudende österreichische Truppen ihre eigene Artillerie am Schießen gehindert hätten, und zweitens die seindlichen Batterien bei Eslingen die Bewegungen der Desterreicher für diesen Fall noch genirten. Eben so war es unmöglich gleich nach der Schlacht die Lobau-Insel im Anlauf zu nehmen, da sowohl der, sie vom linken Ufer trennende, Donau-Arm, wie auch die, am

dieffeitigen Uferrande aufgestellten, schweren feindlichen Geschutze zu bedeutende hinderniffe in den Weg legten.

Selten ift wohl eine Schlacht geschlagen, in ber bie Wirtung ber Artischie so mörberisch war, wie die ber österreichischen bei Aspern; benn. das ikerreichische schwere Geschüt hatte, wie man angiebt, 40,000 Schüsse gethan. Das Schlachtseld, auf welchem beibe Heere eng zusammengedrängt, einander so nahe standen, besteht aus sestem und völlig ebenen Boden, der die Wirtung der Geschütze im höchsten Grade begünstigt. Außer diesem, auf beiden Seiten gleichen, Bortheil, hatten jedoch die Desterreicher die Ueberlegenheit der Stellung sir sich, durch welche sich das Feuer ihrer sämmtlichen Batterien in den seindslichen Massen concentrirte, das der französischen jedoch sich gegen die österreichische kinie ausdreiten mußte. Interessant wurde es sein, den Berlust der Französen an Todten zu ersahren, da derselbe, im Berhältniß zu ihren 29,000 Berwundeten, sehr bedeutend gewesen sein mußt. Die Desterreicher hatten einen Berlust von 20,000 Mann an Todten und Berwundeten; 3000 Kürasse wurden von den Desterreichern auf dem Schlachtselde eingesammelt, dagegen beiderseits wenige Gesangene gemacht.

Die Frangofen. Durch ben Felbmarschall-Lieutenant Siller verhindert, oberhalb Wien die Donau zu paffiren, und seine Streitfrafte im Marchfelbe auszubreiten, mahlte Rapoleon, um zu biefem 3mede zu gelangen, bie Lobau-Infel, beren Lofalitat hiezu fehr gunftig mar, obgleich ber Fluß an ben Uebergangepuncten einen eingehenden Bogen bilbet. Diefe Lobau-Infel liegt ungefahr 1 Meile unterhalb Bien; in einer Ausbehnung von 2 Stunden in ber gange, und 5/4 in ber Breite, wird fie von 2 Armen ber Donau umichloffen, von welchen ber auf ber fublichen Seite ben Sauptstrom bilbet. Sie bildet gewiffermaßen einen natürlichen Waffenplaß, ber, von bem rechten Ufer ber, bas Schlagen einer Brude begunftigt, und bie übergegangenen Truppen in den Stand sest, sich auf der, mit dichtem Buschwerk bewachsenen, Insel festauseben. Bon hier aus ift es alsbann um so leichter, ben Uebergang nach bem linken Ufer zu erzwingen, ba ber noch zu überschreitenbe Arm wur 200 Schritt breit ift, und mehrere fleine Inseln enthält, Die - abgesehen bavon, bag fie fur bie ju ichlagenden Bruden einen Stuppunkt bilben auch die Aufftellung von Geschüben, um ben Feind vom jenseitigen Ufer ju Auch fann, von ber Lobau aus, bas linke, gang freie entfernen, erlauben. Uier ber Donau bestrichen werden, wobei ber Besiper ber Insel noch ben Bortheil genießt, seine Batterien gebedt anlegen zu tonnen; biefes that auch Rapoleon nach Möglichfeit.

Bereits in ber Nacht vom 18. jum 19. Mai setten sich die Franzoen auf der Lobau fest, und bereiteten sosort den Uebergang nach dem jenseitissen User durch die sehr zwedmäßige Aufstellung einer Menge schwerer Geschütze vor, unter beren Schutz es ihnen auch gelang, die noch erforderlichen Bruden un Stande zu bringen, und schon am 20. einige Truppen hinüber zu senden.

Am 21. Mai. Bahrend ber Nacht zum 21. wurde ber Uebergang vollendet, und setzen sich die Franzosen sogleich in den Dörfern Aspern und Exlingen sest, deren Besit für das Debouchiren des Heeres aus der Lodau durchaus ersorderlich war, und im Berlauf der Schlacht so wichtig wurde. Fehlerhaft war es, daß das Städtchen Enzersdorf von den Franzosen nicht besetzt wurde; es brachte ihnen späterhin den bedeutenden Nachtheil, daß sie, von den Desterreichern am serneren Debouchiren verhindert, ihre Linie nicht die dahin, sondern nur auf die Entsernung von Aspern die Extingen aussehnen konnten.

Die Bertheibigung ber beiben ebengenannten Dörfer, namentlich bie bes letteren, find meisterhaft zu nennen, ba alle Lokalitäten nach Möglichkeit benutt wurden; insbesondere gilt bieses von dem massiven Speicher in Eslingen, dessen fich auch die Desterreicher, aller Anstrengungen ungeachtet, nicht bemeistern konnten. Die Artillerie war zwar sehr vortheilhaft zur Unterstützung der andern Truppen aufgestellt, ihr Feuer war jedoch divergirend, mithin gegen bas convergirende der österreichischen Batterien im Nachtheile.

Da Napoleon das Unangenehme seiner Lage, welche ihm nicht erlaubte, von den, ihm zu Gebote stehenden, Streitmitteln den gehörigen Gebrauch zu machen, wohl einsah, so versuchte er mehreremal die österreichische Linie zu durchbrechen, und wählte hierzu sehr richtig auch die schwächsten Stellen derselben aus. Der Angriff der, aus 12 Kürasster-Regimentern sormirten, Kolonne gegen das österreichische Centrum war großartig, und Napoleons Handlungsweise entsprechend, und das Gelingen desselben würde jedenfalls, da dann beide österreichische Klügel getrennt geschlagen worden wären, den Gewinn der Schlacht nach sich gezogen haben; das Mißlingen desselben zog jedoch für Napoleon die Folge herbei, daß er sich, für diesen Tag, begnügen mußte, das bereits auf dem linken Donauuser gewonnene Terrain, mit Ausschluß des Dorses Aspern, zu behaupten. Die Zerstörung der Schiffbrücke hatte hierauf auch bedeutenden Einsluß, da dieselbe das Heranziehen der, noch auf dem rechten User besindlichen, Truppen verzögerte.

Um 22. Mai. Die Nacht vom vergangenen zu diesem Tage murbe von ben Frangosen benugt, frische Truppen, theils von ber Lobau, theils mittelft Rahnen vom rechten Ufer herbei zu giehen.

Der Angriff auf Afpern eröffnete bas Tagewerk ber Franzosen; bas Dorf wurde mehreremale genommen und verloren, bis es ben Desterreichern endlich gelang, sich im Besth besselben zu erhalten. Das französische Gentrum, in bichte Massen gedrängt, machte abermals, alle Kräfte ausbietend, Bersuche, bas österreichische zu durchbrechen, wobei die Artillerie und Cavallerie die Hauptvollen hatten; die erstere, den Angriff mit dem Feuer aus einer bedeutenden Geschützahl vorbereitend, und die letztere die seinblichen Infanterie-Kolonnen bestürmend. Alle Anstrengungen waren sedoch vergebens, und das österreichische Gentrum war nicht zum Weichen zu bringen.

Eslingen wurde, wie am gestrigen Tage, von den Franzosen sortwährend gehalten, und war dessen Besit um so wichtiger, da von demselben die Sichersteit des, jest schon vorauszusehenden, Rückzuges abhing. Die Linksschwenkung des Corps unter Feldmarschall-Lieutenant Hiller machte den letteren entscheisdend, da sich die gedrängten französischen Massen nicht in dem ensilirenden Feuer der österreichischen Batterien halten konnten. Die französischen Batterien bei Eslingen, welche die zum letten Moment in ihrer Stellung blieden, so wie die am User Lodau placirten schweren Geschütze, nöthigten den Feind, die Bersolgung nur auf das Feuer seiner Artillerie zu beschränken, und ist mithin hier der Rückzug lediglich durch die zwecknäßige Anwendung der letzteren gedeckt worden. Die französische Armee hatte den Verlust des Marschall Lannes und Genagen und noch mehrerer ausgezeichneter Officiere zu bestagen.

Der ungunstige Erfolg ber Schlacht bei Afpern ist ohne Zweisel großenstheils Rapoleon zur Last zu legen, welcher nicht glaubte, daß die Desterreicher die Offenstwe ergreisen, und ihm dadurch die Zeit nehmen wurden, seine Kräfte zu entwickeln. Denn nur dieser Glaube kann ihn bewogen haben, die Bessehung der Stadt Enzersdorf zu unterlassen, welche seiner Linie eine noch einmal so große Ausdehnung gegeben, und es den Desterreichern bedeutend erschwert haben wurde, seine Kräfte zu sesseln; auch wurde die seinbliche Linie durch die größere Ausdehnung schwächer geworden, und ein Durchbrechen dersselben eher möglich gewesen sein. Auf die Anwendung der eigenen, so wie auf die Wirfung der seinblichen Artillerie wurde dies ebenfalls von großem Einstusse, und zwar für die erstere von günstigem, für die lettere hingegen, aus bereits eben angeführten Gründen, von nachtheiligem gewesen sein.

Einige wenige Bemerkungen über bie Schlacht mogen hier noch Blat finben.

Um 1 Uhr Mittags rudte bie öfterreichische Armee jum Angriff vor, und zwar in brei Rolonnen gegen Afpern, wurde aber, was zu tabeln, zu spät entbedt, so daß sie die Franzosen in ihrer Rendezvousstellung fast überfiel.

Die Angriffstolonnen zogen ihre Artillerie vor, umstellten bas Dorf, unt schoffen auf gut Glud in ben Häuser-Chaos; bennoch aber organisitet bie brave französische Infanterie in biesem Augelregen die planmäßige Versteibigung bes Dorfes, mahrend zur Deckung ber Flanken einige Bataillone postirt wurden.

Die Franzosen hatten in ber Schlacht kein Defensions , also nur leichtes, Geschütz, benn die Parks waren noch zurud, und es bleibt merkwürdig, das Rapoleon in berselben die Nothwendigkeit einer Regimentsartillerie erkannt baben will, und beshalb ben national-französischen Regimentern österreichische 3 und 4 Pfünder gab.

Bur Bertheibigung von Afpern waren 3 Haupt-Batterien aufgestellt, eine füblich ber Kirche, wohl nur wenig Kanonen stark, ba ber Raum beschränkt ift, bie andere neben ber Kirche, auf ber Wienerstraße und bis an bie Nordwestede bes Dorfes; bie britte auf dem Wege nach Eslingen, um die Frontangriffe ber Desterreicher zu flankiren. Diese 3 Batterien, die Artilelerie von 2 Divisionen, war etwa 16—20 Geschüge stark.

Die zweite Batterie, an ber Bestseite bes Dorfes, hatte offenbar ben schlimmsten Plat, weil sie von ber öfterreichischen Artillerie umfaßt werden tonnte. Gegen bie 3. Batterie, rechts von Aspern, ftanden zwei öfterreichische Cavalleriebatterien, wurde jedoch von 24 französischen reitenden Geschüßen unterstügt.

Wenn gleich bas französische Artilleriefener ercentrisch, bas öfterreichische bagegen concentrisch wirfte, so fanden boch die Franzosen Schut im Dorfe, die Desterreicher hingegen auf dem ebenen und harten Angriffsterrain feinen solchen, da auf diesem jeder Schuß, selbst für die weitern Entsernungen, noch wie ein Rollschuß gegen die Quees der Kolonnen wirfte. Außerdem mußten die österreichischen Batterien bei jedem Angriff schweigen.

Es ift endlich nicht zu begreifen, baß bas frangofifche Befchus, beim jebesmaligen Ginbringen ber Defterreicher in Afpern, nicht verloren ging.

Der Kampf um Afpern war hipig und blutig; boch muß getabelt werben, bag man bas Dorf immer wieber in ber Front angriff, ohne eine Umgehung über bie Gemeinde-Aue, burch welche man in ben Ruden beffelben kommen und die französische Brude birect bebrohen konnte, mit Kraft zu unternehmen.

Eßlingen zerfällt, was Angriff und Bertheibigung betrifft, in brei Hauptabschnitte: in ben oberen (westlichen) bis an ben Dorsteich, ben unteren (östlichen) und bie Barkwiese (jublich); die Kirche ist von keiner, der Schuttkasten
hingegen von großer Bebeutung. Die nörbliche Seite des Dorses ist, durch
einen Erdrand und mehrere kleine Schluchten, vorzüglich geeignet, leichte Infanterie und Geschütze so gedeckt, aufzustellen, daß sie die Angriffe flankiren
können, weshalb es auch den Desterreichern, troß der Ueberlegenheit an Geschütz, nicht gelang, die der Franzosen zum Schweigen zu bringen. Eben so
erlaubt die Lokalität des Dorses den Reserven, nach allen Seiten mit Bequemlichseit zu wirken; die Häuser sind massiv, und die Gehöste mit Mauern umgeben.

Da die öfterreichische Armee am Bisamberge concentrirt gestanden hatte, so mußten die Kolonnen gegen Eslingen einen sehr großen Bogen beschreiben, wodurch die Franzosen Zeit gewannen, sich in Eslingen sestzusehen. Diese Kolonnen wurden außerbem durch die Angriffe der französischen Cavallerie bedeutend ausgehalten, bei welcher Gelegenheit die österreichische Infanterie Massen formirte, und sich musterhaft hielt.

Der erfte Sturm ber öfterreichischen Infanterie auf Eflingen, burch eine furchtbare Kanonabe aus ben, um bas Dorf aufgestellten, Beschützen vorbereitet,

wurde abgeschlagen; bei ben spätern Angriffen brangen die Desterreicher zwar ins Dorf, die Franzosen blieben jedoch Herr desselben. Die Angriffe geschahen von der Rord- und von der Oftseite, jedoch, wie es scheint, nicht in Uederschlimmung; und, was noch tadelswerther, unterließen die Desterreicher auch hier (wie bei Aspern) eine Umgehung des Dorses nach der Subseite, weil-sie das Kanonenseuer der schweren Batterien auf der Lodau fürchteten, welche noch nicht vorhanden waren.

Am 22. ging Estingen beim ersten Angriff ber Desterreicher bis auf ben Schuttaften und bie, biesem gegenüberliegenbe, Meierei verloren, ward aber von ben Franzosen gleich wieder genommen. hierauf machte Rapoleon bie lette Anstrengung, um bie Schlacht zu gewinnen, indem er versuchte mit großen Cavalleriemassen bas öfterreichische Centrum zu sprengen; boch scheiterte bieses an der Bravour der öfterreichischen Infanterie.

Eros bem, daß die Schlacht in der Ebene und in Afpern schon für die Franzosen verloren war, hielt fich Eflingen noch unerschütterlich gegen alle solgenden Angriffe ber Desterreicher, welche sogar, natürlich vergebens, ben Schüttaften mit Feldgeschüt in Bresche zu legen versucht hatten.

Die französischen Batterien neben Eflingen leisteten babei bie vortreffslichten Dienste, ba fie bas Schlachtfelb vollständig flankirten, und somit ben Abjug ber Franzosen vom Rampfplat bedten.

## Die Schlacht von Wagram am 5. und 6. Inli 1809.

Sowohl ber Raifer Napoleon als ber Erzherzog Carl zogen Ende Juni 1809 ihre detachirten Corps an sich, woraus man schließen konnte, es wurde zu einer neuen Schlacht auf dem Marchselbe kommen. Die Besestigungen auf der Lodau und die Wasserbauten zur Sicherung der Gemeinschaft beider Stromuser, waren zu einer Bollkommenheit gediehen die jeder, dei einem Uebergange zu besorgenden, Gesahr Trop bieten konnte. Alle Mittel der Besestigungskunst waren mit weiser leberlegung in Bewegung geset, um den wichtigen Wassenlaß zu verstärten, dessen Werke, durch ihr starkes Prosil, wirklichen Festungswerken ähnlich und mit Geschüß vom schwerken Kaliber, nämlich mit 18 und 24 pfündigen Kanonen und 30 und 60 pfündigen Mörsern, welche man auf den Wällen von Wien erbeutet hatte, bewassnet wurden.

Bwei Jodbruden, eine Schiff - und eine Flogbrude, verbanden bie Lobau-Infel mit bem rechten Donaunfer und eingerammte Bfable fchutten biefe Bruden vor jebem möglichen Unfall. Die fleinen Infeln in bem noch gu überichreitenben Donauarm, welchen man bie Ramen Aleranber, Montebello und Cepagne gegeben, murben burd Bruden mit ber Lobau, bie man nachber Rapoleone - Infel nannte, verbunden. Much hatten die Frangofen eine Flotille von fleinen bewaffneten Fahrzeugen ausgeruftet, welche auf bem Donauarm und zwischen ben Inseln freugte und bas Sinuberfegen nach bem linten Ufer erleichterte. Große Borrathe von Munition und Lebensmitteln waren in bem ftarfen Waffenplat jufammengehauft und faft bas gange große Beer, icon in ben letten Juni Zagen bei Raifer = Cbereborf verfammelt, ftanb in Bereitichaft in benfelben einzuruden. Rur bie italienische Urmee unter bem Bicefonig und die Abtheilungen von Davouft's Corps ftanden jum Theil noch bem Austritteplag von Pregburg gegenüber, jum Theil zwischen ihm und ber Lobau, in ben Gebirgen von Bolfethal.

Die mannigsachen hin- und herzüge seiner Truppen, sollten nur bazu bienen, bie Ausmerksamkeit der Desterreicher noch wenigstens einigermaßen in den andern Donaugegenden sest zu halten und sie vielleicht sogar zu versanlassen, die großen Zurüstungen auf der Lobau nur für Borspiegelungen zu halten, und zu fürchten, die große französische Armee werde einmal plöglich, mittelst eines heimlichen Marsches, an irgend einem andern Punkte den Strom überschreiten, und alle Bertheidigungsanstalten, die ihr den Austritt aus der Lobau verwehren sollten unnüß machen. Auf alle Källe konnten diese Scheindewegungen gegen Presburg den österreichischen Oberseldherrn verhindern, das Corps des Erzherzogs Johann früh genug an sich zu ziehen, um dem Angriff auf dem Marchselde mit vereinter Macht begegnen zu können.

Am 30. Juni Abende eröffneten nun bie Frangofen ihre große Unternehmung bes Uebergangs von ben Werfen ber Lobau, indem fie mit Kartatichen und Kugeln gegen die Bifets und Boften schossen, wodurch der Erzherzog Carl veranlaßt wurde, den Eruppen ihre Allarmpläte einnehmen zu lassen. Um Mitternacht brach alles auf; das Corps von Hiller in die Berschanzungen, die übrigen zur Unterstützung dahinter. Erzherzog Carl verlegte sein Hauptsquartier nach Raschdorf; Rapoleon auf die Lobau.

Am 1. Juli wurden die 3 kleinen Inseln ftark armirt und zwar: die Insel Montebello mit 10 Mörsern und 20 18 Pfündern, die daneben liegende Insel Copagne mit 4 (8) Mörsern und 6 12 Pfündern. Zwischen beiden wurde eine andere Batterie, eben so ftark als auf der Insel Montebello, exrichtet. Die Insel Alexander erhielt 4 Mörser, 10 12 Pfünder und 12 6 Pfünder. Gine Anzahl von 96 Geschütze war bestimmt, die Stadt Enzersdorf und die zunächst liegenden Werfe zu zerstören und durch ein bestreichendes Feuer, den, zum Ausgangspunkt ersehenen, Raum frei zu machen.

So wenig baher ber Erzherzog Carl an ber ernftlichen Absicht seines Gegners, auf bem Marchselbe eine 2. Schlacht zu liefern zweiselte, eben so überzeugt war er aber auch, baß berselbe sich nicht wieder mit bem beschränkten Schlachtselbe zwischen Eslingen und Afpern begnügen, sondern seine Streitsträfte auf einem größern Raume entwickeln, auch wohl den Uebergang auf noch andern Punkten, als ba, wo er ihn andeutete, bewerkstelligen werde.

Die Disposition welche am 1. Abends gegeben warb und zu beren Ausssührung Die ganze öfterreichliche Hauptarmee sich sogleich in Bewegung seste, var baher auch ganz geeignet, ben sich später entwickelnben Angriffsplan ber Franzosen zu vereiteln.

In biefer bestimmten Berfassung erwartete bas österreichische Heer am 2. Juli bie Schlacht. Die Franzosen sesten am frühen Morgen nach ber bei Aspern gelegenen, Mühleninsel mit 500 Boltigeurs über, verbanden sie burch Schiffbruden mit beiben Ufern bes Stromes und besetzen sie mit zahle nichem Geschüs. Ein Brudentopf ward in der Geschwindigleit vor diesem Uebergangspuntte aufgeworsen und eine Abtheilung unter Legrand hinübergesandt, velche sich in dem davor liegenden Gehölze sestsete, was die Desterreicher with hindern konnten, weil alles durch Rapoleons schwere Batterien unterstitt wurde.

Auch von ber, Eslingen gegenüber liegenden Insel, schlug der Feind brüden nach bem linken Ufer, wobei ihn aber die öfterreichischen Batterien von Gelingen sehr ftörten und mehrere Brüdenschiffe sogar in Grund bohrten. Er begünstigte indes seinen Brüdenbau durch ein lebhastes Feuer aus allen Batterien der Lobau, und grub sich gleich auf den Inseln, deren er sich bewächtigt hatte, ein; zu gleicher Zeit bewarf er auch die Stadt Enzerstorf wie Granaten.

7

::

::

Das tie Anficht bes Erzherzogs Carl über die Absicht bes Feindes bie ichtige war, ift schon vorher angebeutet; jest wurde beffen Unternehmung, m bellen Tage und unter bem Geschützieuer der Defterreicher, Brutten zu

Schlagen, um somehr für eine bloge Irreleitung gehalten, ba ber größte Theil feines heeres noch auf bem rechten Ufer ber Donau ftand und fich burch eine leichte Bewegung entweder rechts gegen ben Drt, ober links gegen bie ichmarie Lache wenden fonnte. Auf bem einen ober bem andern biefer Bunfte glaubte man werbe ber Feind feinen Sauptibergang vornehmen, jugleich aber auch bie, von ber Lobau aus geschlagenen, Bruden mit benugen, um in mehreren Rolonnen über ben Strom ju fegen, und fo feine fammtlichen Streitfrafte auf bem linfen Ufer zu entwideln. Indem man biefe Disposition feindlicherfeite vorausseste, mußte man es bebenflich finben, noch langer bicht am Rluffe aufgestellt zu bleiben. Die Seitenbewegung, ju welcher bie Urmee genothigt murbe, wenn ber Feind auf einer ihrer Flanten ben Strom überfchritt, batte ihre, in bie Mugen fallende Rachtheile; außerbem mußte ber Urmee ihre beständige Bereitschaft, fo nahe am Feinde, fur bie Dauer perberblich werben; benn es ift ja immer vortheilhafter, wenn ber Bertheibiger aus einer, weiter rudwarte genommenen Stellung, bem Angreifer entgegen geben fann. Go ward benn am 3. Juli ber Entichluß gefaßt, blos bas 6. Armee : Corps ale Avantgarbe am Strom ju laffen, bie Armee aber in bie Gentralftellung binter ben Rugbach gurudzuführen.

Napoleon zog in der Nacht vom 3. zum 4. und mahrend des 4. Juli, sein ganzes Heer, theils auf die Lobau hinauf, theils an den zu ihr führenden Brüden heran; alles in gedrängte Massen geschlossen. Da der Erzherzog Carl nun also mit Gewißheit annehmen konnte, am folgenden Tage von der Gesammtmacht des Feindes angegriffen zu werden, so beschloß er, auch seine Armee zu vereinigen und schiefte daher dem Erzherzog Johann, am Abend des 4. den Besehl zu, mit seinem Corps über Marched zur Armee zu stoßen.

Die von ben Desterreichern entbeckten bichten Kolonnen auf ber Lobau, welche zum Uebergang bereit standen, war für dieselben die beste Gelegenheit, sie mit schweren Kanonen zu beschießen und es erging daher der Besehl, am Abend des 4. um ½11 Uhr, eine Kanonade gegen die Franzosen zu eröffnen, die jedoch diesen Borsas vereitelten, indem sie schon um 10 Uhr ansingen aus allen Batterien lebhaft zu seuern, und Enzersdorf in Brand steckten. Die Abssicht des Feindes, diesen haltbaren Punkt und die zunächst liegenden Berschanzungen der Desterreicher zu zerstören, konnte um so weniger versehlt werden, da er durch die mächtigen Batterien, auf und zwischen den kleinen Inseln, sich die Mittel dazu so zwedmäßig vorbereitet hatte.

Ein heftiger Sturmwind, von Regenguffen begleitet, wehte die ganze Nacht; dies benutte Napoleon und ließ mahrend des Ungewitters 1500 Boltigeurs, unter General Conrour, in 10 Kanonierschaluppen, unter Oberft Bafte, auf dem Hauptstrom einschiffen und am untern Ende der Lobau, auf dem linken Ufer ans Land setzen, die sich dann des Dorfes Mühlaiten (Mühleuten) und des dabei liegenden Gehölzes bemächtigten. Andere 2500 Mann, unter

Dberft Sainte Croix, wurden in Barfen bei ber Insel Alexander hinubergeschifft, und von biefer mit einer Erftaunen erregenden Befchwindigfeit, 4 Bruden (Der frangofische Bericht hieruber fagte: "über ben Arm ber Infel Alerander war eine Brude, vom Director ber Bruden . Equipagen, Bataillonschef Deftale, und ber Marine-Ingenieur, 80 Toisen lang, aus einem Stude und 5 großen Fahren angefertigt." Diefe wurde in 5 Minuten gefclagen. Die Infanterie ging im geschwinden Schritt hinuber. Gine Schiffbrude murbe in ber Beit von 11/2 Stunde vom Capitain Bagelle geschlagen; eine Blogbrude vom Capitain Paperimoffe innerhalb 2 Stunden. Auf folche Beife ftanben ber Armee um 2 Uhr Rachts vier Bruden zu Gebote). Um 2 Uhr tefilirten bereits bie Corps von Maffena, Davoust und Dubinot; bei Tagesanbruch fing bie italienische Armee an. Rur auf bem rechten Flugel waren Die Defterreicher ber frangofischen Artillerie gewachsen und feuerten auf bie Eruppen von Legrand, welche ben Scheinübergang gemacht hatten und fich nun auf die Lobau gurudzogen, ben Brudenfopf mit 1 Regiment (Babenfer) befest haltenb.

General Rordmann, welcher mit dem Haupttheile seiner Avantgarde wischen Enzersdorf und Mühleiten stand, wurde, in der Richtung von Rupendorf und Markt. Grafen. Reusiedel, zurückgebrängt; die das Schloß Sachsengang vertheidigenden Truppen, 900 Mann stark, wurden bald umzingelt und gezwungen, sich später den Franzosen zu ergeben; das 6. Armee. Corps behauptete noch seine Berschanzungen bei Aspern und Enzersdorf.

Der zuerft übergegangene Theil ber frangofischen Armee hatte in bichten Rolonnen bei Bittau zugebracht; die nachrudenden Corps hatten fich hier angeschlossen, wie bas italienische Heer, die Garden und das Corps von Bernabotte. Erft mit Tagesanbruch entbedten bie Defterreicher ben hier verfammelten Feind und fahen, daß hinter ben aufgestellten Raffen eine Marichfolonne — die Corps von Dubinot und Davoust — fich auf Rugendorf in Bewegung gefest hatte. 216 bieje Kolonne in vollem Marfche war, wandte fich Maffena linte, umging bie Berschanzungen von Eslingen und Enzersborf und bemächtigte ich biefer Stadt nach bem lebhaften Widerftande ber Befatung. Das italienische ber und Bernadotte ließen Engeredorf rechte und rudten zwischen Gelingen und Afpern vor, auf welcher Linie bie Desterreicher, unter Graf Klenau, sich hannadig vertheibigten und langfam zurudgingen. Maffena und Bernabotte folgten ihm nach in ter Richtung von Breitenlee. General Rordmann machte auf bem linken Flügel bem Beinde bas Borruden ftreitig und überließ ihm, nur nach einem blutigen Gefechte, bas Dorf Rugenborf; boch von Dubinot in ber Front angegriffen und von Davoust in ber linfen Flanke umgangen, jog er fich nach und nach auf die Bobe von Markt : Grafen : Reufiedel jurud.

Die Kanonade der Franzosen gegen ben linken Flügel der Desterreicher war gegen Mittag lebhaft und erstreckte sich immer mehr gegen den rechten. Sie brachten viel Geschütz und Cavallerie in langen Linien vor, welche die Seitze Extanten und Belagenungen.

sich zurudziehenden öfterreichischen Truppen stets überflügelten, so daß sich bie Linien, zwischen Glinzendorf und Raschdorf hin ausbehnten, wo die Desterreicher Nachmittags 4 Uhr noch Widerstand leisteten. Die französische Linie schien nur dunn; die Cavallerie war auf den Flügeln; die Artillerie spielte die Hauptrolle, indem sie die ganze österreichische Front beschoß, sedoch nur mit geringer Wirtung.

Der Entschluß ber Defterreicher, Die Frangofen gleich beim Uebergange anzugreifen, wurde burch bas ichnelle nachtliche Uebergeben und burch bie rafche Ausbreitung berfelben auf bem linten Flügel verzögert, fo bag bierburch ber gunftige Augenblid verloren ging. Der Erzbergog Carl batte nur 3 Corps hinter bem Rugbach und bie Cavallerie mit bem Grenabier Bataillon, binter Berasborf, jur Sant, um bamit auf ben Feind an ber Donau, als es noch möglich war, loszugeben. 2 Armee : Corps, unter Kollowrath und Fürft Reuß, ftanben 1 Deile gurud am Bifamberge; ehe biefe beranfamen, batten bie Frangofen Beit fich auszubreiten und befamen, burch ihre Uebermacht in ber Ebene, einen enticheibenden Bortheil. Bunftig fonnte es nur noch werben, wenn ber Ergberherzog Johann gur rechten Beit eintraf, um auf bes Reinbes rechten Blugel ju wirfen und ben ofterreichischen linten Blugel ju verftarfen. Dan hatte einige Soffnung, bag bies gur rechten Beit gefchehen murbe, weil ber Witerftand Nordmanns und Rlenaus ben Feind betrachtlich aufgehalten batte und er fich beshalb nicht fo eilig in feiner Schlachtordnung entwideln fonnte. Erzherzog Johann follte fich, auf Unterfiebenbrunn birigirent, an ben linten Flugel aufchließen, und ba er nur 6 Deilen zu marfchiren hatte, fo glaubte man, bag er am 6. fruh eintreffen murbe. Gein Corpe war aber nicht beifammen; er mußte bie Racht abwarten, um fich über bie March jurudgugiehen, weil er eine feindliche Abtheilung gegen fich hatte und fonnte baber nicht zu ber Zeit eintreffen, wo man ihn erwartete.

Die Stellung ber Defterreicher, hinter bem Rußbache, war auf Hohen, bie vom Bache an sich sanft erheben, und auf bem rechten Flügel bei Deutsch-Wagram, sowie auf bem linken bei Markt Grasen Reusiebel, seitwarts einen Abfall haben. Genannte Dörfer liegen am Bach; und letteres wird, auf ber österreichischen Seite, von einer, burch einen alten Thurm markirten Hohe beherrscht, welche als ber Schlüssel ber Stellung zu betrachten ist und in Hinscht auf ben, sehr in ber Lust stehenben, linken Flügel, im Nothfall einen seiten Stützunkt abgeben konnte; Baumersdorf liegt ungefähr vor ber Mitte berselben. Der linke Flügel war sonach die schwache Seite; man beeilte sich baher, auf ber vorerwähnten Anhöhe eine Batterie auszustellen; bieselbe indeß rasch zu verschanzen, mißlang burch das seindliche Geschünfeuer.

Die öfterreichische Artillerie war gering und ftand in Batterien vereinigt; bie ber Frangosen, in Uebermacht, war auf ber gangen Front vertheilt. Lettere machten einige fruchtlose Angriffe auf Baumersborf und Marft-Grafen-Reusiebel; die Defterreicher behaupteten sich jedoch, und ersteres Dorf gerieth

Begen Abend versuchten bie Frangosen nochmals bas Centrum m fprengen und gingen rechts und links von Baumersborf vorbei; es ware ihnen auch beinahe gelungen, ba bie öfterreichische Infanterie, worauf ber Feind fief, bie Faffung verlor und zurudwich. Doch bie nebenftebenden Regimenter sormirten Rolonnen und das Cavalleric-Regiment St. Bincent, vom tapfern Fürst von Hohenzollern geführt, ber bas Centrum befehligte, hieb rechts und links in die Frangosen ein und ba ber Fürft noch 2 Divisionen Susaren aus ber hintern Linie herbeiholen ließ, fo warfen biefe, mit bem erften Regiment vereint, die jur Bulfe fommende frangofische Cavallerie nebft beren Infanterie, über ben Rußbach zurud, und fchloffen fo bie Lude, welche entstanben war, wieber. Der öfterreichische Berluft wurde auf 4000 Mann angegeben; einige Abler und Sahnen wurden bem Feinde genommen. Bahrend bem wurde auf bem rechten Flügel bas Dorf Wagram, zuerft mit Haubigen beschoffen und in Brand gestedt, von ben Sachsen angegriffen; biese jeboch nachher mit Berluft wieber binausgeworfen. Go behaupteten bie Defterreicher bas Schlachtfelb und nahmen wahrend ber Racht folgenbe Stellung ein.

Fürst Rosenberg und General Rordmann hatten ben außersten linken Fingel und hielten Markt. Grasen. Reusiebel und bie zunächst liegenden Höhen beset; baran schloß sich der Fürst von hohenzollern mit seinem Corps, welches bis hinter Baumersdorf reichte und dieses Dorf beseth hielt. Den Raum von hier die nach Deutsch. Wagram und das Dorf selbst, nahm das Corps des Grasen Bellegarde ein. Alle 3 standen in 2 Treffen; den Rusbach vor der Front und mit Tirailleurs beseth; darüber hinaus eine leichte Kette von Feldswachen vorgeschoben.

Die Grenabiere und Cavallerie, unter bem Fursten Lichtenstein, ftanben bis auf 4 Regimenter unter bem General Rostis, zwischen Deutsch : Wagram und Gerasborf, lettere zur Versicherung bes linken Flügels, hinter ber hohe von Markt : Grafen : Reustebel.

Beneral Frolich ftand mit einigen Sufaren Diviftonen weiter links, bei Oberfiebenbrunn, jur Beobachtung ber linken Flanke. Das Corps von Rollowrath lagerte rechts bei Sagenbronn; biefes und bie Grenabiere maren nicht zum Gefecht gekommen, weil sich bei Rusborf mehr feindliche Truppen als gewöhnlich zeigten und ba man hier einen Uebergang vermuthete, fie tagu bienen follten bemfelben, im Fall er verfucht wurde, zu begegnen. als Abends am 5. alle Frangofen von Rugborf weggezogen murben, fonnte bies Corps zum hauptangriff am 6. verwendet werden. Das 6. Corps, unter Feldmarichall - Lieutenant Grafen Rlenau, ftand bei Stammereborf; feine Borpoften vormarts Gerasborf und Leopolbau. Das 5. unter bem Felbzeugmeifter Furften Reuß, nahm feinen Theil an ber Schlacht, fonbern hielt ben Bisamberg, Die fogenannte fcmarge Lache und Die obere Donau bis Rrems, mit Beobachtungspoften befett. Die Gefammtmacht ber Defterreicher, mit Audichluß bes 5. Corps, betrug nicht volle 100,000 Mann, bei welchen

410 Feldgeschüße von verschiedenem Kaliber sich befanden. Die Stärke bes Beindes wird auf 140—150,000 Mann geschätt, ja soll sogar aus 180,000 Mann bestanden haben, wobei 584 meist schwere Geschüße gewesen. Die Franzosen lagerten in der Nacht zum Theil der österreichischen Stellung nahe gegenüber; hatten die Dörfer Aberklaa, Süßenbrunn und Hirchstetten, und auf ihrem rechten Flügel Glinzendorf und Großhosen vorzüglich start besett, welche letztere mit einer Kette von Tirailleuren verbunden, hinter ber auch einige Cavallerie ausgestellt war. Die aus Wagram vertriebenen Sachsen, wurden noch vor Tagesanbruch gegen Raschdorf, wo die Hauptstärke des Keindes concentrirt war und den Mittelpunkt der Linien bildete, zurückgezogen.

Die Disposition bes Erzherzogs Carl war folgende: "das 6., 3. und bas Grenadier-Corps, greifen den linken Flügel an; Feldmarschall-Lieutenant Klenau stütt seinen rechten Flügel an die Donau und bleibt in steter Berbindung mit dem Feld-Zeugmeister Kollowrath, welcher seine Richtung über Leopoldau gegen Breitenlee nimmt; letterer verbindet sich mit dem Grenadier-Corps, welches seinen Marsch auf Süßenbrunn richtet und alle 3 Corps sesen ihren Angriff in der angezeigten Richtung auf das lebhasteste fort. Das Reserves Corps, unter dem Fürsten Lichtenstein, rückt zwischen Aberslaa und Süßenbrunn vor und sucht die Berbindung rechts mit dem Grenadier- und links mit dem 1. Corps unter dem General Graf Bellegarde.

Das 1. Corps marichirt auf Aberflag, bleibt rechts mit bem Capalleries Corps in Berbindung, und ftust feinen linfen Flugel an ben Rugbach; Graf Bellegarbe halt jeboch bie Sobe binter Bagram mit einem Theil bes Corps befest und, wenn bas Borruden auf bem rechten Ufer bes Rugbaches gelingt, paffirt er ebenfalls biefen Bach. Der Furft von Sobenzollern behauptet mit bem 2. Corpe Die Position hinter bem Rugbach auf bas außerfte, beschießt ben Feind mit bem Pofitionegeschus und, wenn bas 1. Corps gegen ihn Terrain gewinnt, paffirt berfelbe ebenfalls ben Rugbach und rudt in Front vor. Furft Rosenberg bringt mit bem 4. Corps gegen ben rechten Flügel bes Feinbes por, gegen welchen fich bas Corps bes Ergherzoge Johann bereits im Marico befindet. Furft Reuß halt ben Spig, Die fcmarge Lache und Die übrigen Boften an ber Donau auf bas außerfte. Feld Beugmeifter Rollowrath lagt vom 3. Corpe eine Brigate und eine Batterie auf ber Sobe von Stammere. borf jurud. Das 3. und 6. Corps brechen um 1 Uhr nach Mitternacht auf. Die Grenabiere unter Feldmarichall - Lieutenant D'Aspres um 3 Uhr. Furt Lichtenftein rudt mit ber Cavallerie in bem Maage vor, ale bie Tete ber Grenabier : Rolonne herbeifommt. Das 1. Corps greift um 4 Uhr Morgens Aberflag an und Graf Bellegarbe pouffirt feine Attaque in bem Maage, als Burft Lichtenftein bie nothige Sohe erreicht, um beim Angriff mitwirfen gu fonnen-

Fürft Rofenberg fest fich um 4 Uhr Morgens in Bewegung, um bent rechten feinblichen Flügel anzugreifen und fucht feine Berbindung mit bern Erzbergog Johann bei Siebenbrunn.

Die Infanterie ift, in Bataillonsmaffen ober Quarrecs, mit einigen Plankern vorwarte; große Rube und Stille wird befonders empfohlen und bas unnöthige Schießen auf ju große Entfernungen verboten. Die erfte Befchut Munitions. Referve bleibt ju Groß-Engereborf; Die 2. ju Bolfereborf; Infanterie Munition befindet fich beim Belmhof." Der Angriff in Echellone war gang bagu geeignet bem Feinde Beforgniß fur feine Unlehnung an die Lobau einzuflogen, ihn auf bie Defenfive gurudzuführen und baburch ben öfterreichischen linken Flugel frei ju machen und überhaupt bas einzige Mittel, um eine fchmachere Armee zum Siege zu führen. Die Frangofen ftanben beim Unbruch bes großen Tages, bes 6. Juli, wie am vorigen, nur bie Corps bichter zusammengeschloffen. 3m Centrum bei Rafchborf befanden fich die frangofischen Garben und bie italienische Armee in tiefen Rolonnen; links bavon Massena und Bernabotte; gang auf bem linken Flügel bis hirschstetten ftanb bie frangoftich = fachftiche Cavallerie; rechts Marmont und Dubinot, von welchen Davouft bis über Glinzenborf fich ausbehnte, ben außerften rechten Flügel bilbete, und burch gabireiche Cavallerie verftarft war. Diefe gange furchtbare Dacht ftanb noch um 4 Uhr fruh unbeweglich.

Der Ergbergog Carl erwartete, vor ber Mitte ber öfterreichischen Stellung, tas Anruden ber entfernteren Rolonnen Rolowrath und bie Brenabiere; boch beibe hatten, wegen ju fpat eingetroffenen Befehle, nicht jur befohlenen Beit aufbrechen fonnen. Das 1. Corps befeste Abertlag, welches ber Feinb verlaffen hatte und rudte, bis Wagram und Aberflaa, vor bas 1. Treffen in Maffen; bas 2. in voller Linie bahinter; mahrend ju gleicher Beit Furft Rofenberg jum Angriff auf Glinzenborf und Großhofen vorgerudt war, bei bem er jeboch auf einen überlegenen Feind fließ. Bei bem lebhaften Gefechte gerieth Glinzenborf in Brand, und die Defterreicher konnten um so weniger weiter porbringen, weil mahrend bes Gefechts, eine ftarte feindliche Rolonne hinter bemfelben weg, auf Loibereborf, gegen ben Rugbach marfchirt war, um ihre linke Flanke weiter ju umgehen. Rofenberg ging erft bis an ben Rusbach und ale er auch hier gebrangt wurde, in seine alte Stellung bei Rarft. Grafen - Reufiebel jurud, hielt hier Stand und bas Befecht beschranfte ich auf ber gangen Front auf eine lebhafte Ranonabe. Unterbeg naherten lick die 3 Corps vom rechten Flügel, Klenau, Rollowrath und die Grenadiere, ihrer Bestimmung, engagirten fich und brangen nach ber Disposition vor.

Die Franzosen, welche bemerkten, daß die Desterreicher ihre Macht nach den Klügeln gezogen hatten, vereinigten sich nach dem Mittelpunkte. Massena unde gegen Aberklaa vor; hinter ihm setzte sich Bernadotte als 2. Treffen, und ließ nur eine Unterabtheilung in Groß-Aspern zurud, welche den Beschlicht, sich erforderlichenfalls nach der Lobau zurudzuziehen. Davoust war ihn gegen den österreichischen linken Flügel vorgerückt; die übrigen Truppen blieben im Centrum als Reserve. Den linken Flügel der vorrückenden Corps von Rassena und Bernadotte verlängerte die vereinigte französisch-sächlische

Cavallerie; hiernach ftieß Kollowrath und Klenau auf biefelbe; mahrend Bellegarbe, sowie bie Grenabiere bie genannten Corps gegen fich hatten.

Bellegarde schickte 2 Batterien, von Cavallerie gedeckt, vor, die durch ihre Wirfung die Bewegung des Feindes hemmten, welcher den Rußbach überschreiten wollte, jest aber seinen linken Flügel zuruck zu nehmen genöthigt ward, und blos durch eine Kanonade das Gesecht fortsette. Die österreichische Cavallerie hatte sich getheilt, um den Marsch in der Ebene zu becken. Der österreichische Angriff auf dem rechten Flügel, unter Klenau, hatte den glänzendsten Erfolg, obgleich Napoleon aus dem Centrum Berstärfung nach dem bedrohten linken Flügel schickte; die französische Cavallerie versuchte einen Angriff, doch kam ihr die österreichische mit einer Linie reitender (fahrender) Artillerie vor der Front entgegen, und trieb sie durch ein heftiges Kartätschseuer so zurück, daß sie erst weit hinter der Ausmarschstellung wieder zum Stehen kam.

Die ganze frangöfische Front schien eine mit Zwischenraumen aufmarschirte Batterie zu fein, benn die Artillerie sollte Alles entscheiden, und schoß ftatt ber Tirailleurs, welche gar nicht entwickelt wurden.

Der frangofifche linte Flügel murbe binter Afpern und Gelingen weggebrangt, fo bag er hinter Engereborf und ber Dublenau Schut fuchen mußte; 10 Befchute murben hierbei erobert; und Afpern, Golingen und Engereborf befest. Mit feinem Corps blieb Rlenau gwifden Ufpern und Breitenlee fteben, von 10 Uhr Bormittage an, Die Fortschritte bes Gentrume erwartenb. bas 3. Corps unter Rollowrath, fam nun ins Befecht, befeste Breitenlee mit 3 Bataillonen, und feste fich mit Rlenau in Berbinbung; boch ber Berfuch nach Rafchborf vorzubringen miglang, und er mußte baber in feine Stellung gurud. Bellegarbe behauptete fich gegen bas überwiegenbe Urtilleriefeuer gwischen Ufpern und Bagram. Die Grenabiere und Cavallerie waren nun gwischen Gugenbrunn und Aberflaa angelangt, und Maffena machte jest auf Napoleons Befehl, auf Aberflag einen Sturmangriff, ber zwar, trop bes heftigen Rartatich. feuers ber Defterreicher, unter bem Schut einer ftarfen Cavallerielinie gelang, bei bem aber, im weiteren Borbringen, bie Frangofen nur in gerftreuten Saufen ben Daffen ber Feinbe entgegen famen, mas biefe benutten, und fie in geordneten Daffen mit großem Berluft gurud marfen, und fo Aberflaa wieder nahmen, wobei fie 500 Gefangene und 4 Fahnen von ben Frangofen erbeuteten.

Erzherzog Carl eilte nun nach bem linken Flügel; Erzherzog Ludwig erhielt ben Oberbesehl in Aberklaa, und behauptete es gegen die erneuerten Angriffe bes Feindes. Nach dem stattgehabten Sturmangriff ruckten die Grenadiere und Cavallerie zwischen Aberklaa und Breitenlee, in gleiche Linie mit den übrigen österreichischen Truppen; zwei Grenadier=Brigaden besetzten ersteres, die anderen zwei füllten die Schlachtordnung in Bataillonsmassen in einem Treffen aus; dahinter die Cavallerie.

Daburch daß Rapoleon die Mitte festhielt, konnte, nach der Disposition, die Schlachtlinie, durch die Linksschwenkung des rechten Flügels, nicht verfürzt werden. Die öfterreichische Armee machte einen eingehenden Winkel von Aspern über Aberklaa nach Markt. Grasen. Reustedel, in einer Ausbehnung von beinahe 2 Meilen. Um 10 Uhr hatte die seindliche Kolonne, über Loibersdorf, ihre Bestimmung gegen die linke Flanke der Desterreicher erreicht, und rücke nun gegen dieselbe, in 2 Treffen sormirt, über Siebenbrunn zum Angriff vor, nachdem sie den General Fröhlich von dort vertrieben hatte. Der Marsch dieser Kolonne war, die sie zum Angriff kam, langsam und vorssichtig, und wurde durch stets vorgeschobene Angriffe gegen die Front, von Markt. Grasen. Reustedel gebeckt.

Eine neue Rolonne ging aus ber Referve, von Raschborf über Pygborf, nach Glinzenborf vor, und formirte fich baselbft in 3 Treffen, mit ber Abficht, ihren Angriff mit bem eben erwähnten zu vereinigen.

Fürst Rosenberg stellte bagegen zwei Regimenter im haten auf, und seine noch brauchbaren Geschütze theils auf ber Flante, theils bei bem Thurm als bem wichtigsten Punct ber Stellung. Die Cavallerie blieb am Fuße ber hobe, und ein Theil, zur Dedung bes linken Flügels, auf ber Flanke stehen. Bahrend bieser Angriffsformirung hielten die Franzosen die Front der Desterreicher burch eine lebhafte Kanonabe sest, unter beren Schutz Infanterie-Linien gegen Baumersborf vorrückten. Der Fürst von Hohenzollern, der im Mittelpuncte sommanbirte, schickte nach allen bebrohten Puncten der Front Verstärfungen, so daß die Stellung hinterm Rußbach nur mit einem Treffen besetzt blieb, welches in Massen formirt war.

Die auf bem Ramm placirte öfterreichische Batterie feuerte mit guter Birtung gegen bie Franzosen, und war durch einen vorliegenden Erdabsatz gegen bas feindliche Feuer mehr gedeckt. Die Massen litten späterhin viel buch bie feindlichen Rollschuffe, die in der Flanke von Markt. Grafen Roussied auf sie gerichtet wurden, und mußten baher etwas zurud genommen werden.

Bei Raschdorf stand Rapoleon mit der Reserve, einer schwarzen Gewitterwelle ähnlich, die jeden Augenblick bereit ist sich zu entladen. Er hatte den Unfall seines linken Flügels gesehen, ließ sich auf das schlechte Gegenmittel, Bestärkungen dort hinzusenden nicht ein, sondern suchte den Angriss auf des keindes linken Flügel besto überwiegender fortzusepen; Davoust und Dudinot daten sich zu diesem entscheidenden Angriss schon in Bereitschaft geset. Außerdem versuchte er ein noch schneller wirkendes Mittel; er gab Massena den Besehl den Angriss auf Aberslaa zu erneuern, und sandte ihm hiezu Ractonald mit einem Corps, und einer Abtheilung von Nansouty, nebst den Garden zu Pferde, und 100 Kanonen (60 von der Garde und 40 von verschiedenen Corps) zur Unterstützung. Gelang dieses, so war die Stellung den Desterreicher in ihrem Scheitelpuncte getrennt, und die Riederlage unvermeidlich. In Angriss war einer der trastwollsten, den je die Kriegsgeschichte angegeben.

Beneral Laurifton, an ber Spige ber ermahnten gewaltigen Batterie von 100 Ranonen, rudte im Trabe bis auf halbe Ranonenschußweite gegen bie Defterreicher bei Aberflag por, und brachte burch ein furchtbares Feuer bie öfterreichifche Artillerie jum Schweigen. Durch biefe heftige Ranonabe begunftigt, rudte Macbonald mit einer Rolonne, aus Infanterie und Cavallerie beftebent, gegen ben rechten Flügel ber Grenabiere - bie, wie fcon ermabnt, nur in einem Treffen fanben - und gegen ben linken von Rolowrath vor. Lichtenftein, ber wohl einfah, bag bies einfache Grenabiertreffen ju ichwach gegen biefe Sturmfolonne fei, jog feinen rechten Flugel etwas gurud gegen Sugenbrunn, wich fomit bem Stofe aus, und brachte bie feinbliche Sturme tolonne in ein Rreugfeuer zwischen feinem Befchut, und bem bes 3. Urmee-Corps. Dennoch brang biefelbe bis an bie ofterreichifche Linie beran, wurde aber bier burch bas, bis auf 100 Schritt gefparte Infanteriefeuer gurudgewiefen; ebenso fruchtlos war ber Bersuch ber Cavallerie bie Front zu burchbrechen. Die öfterreichifche Infanterie batte ihre Starte bei Afpern fennen gelernt; bie Frangofen zogen fich gegen ihre Artillerie gurud, welche nun ihr lebhaftes Weuer fortfette.

So war bie Lage ber Schlacht um 12 Uhr. Bis jest hatten bie Franzosen ber ursprünglichen Stellung ber Desterrreicher in voller Front entgegen gestanden, nun aber zogen sie sich mehr rechts, und brangten ben linken klügel derselben immer mehr und mehr, während sie fortsuhren sich rechts auszubreiten, und ihn zu überstügeln. Der Fürst von Hohenzollern, der seine Front für ben Augenblick vom Feinde verlassen sah, schiedte sofort 5 Bataillone und 4 Escadrons dem Fürsten Rosenberg zur Unterstügung, welche von biesem, je nach ihrer Ankunft auf dem äußersten Flügel, zur Berlängerung der Flanke verwendet wurden.

Erzherzog Carl, ber fich bei Martt : Brafen = Reufiebel befand, batte mehrere heftige Angriffe bes Feinbes auf biefes Dorf abgeschlagen, und begab fich nun nach ber Mitte ber Stellung, um ben Rudzug bes rechten Flugels anzuordnen, ber lebhaft zu brangen angefangen wurde. Bare man in biefem critischen Momente ber Schlacht mit bem Centrum vorgerudt und hatte ben gegen Aberflaa ftehenden Feind, in Die rechte Geite gefaßt, um fo ben 4 Come bes rechten Flügele Spielraum jum Bormartofchreiten ju verschaffen, fo fonnte biefer Bortheil ben bes feindlichen rechten Flügels aufheben; ja noch glangenber mare berfelbe gemefen, wenn man bas frangofifche Centrum - bas aber augenscheinlich bem öfterreichischen überlegen war - bei Rafcborf batte angreifen und ichlagen fonnen. Bare bies fuhne Bageftud jeboch nicht gelungen, fonbern ber Ungriff abgeschlagen, und im Berfolgen bie Ditte bet Defterreicher gesprengt, fo murbe eine gangliche Rieberlage bie Folge gemein fein. Ueberbies mar man eben um biefe Beit - 2 Uhr - auf bie Antun bes Ergherzoge Johann gespannt, welcher, wenn er ju rechter Beit eingetroffe ohne Zweifel bie Erfolge bes feinblichen rechten Flügels fogleich gebemmt und alfo — ba es bann vielleicht rathsam gewesen ware, mit bem Corps bes Fürften von Hohenzollern eine Entscheibung herbei zu führen — bas Schickfal bes Tages zu einem gunftigen für Defterreich gemacht haben wurde.

Er tam jeboch erft am Abend im Ruden bes Feinbes an, ohne auf Batrouillen zu ftogen, ein Beweis, wie unerwartet feine Erscheinung gewefen ware; wahrend jest ber Feind, ba bie Sulfe im wichtigften Zeitpuncte ausblieb, Gelegenheit hatte, von seiner Uebermacht Gebrauch zu machen. unternahm baber, mabrend seiner Angriffe auf Martt. Grafen . Reufiebel, noch einen neuen gegen Baumereborf, und fein Artilleriefeuer wurde lebhafter; alle Truppen ber Desterreicher waren nun im Gefecht, bagegen bie frangofische Referve noch bei Raschborf. Diefer Angriff, welcher mit bem gegen ben linfen Flügel vereint, ben bort gebilbeten Safen im Ruden bebrohte, nothigte immer mehr und mehr benfelben jum Weichen, Markt : Grafen : Reufledel ju berlaffen, und ben Safen gegen bie lleberflügelung faft rudwärts zu biegen. Der Feind fuhr fort bie Umgehung burch Frontalgefechte, gegen die aufgestellte Kanke oberhalb Markt : Grafen : Reufledel, zu begünstigen, und während er mit 6 gefchloffenen Daffen schachbrettformig brei mal angriff, breitete er fich mit seinen, in Linien geordneten Hintertreffen fortwährend rechts aus, wobei fie vor und zwischen fich zahlreiche Artillerie und Terailleure hatten; um fo sehr zwedmäßig Feuer und Stoß beim Angriff zu vereinigen.

Die österreichische Cavallerie suchte vergebens in biese Massen einzubringen und sie über ben Hausen zu werfen; sie rudte zwar schnellen Schrittes vor, boch wurden zwei ihrer Angriffe abgeschlagen, gegen ben britten aber konnte sie sich nicht behaupten, ba sie zugleich in ber linken Flanke umgangen war. Die französischen Truppen von Glinzenborf griffen geschickt bei diesem gelungenen Angriff mit ein, und als sie die Desterreicher aus der Hatenstellung weichen sahen, machten sie einen Sturm auf den Thurm von Markt. Grafen Reusiedel. Dieser hochliegende Punct machte die ausspringende Winkelspise, die die Flanke mit der Frontstellung bildete, wodurch diese Theile Zusammenhang hatten, und daher in mehr als einer Hinsicht, der Schlüssel der Stellung war.

Alle Bersuche Rosenbergs biesen Punct wieder zu erobern mißlangen, er sonnte sich baher nun nicht mehr halten, sondern zog sich in Bataillonsmassen nach Bolfersdorf zurud, wodurch die Straße nach Mähren erhalten wurde, boch konnte dieses, des langen Geschtes wegen, nicht mehr in großer Ordnung geschehen, und 11 Kanonen gingen deshalb hierbet verloren. Die Cavallerie hielt der französischen das Gleichgewicht, daß sie der Richtung auf Wolfersdorf solgen konnte.

Das Corps bes Fürsten von Hohenzollern ging in vollkommener Ordnung prück, während einige Bataillons die hohen Ränder des Rußbaches besetzten, welcher so der feindlichen Cavallerie ein Hinderniß wurde; der rechte Flügel zog sich, unter Deckung eines Cavallerie-Regiments, durch die Ebene. Die

frangofische Cavallerie hatte Afpern noch zu ftarf im Gebachtniß und wagte baber feinen Chog.

Die Berfolgung geschah nur burch Artilleriefeuer; ber Ruckzug ging nach bem Bisamberge, wo Fürst Reuß stand, im Ganzen zwischen Aspern und Aberklaa stufenartig vom linken Flügel, in der Nacht jedoch auf Korn-Reuburg. Klenau machte die Arriergarde, nachdem er dem, in zwei Kolonnen über Breitenlee und Leopoldau, verfolgenden Feind Chrsurcht eingeslößt hatte; Rosenberg nahm eine Stellung auf der hohen Leitha, und bedte durch Abtheilungen, die den Engpaß bei Schweinewarth und Hohenruppertodorf besetzen, die linke Flanke.

Erzherzog Johann zog fich, ba er nicht mehr hoffen fonnte, im Ruden bes Feinbes etwas Entscheibenbes zu wirken, nach ber March zurud, auf beren Bertheibigung er fich beschränfte.

Die Armee nahm (1. 3. 5. nebft Grenabieren, Cavallerie und Avantgarbe) eine Stellung auf bem Rreugberge und in bem, mit ihm gufammenhangenben, Rohrwalbe.

Graf Klenau mit seinem Corps stellte sich vor Korn Neuburg, und hier erwartete bie Urmee wieber schlagfertig ben Feind; man kann also — ba fie in bieser starten heraussorbernben Stellung, nur einen kleinen Marsch vom vorigen Schlachtfelbe entfernt, sich befand — behaupten, daß die öfterreichische Urmee nicht geschlagen, sondern nur durch Uebermacht zurückgedrängt worden.

Da ber Feind fich aber zwischen Rosenberg und bem Sauptherr lagern tonnte, so mußte bies ben weitern Rudzug bes Sauptheeres nach fich ziehen, ohne ben bie Schlacht mehr blutig als entscheidenb gewesen ware.

Die Desterreicher hatten 7000 Gefangene gemacht, 11 Kanonen und 12 Abler und Fahnen erobert; dagegen blieben 8 demontirte Geschüße und eine Fahne in den Händen bes Feindes; ihr Berlust war an 30,000 Mann; ber der Franzosen gewiß ebensoviel, wo nicht mehr. Nach französischen Berichten betrug der Berlust der Desterreicher 10 Fahnen, 40 Kanonen, und 20,000 Gefangene incl. 3—400 Offiziere; der der Franzosen, 1500 Todte und 3—4000 Blesstre.

Rnupfen wir nun bieran noch einige Betrachtungen:

# a) Ueber bie Frangofen.

Rapoleon, eingebent bes Berluftes und ber Ungludsfälle, die ihn beim Donau-Uebergang zur Schlacht bei Afpern getroffen, sah sich diesmal sehr vor, und traf solche zwecknäßige Anordnungen, die ein sicheres Gelingen seiner Unternehmungen voraussesen ließen. Die Lobauinsel, sowie die kleinen, in dem davorgelegenen Arm befindlichen Inseln, waren mit Batterien versehen, die mit schwerem Geschütz besetz, wodurch also sein Unternehmen gedeckt, und auf das frästigste unterstützt wurde. Borzüglich fühn und rasch war die Schlagung der 4 Brücken bei Mühleuten, in der so ftürmischen Nacht, worüber noch in derselben ein großer Theil der Armee ging; ebenso gut war der Scheinübergang der Division Legrand, um die Desterreicher von dem wahren Uebergangspunct abzuziehen.

Das Tete-Ueberflügeln bes öfterreichischen linken Flügels von Anfang ber Schlacht an, war erfolgreich, und legte ben Grund mit zur Gewinnung berselben. Der Gebrauch ber französischen Artillerie war überall bem Zweck mifprechend, und großartig; sie entschied bas Meiste mit in der Schlacht; ganz ausgezeichnet erscheint der Angriff ber 100 Geschüße gegen das öfterreichische Centrum; nur der Muth, die Tapferkeit und Ausbauer des letztern, sowie das umsichtige Benehmen des Fürsten Lichtenstein, der hier kommandirte, machte denselben nicht entscheidend.

Die Untgehung bes öfterreichischen linken Flügels burch eine französische Kolonne über Loibersborf war richtig eingeleitet, und wurde ebenso gut als vorsichtig ausgeführt, sowie burch bie gleichzeitigen Frontangriffe auf Markts Grafen Reustebel, zwedmäßig unterflütt. Die in ber Mitte festgehaltene Reserve ber französischen Garbe war lobenswerth, und konnte einen unerwarteten Unsall vollkommen ausgleichen, ober ihn boch wenigstens in seinen weitern Folgen unbebeutenb machen; dagegen konnte sie angewandt, wieder von großem Ersolge sein.

#### b) Ueber bie Defterreicher.

Der Borfat, die entbedten bichten französischen Kolonnen auf der Lobausinsel, die zum Uebergang bereit waren, zu beschießen, war gut, und mußte in Aussührung gebracht, beshalb aber sogleich alle disponiblen Kräfte näher herangezogen werden. Der General Nordmann hatte seine Ausmersamseit besonders auf des Feindes Unternehmung verdoppeln muffen, wodurch es ihm gewiß gelungen ware, das Schlagen der 4 Brüden zu entbeden, und Maßsigeln anzuwenden, um das Uebergehen der Franzosen, wenn auch nicht zu vereiteln, doch jedenfalls zu erschweren.

Da die Desterreicher die Franzosen nicht gleich beim Uebergeben angriffen, io ging ber gunftige Augenblid, ba sich die Franzosen nun schnell ausbreiteten, verloren. Die Stellung hinter bem Rusbach war gut, nur mußte ber linke Flügel mehr Truppen, und vorzüglich Artillerie und Cavallerie, zugeschickt achalten, um ber wahrgenommenen Umgehung vorzubeugen.

Die baselbst aufgestellte öfterreichische Batterie war gut placirt; ebenso tonnte eine hinter Markt. Grafen Reusiebel placirte Reserve bem Unfall bes linten Flügels abhelfen.

Die Disposition zur Schlacht vom Erzherzog Carl war klar und gut, und ber Angriff in echellons ganz geeignet, bem Feinde Besorgniß für seine linke Flügel - Anlehnung einzuslößen. Obgleich bedeutend schwächer an Artilleric, ik dieselbe boch österreichischerseits zweckmäßig, und ben Umständen ans gemessen, gebraucht worden; die Batterie auf der Anhöhe hinter Markt - Grasen-Reusiedel stand besonders gut, und war gegen das seindliche Feuer gedeckt. Sehr wirksam schop die mit der Cavallerie vorgehende, sahrende Artillerie, und trug zur Flucht der französischen Reiterei auf diesem Flügel nicht wenig bei. Das Zurückweichen des rechten Flügels, vom Corps des Fürsten

Lichtenstein, nach Sußenbrunn war fehr befonnen, und vereitelte bes Feinbes Absicht bas Centrum zu burchbrechen, ganzlich.

Das zeitgerechte Eintreffen bes Erzherzogs Johann auf bes Feindes rechtem Flügel hatte bie, jest schon wankende Schlacht wieder herstellen, und bie errungenen Vortheile der französischen Armee ausheben können, da es aber nicht geschah, so konnte die viel schwächere öfterreichische Armee nicht mehr Stand halten, sondern mußte den Ruckjug antreten.

Im Allgemeinen ift noch zu bemerken, baß die öfterreichische Stellung, für die Truppenzahl, zu ausgebehnt war, benn waren die am Bisamberge stehenden Truppen mehr zur Hand gewesen, so hatte die Schlacht mit weniger Berluft abgebrochen werden können.

# Die Schlacht bei Borobino, (von den Franzosen die Schlacht an der Mostwa genannt) am 7. September 1812.

Rach einer mehrtägigen Ruhe, welche Rapoleon seinen Truppen, um sich einigermaßen zu erholen, in der Umgegend von Gshat gestattet hatte, sette sich das französische Heer am 4. September wieder in Bewegung. Es war um so eher zu vermuthen, daß die von Napoleon sehnlichst herbeigewünschte Schlacht endlich stattsinden wurde, als der disherige Kommandirende der Russen, General Barclay, durch den Kursten Rutusof im Oberbesehl abgelöst war, weil sowohl das russische Heer, wie auch das Bolf allgemein darüber murrte, daß ersterer, sast ohne Schwerdtstreich, das ganze Land von der preußischen Grenze die zur Mosswa den Franzosen geräumt hatte. Um diesem Borwurfe ju begegnen, entschloß sich Kutusof, sein Kriegsglüdf gegen Rapoleon zu versinden, und die so lange vermiedene Schlacht anzunehmen.

Jur Erklärung ber russischen Stellung muß Folgendes vorausgeschlickt werden. Ungefähr 3 Stunden hinter Gribnewo fließt die Kalotscha, ein im Sommer fast ausgetrockneter Bach, mit ziemlich hohen und steilen Usern, von den sich jedoch das linke, in der Rähe des Dorses Borodino, verslacht, mährend das rechte höher und sehr steil wird, und so die zur Moskwa fortläuft, in welche sich die Kalotscha, eine Stunde unterhalb Borodino, ergießt, und dem sie dei Borodino die große Straße von Smolensk nach Moskau duchschnitten hat, welche 3/4 Stunden von genanntem Dorse, nach Passirung eines freien Terrains, durch einen großen Wald geht. Lesterer dehnt sich mits sehr weit aus, und durch denselben geht die alte Straße von Smolensk nach Moskau, die bei Borodino ungefähr eine Stunde von der jezigen Straße abliegt.

Das russischen Seer stand auf dem ganzen Raume zwischen der Modstwa und der alten Straße nach Smolenst; hatte das rechte User langs der Kalotscha, von ihrer Einmundung die Borodino, und lettern Ort starf besett. Bon dissem Dorfe die zum Walde ist das Terrain, ungefähr 3/4 Stunden weit, smy frei und offen, und da Rutusof dasselbe für den schwächsten Theil seiner Stellung hielt, so hatte er denselben zu besestigen gesucht. Eine große Batterie lag zwischen der Straße nach Modsau und Semenosstoe, und zwischen diesem Dorse, — das selbst durch ein Retranchement gedeckt war — und dem Walde, waten 3 Redans. Der geringen Zeit wegen waren diese Arbeiten nur rohausgeworsen, und nicht vollendet. Um an dieser Seite anzugreisen, mußte man, zwischen der Kalotscha und dem Walde, auf einem schmalen Terrain vorgehen, an dessen schwalker Stelle sich eine, alles Uedrige beherrschende, Anhöhe besand, auf deren Kuppe Kutusof eine geschlossen Redoute auswersen ließ.

Am 5. September naherte fich Rapoleon ber ruffischen Stellung, und gab Befehl, Diefelbe augenblidlich wegzunehmen. Der Angriff ber Franzofen

war sehr gut eingeleitet, und wurde mit Umficht und Kraft ausgeführt. Die Russen wurden aus ber Stellung, zwischen Alexinfi und ber alten Straße, nach Mosfau gedrängt, und die oben erwähnte geschlossene Redoute blieb, nachdem sie mehreremal genommen und wieder versoren worden, endlich in ben Händen ber Franzosen. Mehrere Cavalleriechocks, Poniatowsfis fraftiger Angriff im Walbe, und die Wegnahme von Schewardino burch Morand, trugen wesentlich zum Ersolge mit bei.

Im Berfolge biefes Gefechts befette Rapoleon einen Theil bes Balbes, ben Boniatowofi angegriffen hatte, und fein rechter Flügel behnte fich bis jenseits ber alten Strafe von Smolenst aus.

Am 6. September Morgens recognoscirte Napoleon die russische Stellung, und fand, zu seiner großen Freude, daß Kutusof nicht zurückgegangen war, wie er bereits gefürchtet batte. — Die am Abende dieses Tages angeordnete, und am folgenden Tage Morgens 3 Uhr ausgeführte, Aufstellung der Franzosen, (welche aus eilf, nemlich 6 Infanteries und 5 Cavalleries Corps bestanden, mit Indegriff der Garde), war dergestalt, daß sich 8 Armees Corps um die mehrerwähnte Redoute, auf dem kleinen Raume zwischen dem Walde und der Kalotscha, so concentrirten, daß es in der Gewalt Napoleons stand, sich, nach Umständen, auf irgend einen Punct der russischen Stellung zu werfen, und dieselbe zu durchbrechen.

Die speciellere Eintheilung war nun die folgende: Poniatowsti hatte ben äußersten rechten Flügel auf der alten Straße nach Smolenst; Davoust nur mit 3 Divisionen, stand jenseits der Redoute am Rande des Waldes; Rep und Junot waren zwischen der Redoute und der Ralotscha, und 3 Corps Cavallerie längs des Waldes, rüchwärts der Redoute. Die Division Morand vom ersten Corps stand jenseits Schewardino, am Rande, und auf dem rechten User der Ralotscha, vom Feinde durch das oben erwähnte Ravin getrennt. Auf dem linken User der Kalotscha blieben nur noch das Corps von Eugen, die Division Gerard vom ersten Corps, und das Corps der Cavallerie von Grouchy; letzteres und die Divisionen Morand und Gerard waren, für den Schlachttag, unter Eugen's Beschl gestellt.

Obgleich bie Kaloticha fast überall burchwatet werden fonnte, so hatten boch die Franzosen, um die Berbindung mit dem jenseitigen Ufer zu erleichtern, mehrere Bruden über den Bach geschlagen, und auch während ber Racht an Erbauung von drei Schulterwehren am Walbe gearbeitet, hinter jeder von denen 24 12 Pfünder von der Reserve Artillerie aufgestellt werden sollten.

Es ergab fich jeboch fpaterhin, bag biefe Schulterwehren nicht zu gebrauchen waren, ba fie zu weit von ben zu beschießenden Buncten ablagen; und so mußte biese vortheilhafte Stellung unbenutt bleiben.

Die Aufstellung Kutusof's war am 7. Septbr. folgende: Borobino, welches er als einen vor seiner Linie betachirten Borposten anfah, wurde burch ein Regiment Garbe-Jäger zu Fuß besetht; die Corps von Oftermann und Baga-

wout (bas 2. und 4. Corps war unter bem Oberbefehl von Milorabowitich), fanden rechts ber Mostauer Strafe, auf bem Plateau, welches bie Ralotscha entlang geht, erfteres an bie Strafe anftogend, bas andere am außerften nehten Flügel. Links von Ditermann ftanb Doctorof (bas 6. Corps); er dehnte fich von der Straße bis zur großen Batterie aus, die er vertheidigen follte. An biefe lehnte Rajewofi feinen rechten Flugel, mit feinem linken besithte er Semenofofoe. Barasbin und Woronzof, bas 7. und 8. Corps, (fie ftanden unter Bagrations Oberbefehle) waren mit ber Bertheibigung ber Redans beauftragt; ihr rechter Flügel lehnte fich an Semenofstoe, ihr linker ging bis in ben Balb hinein. Um außerften linten Flügel, bei bem Dorfe Unja, batte Tutschfof mit feinem Corps und ber Mostauer Landwehr, bie unter seinen Befehl gekommen war, eine Stellung genommen. Die Garbe endlich war in Referve, hinter ben Corps von Rajewski und Doctorof aufgeftellt. Rach ben Berichten bilbete bas 3. und 5. Corps, unter bem General Tutfchfof, eigentlich bie Referve; fie wurden aber, als ber Feind fein Augenmert auf ben linten Flügel ju richten schien, borthin geschickt; Barclan führte, wie bisher, ben Oberbefehl über bie Truppen ber 1. Armee. Jebem ein Infanterie-Corps tommanbirenden General war ein Cavallerie-Corps überwiesen werben, welches hinter ber Infanterie ftanb; boch machte hiervon bas von Zuischkof, bem nur eine Divifion Rurafflere beigegeben war, eine Ausnahme; eine 2. war links ber Barbe, ale Referve aufgestellt.

Seiner Grund - Ibee treu, wollte Rutusof vertheidigend ju Berfe geben, welches auch feiner Truppenzahl und bem Terrain ganz angemeffen war; aber bei grundlicherer Renntniß feines Gegners, tonnte er leicht folgern, bag er nicht auf feinem rechten, fondern, mit ber ben Frangofen innewohnenden Ruhnbeit, auf feinem linken Flügel murbe angegriffen werben. Demzufolge ware bas Corps von Oftermann zwischen ber Ralotscha und ber großen Strafe binnichend gewesen; bas von Tutschfof batte, gleich von Sause aus, ben linken Flügel an ber alten Strafe im Balbe verftarfen, Bagawout und bie Barbe aber, bem, zwischen Borobino und bem Balbe, aufgestellten Seerhaufen auf ibidliche Entfernung als Reserve zugetheilt werben muffen. Welcher unermeßliche Rachtheil ware für Kutusof entsprungen, wenn Rapoleon seine, burch Ren errungenen, Bortheile fchnell benupend, Die Stellung, in Gemeinschaft mit Boniatowefi, burchbrochen hatte, ehe bie ruffifche Berftarfung vom rechten, gang mußig ftehenden, Flügel einen, für Beit und Raum, gang unverhaltnißmaßig langen Beg zurudlegen fonnte. — Dit Anbruch bes Tages fonnte Rutufof bie frangofifche Stellung beutlich übersehen; er schloß auch richtig auf einen aus berfelben beabsichtigten Angriff, boch mar ce bereits zu fpat, als er Bagawouts Bewegung nach bem linten Flügel befahl, ba bie Spipe ber, von biefem Beneral befehligten, Rolonne erft gegen 8 Uhr Semenofofoe erreichte.

Gegen 6 Uhr Morgens begann die Schlacht burch eine furchtbare Ranonabe. Das franzosisiche heer zählte 120,000 Mann mit 587 Geschützen; bas rusussische

102,000 Mann, einschließlich 10,000 Mann Mostauer Landwehr, und mehr als 600 Geschüge.

Die Frangofen machten, tapfer und gut geführt, unaufhaltbare Fortidritte; Ren, von Junot gefolgt, nahm bie bei Semenofofoe belegenen 3 Reband, und blieb, ungeachtet Bagratione Unftrengungen fie wieder zu nehmen, herr berfelben. Eugen nahm und behauptete Borobino, worauf er, mit bem großten Theile feiner Rrafte, auf bas rechte Ufer ber Raloticha überging. Auf bem außerften rechten Flügel fam Boniatowefi in ben Befig von Utiga, und brang in ben fumpfigen, bies Dorf theilweife umgebenben Balb ein, woraus ihn jeboch Tutichfof wieber gurud trieb. Bagawout's endliche Anfunft im Centrum feste ben Fortidritten ber Frangofen ein Biel, und nothigte Ren bei Rapoleon um Unterftugung gu bitten, ber, von feiner alten und jungen Barbe und von ber Divifion Friant umgeben, unentichloffen bin und ber rathichlagte, bie ber gunftigfte Moment verftrichen war; endlich fandte er bie Divifton Friant Ren gur Sulfe. Durch feine, bier querft gezeigte, Unentichloffenheit hatte er über eine halbe Stunde verloren, und bag ein folder, wenn auch fleiner Beitraum manchmal febr ichwer in bie Bagichaale ber Enticheibung fallt, ift nur au befannt. Bare Den bie Sulfe fruber jugefommen, fo murbe mabricheinlich Bagawout, welcher, nach Bieberherstellung bes Befechts im Centrum, weiter jog und ben linfen Flügel unterftuste, bieran verhindert worden, und es Boniatowoff gelungen fein, mit bem rechten frangofifchen Flugel aus bem Balbe gu bebouchiren, und bie von ben Ruffen auf bem Blachfelbe innegehabte Bofition in Flante und Ruden zu nehmen. Sierdurch mare bas ruffifche Seer mahrfcheinlich auf bem engen Raum gwifchen ber alten Strafe, ber Raloticha, und ber Moofwa aufgerollt und zu einer verzweifelten Glucht gezwungen worben, weil burch folde Beife wie bei Aufterlig, bie Rudzugelinie auf Moshajet verloren ging. - Auf bem linfen, jest von Bagawout befehligten, ruffifchen Blugel leifteten vier, auf einer fleinen Unhohe im Balbe aufgestellten, Weschüge einen fo bebeutenben Biberftant, baß fie bas gange Corps von Boniatoweff aufhielten. Rach bem Berlufte von Gemenofetoe formirte fich Die ruffifche Urmee gleich wieber hinter bem Dorfe, und ftellte ihre Urtillerie auf einem Plateau, bas Gemenofefoe bominirte, fehr vortheilhaft auf. -Die Berftarfung bes Theile bee Schlachtfelbes zwischen ber Straße nach Mosfau und ber großen Batterie burch bas Dftermann'iche Corps und ein Corps Cavallerie, war von Seiten ber Ruffen gut, ba Gugen mit feiner gangen Macht, außer einiger leichten Cavallerie und einer ichwachen Befagung bes Dorfes Borobino, bie Raloticha, wie bereits ermahnt, überichritten hatte, um fich mit Rapoleone linfem Flugel ju verbinden, und fo einen Angriff auf ben ruffifchen rechten und befonbere auf bie große Batterie ju unternehmen. Den Theil ber Stellung gwijchen Gugen und Ren hatten Montbrun und Latour Maubourg inne, folglich befant fich bier, bem gewöhnlichen Gebrauche gumbler, Die Cavallerie im Centrum und im erften Treffen - also abnlich

wie es bei ber Schlacht bei Minden bereits besprochen —, wodurch es Raspoleon gelang, diese Baffe, die nicht überall anwendbar ift, auf bem ihr angemeffensten Terrain zu benuten, und seine Infanterie auf anderen Bunften mehr zu verftärfen.

Die auf bem linken Ufer ber Kalotscha, gegen die von Eugen in und bei Borodino zurückgelassenen Truppen aufgestellte Division Duwaros's, war für Kutusof, so gering auch der Ersolg war, vortheilhaft und hatte größer werden können, wenn Duwaros, statt zurückzugehen — weil er die Quarrees nicht sprengen konnte — sich gleich langs der Moskauer Straße auf den Rücken des französischen Herres geworsen, wodurch er die größte Unordnung in den dort desindlichen Troß von Artilleries, Lebensmittels und Gepäck-Transporten gebracht, während sein Rückzug weder so gefährlich, noch so schwierig gewesen wäre. Die Idee Kutusos's — nachdem er alle Berschanzungen versloren, und auf der ganzen Linie, links der großen Batterie dis zur alten Straße von Smolenss, zurückgedrängt war — einen frästigen Angriss gegen das, nur aus Cavallerie bestehende französische Centrum, zu richten, war sehr lobenswerth, und konnte gewiß vom besten Ersolge sein, wenn das Centrum duchbrochen wurde; doch mußte diese große Bewegung weit schneller ausgesührt, und von der Artillerie vor der Front gehörig unterstügt werden.

Die Franzosen, und namentlich ber Artillerie Gen.-Lieutenant Graf Sorbier, ber bie Barbe Artillerie fommanbirte, hatten jeboch bies Borhaben fruh genug bemerft, um fcnell 80 Befchute und ihre, noch nicht im Befecht gewesene, Infanterie ber Garbe herbeizuholen, und erwarteten beshalb bie langfam amudenben Ruffen nicht nur ruhig, sonbern brachten auch schon auf weiter Entfernung, von bem heftigften Artilleriefeuer getroffen, welches je Truppen auszuftehen gehabt haben, bie fehr bebeutenben feinblichen Infanteriemaffen jum Schwanfen, obgleich die ruffische Cavallerie mehrmals auf die frangofischen Batterien einhieb, und sogar einige nahm, welche jedoch von der französischen Cavallerie gleich wieder weggenommen wurden. Die, hierdurch veranlaßten, ungeheuren Berlufte, waren ber triftige Grund, daß diese furchtbare Infanteries Raffe langfamer vorrückte, bann anhielt, und als nun balb nachher Unordnung einis, fich, burch ihre Artillerie und Cavallerie gebedt, jurud jog. ber Erfolg eines recht gut berechneten Unternehmens, welchem ber Sieg hatte m Theil werben muffen, und bas nur an ber Langfamfeit ber Ausführung Scheiterte.

Die Erschöpfung ber Truppen machte ber Schlacht ein Enbe, obgleich bie Ranonabe noch bis jur Nacht fortbauerte. Die Truppen bivouaquirten einander gegenüber. Dehr als 70,000 Menschen wurden auf beiben Seiten theils getobtet, theils verwundet, unter benen ungefähr 40 Generale waren.

Die Ruffen verloren mehr Tobte als die Franzosen; ihre Infanterie litt verhältnismäßig mehr als ihre Cavallerie, mahrend bei der französischen Armee das Gegentheil stattfand. Man nahm sich gegenseitig einige Feldgeschüße, die Bittje, Edlachten und Belagerungen.

Frangofen aber außerbem 21 Bofitionogeschute aus ber großen Batterie, als biese erfturmt wurde. Unftreitig war bies eine ber blutigften aller Schlachten seit Erfindung bes Schiefpulvers und ber Anwendung ber Feldgeschute.

Rutusof, anfangs entichloffen bas Gefecht am nachften Morgen wieber aufzunehmen, zog sich, von bem Zustande seines Heeres unterrichtet, mahrend ber Nacht zurud, und vereitelte hierburch ben Plan Napoleons, welcher bie ganzliche Auflösung ber ruffischen Armee beabsichtigte.

Es ift nicht zu leugnen, bag ber Erfolg ber Schlacht bei Borobino fur bie Frangofen viel bedeutenber gemefen mare, wenn fich nicht Rapoleon mabrend berfelben 3/4 Stunden vom Schlachtfelbe entfernt befunden, woburch alle ju treffenden Unordnungen, bei welchen er überdies eine, bei ihm nie juvor bemerfte, Unentichloffenheit zeigte, bedeutend verzogert wurden. Ramentlich war bies ber Fall bei ber Absendung ber Divifion Friant gur Unterftubung Ren's. Schon am Mittage mar bie Schlacht fur bie Frangofen gewonnen, und ber Sieg mare noch glangenber gewesen, wenn napoleon bie Barbe, welche gar nicht in's Gefecht gefommen, auf ben Bunct wo Ren focht, ober auf bas Centrum, zwifden Gemenofofoe und ber großen Batterie, hatte vorgeben laffen, woburd es ber frangofifden Cavallerie möglich geworben mare, in ber Ebene zu beplopiren und ben Gieg zu verfolgen. Die Aufftellung ber Cavallerie in einer Menge bicht aufgeschloffener Treffen binter ben fampfenben Truppen war fehr fehlerhaft, was ichon burch ben ungeheueren Berluft binlanglich bewiesen wurde, ben biefe Baffe burch bas ruffifche Weichusfeuer erlitt. Uebrigens mare biefe Schlacht boch mohl noch erfolgreicher fur bie Frangofen gewesen, wenn nicht mehrere ihrer Batterien, gerabe im entscheibenbften Momente, ihr Feuer wegen Mangel an Munition batten fcmachen, ober gar einstellen muffen, welcher Fall wiederum barauf hinweift, von welcher Bichtigfeit es ift, fparfam mit ber Munition zu verfahren.

Der Entschluß welchen Kutusof faßte, die Franzosen in einer Defensivestellung zu erwarten, war von Hause aus tabelnswerth, obgleich die zu biesem Zwede genommene Position gut war. Die Aenberungen, welche er in seinen ursprünglichen Anordnungen zu Ansang der Schlacht traf, waren durch die Nothwendigkeit vorgeschrieben, wurden aber, obgleich gut berechnet, zu langsam ausgeführt. Die Russen wären übrigens total geschlagen worden, wenn Bagration nicht die Redans mit so großer Hartnäckigkeit vertheibigt hätte.

Security appendixes the first of the second of the second

# Die Schlacht bei Groß = Görichen am 2. Dai 1813.

Es war nach bem Feldzuge in Rußland leicht vorauszusehen, baß Sachsen ber Schauplat bes neuen Kampses sein wurde. Die Russen, bis über die Elbe vorgerückt, waren durch den Winterseldzug und weite Märsche, sowie durch zurückgelassene Belagerungscorps, geschwächt; durften also nicht wagen, Ströme im Rücken zu lassen, welche sie nicht im Besit hatten; außerdem war es angemessen, die Verstärkungen aus Rußland, und die welche Breußen ausbot, abzuwarten. Die Franzosen hingegen eilten ein Land zu gewinnen, durch dessen Beschung sie einen nicht unbedeutenden Alliirten, und reiche Hülssen zu erhalten hossten. Der Vicekönig von Italien hatte bei Magdeburg die Trümmer der, aus Rußland zurückgesehrten, Armee gesammelt, und Verstärkungen aus Frankreich an sich gezogen. General v. Bülow wurde ihm entgegengestellt, als die Hauptarmee nach der Gegend von Chemnis und Altendurg, und die Generale v. York und v. Winzingerode nach der Gegend um Leipzig abmarschirt waren.

Rey erschien am 18. April in ber Gegend von Erfurt; die frangofische hauptarmee rudte über Gisenach an, und ber Bicekonig fam, burch die Wegnahme von Merseburg, mit Napoleon in Berbindung.

Die ganze russisch-preußische Armee machte am 28.—29. eine Bewegung gegen Leipzig. General Landson, welcher mit einem Cavallerie-Detaschement bei Weißenfeld ftand, wurde am 30. bis über die Nippach zurückgebrängt; Binzingerobe erhielt Besehl von Lügen vorzugehen, und des Feindes Bewegung zu beobachten. Am 1. Mai erzwang der Bortrad der Franzosen, die Division Souham (sie war in 4 große Quarrees formirt, jedes zu 4 Bataillone, mit Lanonen in den Intervallen), den Uebergang über die Nippach, — wobei der Marschall im Gesecht blieb — und folgte dem General Winzingerode bis in die Gegend von Starsiedel. Jest war es flar, daß die ganze französische Armee ihre Richtung auf Leipzig nahm. Wittgenstein saßte daher den Entsichluß links abzumarschiren, um des Feindes rechten Flügel zu gewinnen, und ihn auf dem Marsche anzugreisen.

Die rufstichen und preußischen Truppen hatten, in bem Feldzuge bes verigen Jahres, Gelegenheit gehabt Kriegserfahrungen zu sammeln, und alle waren begierig sich zu rachen. Das unter bem General v. Blücher stehenbe Corps bestand aus geübten und wohldisciplinirten Soldaten, und war mit Officieren versehen, die schon frühere Kriege mitgemacht hatten. Die Franzosen hingegen bestanden beinahe ganz aus Conscribirten, und waren

bas III. Corps aus 5 Divifionen,

- ı, IV. " 1 " 1
- " XI. " 3 " "
- alfo im Bangen aus 11 Divifionen zusammengefest.

Rach ben Liften war ber Effectiv Stand einer Division in biefer Beriobe 8600-8700 Mann, und unter ben Baffen 7700 Mann, incl. ber Officiere, folglich jufammen 84,700 Mann; ein Bataillon fam alfo an Diefem Tage in ber Starfe von 600-750 Mann jum Gefecht. In ber Rabe bes Schlachts felbes ftanben, ohne jeboch Theil an ber Schlacht ju nehmen,

bas XII. Corps mit 5 Divisionen,

in Summa 8 Divisionen mit zusammen 59,800 Mann.

Die Starfe ber ruffifden und preußischen Truppen in ber Schlacht war folgenbe:

Die Garben und Referven . . . . . 17,350 Mann, unter General v. Wingingerobe, bas Infanterie-Corps bes Bringen von Burttemberg mit gerechnet, . . . . . . . . . . . . 10,500 7,450 " Divifion Berg . . . 10,000 bas Dorfiche Corps . bie Blücher'iche Armee 23,949 Summa 69,249 Mann.

In ber Rahe bes Schlachtfelbes befant fich noch:

General Milorabowifch mit . . . . 11,559 Mann, General Rleift mit

alfo beibe gufammen mit 16,559 Mann.

Außerbem hatten bie Alliirten eine gablreiche Cavallerie, bie, mit Inbegriff ber leichten Truppen, auf 25,000 Mann berechnet murbe. Gie entichloffen fich baber, wenn auch schwächer, - benn fie fonnten nur 50,000 Mann Infanterie ben feinblichen 90,000 Mann entgegenstellen -, auf bie Erfahrung ihrer Truppen bauent, eine Schlacht zu liefern.

Das Terrain, worauf fich bie beiben Armeen begegneten, ift fanft wellenformig, und wird gegen Lugen bin faft gang eben. Die bebeutenbfie Sobe ift ber Monarchenhugel, eine Biertelftunde fublich von Groß-Gorichen, alfo benannt, weil bie Monarchen ju Anfange ber Schlacht biefe Bobe zu ihrem Standpunctt gewählt hatten. Bon bier aus fann man bie gange flache Begent, bis gegen Leipzig und Merfeburg bin, überfeben, und bier fieht auch bas bem Undenten biefer Schlacht gewibmete Denfmal. Bwifden Rahna und Starfiebel befindet fid ein flacher, etwas fumpfiger, Grund, wo in ber naffen Jahreszeit fich bas Baffet fammelt, und nach beiben Geiten abfließt, ber jeboch bei trodenem Wetter, einen furgen Sohlweg bei Starfiebel ausgenommen, mit jeber Baffe überall gu paffiren ift. Rorblich, und parallel mit biefem Grunde, lauft ein flacher Landruden, mahrend bas Terrain weftlich nach bem Brunabach, und öftlich

nach ber Elster abfällt. Der Floßgraben, welcher sich auf ber Oftseite befindet, verdankt seine Entstehung ber Holzstöße; er ist überall zu durchwaten, hat jeboch kellenweise sehr keile 6—10 und mehr Fast hohe Ufer, welche ber seien Bewegung der Cavallerie und des Geschützes hinderlich, solche auf die gewöhnlichen Uebergangspuncte beschränken muß. Die User besselben sind mit Kirsch und andern Bäumen bepflanzt, deren Laub die freie Umsicht hindert, ohne daß sie sonst einige Deckung gewähren.

Iwischen ben Dörfern Rahna, Görschen und Raja find meist nur Wiesen, die mit Graben durchschnitten, und zum Theil mit Buschen und jungem Holz beseth find. Die Straße von Groß-Görschen nach Lügen hat bei Raja zu beiden Seiten Graben, welche ba, wo sie in Bertiefungen laufen, naß sind. Uebrigens ist die Gegend reich an Hohlwegen, welche die Bewegungen bes Geschützes und ber Cavallerie erschweren. Die Haufer in den Dörfern sind aus Fachwert und Lehm erbaut; die Berzäunungen bestehen aus Hecken und Lehmwänden.

In der Racht vom 1. zum 2. Mai brach die Armee in 2 Kolonnen auf; yorf auf der großen Straße über Audigast nach Pegau, die russische Division Berg folgte in der Richtung von Döblen; Blücher ging über Rötha nach Storkwis, unterhalb Pegau, um dort über die Elster zu gehen; er sollte die 1., und York die 2. Linie formiren, die Cavallerie sich auf dem linken Flügel aussteiten, und der Straße nach Weißensels sich bemächtigen, Winzingerode, von dem 3 Bataillone, 1 leichte Batterie, und 1 Regiment Kosaken, den llebergang zu decken, bei Zwenkau bleiben sollte, nebst der Hauptarmee, welche auf Großsch marschirte, die Reserve bilden.

Bei Audigaft fließen die beiben Haupt - Rolonnen auf einander, und es entftand hierdurch ein Kreuzen und eine unerwartete Berzögerung.

Bei Stordwis ging nun die niederschlesische Brigade über die Elster, und nach ihr die Division Berg; die übrigen Truppen schlugen sammtlich ben Weg auf Pegau ein.

Rurz vor Begau befilirten biese Truppen vor beiben Monarchen vorbei, und marschirten jenseits bes Floßgrabens zwischen Werben und Domsen burch einen Höhenzug gebeckt auf; die Artillerie vor ber Front, die ben Brischen zugetheilte Cavallerie ruchwarts.

Eine Escabron ber Garbe bu Corps, unter Rittmeister v. Zollikofer, trabte zur Recognoscirung vor, und entbedte auf ber Straße nach Leipzig marichirende Kolonnen. Bor Görschen war ein Lager sichtbar, in welchem die Division Souham stand, ohne Posten ausgestellt zu haben.

Die französische Armee war zersplittert; 4 Divisionen bes III. Gorps zwischen Starkebel und Görschen; bie 5. Division bieses Corps, Marchand, auf tem Marsche nach Leipzig; bie Garben zum Theil schon bei Lügen, und auf tem Marsche dahin; bas VI. Corps bei Poserna aufgestellt; bas IV. auf dem Marsche dahin von Stößen; bas XII. in der Gegend von Naumburg;

bas V. von Merfeburg gegen Leipzig vorrudent; bas XI., unweit Marfranftabt, marschirte bis Schonau. Bemerkenswerth war hierbei, bag die frangofische Armee meistens in großen, aus mehreren Bataillons bestehenden, hinten offenen Quarrees marschirte.

General Graf Wittgenstein hielt bie sichtbaren seinblichen Truppen in ben Dörfern für bes Feindes Avantgarde, bessen Groß bei Lügen sei, und gab demgemäß den Beschl, Groß. Görschen und Rahna zu nehmen, dann gegen des Feindes rechte Flanke vorzugehen, und die Straße nach Weißenfels zu gewinnen; letteres wurde dem General von Winzingerode aufgetragen. Die preußische Cavallerie sollte auf dem linken Flügel gegen Rahna vorrücken, um dem sich etwa aus Groß-Görschen zurückziehenden Feind in die Flanke zu fallen.

Die preußische Infanterie rudte in zwei Treffen zum Angriff vor; 3 Bataillone bes Colberg'schen Regiments folgten als Unterftugung; bie Cavallerie, unter bem Oberst von Dolff's, in einem Treffen vor bem linken Flügel, rudwarts, zur linken berselben, bie russische; bahinter beren Infanterie in Kolonnen.

Die frangöfische Divifion Couham, nebft einer Cavallerie-Brigate, ftant in und vor Groß-Görschen, die von Brennier bei Kaja, Girard bei Starfiebel, und Riccard hinter Raja in Reserve.

Das Gesecht wurde Mittags gegen 12 Uhr burch eine russische 12 pfündige Fußbatterie, welche vor der Intervalle, und eine preußische Spfündige, (Mandelsloh,) welche auf bem rechten Flügel der (Zietenschen) Brigaden ausgestellt war, eröffnet. Es währte lange ehe das Feuer durch 2, bei Groß-Görschen stehende, Batterien auf 1100 Schritt beantwortet wurde, die aber bald mit einem Berlust von 3 demontirten Geschüßen sich zurückziehen mußten, weil eine preußische reitende Batterie (Nr. 3) ihnen in die rechte Flanke, obgleich auf 16—1800 Schritt Entsernung, ausgesahren war; außerdem war hier auch die reitende Garbebatterie Nr. 4 einige Augenblicke in Thätigkeit.

Napoleon hörte bie Kanonabe, die ihm unerwartet fam, bei Lugen; er iprengte hierher und birigirte ben Bicefonig, und die Division Marchand, nach bem Schlachtfelbe; bas VI. Corps follte von Poserna ben rechten Flügel ber Schlachtlinie einnehmen, bas IV. bagegen grabe in die linke Flanke ber Allierten wirken.

Groß Borichen wurde, burch bie vorgerudte Brigade Klür, im raschen Anlauf genommen, und die Division Souham zurückgeworsen. Die Reserves Cavallerie machte gegen Starsiebel auf 3 Bataillone, und einige Cavallerie, einen glücklichen Angriff, wo der Prinz Wilhelm von Preußen sich an die Spige bes, auf bem äußersten linken Flügel besindlichen, brandenburgischen Kurassier-Regiments setze, in die erste feindliche Masse einhieb, dieselbe in das Dorf hinein trieb, aber von 2 Batterien der Division Girard, von der Höhe hinter Starsiedel, beschoffen wurde.

Die Dorfer Rahna und Klein-Görschen wurden ebenfalls genommen, ehe die Division Souham burch Girard und Brennier unterflügt wurde.

Es ward gemelbet, daß gegen den linken Flügel, das VI. feinbliche Armees Corps in Anmarsch entdeckt ware, und bies verursachte, daß General v. Winsingerode mit der ganzen Cavallerie gegen Kölzen vorgeschoben wurde, um ben linken Flügel zu verlängern. Der Feind nahm seine Richtung auf Starsiedel, wobei es vortheilhaft gewesen ware, noch vor bessen Ankunft, dieses Dorf zu nehmen und zu besehen. Die Division Berg marschirte auch dahin, erhielt aber Besehl, wieder auf den vorigen Plat zurüczuscheren.

Bom Feinde ruckte die Division Compans, von dem VI. Corps, in die Linie bei Starstedel; vom IV. war die Division Morand angekommen, und nahm ihre Richtung auf Seffen, Stoschwitz und Poserna, in die linke Flanke bes General von Winzingerode, welcher diesseits des Baches Batterien dagegen auffuhr.

Rahna und Rlein Dorschen wurden burch die Divisionen Girard und Brennier wieder genommen; so erhielt sich also bas Gesecht bei und zwischen biesen Dorsern. Der Major von Blod nahm mit dem Garde-Füstlier-Bataillon kaja, woran bes Feindes linker Flügel lehnte, und beunruhigte die seindlichen Raffen durch Tiraillieurseuer; um diesem zu entgehen, ward das Dorf angesgriffen, das Bataillon zog sich rechts an den Floßgraben zurud, und setzte das Gesecht fort.

hier zwischen biesen Dorfern hatte sich bas Gefecht concentrirt, und beibe Theile brachten ftete neue Rrafte ins Feuer.

Die Divifion Riccard verftarfte die frangofische Linie, und die Alliirten jogen die Divifion Berg herbei.

Das Terrain war so burchschnitten, bag bie Truppen nur immer Batails lonsweise ind Gefecht geführt werben konnten, bie sich bann gewöhnlich in Tirailleurs auflösten und nach einem ungeheuren Berluste zurückgenommen werden mußten, um anderen Plat zu machen, wodurch also ein stetes hins und herwogen entstand.

Die Franzosen hatten eine Batterie zwischen Rahna und Starfiebel auf einer Unhöhe fehr gut placirt, weil bieselbe ben ganzen Raum zwischen ben Dörfern Raja, Rahna und Görichen bestrich; eine russische Batterie stand dagegen weniger vortheilhaft an ter Bindmuhle bei Groß-Görschen, unter Deckung eines Cavallerie-Regiments, ausgestellt.

Der General von Blucher war verwundet, ftatt seiner hatte der General Port ben Oberbesehl über die preußischen Truppen erhalten, boch verließ der erftere bas Schlachtseld keinesweges.

Auf bem linken Flügel rudte bie Brigabe Sorn gegen Rahna vor; Oberstlieutenant Steinmet folgte als Reserve, und stellte fich in die Zwischenraume zwischen ber Infanterie und Cavallerie bes linken Flügels, seine Batterien vor ber Front. Das Dorf wurde abermals genommen; bie Cavallerie rudte gur Unterftugung gegen bie feinblichen Infanterie Maffen vor, und machte verschiedene Angriffe, benen aber bie früher genannte feinbliche Cavalleriebrigabe Schranken seste.

Die feinblichen Infanteriemaffen brangen, burch und neben Starfiebel, gegen bie preußische Cavallerie vor, welche burch bas heftige feinbliche Artilleriefeuer genothigt, sich nach einem rudwarts gelegenen Grunde zurud zu ziehen, boch, burch 2 russische Batterien verstärft, ein Uebergewicht an Geschüßen erlangte, welchem die Franzosen wieder weichen mußten.

Die preußische Cavallerie ftand mehrere Stunden lang im heftigen Ranonenfeuer, und erlitt bedeutenden Berluft.

Auf dem rechten Flügel wurde Kaja und die nebenliegende Hohe von den Preußen genommen; Napoleon erfannte die Gefahr, die mit dem Berlust dieses Punctes, der die ganze Schlachtlinie beherrschte, für ihn entständ; er rückte daher mit der Garde, und zwar 16 Bataillone der jungen Garde, in vier große Quarrees formirt, von 6 Bataillone alter Garde und der Garde Cavallerie unterstüht, gegen Kaja und die daneben liegende Höhe vor, gab aber zugleich den Generalen Dulaulon und Drouet Besehl, eine Batterie von 60 Geschüßen der sammtlichen Garde-Artillerie zu formiren, und die preußischen und russischen Massen zu beschießen. Die Division Bonnet vom VI. Corps mußte bei Starsiedel in die Schlachtlinie einrücken, und die Division Morand vom IV. sollte von Poserna herüber gezogen werden, um sich dem rechten Flügel anzuschließen.

Der General Winzingerobe suchte burch Cavallerieangriffe biesen Marsch zu verzögern, und seine Infanterie rückte, unter bem Prinzen von Württemberg, gegen Rahna und Klein-Görschen vor. — Dieser hatte schon früher ben Besehll erhalten bei Eisborf über ben Floßgraben zu gehen, und Kaja im Rücken bes Feindes anzugreisen; auch einige Cavallerie war herübergegangen, und kam eben zurückgesprengt, nachdem sie mit Berlust einige Angriffe versucht hatte. Die Ankunft des Vicekönigs mit dem XI. Corps vereitelte diese Beswegung, da er sich gegen die linke Flanke der Alliirten entwickelte, und die Russen mußten sich darauf beschränken, dem Feinde das Debouchiren durch heftiges Infanterieseuer zu wehren.

Die Division Fressinet griff Cieborf an; 3 Batterien, (2 rechte und 1 links von Gieborf,) unterftugten ben Angriff. Die Division Marchand ward von Meuchen gegen Klein-Görschen in Bewegung gesett; 10 Geschütze bieser Division fuhren am Fuße ber Sohe gegen Klein-Görschen auf.

Während biefer Zeit hatten bie Franzosen auf ihrem rechten Flügel und im Centrum ihre Streitfrafte concentrirt; bie große Batterie zwischen Raja und Starfiebel unterhielt ein wirksames Feuer; Napoleon wollte also hier eine Entscheibung erzwingen. Bor Rahna war horn nicht ftarf genug, um fich auf ber hohe zu behamten, mußte fich also auf die Bertheibigung bes Dorfes beschränken. Raja wurde wieder genommen; sammtliche Truppen, außer die russischen Garben, ftanden im Gefecht und erhielten Besehl vorzuruden; die Kurasstere gingen auf den linken Flügel, wo ihre Batterie das Feuer verstärkte, während 14 Bataillone rechts von Groß. Görschen aufgestellt wurden.

Der Feind nahm mit dem VI. Corps und Unterstützung des Geschützes, Rahna; die Division Marchand drängte über den Floßgraben, und hatte schon einen Theil von Klein-Görschen im Besit, als die Alliirten noch vorwärts mit den französischen Garden im Gesecht waren; endlich mußte auch dies Dorf aufgegeben werden. Die Racht war jeht hereingebrochen und noch behaupteten die Alliirten Groß-Görschen, hinter dem sich die Truppen sammelten, während die rufsischen Garden den Rüczug becten. Die Franzosen kanden, von Kipen über Cisdorf, Klein-Görschen, Rahna, Starsiedel, Kölzen, die Pobles; die Alliirten hinter Groß-Görschen concentrirt, die Cavallerie theils auf dem rechten, theils auf dem linken Flügel.

Eine feindliche Abtheilung brang zwischen Rahna und Starfiebel auf bie Brigabe Steinmet, welche die Gewehre zusammengesett hatte, wurde aber balb zurudgewiesen.

9 Schwabronen machten einen Rachtangriff, welcher aber keinen glanzenden Erfolg hatte; benn, abgesehen bavon, baß ihn ber Feind burch bas Geraffel ju früh entbeckte, war berfelbe auch mit zu geringen Kräften unternommen, verlor zu balb in ber Dunkelheit die Richtung, und gerieth gleich anfangs in einen breiten und tiefen Hohlweg.

Rachbem wir fo ben Lauf ber Schlacht verfolgt, mogen noch einige Bemerkungen über bie Stellung, welche bie Preußen und Franzosen zu berselben eingenommen, hier ihren Plat finben.

### A. Die Breußen.

- 1) Die Schlacht wurde burch bas Kreuzen ber Kolonnen um 6 Stunden verzögert, ber Feind also nicht im Bivouaf überrascht, was geschehen wäre, wenn es bes Morgens stattfand; benn bann konnten die Allierten um diese Zeit schon völlig vereint bei Pegau stehen, mahrend auf jene Weise der Feind Zeit gewann, sich zu sammeln.
- 2) Die zahlreiche, weit überlegene Cavallerie und reitende Artillerie follte wu großen Unternehmungen gebraucht werden; doch wurde dieser, in der Disposition ausgesprochenen, Idee gleich vom ersten Augenblicke an und der Entscheidung des Tages also schon im Anfange der Schlacht entgegengehandelt. Dazu ist es, bei der großen Starke an Cavallerie unbegreislich, daß man sich nicht eine bessere Kenntniß vom Feinde und dessen Stellung verschafft hatte; erk an demselben Worgen wurde eine Recognoscirung vorgenommen, und zwar nur durch eine Escadron.

Da tie Allieren Ansange tie llebermacht hatten, mußten fie fich nicht auf einzelne, ju nichts führente, Dorfgesechte einlaffen, sonbern mit bem Gangen barauf lodgeben, zwischen ben Dorfern burch.

Die Cavallerie hatte von ter feindlichen nichts zu fürchten; fie mußte fich baber mit ibrer Artillerie auf tie feindlichen Kolonnen werfen, biefe ver wirren und ibre Antunft auf tem Schlachtfelbe verzögern.

Die Cavallerie hielt unnug binter ihrer Artillerie und ließ fich ohne 3weck beschießen, ftatt burch bie Dorfer zu geben und bem Feind in die Flank zu fallen; benn bei einem raschen fraftigen Angriff waren die Franzosen theile weise geschlagen worten, ebe fie fich concentriren konnten.

- 3) Der Gebrauch ber Artillerie gegen Groß : Görschen war gut, besonbert bie Flankenstellung ber reitenben Batterien subwestlich von Groß : Görschen; obgleich bieselbe zu entfernt war, zeigte ber Erfolg boch ihre Wirkung.
- 4) Die preußische Artillerie hatte in tieser Schlacht, nach ihrer neuen Organisation, die erften Proben ihres Zustandes abzulegen, deffen tactische Berhältnisse noch in der Entwickelung begriffen waren. Die Stelle der bisher gebräuchlich gewesenen Regimentsartillerie hatte eine neue Form angenommen; im Ganzen war tas Berhältniß der Artillerie in der Schlacht zu den übrigen Baffen zahlreich, da saft 6 Geschüße auf 1000 Mann gerechnet werden konnten.
- 5) Die Batterien wurden den Brigaden und der Reserve-Cavallerie überwiesen, baher war feine Reserve-Artillerie vorhanden und nur eine, beim Corps von Jorf und Blücher eingetheilte 12 Pfünder Batterie, das einzige im Kampse befindliche schwere preußische Geschüß, zu obigem Zwecke verwendbar.
- 6) Die Batterien ber Brigaben blieben bei biefen ungetrennt, und begleiteten fie felbst ind fleine Gewehrseuer, wo fie, wie die Regimentsartillerie ber fruhem Zeit, ihre Ausdauer unter empfindlichen Berluften bewährten.
- 7) Die reitende Artillerie wurde in der Schlacht wie Fußartillerie gebraucht, b. h. in der Front vorgeschickt und ohne mit der Cavallerie zu manoeuveriren, als Positionsgeschütz aufgesahren; nur mit dem Unterschiede, daß sie ihre Bewegungen im Galopp aussührte. Die Fußartillerie wandte, zu deren beschleunigter Aussührung, das Aussigen ihrer Mannschaften auf der Prope und den Handpferden zum ersten male in der noch jest gebräuchlichen Borschrift an.
- 8) Die Brigabe Klur begann mit ihrer Batterie ben Angriff auf Große Görschen; bie andern Brigaden folgten mit ihrer Artillerie bald nach. Sie hatten ihre Munition zu früh verschossen und wurden zum Theil im Gesechte burch das russische Geschütz verstärft, ober durch andere Batterien abgelöft, bei benen der gleiche Fehler der Zersplitterung der Kräfte und des Munitionsmangels stattsand.
- 9) Die Artillerie führte feine einzige combinirte Bewegung aus. Gine preußische Buß-Batterie hatte gegen Abend ein glanzendes Gefecht zwischen Rahna und Raja; nahm ungeachtet bes heftigen feindlichen Feuers, bort eine

sanfte Anhöhe ein, propte ohne Verlust im fleinen Gewehrseuer ab unb brachte mit zweilothigen Kartatschen eine große Wirkung hervor. Sie zählte nur 5 Geschüge und hätte, wenn hier eine zahlreiche Artillerie vorhanden gewesen, vielleicht sehr große Vortheile erkämpsen können.

- 10) Im Befitze ber Dörfer und einer neuen Bosttion, war Raja ber Entscheibungspunkt. Die zerftreut placirten Batterien vermochten ber feinblichen 60 Beschüge ftarken, Garbeartillerie nicht Wiberstand zu leisten und hatten bier burch die ruffische, bei Gisborf stehenbe, Reserve-Artillerie unterstützt werden muffen.
- 11) Die Umgehung des rechten Flügels der Berbundeten bei Eisborf burch ben Bicefonig entschied, wie einst Pappenheim auf demfelben Puntte, bie Schlacht.
- 12) Bortheilhaft ware es gewesen gleich Anfangs Starfiebel durch Infantie zu nehmen, und zu besetzen; ber Feind konnte alsbann vielleicht seine große Batterie nicht auf der Hohe formiren und der Anhalt seines rechten klügels ging verloren, auch hatte der Besitz des Dorfes auch der Allierten Cavallerie das Durchgehen erleichtert.
- 13) Der nächtliche Cavallerie-Angriff ware vielleicht mit bem glanzenbsten Erfolg getront gewesen, wenn bazu bie ganze Cavallerie verwendet worden ware; ebenso hatte bie einzuschlagende Richtung genau untersucht werden muffen.
- 14) Satte bie Brigade Steinmet nur einige Boften ausgestellt, fo fonnte fie burch ben Feind nicht beunruhigt werben.

#### B. Die Frangosen.

Es war eine große Sorglosigkeit von ben Franzosen, daß sie keine Posten ausgesest, ba sich boch eine Cavalleriebrigabe bei ber Division Souham befand, sie daher leicht Gefahr laufen konnten in die größte Unordnung gebracht zu werden.

Das Auffahren ber Batterie bei Starsiebel auf ber Hohe war gut und ihr Stand zweckmäßig. Wenn feinbliche Tirailleurs bie Hohlwege von GroßBörschen befest hatten, konnte vielleicht die Flankenaufftellung der preußischen witenden Batterie in Sudwesten von Groß-Görschen nicht stattsinden.

Roch vortheilhafter war bie Aufstellung ber Batterie zwischen Rahna und Starfiebel, welche bas Terrain zwischen Rahna, Raja und Klein-Görschen bestrich.

Die formirte große Batterie brachte ben Alliirten außerorbentlichen Berluft bei. Die 3 Batterien neben Gisborf, um ber Divifton Fressinet ben Uebergang pu erleichtern, waren gut aufgestellt, und erfullten ihren 3wed.

Die Aufftellung ber 10 Geschütze am Fuße ber Sohe gegen Klein-Görschen, scheint nicht zwedmäßig, weil sie zu weit zurud und bie eigenen Truppen selbst bavor waren.

# Die Schlacht bei Bansen am 21. Mai 1813.

Die allitrte Annee fant nich noch vom Tage ber Schlacht von Große Gerichen in rudgangiaer Bewegung, als bie Monarchen bie Gegend von Baugen zu einem neuen Schlachtfelte erfahen, um sowohl biefer Annaherung, an bie eigenen, noch rudmarts benntlichen, Streitfrafte nicht ben Anschein einer Flucht zu geben, als auch bas noch neutrale Defterreich in seinem Enrichlume, ben allitren Matten beizumeten, zu fraftigen und es überbies bem Geiffe ber Truvben enrorechent war, von neuem bas Schichfal einer Schlacht zu magen.

Das Terrain, me bie Schlacht fauffinden follte, batte eine Ausbehnung von 3 Meilen. Die bedeutenden Boben, auf benen ber, aus Ruffen bestehende linke Flügel aufgestellt mar, fint bie lesten Abfalle bes Laufiger Gebirges; fie fint mehrentbeils auf ihren Girfeln mit Fichten und Tannen bewachsen und von mehreren Ibalern burdichnitten. Ben bem fuß biefer Hohen bis jur Spree bat bas Terrain nur eine unmerkliche Reigung, mit leichten wellensfermigen Aufwürfen, beren bedeutendfter fich bei Klein-Jenfwig erhebt. Er entbalt eine alte Berichanzung und beberricht die gange Ebene bis nach ber Spree bin: die Hügelgruppe imischen Kredwig und ber Spree besteht beinahe nur aus felfgen Spigen.

Die Wege fint größtentbeils feinigt und fantig: ausgenommen bie beiben großen Strafen nach Gorg und Lobau, welche bie Overationelinie ber preugischen und ruffichen Armes geworden maren. Die Bache fint tief eine geschnitten und baben finne Ufer Der Bibfauer Bach, ber von bem Dorfe gleichen Ramens berabflieft burdichneiber bie Stellung, einmal gwischen Riften und Baschüs und bann bei Krodwig worauf er bei Gleina abermale ben außerften rechten Flügel berührt

Bis nad Debna lauft bie Surie in einem tiefen unt fiellen Grunte; von ta, bie Rieter Gutfau erweitert fich bas Ibal unt entbalt Wiesen und Biebweiten: bit tiefem Dorfe aber bat fich ter Flus zwischen 2 Felsen binburch gearbeitet — an tim Gonlobe, ober Jifdberg linke unt tem Bolauer Berg refte — tie nur 50 flus von einander fieben unt sigt bann seinen Lauf in meraftigen Biefen fort. In biefem Drie ift seine sonft sehr veränderliche Tiefe ausgerft beteutent: sonne Breite varrier imischen 40 bis 80 fluß. In Baugen ift ber Aluf mit feinemen Bruden bebedte zu Rieber-Gurfau unt Ralfig liegen belieren. Die firme Spree, welche ben fluß bei Rieber-Gurfau verläßt, um fich unterfeite Kir wieber mit ibm zu vereinigen, ift nur ein Geaben, ber zur Emufferung ber Wieben und um einige Müblen zu treiben, gestelen ift.

Die Greine ift reid an Toden, melde jur fiederei bienen unt baber nat bei Beblieferffen, balb ibgelaffen unt befaer, balb mir Baffer angefüllt

find; aber selbst biejenigen, welche abgelassen sind können nicht als ganz troden gelten, ba sie ben Bewegungen ber Truppen noch viele Schwierigkeiten entgegensehen; besonders zu Pliekowis und Doberschüt, wo das Wasser, hier die Czertonne genannt, langs den Dammen hinstließt. Die Stadt Bauten liegt auf dem rechten Ufer der Spree auf einem Felsen, 60 Fuß über dem Basserspiegel und hat eine Mauer mit runden Thurmen, wie alle nach alter Art gedauten Städte; doch, auf allen Seiten überhöht, kann sie daher nicht lange gegen einen ernsten Angriff vertheidigt werden, während ihr Schloß, Ortendurg genannt, auf einem steilen Kelsen steht.

Die erfte Anficht ber verbundeten Souveraine war, mit ihren Armeen eine Stellung hinter ber Spree ju nehmen und Baugen ale Centralpunkt beseit zu halten; allein nach einer genauern Recognoscirung fand sich, baß tiefe Stellung ju viele fcmache Bunfte hatte und es murbe beshalb bie gemablt, welche bei ber Schlacht ftattfand. Bum Berftandniß ber Bewegungen und Gefechte, welche am Tage vorher ftatt hatten, ift zu bemerken, bag ber linke Migel, lauter ruffische Truppen, fich von Baschut bis Dehltheuer im Gebirge ausbehnte; ein abgesonbertes Corps unter bem General Emanuel beobachtete tie Spree auf bem außersten linken Flügel, mahrend ber General York, in ber Mitte, mit bem rechten Flugel bei Burichwis ftanb, mit bem linken an ber Straße nach Beißenberg. Der General Blucher hielt die Rrechviger Sohen befest und ber General Barclay be Tolli war bei Gotta aufgestellt; feine Bortruppen unter dem General Czaplig bei Klir. Die Abtheilungen unter bem General Landfov, und ben Oberften Figner und Prenbel, hatten bas Terrain vor bem rechten Flügel im Auge; bie Garben und Grenabiere ftanben bei Rubichut in Referve.

Bur Bertheibigung ber Spree- Uebergange waren mehrere fleine Corps iowohl vor bem linken, als auch vor bem rechten Flügel vorgeschoben; vor ter Mitte, auf ben Sohen vorwarts Burf, wurde bagu General Rleift mit 6000 Mann Ruffen und Preußen verwenbet; Baugen felbft mar befest unb tie Thore verbarrifabirt, boch biefe Aufstellung mar für bie Bahl ber Truppen, 83,000 Mann auf 3 Meilen, viel zu ausgebehnt; und biefer Umftand wurde bei ber Uebermacht bes Feindes, und bei bem fo burchschnittenen Terrain, welches ber Unterftutung ber gegenseitigen Corps große Schwierigkeiten in tm Beg legte, um so gefahrvoller. Die jur Vertheibigung bes Fluffes vorgeichobenen Truppen waren zur Erfüllung bes vorgesetzten Zweckes zu schwach; he mußten vereinzelt werden und konnten daher nirgends den nöthigen Widerstand leifen. Auch ftanden die Sauptcorps zu ihrer Unterftugung und Aufnahme pu weit entfernt, weshalb es benn auch geschah, daß die französische Armee, icon am Tage vor ber Schlacht, die Spree ohne großen Widerstand fand, auf verschiedenen Punkten, oberhalb und unterhalb Baupen, passirte und bieses felbft wie alle an ber Spree gelegene Orte und lebergangspunfte besette. Befannt mit dem Terrain und der Stellung des Feindes, ware ein, mit Lagebandend, gegen eines ober mehre frangenische Memenerere maernomm concenninter Angeiff, bei bem bie Ueberlogenheit im Carallerie mit Bott bennge werden fonnte, vielleicht von wichtigen Folgen geweien. Ran verb dagegen, nachten bie am Lage juvor jürückzetrüngen Bertrupten eingeze unt jum Theil in Referse gestellt waren, in ber einmal gewählten weitläufi Stellung unt erwarer, üchenten gujes, bie Angeiffe bes feintes.

Die Stellung, welche bie Armeen ber affinten Seuveraine in ber R vor ber Schlacht und am frühen Morgen einnahmen, foll im Rachfolger angegeben werten: verber aber moge bie Stiefe ber einzelnen Corps folg

Rechter Blügel. General Burclas te Telli, Aufliche Truppen.

Die Avantgarte unter Ben. Copplis von 4 Buffe Refafen, 4 Coc. Ubla 4 Bataillone Infanterie unt tie leichte Artillerie-Comp. Rr. 34.

Erneren unter bem General Langeren: 18. Div. Fürft Gerbalow 4 Ebc., 8 Bat. Inf., 4 Bat. Jager u. leichte Art.-C. Rr. 19. Gen. Jujoro 4 : 4 : 6 : : : Rt. Referve Gen. Lieut. Saß 7 Bat. Inf. u. leichte Batterie Rr. 15, 18, 23 u. Mr. Summa 4 Bulfs, 12 Esc., 33 Bataillone unt mit ben Batterien 10,000 Da

## Centrum. Preufifche Eruppen.

Corps bes Beneral von Bluder:

Brigade Zieten: 7 Esc., 84 Bat., 2 Fußbatt. Ar. 11 u. 13. = 5791 Combattan glur: 6 = 7½ = 2 = Rr. 7 u. 8. 7<u>1</u> =

reitente Batterie Rr. 7. = 6593

Rober: 7 = 10 = Garte-Fußbatt. Rr. 4. } 12pit. Batt. Rr. 3. } = 6993 reit. Batt. Rr. 8 u. 9.

Reserves Cavallerie Oberft v. Dolffe:

22 Ebcatr., reitende Batterie Rr. 4 u. 10. = 3585

Corps tes General von Porf:

Brigade Steinmet: 4 Bat. Infanterie, Fußbatterie Rr. 1 Horn: . 3 . **.** 6pfd. Batt. . 2 3pfd. 4 12pfd. Batt.

Reserve . Cavallerie Gen. v. Corswandt:

12 Ebcabr., reitende Batterie Rr. 2 u. 3. = 3790

Corps bes General von Rleift:

russische Jäger 8 Bataillone oftpreuß. preuß. Infant. ruff. Cavallerie 4 Escabrons preuß. reitenbe Batt. Rr. 1 und 23 (ruffifch),

Fußbatt. Rr. 3, u. eine ruff. 12pfd. Batt.

9 Escabrons, 124 Bataillone, 4 Batterien = Gange Starle b.preuß. Truppen 63 Esc., 45 Bat., 20Batt. = 31,552 Comb. u.S. Linter Alugel. General Milorabowicz

300 Mann

**5500** 

6500

600

**170**0

3000

400

3800

1800

15,700 Mann

5000 Mann

Detachement bee General Raifaroff:

Detachement bes General Mileffino: 11 Escabrons Cavallerie .

Detachement bes General Anorring: 26 Escabions Cavalleric . .

7 Escabrons .

1. Corps General von Berg: 12 Bataill. Infanterie u. 1 Positions-Batterie

3. Grenadier-Corps General Rajewsty, 24 Bataillone

Sa. 40 Escabr., 37 Bataill., 9 Batt.

Detachement bes General Bancqulicgeff:

5. Corps ber Garden General Lavroff, 13 Luraffier-Referve, General Umarow.
1. Divifion 20 Escabrons

20 9 Bofitions = Batterien

Sange Starte ber verbundeten Urmee:

Besehl bes Generals Barclay be Tolli.

#### Rofaten 1 Bult . (1 Escabron ber neumärkischen Dragoner). Detachement bes General Emanuel und Oberft Drloff: Rosafen 5 Bulte 1500 Cavallerie 10 Escabrons, 2 leichte Gefchute . 700 Detachement bes General Lufoff: 1 Infanterie-Bataill., 1 Jager-Bataill. u. 2 leichte Geschute 600 Detachement bes General Liffanewicz: 16 Escabrons 1000 Detachement bes Grafen Drloff=Denisoff: 1100 13 Escabrons 8 Bataill. Infanterie, 1 reitende Batterie, Die 3pfb. preuß. Fußbatterie Rr. 1 . 1700 8. Corps General-Lieut. Furft Borcgatoff: 6 Bat. Infanterie, 2 Bat. Jager, reitende Rofafen Bat. 1200 Corps bes Grafen St. Brieft.

Sa. 6 Bulfe, 83 Coc., 19 Jager-, 57 Inf. Bat., 76 Batterien 25,600 Mann

10 Pults, 198 Escabr., 191 Bataill., 112 Batterien = 82,852 Mann. Den außersten rechten Flügel bilbeten etwa 7—8000 Mann, unter bem

Dieser hatte ben Windmühlenberg von Gleina mit 2 12 pfündigen Batterien bicht und seine Bataillone in einer Linie, zwischen Gleina und Malschwis

Referve. Großfürft Conftantin.

10 Jag. Bat., 16 Inf. Bat., 1 leichte u. 1 Pofitiones Batt.

2. Corps Bring Eugen von Burttemberg: 6 3ag.-Bat., 14 Inf.-Bat., 1 leichte u. 1 Pofitions-Batt.

entwickelt, welches lettere Dorf von 3 Jager-Regimentern vertheibigt wurde; 2 Cav.-Regimenter standen bahinter zur Unterstützung. Die Avantgarde, unter General Czaplit, stand erst Klir gegenüber, als aber die Franzosen mit bedeutenden Kräften vordrangen, zog sie sich hinter Gotta zurud, auf die bortigen Höhen. Außerdem wurden auch 2 Jäger-Regimenter in das Hölzchen vor dem rechten Flügel geworsen.

Bei alle bem fpringt in bie Augen, bag ber bem General Barclay gur Bertheibigung angewiesene Raum fur bie wenigen Truppen offenbar ju weit

ausgebehnt war.

Die Kreckwißer Höhen waren von den Truppen des General von Blücher eingenommen; die Brigade Zieten auf dem rechten Flügel, die von Klür auf dem linken; hinter diesem letzteren die von Röber in Reserve und die Reserve-Cavallerie, während das Dorf Plieskowis, unter Major Röder, mit 2 Bataillone besetzt wurde. Das combinirte schlessische Husaren-Regiment und die neumärkischen Dragoner standen rechts von der Brigade Zieten, zur Berbindung mit dem General Barclay de Tolli, in Doberschüß Abtheilungen des 1. schlessischen Regiments und 2 Grenadier-Compagnien unter Major v. Streit.

Kredwiß war vom Major v. Othegraven mit 1 Bataillon befett, 1 Bataillon zur Unterstützung stand hinter bem Dorfe; 1 Bataillon war Compagnienweise zur Dedung bes Geschützes bestimmt, so daß bem Oberst v. Klür nur 4 Bataillone blieben, wovon 3 in erster und bas Grenadier Bataillon in 2. Linie standen. Die Brandenburger Dragoner bedten eine Batterie an der Spree, die schlessischen Ulanen eine andere auf dem linken Flügel; Purschwitz wurde, unter Major v. Wedell, von 1 Bataillon der freiwilligen Jäger der Garde vertheidigt.

General v. Yorf stand im Centrum der Armee bei Litten; von den 3 verschanzten Batterien auf seiner Front waren die beiden äußersten mit russischem Geschütz besetz, die mittlere mit der halben 12pfündigen preußischen Batterie No. 3 und der halben Fußbatterie No. 1, der Rest der letztern stand in dem Zwischenraume, links die beiden Füstlier-Bataillone dicht hinter den Batterien. 1 Bataillon war in der Mitte rückwärts, 1 Füstlier-Bataillon am Eingange von Litten, die reitende Batterie, 1. und 2. Leibhusaren-Regiment vor dem Dorse, das 2. schlesische Husaren-Regiment und eine reitende Batterie rückwärts am Dorse in Reserve aufgestellt. Die Brigade Steinmes (rechts) und Horn (links) standen, jede in Kolonnen, hinter den Füstlier-Bataillonen und die Cavallerie in Reserve; die preußische in erster Linie, und 3 russischen Kürasster-Regimenter, die der General Uwarow zur Unterstützung des Generals v. Yorf abgegeben hatte, in zweiter. Die reitende Artillerie aus der Reserve wat angewiesen, sobald die Schlacht begönne, in die Zwischenräume zwischen der verschanzten Batterie einzurücken.

General Rleift, ber sowohl bem General v. Bluder als bem General v. Dorf als Reserve bienen sollte, hatte fich hinter Burschwig aufgestellt, beffen Rirchhof von ben öfterreichischen Jägern besetzt war.

Der linke Flügel ber Armee, blos aus Ruffen bestehend, welche unter bem General Milorabowicz stanben, war folgenber Art zusammengesett:

Das Detachement bes General Raisaroff war auf bem außersten linken Flügel, babei bie erste Schwabron bes Neumarkischen Dragoner-Regiments; ie Detachements bes General Emanuel und bes Obersten Orloss stanben vor und bas bes General Lutoff zwischen biesem Dorfe und Groß-Kunis.

Die Cavallerie Detachements bes General Liffanewicz und bes Grafen Orloff Denisow besetzen ben Raum zwischen Groß Runit und Pielit, und bie Infanterie bes Grasen Orloff stand in dem lettern Dorse und dem nachstsgelegenen Holze bis zum Freibauer.

Das 8. Armee-Corps unter Fürst Gorczafoff war auf ber beholzten Sobe von Mehltheuer aufgestellt, wo fich eine verschangte Batterie befanb. Corps bes Grafen St. Prieft ftanb rechts baneben und weiterhin bas bes Bringen Gugen von Burttemberg zwischen Rischen und bem Blofauer Bache. Das Detachement bes General Mileffino mar hinter Rifchen in Referve und bis bes General Knorring vor bem rechten Flügel bes Prinzen von Burttem-Das 1. Corps, unter General v. Berg, hatte feine Stellung zwifchen ber großen Strafe und bem Bache; 4 Bataillone waren in ben Dorfern Jenfwig und Biefchut, benen General Pancqulicgeff ale Referve biente. Die gange Infanterie, unter Großfürst Constantin, war hinter Baschus aufmarschirt; bie Grenabiere unter Rajewoft links und bie Garben rechts; 2 Bataillone hielten tas Dorf felbft befett. Diese Truppen fließen rechts an bie Breußen. Rarine - Bataillon ber Garbe war im Sauptquartier bes Raifers geblicben; 9 fcmere Batterien vertheibigten bie Front biefer Stellung in ber Ebene unb eine Referve von Ruraffieren ftand in ber Rahe; mehrere Rosafenpulfe maren binter ber Armee vertheilt.

Bei Anbruch bes Tages erblicte man ben Sohen gegenüber, wo ber Bring von Bürttemberg fand, den Raiser Napoleon in der Mitte eines großen Biereds. Die Garben maren alle in Regimentevierede formirt, - eine Ordnung bie Rapoleon gegen bie Ueberlegenheit ber allirten Cavallerie angenommen hatte — und gingen in ihre Stellung vor Baupen; die Cavallerie ber Garbe lehnte ihren linken Flügel an bie Stadt und bas 1. Cavalleriecorps stand am Bache vor Strehla. Das VI. Corps war, in großen Quarrece, auf ben hoben von Burg aufgestellt; bie Brigabe Sicard zog-fich in ben Wellungen be Riefernberges zusammen, und formirte sich spater in ein Biereck; bie Burttembergifche Divifion hielt ben Gottlobsberg mit 5, und Rieber-Gurfau mit 3 Bataillonen besett. Die Divifton Morant ftant fortwährent hinter biefem Dorfe, bie Italienische Division bei Briefing; Die beiben württembergischen Cor.-Regimenter rechts vor Jeschüt, und bas neapolitanische gegen Nimschütz. am Morgen funbete ber Marfchall Soult bem General Franquemont an, baß bie württembergische Division, sobald bie Unternehmung bes Marschall Ren auf ben rechten Flügel ber Alliirten Erfolg haben wurde, zum Angriff und Bittje, Soladten und Belagerungen.

allmähligen Wegnahme ber Sugel bestimmt fei, welche ber preußischen Stellung als Stube bienten.

Es soll die General 3 dee der Alliirten gewesen sein, dem Feinde 2 getrennte Corps entgegen zu stellen und wenn er eines von beiden angreisen wollte, ihn mit dem anderen in die Flanke und den Rücken zu nehmen; wenn er aber beide angriff, vorzüglich den rechten Flügel durch die Reserve zu verstärken und des Feindes linken dadurch tourniren. Um 6 Uhr Morgens begann das Kanonensener nach und nach auf beiden Flügeln. Die Division Gerard vom XI. Corps rückte gegen Rischen, und die umliegenden Höhen vor; der General Laurencen vom XII. Corps in der Richtung von Mehltheuer und Pielitz die Division Pactod, in Massen sormirt, blied dei Binnewitz und die Baiern links daneben. Die 35. Division Fressunt stand bei Falkenberg und die 36. Charpentier vorwärts Strehla.

Die ruffifden Batterien waren auf ben Soben von Blofa, Mehltheuer und Rifchen aufgestellt.

So fing bas blutige Drama an, welches wir in feinen Specialitaten jeboch nicht weiter verfolgen, sonbern baran nur noch im Allgemeinen einige fritische Betrachtungen fnupfen wollen.

Man findet in ber Aufstellung ber Alliirten, burch bie große Ausbehnung berfelben, wie burch die Bildung bes Terrains, 4 getrennte Corps, die fich nur unvollfommen gegenseitig unterftugen fonnten, ba es ihnen jum Theil an eigener Starfe und Rraft gebrach, bas ihnen überwiefene Terrain gegen ben angreifenten Reind zu vertheibigen. In biefen Falle tam, gleich im Unfange ber Schlacht, bas, ben rechten Flügel bilbenbe, Corps von Barclan be Tolli; er fab fich genothigt gurudguweichen, woburch bie rechte Flante bes gunachft ftebenben Corps bes General Bluder entblogt, und biefer in ein nachtheiliges Gefechteverhaltniß verwidelt wurde, indem er, fowohl bem Frontal=, als auch Flanken = Angriff eines überall über legenen Feindes entgegen wirfen follte. Bur Begegnung des Flanken - Ungriffs, und gur Wiebererlangung bes Dorfes Breitig, welches fast im Ruden bes Bluder'ichen Corps lag, wurden bie in Referve aufgestellte Brigate Rober und bas Rleift'iche Corps verwendet; es blieb alfo bem Blucher'ichen Corps von Beginn ber Schlacht an, fein Rudhalt; fpater wurde noch bie Brigate Rober von Breitig wieber gur Unterftugung ber Front abgerufen, woburd jenes Dorf alfo auch balb bem Feinbe überlaffen werben mußte. Es ift merfwurdig, bag gum Ungriff auf Breitig nicht bas naber fiebenbe Corps bes General Rleift, fonbern bie Brigate Rober beorbert murbe und auch felbe biefe nur theilweife verwandt wurde. Diefe Truppen gingen über ben Blofaue Bach burch Rlein : Baugen, obgleich ihnen boch ber nabere Weg auf bem linfer Ufer bes Bades offen ftand, welchen fpater bas Rleift'iche Corps, bas not bagu auf bem rechten Ufer ftant, nahm. Beibe Corps hatten fruber und beffer ihren 3wed erreicht, wenn jebes, auf bem Ufer wo es fich befant gegen Breitig porgegangen mare.

Die Seitwartsbewegung bes Port'ichen Corps selbst nur mit einem Theile ausgeführt, konnte, ba bas Centrum baburch um so mehr geschwächt wurde, bocht gefährlich werben, und bem Blücher'schen Corps nicht bie nothwendige Kust verleihen. Auf dem rechten allierten Flügel wurde die Schlacht entschieden, während die Truppen des Centrums nur gegen das Ende derselben in eine heftige Kanonade verwickelt wurden und der allierte linke Flügel sogar Bortheile über den schwächeren seindlichen rechten Flügel errungen hatte. Man konnte hier das XII. französische Corps von Dubinot als geschlagen betrachten, allein die Russen hielten sich auf der Desensive, da die Ereignisse auf dem rechten Flügel sie weiter vorzugehen hinderten. Der rechte Flügel der Allierten umgangen und zurückgedrängt, mit allen daselbst desindlichen Truppen im Gesecht und ohne Reserve hinter sich, mußte seinen Rüczug antreten, der auch mit der größten Ordnung stattsand. In der Relation heißt es:

Begen 3 Uhr faben bie verbundeten Couvergine bas Borruden bes frangofischen linten Flügels, ben Berluft von Preitig, bie Annäherung Lauriftons; dagegen wußten fie, wie schwach ber Feind an Cavallerie war und baß bie Ueberlegenheit ber ihrigen ihnen gestattete, Die Schlacht in jebem Augenblicke, wo es rathsam gefunden wurde, zu beendigen; und da übrigens die Maffen, welche ber Raifer napoleon im Centrum zusammengehalten hatte in voller Bewegung waren, fo war ber Augenblid, bie Schlacht abzubrechen gefommen. hierzu gab bie überlegene Cavallerie bie beste Belegenheit, bie hinter bem Centrum gestandene ruffifche. (Referve) Cavallerie rudte mit mehreren reitenben Batterien unter General Uwarow auch vor und hielt so bas französische Centrum im Borruden auf; nichts befto weniger verlor ber rechte Flugel bebeutenb unb für biefen mare ein früheres Abbrechen ber Schlacht gewiß munichenswerth und vortheilhaft gemefen. Go wie es überhaupt an einem fraftigen Bufammenwirfen ber verschiedenen Armeetheile gebrach, ebenfo wurden einige Corps unverhaltnismäßig ausgebehnt; wie bas bes Barclay be Tolli, g. B. zwischen Gleina und Malschwiß in einem Seeffen, ohne frgend eine Reserve hinter sich, aufgestellt wurde, ein Fehler ben bie Allirten hart bußten. Durch biefe Bersplitterung ber Truppen ging auch bie ber Artillerie hervor, benn biese Baffe, burchgangig in ber erften Aufftellung fehr vortheilhaft gebraucht und placirt war auf einen Raum von 3 Meilen vertheilt und nur im Mittelpunfte befanden fich hinlangliche Reserven die Feuerlinie zu verstärken, während auf allen übrigen Bunften fie balb bem überlegenen feinblichen Feuer weichen mußte.

Sehr vortheilhaft war die Aufstellung ber beiden ruffischen 12 pfündigen Batterien auf dem Mühlenberge bei Gleina; jedoch scheinen fie bald das Schlachtfeld verlaffen zu haben, da man im weiteren Berfolg nichts mehr von ihnen hort. Eben so vortheilhaft war die Aufstellung der Batterie vor ter Front des Blücher'schen Corps, namentlich die auf dem weißen Stein, serner die zur Deckung der rechten Flanke auf den Höhen hinter den Teichen;

porzüglich wurde auch bie halbe Batterie gegen Preitig gebraucht und ift nu gu bebauern, bag es nicht 40 ftatt 4 Stud Befchuge maren.

Much auf bem Rudzuge wurden gur Dedung und Gicherung beffelber bei Burfdmig 2 Batterien aufgestellt, bie, gwar in beibe Flanten genommen bennoch ftanbhaft, ihr eigenes Seil opfernd, bas ber anderen Truppen bewirften Die Artillerie bes Centrume fant, in 12-13 burch Erdwalle gebedte Batterier vertheilt; bie Bwifdenraume follten burch bie rudwarts befindliche Referve Artillerie ausgefüllt werben, welches auch fpater gefchab. Diefer Theil bei Stellung war fo ftart, bag Rapoleon es vorzog, auf andern Bunften bie Enticheibung berbeiguführen, indem er mit formibabein Daffen und eine gablreichen Artillerie biefen Theil ber feindlichen Stellung nur beobachtete, um bie bafelbft aufgestellten Rrafte gu feffeln, und erft angriff, ale ichon bie Schlach verloren war. Bu beflagen ift es, bag bie ruffifchen Batterien bei Rredwig bie innerhalb einer halben Stunde ihre Munition verfchoffen batten, feiner Erfat bewirften und baber abzogen; alfo bas Keuer baburch auf einem Bunfte wo es nothig war, verminbert wurbe.

Die Batterien bes ruffifchen linten Flügels, maren bei Bielig, Deblitheuer und Rifden gut placirt, und icheinen, wie aus ber Relation bervorgebt, jowob bei ber Rud : ale Borwartebewegung, ungeachtet bes coupirten und jum Theil mit Balb bebedten Terrains, von großem Ginfluß gewesen zu fein. Der Berluft ber Ruffen und Breugen wird auf 12-13000 Dann berechnet; bie Angabl ber nach Dresben gebrachten frangofischen Berwundeten betrug 18,000 Mann; ib ganger Berluft, in ben 3 letten Tagen, wird auf 30,000 Mann angegeben.

Die Frangofen. Die Ueberficht ber frangofischen Urmee giebt bie Starte berfelben nachfolgend an:

```
Alte Barbe. Divifion Friant, Grenabiers 4 Bat.
```

```
= Curial, Chaffeurs 4
                                 8 Bat. - 6,000 M.
                                 8 Bat. I aimetrialit
                  Dumouftier
                                  8
                  Barrois . .
                                       - 11,000
                                 16 Bat.
                                           4,000
                                 24 Esc. -
Cavallerie ber Garbe
                                           21,000 M. 15,000 M
 11. Armee-Corps. Marichall Bictor. 24 Bat.
```

III. Armee-Corps. Marichall Ren.

8. Divifion, Couham 16 Bat. m. 19. m. 12 Delmas 15 sper Ilmaliativate place 211bert 10. 14 seftensor med tun averend Marchand 11 11 moder mi 39 leichte Cavalleriebrigate - 8 Coc. 70 Bat. 8 Gec. . 40,000 -

Sier war eine Avantgarbe formirt, bie aus ber Cavallerie und 4 Bataillonen, eine von jeder frang. Division, bestand, unter bem Befehl bes General Rellermann. IV. Armee-Corps. General Bertranb

31. Divifion Gerard

1 leichte Cavalleriebrigabe

Freffinet .

Charpentier .

**35**.

| 111 Millite Garbar Critician Continue      |  |  |  |  |
|--------------------------------------------|--|--|--|--|
| 12. Division Morand 12 Bat.                |  |  |  |  |
| 15 Beri 12 .                               |  |  |  |  |
| 18. s Franquemont 8 s                      |  |  |  |  |
| 32 Bat., 12 Esc., 1 reit. Batt. 20,000 DR. |  |  |  |  |
| V. Armee-Corps. General Graf Laurifton     |  |  |  |  |
| 16. Division Maison 8 Bat.                 |  |  |  |  |
| 17. Buthod 10                              |  |  |  |  |
| 18. s Lagrange 12 s                        |  |  |  |  |
| 19 Rochambeau 12 -                         |  |  |  |  |
| 42 Bat., 8 Edc. leichte Cavall. 27,000     |  |  |  |  |
| VI. Armee-Corps. Marschall Marmont         |  |  |  |  |
| 20. Division Compans . 10 Bat.             |  |  |  |  |
| 21 Bonnet . 8 -                            |  |  |  |  |
| 22. s Friedriche . 8 s                     |  |  |  |  |
| 26 Bat 18,000 -                            |  |  |  |  |
| VII. Armee-Corps. General Reynier          |  |  |  |  |
| 32. Division Durutte . 10 Bat.             |  |  |  |  |
| Die Sachsen 8 -                            |  |  |  |  |
| 1 leichte Cavalleriebrigade — , 6 Ebc.     |  |  |  |  |
| 18 Bat., 6 Esc 13,000 s                    |  |  |  |  |
| A. Armee-Corps Marschall Macbonald         |  |  |  |  |

. 8 Bat.

8 =

6 Gec.

24 Esc.

18,100 -

24,000 =

1,800 =

24 Bat., 6 Gec. III. Armee-Corps. Marschall Dubinot 13. Division Bactob . 14. Laurencey . 14 Divifion Raglovich, Bayern. 10

3 Regimenter Cavallerie 14 Esc. 34 Bat., 14 Esc. 1. Cavallerie-Corps. Latour-Maubourg

6 frang. Ruraffler-Regimenter 1,700 = 2 sächfische bergl. 8 294 Bat. 110 Esc. . 199,300 **W**. Sange Starte ber frang. Armee: Bei jeber Diviston befanden sich 34 Geschüpe, welches, nebst ben Batterien ter Barbe, mehr als 900 Geschüße betrug. Rach bem Waffenstillstande erhielt iebe Dirifion 48 Geschüpe.

Die Einleitung ber Schlacht, b. h. bie Gewinnung ber Spreeubergange und ber Stadt Bauben, wurde ben Frangofen leicht. Die Aufftellung berfelben am Abend vor ber Schlacht, mit mehreren Armeecorps bes linken Flügels

and Centrums auf dem rechten, mit dem anderen, zum Theil noch im Marsch begriffen, auf dem linken Spreeufer, erfcheint uns gewagt; nur die große Uebermacht ber Bahl läßt biefes Berfahren entschulbigen.

Die Disposition zur Schlacht, ben seindlichen linken Flügel zu beschäftiger bas Centrum zu beobachten, während ber rechte, mit bedeutend überlegene Kräften, umgangen und geschlagen und die ganze Armee gegen Böhme gedrängt wurde, war tactisch wie politisch, zwecknäßig und richtig. Zur Glück für die Alliirten wurde, burch die von New begangenen Fehler, b Preitig stehen zu bleiben, und sich westlich des Dorfes auf die Höhen begeben, statt gegen Burschen weiter vorzubringen und durch den hartnäckige Widerstand ber Preußen, der vorgesetzte Zweck nicht in seinem ganzen Umfar erreicht.

Es ift glaubbar, bag burd ein fruberes Ungreifen Rapoleone mit feine Centrum gegen bas, burch Entfendungen bereits geschwächte, feindliche Se ein größeres Refultat herbeigeführt worben mare; jebenfalle murbe ber allig linte Flügel, bei feinem Rudzuge auf Blofau und Steinborfel, großere Schwieri feiten gefunden haben. Aber es fehlte Napoleon an tuchtiger Cavallerie, bab fdritt er lieber langfam und vorfichtig jum Biele um nicht bie errungene Bortheile burch ichnelles Borruden wieber ju verlieren; und beshalb begnug er fich auch bas Centrum mit einer Batterie von 40 Beschugen anzugreifer und feine Garben hinter Bafanfwig in Referve gu halten. Erft ale er vo ben Sohen von Baugen, aus ber Wenbung, welche bas Gefecht auf feine linten Flügel nahm, erfannte, bag ber enticheibenbe Mugenblid, fein Gentrum und feine Referven in Bewegung ju feben, gefommen fei, befahl er ber IV. und VI. Corps fo wie ber Garbe, bie Waffen in bie Sand gu nehmen Der Marichall Marmont rudte um 1000 Toifen vor und begann eine furchtbar Ranonabe auf bie feindlichen Rebouten und Berfchanzungen. Die 16 Bataillon ber gangen Barbe marichirten linfe ab und ftellten fich hinter Bafanfwis auf ber General Latour Maubourg folgte fpater in berfelben Richtung.

Der feinbliche Rudzug geschah mit musterhafter Orbnung; ber, burd einen Absutanten Napoleons überbrachte Befehl, Gefangene zu machen, scheiter an ber Orbnung, mit welcher ber Rudzug bewerfstelligt wurde und an be Mübigfeit ber Truppen.

Ueber ben Gebrauch ber Artifferie läßt fich nur erwähnen, bag biefe Baff jur Dedung bes Brudenschlagens und Uebergebens bes 1. Corps fehr vortheilhauf ben Höhen am linken Spreeufer, bei ber Pulwermuhle, verwendet wurde Gin gleiches geschah am Tage ber Schlacht burch bie auf bem Gottlobsberg placirten schweren Batterien.

Außer ber, gegen bie Berschanzungen bei Baschut entwidelten Batter von 40 Geschützen finden wir frangosischer Seits ebenfalls feine große Gesamm wirkung dieser Baffe, welches wohl seinen Grund in dem fruhen Abbrecht ber Schlacht haben mag.

THE THE PARTY OF T

## Die Schlacht bei Groß-Beeren am 23. August 1813.

Die Schlacht bei Groß-Beeren ift eigentlich ein Boftengefecht im großen Sml zu nennen, einfach in ber Anlage, aber hochft entscheibend in ihren folgen.

Um Berlin gegen die Frangofen zu beden, welche, unter bem Marschall Dubinot, gleich nach beendigtem Waffenstillstande dasselbe bedrohten, stand ber

Aronpring von Schweben, Carl Johann, mit ber Rordarmee, die aus 18,000 DR. Schweben, 9000 Mann Ruffen, unter bem General v. Bingingerobe, bem 3. preußischen Armee-Corps von 40,102 Mann, unter bem General-Lieutenant von Bulow, fowie bem 4. von 30,981 Mann, unter bem General-Lieutenant von Tauenpien, zusammengesett, also im Ganzen etwas über 100,000 Mann ftart war, hinter ber Ruthe und Rotte, um, bie genannten Bache gur Dedung feiner Front benutend, die Keinde an einer Bormartsbewegung zu hindern. Doch ber Uebermacht weichent, jogen fich bie vorgeschobenen preußischen Bris gaben am 21. August über bie Ruthe gurud, und wurden bie, über bie lettern führenden, 3 Uebergange, bei Thyrow, Wittstod und Juhnsborf, von einem Theile bes 3. Armee : Corps, unter Bulow, befest. An anbern Stellen bie Ruthe zu paffiren, war, ihrer sumpfigen Ufer wegen, felbst für einzelne Infenteriften taum möglich; es blieb baber ben Frangofen, um ihrem Biele naber gu riden, nichts übrig, ale bie genannten Uebergange zu forciren. Den bei Thyrow, welcher auch unftreitig ber ftarffte mar, fur unnehmbar haltend, begnügte fich bas XII. Corps, beffen Rommanbeur Marschall Dubinot war, in ber Starte von 30. Bataillonen, ober 21,0(X) Mann, ruhig bavor ftehen zu bleiben, und benfelben zu beobachten; bagegen wurde ber llebergang bei Bittftod, am 22. Aug. Rachmittage, vom VII. Corpe, aus 291/4 Bataill., (bavon 191/4 Bataill. Sachsen) ub 13 Escabrons (ebenfalls Sachsen) bestehend, eirea 23,000 Mann start, miter General Rennier, mit Uebermacht, namentlich von Artillerie angegriffen, wifte jeboch, nach tapferer Begenwehr ber Breugen, bem Feinde überlaffen baten, welchem Berlufte zufolge, auch an bemfelben Tage bas Defilee bei Das Defilee bei Juhnsborf, Iprow ben Franzosen Preis gegeben wurde. be, wegen ber Trodenheit bes Bruches, am wenigsten haltbar mar, murbe IV. frangösischen Corps, aus 28 Bataill. ober 21,000 Mann bestehenb, witer General Bertrand, am Abend bes 22. August gleichfalls geraumt. Alfo mit furzen Worten: Bon zwei großen Armeen fteht bie eine vor, t andere hinter einem weitläuftigen, waldigen und bruchigen Terrain, welches 3 Stragen führen bic, theils gar nicht, theils nur fehr unvollumen, burch transversale Communifationen (eine bunenartige Sugelreihe, von -1200 Schritt Breite, alfo fur Artillerie und Cavallerie fcmer ju paffiren) Berbindung ftanden. Auf diesen Straffen burchzieht, in brei getrennten Nomen, die französische Armee das waldige Terrain. — Die große Nord: armee, unter bem Befehle bes Kronprinzen von Schweben, hatte, zwischen Ruhlsborf und Gutergop, am 23. August eine Stellung bezogen, wobei bas russische Corps ben rechten Flügel bilbete, und sich bis gegen Gutergop hin ausbehnte, ber General v. Bulow aber sich mit seinen Brigaben auf ben linken Flügel, zwischen Ruhlsborf und Heinersborf, sette. Die 5. Brigabe erhielt Besehl ihre Stellung bei Zosen und Busterhausen zu verlassen, und zum Corps zu stoßen. Das Corps bes General v. Hieschausen zu verlassen, und hielt bie Uebergänge zwischen Saarmund und Potsbam, während ber General v. Wobeser bei Guben stand. Die leichten Truppen beobachteten bie Hauptstraße nach Beelig und Treuenbrießen, und streisten bis nach Luckenwalbe.

Bene Stellung ber Armee, zwischen Ruhlsborf und Gutergot hatte ben Bortheil, baß sie auf einer sanften Anhöhe lag, vor bem Gentrum, unter ihrem Feuer, bas leicht zu vertheibigende Dorf Ruhlsborf; und, obwohl sie von allen Seiten umgangen werben konnte, baher nicht zur Defensive geeignet, war die Armee boch auch wiederum im Stande in ihr sich balb zu concentriren, und bem, auf einer ber 3 Straßen, vorrückenden Feinde entgegen zu fturzen.

Denn, mit Rudficht auf bas vorliegende Terrain, hatte sie ben unvergleichlichen Ruten, baß sie am Ausgange, von 3 burch sumpfigen Wald führenden Straßen, lag, welche keine transversale Communicationen hatten. Da nun diese Straßen nothwendigerweise vom Feinde benutt werden mußten, und vorauszuschen war, daß er sich auf alle 3 vertheilen, wahrscheinlich auch nicht mit den, auf diese Weise gebildeten, 3 Kolonnen gleichzeitig bebouchiren würde, so war es leicht möglich, gegen eine der Lettern alle Kräste zu vereinigen, während die andern noch zurück waren, oder von wenigen Truppen ausgehalten wurden. Und so geschah es auch in der That.

Am Morgen bes 23. August wurde bas 4. Armee-Corps, unter General Tauenpien, bei Blankenfelbe von bem IV. französischen Corps, unter Bertrand, angegriffen. Der Feind rückte in 3 Kolonnen aus bem Walbe vor, und, in jeder Intervalle eine Batterie, eröffnete er sein Feuer gegen die, bei Blankenfelbe aufgestellten, preußischen Truppen, welches diese aus 6 Geschüßen erwiederten, begnügte sich jedoch mit einer Kanonade, und zog sich, da er die Preußen zur Vertheidigung gerüstet sand, ohne weiter etwas unternommen, und namentlich ohne sich des Dorfes Blankenselbe bemächtigt zu haben, leicht verfolgt von den Preußen, zurück.

Baren mehr als bie angegebenen 6 Beschütze auf bem linken Flüge vereint gewesen, so wurben bie Frangosen gewiß einen beträchtlichen Berlusterlitten haben, ba ihre Stellung einen, faum zu-fehlenben, Bielpunct barbo -

Als General Bulow, die Kanonade bei Blankenfelde horte, feste er fice mit bem 3. Corps in Marfch, um ben bort fechtenden Preußen des 4. Corps au Hulfe zu eilen, kehrte jedoch bei Lichtenrade wieder um, als jene Kanonade nachließ, lagerte fich in einer Stellung vor bem Dorfe Heinersborf, auf ber

hier belegenen Anhohe und besette bas, vor ber Front liegende Dorf Große Beeren mit ber Avantgarde.

Gegen 4 Uhr Rachmittage wurden biefe Truppen von ben, auf ber Bittftoder Strafe über Groß-Beeren nach Berlip vorgehenden, Franzosen bes VIL Corps, unter bem General Reynier, angegessfen, und, da sie bas in Brand gerathene Dorf nicht halten konnten, genothigt, sich auf bas Hauptcorps gegen heinersborf zuruchzuziehen.

Das XII. Corps und bie Cavallerie, unter bem Herzog von Padua, (111 Escabrons und 12,000 Pferben stark) hatten ihre Richtung auf Ahrensborf und Sputenborf genommen.

Die Franzosen bebouchirten aus bem Walbe, und bezogen, zwischen Groß- Beeren und Reubeeren, eine Stellung, ohne fich weber um die zuruchziehenden preußischen Vortruppen, noch um das preußische Lager bei Heinersdorf zu befümmern.

Das Dorf Groß-Beeren liegt auf einer sansten Anhöhe, welche gegen heinersborf hin furz abfällt. Dann erhebt sich bas Terrain wieder ganz unmerklich bis nach biesem Dorfe hin, so baß beibe Dörfer ungefähr in einer horizontalebene liegen mögen. Borwärts Groß-Beeren entspringt ein sumpfiges, ganz ungangbares Fließ, welches Klein-Beeren von ber hauptstraße nach Berlin scheibet, und im Zusammenhange mit dem großen Bruche stehend, nur bei Groß-Beeren zu überschreiten ist.

General Bulow, welcher zwar ben Befehl vom Kronprinzen von Schweben hatte, nach Berlin, bis auf ben Weinberg, zuruckzugehen, beschloß jedoch, trot ber Ermüdung seiner Truppen, welche ben ganzen Tag in Bewegung gewesen, ungeachtet sie wenig, ober gar keine, Nahrung zu sich genommen, die Unvorsichtigkeit bes Feinbes, welcher keines Angriss gewärtig war, zu benuten, und ihn anzugreisen.

Die Disposition war einsach und bem Zwede angemessen; bie zum Handeln bisponible Zeit war kurz (5 bis 8 Uhr), baher man sich nicht mit langem Tirailleurgesechte aushalten konnte, sondern mit der Artillerie, und in Massen, die Entscheidung herbeisühren mußte.

General Borftell war mit seiner Brigade nach Rlein-Beeren betachirt, um von bieser Seite ben Angriff zu unterstüßen, und bies trug wesentlich zum günstigen Erfolge bei. — Das Gesecht wurde von ben Preußen auf 1800 Schritt aus 48 Geschüßen, welche 300 Schritt vor ber Front ber Infanterie gleichsam eine große Batterie bilbeten, eröffnet. Die Entsernung war zwar sehr groß, aber man wollte sich hier nur entwickeln, um bann im Schnellmarsch vorzugehen.

Diese Entsernung, welche man sonft als die Grenze für die Wirtsamkeit bes 6 Pfünders annimmt, ift hier um so weniger zu tadeln, da ein großer Theil der Geschüße aus 12 Pfündern bestand, und das Terrain auch übrigens dem Rollschusse sehr gunftig war. Ungeachtet des Feuers aus einer ziemlich gleichen Anzahl feindlicher Geschüße blieben die Preußen doch im Avanciren.

Babrent bes Borgebens blieb bie Artillerie ftets 300 Schritt por ber Front bes 1. Treffens, und wurbe, auf ber Entfernung von 11-1300 Schritt, noch burch 16 Beichuse verftarft, fo bag jest 64 Beichuse im Reuer ftanben, welche, wie es icheint immer mit abwechselnben Batterien, in fogenannten Staffeln vorgingen. - Gine, aus ber Referve entnommene, reitenbe Batterie wurde gang im Beifte biefer Waffe auf ben rechten Flügel, gegen bie feindliche linfe Flante, vorgeschoben, um bie frangofifche Stellung gu enfiliren, verlor jeboch, burch bas feindliche Feuer, welches überhaupt am ftartften gegen ben preußischen rechten Flugel gerichtet gewesen zu fein scheint, febr bald 4 Beichuse; ein fünftes wurde burch Bufall unbrauchbar, bie übrigen 3 aber murben noch burch eine fcwebische Batterie in ihrer vortheilhaften Bofition unterftust. Es ift nur Schabe, bag bie, auf bem linfen Flügel zu bemfelben 3mede beftimmte, reitenbe Batterie nicht auch auf bem rechten Flügel (welches, wegen bes bafelbft befindlichen sumpfigen Terrains, nicht ausführbar mar,) verwendet murbe, und fich bei biefer Batterie nicht ftatt nur einer Escabron, bie gange Referve-Cavallerie befant.

Bahrend biefer Zeit war ber General Borftell burch Klein-Beeren gegangen, hatte bann eine Rechtsschwenkung gemacht, und operirte gegen ben rechten Flügel ber Franzosen, wobei bas Dorf Groß-Beeren und bie, hinter bemselben ausgestellten, seinblichen Linien burch 2 Batterien beschossen, und eine, aus Groß-Beeren bebouchirte, von einer Batterie unterstützte, französische Kolonne soson Muchzuge genöthigt wurde, so baß die Preußen gegen dieselbe jest eine umfassende Stellung einnahmen. Die Bewegungen der genannten Brigade, welche das Dorf Groß-Beeren jest ernstlich anzugreisen begannen, machten den General Reynier für seine Rüchzugslinie besorgt; und beshalb gab denn auch, als nun das seindliche Feuer ansing schwächer zu werden, der General v. Bülow, (nachdem 82 Geschüße die seindliche Stellung beschossen,) den Beschl zu einem allgemeinen Basonettangriff, welcher, vom General v. Borstell fraftig unterstützt, die Gewinnung von Groß-Beeren zur Folge hatte, und also die Schlacht zur Entscheidung brachte.

Die Franzosen, welche bem ungestumen Angriff nicht wiberstehen konnten, verließen ihre Bosition, und zogen auf ber Straße nach Bittstod ab, wobei ihnen bie verfolgenben Preußen noch vielen Abbruch thaten; die Dunkelheit ber Nacht machte jedoch bem fernern Gesechte ein Ende.

Ware ber Kronpring von Schweben aus seiner Stellung bei Ruhlsborf zur rechten Zeit vorgerudt, so hatte die Berfolgung sogleich beginnen, und badurch bem Feinde noch viel Abbruch gethan werden können, statt beffen aber befahl er erst am 2. Tage nach ber Schlacht die Berfolgung, was sehr sond berbar erscheinen muß, da es ihm an Nadhrichten über die Bewegungen der Franzosen nicht gesehlt haben kann.

Eine Cavallerie-Divifion ber linten frangofifchen Flügelfolonne, welche bie Ranonate gehort hatte, wollte bem VII. Corps ju Gulfe eilen, und nahm,

als bas Geschützeuer schon aufgehört hatte, eine Stellung in 2 Treffen, in ber Ebene vor bem Balbe, subwestlich von Reu-Beeren. Hier stieß bas 1. Leibhusaren-Regiment, unter bem Major von Sanbrart, auf biese Division, griff sie unvermuthet in ber rechten Flanke an, und zersprengte sie, burch bie Dunkelheit ber Racht begunstigt beim ersten Anlauf, da sonst wohl biese 5 angreisenden Escabrons schlecht fortgekommen sein möchten.

Der Gebrauch ber Artillerie an biefem Tage war, bem Terrain und ben Umftanben nach, gang angemeffen, und bereitete im mahren Sinne bes Bortes Die Entscheidung vor, ba erft, nachbem fie bie feindlichen Beschütze theilweise zum Schweigen gebracht, bie Infanterie ben Angriff gegen bie vortheilhafte frangofifche Stellung beginnen fonnte. Die gleich anfängliche Mitwirfung einer, wenn auch nur geringen, schwedischen ober ruffischen Eruppenmaffe gegen ben frangofischen linken Flügel, welcher gang frei ftanb, bis er burch bie 6, tabinter aufgeftellten, Bataillone eine Unlehnung erhielt, wurde bie Entscheidung viel früher herbeigeführt haben. — Wie schon oben erwähnt, mußten auf bem rechten Flügel, ftatt einer, 2 reitenbe Batterien und bie gefammte Referoes Cavallerie in Thatigfeit gebracht werben, und jene fich nicht in ein ftehendes Befecht einlaffen, fonbern burch ftete Flugelverlangerungen vorruden; bann tonnten fie bie Frangofen in Flanke und Ruden nehmen. So aber fonnte, bei ber Trennung ber Cavallerie hinter beiben Flügeln, und bei ber Dedung bit vorgehenden reitenden Batterie burch eine Escadron, jene nichts ausrichten.

Das Berhalten ber preußischen und russischen Artillerie war musterhaft; to ift nur schabe, daß man nichts vorfindet über die Ausstellung der Munitionssolonnen. Der, von den Preußen, erlittene Berlust betrug 159 Tobte, \$62 Berwundete, 228 Vermiste und 6 bemontirte Kanonen; erbeutet wurden 14 Kanonen, 52 gefüllte Munitionswagen, 2 Feldschmieden und 6 andere Wagen; die beiden sächstschen Divisionen verloren im Ganzen 28 Officiere und 2069
Soldaten.

Die Franzosen. Die hartnäckige Bertheibigung ber Ruthe und Rotte hatte die Franzosen belehren muffen, daß sie sich in der nächsten Sphäre der Rotdarmee bereits bewegten, und sie um so mehr zur größern Borsicht aufsordem muffen, als sie in ein waldiges, von Sumpsen zc. durchschnittenes, Terrain ohne transversale Berbindung gerathen waren. So aber fehlte die obere Leitung, und die Corps. Generale waren ohne alle Anweisung; daher die partiellen Gesechte des IV. bei Blankenselbe und des VII. bei Groß-Beeren.

Da von bem ersteren Bertrand, burch die Formation seines Corps, ben preußischen Geschüßen einen nicht zu sehlenden Zielpunct barbot, so wurde bas Gesecht hier nicht mit Rachbruck geführt. Wäre das 4. preußische Corps bei Blankenselbe geschlagen, was, bei ber großen Stärke der Franzosen, wohl zu vermuthen stand, so hätte dies leicht den Rückzug der Nordarmee nach Berlin zur Folge haben können; wenigstens mußte diese ihre unhaltbare Stellung ausgeben.

Der Ueberschätzung ihrer eigenen, und ber Geringschätzung ber feindlichen Rrafte haben die Franzosen größtentheils ben, bei GroßeBeeren erlittenen, Berluft beizumeffen; nur ein ganz schwacher ober unthätiger Feind, tonnte bie schöne Gelegenheit, welche sich burch die Trennung ber 3 Kolonnen barbot, ungenust vorbeigehen laffen.

Da Reynier, ohne Berbindung mit der rechten Flügelfolonne, glaubte, Bertrand sei bei Blankenfelbe vorgedrungen, so bebouchirte er bei Groß-Beeren, und bezog ganz sorglos eine Stellung, zwischen diesem Orte und Reu-Beeren. Seine Auftellung gegen die angreisenden Preußen hatte den Fehler, daß der linke Flügel berselben in der Luft stand; die Bildung eines hinlanglich mit Artillerie versehenen, hinten offenen Quarrees aus 6 Batterien half demselben, wenn auch nicht ganz, doch zur Genüge ab, und um so mehr, als jener Fehler vom Kronprinzen von Schweben nicht benutt wurde.

Die Stellung ber sächsischen Artillerie war gut, und gab ihr eine bedeutende Ueberlegenheit über die preußische, da sie nicht allein auf einer kleinen Anhöhe stand, und einen Wiesengrund vor sich hatte, sondern auch ihr Feuer ungestört sortsehen konnte, während die preußische avancirte. Dem Erfolge nach zu urtheilen, scheint sie schlecht geschossen zu haben; doch ist die oftmalige Beränderung des Standpunctes der preußischen Artillerie zu berücksichtigen. Beim Sturm der preußischen Infanterie schoß die sächsische Artillerie mit sehr geringer Wirkung; zwar waren viele Geschüße zum Schweigen gebracht, aber doch nicht alle 44; wie denn auch hier wohl wieder zu berücksichtigen bleibt, daß das Terrain nicht günstig für Kartätschwirkung war, da die Geschüße auf einer kleinen Höhe kanden, und 300—400 Schritt vor der Front eine Wiese hätten.

Gegen bie vorpouffirte preußische reitende Batterie hatte wohl ein Cavallerie-Ungriff unternommen werben muffen, welcher, ba jene Batterie nur burch eine Schwabron gedeckt war, minbestens ben schleunigen Rudzug bieser Batterie zur Folge gehabt haben wurbe.

Die, vom General Reynier angeordnete, Rudwartsbetachirung ber fachfischen Sufaren, um bas Defilee bei Bittftod ju besegen, war eine lobenswerthe

Sicherheitemaßregel.

Die Auflösung ber Cavallerie-Division Fourniers (32 Escabrons start), burch 5 preußische Escabrons, ist, selbst burch bie Dunkelheit ber Nacht, nicht gut zu erklären, ba ber Angriff nur gegen bie erste Linie gerichtet war, mithin bie zweite in Ordnung bleiben, und benselben abschlagen konnte.

Manifestell griddinger, except by the ground class set angles and go

and the rest of the land, but the land of the land of

# Die Schlacht an ber Ratbach am 26. Anguft 1813.

Die während bes Waffenstillstandes bestimmte Orbre de Bataille stellte ben General v. Blücher an die Spise der schlesischen Armer, welche aus 130 Bataillonen und 220 Escabrons, also im Ganzen aus 99096 Mann bestand. Bon biesen enthielt:

ber rechte Flügel, welchen ber General-Lieutenant von Sacken kommanbirte, 18 Bataillone, 72 Escabrons und 2 schwere Batterien Rr. 13 und 28, 2 leichte Batterien Rr. 24 und 35, eine reitende Batterie Rr. 18, in Summa 16899 Mann Ruffen;

bas Centrum, aus preußischen Truppen bestehend, unter dem General-Lieutenant von Dorf,

45 Bataillone, 49 Escabrons, 4 6pfünd. Fußbatterien Rr. 1. 2. 3. und 15. 2 reitende Batterien Rr. 1 und 2; bei den Brigaden eingetheilt und als Reserve-Artillerie 2 12 pfündige Batterien Rr. 1 und 2, 2 6 pfündige Batterien Rr. 12 und 24, 1 3 pfündige Batterie Rr. 1, 2 6 pfündige reitende Batterien Rr. 3 und 12 zusammen 37645 Mann;

in linke Flügel, (wieder Ruffen) welchen ber General - Lieutenant von Langeron befehligte,

47 Batailone, 63 Escabrons und 5 12 pfundige Batterien Rr. 11. 15. 18. 34. 39; 5 6 pfundige Batterien Rr. 3. 17. 28. 29. 34; 1 reitende Batterie Rr. 8; die donische Kosafenbatterie Rr. 2, in Summa 31341 Mann; detachirte Corps des General-Lieutenants Graf St. Priest (ebenfalls

Ruffen), zuerst unter bem General-Lieutenant Grafen von Pahlen, 20 Bataillone, 36 Cocabrono und 1 12pfündige Batterie Nr. 32; 2 6pfündige Batterien Nr. 32 und 33; 1 reitende Batterie Nr. 7, zusammen 13211 Mann.

So zahlreich auch bieses Heer war, so wirkten boch mehrere Umstände lähmend und hemmend auf basselbe ein und da es zur Abstellung berselben schleniger Huste bedurfte, so beschloß ber Kommandirende, in dem rückwärts von Jauer belegenen offenhügeligen Terrain eine Schlacht anzunehmen, wenn die Franzosen vordringen sollten, blieben sie aber stehen, ihnen entgegen zu geben und sie anzugreisen.

Die schlesische Urmee. Das Schlachtfelb, auf welchem bie beiben Urmeen bier zusammentrafen, liegt am rechten Ufer ber Ratbach, und wird von der wuthenden Reife, in ihrem fast senkrechtem Lauf, von Suben nach Norden durchschnitten. Die Katbach entspringt am Abhange des Bleiberges, unweit Retschorf und fließt von S. nach R. bis Goldberg, wo sie sich gegen R.R.D. wendet.

Gegen Liegnit vom Einflusse ber wuthenben Neiße ab, wird ihr Lauf wieder nordlich, so daß sie zwischen Goldberg und Liegnit einen Bogen bilbet, bessen convere Seite sich nach Suben kehrt und fällt dann eine Viertelstunde unterhalb Parchwit in die Ober.

Bei Schonau beträgt ihre Breite 9, und bei Parchwiß 24 Schritte, ihre Tiefe, bei gewöhnlichem Wasserstande, an ersterem Orte nur 1 Fuß und 4 Fuß an ihrem Ausflusse; bei Hochwasser jedoch, schwillt sie so bebeutend an, daß sie bei Schonau bis auf 8 Fuß steigt und am Ausstusse bie Hohe von 18 Fuß erreicht.

Die wuthende Reiße ift bei nieberem Bafferftande ein unbedeutender Bach, hat aber, nebst vielen Bufluffen, ein ftarfes Gefälle und pflegt baher bei Sochwaffer noch ftarfer anzuschwellen und reißender zu werben, als bie Rabbach.

Beibe Fluffe haben steile Thalrander, besonders das rechte Ufer ber Reiße; hier befindet sich ein bedeutendes Plateau, mit nur unmerklichen Erböhungen, welches gegen Liegnis hin abfällt, wo auch die Thalrander ber Kabbach sich mehr verstachen. Auf dem linfen Ufer der wuthenden Reiße, in der Entfernung von fast einer Stunde, zieht sich ein bewaldeter Gebirgsrücken, der Mönchswald, von Jauer gegen Goldberg hin, der ziemlich steile Abfälle und ein durchschnittenes Terrain hat, wo die Wege so schlecht sind, daß nur leichte Truppen fortsommen können. Die Straße von Jauer nach Goldberg läuft ansangs im Thale der wuthenden Reiße, an deren linkem Ufer fort, über Seichau und führt bei Röchlig, I Stunde von Goldberg, über die Kabbach.

Bon Seichau aus führt noch ein anderer Weg nach Golbberg, am Fuße bes waldigen Gebirges, über Prausnis, Die fleine Straße genannt, er ift beinahe immer Hohlweg und läuft größtentheils zwischen Wohnungen fort. Auf bem rechten Ufer ber muthenben Neiße geht zuerst:

bie Bunglauer Strafe, über Bellwighof, bei Rieber- Crayn über biefelbe und unterhalb Rroitsch über bie Ragbach; und bann:

bie große Communalstraße von Jauer nach Liegniß, bie, burch die Uebergänge bei Nieder-Crayn, mit der Chaussee nach Goldberg in Verbindung steht; überhaupt giebt es hier nach allen Seiten hin sahrbare Verbindungswege. Auf dem linken User der Reiße sinden sich 2 ftarke Stellungen, welche beide von der Straße nach Goldberg durchschnitten werden. Die erstere bei Hennersborf,  $1^1/2$  Stunde von Jauer, sehnt sich rechts an das Dorf Schlaupe an der Neiße und links an den Mönchswald. Die Front wird durch einen Bach, das Silberslüssel, gedeckt, der, aus dem Gebirge kommend, senkrecht in die wüthende Reiße fällt, tief eingeschnitten ist und unterhald Hennersdorf — welches in der Senkung des erwähnten Baches, dicht unter dem Feuer der Stellung liegt — breite nasse Wiesen hat. Die dominirenden Höhen, der Wein- und Hirschberg (auch Kirchberg genannt), liegen hinter der Mitte und sind, bevor nicht die Linien durchbrochen oder geschlagen, den Angrissen des Feindes nicht ausgesest.

Im Ruden biefer Stellung liegt bas Dorf hermannsborf, und weiter rudwärts, nach Zauer hin, bie Dorfer Peterwiß und Kolbnig, bei welchem lettern bie beiben von Schonau fommenben Stragen, bie Bolls und bie hemmistraße, fich vereinigen und so in die große Strafe munben.

Die 2. Stellung ift noch etwas weiter gegen Seichau und Arnholdshof bin, hat aber weniger Starfe, ba fich bort feine so vortheilhafte Aufstellung fur bie Geschütze findet, und sie auch weniger Tiefe besitzt; ihre Fronte wird jeboch burch die steil sich abbachenden rechten Thalrander ber Plinse, die auch breite; sumpfige Wiesen am linken Ufer hat, gebeckt.

Sier fanden zu Anfang ber Schlacht bie Bortruppen bes General

Langeron.

Mm rechten Ufer ber wuthenben Reiße finden fich jenfelt bes Thalrandes gar feine Aufftellungen und ber lettere felbft fann nur ale Anlehnung für einen Flügel bienen. Für die Alliirten waren Jauer, für die Franzosen Golbberg und Liegnit und weiter rudwarts, Lowenberg und Bunglau wichtige Buncte.

Da sich am 24. und 25. August the Franzosen in ihrer Stellung bei Goldberg, und hinter ber Rasbach, ruhig verhielten, und am lettern Tage die Meldung einging, daß das III. französische Corps sich über Haynau und Bunzlau zurücziehe, so beschloß der General v. Blücher, den Feind am 26. August anzugreisen. Seine Absicht ging bahin, dis an die Kasbach vorzurücken, an deren linken Thalrande man den Feind erwarten mußte, ihn in der Front zu beschäftigen und dann mit dem Corps von Langeron und einem Theile vom Yorsichen Corps, welche in der Gegend von Goldberg die Rasbach passiren sollten, in die rechte Flanke und in den Rücken zu sallen. Um jedoch den Marsch an die Rasbach zu erleichtern und den Feind über die Disposition des Angrisse in Ungewisheit zu lassen, wurde der Marsch in 3 Rolonnen angewendet, nämlich:

Die 1. Kolonne von Langeron sollte, auf ber Chaussee von Jauer nach Golbberg, über Hennersborf, Seichau, Lasnig, nach Röchlit und eine Brigabe jur Dedung bes Marsches, auf ben Walbhoben nach Golbberg marschiren.

Die 2. Kolonne unter York sollte, über Alt-Jauer, Brechtelshof und Rieber- Crayn, an die Ragbach geben, die 3. unter Saden, an die Ragbach auf Dohnau marschiren.

Obgleich der General v. Blücher die Absicht hatte, über die Ratbach zu gehen, um den Feind anzugreisen, so besahl er doch um 1½ Uhr Bormittags, als er die Reldung von dem Vorrücken der französischen Armee erhielt, Halt zu machen. Es war sehr trübes, die freie Ums und Aussicht hinderndes Better, ein allgemeiner Landregen verdunkelte die Atmosphäre, schwellte die Gewässer, erweichte den lehmigten Boden, und erschwerte dadurch sehr die Bewegungen der beiderseitigen Truppen. Die durch den Chef des Generalstades General von Gneisenau, dei der Avantgarde unternommene Recognoscirung ergab, daß ungesähr 3000 Mann Cavallerie mit mehreren Batterien, von Rieders Crayn sommend, sich entwickelten, mit dem linken Flügel gegen Jänowist, und Insanterie, von denen jedoch erst wenige Bataillone auf dem Plateau angesommen waren, auf demselben Wege folgte. Die Front und die Aussentsamseit des Feindes, schien gegen Eichholz gerichtet.

Diese Bewegungen führten zu ben Schlüssen, baß, wenn das Yorksche Corps, an ben Thalrand ber wüthenden Reiße angelehnt, schnell vorrücke, es in einer Stunde auf dem Puncte eintresse, wo der Hohlweg von Rieder-Crayn auf das Plateau tritt und es ferner möglich sei, daß der Feind in 2 Kolonnen marschire und die 2. derselben über Dohnau auf dem Plateau ankomme; in beiden Fällen also dann die Ueberlegenheit auf Seiten der Alliirten war, wenn diese ohne Zeitverlust zur Offensive übergingen. Zwei Puncte waren aber besonders wichtig, nämlich die Höhe zwischen Sichholz und Christianshöhe, der Taubenderg genannt und das Dorfchen Bellwishof, am Thalrande der wüthenden Reiße.

Die Bichtigkeit bes ersten Punctes einsehend, besetzte General Saden benselben, noch ehe ihm ber Besehl bazu geworben, mit einer 12 pfündigen Batterie und eröffnete von hier aus bas Treffen; ebenso stellte ber Obersteieutenant Schmidt, Kommandeur ber preußischen Artillerie, zur Berstärfung der russischen Batterie, noch die 12 pfündige Batterie Nr. 1, die 6 pfündige kußbatterie Nr. 15 und die 6 pfündige reitende Batterie Nr. 2, hier auf. Unter dem Schuse dieser Artillerie rückte die preußische Infanterie um 3 Uhr Nachmittags vor und da der Feind nach und nach 5 Batterien hier ins Gesecht brachte, so zog der General Saden seine ganze Artillerie in die angeführte Position.

Beil bas Terrain hier wellenformig war und ber Regen noch immer in Strömen herabfiel, so bemerkten bie Franzosen bas Borruden ber preußischen Infanterie nicht eher, bis bieselbe bas Dörschen Bellwighof weit im Ruden hatte. Run warf sich zwar bie feinbliche Infanterie ihr entgegen, allein banur wenige Gewehre losgingen, kam es zwischen einigen Bataillonen zum

Sandgemenge, wobei bie Frangofen ben Rurgern gogen.

Die preußische Infanterie rudte nun, nach ber gegebenen Disposition, unaufhaltfam vor und wurde hierbei von ber Artillerie, welche, wie bereits angeführt, auf bem rechten Flügel in einer Batterie gufammengezogen mar, fraftig unterftust. Die feindliche Infanterie, auf ihrer Rudzugelinie bebrobt, fing jest an bas Gelb zu verlaffen; aber nun brach bie feinbliche Cavallerie vor und ba bie preugische Infanterie nicht feuern fonnte, fo blieb ihr nichts übrig, ale Daffen zu formiren und ber frangofischen Reiterei fo lange Wiberftanb ju leiften, bis bie bieffeitige Cavallerie berbei gefommen mar. 2118 bies gefchehen, lofte fich bie preußische Reiterei ju fehr im Gefechte auf, fo bag nicht eher etwas entscheibenbes geschehen fonnte, bis bie ruffische Reiterei bes Corps von Saden, zwischen Gidholz und Janowis, ber feindlichen in bie linfe Flante fam und bie beiben letten Regimenter ber preußischen Referve-Cavallerie geschloffen heranrudten. Run wurde ber Rudzug bes Feindes allgemein, boch machten ihn bie fteilen Bege am Thalrante nach Rieber-Grann und ber aufgeweichte Lehmboben fehr beschwerlich, bagu rudten bie preußische und ruffifche Artillerie bis auf ben Thalrand bei Rlein-Schweinis nach, und vermehrten burch ihr Feuer bie Berwirrung. 3wei frangofifche

Bataillone versuchten zwar noch auf ben Höhen von Weinberg Stand zu halten, um ben Uebergang zu beden, ber Prinz Carl von Meklenburg warf sich jedoch auf sie, nothigte sie zum Rückzuge, drang selbst mit 2 Bataillonen bei Nieder- Crayn vor und besetzte dies Dorf, wodurch das Gesecht hier ein Ende hatte. Ein Theil der französischen Armee hatte sich über das Desilee bei Dohnau gestüchtet, wohin ihnen Sacken selbst gefolgt war, der hier, nach einer bloßen Ranonade, die Division Souham, welche durch eine Furth bei dem Dorfe Schmogwis die Rasbach überschritten, zurückwies.

Bahrend bies Alles am rechten Ufer ber Reiße vorging, zog sich bas Kanonenfeuer vom linken immer weiter gegen Jauer und Langeron ließ melben, baß er,
nach und nach, bas von feiner Avantgarde besetzte Dorf Seichau, ferner die Stellung bahinter und endlich bas Dorf Hennersborf verloren habe, und auch wahrscheinlich auf ber Höhe hinter diesem seine letzte Position nicht werde halten können.

Diefer General, welchem bas V. frangofifche Corps und ein Theil ber Cavallerie gegenüber ftanb, hatte nämlich, in ber Voraussehung, baß ber General von Blucher feine Schlacht annehmen werbe, seine gange Artillerie - 30 Stud 6 Bfunber ausgenommen - über Jauer gurudgefantt und fonnte mithin an biefem regnigten Tage, wo die Infanterie und Cavallerie nur wenig, bie Artillerie hingegen faft Alles entschieb, bem Feinde nur geringen Biberftand leiften. Beneral von Blücher ließ, von ber hier obwaltenben Befahr unterrichtet, die Reserve - Brigade des Dort'ichen Corps auf Schlauphof ruden, um ben Theil ber feinblichen Armee, welchen ber General Langeron angriff, in bie linke Flanke zu nehmen; letterer felbft hatte, um fich gegen tie vermuthete Umgehung feines eigenen linken Flügels zu fichern, die in feinem Ruden gelegenen Sohen von Peterwis burch bas 10. Corps befegen laffen. Um 2 Uhr rudten 3 feinbliche Rolonnen vor, wovon eine ihre Richtung auf hennereborf nahm, boch wurden alle 3'von ben Ruffen angegriffen und mudgemiefen.

In biesem Zeitpunkte hatte sich bas Gefecht auf bem rechten Ufer ber wüthenden Reiße zum Rachtheile ber Franzosen gewendet, als Langeron mit der größten Heftigkeit in seinem Centrum angegriffen wurde, welches wahrscheinlich nur eine Diversion sein sollte, um ben linken französischen Flügel zu begagiren. Aussteherseits wurden nun alle Reserven ins Gesecht gebracht, und dem General Langeron gelang es auch, hennersdorf und den, zwischen diesem Dorfe und Schlaupe liegenden, Steinberg wieder zu nehmen. Zeht placirten die Franzosen mehrere schwere Batterien auf den Höhen bei Hennersdorf, welche das russische seiner zum Schweigen brachten; ebenso wurde von ihnen, unter dem Schutze ihrer Batterien die Höhe des Weinberges, welche die ganze russische Stellung dominirte, genommen, von den Russen seboor ihnen wieder entrissen; während die russische, auf dem Steinberge bei Hennersdorf placirte, starke Batterie die französische Artillerie enstlirte und sie endlich zum Schweigen brachte.

5

In biesem fritischen Momente kam bie erste preußische Brigade zur Unterstützung bes General Langeron bei Schlaupe an. Oberst v. Steinmes, welcher bieselbe führte, entsandte 4 Bataillone nach Schlauphof und 3 Bataillone nach Schlaupe und watete selbst mit 2 Bataillonen, bicht unter Schlaupe, burch bas Wasser, während seine Brigade. Batterie von einem Bataillone gebeckt auf dem rechten Ufer der Neiße eine sehr vortheilhafte Position einnahm, aus welcher sie durch ihr Feuer die Bewegungen der Brigade schützte, und die seinblichen Cavallerie. Massen von den jenseitigen Höhen vertrieb, die er selbst dann sofort in Best nahm.

Bon biefem Augenblide an war die Schlacht auf bem linfen Flügel auch jum Bortheil ber Berbunbeten entschieben, obgleich bas fleine Gewehrfener in bem Dorfe Sennersborf noch bis Mitternacht bauerte.

Die Trophaen biefes Tages bestanden in 105 Kanonen und 300 Munitionswagen; die Anzahl ber Gefangenen belief fich auf 20,000; mahrend ber ganze Berluft ber Franzosen auf 30,000 Mann angenommen werben fann.

Der General v. Blucher ichlog feinen Bericht über biefe merfwurdige Schlacht mit folgenden Worten:

"Nie ift vielleicht ein Sieg mit so wenig Blut erfauft worden; benn ob ich gleich noch feine Rapporte über ben Berluft habe, so fann er auf bas allerhöchste 1000 Mann betragen."

Der Raifer Napoleon erhielt bie Nachricht von biefen Unfallen in Birna, als er auf bem Mariche nach Bohmen war, um Banbannne zu unterftugen.

Die Frangofen. Mit bem Vorhaben bie schlefische Urmee in bas Innere von Schlefien zurudzubrangen, ergriff ber Marschall Macbonald, welcher bie frangofische Urmee an ber Katbach befehligte, am 26. August bie Offensive.

Die Urmee bestand aus:

| bem V. Corps (mit Musichluß ber Divifio         | n Puthob) | 34 Bataillone |                 |
|-------------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------|
| bem XI. Corps                                   |           | 26 =          | u. 8 Gecabr.    |
| ber Divifion Souham vom III. Corps              | Court, mg | 15            |                 |
| ber Cavallerie                                  | 30, 100   | The Mill Book | 67              |
| male of the later with the second winds and the | Charmen ! | 75 M. W. 111  | A FE CONTRACTOR |

in Summa 75 Bataillone u. 75 Escati

Macbonald verfuhr nach folgender Disposition:

Eine Division, Puthod vom V. Corps, wurde betachirt, um ben rechten Flügel ber Armee bilbend, über Schönau burch bas Gebirge gegen Zauer vorzurücken. Das V. Corps sollte auf ber Chaussee von Goldberg nach Zauer rücken, die Divisionen bes XI. und III. Corps zwischen Liegnis und Kroitsch bie Kasbach passiren, und über bas Plateau nach Jauer gehen, bas 2. Cavallerie Corps, unter Sebastiani, an der Tete bes XI. Corps marschiren.

In Folge biefer allgemeinen Disposition nahm bas V. Corps feine Richtung gerade auf Seichau und sammelte fich auf ben Anhohen links von biefem Dorfe; bas XI. Corps und bie Cavallerie zogen in 2 Kolonnen gegen

die Kasbach herab, die eine durch das Defilee von Riemberg, die andere links übers Feld gerade auf Kroitsch, wo sich beide an der Brude vereinigten und bann ihre Richtung auf Rieber-Crayn nahmen.

Um ben Aufmarich ber Infanterie zu beden, erschien ein Theil ber französischen Cavallerie zuerft auf bem Schlachtfelbe und marschirte in einer Linie zwischen Weinberg und Klein-Tinz auf. Diese Cavallerie war jedoch früher hinter ber Infanterie marschirt und brangte die lettere bei ihrem Borruden so auseinander, daß sie in einzelnen Bataillonen auf dem Plateau ankamen.

Bor ber aufmarschirten Cavallerie brachten bie Franzosen, nach und nach 5 Batterien ins Gefecht. Bei Weinberg wurden die Truppen zuerst handgemein, wobei jedoch die Franzosen, ungeachtet ihrer zur Unterflügung herbeigeeilten Reiterei den Kurzern zogen. Die schlesische Armee konnte hieraus jedoch keinen unbedingten Bortheil ziehen, da französischer Seits immer mehr Truppen ins Sefecht gezogen wurden; namentlich schwankte das Glud bei den beiderseits fast ununterbrochenen Cavallerie-Angriffen.

Der vom General v. Blücher in biesem wichtigen Augenblide gegebene Befehl zum allgemeinen Angriff bes ganzen rechten Flügels führte endlich bie Entscheidung zum Rachtheil ber Franzosen herbei, benn, die nur in einem Treffen ausgestellte Reiterei ber letteren, konnte in der Front und linken Flanke zugleich angegriffen, dem Ungestum der preußischen und russischen Cavallerie nicht widerstehen und mußte auf allen Seiten weichen. Iwei Brigaden französischer Infanterie, welche zu ihrer Unterstützung vorrückten, wurden mit fortzeriffen, und ein gleiches Schicksal hatte die übrige Infanterie, welche einzeln im Anmarsch war.

Das ganze XI. Corps und die Cavallerie geriethen in Berwirrung; Erupps von Flüchtlingen bebedten das Feld, und stürzten sich in das Thal der wüthenden Reiße; Kanonen und Munitionswagen blieben meistens in den Hohlwegen steden, und 5 Batterien zu 6 Geschüßen gingen auf einmal verloren. Der, einige Stunden früher, ganz unbedeutende Bach, die wüthende Neiße, war durch den heftigen Regen zu einer solchen Höhe angeschwollen und so reißend geworden, daß es nun schwer war hindurch zu kommen. Was noch in Ordnung auf dem andern Ufer ankam, wurde sogleich ausgestellt, um die Flüchtlinge zu sammeln und auszunehmen. Iwei Bataillone suchten noch auf den Höhen des Weindergs Stand zu halten, um den Uebergang zu decken, wurden aber unch zum Rüczuge genöthigt. Bei Nieder- Crayn hatte das Gesecht auf diesem Ufer der Reiße ein Ende. Ein Theil der französisischen Armee hatte sich durch das Desitee dei Dohnau gestüchtet und entkam mit geringem Verluste.

Die Division Souham, welche um 6 Uhr bei Schmogwis burch eine Kurth bie Ratbach passirte, zog sich, von bem Mißgeschief ihres Heeres untersichtet, nach einer bloßen Kanonabe auf bemselben Wege zurud, wurde sedoch in ber folgenden Racht aus ihrem Lager bei Schimmelwis von ben Kosafen ausgescheucht und erlitt einigen Verlust.

Muf bem linfen Ufer ber Reife, rudte bas V. Corps und ein Theil ber Cavallerie fcon gegen 10 Uhr, in mehreren Rolonnen, gegen ben Beneral Langeron vor; 2 Bataillone und 2 Ranonen fchlugen ben Weg ein, welcher in ben Balb burch ben Grund gegen bie Bufchmuhle führte, und befesten nachher bie vor bemielben gelegene Unbobe. Da ber Beneral Langeron, aus Beforgniß in feiner linten Flante umgangen gu werben, fich nach geringem Biberftanbe jurudgog, fo gingen bie Frangofen über ben Plinfebach und marichirten jenfeite in Schlachtorbnung auf. Um 12 Uhr begann ber Angriff. Um 2 Uhr rudten 3 frangofische Rolonnen gegen ben feindlichen linken Flügel por, von benen eine ihre Richtung auf hermanstorf nahm. Die Frangofen placirten mehrere fcmere Batterien auf ben Sohen von hennereborf und brachten bas Feuer ber ruffifchen Befchute jum Schweigen. Unter bem Schute biefes Feuers bebouchirten ihre Ungriffe-Rolonnen aus jenem Dorfe und festen fich in ben Befit ber babinter liegenben Soben bes Beinberge, welche bie gange ruffifche Stellung beberrichten, boch murben ihnen biefe bon ben Ruffen wieber entriffen. Die Anfunft ber erften preußischen Brigate in ber linten Flante, nothigte bie Frangofen bas Befecht abzubrechen und fich bis hinter hennersborf gurudzuziehen, womit bie Schlacht auch auf biefem Flugel beenbet mar.

Allgemeine Bemerfungen. Bir finden in ber neuern Rriegsgeschichte, in welcher boch bie Artillerie erft anfing eine felbftftanbige Baffe gu bilben, wenig Beispiele von einer, mahrend ber gangen Daner ber Schlacht, fo entscheibenben Wirfung berfelben, wie in ber Schlacht an ber Ragbach. Infanterie und Cavallerie waren, burch bie Ginwirfung bes fortwährenben Regens, auf bie blante Baffe beschranft und faben überbied ihre Bewegungen theilweise burch ben aufgeweichten Lehmboben gehemmt, aber weber bas eine, noch bas anbere war ber Artillerie ein Sinderniß. Aber obwohl legtere in biefer Schlacht nicht in einzelne Batterien geriplittert mart, fonbern ihre Unwendung im Großen ftattfant, fo hat boch ihrem Bebrauche hier feine neue und großartige 3bee jum Grunde gelegen, was ichon baraus erhellt, bag bie auf bem Taubenberge formirte Batterie von 92 Beschüßen unbeweglich in ihrer Position blieb und alfo in berfelben bie feinbliche Cavallerie von einer Wirfung im Großen abbielt. Der Raum von Gidholg bis über ben Taubenberg binaus, welcher ber bodfte Bunft auf biefem Theile bes Schlachtfelbes ift und beshalb (obgleich er nicht einmal ber Schluffel bes Befechte war, benn biefer lag bei Bellwighof) bie 3bee gur Aufftellung einer ftarfen Artilleriemaffe gegeben hatte, betrug 1500 Schritt, wovon bie 4 preugifchen Batterien, mit ihrer Intervalle, 900 Schritt, bie ruffifche, von 12 Befchuben, 200 Schritt einnahmen, fo baß fur die 4 Batterien (48 Gefchute) bes Gaden'ichen Corps nur 400 Schritt, ein ju geringer Raum gur Placirung, übrig blieben. Diene ung annem R mitald ande man gelein

Es wurden bei ber großen Batterie 6 und 12 Pfunder auf einer Grunds linie aufgestellt und bie 6 pfundige Tugbatterie Rr. 15, fo wie bie reitende Rr. 1,

von ihren Truppentheilen fortgenommen, obgleich die Reserve-Artillerie in ber Rahe und saft ganz disponibel war, auch die reitende Artillerie zu einer Bosttionstanonade gezogen, die durch die vohandenen Reserve-Fußgeschüße stattsinden konnte. Wahrscheinlich war dei dieser Berwendung keine Zeit zu verlieren und es galt für das Beste, die nächsten Batterien, gleichviel ob schwere, leichte oder reitende, ins Feuer zu stellen. Jene Batterien wurden selbst dann nicht abgelöst, und zu ihren Truppentheilen zurückgeschickt, als die Reserve-Artillerie herangesommen war.

So wurde ber Berband ber preußischen Brigabebatterien von vorn herein gelöft, und nicht wiedet hergestellt, ba man wahrscheinlich zufrieden sein mußte, überhaupt nur Geschüte, ohne zu erwägen, wohln sie gehörten, in die Position zu bringen. Der ruffische Artillerie-General Rikitin führte seine ganzen Geschüte in die Stellung, ohne eine Kanone in Reserve zu behalten, und stellte sich später mit benfelben dem Feinde entgegen, worüber jedoch, wie es geschah, von den Relationen, keine Auskunft gegeben wird.

Bei ber feindlichen Befetung bes Kuhberges zeigte fich die Gelegenheit, jum Empfange bes Angriffs, die Batterie zwischen die Quarrees zu ftellen.

Da ber Kreuzberg ein sehr wichtiger Bunkt war, so ware es vielleicht sehr angemeffen gewesen, ihn mit allen bisponiblen Haubigen (2 10 pfündigen, 2 7 pfündigen, und 2 reitenden) zu besetzen, und die von Ober-Weinberg kommende Cavallerie mit Granaten zu bewerfen, gleichzeitig aber auch die Kanonen einer 12 pfündigen Batterie (Rr. 2) gegen den Ausgang des Hohlsweges zur Ensilade aufzustellen.

Ungeachtet der Schwierigkeit des Bobens bewies die Artillerie, sobald sie bazu aufgefordert wurde, viel Beweglichkeit und bei verschiedenen Gelegenheiten eine seltene Fassung, Entschlossenheit und Hingebung. Die Cavallerie machte von der reitenden Artillerie keinen Gebrauch, so das dieselbe keine Proben ihrer wahren Bestimmung an den Tag legen konnte, doch zeigte sie sich im Augenblicke der Gesahr ritterlich und bewies, daß sie eine bessere Rolle verdient hatte. Auch von der Reserve Artillerie ward kein Ruten gezogen, obgleich das Terrain und die Berhältnisse dazu sich darboten.

Das Schickfal ber reitenben halbbatterie Rr. 1 lehrt, baß felbst ber Subalternofficier Gelegenheit finden kann, sich, wenn er gehört wird, burch Umsicht, Entschloffenheit und tactische Gewandheit auszuzeichnen.

Daß bie Ueberlegenheit ber französischen Artillerie auf bem linken Reißesuser stattsinden konnte, lag darin, daß General Langeron den größten Theil seiner Geschütze nach Jauer zurückzeschickt hatte. Die Franzosen machten von dieser Ueberlegenheit in der ersten Zeit den vortheilhaftesten Gebrauch, dagegen war nachher das Berhalten der russischen Artillerie, unter Oberstlieutenant Resterowokh, am Steinberge bei Schlaupe eben so einsichtsvoll, als entschlossen und wirksam, und eine richtige Folge des, mit der Infanterie sestgehaltenen, tactischen Berbandes.

Ebenso trug bie Aufstellung ber preußischen Brigates Batterie bei Schlaupe sehr viel zu ber für bie Ruffen gunftigen Entscheibung ber Schlacht auf bem linten Reißeuser bei; wie benn auch ber Gebrauch ber verbundeten Artillerie beim Berfolgen ber Franzosen sehr zweckmäßig war.

Angenommen daß die Disposition des Marschalls Macdonald, bei seinem Alebergange zur Offenstwe, ganz sehlerfrei gewesen ware, so wurde dieselbe doch gleich dadurch gestört, daß die Cavallerie, statt gleich von Hause aus an der Tete zu marschiren, sich erst später zwischen die Infanterie durchdrängte, die Massen auseinander brachte und somit den ersten Grund zu der nachber einreißenden Unordnung legte, welche auch wohl schwerlich so um sich gegriffen haben würde, wenn sie, statt nur eine Linie zu bilden, in 2 Tressen aufmarschirt und mithin widerstandssähiger gewesen wäre. Aber auch die preußische Reserves Cavallerie ließ sich das Bersehn zu schulden sommen, daß sie sich bei dem Angriss, welchen sie zur Degagirung ihrer Infanterie gegen die französische Reiterei unternahm, zu sehr im Gesecht auslöste, so daß sie nicht zu entscheiden und den Feind über den Hausen zu wersen vermochte, die die russische Reiterei, durch ihre sehr zeitgemäße Bewegung in die linke Flanke der Franzosen, eine günstige Wirkung des Gesechts herbeisührte.

and the strained and before a land of the strained and th

was been also a state of the later of the la

are over a supposed with other than the stand of the supply of

distributed at Broat and a selection of the property of authorized

the market Britishman on his Tag from booms, to me with the

murk septime to proposed and many the Abstraction of the consequently of the consequen

Lerente may be Bertaltony, once fich barbown.

THE REPORT OF THE

them to a pulled the same of

- And Advisory and to

# Das Treffen bei Sagelsberg am 27. August 1813.

Der General v. Hirschselb war in ber Gegend von Brandenburg mit 10,350 M. Infant., 960 Pferben und 11 Geschützen (wovon 10 russische und 1 preußische Kanone) zur Deckung bes rechten Flügels ber Rorbarmee, und zur Beobachtung ber starken Magbeburger Garnison beordert. Die Franzosen waren mit mehreren Corps von Wittenberg gegen Berlin vorgebrungen, und wurden am 23. bei Groß-Beeren geschlagen; zu bieser Zeit stand bas Groß bes Hirschselb'schen Corps bei Saarmund, die Vortruppen in Brandenburg und Potsdam. Der Besehlshaber erhielt vom Kronprinzen von Schweden die Weisung, das von Magdeburg aus vorgerückte Corps bes General Girard, das, als es ausrückte 18 Bataillone, 6 Schwadronen und 22 Geschüße zählte (die Totalsumme ist nicht angegeben), auszusuchen und anzugreisen.

Als General v. hirschfelb am 26. bei Gorzte und Ziesar vorgerudt mar, eruhr er, baß letteres bei Lübnit unfern Belzig lagere, und erhielt burch aufgefangene Depeschen bie Ueberzeugung, baß Girard unschlüssig sei, ob er seinen Rückzug auf Bittenberg ober Magbeburg nehmen solle, weshalb er sein Corps während ber Racht concentrirte, um am folgenben Tage ben Feind anzugreisen,

Bei Benken mit 18 Bataill., 12 Escabr. und 11 Geschützen angekommen, bemerkte man bas seinbliche Lager bei Lübnig, bessen Front und Ausmerksamskeit aber gegen Belzig gerichtet war, so baß es sich um bas, was in seinem Rüden vorging, nicht zu bekümmern, noch bavon auch eine Nachricht zu haben schien. Die Ursache bavon, welche eben bem General v. Hirschselb unbekannt blieb; war, weil ber General Czerniczew mit 5 Rosaken-Regimentern jenseits Belzig stand, und die Franzosen seit bem vorigen Tage unaufhörlich neckte; barum war ihm auch der General Girard mit 4 Bataill., 4 Kanonen und etwas Cavallerie entgegen gegangen, und hatte sich auf dem Galgenberge vor der Stadt Belzig ausgestellt, welche nun zwischen ihm und den Rosaken lag.

Man stieß baher hier weber auf einen Borposten, noch auf Bebetten und sand auch ben Lübniger Wald nicht besetzt und beobachtet. Letterer beginnt etwa 3500 Schritt vom genannten Dorse, und umschließt basselbe nordwestlich und nörblich, hört jedoch eirea 1500 Schritt von ihm auf, so daß er gleichsam einen Bogen um dasselbe beschreibt. Dies Terrain ist im Ganzen leicht wellenssermig, und ziehen sich von der Lübnigers und Hagelsberger Ebene mehrere tief eingeschnittene Gründe in östlicher Richtung gegen Belzig.

Hirschfeld's Corps ftand gerade im Ruden bes Feindes, und hier zeigte sich abermals, wie vortheilhaft es ist, in der Rahe seiner Operationsbasis zu agiren. Der General Girard stand eigentlich mit der Front gegen Bittenberg gewendet, und hatte Magdeburg in seiner rechten Flanke, oder fast im Ruden, daher konnte ein gerader Angriff in seinem Ruden keine großen strategischen Folgen haben. Das Wichtigste war, ihn von der Armee abzu-

trennen, welche eben, von Wittenberg aus, gegen Berlin vorzubringen versucht batte.

Die Stellung bes Feindes, beffen Sorglofigfeit, und die gunftige Bilbung bes Terrains gaben dem General Hirschfeld Gelegenheit den Feind zu umgehen. Er ließ beshalb sein Corps in einer Kolonne, verbedt hinter den Höhen, beim Borwerf Geist und dem Walde aufbrechen; 3 Bataill. hatten die Avantgarde, dann folgte die Cavallerie, hierauf die Artillerie; die Queue bildete das Gros der Infanterie; 3 Bataill., 1 Escadr. und 1 Kanone blieben hinter der Waldede vorwärts Benken, und auf der Straße von Borwerf Steindorf, um gleichzeitig mit dem Hauptangriff gegen Lübnis vorzudringen.

Der Angriff wurde ber Disposition gemaß ausgeführt; ber Feind, obgleich überrascht, hatte bennoch Beit gehabt feine Cavallerie ju sammeln, welche jeboch von ber gablreicheren preußischen geworfen murbe, mabrent beffen bie preußische Infanterie fich aus bem Balbe entwidelt, und en echellon vom linten Flügel jum weiteren Angriff vorging. Dbgleich bie Frangofen ihre Artillerie vortheilhaft rechte und linfe von Lubnig aufftellten, und bem Angriff von Steinborf ber gleichfalls eine Batterie entgegenseten, murbe bennoch Lubnis, welches in Brand gerathen war, von ben Breugen genommen, und erftere gogen fich nach Sagelsberg und Rlein : Blien gurud. Bisher war zwar alles gludlich, und ber Disposition gemäß ausgeführt worben, jeboch war ein Beriplittern ber Rrafte preußischer Seits, und isolirtes Ungreifen, ohne Bufammenhang und Rudhalt, von jest an nicht zu verfennen. Der rechte Flügel ging, Die Frangofen verfolgent, bis uber Sageleberg vor, mahrent ber Belgiger Bufch, in ihrer linfen Blante, noch vom Beinde befest mar, vor bem ber linfe preußifche Flügel fteben blieb. Der Begner, welcher feine, gegen Belgig aufgeftellten, 4 Bataillone und 4 Befchute in ben Belgiger Bufch geworfen, und fich bei Rlein - Glien concentrirt, marf ben preußischen rechten Flügel mit Berluft bie nach bem Schmerwiger Thiergarten und Buich gurud. Erft nachbem es bem preußischen linfen Flügel (burch bie 3 Bataillone ber Referve verftarft) gelungen, fich bes Belgiger Bufches ju bemachtigen, und bie 5 Regimenter Rofafen, von beren Dafein ber Beneral Sirichfelb nichts wußte, gegen bie rechte Flante und ben Ruden ber Frangofen von Belgig aus vorgerudt, murbe Sagelsberg burch wiederholte einzelne Ungriffe von ben Breugen genommen, und ber Feind mit großem Berluft gegen Rlein und Groß-Glien gebrangt, von wo aus er feinen weiteren Rudzug nach Magbeburg und Wittenberg fortfeste.

Das Gefecht hatte im Ganzen 5 Stunden gedauert, von 2 bis 7 Uhr. Es wurden babei gegen 5000 Gefangene gemacht, 5 Kanonen, 2 Haubigen, 20 Pulverfarren und bas ganze Gepack erobert. Nach Privatnachrichten famen nur 1700 Infanteristen und 45 zu Pferde in streitsertigem Stande nach Magbeburg zuruck. Auf dem Schlachtselbe wurden 6000 seindliche Gewehre gesammelt. Der Verlust des preußischen Corps betrug im Ganzen 39 Officiere

und 1642 Mann.

Bemerfungen. Rur ber grenzenlosen Fahrlaffigfeit ber Frangosen ift es beigumeffen, bag bie vom preußischen Corps beabsichtigte Umgehung, ba biefe Mittage 1 Uhr begonnen wurde, gelang. Rur 1 Bebette bei Steinbarf, und biefer Marsch fonnte, bei ber Ueberlegenheit ber Franzosen an Artillerie und bei gleicher Starte an Infanterie, fehr gefährlich fur bie Breußen werben, wishalb es bein auch, jumal ba es nothwendig mar einen Theil bes Corps unfern Benten jurudjulaffen, feft gerbagt erscheint. Es fragt fich, ob ber Beneral v. Sirichfelb nicht leichter, und auf fürzerem Bege, feinen 3wed, ben Feind zu schlagen, erreicht, wenn er mit bem Gros seines Corps burch das füdliche Ende bes Lubniger Balbes, und langs ber Liftere beffelben, hinter dem bafelbft befindlichen Sohenzug verbedt, vorgerudt ware, und burch ben Balb bagegen nur 4-6 Bataillone in bie Flanke bes Feinbes betachirt, denn alsbann hatte er fich mit bem Gros, beffen rechten Flügel er bei seinem Angriff an ben Schmerwiter Thiergarten anlehnen mußte, mehr auf bes Feinbes Rudzugelinien, ale bei ber ausgeführten Umgehung, befunden.

Die Capallerie mußte beim erften Angeiff auf Lubnit bem Gros ber Infanterie vorangehen; gelang ber lleberfall, ben möglichst größten Ruten bavon ziehen, bann aber hinter bie Infanterie wieder zurudgehen, um gehörig geordnet, burch ben Schmerwiger Thiergarten, in die Hagelsberger und Kleins Gliner Ebene zu bebouchiren, und von hier, ben von ber Infanterie gebrängten keind in Ruden und Flanken zu nehmen. Der Angusst ber 4 bis 6, ben linken Flügel bes Feindes in seiner ersten Aufstellung umgehenden, Bataillone, hatte das Signal bes Hauptangriffs im Ruden sein muffen.

Benn schon ein unvollständiges Zusammenwirfen ber preuß. Infanterie im Laufe des Gesechts nicht zu verfennen ift, so fann man gleichfalls nicht in Abrede stellen, daß die Zusammenwirfung der verschiedenen Waffen, wenigstens von Seiten der Artillerie, noch mehr vernachlässigt wurde, denn 10 russischen Geschüße blieben bei Lüdnig zurud, mahrend die Infanterie über Klein-Glien vorgerudt war. Ebenso muß die Vertheilung der Geschüße, da der Brigade Reuß nur ein einzelnes blieb, getadelt werden, denn entweder gar keines, oder mindestens 2 mußten der Brigade zurudgelassen werden. Waren unter den rus. Geschüßen Einhörner, so ware es vortheilhaft gewesen, diese der Brigade Reuß zuzutheilen, indem sie dort in der Verlängerung der größten Ausbehnung ron Lüdnig ausgestellt werden konnten.

Der General Hirschfelb glaubte im Laufe bes Gefechtes in seiner rechten Flanke umgangen zu werben, und ließ beshalb mehrere Bataillone gerabe in Momenten, wo sie auf bem linken Flügel sehr wirksam sein konnten, gegen ben rechten abrufen; wie benn auch bei ber Cavallerie, die ber seindlichen an Zahl bebeutend überslegen war, diese unvollkommene Aufklärung ber Gegend sehr fehlerhaft erscheint.

Die Franzosen. Die erste Aufstellung der Franzosen hinter Lübnig war, in der Boraussehung daß der Feind von Belzig her anrücke, nicht schlecht gewählt, denn von da aus konnte man den weiteren Rückzug, sowohl auf Magbeburg, als auch gegen Wittenberg fortseten, und burch hartnäckigen Widerstand in Lübnit, und fraftige Bertheidigung bes Belziger Busches, ben Gegner lange aufhalten. Die große Vernachlässigung bes seits und rückwarts gelegenen Terrains scheint ben Franzosen eigen gewesen zu sein, wie benn überhaupt ber kleine Dienst gänzlich in ihrer Armee vernachlässigt war, die stets burch Austreten in großen Massen gestegt, und hierdurch in ihrer eigenen Starke Sicherheit genug zu haben vermeinter boch auch hier, wie oft, bestrafte sich biese Bernachlässigung.

Die Aufstellung ber Artillerie zur Bertheibigung von Lübnit, so wie bie ber Batterie subwestlich von Lübnitz gegen die Brigade Reuß, und ber gegen Belzig entsendeten 4 Geschüße, war zweckmäßig gewählt. Es ist, bei ber Ueberlegenheit an Artillerie, da beim Zusammentreffen bei Lübnitz 18 französische Geschüße gegen 11 preußische thätig waren, und bei ber von beiben Seiten gleich starten Infanterie, zu verwundern, daß genanntes Dorf gleich beim ersten Angriff verloren ging. Das Borrücken des Reussischen Corps, so wie der bei Belzig stehenden Kosaken, wurde Beranlassung zu einer minder hartnäckigen Bertheidigung gewesen sein, um, sich gegen Hagelsberg zurückziehend, den Flügeln an dem Belziger und Schmerwißer Busch mehr Anlehnung zu verschaffen.

Die zersplitterten, nicht gehörig unterftusten, Angriffe bes preußischen rechten Flügels wurden, nachdem fich ber franzöfische linke hinter Rlein-Glien gehörig concentrirt, burch eine Bormartsbewegung fraftig und mit Erfolg

gurudgewiesen.

Die genommene Stellung bei Hagelsberg, die Artillerie auf sanften Höhen vor ber Front, und auf dem Windmühlenberge unfern des Dorfes, war gut, nur erscheint die Lücke zwischen Hagelsberg und dem Belziger Busch, welche wie der Hüttenberg besetht waren, zu groß, und die daselbst stehenden Truppen liesen Gesahr, abgeschnitten und einzeln aufgerieden zu werden. Der französische General scheint dies gefühlt zu haben, da er 2 Bataillone durch Hagelsberg gegen Borwerf Grüßdorf vorgehen ließ; doch diese wurden durch einen Schwarm von etwa 300 Schüßen aus mehreren Bataillonen im Grüßdorfer Busche angegriffen, und ins Freie getrieben, wo sie dann, als sie sich in einer Bertiefung befanden, weil von allen Seiten umringt, die Geistesgegenwart verloren, und das Gewehr streckten.

Die Gefangennehmung biefer beiben Bataillone burch bie Unterftutung ber Rofafen-Regimenter vollführt, wobei 3 frangofische Schwadronen zusahen, bie bann fast gleiches Schicksal mit ihrer, von ihnen so schlecht unterftuten, Infanterie theilten, scheint zu beweisen, baß hier keine frangosischen Soldaten, bie burch langjährige Kriege geubt und erfahren, gefochten haben.

In ber eben erwähnten Stellung schoß die französische Artillerie stets zu hoch, baber war ihre Ueberlegenheit an Jahl von geringem Rugen. Db bieser Fehler in schlechter Schähung ber Entfernung, ober in Uebereilung seinen

Grund hatte, ift gleich viel, nur beweift es, wie biefe Waffe nur mit Borficht und Umficht gebraucht ben beabsichtigten 3wed erreichen kann.

Die auf bem Bindmublenberge aufgestellten Geschütze nothigten durch ihr Rartatschseuer, verbunden mit dem der Infanterie, den Gegner, das genommene hageleberg wieder zu verlassen. Die Bertheidigung des Dorfes war harinädig, und der Berluft deffelben entschied das Treffen; die Franzosen mußten ihren Rudzug fortseben, der weniger gelittene linke Flügel derselben that dieses mit haltung von Klein-Glien, doch erscheint seine Berfolgung; dei der zahlreichen seinblichen Cavallerie, eben nicht sehr kräftig.

### Die Schlacht bei Dennewis am 6. September 1813.

Die französische Armee, bestehend aus bem IV., VII. und XII. Corps, welche, bes bei Groß Beeren erlittenen Berluftes wegen, eine Berftarfung von 6000 Mann erhalten, ftand am 3. September in ihrem verschangten Lager vor Wittenberg, auf den letten Abfallen bes hohen Flamings.

Die verschiedenen Corps ber alliirten Rordarmee hatten ben Feind in einer weiten Stellung umfreist. Die ganze Starfe bes 3. Armee-Corps betrug um biese Zeit etwa 37,800 Mann; bas 4., welches noch aus 10 Bataillonen, 13 Escadrons und 24 Kanonen, also eirea 10,000 Mann, bestand, war noch bei Lucau, als ber General v. Tauenhien vom Kronprinzen von Schweben ben bestimmten Besehl erhielt, nach Dennewis zu marschiren; er brach baber am 3. von bort auf, und rückte in der Richtung von Seyda vor.

General v. Bulow, ber mit ftrategischem Blid bie Bortheile übersah, welche bem Feind seine concentrirte Stellung barbot, hielt es nicht für ansgemessen, ferner so in Unthätigfeit zu bleiben; boch sein Berlangen, ben Keind in seinem Lager sofort anzugreisen, oder auf bas linke Elbufer ben Kriegssichauplat zu verlegen, wurde nicht genehmigt, weshalb ben Franzosen bie Möglichkeit blieb, die ausgebehnte Stellung ber Allierten an irgend einem besliebigen Punkte zu burchbrechen, und sie bann gegen ihre Flanken aufzurollen.

Napoleon, welcher mit Heftigkeit barauf zu bestehen schien, einen Sieg über die Nordarmee zu erfechten, hatte die Nachricht von den Unfällen bei Groß-Beeren auf dem Marsche nach Schlessen erhalten, und, da er die Schuld dem daselbst kommandirenden Heerführer beimaß, so übertrug er ploslich dem Marschall Ney den Oberbesehl über das wieder verstärfte IV., VII. und XII. Armee-Corps, und befahl die ungefäumte Uebernahme; dagegen behielt der Marschall Dudinot, der dadurch eine untergeordnete Stellung einnahm, als Chef sein XII. Armee-Corps.

Rey fam am 3. September im Lager vor Wittenberg an, übernahm am 4. bie zu ber Armee gehorenben Corps, und seste fich am 5. auf ber Straße nach Juterbogf in Bewegung.

Schon auf bem Marsche bahin griff er ben General v. Dobschüß bei Bahna an, ber zwar burch bie Uebermacht und verhältnismäßig große Anzahl seindlicher Geschüße zurückgebrängt, bessen Rückzug seboch, weil unterstüßt burch bas 4. Corps, sehr erleichtert wurde. Die Franzosen folgten indessen sechtenb, unbewußt, wohin es hinführen wurde und unbekümmert sesten sie auch so am 6. September ihre Richtung gegen Jüterbogk fort, wohin die Spuren ber, vor der Uebermacht zurückgewichenen, Preußen führten.

Die Preußen. Das Schlachtfelb, worauf bie beiben Armeen gusammentrasen, sentt fich in sanfter Abbachung aus ber Gegend von Treuenbriegen berab.

Bei bem Dorfe Rieber - Goreborf entspringt ein sumpfiges Fließ, welches gleich von seinem Ursprunge an, selbft im Sommer schwer zu burchwaten ift. Es hat nur 3 Bruden, eine holzerne in Dennewis, auf ber Lanbstrage nach Buterbogk, eine schmale steinerne in Rohrbed, und eine hölzerne unterhalb biefes Dorfes auf bem Wege von Bocho nach Juterbogf, welches in einem Keffelgrunde liegt. Die westlich sich erhebende Anhöhe, an deren Fuß bas Borwert Rappan liegt, ift ber hochfte Punct für bie Begend bes Schlachtfelbes, von bem aus man baffelbe frei überfeben fann. Bon bem nordwarts über Dennewit liegenden Busch zieht sich ein tiefer Grund gerade nach Juterbogt bin, auf beffen fublichem Ramme bie Lanbstraße von biefer Stabt nach Kaltenborn hinläuft. Diefer Grund lag zu Anfange ber Schlacht zwischen ben beiben Schlachtlinien, wurde aber im Laufe berfelben von ihnen mehrmals überschritten. Uebrigens ift ber Boben sandig und hie und ba mit Fichtenbuichen bewachsen.

Am Morgen bes Schlachttages selbst ftand bas 4. preußische Armee-Corps unter Tauenhien auf bem Windmühlenberge, sublich von Juterbogt; bas 3. unter Bulow vorwarts Edmannsborf; die Cavallerie gegen Dalichow vorgeschoben.

Da General v. Bulow sich vom anrudenden Feind des IV. franz. Corps, unter Bertrand, unentdeckt sah, ließ er basselbe 1/2 Meile bei sich vorbeimars schiren, und versuchte weder, sich mit dem 4. Corps zu vereinigen, noch durch sein Bordringen am rechten Ufer des Aabaches die seindlichen Kolonnen zu turchbrechen, und sie dadurch von dem Theile, welcher bereits die Na passirt hatte, zu trennen, sondern sicherte sich zuvörderst ein Pivot durch die Besehung von Rieder-Görsdorf, und hielt seinen rechten Flügel, auf welchem er nur Berstärfung entgegen sehen konnte, zuruck.

General Tauenhien wollte sich dagegen gern mit dem 3. Corps vereinigen, da er sich zu schwach fühlte, dem Keinde allein Widerstand zu leisten, und marschirte daher auf der Straße nach Kaltenborn rechts ab, während er die höhe von Juterbogk zur Beobachtung des Feindes nur schwach beseth hielt; doch konnte dieser Marsch nicht weit fortgesetht werden, da die über die Annäherung der Franzosen eingehenden Meldungen, ihn veranlaßten, durch die Schlucht am Weinderge sogleich die Höhe zu gewinnen, um sich dort in Schlachtordnung zu sofmiren.

Die Schlacht selbst nun wurde von beiben Seiten burch bie Artillerie eingeleitet, beren Aufstellung burch bas Terrain bazu begunftigt war.

Da aber die Franzosen an dieser Baffe sowohl, ale auch an Infanterie ten Breußen bedeutend überlegen waren, so wurden die lettern genothigt, über ben Grund, welchen fie bereits überschritten hatten, wieder zurudzugehen.

Die von Bulow's Seite jest hörbar werdende Kanonade machte ploglich ben Feind ftugend, und biefen Moment benugte Tauengien sogleich sehr zwedmäßig, indem er mit seiner fammtlichen Cavallerie einen Angriff machte,

welcher nicht nur einen glanzenden Erfolg hatte, sondern auch zugleich ben Breußen Zeit verschaffte, eine neue Schlachtordnung zu formiren, beren rechter Flügel etwas vorgenommen war, um baburch ber Trennung vom 3. Armee-Corps, und einer möglichen feindlichen Umgehung zu begegnen.

Die Franzosen wurden hierdurch gegen Rohrbeck gedrängt; sehr lebhaftes Feuer, das jest gegen Rieder-Görsdorf hin hörbar wurde, schien von französischer Seite Truppenbewegungen aus dem Grunde bei Dennewis nach jener Gegend hin zu veranlassen; doch Tauentien, um dies zu verhindern, besahl nun sehr zeitgemäß ein allgemeines Borrücken seines Corps. Der Feind, hierdurch in der Front und linken Flanke zugleich bedroht, wartete den Ersolg nicht ab, sondern zog sich unter schwachem Artillerieseuer, verfolgt von der preußischen Cavallerie, gegen Rohrbeck hin. Das gleichzeitige Borrücken des Major v. Kleist, mit den auf der Höhe von Jüterbogk zurückgebliebenen Truppen, auf der Straße nach Rohrbeck hätte zu bedeutenden Ersolgen führen können, wenn die übrigen Umstände dem 4. Armee-Corps erlaubt hätten, heftiger nachzudrängen.

Bahrend biefer Borfalle beim 4. Armee : Corps, war bas 3. gleichfalls aufgebrochen, links abmarichirt, und bie gange Referve-Cavallerie gur Dedung ber rechten Flante bestimmt, wo fich bas Terrain gang vorzüglich zu ihren Bewegungen eignete. Best erft, nachbem die vorbenannte Cavallerie bereits bei Bolmeborf aufmarfchirt war, wurde bas 3. Urmee : Corpe vom Marfchall Den entbedt, welcher, ungeachtet feiner Ueberlegenheit, boch bas Diftliche feiner Lage zu beurtheilen im Stanbe war. Die von ihm aus bem Grunde von Dennewis vorgezogenen Truppen tamen noch zeitig genug an, um ber bereits entwidelten 4. preußischen Brigate bie Sohe bei Rieber : Boreborf ftreitig zu machen, und ihr erftes Treffen, burch bas überlegene Beichutieuer, jum Wanten und bemnachftigen Burudgeben ju bewegen. Das Gefecht blieb baber wegen Mangel an Artillerie von preußischer Seite fo lange unentichie ben, bis erft 12 Befchuge ber ruffifchen Batterie Dietrich's, und fpaterbin noch 6, mithin 18 ruffifche 12Pfunber aus ber Referve herantamen, welche febr vortheilhaft aufgestellt wurden, fo bag fie, von ber linfen Blante aus, bie gange frangofische Linie enfilirten. Diefe Beichuge gingen gulegt bis auf 300 Schritt an ben Feint, und brachten benfelben burch ihr ununterbrochenes Feuer endlich jum Beichen. Die auf ber Sohe, vorwarts Rieder Boreborf, placirte halbe Spfundige preußische Fußbatterie brachte, ba ber Feind, nun verftarft, Diene machte, fich wieber gu fegen, bem vereinten Gefchusfeuer jedoch nicht wiberfteben fonnte, und fich baber gegen Dennewis gurudziehen mußte, bas Befecht hier zur Entscheidung.

Während biefer Zeit war auf bem rechten preußischen Flügel um ben Besit bes Dorfes Golsborf gestritten, welches ber 4. Brigate mehrmals von ben Sachsen entriffen, von ihr aber wieder genommen, und zulest boch be-hauptet wurde. Die Entscheidung über ben Besit bieses Dorfes wurde auch

burch bie Artillerie herbeigeführt, ba eine, auf bem Windmublenberge bei Goldborf, fehr vortheilhaft aufgestellte große fachfische Battwie bas ganze umliegende Terrain dominirte, und eine preußische Batterie Rr. 16 bes Sauptmann Spreuth, welche ihr entgegengestellt wurde, in furger Beit bis auf zwei Beichute bemontirte, fo bag fie hinter Bolmeborf jurudgehen mußte, um wieber in Stand gefett ju werben, welches auch fo weit gelang, bag gegen bas Ende ber Schlacht wieber 4 Befchute in Die Linie einruden fonnten. 3wedmäßiger ware es jebenfalls gemefen, Die reitenbe Batterie v. Reinborf. Rr. 5, fowie bie 6 pfundige Fußbatterie v. Glasenapp Rr. 5, welche gleich barauf jum Angriff gegen Goleborf vorgezogen wurben, jur Unterftugung ber cben genannten Batterie zu verwenden, um burch überlegenes Feuer bie feindlichen Batterien zum Abzug zu zwingen. Erft als die fachfischen Batterien fich verschoffen hatten und bie preußischen burch eine schwebische Batterie, bie querft beim Borgeben mit bem gur Bebedung bestimmten Morner'ichen Sufarenregiment, ohne fich zu orientiren, fogleich auf die Preußen gefeuert, (erft nach bem 5. Schuffe gelang es bem Brem. - Lieutenant und Brigabe - Abjutant von Rawaczinoth, bie eigene Gefahr nicht scheuend, biefen furchtbaren Irrthum aufzutlaren) und burch eine halbe ruffifche bes Capitan Schluter verftarft worben, wurden fie herren bes Dorfes.

Das XII. frangofische Corps rudte jest jur Unterftugung ber Sachsen gegen Golsborf vor und ber großen Uebermacht bes Feinbes, welcher außer einer bebeutenben Daffe an Artillerie, ben gehn preußischen hier im Gefecht befindlichen Bataillonen 47 entgegensette, gelang es, die Preußen nach tapferer. Gegenwehr abermals aus bem Dorfe zu vertreiben. In biefem entscheibenben Augenblide, wo fich ber Feind anschidte mit aller Macht ben preußischen rechten Flügel anzugreifen und burch und neben Goleborf zu bebouchiren, erichien ber General Borftel mit ber 5. Brigabe, welche, trop bes schnellften Marfchirens, nicht früher hatte eintreffen tonnen; fie formirte fich fogleich hinter Goldborf in 2 Treffen, - ihre Artillerie in ber Mitte bes erften, aus 12 Gefchugen bestehend, 3 Escabrons westpreußischer Uhlanen und die pommerfchen hufaren bedten mit 2 Ranonen reitenber Artillerie bie rechte Flanke - und ging fofort jum Angriff bes Dorfes vor. Bon beiben Seiten wurde mit abwechselnbem Erfolge gefampft, wobei namentlich bie Artillerie bie hauptrolle Die frangofische, ber preußischen bedeutend an Geschützahl überlegen, mang bie lettere, fich aus bem Gefecht zu ziehen und als biefelbe, burch bie teitende Batterie Ar. 5 verstärft, wieder vorrudte, erhielt bas XII. frangofifche Corps ben Befehl, Golsborf, so wichtig bies auch fur bie Franzosen war, ju verlaffen, und fich hinter Rohrbeck aufzustellen, um bas gefchtagene IV. franzöfische Corps aufzunehmen.

Der Angriff ber 5. Brigade wurde auf Bulows Befehl von ber gefammten Referve = Cavallerie unterftut; gleichzeitig rudten noch 2 ruffifche schwere Batterien, 1 schwedische Batterie, sowie auch 2 ruffische Susaren = Regimenter

und 2 Jäger Bataillone in die preußische Schlachtlinie ein. Eine, vor ben äußersten rechten Flügel, mit hinlänglicher Bedeckung vorgeschobene halbe reitende Batterie, machte den durch das anhaltende Gesecht schon sehr geschwächten Feind, für seine linke Flanke besorgt. Der Rückzug wurde, nachdem Golsborf abermals von den Preußen genommen, von den Franzosen angetreten; der ganze rechte Flügel schickte sich zum Verfolgen an, wobei namentlich die Cavallerie sehr zweckmäßig gebraucht wurde.

Auf bem linken Flügel hatte ber General v. Thumen mahrend ber Zeit auch ben Sieg verfolgt, den Feind, welcher von Rohrbeck aus nochmals vorgehen zu wollen schien, abermals zurückgeworfen und ihn aus bem letten Dorfe und aus Dennewig vertrieben; jenseits Rohrbeck beschleunigten jedoch bie Franzosen ihre Flucht so sehr, daß sie nur durch Cavallerie einzuholen waren.

So war einer ber glanzenbsten Siege von 41,000 Mann Breußen gegen 77,000 Mann Franzosen erfochten, welcher, nachst bem vom Marschall Rep begangenen Fehler, allein bem Felbherrn= Talente Bulows, sowie ber großen Bravour und Ausbauer seiner Truppen zuzuschreiben ist.

Die preußischen Krafte wurden, wie es schon aus bem Siege über eine so bedeutende feindliche Macht hervorgeht, außerst zwedmäßig und zeitgemäß verwendet; namentlich galt dies auch von ber Artillerie, welche sast beständig gegen eine überlegene Anzahl Geschüße zu fampfen hatte.

Die Franzosen. Ganz sorglos und ohne irgend eine Patrouille vorzuschichen, brachen die Franzosen am 6. September Morgens zwischen 7 und 8 Uhr von ihrem Lagerplate auf, was um so unverantwortlicher war, da sie durch ein offenes Terrain marschiren mußten und doch dem ungeachtet die 12,000 Mann Cavallerie, die sie bei sich hatten, an der Queue marschiren ließen. Denn waren Patrouillen von ihnen ausgesendet, so hätten sie Bulow's Corps, welches die Nacht unweit der Straße, auf welcher sie marschiren, und zwar ihr zur Linken zugebracht hatte, jedenfalls entdeden muffen.

Der Marich ber Franzosen geschah in 3 Kolonnen, allein in folden 3wischenzeiten, bag er eben so gut in einer Kolonne ausgeführt werben konnte und ber Bortheil, ben eine Armee burch ben Marich in mehreren Kolonnen beabsichtigt, ging hierburch also gang verloren.

Die von Wittenberg nach Zuterbogf führende Straße wird, etwa eine ftarke Stunde von ber lettern Stadt, im Dorfe Dennewit von einem Bache fast fenkrecht durchschnitten, dessen Quellen in den nassen Wiesen liegen, welche sich von Nieder-Görsborf nach ersterem Dorfe hinziehen. In Dennewit, Rohrbed und 1/2 Stunde rechts davon, sind Brücken über diesen Bach, der den Namen Ala führt; außer diesen 3 Brücken ist derselbe jedoch für Pferde nirgends passifirbar, ja selbst seine Ufer sind so sumpsig, daß einzelne Fußgänger schwer hindurch kommen können.

Nen ging, ohne bas Terrain vorher recognosciren zu laffen, mit bem IV. frangofischen Corps, welches fich an ber Spipe befand, auf Dennewis

und durch daffelbe und fand bas 10,000 Mann ftarke 4. preußische Armee-Corps vor Juterbogk im Rechtsabmarsch begriffen, aber sich sospelt so starten Anstoten nach, in Schlachtordnung sormirend. Die mehr als doppelt so starten Franzosen griffen auch ungesäumt an; die Preußen verhielten sich abwechselnd in der Offenstve und Defenstve; unterdessen war die Division Durutte des VII. französischen Corps zum Theil durch Dennewis gezogen worden, um dem IV. französischen Corps die linke Flanke zu beden, wobei jedoch Bulow's Marschrichtung übersehen wurde.

Seneral Durutte ging ihm nun auf bem linken Ufer ber Ma, auf RieberSirsborf, entgegen, während die beiden andern Divisionen bes VII. Corps (Sachsen) auf bem rechten blieben, mithin war durch diese Bewegung die französische Armee diesseits und jenseits der Aa, in 2 Theile getheilt, und hatte durch 3 Brüden, vorzüglich aber nur durch die hölzerne in Dennewig, die Berbindung. Der Theil, der zwischen Dennewig und Jüterdogs socht, hatte eine Stärke von etwa 26,000 Mann; von dem 51,000 Mann ftarkem Ueberreste war das XII. Corps und der größte Theil der Cavallerie unter Arrighi, noch gar nicht angesommen.

Die Preußen gingen jest, ungeachtet ihrer Schwäche, in die Offensive über und brachten die auf dem linken Aa-Ufer befindlichen Franzosen zum Beichen; ein Gleiches that Bulow, mit seinem rechten Flügel, am rechten Ufer gegen die Sachsen, und, als das XII. französische Corps zu der lesteren Unterftügung angekommen war, standen hier nicht mehr als 13,000 Mann Preußen der 50,000 Mann starken französischen Armee entgegen.

Ren, welcher sich jenseits des Baches beim IV. Corps befand, war genothigt, dort endlich die Schlacht aufzugeben, konnte sich aber nicht mehr durch Dennewis zurücziehen, sondern mußte dies auf Rohrbeck geschehen lassen; und besorgt, jenseits des Ortes vom rechten Flügel des Bulow'schen Corps angegriffen zu werden, besahl er dem XII. Corps, Gölsborf zu verlassen und sich hinter Rohrbeck, zur Aufnahme des geschlagenen IV. Corps aufzustellen, womit das doppelte Gesecht, diesseits und jenseits des Baches entschieden war.

Rey hatte Fehler auf Fehler gehäuft, selbst an ber Spite bes IV. Corps, wie immer tapfer gesochten, aber von bem, was auf dem linken Flügel vorging, teine Rotiz genommen; benn hätte er sich borthin begeben, so wurde es ihm slar geworden sein, daß er besser gethan, das IV. so gut es ging durch Rohrhed zu ziehen, dies Dorf und Dennewit in Brand zu steden und mit den Resten besselben das XII. zu verstärten. Aber gerade das Entgegengesette geschah, da das XII. Corps Gölsdorf, von dessen Behauptung das Schicksal der Schlacht abhängig war, verlassen mußte, um sich hinter Rohrbed auszustellen und das geschlagene IV. auszunehmen.

Der Berluft ber Schlacht ift mithin nur einzig und allein bem Marschall Ren zur Last zu legen und dies um so mehr, da die einzelnen Truppentheile ihre Schuldigkeit vollkommen gethan hatten, auch die verschiedenen Waffen-

gattungen ganz zwedmäßig verwendet waren, was namentlich von der Artillerie anzuführen ist, an welcher die Franzosen den Preußen bedeutend überlegen waren, wodurch die Lettern mehrere Male zum Weichen gebracht wurden. Borzüglich war die große sächsische Batterie auf dem Windmühlenberge bei Gölsdorf gut placirt, da sie von hier aus, das ganze umliegende Terrain beherrschte und jeden Angriff auf das genannte Dorf vereitelte; nur der Mangel an Munition nöthigte sie endlich, ihre Stellung zu verlassen und dem hier kommandirenden Artillerie. Officier ist, wohl nicht ohne Grund der Borwurf zu machen, nicht bei Zeiten für den gehörigen Ersat gesorgt zu haben.

Außer bem nicht unbebeutenben Berluft an Tobten und Berwundeten, belief sich die Anzahl ber gemachten Gefangenen auf 13,500 Mann und 50 Geschütze.

### Der Uebergang bei Wartenburg am 3. October 1813.

Rapoleon fand Ende Septbr. mit 200,000 Mann bei Dresben in einer concentrirten Stellung auf beiben Ufern ber Elbe; es war baber fur bie Allirten ichwer fo zu operiren, baß bie Bewegungen ber bohmifchen, fchlefischen und Rorbarmee bei einem zu unternehmenben Angriff übereinstimmten, und wurde beswegen befchloffen, ihn burch Manoeuvriren, welches jeboch nur von einem Blugel aus, alfo von ber bohmifchen ober Rorbarmee geschehen tonnte, jum Berlufte seiner Stellung zu nöthigen. Mehrerer wichtiger Urfachen halber, namentlich auch wegen ber Schwierigfeit ber Berpflegung, fonnte biefes Unternehmen ber bohinischen Armee nicht übertragen werden, sondern es wurde von ben Monarchen bestimmt, bag Blucher fich rechts ziehen, mit ber Rorbarmee vereinigen, welche zu schwach mar allein zu operiren, und bann nach Umftanben handeln follte. Letterer faßte nun ben Entschluß mit ber Rorbarmee vereinigt auf bas linke Elbufer überzugehen, und feste fich bieferhalb mit bem Kronpringen von Schweben in Berbindung. Dbgleich ber 3. October jum Uebergange bestimmt war, fo ging jeboch am 2. von ber Rorbarmee bie Delbung ein, daß noch teine Unstalten hierzu getroffen waren, und Blucher entschloß fich jest bas Unternehmen allein zu beginnen.

Der zum Uebergang bestimmte Punct war bas Dorf Elster, und hier wurde am 2. October eine Pontons und eine Bockbrücke geschlagen. Die Elbe bildet bei diesem Dorse einen ausspringenden Bogen, welcher zwar als Uebergangspunct vortheilhaft, jedoch hier auf seiner Sehne durch einen langen Damm geschlossen ist, welcher sich von Wartenburg die Bleddin zieht. Hinter biesem Damme war die Hauptstellung der Franzosen; beide Flanken gedeckt durch die genannten Dörser, welche sich an die Elbe lehnen. Bor dem linken klügel war ein todter Arm der Elbe, der seiner Tiese wegen nicht zu durchswaten, und nur auf einem schmalen Damme zu passtren ist. Bor der Mitte war der Boden sumpsig und nur vor dem rechten Flügel bei Bleddin öffnete sich das Terrain, und gestattete einen Angriss mit breiterer Front. Ueberdies giebt es noch eine Menge Lachen und Sumpsstede, die in der nassen Jahredzieit wie sie damals war, überall Hindernisse in den Weg legen, wie denn auch die Gedüsche nur selten eine freie Aussicht zulassen, was alles auch Ursache war, das das Gesecht ansangs nur versuchsweise gesührt wurde.

Die Breußen. Blucher beabsichtigte bem Feinde die Anwesenheit ber ihlesischen Armee noch zu verbergen, und bestimmte, da die Franzosen gewohnt waren, hier nur Preußen zu sehen, Dorf allein zum Angriff.

Den 3. früh 7 Uhr ging ber Prinz Carl v. Medlenburg mit 3 Bataillonen auf ber Pontonbrude über bie Elbe, mit bem Auftrage, burch einen Flankensangriff bas Dorf Wartenburg zu nehmen, was in ber Front, ber vielen Terstainbinderniffe wegen, nicht ausführbar war. Da man voraussah, baß 3 Bataill.

nicht hinreichend waren, fo folgten mehrere, und fpater noch 2 Brigaben. Der Bring jog fich mit 4 Bataill. linfe, um Bartenburg in bie rechte Flanke ju nehmen, mußte fich aber, ba bas Terrain mit Lachen und Graben ju burchschnitten war, an ber Elbe bin nach Blebbin wenben, und feine 4 mitgenommenen Befchuge gurudfenden, ließ jeboch, ehe er aus bem Bebufche beraus war, 2 Bataillone jur Dedung biefes Weges fteben. Mus bemfelben berausgefommen, gerieth bie preußische Infanterie in ein freugenbes Weschünfeuer, von Wartenburg von ber Walbipige und von Blebbin aus, und obgleich es ihr gelang, ben vorrudenben geind bis Blebbin gurudguwerfen, fo überzeugte fich ber Bring boch, bag er mit fo wenig Truppen und ohne Artillerie bier nichts ausrichten fonne, und ihm Cavallerie namentlich Bortheil gewähren muffe, ba er erfahren, bag jenfeite Bledbin eine große Ebene mar, welche fich bie Bartenburg ausbehnte, und barum wurden ihm auf fein Berlangen 2 Bataillone, 7 Cecabr. und 13 Befchute, Die Batterie Rr. 1 und 5 Befchute ber Batterie Dr. 3 nachgesenbet, welchen fpater bie gange 7. Brigate ale Unterftugung folgte. Babrend ber Beit war ber Oberft von Steinmes mit 8 Bataill. und 1 Batterie Ro. 2 auf bem großen Wege gegen Wartenburg vorgerudt, und hatte burch bie vortheilhafte Bosition feiner Saubigen bie feinbliche Artillerie genothigt, bis hinter ben Damm am Dorfe gurudzugeben, wo fie gegen bas Feuer ber ebenangeführten Batterie Ro. 2 vollig gebedt ftant. Um bie frangofifche Artillerie ju belogiren, wurde eine ber brei auf bem rechten Elbufer gur Dedung ber Bruden gurudgelaffenen 12pfund. Batterien auf bemfelben Ufer verwendet, ber fofort von ben Frangofen 10 Befchute ent gegengefest murben.

Da bas Terrain so burchschnitten war, baß nur Tirailleurgefechte stattfinden konnten, so wurden ganze Bataillone zu biesem Zwecke aufgelöst; bem
ungeachtet gab erst ein hitunbiges mörberisches und erfolgloses Gesecht bem
General v. Port die Ueberzeugung, daß Wartenburg nicht in Front zu nehmen
sei. Er schickte baher dem Prinzen Carl v. Medlendurg den Besehl, seine
Angriffe auf Bleddin zu richten, und von da, was durch die 7. Brigade unter
dem General v. Horn unterstützt werden sollte, die Stellung des Feindes zu
umgehen; gleichzeitig sollte Oberst v. Steinmet seinen Angriff in der Front
sortsehen, um den Feind abzuhalten selbst in die Offensive überzugehen.

Der mehrstündigen Anstrengung des Prinzen von Medlenburg war es endlich gelungen, seiner Artillerie einen Weg zu bahnen, und nachdem bie Berstärfungen bei ihm eingetroffen, ließ er seine Geschüße auf die Ebene hers ausrucken, um die seindliche vor Bleddin stehende Batterie zu beschießen, dann rückte er zum Angriff, die Insanterie in 3 Schellons, jedes von 2 Bataillonen (das erste unter Oberstlieut, v. Lobenthal ging, vom Elbdamme gedeckt, gegen Bleddin vor), die Cavallerie hinter dem rechten Flügel. Der Feind leistete Ansangs Widerstand, als aber eine halbe Batterie No. 1 ihr Feuer auf seine Massen richtete, wurde Bleddin genommen, und er wich gegen Globig zurück.

(Man erfuhr spater, bas bie Erscheinung ber Artillerie auf biesem Buncte bem feind gang unerwartet gewesen war, und er es für unmöglich gehalten. Beschipe hier durchzubringen.) Die preußische Cavallerie konnte jest in Thatigs kit tommen, was fie auch nicht verfaumte, sonbern bie ben Rudjug bedenbe feindliche Cavallerie warf, viele Befangene machte, bie Infanterie hinter Globig neilte und ihr 5 Ranonen und 6 Munitionswagen wegnahm. Gine Escabr. medlenburg. Sufaren, bie 3 Bataillone, welche ben Angriff gemacht, und bie halbe Batterie Ro. 1, blieben bei Blebbin ftehen, weil bie Delbung fam, bag eine feindliche Kolonne, von Torgau her, im Anzuge sei, bie aber nachher wieber umfehrte. Der Pring schwenfte nun mit 2 Bataill. und 9 Gefchügen rechts, um Wartenburg im Ruden zu nehmen, mahrend beffen ber General horn nicht mußig gewesen, sondern feine Anstrengungen, eben jenes Dorf zu nehmen, mit befte größerem Rachbrud fortgefest hatte, ba bereits ein riffifches Corps unter Graf St. Brieft hinter ihm angelangt war, und ihm als Referve dienen konnte. Das Dorf wurde auch wirklich genommen, benn ber Lieutenant Reander hatte ben Eingang mit 2 Ranonen beschoffen, darauf 4 Ranonen erobert, und ber Feind jum ganglichen Rudzuge gezwungen, welchen er gegen bie Elbe richten mußte, ba ber jest von Blebbin eintreffende Bring Carl v. Rech lenburg ihn hinderte, biefelbe Direction ju nehmen, wie bie über Globig abgezogenen Truppen. Der augenblickliche Mangel an Cavallerie erlaubte ben Franzofen fich ruhig gurudzuziehen, fo baß fie, als biefelbe eintraf, bereits in Sicherheit waren.

Beim weiteren Borruden vereinigte sich ber General Horn mit dem Prinzen. Der Feind stand noch auf den Höhen hinter Wartenburg, von wo ihn die Artillerie vertrieb, und da eben die Cavallerie des Prinzen vom Berfolgen des über Globig abgezogenen Feindes zurücklam, so griff diese die auf dem Ruckzug befindlichen Kolonnen an, welche sich sedoch in die durchschnittenen Wiesen renteten. — Bon der Reserver-Cavallerie konnte nur 1 Schwadron am Gesecht Theil nehmen, da das Desiliren über die Brücke zu lange währte; am Abend bezogen die Allierten eine Stellung bei Wartenburg. Der ganze Verlust an diesem Tage betrug 2099 Mann; gewonnen wurden 11 Kanonen, 70 Pulverslaren und 1000 Gesangene.

Die Franzosen. Am 2. October war das IV. französische Corps und die Cavallerie-Brigade Beaumont bei Wartendurg angekommen, welches die Division Morand besetze, während die Division Kontanelli zur Unterstützung dahinter blied; die Division Franquemont stand in Bleddin, und die Cavallerie vor Globig. Die nähere Beschreibung der sehr vortheilhaften Stellung ist bereits oben gegeben, und hatten die Franzosen dieselbe wohl hauptsächlich besbalb gewählt, weil sie sehr gut einsahen, daß bei dem Dorse Esster ein ganz vortheilhafter llebergangspunct war. Die Arme der alten Elbe, die angebrachten Berhaue, und die zu Brustwehren benutzten Dämme machten das Dors Warsundurg, noch durch einige Verschanzungen verstärft, zu einer Art von Kestung,

und die Franzosen wurden baher basselbe sedenfalls auch gehalten haben, ba sie alle Terrainvortheile für sich, und die gehörige Truppenanzahl zur Bertheidigung berselben hatten, wenn nicht dem Prinzen von Messenburg die Umgehung über Bleddin gelungen ware. Mit dem Berluste Wartenburg's ging auch der Zweck verloren, den die Ausstellung des französischen Corps hier erfüllen sollte, und dasselbe trat in möglichster Ordnung, welche zu erhalten um so leichter war, da fast die ganze Reiterei sich noch auf dem rechten Elbuser besand, seinen Rückzug gegen Wittenberg an, wobei nur 11 Geschütze verloren gingen.

Bemerfungen. Wie bereits erwähnt mar bie Stellung ber Frangofen bei Bartenburg gut gewählt, von ber Natur begunftigt, und bie Bortheile

ber letteren von ihnen möglichft benutt.

Die Wichtigkeit gut angewandter Tirailleure zeigte sich hier in einem auffallenden Beispiele, da dieselben vor der Wegnahme Wartenburg's die Hauptwaffe bildeten. Freilich durch die Beharrlichkeit der Preußen endlich aus ihrer Stellung gedrängt, — welche sie doch vielleicht noch hätte halten können, wenn die bei Bleddin geworsenen Truppen sich nicht auf Globig, sondern auf Wartenburg gezogen, und somit die Umgehung des Prinzen v. Mecklenburg parallistre hätten, — führten sie ihren Rückzug doch noch mit möglichster Ordnung aus.

Den Bewegungen ber Preußen hatte bie Natur sehr viele hinbernisse in ben Weg gelegt, und konnte Anfangs nur so lange die Infanterie wirken, bis es ben Anstrengungen ber Brigade bes Prinzen Carl v. Medlenburg gelang, auch einen Weg für die Artillerie und Cavallerie zu bahnen. Die von der genannten Brigade ausgeführte Umgehung von Bleddin war fühn, wurde aber auch mit glücklichem Erfolge gefront. Die Artillerie konnte erst ansangen zu wirken, als die Insanterie das Meiste gethan; doch sind die Haubigen der Brigade von Steinmes auszunehmen, welche, durch ihr gut unterhaltenes Granatseuer, die seinblichen Geschüße zum Rückzuge zwangen. Die Ausstellerie im Rücken zu beschießen, war zwecknäßig, jedoch die Entsfernung sehr bedeutend.

Ware bie preußische Reserve-Cavallerie mehr zur hand gewesen, ober auch nur, nach ber Wegnahme von Wartenburg, bie 7 Schwadronen bes Prinzen v. Medlenburg, welche ben Feind über Globig verfolgten, so wurde ber Erfolg bes Tages, in Rudficht auf ben Berluft ber Franzosen, gewiß viel

the second sets which the property of the party of the second sec

bebeutenber gewesen fein.

## Die Schlacht bei Mödern am 16. October 1813.

Dem frangofischen Beere auf bem Rudzuge von Duben nach Leipzig mit ber ichlefischen Armee folgend, nahm ber General v. Blucher am 16. October mit Anbruch bes Tages eine Recognoscirung mit feiner fammtlichen Cavallerie vor, um fich Gewißheit über bie Stellung ber Frangofen zu verschaffen. ergab fich hierbei, bag lettere noch bie Dorfer Freiroba und Rabefelb befet hielten, boch fonnte ber Rommanbirenbe, auf ben Sohen von Lupichena angefommen, die Starfe und Stellung bes Feinbes felbft weber überfeben noch beurtheilen, ba ber Walb von Lindenthal ihm hierin hinderlich war. allen Rachrichten schien es jeboch, als ob bie Franzofen fich in ter Gegenb von Sohen Dffig und Bobelwig aufgestellt hatten, und hier, wo fich ihnen gleichzeitig bie Bortheile gut angelehnter Flügel, und einer freien Bewegung barboten, eine Schlacht annehmen wollten. Darum, sowohl bie Runbe von bem Abmarfch ber Rorbarmee nach Salle, als auch bas Feuer ber großen Armee, welches fich aus ber Gegent von Lindenau horen ließ, und zu bem richtigen Schluffe führte, baß man co hier nur mit einem Theile bes frangofichen heeres zu thun habe, — ließen bem Rommanbirenben nichts übrig, als ben Angriff auf ben Feind in ber Supposition anzuordnen, daß er feinen Ruckug auf bem Sohenzuge von Rabefelb nach Sohen-Offig birigiren mußte, und mithin die Straße auf Leipzig frei laffen werbe.

Die fchlefifche Armee. Der vom General v. Blucher gegebenen vorlaufigen Disposition zufolge, follte bas Corps bes Grafen Langeron ben Feinb aus ben Dorfern Freiroba und Rabefelb vertreiben, bas von Saden bem erftern als Referve folgen, und bas Yort'sche, seine Avantgarbe auf ber Chauffee im Thal ber Elfter laffend, ben Weg jenseit Lugschena auf Die Boben einschlagen, und bann jum Angriff von Linbenthal vorschreiten. Die Starte bes letteren Corps, welches auch an biesem blutigen Tage ben Borfechter machte, betrug:

in ber Avantgarbe, unter Oberst v. Kapler, 8 Bataill. Infant., 3 Comp. Jäger, Spfund. Fußbatt. Rr. 12, 18 Escabr. Cavallerie und 1 reitende Batterie Rr. 2;

in ber 1. Brigabe, unter Oberft v. Steinmes, 8 Bataill. Infant., 2 Escabr. Cavall. und Spfund. Fußbatt. Rr. 2; in ter 2. Brigabe, unter bem Prinzen Carl von Medlenburg,

5 Bataill. Infant., 4 Escabr. Cavall. (medlenburgische Husaren) und Spfd. Fußbatt. Rr. 1;

in ber 7. Brigabe, unter General von horn,

8 Bataill. Infant., 4 Escabr. Cavall. und Spfund. Fußbatterie Rr. 3;

in ber 8. Brigabe, unter General v. Hunerbein,
5 Bataill. Infant., 2 Escabr. Cavall. und spfünd. Fußbatt. Nr. 15;
in ber Referve-Cavallerie, unter Oberst von Jürgas,
13 Escabr. Cavall. und 2 reitende Batterien Nr. 1 u. 3;

in ber Referve-Artillerie, unter Oberftlieut. v. Schmibt,

2 12pfund. Batter. Rr. 1 u. 2, 1 6pfund. Fußbatter. Rr. 27, 1 3pfund. Rr. 1 unt 1 reit. Batter. Rr. 12;

in Summa 343/4 Bataillone, 43 Escabr. u. 104 Geschüße.

Graf Langeron fant Rabefelb bereits vom Feinde verlaffen, als er abn weiter, auf Wiederipsch zu, vorrudte, wobei er bas Lindenthaler Golg links ließ, wurde er von einer frangosischen Batterie beschoffen, welche sebach be Veuer einstellte, sobald überlegene Artillerie gegen fie aufgefahren war.

Der feinbliche Rudzug ging gang unerwartet auf Linbenthal, und bin wurde bas Dorfiche Corps, welches in ber Ebene von Lusichena jo auf marichirt war, bag bie 7. und 8. Brigate im erften, bie 2. und 1. im gweiten Treffen ftanben, fammtlich in 2 Linien, und bas 2. Treffen ben rechten flugd bes erften beborbirte, fofort in ein lebhaftes Ranonenfeuer aus mehreren feinte lichen Batterien engagirt. Der Dberft v. Rapler ging binter bie Infantent jurud, und feste fich auf bem rechten Flugel ber Referve-Cavallerie, beibe in 2 Linien; boch murben fie beint weitern Borgeben, ba ber Feind feine beden tenbe Cavallerie zeigte, ohne Rudficht auf bie Ordnung ber Linie, nach bem Terrain fo aufgestellt, baß fie gegen bas heftige Ranonenfeuer möglichft gebedt waren. Die Infanterie erhielt nun ben Befehl fich in Bataillone = Rolonnen au formiren; bie beiben 12pfb. Batterien von ber Referve-Artillerie maren bet 8. Brigabe gefolgt; bie babei befindlichen Saubigen murben vereinigt, und eröffneten, nebft ber 12pfb. Batterie Ro. 1, bas Gefecht; bie 6pfb. Fußbatterit Ro. 3 von ber 7. Brigate nahm ihren Plat baneben, gebedt von 4 lant wehrschwabronen bes 1. und 10. Regiments.

Der Feind zeigte jest eine Linie, mit bem rechten Flügel gegen Linbenthal, und mit bem linken gegen Mödern, bas vor ersterem Dorfe gelegene Holz ließ er ganz frei. Dhne weitere Aufforderung veränderte Pork nun sofort feine Disposition, indem er fich mit bem rechten Flügel an seine Avantgarde lehnte,

ben Ruden gegen Linbenthal gerichtet.

Der Kommandirende beorderte jest das Corps von Langeron: durch und neben Lindenthal, so wie mit einer Kolonne, die Cavallerie und reitende Artillerie an der Spise, durch den Wald zu rücken, um zu sehen, od auf den beiden Straßen von Düben und von Delissch noch seindliche Truppen nach Leipzig im Marsche wären, und, in diesem Falle, solche sestzuhalten, und wo möglich zu erdrücken. General v. Sacken sollte mit seiner Infanterie bei Rabeselb als Reserve stehen bleiben, um, nach Besinden der Umstände, zu Unterstüßung des rechten oder linken Flügels verwendet zu werden, und wollte der Kommandirende diesen Ort nicht eher verlassen, bis er gewiß war, daß er für seine linke Flanke nichts zu besorgen habe, und darum hatte auch aus demselben Grunde schon früher der General Emanuel den Auftrag erhalten, durch Kosaken untersuchen zu lassen, ob auf den Höhen bei Hohen-Ossig eine seinbliche Armee sich besinde.

Die 8. preußische Brigabe war bestimmt, bas Dorf Lindenthal, sowie bas baneben liegende Geholz zu nehmen, und ba der Feind beibes ohne Widerstand raumte, so rudte fie durch bas Dorf, und blieb senseits besselben stehen, um bie Ankunft bes General Langeron abzuwarten.

Die 7. Brigabe folgte ber Artillerie, und wurde beim weitern Borgehen nach und nach burch mehrere Batterien verstärkt. Die 12pfd. Batterie Kr. 2 war die erste, welche rechts von Kr. 1 in die Linie gezogen wurde; noch mehr rechts fam die 6pfd. Fußbatterie Kr. 2 von der 1. Brigade in Wirksamkeit, bagegen vereinigte sich die Batterie Kr. 3 wieder mit der 7. Brigade, und sam erst dei der letzten Attaque wieder ins Feuer. Den linken Flügel der Geschühlinie nahm die Batterie Kr. 15, und zwischen ihr und den beiden 12pfündigen rücken die beiden reitenden Batterien Kr. 1 und 3 in die Linie; die Haubigen von den meisten Batterien wurden nachher zurückgelassen.

Bahrend biefer Kanonade rudte der Major von Klüx mit der Avantgarbe jum Angriffe von Rödern vor, zuerst durch einige Züge Zäger Tirailleurs, unterstütt vom 2. oftpreuß. Füsilierbataillone; in einer Entsernung von 300 Schritten folgten 3 Iägercompagnien, welche wieder vom Leib-Grenadier-Bataillon unterstütt wurden; die übrigen 5 Bataillone der Avantgarde blieben in Reserve, während die Batterie Rr. 12 diesen Angriff deckte.

Rachbem bie eingebrungenen Tirailleure burch ftarte feinbliche Infanteriemaffen fogleich wieder hinausgeworfen worden, befahl ber Major v. Hiller einen allgemeinen Angriff ber beiben Bataillone und ber Jager. Gine Jager= compagnie mußte rechts gegen ben Fluß geworfen werben, weil ber Feinb burch bie Brude bas jenseitige Ufer besetht hielt, und ben Angriff flankirte. Alle Baufer und Scheunen waren verrammelt, und mit Schießscharten versehen, fo bag es unmöglich war, sie auf ben ersten Anlauf zu nehmen. gleich rudte eine feinbliche Rolonne von ber anbern Seite im Dorfe vor, unb bies, fowie ein heftiges Rartatfchfeuer links von ben Sohen herab, und bas Bewehrfeuer von allen Seiten, nothigten Hiller ben Angriff einzustellen, und feine Truppen gurudgunehmen. Er formirte fich jeboch gu einem neuen Angriff, iog bie nachften 4 Bataillone herbei, machte mit gefälltem Bajonett eine zweite Attaque, und vertrieb die Franzosen bis über bas Dorf hinaus; hier aber, vom heftigften Rariatichfeuer empfangen, mußte er nochmale ben Rudjug an-Doch ba hiller bie Ueberzeugung hatte, bag bie Entscheibung ber Schlacht von bem Besite Mödern's abhängig sei, nahm er seine sämmtlichen Emppen zusammen, und rudte, nachbem er fie wieber geordnet, von neuem um Angriff, und biesmal brang er nicht nur in bas brennenbe Dorf vor, sondern behauptete fich auch barin burch ben beispiellosen Muth und bie Standhaftigkeit ber Truppen, schlug alle feinblichen Bataillone, die ihn baraus vermiben wollten, jurud, und wurde hierbei felbst verwundet. Der Feind hatte noch eine Menge Saufer und Gebaube befest, und verursachte vielen Schaben. Etes Saus und jebe Mauer wurde befonbers genommen, und ba ber Feinb ich mit großer Tapferkeit hier vertheidigte, so waren diese partiellen Gesechte ichr morberisch und kosteten viele Leute. Der Pring von Medlenburg erhielt den Befehl bie Avantgarde mit seiner Brigade zu unterstützen; York verband ich mahrend feines Borrudens naher mit feiner Avantgarbe, welche nach

einem heftigen Befechte Meifter bes Dorfes Modern geblieben mar, woburch nun ber rechte Flügel ber Berbunbeten eine fefte Stellung erhielt.

Das Corps von Langeron traf ein feinbliches im Marsch auf ber Straße von Düben nach Leipzig, und engagirte sich in den Dörfern Groß, und Klein- Wiederisssch, in welche der Feind Infanterie geworsen hatte, wodurch eine bedeutende Lücke zwischen den Corps von Yorf und von Langeron entstand; dazu zeigte sich das des Marschalls Marmont jest völlig entwickelt, in einer Stellung auf leichten Höhen, den rechten Flügel an Cuterissch, den linken, hinter Möckern, an die Esser gelehnt. Der Kommandirende ließ die ganze Cavallerie des Sacken'schen Corps unter dem General Wassitsschied wurde und es sich zeigte, daß der Feind, welchen Langeron vor sich hatte, nicht so bedeutend war als das Corps von Marmont, so ließ Blücher den General St. Priest sich rechts über den Bach schieden, welcher von Lindenthal nach Euterissch sließt, und trug ihm auf mit einer Batterie von 36 12 Pfdrn. den rechten Flügel des Marschalls Marmont anzugreisen, beim Borrücken aber sich mit dem eigenen linken an ebengedachten Bach zu halten.

Während diese Bewegung eingeleitet wurde, hatte York Mödern verstoren und wieder genommen, das Dorf gerieth in Brand, doch eroberte der Feind es noch einmal, und warf viel Infanterie hinein. Porf hielt es nun für Zeit, gerade gegen den linken Flügel der seindlichen Position vorzugehen, und führte dies, indem er Mödern rechts liegen ließ, mit 2 Brigaden aus. Der Feind hatte den größten Theil seiner Artillerie hier aufgesahren, und verursachte hierdurch den beiden vorrückenden Brigaden, der 2. unter dem Prinz Carl von Medlenburg, und der 1. Brigade unter Oberst v. Steinmes (der hier blessirt, und dessen Nachsolger in der Führung, Oberstlieut. v. Lobenthal, auch später verwundet wurde,) einen bedeutenden Berlust, doch unterstützen die beiden 12 pfünd. Batterien, und die spfündige Fußbatterie Nr. 1 den Angriff auss frästigste. Ganz auf dem linken Flügel standen noch 5 Kanonen der Batterie Nr. 15 (die 6. war undrauchbar geworden), dann solgten 4 Geschüße, und wieder 2 von der 1. reitenden Batterie, dann 6 von der 3., und rechts daneden die beiden übrigen Geschüße von der 1.

Enblich rudte ber Feind fogar mit seiner Infanterie bes linken Flügels vor, woburch bas Gefecht hier jum Stehen fam.

Dorf hatte jest nur noch eine Brigade zur Disposition, benn die britte war nehft ber sehr zusammen geschmolzenen Avantgarde zum neuen Angriff auf Mödern verwendet.

Um biese Zeit ging vom General Emanuel bie Melbung ein, baß au ben Höhen von Hohen-Disig kein Feind sich befinde, und nun wurde v. Sade sofort beordert, zur Unterstüßung York's heranzuruden. Allein diese Bewegun konnte unter einer Stunde nicht ausgeführt werden, und bis bahin brach benacht ein.

Port zog jest seine lette Brigabe zur Unterstützung ber zwei, zwischen Modern und ber feinblichen Position, engagirten Brigaben heran, und schickte an alle Truppen ben Befehl zum Vorrüden, ba ber feinbliche linke Flügel ihm in bichten Infanteriemassen entgegen kam, bie von Artillerie unterstützt wurden.

Die preußischen Batterien schossen lebhaft; burch eine preußische Granate flogen allein brei französische Munitionswagen in die Luft, wodurch die Massen auseinander getrieben, Unordnung und Berwirrung hervorgebracht, und der Augenblick für einen Cavallerieangriff so günstig sich gestaltete, daß der Marsichall Marmont der dabei selbst verwundet wurde, diesem Umstande, und dem gleichzeitig schnellen Vorbrechen der preußischen Cavallerie den ganzen Erfolg des Tages zuschreibt.

Porf nahm die Gelegenheit wahr, sette sich selbst an die Spite eines Cavallerie-Regiments und ließ die übrigen folgen. Die Infanterie rudte in Rassen nach, und dies entschied in wenigen Augenbliden den Ausgang der Schlacht. Der feindliche linke Flügel, von unserer Cavallerie umgangen, sonnte sich nicht auf Gohlis zurucziehen, sondern warf sich auf sein Centrum und auf den rechten Flügel gegen Euterissch.

Ueberhaupt wich ber Feind auf allen Seiten; selbst einige seiner Bataillone, bie noch, als es eben bunkeln wollte, in ben Wiesen an ber Ester standen, wurden burch die aus bet Reserve geholte Batterie Nr. 24 jum Abzug genöthigt.

Das Corps von York blieb bie Racht auf bem Schlachtfelbe.

Der Berluft ber Ruffen an biesem Tage betrug 1500 Mann, ber ber Breußen 172 Off. und 5508 Mann; boch wurden von ihnen ein Abler ber Kaisergarbe, 2 Fahnen, 53 Kanonen und eine Menge Munitionswagen geswommen, und über 2000 Gefangene gemacht, während ben Ruffen 11 Kanonen in bie Hände sielen.

Die Franzosen. Um Leipzig gegen einen Angriff ber schlesischen kimee zu beden hatte Marschall Marmont, Herzog von Ragusa, auf Napo-leons Besehl am 14. October mit bem ihm untergebenen VI. Corps eine Stellung vor dieser Stadt, gegen Halle zu, nehmen mussen, wozu er die Höhe wischen Lindenthal und der Elster, gegen Wahren hin, gewählt. In dieser Stellung, meldete er dem Kaiser, könne er, wenn sie verschanzt würde, die ihlesische Armee einen Tag lang aufhalten, jedoch wären 30,000 Mann hierzu nsorderlich, während die Stärke der ihm untergebenen Truppen an diesem Tage war 16,500 Mann betrug, einschließlich 84 Kanonen und 1500 Reiter in 40 Bataillonen Infanterie, von denen

bie 1. Division General Compans 12 Bataill.

2. s Lagrange 14

3. Friedrichs 14 stelle Cavallerie-Brigade Rormann 900 Mann

s Lorge 600

auhielt.

Der Kaiser billigte bie Borschläge bes Marschalls, und wies noch III. Corps, 15,000 Mann Infanterie start, von benen

bie 1. Divifion Couham 15 Bataill.

= 2. = Delmas 13 =

enthielt, unter seinen Befehl, sowie außerbem noch bie Division Dombron von 5 Bataill. = 2000 Mann, und bas 2. und 7. Uhlanen-Regiment 800 Mann, wodurch sich seine Totalstärke jest auf 34,300 Mann stellte.

Hierauf wurden bie projectirten Berschanzungen angefangen, und Rade mit einem Bataillon besett. In der Nacht vom 15. zum 16. October koman von dem Thurme von Lindenthal die Wachtseuer der schlesischen Arseigen und obwohl dieses sosort dem Kaiser gemeldet wurde, so erhielt demungeachtet der Marschall Marmont am 16. Morgens den bestimt Besehl, unmittelbar zur großen Armee zu stoßen, mit dem Zusaße, das nur Cavallerie gegen sich habe, und die schlesische Armee am andern Ufer Eister sich besinde. Das VI. Corps war demzusolge bereits aufgebrochen, die Kolonnen der schlesischen Armee sich zeigten, und der Marschall Marn dem Rückmarsche auf Leipzig eine Schlacht, in der Stellung auf den Hieß, daß das III. Corps zu seiner Unterstützung bereit sei, und überdies Dörfer Große und Klein-Wiederitzsch von der 2800 Männ starfen Division D browsty besetzt waren, wodurch die rechte Flanke des VI. Corps gesichert wi

Artilleriefeuer eröffnete bie Schlacht, und zwar wurde bas frangofifch gut birigirt, bag bie preußischen Regimenter, ohne Rudficht auf bie Orbn ber Linien, Schut burch bas hügelige Terrain suchen mußten.

Als jest Marmont bemerkte, bag ber Sauptangriff auf feine linke Fl gerichtet fei, machte er eine Bewegung links en echelon mit Brigaben, ftellte bie Cavallerie ruchwarts auf.

Bei ber Bertheibigung bes Dorfes Mödern gegen bie preußische Av garbe zeigten sich bie Franzosen abermals als Meister in bieser Art bes Fecht benn sie hatten, wie schon oben angedeutet, alle Häuser und Scheunen rammelt und mit Schießscharten versehen, so baß jedes Haus einzeln a griffen, und jede Mauer besonders genommen werden mußte, welches Breußen viel Leute kostete.

Diese Bertheibigung wurde burch eine vortheilhaft placirte 12pfb. Bati welche bas Dorf Mödern im Bereich ihres Kartatichschuffes hatte, fehr unterftut.

Das Erscheinen ber zweiten preußischen Brigabe auf bem entscheiber Puncte, ber Anhöhe zunächst Mödern, bewog ben Marschall an ber Seiniger Bataillonskolonnen selbst vorzugehen, wobei er jedoch nicht verhin tonnte, daß sich ein preußisches Bataillon so nahe vor ber erwähnten Bat entwickelte, daß basselbe durch sein wohl angebrachtes Kleingewehrfeuer Bebienungsmannschaften nöthigte, die Geschüße zu verlassen.

Das Schickal bes Tages ware wahrscheinlich noch lange unentschieben geblieben, wenn nicht, wie schon oben erwähnt, die Preußen die Berwirrung, welche durch Explosion einer ihrer Granaten in den feindlichen Munitions-wagen hervörgebracht, und der nicht sofort abzuhelsen war, durch ein sofortiges Borbrechen der Cavallerie zu ihrem Bortheile benuht hätten, so daß sich nun Narmont genöthigt sah, den Rückzug anzuordnen, den er durch seinen rechten fügel, der weniger gelitten hatte, beden ließ.

Bahrend sich bies bei Mödern zutrug, war die Division Dombrowsky, welche, wie bereits angeführt, Groß- und Klein-Widberissch besetht hatte, burch die Division Souham vom III. Corps unterstützt, und mit dem Corps des Grafen Langeron engagirt worden; aber auch hier, weil gegen zu überlegene Kräfte streitend, zogen die Franzosen den Kürzeren, und theilten das Schickfal des VI. Corps.

Bemerkungen. Auch in ber Schlacht bei Modern sehen wir bie Artillerie eine Hauptrolle spielen, bas Gesecht vorbereiten, unterstügen und zu
seiner Entscheidung mitwirken. Wie in mehreren früheren Schlachten dieses
keldzuges wurden auch hier die Batterien nicht einzeln zersplittert, sondern
wir sehen von jeder Seite 40 und mehr Geschütze einander gegenüber stehen,
und sich den Sieg streitig machen. Hierbei ift es jedoch auffallend, daß die haubigen mehrerer preußischer Batterien zur Eröffnung der Schlacht zusammengezogen, späterhin aber gänzlich zuruckgelassen wurden, da doch in dem für
die Geschützwirfung hier so günstigen Terrain die haubigen durch Rollwurfe
bebeutende Wirfung hätten leisten können!

Wie bereits oben erwähnt, nothigte bas gut birigirte franzosische Geschützseuer bie preußischen Truppen, ohne Rucksicht auf die Ordnung der Linien, Schutz vom Terrain zu suchen; hatten jedoch die Franzosen hinlangliche Cavallerie gehabt, so wurde dies den Preußen übel bekommen sein.

Die Bertheibigung bes Dorfes Mödern von ben Franzosen war meistershaft, und muffen die 16 Geschüße, welche auf der Höhe zunächst demselben fanden, noch besonders erwähnt werden, da ihre Aufstellung einen doppelten Iwed erfüllte, nämlich die Bertheibigung des Dorfes zu unterstüßen, und das vorliegende Terrain zu bestreichen. — Rur Schade, daß diese Batterie nicht ihrerseits wieder von der eigenen Infanterie die gehörige Unterstüßung sand, da sonst die Bedienungsmannschaften wohl schwerlich durch das preußische Kleingewehrseuer zum Verlassen ihrer Geschüße genöthigt worden wären.

Aber auch ber Tapferfeit ber Preußen muß man alle Gerechtigkeit wiebersahren laffen, und ware vielleicht viel Blut gespart worben, wenn bie Angriffe
auf die französische Stellung nicht anfänglich durch einzelne Bataillons, sondern
von Hause aus, wie es zulest geschah, mit der ganzen Masse unternommen
worden waren, was, bei der Ueberlegenheit an Cavallerie, wohl um so cher

ausführbar war, ba es ben Franzosen hieran fehlte, und bieselbe nur in einem Treffen aufgestellt war.

Ware in bem Augenblick, als die Franzosen gezwungen waren, sich auf Gohlis und Euteritisch zuruckzuziehen, der General St. Priest so weit vorgerückt gewesen, um die sich vor ihm zusammendrängenden seindlichen Insanteriemassen anzugreisen, und die Unordnung so weit zu vermehren, um der Sacken'schen Cavallerie Gelegenheit zum Eindrechen zu geben, so hätte der größte Theil des Marmont'schen Corps aufgerieden werden können; allein St. Priest war noch im Borrücken begriffen, als die Racht eindrach, und das Marmont'sche Corps abzog, und das Sacken'sche kam erst an, als es bereits ganz sinster geworden. Das Corps des Grasen Langeron hatte seinen Auftrag vollsommen ausgeführt; es hatte das III. Corps von der Bereinigung mit Marmont abgehalten, den Feind an die Parthe gedrängt, und ihm eine Menge Kanonen und Pulverwagen genommen.

## Die Schlacht bei Laon am 9. März 1814.

Der Grund, welcher ben Kursten Blucher bestimmte, sich mit seinem peere für die früher beabsichtigte und späterhin gar nicht angenommene Schlacht ei Mery von der großen Armee zu trennen und dem eine mächtige Diversion ür die gemeinsame Sache zu Grunde lag, war der zwar kuhne, aber durch ven Ausgang vollsommen gerechtsertigte Plan: seinen Marsch gegen die Hautkladi Frankreiche zu richten und Napoleon, der seine ganze Nacht, die auf zwei Corps unter den Marschällen Marmont und Mortier, versammelt hatte, von der Berfolgung der großen Armee, welche, um auf jeden möglichen Kall gesaft zu sein, einen allgemeinen Rückzug gegen ihre Basis und nachrückenden Berstärkungen angetreten, abzuhalten.

Blucher birigirte seinen Marsch gegen bie Marne-Uebergänge la Ferté sous Jouarre, Trilport und Meaux, und trieb so ben Marschall Marmont vor sich her, in ber Absicht, ihn, wenn er bie Marne noch glucklich übersschreiten sollte, vor Rapoleons Ankunft von Paris abzudrängen und einzeln zu schlagen.

Dieses vortheilhaft eingeleitete Manoeuver konnte aber, bei aller Aufsmerksamkeit und Anstrengung, nicht ausgeführt werben, weil es bem auf bem rechten Marne-Ufer heranrudenben Marschall Mortier gelungen war, sich am 27. Februar bei la Ferté sous Jouarre mit bem Marmont'schen Corps zu vereinigen.

Beibe, jest zusammen 13 bis 14,000 Mann ftart, bezogen nun, nachbem sie die Bruden bei la Ferté und Trilport zerftort, eine Stellung bei Meaur, aus welcher fie Blucher zu belogiren, und vor Napoleons Eintreffen zu schlagen, beabsichtigte.

Die Marschälle beurtheilten die Absichten des Fürsten sehr richtig und es ift daher die Schnelligkeit und Kühnheit des Angriffs, welchen sie, mit unverstättnismäßig geringen Kräften, gegen die Bersuche des schlesischen Heeres auf ihn Stellung an der Therouenne sührten, ein unbedeutender Bach, der an mehreren Orten zu durchwaten und bessen Alebergange nur bei Gué à Trême tinige Schwierigkeiten hat und vertheidigt werden kann, als eine ihrer schönsten Unternehmungen in der ganzen Campagne zu rühmen.

Bahrend bies geschah, war zur großen Freude Blüchers bie Unnaherung Rapoleons gemeldet worden und obwohl er noch gern einen Schlag gegen die vereinigten Marschälle geführt hatte, so war doch die Zeit zu furz und ihre Stellung zu gut, als daß sie ohne große Vorbereitungen angegriffen werden konnten.

Der Kaiser passirte in und bei Chateau Thierry die Marne und hatte wahrscheinlich die Absicht, Blücher vor seiner Vereinigung mit dem Bulow'schen und Winzingerode'schen Corps anzugreisen und zu schlagen, schien jedoch als

bies nicht mehr möglich war, barauf bebacht zu fein, bie nun vereinigte schlesisches und Nordarmee in ihrer linken Flanke zu tourniren und sie im Gludsfalle ganz von ber großen Armee zu trennen, benn sein Marsch auf Berp au bac, an bie Aisne, gegen die Stellung bes Fürsten, zwischen ber Lette ober Ailette und Aisne, auf bem schmalen Plateau zwischen bem Wirthshause zum Schupengel genannt und Eraonne, beutet barauf hin.

Der Gebanke war fühn und hatte er ausgeführt werben können, so wurde bie Sache ber Berbundeten eine ganz andere Wendung erhalten haben. Doch als Blücher im Laufe bes 6. Marz bas Defiliren ber feindlichen Armee bei Bern au bac erfuhr, zog er seine Truppen bei Laffaux zusammen, um bamit links abzumarschiren, und über Eraonne in die Ebene vorzurücken.

Laffaur felbft liegt auf ber Strafe von Soiffons nach Laon, mahrent Ravoleon fich auf ber von Rheims nach Laon befant.

Der Transversalcommunicationsweg, ben bie Armee einschlagen sollte, verläßt bie Straße von Soissons bei einem einzeln stehenben Birthshause, jum Schußengel genannt und läuft über Craonne, bas am Abhange liegt, nach Corbeny, wo er auf die Straße von Rheims trifft. Er zieht sich auf bem Kamme eines langen und schmalen Bergrückens hin, ber die Aisne von der Lette ober Ailette trennt und ber besonders auf dem südlichen Abhange von einer Menge kleiner steiler Gründe durchschnitten wird, die zu dem Wasserbeden der Aisne gehören, und den Jugang von der Seite von Craonne sehr erschweren, solglich die Bertheibigung begünstigen.

General v. Müffling, ber vorausgesandt wurde, um die Dertlichfeiten und die Anstalten des Feindes zu recognosciren, fand Craonne und die umliegenden Waldungen vom Marschall Ney besetzt und die französische Armee
im Marsche über Corbery auf der Straße nach Laon. Die Infanterie des General Winzingerode, unter dem Besehl des General Woronzow, hielt die Anhöhen hinter Craonne beseht.

Daburch wurde es nicht nur unmöglich zu bebouchiren, sondern war auch bringend nothwendig sich der offensiven Bewegung Napoleons entgegenzustellen. Bulow mußte baher augenblicklich aufbrechen, um bei kaon eine Stellung zu nehmen; der General Woronzow sollte gegen Eraonne vorrücken und den Feind angreisen; Saden sollte ihn unterstützen; die Corps von Vort und Langeron blieben bei Froidmont in Reserve auf der Straße, um nach nothwendigen Umständen verwendet zu werden. Ein Cavallerie Corps von 10,000 Pferden, aus der Reiterei der Corps von Vort, Langeron und Winzingerode bestehend, nehst 60 reitenden Geschüßen, wurde unter die Beschle des Generals v. Winzingerode bei Filain zusammengezogen, um sogleich über Chevrigny gegen Fetieur auf der Straße von Rheims auszubrechen und entweder die seinblichen Kolonnen auf dem Marsche zu überfallen, oder, im Falle bei Eraonne ein ernstes Gesecht vorsallen sollte, den Feind in seiner rechten Flanke zu umgehen. Diese Disposition wurde den Beschlöhabern der verschiedenen

Corps bei einbrechender Racht eingehandigt und man hatte barauf gerechnet, baß General v. Winzingerobe fich unmittelbar barauf in Marsch setzen und bie ganze Racht marschiren wurde, um mit Tagesandruch an bem Bestimmungsorte einzutreffen; General v. Kleist, der bestimmt war mit seiner Insanterie bies Manoeuver zu unterstügen, brach erst den 7. in der Frühe auf.

Auf ben Hohen von Craonne fam es noch am 6. Marz Abends, in bem Augenblick, wo biese verschiebenen Bewegungen eingeleitet wurden zum Gesecht. Das 13. und 14. rufsische Jäger-Regiment wurde anfangs von 2 Bataillonen ber alten Garbe angegriffen, welche eine Recognoscirung beden sollten, da sie jedoch von einem heftigen Gewehrseuer empfangen wurden, so unterstützte sie noch eine Brigade und Rey mußte auf dem rechten Flügel eine Diversion aussuhren lassen. Run entstand ein hisiges Gesecht; die Division Meunier nahm die Abtei Baucler; der Pachthof Heurtedise wurde von beiden Theilen mehrsach genommen und wiedergenommen und blieb endlich, als Napoleon das Gesecht einstellen ließ, in den Händen der Russen. Die Division Meunier blieb die Racht auf dem Rampsplatze; die alte Garbe kehrte nach Corbeny juruck; der General Boyer nahm bei der Mühle von Bouconville eine Stellung, rechts am Wege nach dem Pachthose la Bove; der Kaiser blieb in Corbeny.

Den. 7. Marz Morgens hielt ber Graf Woronzow die Bachthofe heurtebise und bes Roches beseth, die vor seiner Linie lagen, deren Front durch 3 Batterien gebeckt war, während 2 12 pfündige Batterien gegen die Zugänge aus den Gründen von Baucler und Duche placirt waren.

Rapoleon ließ blese starke Stellung burch ben Marschall Rey angreisen und ihn zu bem Ende burch bas Corps bes Marschalls Victor und bie Dragoner unter bem General Roussel verstärken. Der Marschall sollte ben linken Flügel ber Russen angreisen, während General Ransouty mit ber volnischen Brigabe und ber Division Excelmans ben rechten Flügel berselben burch bas Thal von Vaffogne beborbiren sollte.

Rey bebouchirte in 2 Colonnen über St. Martin, wurde jedoch von einem sehr lebhaften Feuer empfangen, so daß Victor zur Unterstühung vorzuckte und die übrigen Divisionen auch eine nach der andern ins Gesecht lamen. General Nansoutv ging über den Grund vor dem rechten Flügel des keindes. Die Russen hielten sich tapfer, so daß die Franzosen keine Fortschritte machten; denn da das Terrain keine Flankenmanoeuver gestattete, so konnte man sich nur in Frontalangriffen begegnen; der Sieg wurde den ganzen Tag steitig gemacht und blieb doch zulest unentschieden.

Bahrend bes Gefechts auf ben Hohen von Craonne, war ber General Binzingerobe in Bewegung, um bie ihm ertheilten Befehle zu vollziehen; boch ba er etwas zu spät aufgebrochen war und seine ganze Cavallerie auf Chevrigny birigirt hatte, wo sie auf einer einzigen Brücke über die Lette gehen mußte, so wurde im Dunkel ber Racht ber Zusammenhang dieser Bewegung sestert und obgleich er den ganzen Tag marschirte, kam er doch erst am Bittie, Schlachten und Belazeringen.

7. Abends zu Parsondru an, mahrend General v. Kleift, ber ihn unterstüßen sollte, schon am Nachmittage zu Fetieur eintras. Deshalb schlug dieses Manoeuver welches wahrscheinlich einen großen Erfolg gehabt hatte, ganzlich sehl; Blücher besahl dem General Woronzow das Gesecht abzudrechen und sich auf das Wirthshaus zum Schußengel zurüczusiehen, wobei ihn die Franzosen die Froidmont verfolgten. General Langeron war dei Chevrigny über die Lette gegangen und hatte auf den jenseitigen Höhen dei Troucy Posto gesaßt, von wo er den Rüczug Woronzow's deckte; General Rudzzewicz wurde angewiesen, Soissons zu räumen und bei dem Schußengel-Wirthshause zur Armee zu stoßen.

Der Verluft ber Frangosen wurde auf 8000 Mann angegeben, ber ber Ruffen betrug 1529 Tobte und 3256 Berwundete; von feiner Seite wurden

Befangene gemacht.

Obwohl so das Resultat war, muffen wir boch sagen, daß die Disposition jum Gesecht selbst, sowohl in Bezug auf das feste Terrain, als auch auf die ausgeführten Manoeuver, eine ganz vorzügliche war, denn welchen unermeßelichen Bortheil hatte das zeitgerechte Eintreffen der formirten großen Cavallerie-Masse unter Binzingerode in der rechten Klanke des Feindes erringen können, wenn überhaupt der Gang des ganzen Gesechts eine Besiegung des Feindes voraussehen ließ!

Nachbem so bem Fürsten bie Absicht, sich hier zu schlagen, mißglüdt war, zog er in die mehr rückwärts gelegene sehr vortheilhafte Stellung von Laon, um hier alle seine Kräfte zu concentriren und eine Hauptschlacht zu liesern, indeß Napoleon, der vielleicht die bei Eraonne erkämpsten Bortheile für einen vollständigen Sieg hielt und denselben verfolgen wollte, den Marschall Ney am andern Tage auf der Straße von Soissons und den Marschall Marmont auf der von Rheims vorrücken ließ.

Bahrend am 8. bie verschiedenen Corps ber schlesischen Armee fich um Laon concentrirten, brach Ren auf und brangte ben General Benkendorf ber bie Arriergarbe unter bem General Czerniczeff befehligte, zurud; Marschall Marmont marschirte von Roucy in die Richtung von Corbeny.

Jene Stellung bei Laon, die Blücher einnahm, ist nicht nur in tactischer sondern auch in strategischer Hinsicht wichtig, weil Laon ein Straßenknoterrift, aus welchem sich fünf große Straßen, (nämlich die, welche von Marle, Rheims, Soissons und La Fère auf die von St. Quentin kommen) nach allen Richtungen entwickeln; und dies sowohl, wie auch die vortheilhafte Lage, welche der Stadt eine strategische Wichtigkeit geben, hatte die Alliirten bewogert, sich im Besit derselben zu sehen, um sie zur Unterlage ihrer Operationen zu machen, wobei sie sich jedoch, da sie nicht mehr Zeit gehabt hatten, irgend etwas zu thun um ihr eine augenblickliche Haltbarkeit zu verschaffen, ganz auf die Güte der Stellung und die Bravour ihrer Truppen verließen.

Laon felbft liegt auf einem fteilen Sugel, beffen Erhohung über bie umliegenbe Cbene 350 Fuß betragen mag; es ift in feiner gangen Ausbehnung mit einer Mauer umgeben, die auf einer Länge von 7750 Fuß eine Menge fleiner Thürme und 11 Ansgänge ober Thore hat. Die Zugänge find schwierig, und leicht zu vertheibigen, da die 5 Borstädte am Fuße des Berges als eben so viele Außenwerfe betrachtet werden können. Der südliche Abhang ist ganz mit Beinbergen bebeckt, die, zum Theil mit Mauern, zum Theil mit Hecken umschlossen, das Ersteigen des Berges ungemein erschweren und dasselbe meist blos auf die gewöhnlichen, auf beiden Seiten mit Mauern eingefaßten, Wege beschränfen.

Die umliegende Gegend ist eine Ebene, die, mit einzelnem Gehölz bebeckt, von vielen Graben und Hohlwegen durchschnitten ist, welche die Bewegungen der Cavallerie erschweren. Sie wird von 2 sumpsigen Bächen durchströmt, von denen der gegen Mittag, welcher unterhald Chavignon in die Lette fällt, wenig Fall hat, oft über seine User tritt und ein morastiges Terrain erzeugt, welches dem rechten Flügel und dem Centrum der Alliirten zur Deckung diente und das, außer der Chaussee von Soissons, nur wenig Uebergänge hat. Der nördlich fließende Bach entspringt in der Rähe von Fetieur, vereinigt sich bei Barenton mit der Serre und läuft in einem flachen Grunde der mit Gräben, Strauchwerf und Hecken durchschnitten ist und worin das bedeutende Dorf Athies liegt, welches den rechten Flügel der Franzosen von dem linken der Alliirten trennte.

Rapoleons Absicht war, mit seiner auf ber Straße von Soissons vorsgerudten Armee ben rechten Flügel und bas Centrum Blucher's unablässig zu beschäftigen, mahrend Marmont's Corps ben linken Flügel heftig angreisen und gleichzeitig umgehen sollte; boch hiergegen hatte Blucher folgende Maßeregeln getroffen.

Das Corps des General von Winzingerobe bilbete ben rechten Flügel und lehnte sich an das Dorf Thierret, wo die zur Avantgarde des General Czerniczesf gehörigen Truppen standen. Die Infanterie war in 2 Linien aufgestellt; während die 12., 21., 14. und 24. Diviston vom rechten Flügel im Bordertreffen folgten und die 13. und 15. hinter dem linken Flügel in Reserve blieben, sowie die Cavallerie unter dem General Orurk hinter dem rechten, beim Borwerk Aven.

Da die Bertheidigung der Stadt Laon selbst dem 3. Armee Corps überstagen war, so hatte v. Bulow seine Truppen folgendermaßen vertheilt: 6 russische schwere Geschütze rechts am Thore nach Soissons, dicht an der Staße (B.); die preußische Fußbatterie Nr. 5 auf einer Hohe links (C.); die halbe 12 pfündige Batterie Nr. 5 nebst 2 Haubigen links am Wege nach Ardon (D.); die andern 6 schweren Geschütze des russischen Obersten Dietrichs imseit dieses Dorses, auf einer zwischen der großen und kleinen Straße nach Rheims gelegenen Höhe (in E.); die preußische 6 pfündige Fußbatterie N. 6 rechts der großen Straße (F.); die halbe Batterie Nr. 19 auf einem Hügel vorwarts, um die Chausse zu slankiren (G.); die halbe 12 pfündige Batterie

Dr. 4 etwas rechts bavon, ju ihrer Unterftugung; bie ruffifche Batterie bes Dberft Magbento, und bie halbe preußische Batterie Rr. 19 in Referve bei Diefe gange Urtillerie fant unter bem Dberft von Solgenborf. 2 Bataillone hielten bie Stadt befest; bas Dorf Semilly murbe vom Dberft-Lieutenant v. Claufewig mit 2 Bataillonen und einer Abtheilung bes 1. Bataillons vom 4. Referve = Regiment vertheibigt, Die Baufer verrammelt und mit Schießicharten verfeben; bas 3. oftpreußische Regiment befette bie Abtei St. Bincent und gwar ftant bas 2. Bataillon im Garten, bas 3. bei ber legten Duble und bas 1. rudwarts in Referve. Das 1. Bataillon bes 4. Referve=Regiments war awifden Stadt und Semilly in bem Brunde links ber Strafe poftirt, bas 2. Bataillon beffelben auf bem Abhange, und bie 9. Compagnie ein wenig mehr linte; eine Abtheilung von 100 Mann war auf ber Strage nach Soiffons vorgeschoben. 2 Bataillone ftanben auf ber Sohe hinter Semilln, eine Abtheilung ber lettern in ber Meierei vor biefem Dorfe, 1 Bataillon auf bem Muhlberge rechte von Laon, ein anderes links an ber Stadtmauer, von biefen murben fpater 2 Compagnien nach Semilly gefenbet. Gin Bataillon mar am Rug ber Citabelle in ber Schlucht placirt, ein anberes links ber Strafe nach Rheims, ein brittes rechts; zwei Compagnien waren gur Dedung ber halben ruffifchen Batterie E, und 2 andere in ben Schluchten bes Berges aufgeftellt.

2 Bataillone waren bem Dorfe Arbon gegenüber postirt, ein anderes links baneben, ein brittes zur rechten; bie 6 pfündige Batterie Nr. 16 auf ber Straße nach Rheims; 1 Landwehr : Cavallerie : Regiment war rechts von Laon an ber Straße nach La Fère aufgestellt, ein 2. dem Dorfe Arbon gegensüber, ein 3. auf der Promenade am Thore von Soissons; das 4. war mit dem 1. Leibhusaren : Regiment nach La Fère entsendet. Die Reserve : Cavallerie des 3. Armee : Corps war, nebst 2 reitenden Batterien, im Lager bei der Borstadt Baur und stellte sich später in Escadronssolonnen vorwärts desselben. Der ganze Abhang des Berges wurde mit einer Kette von Tirailleurs und ostpreußischen Jägern besetz.

Bulow leitete bie Bertheibigung ber Stadt Laon felbft und feine Infanterie war fo gut postirt, bag allen Angriffen bes Feindes fraftig begegnet werben fonnte.

Bon ber Artillerie ift nicht angegeben, ob die beiben Batterien B und C, welche auf der Höhe standen, Haubigen waren; sind sie es nicht gewesen, so standen sie als Kanonen-Batterien zu hoch, konnten der bohrenden Schusse wegen nur geringe Wirfung leisten und erlaubten dem, auf und neben der Chaussee von Soissons, vorrückenden Feinde sehr bald unter den Schuß zu kommen. In letterem Falle wären sie beshalb besser rechts und links von Semilly placirt gewesen, wodurch sie den Angriff auf diese Borstadt wirksamer hatten verhindern und, wenn es anging, ein Paar Geschüge in Semilly selbst verdeckt halten können, um sie am Ausgange zur Bestreichung der Chaussee auszustellen.

hierburch ware auch mehr Artillerie auf ben Raum zwischen Semilly und St. Vincent gefommen, welche ben Angriff und die nachherige Wegnahme von Arbon gewiß sehr erschwert haben wurde.

Die Batterie E ftand zu entfernt, sowohl für bie Angriffe bes Corps unter Rapoleon, als auch für bie bes Marmont'schen, und mußte beshalb in biefer Position zu lange intact bleiben; wenn sie anders nicht noch im Berfolg bes Gesechts gegen Ardon verwendet worden, wovon jedoch keine Rebe ift. Die Batterien D, F und G standen gut.

Die Reserve Cavallerie und reitende Artillerie des 3. Armee Corps war links der großen Straße nach Rheims neben der Borftadt Baur aufgestellt. Der linke Flügel wurde durch das 1. und 2. preußische Armee Corps unter dem Generalen v. Yorf und v. Kleist gebildet, von denen das erstere ganz links stand. Port stellte die Division des Prinzen Wilhelm in die erste Linie, mit dem linken Flügel an den Meierhof Manousse gelehnt, der durch 2 Bataillone besetht war; 2 Bataillone kamen hinter dem linken Flügel zu stehen, und 2 andere besethen Athies. Die Division des General von Horn, stand im 2. Tressen und die Reserve Cavallerie nebst der reitenden Batterie Rr. 2 auf dem linken Flügel, mahrend die medlenburgischen Husaren über den Bach gesendet wurden. General Rahler, der mit 2 Cavallerie Regimentern bei der Avantgarde gewesen, stellte sich auf den linken Flügel des Prinzen Wilhelm.

Oberst Schmidt stellte die Fußbatterie Rr. 2 und links daneben die halbe 12psündige Batterie Rr. 1, auf eine Erhöhung links, um das Dorf Athies ju bestreichen; 2 10pfündige Haubigen, die halbe 12pfündige Batterie Rr. 1, und die ganze Rr. 2 auf den rechten Flügel. Die Fußbatterie Rr. 1 nahm ihre Ausstellung hinter der Erhöhung; die Rr. 3 blieb zwischen den beiden Divisionen; die reitende Batterie Rr. 3 nahm ihren Plat hinter dem linken Blügel, um den Angriff auf Athies zu unterstüßen; die Fußbatterie Rr. 15, nebst 4 Haubigen, stand ebenfalls in Reserve. Die reitenden Batterien Rr. 1 und 12 wurden, um bei der Hand zu sein, bis auf eine Entsernung von 4—500 Schritt an den linken Flügel herangezogen; und als das Feuer begann, geschah ein zleiches mit der halben 12pfündigen Batterie Rr. 1 zur Verstärfung des linken Flügels.

٠.

General v. Rleift hatte 3 seiner Batterien beim Borwerke Chausour aufgestellt, die Haubigbatterien auf und neben der Chausse, baneben die 12 pfündige Batterie Rr. 3 und links die Fußbatterie Rr. 8. Die 10. Brigade stand unter dem General v. Pirch I. in erster Linie hinter diesem Borwerk und die 9., unter dem Befehl des General Rlür, in Reserve rechts der Chaussee; hinter tistere kamen 2 Cavallerie-Regimenter zu stehen; die sehr schwachen Landwehrschwadronen und das 2. schlesische Husaren-Regiment erhielten die Bestimmung, die Artillerie zu decken; die Reserve-Cavallerie und Artillerie blieb hinter dem Ersten Armee-Corps.

Das Gehölz rechts wurde unter Oberft-Lieutenant v. Lettow mit 3 Fufilier-Bataillonen und einer Compagnie ichlefischer Schuben befest.

Die ruffifchen Corps unter Langeron und Saden blieben Unfange in Rolonnen ale Referve norblich unter ber Stadt Laon, ba mehrere Bataillone, weil fie viel gelitten hatten, in einander verschmolzen waren und Langeron 7 Infanterie - und 5 Cavallerie - Regimenter mit 30 Gefchugen vor Danng gelaffen hatte. Das 6. ruffifche Armee = Corps war gang unter bie Befehle bes Beneral von Saden geftellt.

Die ungefähre Starte ber Truppen, welche Theil an ber Schlacht genommen haben, ift folgende:

Das 1. preuß. Urmee Gorps unter General v. Dorf. bie vereinigte 1. und 7. Brigade unter Gen. v. Horn,
71/2 Bataill. incl. 2 Comp. Jager,
bie vereinigte 2. und 8. Brigade unter Pring Wilhelm von

. . . 10 Bataill. Breußen

bie Referve : Cavallerie unter Gen. Jurgas . . . 33 Esc.

bie Artillerie unter Dberft v. Schmidt

12 pfund. Batterie 1, 2; 6 pfund. Rr. 1, 2, 3, 15 und reitende Rr. 1, 2, 3, 12 = 10 Batterien.

Summa: 171/2 Bataill., 33 Escabr. und 10 Batt.

Das 2. preuß. Armee = Corps unter General v. Kleift. bie Infanterie unter Pring August von Breußen

bie 9. Brigate unter Ben. v. Rlur

5\(^1/2\) Bataill, und 2 Comp. Schüßen, die 10. Brigade unter Gen. v. Pirch I.

7\(^1/2\) Bataill, und 2 Comp. Schüßen, die Cavallerie unter Gen. v. Zieten . . . 30 Escabr., die Artillerie unter Oberst Braun

2 12 pfund. Batt. Nr. 3 und 6, 3 6 pfünd. = = 7, 8 und 9, 3 reitenbe 7, 8 und 9,

Saubigbatterie Rr. 1.

9 Batterien.

Summa: 13 Bataill., 30 Escabr. und 9 Batt.

Das 3. preuß. Urmee = Corps unter General v. Bulow.

bie 3. Brigade unter Bring von Seffen = Somburg 7 Bate bie 4. Brigade unter Gen. v. Thumen. . . . 5

bie 6. Brigabe unter Gen. v. Rraft . . . . . 8

bie Cavallerie unter Gen. v. Oppen . . . . 19 Escabr.

Die Artillerie unter Ben. v. Solzendorf

2 12 pfünd. Batt. Nr. 4 und 5, 2 ruffische besgleichen, 3 spfünd. Batt. Nr. 5, 6 und 16,

1 reitende Batt. Rr. 11.

8 Batterien.

Summa: 20 Bataill., 19 Escabr. und 8 Batt.

13.500 M.

10,600 M.

16,900 M.

| alio:                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Armee = Corps 171/2 Bataill., 33 Escabr. und 10 Batt. = 18 | ,500 Mann.            |
| 2. $13$ $30$ $30$ $30$ $30$ $30$ $30$ $30$ $3$                | ,600 =                |
| 3. , $20$ , $19$ , $8$ , $=16$                                | ,900 =                |
| 501/2 Bataill., 82 Escabr. und 27 Batt. = 41                  | ,000 Mann             |
| Die Armee bes General Langeron = 24                           |                       |
| v. Saden = 12                                                 | ,300 Blunn.<br>.700 s |
| Das Corps bes Gen. v. Winzingerobe = 25                       | 200                   |
| Im Gangen 103                                                 |                       |
| •                                                             | ,000 <b>2</b> tum.    |
| Letteres Corps bestand:                                       |                       |
| us der Avantgarde unter Gen. Czerniczeff:                     |                       |
|                                                               | 4 Escabr.             |
|                                                               | 5 Pulfs.              |
| 1 reitenden Batterie Rr. 12.                                  |                       |
| lus der Infanterie unter Gen. Graf Woronzow.                  |                       |
| lus bem Corps bes Gen. Bouissch:                              |                       |
| 24. Divifion unter Gen. Swarifin 6 Bataill. incl.             | 2 Sagere B.           |
| 14. s s Boncet . 4 s                                          | - 2                   |
| 15 Rrasoweth 2 - Jage                                         | r.                    |
| Positionsbatterie Nr. 31.                                     |                       |
| Leichte Batterie Rr. 21 und 26.                               |                       |
| 12 Bataillone und                                             | 3 Batterien.          |
| Mus der Infanterie unter GenLieutn. Graf Stroganow:           | -                     |
| 12. Divifion unter Fürft Chovonety 6 Bataill. incl.           | 2 Sagera .            |
| 13. s s Gen. Geltuschin 4                                     | - Dugiti-O.           |
| Bosttionsbatterie Rr. 53,                                     | •                     |
| Leichte Batterie Rr. 48 und 56.                               |                       |
| • 10 Bataillone und 3                                         | Batterien.            |
| Aus ber                                                       |                       |
| $lackbox{lackbox{lackbox{}}}$                                 | 0 01 00               |
| 21. Diviston unter Gen. Laptieff 6 Batt. incl.                | z Jagersv.            |
| Positionsbatterie Rr. 28.<br>Leichte Batterie Rr. 42 und 46.  |                       |
|                                                               | 50 - 14 - 17 - 1      |
| 6 Bataillone und 3!                                           | vatterien.            |

Aus ber

l

91160.

Referve-Cavallerie unter Gen-Lieutn. Graf Drurf:

10 Pulfe, 32 Escabr. und 3 Batt.

Zusammen: 28 Bataill. Infant., 36 Escadr., 15 Pults und 13 Batt.

Bei obiger Gesammtsumme sind 20,000 Pferbe mitgerechnet, jedoch ohne die Kosaken; bas Corps bes Grafen St. Priest aber, ber mit 2400 Preußen und 3000 Ruffen in Rheims anlangte, muß abgezogen werben, sodaß die ganze Stärke ber Alliirten bei ber Schlacht von Laon 98,400 Combattanten beträgt, und 60,800, wenn man die abrechnet, die nicht Theil an dem Gestechte nahmen.

Die Formation ber frangofischen Armee mar folgenbe: Corps bes Marichall Ren:

Die Infanterie = Divisionen Bover (Bierre).

Meunier.

Curial.

Boyer be Rebeval) unter bem Bergog

Charpentier | von Belluno.

= Cavallerie = Rouffel-

Laferriere | unter General Groudy.

Corps bes Marichall Mortier:

151 8.

Die Infanterie Divifionen Friant.

Friant. Christiani.

Poret be Morvan.

= Capallerie= Colbert.

Greelmans Bacz (Bolen) - unter Generat Ranfouty.

Corps bes Marfchalls Marmont:

Die Infanterie = Divifion Ricarb.

Lagrange.

Das 1. Cavallerie = Corps Die 2. Barifer Referve Divifion unter bem Bergog von Babua.

Bas bie Starfe ber frangofifchen Urmee betrifft, fo ift es ichwierig, etwas bestimmtes barüber ju fagen. Roch in feinen Memoiren über ben Felbjug von 1814 fest fie am Tage von Graonne, ben 7. Marg, auf 29,423 Mann incl. 6,300 Bferbe; ber Berfaffer einer Gefchichte ber Stabt Laon be Bismes behauptet, aus officiellen Quellen ju miffen, bag bie Urmee bes Raifers am 7. 37,000 und am 9. 29,000 Streiter gezählt habe, und mahrend bie, welche fie vom Berge von Laon genau überfeben fonnten, fie auf 40,000 Dann ichagten, gab ein Dolmeticher Rapoleons, ber einige Tage vor ber Schlacht gefangen wurde, fie auf 70,000 Mann an.

Das Corps bes Bergogs von Ragufa murbe ju 12-14,000 Mann angenommen; Roch fest baffelbe am 17. Marg auf 8216 Mann und bie gange Starfe ber Urmee mare bemnach etwa 52,000 Mann gewesen.

Bluder war befonbers fur feinen linten Flügel beforgt und wenn er ben fpaten Angriff bes Marmont'ichen Corps hatte vorausfegen fonnen, maren bie einzelnen Corps gewiß naber an ben Rampfplag bes Centrums gezogen worben, wo bie reitende Artillerie Belegenheit gehabt hatte, nach ber Begnabme von Arbon, burch ihr ichnelles Ericheinen ben Rudzug bes Feinbes fehr gu beunruhigen, wogegen bies jest nur burch ein Befchus ber Fuß - Artillerie gleichfam marfirt werben fonnte.

3m fpatern Berfolg bee Befechte hatte Bluder bie gute 3bee, bie Referve-Cavallerie und reitente Artillerie bes 3. Armee : Corps unter bem General von Oppen, zwischen Arbon und Bruperes auf Schloß Cornelle, in Flanke und Ruden des Feindes, zu dirigiren, boch gab er dieselbe weil er für den linken Flügel besorgt war, wieder auf, was um so mehr zu bedauern, als das bloße Erscheinen der Cavallerie, im zeitgerechten Momente, wenn auch bes Terrain in dieser Richtung für ste nicht recht günstig zu sein scheint, dem Feinde gewiß Besorgnisse eingestößt haben würde.

Die Artillerie bes Port'ichen und Rleift'ichen Corps war auf vortheilhaftem Terrain fehr gut placirt und bem Raliber nach richtig vertheilt, um bem Feinde bas Borruden aus Athies und auf ber Chaussee zu erschweren.

Es mußte jedoch, da Athies mit 2 Bataillonen besetht wurde, auch Artillerie zur unmittelbaren Bertheibigung besielben verwendet werden, wenn auch nur eine reitende Batterie, mit der dazu nöthigen Bededung an Cavallerie in ihrer rechten Flanke, welche ihren Plat auf der Höhe sublich des Dorfes, wo späterhin die Franzosen die ihrige ohne großen Zeitverlust aufstellten, gefunden hatte. Ebenso hatte das kleine mehr rudwärts gelegene Wäldchen zu größerer Sicherheit mit einigen Compagnien besetht werden können, wie denn auch ein Paar oder vielleicht auch 4 Haubiten sehr gut auf dem Wege von Athies nach Schloß Malaise gestanden hatten, um das Dorf der Länge nach zu bestreichen.

Bare Athies durch Artillerie vertheibigt gewesen, so hatte es sich wahrs scheinlich länger gehalten und ware vielleicht auch bei nachrückender Berstärfung gar nicht genommen worden, besonders dann nicht, wenn die reitende Batterie Rr. 3, welche hinter dem linken Flügel der in Position ausgestellten Artillerie nördlich von Manousse stand, zu Gunsten der Bertheidigung zwischen Athies und dem Bach eine Diversion gegen die feindlichen Angrisse Kolonnen machen somnte.

Der rechts von Athies aufgestellten Artillerie konnte kein Unfall begegnen, fie war im Stanbe fich ungehindert, und ba es reitende war, auch schnell genug, auf die Stellung guruckziehen.

Die Infanterie aus bem Walbchen nahm ihre Richtung auf ben vor Sauvoire im Balbe stehenben Bosten.

Das Corps von Wingingerobe hatte ben rechten Flügel.

Rachbem ber Rebel gefallen und ber Feldmarschall die feinbliche Stellung triannt, auch zugleich das Vorrüden einer seinblichen Kolonne auf der Straße nach Rheims erfahren, erhielt der General Winzingerode den Besehl zum Angriff, in der Absicht, die Spaltung der feinblichen Kräste zu benugen und den Gegner vielleicht einzeln zu schlagen. Das Dorf Clacy hätte von den Russen schon besehr sein, oder wenigstens, nachdem es genommen, besser verscheichte und behauptet werden mussen, um das weitere Vorrüden dadurch zu tleichtern; die russische Artillerie scheint jedoch zurückgeblieben zu sein, statt sich, nach der Wegnahme von Clacy, links daneben aufzustellen und so die icht sichen placirte französische Artillerie zu beschießen. Die Entsendung des

Generals Wassilezisof war sehr gut; und hatte er seine reitende Artillerie zwischen Laniscourt und Thierret ordentlich gebraucht, so wurde es der französischen Cavallerie nicht so leicht geworden sein, den aus Clacy gegen Mons en Laonnois debouchirten russischen Kolonnen auf den Hals zu fallen. Die bald barauf erfolgte Wegnahme von Clacy, hatte, unter günstigeren Umständen, Blücher große Bortheile verschaffen können.

Die Angriffe ber Ruffen auf baffelbe am 10. waren fammtlich fruchtlos, bis ber General von Holzenborf aus ber Referve eine ruffische Batterie unter Oberst Magbento in ber Preis gegebenen rechten Flanke bes Feinbes aufstellte. Die Kolonne bes General Balf muß nicht zur rechten Zeit angegriffen haben.

Bon ben Bewegungen bes linfen Flügels, nachdem Athies genommen war, fann, weil unterbeg bie Nacht angebrochen, und man überhaupt wunschte, ben Feind glauben zu machen, bas Enbe bes Kampfes sei eingetreten, um ihn bann besto sicherer überfallen zu fonnen, nichts weiter berichtet werben.

Dies war bie ursprüngliche Absicht bes General v. Zieten, und stimmte mit ber ber Generale Port und Kleist überein, und ba auch Blücher ben Befehl bazu ertheilte, so wurden von den beiden Lettern die nöthigen Anstalten bazu im Stillen getroffen. Prinz Wilhelm von Preußen erhielt den Besehl, das Dorf Athies anzugreisen, General v. Horn, ihn rechts zu unterstüßen, und General Kapler, ihn links zu flanktren. Oberstlieutenant v. Lettow sollte mit 3 Bataillonen auf der Chaussee vorgehen, die Generale v. Pirch I. und v. Klür ihm folgen; v. Zieten wurde angewiesen, mit der ganzen Cavallerie der beiden Armee-Corps aufzusigen, und dem Feind unvermuthet in Flanke und Rücken zu fallen.

Pring Wilhelm fiellte die 4 Bataillone ber 8. Brigade, unter bem Oberft v. Borke, an die Spige seiner Division, und die 4 Bataillone ber 2. unter Oberft v. Warburg in's 2. Treffen; die Artillerie solgte bem General v. Horn; die Avantgarde bes Oberftlieutenant v. Lettow wurde durch 2 Cavallerie Regimenter unter Oberft v. Blücher unterstüßt, die in Escadronsfolonnen auf beiden Seiten der Chaussee solgten; da es Nacht war, wurde den Truppen die größte Stille empsohlen.

Pring Wilhelm ftieß auf die Brigade Lucotte, als fie eben das Dorf do fegen wollte, und Oberft v. Borfe ließ beshalb 1 Bataillon auf bem hampt wege gegen das Dorf vorruden; 2 Bataillone folgten zur Unterstützung, und eins als Reserve, und mit diesen Truppen vereinigten sich die beiben Füstlier Bataillone, welche das Dorf früher vertheidigt hatten. Unvermuthet angriffen, suchte sich der Feind hinter den hecken und Mauern der eingeäscherten häuser zu vertheidigen, allein er wurde überall vertrieben, und mußte schließ lich bas Dorf raumen.

Als die Truppen, welche auf ber Ebene in ber größten Stille vorrachten ben Sturmichlag ber Trommeln im Dorfe horten, wurden fie gleichfalls mi iffen, und fturgten fich fturment auf die große feindliche Batterie, Die

Bugleich trat Bring Wilhelm aus bem Dorfe, und nun au ichießen begann. wurde von einem Kartatich = und Klintenfeuer empfangen, welches von der be-Er ließ beshalb biefelbe burch bie beiben Fufilierbolaten Anbobe berfam. Bataillone angreifen, und bieselben auf bem rechten und linken Flügel von je einem Regiment unterftugen. In wenig Augenbliden war bie ganze Stellung genommen, und ba bie Bieten'sche Cavallerie zugleich ben Feind in Die rechte klanke nahm, fo war feine Berwirrung allgemein; er war völlig überfallen, und floh nach ber Chauffee, auf ber man bie Artillerie rollen horte. Selten angegriffen, überall ben Feind vor fich, in ber Front, auf ben Flanken und im Ruden wollte er Wiberfiand leiften, ohne zu wiffen, nach welcher Seite bin er Front machen folite. Alles war in Unordnung; jeber suchte fich ju vertheidigen, wie er konnte, jede Truppe schlug fich einzeln, und es wurde selbst benen, die baran Theil genommen haben, schwer werden zu sagen, wo und wie fie in's Gefecht gefommen feien.

Roch ergablt biefen nachtlichen überraschenben Ueberfall folgenbermaßen: "Die Preußen, welche feinen Biberftand erfahren, ruden gegen bie beholzte Anhöhe vor, auf welcher bas Gros bes VI. Corps und die Artillerie-Schreden und Bestürzung gehen ihnen voran; ohne Ber-Reserven lagerten. theibigung fällt ihnen Alles in bie Banbe, was fie finden. Raum hatten bie Batterien Zeit, ein ober 2 mal zu feuern; bie Artilleristen nehmen sie an's Schlepptau und ziehen fie gegen die Chauffee, aber ein großer Theil bleibt in ben Graben fteden. Alles brangt fich bort jusammen, in ber Abficht, fich ju sammeln, und schon fing man an, sich wieder zu ordnen, als die Avantgarde von Rleift, Die von Sauvoire herkam, fich im Ruden boren ließ. klintenschuffe verbreiteten einen panischen Schrecken unter ben Truppen, bie, welche fich schon wieber gesammelt hatten, verloren bie Beiftesgegenwart; Cavallerie, Infanterie, Artillerie, alles floh zerftreut bis Fetieur, mo bie Ruben Salt machten, um Athem zu schöpfen. Die Berwirrung hatte nicht i fonell ihre Grenze gefunden, wenn nicht ber Oberft Fabvier mit feiner Abheilung (von 400 Pferben) zurudgekommen mare, und auf ber Chauffce bie Arriergarbe gemacht hatte. Seine Haltung bewog ben Feind, ber in ber Dunkelheit nicht recht erkennen konnte, mas er vor fich hatte, fich bem Defilee nur mit Borficht zu nabern. "

Als sich Zieten mit der Cavallerie zum Angriff in Bewegung sette, ließ in nur die brandenburgischen Kurassiere zur Deckung der Artillerie zurück, und besahl dem General v. Jürgas, mit 2 Cavallerie Regimentern, wovon zwei Schwadronen hinter jedem Flügel, den ersten Angriff zu machen. Das zweite Iressen, aus den westpreußischen Dragonern, und 5 Schwadronen Landwehr, unter Oberst Graf Hensel, bestehend, mußte sich rechts ziehen, um die Insanstrie zu unterstützen, die in diesem Augenblick noch in Athies im Gesecht war; die Reserve-Cavallerie des 2. Armee-Corps, unter den Besehlen des General die Reserve in Massen formirt.

Der General v. Jürgas siel in die Bivouacs der Reiterei des Feindes, welcher in Unordnung nach der Chaussee floh, wo man das Rasseln des sliehenden Fuhrwerfs hörte. Um seine Flanke und Rücken gegen die seindlichen Truppen zu sichern, die eben von Athies zurückwichen, ließ v. Zieten sein zweites Tressen rechts ziehen, und besahl den schlesischen Ulanen, in derselben Richtung vorzugehen. In dieser Berwirrung suchte die seindliche Cavallerie sich theilweise zu formiren; sie war genöthigt, nach mehreren Richtungen Front zu machen, und leistete noch tapfern Widerstand. Ginen Augenblick besand sich die Cavallerie des General v. Röber mitten unter einer Masse von seindslichen Reitern und Infanteristen. Die ostpreußischen Kürassere formirten sich rückwärts zum Angriff, und die schlessischen mußten sich in 2 Linien ausstellen, um vors und rückwärts zugleich zu attaquiren; dasselbe Regiment bewies eine seltene Unerschrockenheit bei einem Angriff auf seinbliche Cavallerie, den es unternahm, ohne sich durch Tirailleurseuer aus einem Graben in seinem Rücken stören zu lassen, und wobei es 1 Kanone und 3 Munitionswagen erbeutete.

Rachbem bas Dorf Athies genommen war, rudte auch bie bei ber Avantgarbe und ben Brigaben befindliche Reiterei vor, um ben Feind zu verfolgen, beffen ganze Artillerie auch beinahe genommen wurde. Die neumärfischen Dragoner sprengten 2 Infanteriemassen, machten sie beinahe ganz gefangen, nahmen erst 2 und bann noch 10 Geschüße; bas 1. schles. Husarenregiment machte mehrere Anfälle auf seindliche Cavallerie und nahm 3 Kanonen und 2 Munitonswagen.

Das 2. Leibhusaren Regiment, von bem brandenburgischen unterstüpt, warf zuerst eine Infanteriemasse über ben Hausen, und machte 200 Gefangene, dann stieß es auf seindliche Kurassiere, die den Angriff stehen den Fußes erwarteten, und mit Berlust von 60 Pferden geworfen wurden. Kurz darauf traf es auf Lanciers, und 5 Kanonen, welche faum 2 Schüsse gethan hatten, als sie schon genommen, und die Reiter verjagt waren; ebenso nahmen auch noch die litthauischen Dragoner und die schlessischen Ulanen eine ansehnliche Menge Geschüße.

Die ganze Cavallerie bes General Langeron, unter General Korff, setzte sich nun in Bewegung, um die Angrisse der Preußen zu unterstützen. Die preuß. Infanterie machte bei Aippes Halt; die Cavallerie blieb auf den Ferson des Feindes, der bei Fetieur Widerstand leisten zu wollen schien, doch nahm Oberstlieutenant von Lettow dieses Desilee mit den Bataillonen der Avantgarde, wobei ihm auch eine Haubige in die Hände siel. Nur die Reiterei und einige Bataillone gingen über dieses Desilee, um senseits eine Stellung zu nehmen, und zwar die Cavallerie des 1. Corps rechts, und die des 2. links der Chaussee; ebenso ging die ganze Infanterie dei Athies zurück, und nur ein Theil blieb bei Fetieur und Aippes.

Im Gangen waren bem Feinde 45 Kanonen, und mehr als 100 Munitionswagen genommen worben, mahrend ber Berluft bes 3, Corps im Gangen aus 376 Mann bestand. Um folgenben Tage fruh Morgens feste fich bie preußische Reiterei, mit Ausnahme ber Brigabe hentel, welche bei Athies blieb, in Bewegung, um

bie am porigen Tage errungenen Bortheile ju verfolgen.

In ber Borausfegung, bag Rapoleon burch bie Rieberlage feines rechten flügele bewogen werben murbe, in ber Racht abzugiehen, gab Blucher feiner gangen Infanterie ben Befehl, benfelben fowohl auf ber Strafe von Rheime, ale auf ber nach Soiffone ju verfolgen, wobei er bie Abficht hatte, bie feindliche Armee ju umzingeln, und ihr ben Rudzug gang abzuschneiben. 216 bas 8. Armee = Corpe vom Berge herabtam, um fich in Brigaten ju formiren, wurde es burch lebhaftes Ranonenfeuer empfangen, woraus zu fchließen war, bag Rapoleon einen neuen Ungriff versuchen wollte, und General v. Bulow 10g fich beshalb wieber gurud. Der Angriff Rapoleons war geschehen, ebe a bas Unglud feines rechten Flügels erfahren, und feine Abficht ging babin, bie Stellung von Laon rechte und linke zugleich zu umgeben, und in ber front im Baume gu halten, ein Plan, ber bei gleichen Rraften fcon febr problematifch gewesen mare, und bei fo geringfügigen Mitteln es noch mehr fein mußte. Doch ale er erfahren, bag er nicht mehr auf feinen rechten Flügel jablen burfe, glaubte er vorausfegen ju muffen, bag Blucher nun feine Mitte und ben rechten Flügel entblogt haben wurde, um Marichall Marmont gu abruden, und befchloß, fich vor Laon gu behaupten, vielleicht, um feinen Begner burch eine brobenbe Stellung beforgt ju machen, und ihn abzuhalten, feine Bortheile zu verfolgen.

Gleich mit Tagesanbruch unternahm Graf Woronzow ben Angriff auf Clacy, welches General Charpentier in ber Nacht befestigt, und bie Zugänge verrammelt hatte; 3 Felbgeschütze bestrichen ben Weg nach Laon, 3 andere nach St. Face, und eine Batterie auf bem Hügel ber Kirche mitten im Dorfe bas ganze Terrain; bei solchen Positionen mislang ber Angriff ber Ruffen.

Run gab Napoleon, ber auf ber Hohe von Bincent Bewegungen zu erbliden glaubte, und ber Meinung war, Blücher sei seiner Beharrlichseit überbruffig geworben, und stehe im Begriff, ben Ruckzug anzutreten, ben Besicht zum Angriff auf bie Stadt. Der Angriff auf Semilly wurde burch Oberstlieutenant v. Clausewis abgewiesen.

Der Musgang ber Schlacht felbft mar nach Roch folgenber:

"Sonach sprang es in die Augen, daß es unmöglich war, Laon mit Gewalt zu nehmen. Da indeß ber Kaiser sich nicht entschließen konnte, vor dem Feldmarschall Blücher ben Rückzug anzutreten, so wollte er noch einen Bersuch nach der Straße von La Fere machen, und sendete den Grasen Drouot an den Ausgang des Balbchens von Clacy. Dieser General kam zurück, und erklärte mit seiner gewöhnlichen Freimuthigseit, daß ein solches Project unausführbar sei. Durch diese Antwort wenig befriedigt, gab er dem General Belliard auf, eine Cavallerie-Abtheilung so weit als möglich zwischen dem Holze und der Mühle von Molinchart vorzusenden, um die Stärke des Feindes

nach biefer Seite zu beobachten. Diefer General wurde durch die Ruffen vor bem Hölzchen zwischen Reuville und Cerny aufgehalten, und bestätigte den ersten Rapport. Dessen ungeachtet blieb der Kaiser unentschlossen. Nachdem der General Belliard ihm nochmals alle Gründe auseinander gesetzt hatte, worauf seine Meinung beruhte, beschwor er ihn, sich nicht einem gänzlichen Untergange auszusehen, und bewog ihn endlich, gegen 4 Uhr den Rüczug nach Soissons zu bestimmen. Die Kanonen bonnerten jedoch die in die Nacht sort, wo die Armee ansing, sich über das Desitee von Etouvelle zurüczuziehen, und nur einzelne Posten in der Stellung blieben. Den 11. März mit andrechendem Tage seste sich die Armee links abmarschirt über Anizy auf der großen Straße nach Soissons in Bewegung."

Rach ber völligen Deroute bes feindlichen rechten Flügels hatte Blücher bie 3bee, ben Feind auf beiben großen Straßen verfolgen zu laffen, und zwischen die getrennten Kolonnen eine bedeutende Cavalleriemaffe zu werfen, um fie noch vollends zu trennen, und besonders bem Corps unter Napoleon den Ruckzug abzuschneiben.

Schabe, bag biefer Befehl ber Augenfrantheit Bluchers wegen nicht gur Ausführung tam, und man fich burch Rapoleons hartnadigen Wiberftand vor Laon bavon abhalten ließ.

Die große Urmee hatte bann Bluder ruhig entgegen fommen, und fich vor Paris mit ihm vereinigen fonnen, und Napoleon nicht nothig gehabt, erft ben großen und beschwerlichen Marsch nach St. Deziers und wieder zurud zu machen.

Bon Seiten ber frangofischen Artillerie find in ber Schlacht bei Laon teine Fehler vorgefallen, sonbern fie hat bas Terrain fehr ichnell, zwedmäßig und gut benutt.

Im Allgemeinen ift bas zu fpate Eintreffen bes Marmont'ichen Corps, und bas übereilte Angreifen bes Kaifers, als er vom Marichall nichts erfahren fonnte, nicht gut zu rechtfertigen.

Der Berluft der französischen Armee, die unter ben unmittelbaren Befehlen bes Raifers focht, betrug 3800 Mann; der bes Herzogs von Ragusa fann auf 4000 Mann angenommen werben.

Come from the first to the Angel of the unifold man, take and
the election of the later than the uniformation forms, varied the election of th

# Die Schlacht bei Ligny am 16. Juni 1815.

Durch bie Zurudfunft Rapoleons von Elba nach Frankreich, von bem Bieberausbruch bes Krieges überzeugt, hatte bie preußische Armec unter Blücher's Befehl sich bereits zu concentriren begonnen, und letzterer mit bem hetzog v. Wellington sich zu gegenseitiger Unterstützung verabrebet, als bennoch früher als man es erwartete französischer Seits die Feinbseligkeiten ohne
vorhergegangene Kriegserklärung begannen. Die verschiedenen Armeecorps
(vom 1. bis incl. 4.) wurden baher beordert sich bei Fleurus zu sammeln,
mb Zieten erhielt den Besehl, — ber in der Racht vom 14. zum 15. Juni
ausgesertigt wurde — mit seinem (dem 1.) Armee-Corps diesen Ort zu halten.

# Die preußische ober niederrheinische Armee nuter ben Befehlen des Fürsten Blücher von Wahlstadt bestand am 15. und 16. Juni 1815 aus folgenden Theilen:

| uns joigensen Spence.                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Armee - Corps unter bem General - Lieutenant v. Bieten.            |
| 1 Brigabe: Chef Gen. v. Steinmet, Commandeur Oberft v. Hoffmann       |
| 91/2 Bataill., incl. 2 Schüßen-Comp. u. Fußbatterie Rr. 7 . 8647 Mann |
| 2 Brigabe: Chef Gen. v. Birch II., Command. Oberft v. Stach           |
| 9 Bataillone und Fußbatterie Rr. 3                                    |
| 3. Brigabe: Chef Gen. v. Jagow, Command. Oberft v. Ruchel-Rleift      |
| 91/2 Bataillone incl. 2 Schügen-Comp. und Fußbatterie Rr. 8 6853      |
| 4 Brigabe: Chef Gen. Graf Benfel, Command. Dberft v. Schutter         |
| 6 Bataillone und Fußbatterie Rr. 15 4721                              |
| Referve - Cavallerie bes Generallieutenant v. Röber:                  |
| Brigabe bes General v. Trestom 12 Escabr 1925                         |
| s & Oberptieutenant v. Lupow . 20 s )                                 |
| Aferve-Artillerie Oberst von Lehmann:                                 |
| 2 12pfd. Batt. Nr. 2 u. 6                                             |
| 1 6pfb. # 1 7 Batterien 1019 #                                        |
| 2 rds 99-standar 9 7 to 10                                            |
| 3 reit. Batterien = 2, 7 u. 10)                                       |
| 32 Escadr., 34 Bataill. und 11 Batterien. 30,831 Combat.              |
| 2. Armee-Corps unter bem General v. Pirch I.                          |
| Brigade: Gen. v. Tippelekirchen 9 Batl. u. Fußbatt. Ar. 10 = 6851 M.  |
| Brig.: Gen. v. Kraft u. Dberft v. Jastrow 9                           |
| : v. Brause u. Oberst v. Schon 9 · · · 34 = 6224 ·                    |
| 8. : v. Langen 9 : : . 12 = 6291 :                                    |
| Reserve-Cavallerie bes General v. Jurgaß:                             |
| Brigade des Oberft v. Thumen 12 Escabr.)                              |
| Fraf Schulenburg 8 4468                                               |
| 9. Sohr 16 . )                                                        |
| Rime-Artillerie Oberst von Rohl:                                      |
| 2 12pfd. Batt. Nr. 4 u. 8 ) 1 6pfd                                    |
| 1 6pfb                                                                |
|                                                                       |
| 86 Escadr., 36 Batail. und 10 Batterien. 31,757 Combat.               |
|                                                                       |

| 3. Armee = Corps unter bem General = Lieutenant v. Thielmann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Brig. : Gen. v. Borfe, Dberft v. Bepelin 9 Bat. u. Fugbatt. Rr. 18 = 6752 Mani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. = - v. Kämpfen 6 = u. = = 35 = 4045 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11. = - = v. Quet 6 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12. = Oberft v. Stulpnagel 9 Batail 6180 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Referve = Cavallerie bes General v. Sobe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Brigade bes Dberft v. b. Marwis 10 Escabr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| s s Graf Lottum 14 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Referve : Artillerie Oberft Mohnhaupt :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 12pfb. Batt. Nr. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 rettende Batt. = 18, 19 u. 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 24 Escabr., 30 Bataill. und 6 Batterien = 23,980 Combat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| THE RESERVE OF THE PARTY OF THE |
| 4. Armee-Corps unter bem General ber Infanterie Graf Bulow v. Dennewis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13. 3nf. Brig.: Ben. Lieut. v. Sade, Dberft v. Lettow 9 Btl. u. Ffb. R. 21 = 6385 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14. = = Gener. v. Ruffel I., = v. Funt 9 = = = 13 = 6953 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15. = = = v. Loftbin. = v. Lobell 9 = = = 14 = 5881 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16. * * - * v. Siller 9 * * * 2 = 6162 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Meterne-(Sanall : (Sen per (Sanallerie Mrinz Millselm a Mreuken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brigabe-Commandeure Gen. v. Sydom, Dberft Graf Schwerin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| u. Oberitieut. v. Wagborf 43 Escabr 3081                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Reserve - Artillerie Oberftlieutenant v. Barbeleben:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3 12pfd. Batterien Nr. 3, 5 u. 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1 6pfb. Fußbatterie = 11 7 Batterien 1866 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3 reitende Batterien = 1, 11 u. 12)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Summa 43 Escabr., 36 Batail. und 11 Batterien = 30,328 Combat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Im Gangen alfo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1. Armee-Corps 32 Escabr., 34 Bataill. u. 11 Batter. = 30,831 Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. \$ 36 \$ , 36 \$ 10 \$ 31,758 \$ 3. \$ 24 \$ 30 \$ 6 \$ 23,980 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3. 24 , 30 ; 6 ; = 23,980 ;<br>4. 43 ; , 36 ; 11 ; = 30,328 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2. 105 (62 chr. 196 (9 chr.) (1 20 (9 chr.) 116 (9 0.7 (9) (5 chr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Summa 135 Escabr., 136 Bataill. u. 38 Batter. = 116,897 M. Combat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Blücher hegte die Hoffnung von der englisch allierten Armee unterstühl zu werden, und so dem Feinde das weitere Bordringen gegen Namur und Brüffel durch Annahme einer Schlacht verwehren zu können. Der Herzog von Wellington sandte die Nachricht, seine Maßregeln seien so getroffen, daß er, 22 Stunden nach dem ersten Kanonenschusse, seine Truppen entweder dei Nivelles oder Quatrebras zu vereinigen im Stande sei. Da indessen bei bieser Berechnung Entsernungen von 7—9 Meilen zu Grunde lagen, wie die von Gent und Courtray nach Quatrebras, so war die größte Genauigkeit in Aussertigung und Ueberdringung der Besehle nöthig, da sonst der geringste Ausenthalt, den unvorhergesehene oder nicht vorherzusehende Umstände verus sachten, eine allgemeine Störung veranlassen mußte. Die Wahl diese Schlachtseldes unsern Kleurus war mehr durch die Nothwendigkeit geboter

dem Feinde die große Chauffee von Bruffel pach Ramur, die fürzeste Berbinsungslinie der beiden befreundeten Armeen, zu sperren, als durch besondere Botheile bes Terrains bedingt und begründet.

Diese Chaussee, — bie Hauptlinie, welche bie beiben allierten Armeen p behaupten suchen mußten — gehörte von Ramur bis Sombref zu ber Operationslinie ber Preußen, von Bruffel bis Quatrebras zu ber ber Engimber, und ber Raum bazwischen biente beiben Armeen zur Communication.

Die Franzosen hatten von Charleroi aus 3 Wege, biese Linie zu erreichen, nweder auf ber Chaussee von Bruffel, ober auf ber von Ramur, ober auf n Römerstraße, von benen die erste auf Quatrebras führt, die beiden lettern ber in die Rahe von Sombres, das 3 Stunden von Quatrebras entsernt ist. dies waren die Puncte, welche behauptet werden mußten, und die das Schlachte bestimmten. Außerdem giebt es freilich noch einen Weg, die kleine Straße on Charleroi nach Namur, welche bei Fleurus rechts nach Onoz abgeht, lein dies ist ein Desilee, aus frühern Kriegen bekannt, welches die Franzosen zu observiren sich begnügten, da es nach der Vertheilung der beiderseitigen ireiträste auf dem Kriegsschauplat sie schwerlich begunstigen konnte.

Die Bertheibigung von Quatrebras fiel ber Lage ber Sachen nach ben inglandern anheim, wie bie von Sombref ben Preugen; 4 Bochen vorher aren bie beiben Sambreufer von bem preußischen Generalftabe recognoscirt nd aufgenommen worden. Man hatte ben Borfchlag gemacht, einen Theil n Armee bei Sombref, in ber Stellung von Point du jour, aufzustellen, m andern aber burch bie zwischen biesem Orte und Bry liegenden Sohen zu iabliren, um baraus auf ben linken Flügel bes Feindes hervorbrechen zu innen, ohne bie Bemeinschaft mit ben Englandern blos zu ftellen; boch fam ies nicht zur Ausführung. Blücher beschloß seine Streitkräfte auf ben Sohen wijchen Sombref und Bry zusammenzuziehen, — beren hochster Bunct ber achthof und bie Windmuhle von Buffy ift - und bie Dörfer Ligny und it. Amand als vorgeschobene Posten zu behaupten. Das 1. Armee - Corps, as in der erften Linie stand, besetzte Bry, St. Amand und Ligny; Sombref ig im Wirfungefreise bes 3. und bas 2. blieb gang in Reserve auf bem idwartigen Abhange ber Sohen, worauf bas 1. feine Stellung hatte, um ach ben Umftanden gebraucht zu werben. Die Absicht biefer Aufstellung ar, die Ankunft des 4. Armee-Corps abzuwarten, welches man fur naher ielt, ale es wirklich mar, bann aber bie Offensive zu ergreifen, und über t. Amand vorzuruden.

Die in einer Vertiefung gelegenen Dörfer Ligny und St. Amand waren Bertheibigung nicht sehr gunftig, und ebenso hatte bas Terrain, welches hinter benselben amphitheatralisch bis zur Muhle von Buffy erhob, große achtheile, sowohl weil es sehr hervorspringend war gegen die Stellung bes indes, als auch weil die Truppen vom Kopf bis zu den Füßen entblößt, id dem feinblichen Artilleriefeuer ganz ausgesetzt ftanden, wogegen die Bittje. Schlachten und Belagerungen.

Stellung ber Frangofen burch Biegungen bes Terrains maskirt mar, aus ber fie allen Bortheil zu ziehen wußten.

Der Rame St. Amand ift ein Collectivbegriff und gehört einer Gemein bie aus 3 Dörfern besteht, von benen ber ganz auf bem rechten Ufer Baches gegen Fleurus gelegene Theil eigentlich biefen Namen füh St. Amand la hape aber zwischen bem vorigen und Wagnele liegt, und St. Amale hameau burch seine Lage ben Zwischenraum zwischen biefen beiben Dorf bectt.

Ligny wird ber Lange nach von einem Bache in 2 Theile burchschnitt von benen jeder in seiner Mitte eine Hauptstraße hat mit mehreren Ausgangseitwarts, meistens sumpfige Hohlwege; die nach ber Position hinführent waren sehr schmal, und ungefähr 3 Rotten breit, während bie auf ber ent gengesetzen Seite Zugbreite hatten. Der Kirchhof, von einer niedrigen Maumgeben, besindet sich auf ber rechten Seite des Baches, sowie ein altes Scham obern Ende des Dorfes gegen St. Amand.

Bei Combref fangen bie Ufer bes Baches an steil zu werben, und fi unterhalb beffelben, vorzüglich bei Tongrines, von steilen Thalrandern beglei welche abwechselnd bominiren; unterhalb bes letteren Ortes ift die Stellung i Beden und Gründen burchschnitten.

Die Hauptsache war, die Franzosen aufzuhalten, und sie zu verhinde bis auf die Chaussee vorzubringen, damit die englische Armee herbeitomm und sich auf dem rechten Flügel der Preußen aufstellen konnte. Dem Weder Disposition nach sollte die Bertheidigung von Ligny und St. Amenichts weiter als die Einleitung zur Schlacht sein; allein die Hartnäckigk mit welcher diese Dörfer angegriffen und vertheidigt wurden, erschöpfte nund nach die Kräfte beider Theile, und war Ursache, daß das, was eigent nur Borspiel war, zur Hauptsache wurde, und die ganze Bataille sich die bloße Präliminargesechte entschied.

Der commanbirende General beschloß sich mit den bereits versammel 3 Armeecorps (das 4. konnte das Schlachtfeld zu spät erhaltener Beschwegen nicht erreichen) hinter dem Bache aufzustellen, die Dörfer St. Am und Ligny zu besehen, und so die Ankunft des 4. Armeecorps und ber elischen Armee zu erwarten, um, durch diese verstärft und in seiner rechtslanke gesichert, in die Offensive übergehen zu können.

Das Richterscheinen beiber verhinderte die Ausstührung bes entworfe Planes, und verwickelte die preußische Armee in eine hartnäckige Schlacht einem an Zahl bedeutend überlegenen Feind, so daß was als Einleitung i hinhalten des Kampses dienen sollte, nämlich die Bertheidigung der Dör Hauptsache und eigentlicher Mittelpunkt der ganzen Schlacht wurde. Himan dieses geahnt, und ware Zeit vorhanden gewesen, so wurde man die Barrikaden, sowie durch einige zwischen St. Amand und Ligny, und li von letterm, aufgeführte Feldverschanzungen diesen Theil der Schlachtlin

bei ber alebann gunftigen Lage ber Dorfer gegen einanber, bebeutenb verftarft, und die Annaherung zu benselben fehr erschwert haben fonnen; so aber mar von allem biefem nichts vorhanden. Obgleich es zwar nicht in Blucher's 3bee gelegen, eine reine Defenfiv-Schlacht hier zu liefern, fo tann man boch fagen, dis, jur Erschwerung bes hervorrudens aus Fleurus, ftatt 2 12pfb. Ranonen, 2 Batterien bieser Gattung unfern ber Tombe be Ligny unter bem Schute einiger Bataillone vorgefchoben, in Berbindung ber lange ber Chauffee gurudgehenden Cavallerie und reitenden Batterien, von großem Rußen hatten sein Denn biese Batterien maren baselbft vortheilhaft placirt gemesen, la ibr Rudjug bei ber Rabe ber Dorfer Ligny und St. Amand und ber unfern biefer befindlichen Uebergangepuncte über ben Bach niemals gefährbet werben fonnte, außerbem mußten sie aber burch mehrere bei St. Amand aufgestellte lichte Batterien, ba wo fpaterhin bie frangofischen placirt wurden, zwedmäßig mterftust werben, woburch ber Feind bei feinem erften Borgeben gegen bie rigentliche Stellung bebeutend langer aufgehalten mare, und nur mit größerer Araftanstrengung und Berluft hatte vorruden fonnen.

Die Batterie, welche zu ber Brigade gehörte die St. Amand vertheibigte, wire viel zwedmäßiger bei le Hameau St. Amand als hinter bem Dorfe aufsestellt gewesen; benn von bort aus konnte sie den ganzen Angriff auf das Dorf stankiren, während sie hinter demselben nur zur Aufnahme ihrer Infantme, welche das Dorf zu verlassen gezwungen war, diente.

Spater wurden mehrere Batterien vorwarts Wagnele placirt, um die Fortsichtet bes französischen linken Flügels gegen St. Amand la Save zu hemmen, die auch ihren Zweck erfüllten bis sie der großen Uebermacht zu weichen geswöthigt waren, woraus man entnehmen kann, welche Wirkung Artillerie, die bei le Hameau aufgestellt gewesen, in den ersten Momenten des Angriffs gegen Et. Amand hatte hervorbringen können.

Die Flügel bes Theils ber Stellung von Sombref bis St. Amand ersihienen als nicht hinlänglich durch Artillerie gesichert, um sowohl den schon mahnten Angriff auf beide Dörfer von sern her zu erschweren, als vielmehr in der Rahe zu flankiren, wozu vielmehr die Ausstellung der Batterie bei le hameau St. Amand, sowie die Flankirung mehrerer zwischen Lignv und Montsbotriaux, — welche lettere mit der bei dem eben genannten Orte stehenden Batterie ein hestiges und sehr wirksames Kreuzseuer unterhalten konnte — gedient haben wurde.

Die große Batterie von 40 Geschützen, welche sich, im Berfolg ber Angrisse auf St. Amand und Ligny, zwischen diesen beiden Dörsern durch heranziehung mehrerer rudwärts in Reserve gestandener Batterien bildete, worunter sich leiber 2/5 reitende Artillerie befand, welche für spätere Momente batte reservirt werden sollen, war im Ganzen zwecknäßig zur Aufnahme ber aus St. Amand geworsenen Truppen, und zur Bertheibigung von La Haye, St. Amand und Ligny placirt; und ebenso waren die Batterien des linken

preußischen Flügels, bei Mont-Potriaur auf ber Chauffee vorwarts le Be bu Jour und bei Tongrenelle, bem Zwecke gemaß vortheilhaft aufgestellt.

Die gegen Abend auf bieser Chaussee vorrückende reitende Batterie schiese Bewegung mit zu geringer Bedeckung unternommen zu haben, benn wädie 2 auf dem rechten Ufer bes Baches, diesseits ber Brücke, zurückleiben Escadrons mit aufs linke hinübergegangen, so hätten die Geschüße, bei unglücklichen Wendung bes Cavallerie-Angriffs, vielleicht boch noch eher zum Zurücksommen über die Brücken gewonnen, besonders da dem Plane n die vorgeschobenen nicht eher von der Chaussee ausdiegen konnten, weil dhier gleichsam einen Hohlweg bildet, und zu dem sie selbst unter dem Sch der rückwärts bei Mont-Potriaur und Tongrenelle aufgeführten Batterien sta ihr Unglück ist daher mehr den Berhältnissen, als ihr selbst beizumessen.

Die preußische Infanterie hatte sich in ben mehrsach genannten Dörs bis auss äußerste gehalten, und wich erst dem überlegenern Feinde als te Reserve zur Erneuerung des Gesechts, da alle übrigen Waffen bereits gleic Schicksal mit ihnen getheilt hatten, vorhanden waren; wogegen eine tücht noch dis jest aus dem Gesecht gehaltene Cavallerie, verbunden mit ei zahlreichen reitenden Artillerie, auf den Höhen zwischen Bry und Soml ausgestellt, wesentlich zum Abbruch der Schlacht hätte wirsen können, da un dem Schuse dieser Reserve, die dem versolgenden Feinde Borsicht gebot, verschiedenen sehr mit genommenen Infanterie-Brigaden sich schneller samme und ihren weiteren Rückzug ungestört von demselben hätten sortsehen könn Leider aber waren nur wenige Cavallerie-Regimenter, unter Mitwirfung ei Batterie, zu diesem Zwecke zwischen Bry und Sombres vorhanden, und di unzureichenden Mittel waren nicht im Stande, den frästig versolgenden Feauszuhalten, wurden vielmehr geworsen und die Batterie rettete sich durch ein den Hecken gefundene Dessung nach Bry.

Der gange Berluft ber preußischen Armee am 15. und 16. Juni betri an Tobten 66 Officiere und 3442 Mann

an Berwundeten 306 = = 8265

Summa 372 Officiere u. 11,707 Mann.

Die Bahl ber Befangenen ift nicht von Bebeutung; Die ber Befchi betrug 21, von benen 12 genommen wurden und zwar:

6 von ber reitenben Batterie Rr. 14

1 Saubige von ber reit. Batterie Dr. 12

5 Wefchube von ber Batterie Dr. 19.

Die Frangofen. Napoleon, den Charafter seiner beiden Gegner rechnend, hatte beschloffen, erst die preußische Armee über ben hausen zu wer und bann die englische zu schlagen; barum sollte seiner Disposition gemäß b Rey'sche Corps, mit Ausnahme weniger, die zur Beschäftigung ber Duatrebras stehenden englischen Bortruppen bienten, der 2 Stunden dav entfernten preußischen Armee über Marbais in die rechte Flanke und Rud

gehen, mahrend er mit 3 Armee-Corps und ben Garben bie Front ber feinblichen Armee angriff.

Diese Disposition soll bem Marschall Ney besohlen haben: sogleich bis jenseits Quatrebras vorzuruden, und, sobald er bort festen Fuß gefaßt, eine Kolonne von 8000 Mann Infanterie, nebst ber Cavallerie-Division Lesebvre Desnouettes und 28 Kanonen, auf der Straße von Quatrebras gegen Namur abzusenden, welche biese Chausse bei Marbais verlassen, und die Höhen von Bry im Ruden der seindlichen Armee angreisen sollte.

Dlese Order soll ber Marschall um 1/2 12 Uhr empfangen haben, und solglich mußte die Kolonne, welche er in den Rücken der preußischen Armee absenden sollte, vor 2 Uhr in Marbais eintreffen; da aber diese Rechnung nicht mit den Besehlen übereinstimmt, die New wirklich erhalten hat, so läßt sich nicht bestimmen, ob der Fehler in der Ausge oder in der Ausstührung zu suchen ist. Daher ist es denn auch wohl erklärlich, daß die jest noch nicht genau feststeht, wodurch jene bereits von einem Theil des Ney'schen Corps ausgesührte Bewegung im Augenblick der Bollführung wieder rückgängig gemacht, und überhaupt zu spät und mit zu geringen Krästen unternommen wurde; soviel aber ist gewiß, daß durch die Bollführung der Disposition Kapoleons die preußische Armee in eine sehr gefährliche Lage gerathen, und vollständig von der englischen getrennt worden ware.

## Die französische Armee unter Napoleon bestand aus folgenden Ernppentheilen:

1) Garden unter bem Marschall Mortier.

| Alte Barbe 1. Divifion:  | Gen. Lieut. | Friant 8    | Batail.    | •        | 4000 Mann        |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|----------|------------------|
| · · · 2. · · :           | s s         | Morand 8    | =          |          | 4000 =           |
| Junge Garbe: BenLic      | utenant D   | uhesme 8    |            |          | 4000 =           |
| Barbe = Cavallerie       | 32          | Escabr.     |            |          | 4000 =           |
| Artillerie und Pionniers |             |             | 96 😉       | eschüpe  | 2400 =           |
| · Su                     | mma: 32     | Escabr., 24 | Btl., 96 3 | esche. 1 | 8,400 <b>M</b> . |

#### 2) I. Armee = Corps unter bem Grafen Erlon.

| 1. Div. : | Gen.=  | Lieut    | . Gunot       | 8 <b>B</b> a | tl. u. | b. 9.@       | om       | o. b. 6.2  | lrt.=Reg | 1. ]         |
|-----------|--------|----------|---------------|--------------|--------|--------------|----------|------------|----------|--------------|
| Ž. :      | =      | =        | Donzelot      | 8 :          | : :    | <i>z</i> 10. | <i>-</i> | 3 3        | ,        | 1            |
| 3         |        |          | Marcognet     | 8 :          | =      | <i>z</i> 19. | =        | : :        | =        | } 17,600 M.  |
| 4. ;      | =      | =        | Durutte       | 8 =          | =      | <b>20.</b>   | =        | : :        | ,        | (11,000 201. |
|           |        |          | in            | ı Par        | c di   | e 11.        | =        | : :        | =        | 1            |
|           |        |          |               |              | u      | ınd cii      | ie 1     | 2pfd. !    | Batterie | · 1          |
| 1.Cav.=3  | ):.vi  | den. 🛭 S | 2. Zaguinot I | 1168         | . ս. ՝ | b. 3. C      | omp      | . d. 1. re | it. art  | Reg. 1400 =  |
| An Arti   | Aerie: | 6        | Batterien     |              |        |              | • .      | . 4        | 6 Befd   | jüşč 1564 =  |

Summa: 11 Gec., 32 Batail. u. 46 Gefchute 20,564 DR.

| 3) II. Armee - Corps unter bem Grafen Reille.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Div.: GenLieut. Bachelu 9 Batl. u. d. 18. Comp. d. 6. ArtReg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| web sine 10mb Wattagia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2. Cav. Div.: Gen. Lieut. Piré 15 Coc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Summa: 15 Coc., 40 Batail. und 46 Geschütze 23,927 Mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4) III. Armee - Corps unter bem General Bandamme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10. Div.; Gen. Lieut. Gabert 12 Batl. u. d. 18. Comp. d. 2. Art. Reg. 11. # # Berthagene 8 # # 17. # # 2. # # 15,800 Mann 15,800 Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| im Barc die 19. = = 1. = = 13,800 Mann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| und eine 12pfb. Batterie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. Cav. Div.: Gen. Lieut. Domon 9 Coc. u. eine reitende Batterie 1400 = Un Artillerie: 5 Batterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Summa: 9 Coc., 31 Batail. und 38 Gefchüte 18,190 Mann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| the same tenning auditing the same printed                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5) IV. Armee = Corps unter bem General Gerarb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 12. Div.: Gen. Lieut. Becheur 6 Batl. u. b. 2. Comp. b. 5. Art. Reg. 13. Sichery 8 11. 12,100 Manut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| im Barc 4. u. 5. s s s s s s s s s s s s s s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6. Cav. Div.: Gen Rieut. Morin 12 Coc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Summa: 12 Coc., 22 Batail. u. 40 Gefchuse 14,790 Mann-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| THE PERSON NAMED AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRESS O |
| 6) VI. Armee = Corps unter bem Grafen Lobau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19. Div.: GenLieut. Simmer & Batl. u.b. 1. Comp. b. 8. ArtReg. 20. Seannin & Seann     |
| 20. = 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| im Parc = 4. = 1 = 1 = 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3ebe biefer 3 Divistonen hatte ein Regiment nach ber Benbee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| gefendet, fo bag biefes Corps im Bangen 18 Bataillone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3ahlte und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Min Mythilagia: A Battarian 39 (Maldula 1039 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| An Artillerie: 4 Batterien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 7) Cavallerie unter bem Marichall Grouchy.

| 1.Corps: G. Lt. Bajol 4.Di     | v.: G.Lt. So<br>BLt.Suber | ult 9 <b>Es</b><br>wie 9 = | c. u. b. 2.0<br>2. : | 5. b. 1. Art.     | Reg. 2500M.  |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|--------------|
| 2.C.: St. Ercelmans (9. #10. # | Sprol                     | n 12 =<br>el 12 =          | = . 4. :<br>= eine   | : 1. •<br>ArtiACo | mb. 3300 =   |
| 3. C.: • Milhaud 13. •         | - Watti<br>- Delor        | er 12 =                    | : :.                 | s s               | 2900 -       |
| 4. # Ben. Rellermann 11. #     | · L'hériti                | ier12 =<br>el 12 =         | s b. 3.0             | . b. 2.Art.=      | Reg. 3300    |
| An reitenber Artillerie:       | 8 Batterie                | n                          |                      | 48 Gefd           | jüße 1200 =  |
|                                | Summa                     | a 87 <b>(F</b> 4)          | cabr unt             | 48 Beich          | ibe 13 20099 |

Bon biefen 87 Escabrons waren 32 Esc. Ruraffier.

| ** | O D | WOL. | Juliu Juli, |
|----|-----|------|-------------|
|    | 31  | *    | Dragoner,   |
|    | 9   | *    | Sufaren,    |
|    | 6   | *    | Langiers,   |
|    | . 6 | \$   | Carabinier, |
|    | 3   | 8    | Chaffeur.   |

### Alfo im Gangen:

| 1) Garben:       | 24         | Bataill. | , 32 | Escabr.  | unb | 96         | Gefduge |               |        |       |
|------------------|------------|----------|------|----------|-----|------------|---------|---------------|--------|-------|
| 2) I. Corps:     | <b>32</b>  | ,        | 11   | 8        | =   | <b>4</b> 6 |         | ==            | 20,564 | *     |
| 3) II.           | <b>4</b> 0 |          | 15   | *        | 3   | 46         |         | -             | 23,927 | 5     |
| 4) III. =        | 31         | 3        | 9    | *        | =   | 38         | •       | =             | 18,190 | *     |
| 5) IV. =         | <b>22</b>  | *        | 12   | *        | *   | 40         | \$      | =             | 14,790 | *     |
| 6) <b>VI</b> . = | 18         | 3        | _    | =        | 3   | <b>32</b>  | 5       | =             | 16,932 | *     |
| 7) Cavallerie:   |            | *        | 87   | 3        | 3   | 48         | =       | =             | 13,200 | 5     |
| Lotalfumme       | 167        | Bataill. | 166  | (Secabr. | 11. | 346        | (efdine | <del></del> 1 | 20.003 | Mann. |

Rapoleon verwendete zur Beobachtung des linken Flügels der preußischen Armee nur Cavallerie, und beschäftigte ben Feind mit einigen Batterien, seine hauptfrafte hingegen verwendete er zu ben Angriffen auf St. Amand und Ligny, baber benn auch biefe Schlacht in 3 Theile zerfällt: ben Angriff auf Ei. Amand, ben auf Ligny und das Gefecht auf der Linie von Sombref bis Diese erstern Ungriffe wurden burch eine gahlreiche vor ber Front der Infanterie vorangehende Artillerie zwedmäßig vorbereitet und ber zwischen ben Angreifenden befindliche leere Raum durch 5 Batterien ausgefüllt, die ganz besonders bie Bertheibigung von St. Amand, fo wie die wiederholten Berfuche ich beffelben von Reuem zu bemächtigen, außerft erschweren mußten, ba fie bas Dorf, wie auch bie bahinter aufgestellten Truppen gang flankirten.

Erft nachbem bas VI. Corps bei Fleurus erschien, ließ Rapoleon ben größern Theil seiner Garben jum Angriff auf Ligny anruden, und bie burch ein 5 ftunbiges ununterbrochenes Befecht jest ohne Referve fampfenben Preußen wurden schließlich aus bemselben, wie schon früher aus St. Amand, geworfen.

Denn um 1/26 Uhr, nachdem bas Gefecht in ben Dorfern beinahe 3 Stunden getauert hatte, feste Rapoleon auch feine Referven gegen Ligny in Marfch, toch ift es nicht bekannt, ob biefe Bewegung mit bem Manoeuver, welches er Den vorgeschrieben, combinirt gemesen. Er fam erft um 8 Uhr bei Ligny an, in bem Augenblide, wo bie preußischen Reserven beinahe alle ichen im Feuer ftanben, und biefer gunftige Bufall verichaffte ihm in bem enticheibenben Mugenblide eine große Ueberlegenheit über feine Begner, beren Bataillone, burch einen langen und hartnädigen Rampf ermattet und zusammengeschmolzen, feinen frifchen Truppen, nichts weiter entgegen ju fegen vermochten. Er bemachtigte fich baber bes untern Theils bes Dorfes, und benugte bies, um feine Daffen über ben Bach ju fuhren, und bie Stellung ber Preugen ju überwaltigen, wodurch fich die Schlacht ju feinen Bunften entschieb. Die verschiedenen Corps ber preugifden Armee erhielten jest Befehl, bas Befecht aufzugeben, und ben Rudjug angutreten, und führten biefes auch, ohne große Befchwerbe ju erfahren, aus; bas Dorf Bry blieb bie gange Racht in ihrer Gewalt, und entzog fie fo, inbem es ihren Rudzug ficherte, ber Berfolgung, begunftigte ihre Rallitrung, und brachte bie Frangofen um bie Früchte ihres Sieges, beren Cavallerie hingegen burch ichnelle und fraftige Berfolgung ben Gieg gu vervollständigen fuchte.

Ueber den Gebrauch der Artillerie ist französischer Seits, außer dem bereits Erwähnten, nur noch zu bemerken, daß die große der Infanterie vorangehende Masse von Geschüßen gleichsam eine ungeheuere Batterie bildete, die, die auf 500 Schritt gegen die Dörfer heranrückend, ein sürchterliches Feuer gegen die selben unterhielt, und so die Angrisse der Infanterie vordereitete, ohne darum da sie zum Theil durch die Dörfer selbst gedeckt war, viel von der preußischen Artillerie zu leiden. Ebenso trugen, nachdem Ligny genommen war, 2 Geschüße die sich auf dem Kirchhose selsten, viel zur Erhaltung des Dorfes bei, wo hingegen aus der Relation nicht hervor geht, ob die dem Cavallerie Corps zugetheilte reitende Artillerie bei Verfolgung des Feindes zur Vervollständigung des Sieges mitgewirft hat, oder nicht.

Salams Dien erwan Manten in erwan der eine der eine der eine Artent zu er eine Arten

Corp. madrem the VI. Corps for grains disjoint, in a prose many control from the control fr

the state of the S

# Die Schlacht bei la Belle Alliance am 18. Juni 1815.

Inbem wir zur Betrachtung ber letten großen Schlacht übergeben, geben wir zuerft nach Bagner's befanntem Werfe eine Darftellung berfelben, an welche fich bann fpater eine furze Kritif anreihen moge.

Der Herzog von Wellington erfuhr erft am 17. Juni. Morgens 7 Uhr ben für die preußische Armee so unglücklichen Ausgang der Schlacht von ligny und den Rückzug derselben auf Waver. Um 10 Uhr seste er daher, weil der Marschall Ren sich nicht regte, seine Armee in Acolonnen in Bewegung, um sie in die Stellung von Mont St. Ican zu führen. Die 1. Kolonne, vom Lord Hill befehligt, marschirte auf der Straße von Rivelles gegen Braine la Leud; die 2., welche aus dem Corps des Prinzen von Oranien und den Reserven bestand, blied auf der Chaussee, welche über Genappe geht; die 3. hinzgen, wozu die indische Brigade und die Division Stedtmann (niederländische Emppen), die Division Colville (ercl. der Brigade Mitchell) und die hannoversche Cavalleriebrigade Estorff gehörte, zusammen 18,896 Mann stark, unter dem Besehl des Prinzen Friedrich der Riederlande, mußte dei Hall eine Stellung nehmen, um den rechten Flügel der Armee zu beden, während die ganze Cavallerie, unter Lord Urbridge dei Duatrebras stehen blieb, um als Arrierzgarde zu dienen.

Rey hatte ben Beschl die englische Arriergarde lebhaft anzugreisen bei Tagesanbruch erhalten; General Graf Lobau sollte den Englandern in die klanke fallen, und wurde da man sie noch in ihrer gestrigen Stellung vermuthete, auf der Straße nach Namur vorgeschoben und erhielt 2 seiner Insanteries Divisionen, die zum III. Corps gehörige leichte Cavalleries Division Domon und die Kurassiere des General Milhaud zur Unterstützung. Gegen 2 Uhr richien er vor der englischen Arriergarde bei Duatredras; und, obwohl die nur zum Recognosciren vorgeschickten französischen Hufaren vom englischen Thusarens Regiment lebhaft versolgt wurden, so zog sich doch die englische Cavallerie, als sich nun die französische zum Ausmarsch formirte, wobei sehr lebhaft scharmutgirt wurde, und sie die ganze französische Armee anruden sah, zurück.

Rapoleon, ber sich selbst bei ber Avantgarbe befand, hatte bem Marschall Ren mehrfach Besehl geschickt, seinen Anmarsch zu beschleunigen; endlich stellte sich tas I. Corps an die Spise ber Kolonne, bem bann bas II. und VI. folgte und zulest die Garben, während die Kürassiere bes Generals Milhaud und an ihrer Spise eine Division vom 1. Cavallerie-Corps, unter General Suberoie, eine Zwischen-Kolonne bilbeten, vermuthlich zwischen dem Gros und ber Avantgarbe.

Da es unaufhörlich regnete, so hegten bie Franzosen bie Besorgniß, bie Englander möchten fich eiligst zuruckziehen, und zogen baher mit Haft und

Uebereilung auf ber Straße fort, trogbem fie mit bidem Kothe bebedt war, unterbeffen die Cavallerie auf ben Seiten, da die Pferde bis an den Bauch in dem schwarzen, aufgeweichten und schlüpfrigen Boden versanken und nur mit Mühe vorwärts schritten, so zu sagen alle Kornfelder in Düngerhausen verwandelte. Da gegen 7 Uhr Abends die Engländer starken Biberstand leisteten, und dadurch andeuteten, daß sie sich in ihrer Stellung behaupten wollten, so ließ Napoleon, um sich davon zu überzeugen, die Kürassiere von Milhaud und 4 reitende Batterien vorgehen und da er sah, daß der Feind eine zahlreiche Artillerie auffuhr, so wies er seiner Armee vor Plancenois eine Ausstellung an.

Wellington hatte schon im vorigen Jahre die Bemerkung gemacht, baß, wenn je eine Armee in die Lage kam, Brüffel beden zu muffen, die Stellung bei Mont St. Jean allein bazu geeignet sei. Dieses ist ein Höhenzug, der rechts durch den Grund, worin das Dorf Merbe-Braine liegt, begränzt wird und links gegen den Lasnebach ausläuft; vor dem rechten Flügel liegt das Schloß von Hougomont; vor der Mitte der Pachthof La Have sainte und der linke Flügel wird durch einen Hohlweg und durch Hecken gedeckt, die sich bis nach dem Pachthofe Papelotte hinziehen. Da der Kamm dieser Höhen keine große Breite hat, so gewährt dies dem 2. Treffen den Bortheil, daß es auf der Rückseite, ohne von weitem in die Augen zu fallen, ausgestellt werden kann.

Das Schloß und ber Pachthof Hougomont, wie erwähnt unter bem rechten Flügel gelegen, find von einer biden Mauer umgeben, bie in ihrer gangen gange, nach ber feinblichen Geite mit großen Baumen bepflangt unb vor welcher ein fleiner Erlenbufch liegt ber mit einem Baffergraben umgeben ift; jene Mauer aber, fowie bas obere Stodwerf bes Bebaubes waren im vorliegenden Falle mit Schieficharten verseben. Der Pachthof La Save fainte liegt am Fuß ber Stellung, rechts an ber Chauffee und hat 2 umgaunte Barten; Schieficharten waren jeboch in bem maffiven Saufe nicht angebracht, was ben Truppen, bie es vertheibigen follten, Rachtheil brachte. Die beiben Chauffeen von Charleroi und Rivelles, welche bie Stellung burchichneiben, und fich 1/4 Stunde hinter berfelben bei Mont St. Jean vereinigen, waren beibe burch geschleppte Berhaue gesperrt. Gine halbe Stunde hinter ber Stellung beginnt ber Balb von Soigne, burch welchen bie große Strafe nach Bruffel führt, nebft einigen Seitenwegen, außerhalb welchen aber bas Terrain fehr moraftig ift. Die Bruffeler Chauffee hat zwar ben fur Bertheibigung fehr gunftigen Bortheil, auf beiben Geiten, beinahe in gufammenhangenber Reibe, mit Saufern und Garten begrengt gu fein, bagegen aber auch ben Rachtheil, baß fie, ihrer ichnurgraben Richtung wegen, von ber Sohe hinter La Save fainte aus in ihrer gangen Lange bestrichen werben fann.

Die Sügelfette, welche bie frangofifche Armee biefer Stellung gegenüber einnahm, liegt von berfelben etwa 2000 Schritt entfernt und bas bazwifchen

liegende niedrigere Terrain wolbt fich nach mehreren Richtungen, während es fich hinterwarts bis jenseit bes Solzes von Callois erhebt.

Die Aufstellung und Bertheibigung ber englischen Truppen war nun folgende:

Die leichten Compagnien bes 3. Garberegiments und von Colbstream, unter Oberst Lieutenant Macbonell, hielten bas Schloß Hougomont, bie bes 1. Garberegiments, unter Oberst-Lieutenant Saltoun, nebst 100 Mann hannoverscher leichtes Truppen ben Erlenbusch besetz.

Das erfte Treffen, vom rechten Flügel abgerechnet, enthielt in 43 Bataillonen solgende Truppen:

- 4 Bataillone Garben, unter General Coofe, 4 Bataillone ber 5. brittischen Brigade unter General Sir Colin Haltett, 5 Bataillone von der 1. hannoverschen Brigade unter General Graf v. Rielmansegge, welche die Jäger von Sporfen als Tirailleurs bei fich hatten.
- 3 Bataillone bes 1. Regiments Raffau unter General Kruse, ein Bataillon in erster, Die beiben übrigen in 2. Linie.
- 3 Bataillone von ber 2. Brigade ber beutschen Legion unter bem Obersten v. Ompteba; alle biese Truppen standen zwischen ben beiden Chaussen. Links derselben waren placirt:
- 4 Bataillone ber 8. brittischen Brigade unter General Rempt und zwar 2 Bataillone in ber Linic, eins vorwarts am Grunde und eins in Reserve.
- 5 Bataillone ber 1. niederländischen Brigade unter General Bylandt, tas 5. Miliz-Bataillon in Reserve; 4 Bataillone ber 9. brittischen Brigade unter General Denys Back, in 2 Linien ausgestellt; 4 Bataillone der 4. hannoverschen Brigade unter Oberst v. Beck und 4 Bataillone der 5. hannoverschen Brigade unter Oberst v. Vincke, beide in 2 Linien; 3 Bataillone der 2. niederländischen Brigade unter dem Prinzen von Weimar, von der das 1. Bataillon des 2. Raffauer Regiments Raffau nach Hougomont entsendet, und das 1. vom 28. Regiment vor der Linie vorgeschoben war.
- Das 2. Treffen und bie Reserven bestanden aus folgenden Truppensgattungen:
- 8 Bataillone ber 3. brittischen Brigade unter General Abam rechts und die 1. Brigade deutscher Legion unter Oberst Duplat links. 4 Bataillone der 3. hannoverschen Brigade des Oberst Halfett und zu seiner Nechten 2 Oragoner-Regimenter der 5. Brigade unter General Grant. 8 Bataillone und 5 Escadrons, tas braunschweigische Contingent, von denen 1 Bataillon rechts senseits Merbe-Brain stand. 4 Cavallerie-Regimenter und zwar 3 der 3. Brigade unter General v. Dörnberg und Cumberland Husaren.
- 1 Regiment Cavallerie (3. Susaren = Regiment beutsche Legion) unter Oberft Arendschild. 1 Dragoner=Regiment auf bem rechten Flügel. 4 Regimenter Garbe = Cavallerie unter Lord Sommerset. 7 nieberlandische Cavallerieregimenter unter General Collaert, die 3 Carabinerregimenter in der Mitte, die Brigade

Merle linfe, bie Brigabe Bhigny rechte. 3 Dragoner-Regimenter ber 2. 2 unter General Bonfonby, 3 Cavallerie Regimenter ber 4. Brigabe General Benbeleur. 3 Cavallerie-Regimenter ber 6. Brigabe unter General !

4 Bataillone ber 10. brittifchen Brigate unter General Lambert.

12 Bataillone ber 2. nieberlandischen Divifion, bie bie Stadt la Leub befest bielt.

3 Bataillone ber 4. brittifchen Brigabe unter Dberft Mitchell.

Die Befammtftarte biefer Truppen bie unter bem Befehl bes & v. Bellington ftanben, fann, nach Abzug bes Berluftes am 16., auf 68000 gerechnet werben, bie fich fo vertheilen :

## 1. Corps: G. R. S. ber Bring von Oranien.

1. Divifion: General Coofe.

1. Brittifche Brigabe: Beneral Maitland . . . 2 Batail. 2050 M. 4 Batail. 2. Brittische Brigate; General Byng . . . . 2 Batail. 2078 M.

Artillerie: Oberft-Lieutenant Abne, reit. Batterie bes Major Ruhlmann, Fußbatterie bes Sauptmann Sanbham.

3. Divifion: Ben. Lieut. Baron b'Alton.

13 Batail.

12 Batail. 68

5. Brittifche Brigate: General Gir Colin Salfett 4 Batail. 2322 M. 2. Brigate ber beutschen Legion: Dberft v. Ompteba . . .

4 Batail. 1901 M.

1. Sannoveriche Brigate: Ben. Graf Rielmannsegge 5 Batail, u. 2 Comp. Jager 2472 M.

Artillerie: Dberft-Lieutenant Williamson, Fußbatterie bes Major Lloyd, ... Sauptmann Cleeren (b. L.).

### 2, Corps: General - Lientenant Lord Sill.

2. Divifion: General=Lieutenant Gir Senry Clinton

3. Brittifche Brigate: Beneral Abam . . . 4 Batail. 2617 M. 1. Brigate ber beutschen Legion: Dberft Duplat 4 Batail. 1979 M.

3. Sannoveriche Brigade: . 4 Batail. 2235 M. Dberft Salfett

Artillerie: Oberft-Lieutenant Gold, reit. Batterie bes Major Sympher, Fußbatterie bes Hauptmann Bolton. 1. Divifion: Benerallieutenant Gir C. Colville.

| 4. Brittische Brigade:                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Oberst Mitschell 3 Batail. 1761 M.   19 Maris Canada                                                             |  |
| General Johnson 4 Batail. 2153 M. 12 Batail. 6692 M.                                                             |  |
| *6. Hannoversche Brigade:                                                                                        |  |
| General Epon 5 Batail. 2778 M. )<br>Anillerie: Oberst-Lieutenant Hawker,                                         |  |
| Bußbatterie bes Dberften Bromes,                                                                                 |  |
| = = Hauptmann Ritberg (Hannover).                                                                                |  |
| 5. Division: General-Lieutenant Sir T. Picton.                                                                   |  |
| 8. Brittische Brigabe:                                                                                           |  |
| General Kempt 4.Batail. 2502 M. 9. Brittische Brigade:                                                           |  |
| General Sir Denys Back 4 Batail. 2275 M. 12 Batail. 7037 M.                                                      |  |
| 5 hannaneriche Pariaghe:                                                                                         |  |
| Oberst v. Bincte 4 Botail. 2260 M. )<br>Anillerie: Major Heisse,                                                 |  |
| Susbatterie bes Major Roggers,                                                                                   |  |
| 5 Sauptmann Braun.                                                                                               |  |
| 6. Division.                                                                                                     |  |
| 10. Brittische Brigade:                                                                                          |  |
| General Lambert 4 Batail. 2412 M. ( 8 , 4757 = 4. Hannoversche Brigade:                                          |  |
| Dberft Bod 4 Batail. 2345 M.                                                                                     |  |
| Anillerie: Oberst-Lieutenant Bruckmann,                                                                          |  |
| Fußbatterie bes Major Unett.<br>Reserve-Artillerie: Major Drumond,                                               |  |
| reit. Batterie bes Major Sir Hof 9 Pfbr.,                                                                        |  |
| = = = Braun 6Pfdr.,                                                                                              |  |
| Fußbatterie bes Hauptmann Sinclair.                                                                              |  |
| * hannoversches Reserve-Corps: General-Lieut. v. b. Deden. 1. Brigabe: Oberfi-Lieutenant v. Benningsen 3 Batail. |  |
| 9 n Magnifier 3                                                                                                  |  |
| 3. * v. Bobeden 3 * (10 2000000. 3012 200.                                                                       |  |
| 4. e v. Wissel . 4 = )                                                                                           |  |
| Cavallerie: General-Lieutenant Urbridge.                                                                         |  |
| 1. Brigabe: Gen. Lord Commerset . 13 Coc 1227 M.                                                                 |  |
| 2.                                                                                                               |  |
| 4. * Benbeleur 9 * { ****   1187 ***                                                                             |  |
| 5. = Grant 6 =                                                                                                   |  |
| * Husaren ber beutschen Legion                                                                                   |  |
| 7. Derst Arendtschild 7 1030                                                                                     |  |
|                                                                                                                  |  |

<sup>\*)</sup> Anmerfung. Die mit \* bezeichneten Truppen haben nicht an ber Schlacht Theil genommen.

| * 1. Hannoversche Brigade: Oberst v. Estorff Bremen und Verben: Husaren *                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Reitende Artillerie: Oberst-Licutenant Macdonald, 6pstg. Batterie bes Major Sir Robert Gardiner und Smith, Haubithbatterie Bull, 9 Pfdr. Batterien der Hauptleute Mercer und Ramsan, Rafetenbatterie des Hauptmann Whinyates. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die ganze Artillerie unter ben Befehlen bes Obersten Sir G. Wood, und bie reitende unter bem Oberstelleutenant Frazer bestand demnach aus:  7 englischen 9 Pfdr. Fußbatterien,  * 1                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alfo gange Starfe ber engl. Armee: 74 Batail., 81 Gec. u. 22 Batt. 61352 D.                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * Riederländisches Urmee-Corps: G. R. S. ber Pring von Oranien.                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indische Brigade: General-Lieut. Anthing 5 Batail 3470 M. Urtillerie und Train 225 ,                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *1. Divifion: Beneral Lieutenant Stebmann.                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Brigabe: Gen. Hamo 6 Batail 3267 M.                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Brigade: Gen. Gerens 11 Batail. u. 1 Batter. 6609 M. 5 Batail 3119                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Artillerie und Train 223 -                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Divifion: General-Lieut. v. Berponcher.                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Brigade: Gen. Bylandt 5 Batail 3094 M. 2. Brigade: S. R.H. d. Prinz v. Sachf. Weimar 5 Batail 4234 M. 1 Corps freiwillige Jäger 177 1 reit., 1 Fußbatt. mit Train 454                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Division: General-Lieut. Baron Chaffé.                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Brigate: Oberst Detmers 6 Batail 3014 M.                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Brigabe: General b'Aubremé 6 Batail. u. 2 Batter. 6940 Dt.                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 reitende u. 1 Fußbatterie<br>nebst Train                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Cavallerie: General-Lieut. Colla     | ert.                                       |
|--------------------------------------|--------------------------------------------|
| Unter bem General Trip               | 1                                          |
| 12 <b>Es</b> c 1234 M.               | ·                                          |
| Unter bem General Merle              | •                                          |
| 8 Esc 1082 .                         | 28 Esc. 2 Batter. 3662 M.                  |
| Unter dem General Shigny             |                                            |
| 8 Ge 1152 M.                         |                                            |
| 2 reit. Batterien . 241              | ]                                          |
|                                      | 38 Batail., 28 Esc. u. 8 Batter. 28865 M.  |
| eanze Statte v. ineveriano. Corpo: a | ૦૦ ઈલાલા., 20 હેઈ. લે. ૦ ઈલાલા. 2000) માં. |
| -                                    | •                                          |
|                                      |                                            |
| Corps S. A. H. bes                   | Herzogs von Brannschweig.                  |
|                                      |                                            |
| kichte Truppen                       | 5 Batail 3360 M.                           |
| kichte Truppen                       | 5 Batail 3360 M 3 2016 *                   |
| Lichte Truppen                       | 5 Batail 3360 M 3 2016                     |
| Richte Truppen                       | 5 Batail 3360 M                            |
| Richte Truppen                       |                                            |

Rassauisches Contingent: General v. Kruse. Ein Milizregiment . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Batail. 2900 M.

Die Starte ber Gesammtarmee betrug also:

Englisch-Hannoversche Armee 74 Batail., 81 Esc. u. 21 Batter. 61352 M. Riederländische Truppen 38 28 8 28865 5 Braunschweigische Truppen 8 5 5 2 6758 7Rassautsche Truppen . 3 2900 2

Summa: 123 Batail., 114 Esc. u. 31 Batter. 99875 DR.

Rapoleon war sehr zufrieden, daß Wellington das Gefecht in einen so ungunstigen Terrain annehmen wollte, wo er die Defileen des Waldes von Soigne im Ruden hatte; daher hatte die französische Armee ihre Bivouack vor und um Plancenois aufgeschlagen.

Obgleich der Regen die ganze Racht hindurch in Strömen gestossen, so daß am frühen Morgen der Boden so ausgeweicht war, daß weder Cavallerie noch Artillerie manoeuveriren konnte, so trodnete es doch, nach Aushören desselben um 5 Uhr, so rasch ab, daß um 1/29 die Meldungen beim Kaiser eingingen, die Artillerie und Cavallerie sei nach geschehener Recognoscirung, zwar schon jest im Stande zu manoeuveriren, jedoch gewiß noch besser in einer Stunde und Rapoleon entwarf nun, nachdem er sich überzeugt, daß weder Berschanzungen noch Redouten von den Engländern angesegt worden, die Disposition zut Schlacht. Die französische Armee brach daher jest in 11 Kolonnen auf, von denen 4 das erste, 4 das 2. und 3 das 3. Tressen oder die Reserve bilden sollten; und zwar sollte das erstere aus der zum I. Corps gehörigen leichten Cavallerie Division Jaquinot, den 4 Divisionen dieses Corps, (Durutte, Marcognet, Donzelot und Guyot) den 3 Infanterie Divisionen vom II. Corps (Bachelu, Fop, Jerome Bonaparte) und der zu demselben gehörenden seichten

Division Biré bestehen, bas 2. Treffen aber aus ben Kurassieren bes General Division Birk ben beiben leichten Cavallerie-Divisionen ber Generale Domen und Suberoie in Escabrons-Kolonnen, ben beiben Infantexie-Divisionen (Simmund Jeannin) vom VI. Corps in Divisions-Kolonnen und bem Cavallerierme bes Grafen Balmy links, zusammengesetzt sein, während die Garden in Reimsstanden, und zwar die 3 Infanterie-Divisionen (Friant, Morand, Dubeims) in der Mitte, vorwärts des Pachthofes Rossomme, die leichte Cavallerie vom Lesedvere Desnouettes rechts und die Division Grenadiers zu Pferde mit Gardedragoner unter General Guyot links.

Die Artillerie marichirte auf Die Flanfen ber Rolonnen, Die Barce unt

Wagenfolonnen gulegt.

Die gange Starte biefer Urmee mochte 68-69,000 Mann betragen; tie Infanterie Divifionen waren in 2 Linien aufgestellt und bie ber Garbe in h jebe von 4 Bataillone, mit 30 Schritt Bwifchenraum, quer über bie Chauffer. Um 1/211 Uhr hatten biefe Truppen Die ihnen angewiesenen Blage eingenommen und Rapoleon begab fich auf die Sohen von Roffomme, von wo er eine fich Ausficht über bas gange Schlachtfelb hatte. Der Plan gum Angriff mat la Sane fainte und la Sane, welches vor bem linfen Flügel ber englifchen Stellung lag, wegzunehmen und 10 Batterien, wobei 3 12pfunbige, marm vereinigt und auf ben Soben, rechts von la Belle Alliance, vor ben Divinonm bes linten Flügele vom I. Corpe aufgestellt, um benselben einzuleiten. 2 Divinona bes I. Corps und bie beiben bes VI. follten la Sane fainte zu ihrem Angriffs object erwählen, mahrend bie beiben andern bes I. Corps ihre Angriffe gegen la Sane richteten; Die jum I. Corps geborigen Divifionen leichter Cavallent follten zu biefen Angriffen mitwirfen, und bie im 2. und 3. Treffen ftebente Cavallerie, nebft ben Garben, fie unterftugen. Auf biefe Beife mare ber link Blugel ber Englander umgangen und ihrem rechten, wo die Sauptfrafte fanten ber Weg nach Bruffel abgeschnitten und weshalb Rapoleon gerabe ihren finden Flügel umgeben wollte, giebt er felbft an:

1) um fie von ben Breugen zu trennen und ihre Bereinigung gu bindem,

2) weil ihm ihr linfer Alugel viel ichmacher ichien, und

3) weil ber Marichall Grouchy fich auf biefer Seite befant, und baber fo ma noeuverirt werben mußte, bag bie Gefahr nicht eintrat, von ihm getrennt zu werden

Es ift wohl hierbei nicht zu zweifeln, bag Napoleon nach bem Entwuft seiner Disposition nicht erwartete, bag bie preußische Armee ihre Ausführung auf eine so unerwartete Weise ftoren wurde.

Man fann bie Attaque auf das Schloß Hougemont als die Einleitung zur Schlacht von Belle Alliance, die verschiedenen Bersuche gegen das Centrum und ben rechten Flügel der Engländer als die Action, und das Erscheinen der Preußen, als die Herbeiführung der Katastrophe betrachten. Die Action stellt 3 unterschiedene Momente dar, den Angriff des I. Corps, die Cavallerie angriffe auf den rechten Flügel der Engländer und den Angriff der französisischen

Barbe. Rapoleon hatte 2 Angriffspuncte gewählt, bas Centrum und ben linten Flügel, wodurch jedoch seine Krafte und Aufmerksamfeit getheilt wurden.

Gerabe um 11 Uhr 35 Minuten geschah ber 1. Ranonenschuß; ber vor hougomont gelegene Erlenbusch wurde von ber 1. Brigade ber Division Jerome Bonaparte genommen, ber Garten nach einem heftigen Gesecht erobert und tie Englander blieben auf die Bertheibigung ber Gebaube beschränft, welche

in Brand gu fteden ben Frangofen gelang.

Die Obersten Hepburn und Woodford nahmen jedoch mit 4 Compagnien Coldstream und 2 vom 3. Garberegiment den Garten wieder und durch Verskärfung eines Bataillons vom 2. Regiment Nassau und eines braunschweigischen Jäger-Bataillons war dieser Posten im Stande, sich gegen alle Bataillone der Division Jerome, sowie gegen einige noch hinzugestoßene Truppen der benachbarten Division Kon zu vertheidigen. Das Gesecht verwandelte sich hier iest in ein lebhastes Gewehrseuer, welches den ganzen Tag dauerte und bei dem der Busch abwechselnd bald in die Hände der Engländer, dalb in die Gewalt der Franzosen gerieth. Das braunschweigische Corps hatte jest seine erste Stellung verlassen und eine 2. hinter dem rechten Flügel der ersten Linie eingenommen; das Jägerbataillon der Avantgarde wurde, wie bereits angegeben, nach Hougomont entsendet und 2 (das Leide und das leichte) Bataillon tücken an die Stelle der 2. Garbebrigade in die erste Linie.

Rey follte ben Angriff auf das Centrum und den linken Ftügel ausführen; boch als es geschehen sollte, wurden in der Richtung von St. Lambert in seiner rechten Flanke Staubwolken bemerkdar, demzusolge der General Domon mit einer leichten Division und der des Generals Sudervie den Beschl erhielt, dorthin weilen, um Aufklärung zu verschaffen und wenn es Grouchy sei, sich mit ihm zu vereinigen, sonst aber sich dem Feinde entgegen zu stellen. Er that tiefes auch mit seinen 3000 Mann Cavallerie und stellte sich im Haken hinter tem rechten Flügel der Armee auf; als aber die Nachrichten eingingen, sene wahrgenommene Erscheinung sei Bulow's Avantgarde, erhielt der General Graf Lobau den Beschl mit seinen Teten rechts zu schwenken, die Chaussee w überschreiten, um den General Domon zu unterstützen, in dieser Richtung sich eine Ausstellung zu suchen, wo er mit 10,000 Mann 30,000 aufhalten könnte und die Preußen ledhaft anzugreisen, sobald er die ersten Kanonenschüsse von den Truppen des Generals Grouchy hören würde, welche dieser in ihren Kulten gesendet haben würde. Diesem Beschle zu Folge nahm der Graf koban eine Stellung hinter der Cavallerie des Generals Domon.

Nachbem auch biese Aufstellung beenbet, erhielt Nen ben Befehl, la Hape fainte anzugreifen, fich bieses Bostens zu bemächtigen, eine Infanterie-Division beit aufzustellen, barauf gegen bie beiben Pachthose Papelotte und la Have vorzugehen, ben Feind baraus zu vertreiben, um somit alle Berbindung zwischen

ben Englandern und Preugen abzuschneiben.

Faft um 2 Uhr feste fich bas I. Corps unter Graf Erlon, in 3 Ungriffs. tolonnen formirt, in Marich; die erfte nahm ihre Richtung auf la Sane fainte; bie 2. von ber 3. unterftugt, marichirte gerabe auf bie Stellung ber Englander mabrent gleichzeitig fich bie Divifion Durutte gum Ungriff ber Bachthofe Bapelotte und la Sane mentete. Die erfte Rolonne murbe von ber Ruraffiet brigabe bes Grafen Balmy unterftugt; Die 2. rudte unter heftigem Urtilleriefeuer mit vieler Saltung burch ben Grund por, ber beibe Armeen trennte und fließ auf bie Rieberlander unter Graf Berponder, Die burch ben am 16. gehabten Berluft gefdmacht, nur 2 Mann bod aufgeftellt maren und beren Feuer baber meber mohl genahrt noch wirffam war, fo bag es ben frangofifchen Rolonnen go lang, die erfte Linie zu burchbrechen. Doch auf bem Plateau angefommen, faben fie fich ploglich von Truppen umgeben, Die rudwarts ftanben, und gum Theil auf ber Erbe lagen; es waren die Bataillone ber Divifion des General Bicton, und biefe fielen nun auf bie Flanken ber frangofifchen Rolonnen, mabrent ber General Berponcher feine Truppen fammelte und bie Frangofen angriff. 2118 ju gleicher Zeit jest auch noch ber Lord Urbridge mit ber 2. englischen Cavallerie Divifion fich unaufhaltfam auf bie letteren fturgte, murbe bie frangofifde Rolonne gesprengt, und in Unordnung und Berwirrung gebracht, und es gelang ihm 2 Fahnen zu nehmen, im Berfolgen fogar burch 2 frangofische Rolonnen ju reiten, bis auf bie rudwarte ftebenben 3 Batterien gu fallen und mehrere Befchuge außer Befecht zu fegen. Diefem Unfall feste Rapoleon Die unter General Milhaud ftebenben 4 Ruraffier- und 2 Lancierregimenter entgegen, die auf bie Flanke ber englischen Cavallerie fielen, und fie mit einem fe bedeutenden Berlufte gurudtrieben, bag es ihnen erft rudwarts in ihrer urfprunge lichen Stellung gelang, fich wieber ju fammeln. Beneral Bonfonby fuhrte feine Leute gegen bie frangofischen Lanciere und fant hierbei einen ruhmmurbigen Tob; bie 4. englifche Cav. Brigate Benbeleur hatte ebenfalls bei biefem Angriffe Theil genommen.

Die schottische Infanterie sowie bie bes Generals Berponcher, war in ihre Stellung gurudgegangen und bie 3. frangofische Kolonne hatte, ba fie bie Rieberlage ber 2. erblidte, mahrscheinlich ein Gleiches gethan.

Die erste Kolonne war gegen la Hape sainte vorgegangen und batte sich bes Obstgartens bemächtigt, bas Bataillon Lüneburg aber trieb ben Feind wieber hinaus, boch in Tirailleure ausgelöst und seine Bortheile verfolgend wurde es unmittelbar von seindlichen Kurassieren angegriffen und ganzlich zerstreut, wobei letztere in der Berfolgung sich auf 4 andere Bataillone dieser Brigade warfen, die sich in hohlen Biereden zu 2 Bataillonen formirten und 2 Angriffe hinter einander aushielten, die sie zulest von der englischen Gardes Cavallerie unter Lord Sommerset befreit wurden. Das 8. und 5. Bataillon der beutschen Legion rückte gegen die französische Infanterie, die sich diesseits la Hape sainte zeigte, wurden jedoch von derselben französischen Cavallerie angegriffen und überrascht; das 5. wurde von der Garde-Cavallerie befreit,

bas 8. aber, welches sich eben auf die feinbliche Infanterie werfen wollte, theils niedergehauen, theils ganzlich zerstreut, bevor ihm die englische Cavallerie zu Hulfe kommen konnte. Das 5. Bataillon ging nachher hinter den Hohlweg der Chaussee, rudte später von neuem vor, wurde von seinblicher Cavallerie angegriffen und hatte das Schickal des 8. Bataillons ganz getheilt, wenn das 3. Husaren-Regiment der beutschen Legion nicht noch zu rechter Zeit erschienen wäre, um es von einer gänzlichen Riederlage zu befreien. In den Bachthösen sa Haus fainte und Papelotte dauerte das Gesecht auf beiden Seiten fort, mehrsach frische Truppen und Verstärfungen wurden dahin gesendet und erft nach 6 Uhr geriethen beide in die Hände der Franzosen.

Die 5. hannoveriche Brigade war vom außerften linten Flügel in bie Ritte genommen und bort auf beiben Seiten ber Chauffee als Referve aufgestellt.

Da Rey seine Absicht vereitelt und eine Division bes I. Corps gang in Unordnung sah, so erhielt ber Graf Erlon ben Befehl, seine Truppen nach geschehener Sammlung wieder zu formiren. Durch die Angriffe auf Hougomont hatte sich bas II. Corps links geschoben und badurch einen Zwischenraum in ber Mitte bes 1. Treffens erzeugt; hierfür wies nun ber Kaiser die Cavallerie Milhaud und die ber Garde unter Rey's Besehle.

- Jest warf letterer bie Ruraffiere Milhaud auf ben rechten Flugel Welligton's, wahrend bas I. Corps, bas etwas früher als bie ersten preußischen Truppen aus bem Barifer Solze, sonft bas von Frischermont genannt, bebouchirt mar, burch eine Tirailleurlinie bas Gefecht unterhielt. Die Ruraffiere erstiegen bie Boben, gefolgt von ber leichten Divifion bes General Lefebore Desnouettes; Bellington ließ feine Infanterie hohle Quarrees formiren, eine bei ben Eng. lanbern reglementsmäßige Formation gegen Cavalleric-Angriffe, wo bie Artillerie ichiest, so lange es geht und bie Bebienungsmannschaft, wenn fich ber Feind nabert, in bie Quarrece lauft, um fogleich wenn die Attaque abgeschlagen, wieder bei ber Sand zu fein; biefes Manoeuvre wurde hier mehrmals ausgeführt. Beibe Truppen waren von gleicher Tapferfeit befeelt: bald warf fich die franzöfische Cavallerie auf die englische Infanterie und brang selbst bis zum 2. Treffen bindurch, ober biefe feste fich und trieb jene in bie Blucht; bald gerieth beide Cavallerie aneinander und brangte fich gegenseitig gurud, bie ein neuer Angriff erfolgte. Die Frangofen fammelten fich in ber Tiefe wieber, bicht bei ber riglifchen Stellung, waren bier mehrere Stunden lang dem heftigften feindlichen Kanonenfeuer blodgestellt und wurden auch wohl von ihren eigenen rüchvärtigen Batterien beschoffen, die fie weit hinter fich im Ruden gelaffen; auf beiben Seiten jeboch folug man fich mit gleicher Erbitterung unt Bravour. Rapoleon jest fah, baß es feiner Cavallerie nicht gelang, ben rechten Flügel ter Englander ju überreiten, fantte er noch bas Rurafflercomes Balmm babin, welches mahrend ber beftigften Ranonabe ber Breugen auf bem rechten Flügel tefilitte und Rey ließ zugleich ben General Gunot auffordern, mit ten Grenatieren m Bierbe und ben Dragonern ber Garbe eben babin ju eilen; boch machte ihm Napoleon biefe Bewegung, als übereilt, jum Borwurf und schreibt bers selben, weil er ihn baburch ber ganzen Cavallerie im entscheibenben Augenblice beraubt habe, jum Theil ben Berluft ber Schlacht ju.

Alle auf bem rechten Flügel Wellington's befindlichen Truppen famen hier nach und nach ins Feuer; die niederlandische Division Chaffe verließ ihre Stellung hinter Braine la Leub und stellte sich hinter bem rechten Flügel in Reserve auf.

Der Graf v. Balmy hatte die Wegnahme seiner ganzen Cavallerie ungern gesehen und die 1000 Mann starke Carabiniersbrigade noch zurückzuhalten gesucht, allein kaum wurde dies Ney gewahr, als er besahl diese auf die seinblichen Bierecke, die in Echellons auf dem Abhange der Höhe bei Hougomont standen, zu wersen. Es geschah, doch nicht die Hälfte davon kam zurück, sondern der Berlust beider Seits war ungeheuer. Die immer dunner werdenden englischen Bataillone wurden in ihren Zwischenräumen durch Truppen der 2. Linie ausgefüllt und Lord Urbridge ließ die 4. und 6. Cavallerie-Brigade vom linken Flügel holen. Die in Reserve stehende 10. Brigade litt sehr, sowie die ganze Insanterie, durch die ganz nahe an die englischen Linien herangerückte französische Artillerie. Alle diese Angrisse dauerten von 4—7 Uhr und das Endresultat derselben war, daß man sich sehr vielen Schaden zugefügt, aber ohne allen weitern Ersolg, indeß sich der Sieg unerwartet auf einer andern Seite entschied.

Die preußische Armee kam auf bem Marsch von Wavre theils über St. Lambert, theils über Ohain; Bulow befand sich mit bem 4. Armee-Corps an der Tete der Kolonne, die ihre Richtung auf ersteres genommen hatte und dieses enge und lange Desilee, sowie die schlechten Wege hatten den Marsch der Truppen schr ausgehalten. Nachdem der Feldmarschall, der sich an der Spige dieser Kolonne befand, durch vorgeschickte Patrouillen die Gewissheit erlangt, daß die rechte Flanke der Franzosen nicht gehörig gesichert, besahl er Bulow über den Lasnedach zu gehen und sich in den Besit des Pariser Holzes zu sesen. Demzusolge wurden die 15. und 16. Infanterie Brigade, nebst der Reserve Cavallerie und Artislerie über den Bach geschoben, die Infanterie verdeckt im Walde ausgestellt, die Cavallerie aber, unter dem Besehl des Prinzen Wilhelm von Preußen, in Reserve links dahinter placirt; die 13. Brigade sowie die 14. waren noch rückwärts, das 2. Armee Corps aber solgte unmittelbar.

Die erste Absicht bes preußischen Felbherrn war, in bieser concentrirten Stellung die Ankunft der übrigen Truppen abzuwarten und erst gegen Abend aus derselben hervorzubrechen, allein bei dem hartnäckigen und hisigen Kampfe, ben der rechte Flügel der Engländer zu bestehen hatte, befahl er um 1/25 Uhr hervorzubrechen. Die 15. Brigade entwickelte sich rechts, die 16. links in sentrechter Richtung auf dem rechten Flügel der Franzosen und parallel mit der Chaussee von Brüssel, welche deren Rückzugslinie war. Bei der 15. Brigade

kanden 2 Bataillone voran, 4 Bataillone im 1. Treffen, 3 Kandwehrsbataillone im 2. und die zur Brigade gehörige Cavalleric und 12 pfündige Batterie Rr. 13 mit dem schlesischen Hufaren-Regiment in Reserve; vor der 16. Brigade waren 2 Füstlier-Bataillone unter dem Major v. Keller links nach dem südlichen Ausgange des Pariser Holzes geschoben, wogegen 4 Bataillone das 1. und 3 das 2. Treffen bilbeten.

Jest fing bas Geschüsseuer zwischen ben Generalen Domon und v. Bulow an; bie beiben an ber Spige ber 15. Brigabe marschirenben Bataillone nahmen nichts ihre Richtung auf Smouhen, wo sie ins Gesecht kamen; bas 1. Bataillon bes 18. Regiments folgten ihnen und nahm, unter. Beistand ber niebersknbischen Truppen von ber Brigabe bes Prinzen von Weimar, bas Schloß Frischermont.

Das 2. schlesische Husarens und bas 2. neumärkische Landwehrcavalleries Regiment zogen sich durch die Infanterie hindurch und warfen, vom 3. schlesischen Landwehreavalleries Regiment gefolgt, ein französisches Chasseurregiment zurück, mußten aber, weil der General Domon mit seiner ganzen Linie vorrückte, zurückzehen. Diese Bewegung wurde durch die reitende Batterie Ar. 11, vorsziglich aber durch die Fußbatterie (Capitain Schmidt) der 15. Brigade, welche sich der nachfolgenden französischen Cavallerie entgegenstellte, gedeckt.

Run ließ ber General Lobau seine Infanterie vorrücken und General Domon stellte sich in Reserve. Bulow nahm seinen rechten Flügel bis auf die beholzten höhen von Smouhen vor, und lehnte ben linken an einen Grund am Holze von Birere, ber nach bem Lasnebach abläuft. Die Reserve Cavallerie setze sich in 2 Kolonnen in Bewegung und nahm ihre Richtung nach bem linken Flügel, wo sie der Prinz Wilhelm ausmarschiren ließ. Das Gesecht wurde jest sehr hisig; die Fußbatterie Rr. 14 verlor 3 demontirte Geschüße; die 12 pfündige Batterie Rr. 13 suhr im Centrum der 15. Brigade auf; mit großer Hartnäckigkeit vertheidigte der Feind seine Stellung. Zeht rückten die übrigen Truppen des 4. Corps in die Linie; Bulow stellte die 14. Brigade rückwärts der 16. auf, dirigirte die 13. rechts zur Unterstützung der 15. und besahl sich links auszudehnen, um den seindlichen rechten Flügel zu umfassen.

Die 16. Brigade unter Oberst Hiller zog sich beständig links, um Plancenois zu gewinnen; Major v. Keller folgte dem Lasnebach; General v. Haafe, der tie 13. Brigade commandirte, schickte 2 Bataillone rechts zur Unterstützung der Truppen bei Smouhen und Papelotte und folgte der 15. Brigade; sowie sich aber bas Terrain erweiterte, rückten die Bataillone der 13. Brigade mit in die erste Linie und vereinigten sich mit der 15. Brigade. Prinz Wilhelm rückte mit der Reserve-Cavallerie in den durch das Linksziehen der 16. Brigade entstandenen Zwischenraum, schickte aber vorher noch 2 Cavallerie-Regimenter nach dem rechten Flügel; die 12 pfündigen Batterien Nr. 3 und 5, die 6 pfüns digen Rr. 13 und 21 und die reitende Nr. 21 famen hier nach und nach ins Gesecht.

Graf Lobau fing jest an, um nicht in seiner rechten Flaufe überflüg zu werben, en echiquier gegen bie Chaussee von Bruffel sich zuruckzuziehe als Rapoleon bem General Duhesme befahl, mit 8 Bataillonen ber jung Garbe und 24 Geschüßen nach Plancenois zu marschiren, und sich auf brechten Flügel bes VI. Corps aufzustellen.

Welbmarichall Blucher befahl nun bem General v. Bulow unaufhaltic vorzubringen und fich bes Dorfes Plancenois zu bemachtigen. Sierauf wurt vom Dberft v. Siller 3 Angriffe formirt: 2 Bataillone unter Major v. Witt rudten rechts gegen bas Dorf, 2 Bataillone unter Major v. Fifcher in Mitte und Dberft gieutenant v. Blandowoft mit 2 Bataillonen linfe ve Die 14. Brigade folgte ale Referve und ichidte 2 Bataillone gur Unterftubu bes Angriffs voraus. Unter furchtbarem Feuer brangen fie ine Dorf, nahm 1 Saubige und 2 Ranonen und festen fich in ben Befig bes Rirchhofes; bi ber Feint behauptete fich in ben umliegenben Saufern und Garten und entstand auf 30 Schritt ein morberisches Rleingewehrfeuer, in Folge bef fich bie Breugen gurudgiehen mußten, befonbere ale eine andere feindli Rolonne fich ihnen im Ruden zeigte; zwar verfolgte fie bie frangofische Cavaller wurde aber burch bie Fußbatterie Dr. 2 barin aufgehalten. Rach gescheher Sammlung wurde von 4 Bataillonen ber 14. Brigate, gefolgt vom 15. Regim ein neuer Angriff unternommen und bie Frangofen aus bem Dorfe getrieb als aber Rapoleon jest bie Breugen mit Bewalt vorbringen fab, muß 2 Bataillone ber alten Garbe unter General Morand baffelbe wieber nehm was auch geschah, und bie bann bie letteren bis an ihre Stellung binter b Dorfe verfolgten, wo aber wieberum ihre Tirailleure von ben 4 Gecabre bes 2. ichlefischen Sufaren-Regimente verjagt wurden und Major v. Colomb frangofifche Cavallerie, welche gum Borruden Diene machte, mit bem 8. Sufan Regiment gurudwies; boch ging berfelbe nachber auf feinen Blat gurud.

Während biefer Zeit hatte fich bas 1. Bataillon vom 1. frangofifch Garberegiment rechts ber Chauffee auf einer Sohe, welche ben Fahrweg i von Plancenois nach der Chauffee führt, beherrscht, bas 2. Bataillon abnebft 6 Geschügen, links berfelben aufgestellt.

Um 6 Uhr erreichte ber General v. Zieten, ber eine Berzögerung erlitt weil er seine Marschrichtung anbern mußte, mit bem 1. Corps bas Schlachtsund ber General Pirch I. stieß mit dem 2. zum General v. Bulow. S. 1. Brigade stellte sich auf eine Hohe links der Straße; das Füsilier-Bataill bes 24. Infanterie-Regiments war schon unterwegs links entsendet; Avantgarbe, aus 12 Füsilier-Bataillonen der 12 Infanterie-Regimenter weben beiden schlesischen Schüßencompagnien bestehend, unter Major v. Neuman marschirte gerade auf Smouhen; das 1. schlesische Husaren-Regiment wischon vorausgeeilt und hatte sich rechts der Straße placirt; die Reserve-Cavallei solgte in derselben Richtung und die 3 übrigen Brigaden erhielten Beseichen Marsch zu beschleunigen. Die reitende Batterie Nr. 7 stellte sich vorwän

bes Weges ber nach Smouhen führt auf und etwas später nahm die Fuß-batterie Rr. 7 ihre Stellung in der Verlängerung der Flanke der Truppen, die gegen Bulow standen; Oberst v. Hoffmann folgte der Avantgarde mit dem 24. Regimente, während auf dem linken Flügel der General v. Virch I. seine Reserve-Cavallerie in 3 Linien entwickelte, unter deren Schuß die 5. und hinter ihr die 6. Brigade aufmarschirte. Blücher hatte der 7. Brigade nebst dem 4. kurmärkischen Landwehreavallerie Regiment befohlen, ihren Marsch nach Maransart zu dirigiren, um die Flanke der Armee zu decken; die 8. Brigade, welche in Folge des Arriergardengesechts dei Wavre noch zurück war, wurde mgewiesen, ihre Schritte zu verdoppeln und nachdem die 5. und 6. Brigade in der Brigadestellung sormirt waren, sesten sie sich nach dem linken Flügel des 4. Corps in Marsch.

Rapoleon, ber sich nun von allen Seiten bebroht sah, hatte bie Absicht, bie am meisten gelittenen Regimenter bes I. und II. Corps burch andere Truppen abzulösen, bie auf bem Plateau bei la Have sainte zu sehr ausgesette Cavallerie zu unterstützen und bort ben linken Flügel seiner neuen Schlachtlinie anzulehnen, beren Mitte vor Belle Alliance stehen und beren rechter Flügel sich gegen Plancenois und ben Pachthof Caillou ausbehnen sollte, wodurch er Front gegen bie beiben feindlichen Armeen gemacht haben wurde. Da Plancenois ber Stützunct dieser Bewegungen sein sollte, so sandte er bas 1. Bataillon bes 2. Garbe-Chasseurregiments unter bem General Pelet bahin; ein anderes Garbebataillon, das sich noch in Caillou besand, marschirte nach dem Walde von Chantelet, um ben äußersten rechten Flügel ber neuen Stellung zu bilben.

Die 3. und 4. Chasseur und Grenadierregimenter ber Garbe, welche ben linken schlagenden Flügel der neuen Linie bilden sollten, erhielten Befehl, vorzuruden und sich links der Chaussee in der Richtung von la Have sainte in Bataillondviereden zu formiren. Diese acht Bataillone wurden sedoch bald auf 5 reducirt, denn Rapoleon sandte (und führte selbst) das 2. Bataillon bes 3. Grenadierregiments einen Ranonenschuß weit links, um den Feind, der Bewegungen zu machen schien, zu beobachten und auszuhalten; und dann hatten die 4. Chasseur und Grenadierregimenter bei Ligny so sehr gelitten, taß seds nur ein Bataillon bildete; Nev und die Generale Friant und Michel inten sich an ihre Spize, während der General Reille, des großen Verlustes seiner Truppen wegen, diesen Angriff nur schwach unterstußen sonnte.

Bellington, ber bie Bewegung ber frangofifchen Garbe bemerfte, traf alle Anftalten zu ihrem Empfange; 6 Bataillone wurden auf die Rudfeite ber Bofition in der Richtung des Angriffs aufgestellt, die Braunschweiger gegen la Hane samt samte vorgeschoben, die 4. und 6. Cavalleries Brigade vom linken Flügel nach ber Mitte beordert und das vor Hougomont gelegene kleine Gehölz von neuem angegriffen.

Die frangofische Rolonne hatte Die Sohe erftiegen; einige Bataillone wurden geworfen, Die 6, welche ber Herzog hinter ben Sohen, auf ber Erbe

liegend, verbeckt gehalten, erhoben fich und gaben Bataillonsfalven auf bie bichten Maffen; bie Generale Friant und Michel fielen, die Spige ber Kolonne stockte, allein burch ben Zuruf bes Generals Poret be Morvan seste fie ihre Bewegung fort; Ren führte selbst zu Fuß mit gezogenem Degen die Grenabiere; ber Feind wich seinerseits und die erste Linie ber Englander wurde durchbrochen; eine Batterie blieb stehen, konnte aber wegen Mangel an Bespannung nicht weggesesührt werden; bei mehreren englischen Batterien fing die Munition zu fehlen an.

Auf der Höhe entwickelte sich nun die französtiche Kolonne in einem furzen Abstand von der 2. Linie der Engländer, wurde aber hier von einem furchtbaren Artilleries und Kleingewehrseuer empfangen; die Batterie des englischen Hauptmanns Bolton schoß mit Kartätschen, dis zum 29. Schuß hielten die Franzosen standhaft aus, aber dann wich ihr linker Flügel und dies war für alle Truppen das Signal zum Avanciren und die Garde, die Insanterie, welche sich wieder gesammelt, Lord Hill mit der (3. brittischen) Brigade Adam, alle Cavalleriebrigaden, die Wellington hier zusammengezogen, die Braunschweiger, — alles marschirte auf sie los. General Chassé, der schon eine reitende Batterie hatte vorrücken lassen, griff mit seiner ersten Brigade unter dem Oberst Ditmers an, unterstüßt von der hannöverschen und braunschweigischen Cavallerie und ließ die 2. unter General d'Audrémé in Reserve; der Prinz von Oranien erhielt an der Spise dieser Division durch eine Kartätschlugel eine Berwundung in die Schulter.

Diesem vereinigten Angriff tonnten bie Franzosen seinen Wiberstand leisten, obwohl Napoleon noch bas 2. Bataillon bes 3. Grenabier Regiments herbeibrachte, um ben Ueberrest ber geworsenen Bataillone aufzunehmen. General Guyot wollte mit ber schweren Garbe Cavallerie noch einen letten Bersuch machen, allein er erhielt 2 Schuswunden, mehrere Generale wurden getöbtet und balb verließ biese ganze Division bas Schlachtfelb.

General Roguet und bie Generale Petit und Christiani, Majors von ben Grenadieren rudten mit ben Chasseurs und Grenadierbataillonen, bie noch bei Belle Alliance standen, vor; mit dieser Berstärfunng glaubte Napoleon die Offensive wieder ergreifen zu können, allein es gelang nicht und ber Ruckzug mußte sortgeset werden.

Während so die alte Garbe im Centrum die Stellung der Englander fturmte, rudte der General Durutte, ber noch fein Terrain verloren, seiner Seits vor, brangte alles zurud und sette sich in Besit von Smouhen und ben umliegenden Gedäuben; dies war aber seine lette Anstrengung, benn Bieten war angesommen und seine Avantgarde nahm diesen Ort wieder, rudte gegen ben ausspringenden Winsel der französischen Stellung vor und setzte sich bort, von ben gleichzeitig vorrudenden Bataillonen ber 15. und 13. Brigade unterstügt, sest.

Auf bem außersten linken Flügel hatte unterbeg ber General v. Birch I. bas Dorf Plancenois in bem Augenblid erreicht, wo bie frangofischen Garben fich

von neuem in ben Befit beffelben gefett hatten; ba aber von beffen Biebereroberung ber Ausgang ber Schlacht abhängig und feine Zeit zu verlieren war, fo formirte er feine Truppen augenblicklich jum Angriff. Die Fußbatterie Rr. 10 und bie reitenbe Rr. 6 stellten fich neben bie Artillerie bes 4. Corps; 2 Bataillone ber 5. Brigabe, in Bataillonemaffe formirt, machten ben Sauptangriff in ber Richtung auf bie Rirche, 2 westphalische Landwehrbataillone richteten ihre Attaque gegen bie rechte Seite bes Dorfes, 1 Bataillon folgte binter ber Ditte beiber Angriffe. Dajor v. Bigleben umging mit 1 Bataillon bas Dorf in feiner rechten Flanke und brang gegen die jenfeitigen Soben vor, ber Reft biefes Regiments wurde links gefandt, um ben Rand eines Balbes m befeten; bas 11. Linien- und 2. pommeriche Landwehrregiment ber 14. Brigabe, bas 15. Linien = nebft 1. schlefischen Landwehrregiment ber 16. Brigabe, bie fich wieder fammelten, folgten biefem Angriff; und, obgleich bie Frangofen fich hier aufe außerfte vertheibigten, fo verzögerten biefe Anftrengungen boch. mur ihre gangliche Rieberlage, fie wurden gang aus bem Dorfe hinausgeworfen und bie allitte Cavallerie überfchwemmte bas Felb. Der Rudjug ber franzöftichen Armee wurde nun allgemein; bas 2. Bataillon bes 1. Garbe = Chaffeurregiments unter General Cambronne machte fich burch feine Saltung mitten in biefer Berwirtung bemerkbar, und rettete Rapoleon und mehrere feiner Rarfchalle und Generale, inbem es fle in feine Mitte nahm.

Jest brach die Racht ein und die Flucht wurde allgemein; Alles brangte sich nach der Straße von Charieroi, wo man hergekommen war; beinahe die ganze Artillerie blied zum Theil auf dem Schlachtfelbe, zum Theil auf und neben der Chaussee stehen, nur die 3 Divisionen des II. Corps hielten sich die zum Einbruch der Racht noch ziemlich in Ordnung, doch in Genappe und Quatrebras löste sich alles auf, und die Finsterniß zerstörte jede Art von Ordnung.

Wellington hatte seinen linken Flügel bereits angewiesen, in Gemeinschaft mit bem General v. Zieten vorzugehen, als er aber bas Gewirr hinter Belle Alliance entbedte, ließ er seine ganze Armee vorrücken und bestimmte ihr dieses Birthshaus als Richtungspunkt. La Hane sainte wurde mit leichter Rühe genommen, bei Hougomont dauerte der Widerstand länger, doch gelang es zulest dem hannöverschen Bataillon Salzgitter, von den brauschweigischen Bägern unterstüßt, die Franzosen aus dem fleinen Bäldchen zu vertreiben und zum Rüczuge zu nöthigen. Das Bataillon Osnabrück derselben Brigade rücke links von Hougomont vor und warf ein seindliches Duarree über den Hausen; die 6. brittische Cavallerie Brigade Vivian, traf auf 2 Duarrees der alten Garde, (wahrscheinlich die, welche General Roguet vorsührte) welche sich mit vieler Kaltblütigkeit vertheidigten, zulest aber doch mit sortgerissen wurden, die die Racht einbrach.

Blucher hatte bie weitere Verfolgung der feindlichen Armee übernommen; tie gange preußische Cavallerie wurde jest in Bewegung gefest, die Rufilier-

bataillone bes 2., 15. und 25. Regiments, fowie bas 2. bes 2. Regiments, folgten nebst ber Batterie Rr. 14 auf ber Chaussec, obgleich fie Muhe hatten burchzusommen; an ihrer Spige befand sich ber General v. Gneisenau.

Die Berfolgung wurde bie gange Racht fortgefest und bem Feinde nicht einen Augenbiid Rube gelaffen.

So endete diefe Schlacht, die in ihren Folgen fo große Refultate herbeisführte.

Der Verlust ber Englander und Hannoveraner wird auf 12—13000 M. geschätt, der ber Preußen betrug 6999 Mann, meistens vom 4. Armee-Corps; die französischen Nachrichten berechnen ihren Verlust am 17., 18. und 19. auf 25,400 Mann, einschließlich 6000 Gefangene; die Trophäen bestanden in mehr als 250 Kanonen und einem ungeheuren Material.

Die Englander. Die Stellung ber englischen Armee war an und für fich fest und starf genug, um ben ersten Angriffen ber Franzosen zu widerstehen, benn sie hatte ben Bortheil ber Ueberhöhung, und mehrere feste Puncte, wie Hougomont und have sainte, vor ihrer Front.

Doch in bem Falle eines unglucklichen Ausganges ber Schlacht, fonnte ber im Rucken liegende sumpfige Walt sehr gefährlich werden, besonders wenn ber Feind irgend einen Flügel umging, gleichzeitig das Centrum burchbrach, und im Rucken gegen die Hauptstraße, welche ihrer schnurgraden Richtung wegen bis an ben Wald der Länge nach bestrichen werden fonnte, vordrang.

Außerbem scheint es tabelnswerth zu sein, ba bie ganze Ausstellung ja ben Charafter ber Desensive trug, baß die vor die Flügel vorgeschobenen Posten nicht besser burch Artillerie vertheidigt wurden, da doch die Höhen rechts von Hougomont, und rückwärts zwischen la Haye und Frischermont, nothwendigerweise mit Geschüßen besetzt sein mußten, um die gegen beide Posten vorrückenden Kolonnen aufzuhalten. Im erstern Falle wurde sich der linke Flügel bes Feindes sicherlich nicht so weit vorwärts ausgedehnt, und dem Schlosse Hougomont ohne Ausenthalt genähert haben, und im letztern ware la Haye gewiß vortheilhafter unterstützt worden, als durch die dicht vor dem linken Flügel nachher ausgestellten beiden Batterien.

Im Allgemeinen haben bie Englander ihre Artillerie bei Bertheibigung ber Stellung ben obwaltenden Umständen gemäß gebraucht, und in den hitzigsten Momenten der Schlacht mit Ausdauer bedient, wobei es jedoch bemerkenswerth ist, daß die Bedienungsmannschaften beim Angriffe der Cavallerie in die formirten Quarrees zurückgingen und ihr Ladezeug mitnahmen, nach dem abgeschlagenen Angriff aber sofort wieder zu Bedienung ihrer Geschüße übersgingen. Da während der Schlacht, der unausgesehten hestigen Angriffe wegen, teine Bewegungen vorfamen, so können auch teine besonderen Data hierüber angegeben werden, und steht nur soviel sest, daß alle diese Truppen sich vortrefflich geschlagen, und einen ausgezeichneten Muth und Bravour bewiesen haben.

Die Frangosen. Die Bertheilung ber Truppen in ber frangösischen Stellung war zwedmäßig und gut, ba bie Cavalleriemassen hinter ben Flügeln und ber Mitte, und eine große Reserve von allen Wassen rudwärts zu ftehen famen.

Ebenso war ber Angriffsplan Rapoleons, ben linken Flügel zu umgehen, und bas Centrum zu burchbrechen, ben Umftanden und bem Terrain angemessen, benn burch ersteres wurden die Engländer von den Preußen getrennt, und die Berbindung mit Grouchy offen gehalten (wenn man voraussetzt, daß Rapoleon das Erscheinen der Preußen für unmöglich hielt), und durch letteres tam der englische rechte Flügel in die Gefahr vom Desilee des Waldes abgesschnitten zu werden.

Die Infanterie-Angriffe auf das Centrum wurden durch Artillerie schlecht vorbereitet, und von der Cavallerie zur Unzeit unterflüßt, da doch hier, wie bei Bagram, 60 bis 80 Kanonen bis auf Kartätschschußweite vor der Front hergehen und Cavalleriemassen in schiedlicher Entscruung folgen mußten, welche Raßregeln, wären sie ernstlich ausgeführt, die seindliche Stellung auf diesem Puncte erschüttert, und ihrer Artillerie weniger Zeit gelassen hätten, ihr Feuer ungestört auf die Angriffstolonnen zu richten; ebenso mußte ein gleiches Bersahren bei dem Angriff auf da Hane, im Verhältniß zu der Angriffsmasse, stattsinden.

Doch nachbem weber biese Angriffe, noch ber auf bas Schloß Hougomont, gegludt waren, sollte ein großer Cavallerie-Choc bie feinbliche Stellung in ber Richtung von Mont St. Jean burchbrechen.

Aber wie fehlerhaft erscheint es, daß hier von gar keiner reitenden Artillerie die Rede ift, welche, wollte man einen endlich gelingenden Durchbruch ber so dem heftigsten Artillerieseuer ausgesetzten Cavallerie erwarten, in diesem Falle — und wäre es auch noch so Gefahr bringend gewesen — in Wasse den Angriff vorbereitet hätte; denn unter dem Schutze der nachher zur Seite ausgestellten Batterien konnte sich die Cavallerie, beim Mistingen ihres Vorshadens, sicherer zurückziehen und sammeln; dagegen ist der Angriff auf Housgomont in Rücksicht auf Verwendung der Artillerie lobenswerth.

Im spätern Berfolge ber Schlacht, um bie Zeit, wo bie Engländer für ihren rechten Flügel nichts fürchteten, sondern ihre dahinter ausgestellten Truppen größtentsteils nach dem Centrum gezogen, und vollauf mit Bertheidigung dessielben zu thun hatten, ware es vielleicht nicht unangemessen gewesen, eine Division, um Hougomont herum, in die rechte Flanke derselben zu machen, wozu Truppen vom linken Flügel benutt werden konnten. Beim Erscheinen der Preußen, vorwärts Plancenois, mußte ihr Debouchiren, von dem Terrainsabschnitt zwischen dem Holze von Frischermont und Hanotelet, frästiger, und späterhin die Bertheidigung von Plancenois durch links zur Seite aufgestellte Artillerie besser- unterstügt werden. In dem Augenblick wo die Preußen den Feind gegen die Chaussee von Charleroi brängten, ging auch Napoleon mit

bem Centrum bis la Belle-Alliance zuruck, und ba er nun wohl fah, baß bie Schlacht verloren, fing er an, auf Sicherung bes Ruckzuges seiner Armee zu benken, wozu es ihm jedoch an der nothigen Reserve sehlte. Vielleicht kann man sagen, er hatte den Ruckzug früher antreten sollen, und zwar zu der Zeit, als der Angriff der Preußen erfolgte, denn da wäre es noch möglich gewesen, die Schlacht abzubrechen und eine vortheilhafte Stellung zwischen Mon Plaisir und la Maison du roi zu beziehen. Hier nämlich konnte er mehrere tactische Bortheile genießen, namentlich den der dominirenden Höhe und von hieraus war er im Stande, im schlimmsten Falle Bordereitungen zum Uebergange über die zu Sambre treffen und das Corps von Grouchy an sich zu ziehen; doch er ließ den günstigen Moment unbenutzt, und — der Berlust bes größten Theiles seiner Armee, und der abermalige seiner Krone die Folge.

Die Breugen. Der Bergog von Wellington hatte am 17. Juni bem Fürsten Blucher geschrieben und 2 preußische Armee Gorpe verlangt, um in ber Stellung von Mont St. Jean, por Bruffel, bas Befecht angunehmen; bie Untwort bes Legtern war, bag er mit feiner gangen Urmee unterwege fei, um gu ihm gu ftogen und wenn bie Frangofen nicht angreifen wurden, mit ihm vereint ihnen am 19. eine Schlacht zu liefern. Demgufolge feste fich bie preußische Armee mit Tagesanbruch in Bewegung; bas 1. Armee = Corps ging über Fromont auf Dhain; bas 4. erhielt Befehl, burch Bavre gu geben und nach St. Lambert zu marichiren, um bort nach Befinden entweder fich aufzustellen, ober in bie rechte Flante ber Frangofen gu fallen; bas 2. follte bem 4. unmittelbar folgen; bas 3. wurde gur Urriergarbe bestimmt. Wellington hatte die Absicht, bag fich bie preußische Armee hinter feinem rechten Flugel ale Referve aufftellen follte, Bluder hielt bagegen eine Offenfivbewegung in bie rechte Flanke bes Feinbes fur zwedmäßiger und birigirte beshalb feine Urmee nach St. Lambert und Dhain, mabrent bas Bepad auf ber Strafe nach Lowen abging. Allein faum hatte bie Avantgarbe bes 4. Armee-Corps bie Ctabt im Ruden, ale gerabe in ber Sauptftrage Teuer ausbrach, beffen Dampfung bem 1. Bataillon bes 14. Regimente unter Major v. Lowenfeld, in Berbindung mit ber 7. Pionier - Compagnie, nur mit pieler Dube gelang, und hierburch ift es erflarlich, bag bie Spige bes Corps fich ichon um 12 Uhr bei St. Lambert befinden fonnte, mabrend bas Gros burch ben erwahnten Bufall aufgehalten, viel fpater bafelbft eintraf.

Das 2. preußische Armee-Corps hatte sich um Mittag in Bewegung geset, um burch Wavre zu gehen, und bie Reserve-Artillerie nebst ber 7. und 8. Brigabe war gerabe im Begriff, in bie Nahe ihrer Lagerplate abzumarschiren, als bie Annaherung bes Feindes gemeldet wurde, während bas Desilee noch vollgestopst war, und ber Marsch nur langsam gehen konnte. Da der Feind nur 6 Regimenter Cavallerie, 10 Geschüße und zwei starke Infanterie-Kolonnen zeigte, so wurde der Plat beim Pachthose Anzel von einigen Bataillonen ber 8. Brigade besetzt und General v. Pirch I. übertrug

bem General v. Braufe bie Arriergarbe. Die Disposition Blucher's, wonach bas Operiren ber Preußen in ber rechten Flanke ber Franzosen geschehen sollte, war dem Zwecke vollständig entsprechend, und nachdem vorher die sammtlichen Truppen des 4. Armee Corps formirt waren ber Moment des Angriss auch richtig erfaßt. Das unerwartete Ericheinen ber Preußen ubte auch bier feinen überraschenden Einfluß aus, benn Rapoleon mußte nun bem Corps seines rechten Blugels eine anbere Stellung geben; ba nun auch bas 2. Armee-Corps einructe, bas 1. unter General v. Bieten aber, nach Uebereinstimmung mit Bellington, eine Berbindung mit ber englischen Armee herbeisuhrte, so war durch diese Berftarfung frischer Truppen die ganze Schlachtlinic in ununtersbrochenem Zusammenhange und Napoleon nachdem er feine Reserve mehr vor-

whühren hatte, bem so kräftigen Stoße von bieser Seite nicht mehr gewachsen.
So brav und tapser sich auch hier die Franzosen schlugen, so waren sie boch nicht im Stande, ber sortwährenden Vermehrung der muthigen und unaussbaltsam vordrängenden preußischen Kräste Stand zu halten und gewiß wäre die Schlacht auch eher zu Ende geführt, wenn die Corps früher eingetrossen und nicht der weite Warsch in dem ausgeweichten Boden, wo ste nur in und nicht der weite Marsch in dem ausgeweichten Boden, wo ste nur in und nicht der weite Marsch warschieren konnten und die aben ermöhnte Reserver einzelnen langen Kolonnen marschiren konnten und die oben erwähnte Berzögerung fle aufgehalten hatten.

Daß bie Truppen, welche zuerft unter bem Oberft v. Siller ben Angriff auf Blancenois ausführten, zurudgebrangt wurden, weil eine feinbliche Kolonne im Ruden sich gezeigt, scheint nicht wohl gerechtsertigt, da ihnen ja die 14. Brigade als Reserve solgte, und lettere nacher das Dorf auch angriss und nahm. Daß dagegen dasselbe später vom 2. Bataillon der alten Garde wieder genommen werden konnte und diese sogar die Preußen dis an ihre alte Etellung hinter das Dorf wieder zurückvarsen und die zu den preußischen Batterien kamen, mag wohl in dem Zurückzehen der Truppen seine Veranlassung gestunden haben, welche mahrscheinlich gerade auf die Batterie zugegangen find, die nicht feuern tonnte und fich gewiß auch nicht anderweits placiren wollte, ba fie wohl einen Ausgang unter Feuer gehabt haben wirb.

Die reitende Batterie Rr. 7, bie fich vorwarts bes Weges placirte, ber nach Smouhen führt, stand gut, dagegen die Fußbatterie Rr. 7, welche ihre Stellung in der Berlängerung der seindlichen Truppen nehmen sollte — was der Sache nach gut geschehen war — zu weit entsernt, um eine Birfung zu äußern, besonders beshalb noch, da sie über die Baulichsteiten von sa Honge und Smouhen wegschießen mußte.

Sehr zwedentsprechend mar bie Direction ber 7. Brigabe auf Maransart,

jur Dedung ber linken Flanke ber Armee.

Bang richtig erfannte ber General Birch I., bag von bem Befige bee Dorfes Plancenois ber Ausgang ber Schlacht abhangig fei, und er befahl beshalb, ba keine Zeit zu verlieren war, ben Angriff fo rafch ale möglich; bie Art beffelben war gut geleitet, ob aber nicht Artillerie zu feiner Ginleitung zu verwenden gewesen, bleibt bier fraglich; jedenfalls murbe fie nichts geschabet haben.

Lobenswerth ift ber Muth und bie Ausdauer der preußischen Truppen, tie, trop ber vielen feit mehreren Tagen bereits ausgestandenen Strapagen, verbunben mit Mangel an Verpflegung, mit Freudigkeit und Bravour fich fchlugen und beim Verfolgen bes Feindes nicht Ruhe und Raft hatten, bis fie ihren

3wed babei erreichten.

## Das Treffen bei Wabre am 18. und 19. Juni 1815.

Nach bem ungsticklichen Ausgange ber Schlacht bei Ligny am 16. bestimmte, ba wie befannt, Blücher augenblicklich nicht zu sinden war, Gneisenau in der Berwirrung und Dunkelheit, den Rüczug der Truppen über Tilly nach Bavre. Napoleon beorderte Tags darauf den Marschall Grouchy zur Verfolgung der Preußen, um, wie er sich ausdrückte: ihre Niederlage vollständig zu machen, während er die Hauptarmee gegen Duatrebras in Marsch setze, und theilte ihm zu diesem Zwecke das III. und IV. Armee-Corps, unter Bandamme und Gerard, und die Cavallerie von Pajol und Ercelmans zu, so daß die ganze Stärfe, der ihm, zur Verfolgung der preußischen Armee, anvertrauten Truppen, nach seinen eigenen Nachrichten solgende war:

| III. Armee . Corps: General Bandamme.                                     |             |          |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 12 Regimenter Infanterie, 31 Bataillone                                   | 11,336      | Mann     |
| Artillerie                                                                | - 660       | III.     |
| Artillerie . IV. Armee - Corps : General Gerard.                          | Slaurous.   |          |
| 11 Regimenter Infanterie, 22 Bataillone                                   | 10,130      | With the |
| ligen d'Artillerie and ma balt ampple son antelen gerible.                |             | C all    |
| 12 Escatrons Cavallerie 1917                                              | 1,380       | is Sim   |
| VI. Armee : Corps: Division Teste.  3 Regimenter Infanterie, 6 Bataillone | military of | 3771/61  |
| 3 Regimenter Infanterie, 6 Batailloue                                     | 4,000       | T. ST.   |
| Artillerie                                                                | 160         | HIELDS.  |
| 1. Cavallerie : Corps: General Bajol.                                     |             |          |
| Eine leichte Divifion, 9 Escabrons                                        | 1,150       | 1121     |
| 2. Cavallerie - Corps: General Excelmans.                                 |             |          |
| 6 Regimenter, 24 Escabrons                                                | 2,390       | 51111    |
| Artillerie                                                                |             | (11)=    |
| Summa 59 Bataillone und 45 Escabrons                                      |             | Mann.    |

Die leichte Cavallerie Division Domon, die eigentlich zum III. Corps gehörte, war fur diesen Tag bem VI. Corps beigegeben, und befand sich mit bei Belle Alliance.

In seiner Instruction wurde Grouchy angewiesen, sich immer zwischen ber Chaussee, die von Charleroi nach Bruffel führt, und der preußischen Armee zu halten, und da es wahrscheinlich war, daß Blücher seinen Rüczug auf Wavre (Wabern) richtete, so wurde ihm ausgegeben, mit demselben zu gleicher Zeit dort einzutreffen, wurde aber der Feind seinen Marsch nach Bruffel fortssehen, und hinter dem Walbe von Soigne ein Lager beziehen, so sollte er ihn bis an den Rand des Walbes versolgen; ginge er sedoch nach der Maas, um seine Communication mit Deutschland zu sichern, so sollte er ihn durch den General Pasol mit der Avantgarde bevbachten lassen, Wavre (Wabern)

obn mit ber Cavallerie Ercelmans, und bem III. und IV. Infanteriecorps beießen, um in Berbindung mit dem Hauptquartier zu bleiben, das auf der Chaussee von Charleroi nach Bruffel marschirte. Die Division Girard, welche am 16. viel gelitten hatte, wurde auf dem Schlachtselde zurückgelassen, oder, wie andere behaupten, vergessen.

Der General Pajol befand sich auf ber Straße von Ramur; ber General Greelmans wurde auf die von Gemblour gesandt, wo man die Spuren des Rudzuges der Preußen sand, und die Insanterie nach dem Puncte dirigirt, wo sich die beiden Straßen nach Namur und Gemblour theilen. Die Division Leste, welche den General Pajol auf der Straße von Namur unterstützen sollte, siellte sich zuerst auf den Höhen von Mazy auf und solgte dann diesem General bis St. Denn, wo sie gerade ankam, um die Bewegung Bulow's nach Bavre zu erblicken; später gingen beide über Bonsieres nach Mazy zurück.

Die Nachrichten, welche bem Marschall Grouchy nach und nach zufamen, ließen ihn vermuthen, daß Blücher seinen Rüczug entweder nach Brüssel ober nach Löwen nehme, und er concentrirte baher seine ganze Infanterie bei Gemblour, die sedoch bis 10 Uhr Abends noch nicht beisammen war; da General Ercelmans, der schon über diesen Ort hinaus war, meldete, daß er einige preußische Cavallerie vor sich habe, so erhielt er Beschl Halt zu machen. Die Dragoner wurden in Quartiere verlegt, mit Ausnahme der Brigade Bonnemain von der Division Chastel, welche nach Walhain gesandt wurde, und des 15. Dragoner-Regiments, welches nach Bermez-le-marchez abging; das III. Corps wurde über Gemblour hinaus vorgeschoden, um dem General Ercelmans als Unterstützung zu dienen; Grouchy's Hauptquartier war in Ersnage.

Um 18. um 5 Uhr Morgens brach ber General Pajol mit seinen Truppen von Mazy auf, und marschirte über St. Denn und Grand-Lez nach Tourrines; Grouchp schlug die Straße nach Sart à Walhain ein, mit ben Ercelmans Dragonern an ber Spiße.

Preußischer Seits war bas 3. Armee Corps (Thielemann 15,200 M.) besehligt, beim Rudzuge bie Arriere Garbe zu bilben, bieserhalb auch zuruckgeblieben, um die Uebergänge über bie Dyle zu vertheibigen, und hatte bereits
am 18. bieselben passirt.

Da bie Kanonade in der Nichtung von Plancenois und Waterloo sehr bestig war, so mußte man auf die Vermuthung gerathen, daß die französischen Corps, die der preußischen Armee folgten, einen Uebergang über die Dyle gar nicht unternehmen, sondern vielmehr vorziehen würden, links, in der Richtung des Schlachtseldes, abzumarschiren, und daß Grouchy diese Bewegung duch die Cavallerie unter dem General Ercelmans, welche mit der preußischen Arrieregarde im Gesecht war, massiren würde, wodurch Blüchers Operation sehr gefährbet werden konnte.

In biefer Borausfegung erhielt General v. Thielemann ben Befehl, nach

Marsches zurudzulassen; allein faum hatte er sich in Bewegung geset, als bas Gesecht sehr heftig wurde, und ber Feind, ben er auf 10—12000 Mann schätzte, in bedeutender Anzahl aus bem ber Stadt gegenüberliegenden Gehölz bebouchirte, er ließ beshalb sogleich die Bewegung einstellen und formirte sich zur Schlachtorbnung.

Die 12. Brigade, nebst 6 Kanonen der reitenden Batterie Nr. 20, besetzten die Höhe hinter Bierge, 1 Batail. von ihnen links den Grund, und 1 Comp. die Mühle dieses Dorfes, um die Brücke zu becken. Die 10. Brigade stand auf der Anhöhe hinter Wavre (Wabern) und lehnte ihren rechten Flügel an das Wäldchen, welches sie von der 12. Brigade trennte; 2 Bataillone waren in 1., 3 in 2. und 1 in 3. Linie aufgestellt, die 11. Brigade quer über die Chausse; ein Regiment war rechts, ein anderes links placirt, von denen 2 Bataill. im 1. und 1 im 2. Treffen standen. Die Reserve-Cavallerie stand in Escadronskolonnen rechts von der Chaussee in der Rähe von la Bavette; die Reserveartillerie war auf den Höhen hinter Wavre vertheilt; 4 Geschüße der 12pfd. Batterie Nr. 7. auf den Höhen vor ersterem, 3 Geschüße der reitenden Batterie Nr. 19 auf und neben der Chaussee, die Fußdatterie Nr. 35 rechts derselben, weiterhin die übrigen 4 Geschüße der 12pfd. Batterie Nr. 7 und zulest die beiden Haubigen der reitenden Batterie Nr. 20; die reitende Batterie Nr. 18 blieb in Reserve.

Die 9. Brigade befand sich noch jenseits ber Dyle, als ihr ber Befehl zufam, nach Couture zu marschiren, boch wurde dies bahin abgeandert, baß Gen. v. Borfe der sie commandirte, sich hinter Wavre auf der Chausse aufstellen sollte. Oberst v. Zepelin erhielt die Bertheidigung der Stadt, und ließ sie mit 2 Kufilierbataillonen besegen; Nieder-Babre wurde mit 2 Bataillone unter Major von Ditsurth occupirt. General Borfe setze mit 6 Batail. und der Fußbatt. Nr. 18 seinen Marsch fort, nachdem er noch das 1 Batail. und 2 Schwadron. hinter Wavre zur Verstärfung des Oberst v. Zepelin gelassen, doch am Orte seiner Bestimmung angesommen, erhielt er den Besehl, im Marsche zu bleiben, folgte nun der Nichtung über Fromont und St. Lambert nach Couture, und nahm daher keinen Theil am Tressen.

Die Stadt Wabern ober Wavre liegt auf dem linken Ufer der Dole, und hat auf dem rechten eine Borftadt, die durch eine große steinerne Brude und durch eine kleinere, oberhalb gegen Bierge, mit der Stadt zusammenhängt; zu Limelette, Limalle, bei der Muhle von Bierge und in Nieder-Wavern definden sich hölzerne Bruden. Der Fluß gehört zum Gebiet der Schelde und ist nicht sehr tief, war aber zur Zeit des Treffens durch den vorhergegangenen Regen sehr angeschwollen. Auf beiden Ufern laufen hügelketten, die an vielen Stellen beholzt sind; die des rechten Ufers sind im Ganzen höher, dagegen haben die des linken einen steilern Abfall, so daß sie den Fluß und seine Uebergänge dominiren. Die nächste Straße von Namur nach Brüffel geht durch die Stadt, außerdem giebt es eine Menge Seitenwege, für alle Wassen

icticabel, baneben aber auch einen Ueberfluß an Sohlwegen, welche ben uppenbewegungen nicht gunftig waren.

Der Oberst v. Zepelin ließ eiligst die am Ufer der Dyle gelegenen Häusert Schießscharten versehen und suchte die große Brude zu verbarricadiren; ein da alle Thuren verschlossen waren, konnte er nur 3 Wagen und 12 zwe Tonnen zusammenbringen, und seine Anordnungen waren noch nicht lendet, als das Flintenseuer schon begann. Die kleinere Brude blieb ganz i; zur Bertheidigung der Brude bei Nieder-Wavern wurde Major von Born- dt mit 2 Compagnien abgesandt; soweit waren die Borbereitungen gediehen, 3 um 4 Uhr das Corps von Bandamme bei letzterem eintras.

Thielemann hatte seine Truppen in Schlachtordnung aufgestellt und babei ie 6pfb. reitende Batterie jur Bertheibigung bes llebergangs bei Bierge, sowie 12pfb., 1 6pfb. Fuß-Batterie und 5 reitende Geschütze jur Aufnahme ber uppen, wenn Wavre verlaffen werben mußte, recht gut placirt.

Lettere eröffnete bas Gefecht mit 2 Batterien, barunter eine 12pfb., ju nem fich etwas fpater noch eine britte gefellte, griff bann bie auf bem rechten er bes Fluffes gelegene Borftabt an, und nahm nach lebhaftem Biberftanbe Das Tirailleurfeuer breitete fich nach und nach an beiben mon Befit. ern ber Dyle von Bierge bis Rieber-Bavre aus, boch gludte es bem Feinbe ht, auch nur jum Theil bas jenseitige Ufer ju occupiren, so bag Grouchy bft außerte, ber Angriff auf bie Duble von Bierge mochte wohl nicht mit jörigem Rachbrud ausgeführt worden fein. Gegen 7 ilhr Abends erhielt ouchy vom Major-General einen Brief bes Inhaltes: ber Raifer, mit ben iglandern befchäftigt, trage ihm auf, nach feiner Richtung hin zu manoeuve en, vor allen Dingen aber Bulow, ber auf ben Sohen von St. Lambert merft wurde, nachzueilen und über ihn herzufallen. Diefer Befehl beftimmte wuchy in Berson zurudzueilen und bie noch entfernten Truppen über Limalle d lestgenanntem Orte zu birigiren; er fehrte jeboch hierauf nach Bavre rud, versuchte selbst nochmals ben lebergang bei Bierge zu erzwingen, ba aber wieber miggludte, faßte er ben Entschluß, Banbamme und Ercelmans i Bavre und Bierge jurucqulaffen und mit dem Rest, in Vereinigung der ich Limalle birigirten Truppen, ben Uebergang hier zu erzwingen und zu Letteres war am Morgen mit 3 Bataillone und 3 Escabrons merfftelligen. 18 1. Armeecorps jur Dedung ber Flanke bes 3. befest, und jest burch lebers ndung von Bajol genommen worden, fo baß obgleich Thielemann eine ganze Rigate gur Unterftugung herbeifandte, co boch nicht möglich war ben Beinb, ur bereits Befit von einer Sobe jenfeits Limalle genommen, wieder über bie Ople jurudjutreiben. Mittlerweile mar es Abend und bunkel geworden, bie Breugen behielten bie Uebergange bei Wavre und Bierge besett, machten mit ben übrigen Truppen eine Bewegung rechts und nahmen eine Stellung in in Richtung von Bierge langs ber Liftere bes Balbes von Rixanjart.

Seitens ber Frangofen trafen mahrent ber Racht unter mancherlei Schi rigfeiten bie übrigen Divifionen auf bem Schlachtfelbe ein und wurben Grouchy perfonlich aufgestellt. Dit Tagesanbruch machten bie Breußen offenfive Bewegung, ber Keind inbeg bebeutent ftarfer (32,006 Mann) nothigte balb jum Rudzuge, ber bann furz gefaßt im Berfolg bes Gefechtes und n fraftigem Biberftanbe fortgefest werben mußte. Alles jog fich in ber groß Dronung gurud; 12 Escabr. und 4 Batter. (2 reit. und 2 Fuß) bilbeten Arrieregarbe, und erhielten Befehl bas Terrain nicht eher zu verlaffen, ber Bavre nicht völlig geräumt fei. Auch bei ben einzelnen Stellungen beit gegeneinander agirenden Corps wurden Seitens ber Artillerie gute Stellung genommen, wobei nichte weiter zu bemerfen ift, ale bas am 19. fruh fia habenbe Borgeben ber 4 verschiedenen frangofischen Rolonnen, ihre Batteri 250 Schritt vor ber Tete, in ben Intervallen Tirailleure gur Dedung, m als etwas Eigenthumliches erfcheint, indem Die Artillerie gur Borbereim bes Angriffe gleich gur Stelle mar. Fraglich ift inbeg, ob jene Rolom nicht weniger von ber preußischen Artillerie gelitten, wenn fie gur Geite b verschiebenen Batterien gefolgt maren, benn bei biefer Formation mußten no wendig Beschoffe, die nicht die feindlichen Beschütze trafen, zum Theil in Rolonnen fallen. Bweitens bleibt es auffallent, bag nicht gur Bertheibian ber Uebergange bei Limalle und Limelette eine Batterie zwedmäßige Aufftellu zwischen biefen beiben Dorfern erhielt, ba fie füglich bei Bavre, bem ichon und für fich ftarfern Bunct, batte entbehrt werben fonnen, und gang gen wefentlich bagu beigetragen haben wurde, bem Feinde bas llebergeben auf be wie ermahnt, fteilere linke Ufer ber Dyle, wenn auch nicht zu verhindern, boch bebeutent zu erschweren. Entschuldigt fann es nur baburch werben, b ber Rommanbirende, ale er eine heftige Ranonabe in ber Richtung auf Pla cenois vernahm, nicht glaubte, bag ber Feind ben lebergang über bie D unternehmen, vielmehr gleich nach jener Richtung abmarichiren wurde, m indeg, wie der Erfolg zeigte, nicht geschah, sonbern hier reuffirte, nachbem es vergebens ben gangen 18. bei Bavre und Bierge verfucht batte.

Der Berluft bes Generals von Thielemann an biefen beiben Tagen, im Berhaltniß zu bem fo außerft tapfern Biberftanbe und ber Erreichung großer Zwede nur als gering zu betrachten; er betrug nur 2476 Mann\*).

the party of the common street when the common test of the common test

<sup>\*)</sup> Die Schlachten bes polnischen Jusurrectionsfrieges 1831, besgleichen bie Schlachten ben Jahren 1849 und 1859 in Italien, fo wie die 1854 u. 1855 in ber Rrim, wert fpaterhin in einer eigenen Abhandlung ber besondern Beurtheilung unterworfen werden.

on the first the state of the s

B. Belagerungen.

# 

•

.

.

•

#### Die Belagerung von Lille vom 22. Angust bis 8. December 1708.

I. Der Angriff. Das Belagerungscorps unter bem Bringen Eugen bestand aus 50 Bataillonen und 90 Escabrons und zwar:

| Defterreicher | 6    | Bataillonen, | )                                       |
|---------------|------|--------------|-----------------------------------------|
| Palatinische  | 9    | *            | [                                       |
| Englanber     | 5    |              |                                         |
| Preußen       | 4    | :            | Die Cavallerie war von allen            |
| Hollanber     | 15   | s            | Rationen.                               |
| Danen         | 3    | s            | ·                                       |
| Seffen        | 5    | 8            |                                         |
| hannoveran    | er 3 | s            | )                                       |
|               |      |              | , — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |

Das Observationscorps, unter bem Herzog von Marlborough, ungefähr 75,000 Mann ftark, hatte in bem Lager bei Enghin an ber Escaut, eine halbe Meile unterwärts ber Brude d'Espiers, Stellung genommen, bectte hiers burch bie Armee bes Prinzen Eugen, war in ber Nähe, um bie Zusuhren, welche berselbe aus Ath, Bruffel und Oubenarde zog, zu unterstützen, und sin Besehlshaber hoffte sogar, sich der Vereinigung der Armee des M. de Berwick mit der vom Herzog von Bourgogne, von denen die eine bei Gand, die andere in der Gegend von Mons stand, wiedersetzen zu können, und hatte zu diesem Behuf 6 Bruden über die Escaut schlagen lassen.

Da ber Plan im Ganzen uwollständig und in vieler Hinsicht undeutlich it, so läßt sich über das Terrain nur soviel sagen, daß es nach demselben vollommen eben zu sein scheint. Die Deule theilte die Angriffsfront in 2 Theile, in die rechte und linke Seite und machte daher auf jede einen besondern Anziss nothig. Die Front bestand aus 2 Hornwerken mit 2 dazwischen liegenden Bastionen und einem, durch 2 mit Abschnitten versehenen Tenaillons, gedeckten balben Wond. Wenn nun auch die Belagerungsbedürfnisse hierher leichter von Renin zu beschaffen waren, da das Terrain ganz eben, so würde doch ein Anziss auf eine andere weiter süblich gelegene Front weniger Hindernisse in den Weg gelegt haben, als die gewählte, wo die Werke sich gegenseitig frästig untersührten und die Deule die so nothige Communication der getheilten Anzstisse erschwerte; nur hierdurch ist es deshalb auch zu erklären, daß die später unternommenen Aussälle so nachtheilig für die Belagerer aussielen.

Der Belagerungstrain, aus 120 schweren Kanonen, 40 Mortieren und 20 haubipen bestehend, lag 2500 Schritt vom Hornwerke entfernt, bem Auge bes Belagerten burch ein bavor liegendes Dorf entzogen, seine Lage war basher gewiß eine gute zu nennen.

Am 15. August wurde bie Festung berannt, am 18. befahl Pring Eugen, baß jebes Bataillon 1000 Faschinen und 100 Schangforbe liefern sollte, ließ pugleich verschiebene Spaulements auswerfen, jum Schutz gegen bas ftarte Feuer

beiter eröffnen, welche durch 10 Bataillone gedeckt wurden. Dieselbe lag auf 1200 Schritt von der Spige des Hornwerks, und einige von den Belagerten besetzte und verschanzte Häuser waren wohl der Grund, weshalb man soweit von der Festung abblieb, was auch noch die Anlage zweier Batterien gegen diese Häuser, eine von 7 12 Pfündern und die Anlage zweier Batterien gegen diese Häuser, eine von 7 12 Pfündern und die Anabere von 3 Geschüßen, zu bestätigen scheint. Auf ihrer rechten Seite hatte die Parallele durchaus seine Anlehnung, links dagegen war sie durch eine Redoute gedeckt. Der Prinz bestimmte, daß von den 50 Bataillonen, welche zur Belagerung bestimmt waren, immer 10 in den Trancheen stehen, vollzählig sein und teine Arbeiter geden sollten, ebenso daß um 4 Uhr Abends die Trancheen abgelöst werden sollten, damit die Officiere, welche die Ablösung bildeten, die Arbeiten, welche sie Racht zu machen hätten, noch bei Tage hinlänglich in Augenschein nehmen könnten.

Um 2. Tage wurde mahrscheinlich um die Werfe zu enfiltren und zu bemontiren, eine große Batterie von 40 resp. 44 24 Pfundern auf 1140 Schritt angelegt, über beren Beendigung jedoch nichts angegeben ift.

21m 25. August, alfo 3 Tage nach Gröffnung ber 1. Parallele, ichritt man auf ber Rechten burch Bau eines Communicationsgrabens gur 2. Barallele. Ungeachtet ber Feind mehrere Ausfalle gemacht und ein ftarfes Feuer gegen bie Arbeiter gerichtet hatte, woburch bie Belagerer viele Menschen verloren, und trogbem bie Frangofen verschangte vorgeschobene Boften hatten, welche bet Trancheearbeit auch vielen Schaben jufugten und gegen welche man felbft Batterien errichten mußte, wurde fie body nicht nur angefangen, fonbern auch bis an ben Damm geführt, woraus fich erfeben lagt, mas geleiftet werben fann, wenn eine folde Unternehmung mit Rraft und Energie ausgeführt wirb. Gleichzeitig wurde ber Bau einer Mortier= und Saubigbatterie begonnen, wobei man fehr burch eine vom Feinde befeste und befestigte Duble beläftigt wurde; auf ber anbern Geite legte man ebenfalls 1 Ranonen . 1 Mortiers und 1 Saubisbatterie an, beren 3wed war, bie Berte ju ricofchettiren, ju bemontiren, und bie befeste Duble gu beichießen. Das Feuer mar mabrent ber gangen Racht fehr heftig und obgleich bie Attaquen von bem Magbalenen bis nach bem St. Anbreas Thor gingen, fo murben boch bie Sauptfrafte auf bie Fagen ber 2 Baftione gur Rechten und Linfen ber Deule, - zwischen benen 2 Sornwerfe lagen, gewandt.

Zwei Tage nach der Eröffnung der 2. Parallele, also am 27. August, ging man mit derselben bis an den Strom, und am Morgen des Tages, zwischen 7 und 8 Uhr, begannen sämmtliche Batterien ihr Feuer gegen die beiben angegriffenen Bastione, in Folge dessen sich in den beschoffenen Façen Breschen zeigten, wobei indeß wohl anzunehmen, daß das Feuer aus der großen Batterie dazu thätig mitgewirft hatte. Es waren also hier innerhald eines Tages Breschen entstanden, jedoch zu seinem Bortheil, weil sie nicht

gangbar waren; bies Berfahren ist baher, ba man mit ben Trancheen noch ju weit vom Balle entfernt war, als ein schlerhaftes zu bezeichnen, und beffer und zwecknäßiger ware es gewesen, die Geschütze zuerst zum Demontiren ber Bruftwehren und Geschütze zu verwenden.

Am 29. August geschah, um wahrscheinlich ben linken Flügel ber 2. Bastallele zu beden, die zweckmäßige Anlage einer Batterie zur Begegnung ber Ausfälle; dabei wurden die Trancheearbeiten von den Belagerern im wahren Sinne des Wortes sorciet, obwohl bei der Eröffnung einer Parallele am 30. August, rechts 150 Schritt von den Tenaillons, ihr Verlust so groß war, daß sie einen zweistündigen Wassenstillstand nachsuchen mußten, um die Verswundeten sortzubringen; auch wurde an diesem Tage das zweckmäßige Verssahren beobachtet, eine Demontir-Batterie von 8 Kanonen gegen ein Ravelin anzulegen, und als am 31. Mangel an Munition eingetreten, verwendete man sogar Steine und zogen statt 10 jest 11 Bataillone auf Trancheewacht, weil jene zu viel gelitten hatten.

Auf die Rachricht, der Herzog von Bourgogne sei im Marsch begriffen, tie Festung zu entsesen, rudten in der Nacht vom 4. zum 5. September 25 Bataillone und 60 Escadrons vor, um sich mit der Observations Armee zu vereinigen; der Prinz ging selbst mit, allein die Insanterie erhielt unters wegs Contreordre und die Cavallerie kam am folgenden Tage zurudt.

Mit der Sappe kam man zur rechten Seite bis an die Pallisaden, auf der linken beinahe ebensoweit, am folgenden Tag wurden sie völlig in Stand geset, und die zum 6. auch die Breschen in den Werken durch heftiges Feuer vergrößert. Bis jest waren 13 Batterien in Thätigkeit, die beständig auf die Festung, oder die Außenwerke schoffen, und zwar:

| 1 | von    | 6   | 61  | ofüni | bigen | Ranon | en,        |     |    |           |
|---|--------|-----|-----|-------|-------|-------|------------|-----|----|-----------|
| 2 | von je | 12  | 12  | =     |       | =     |            |     |    |           |
| 1 | von    | 44  | 24  | 3     |       | *     |            |     |    |           |
| 1 | *      | 3   | 12  | :     |       | =     |            |     |    |           |
| 1 | =      | 11  | 24  | =     |       | 3     |            |     |    |           |
| 2 | von je | 4   | 24  | *     |       | 3     |            |     |    |           |
| 8 | Batter | ien | mit | 96    | Rano  | nen,  | •          |     |    |           |
| 1 | 3      |     | *   |       | :     | 12    | Mortieren, |     |    |           |
| 1 | 5      |     | =   | ·     | *     | 8     | 5          |     |    |           |
| 1 | 3      |     | 3   | _     | 5     | 8     |            | unb | 8  | Haubigen, |
| 2 |        |     | 5   | _     | =     |       | ,          | 3   | 16 | ,         |

Busammen: 13 Batterien mit 96 Ranonen, 28 Mortieren und 24 haubigen, im Gangen also: 148 Gefchuge.

In der Racht vom 6. zum 7. Septbr. wurden alle Parallelen und Sappen in vollsommenen Stand geset, und Linien, nahe bem ausspringenden Bintel, ber Contreedcarpe und beiden Hornwerfen, angelegt.

Bierzehn Tage nach ber Eröffnung ber 2. Parallele war man erft fo weit, ben bebedten Weg erfturmen zu fonnen; bie Vertheibigung mußte also ben

Angriff noch an Rraft übertroffen haben, tropbem ber lettere nichts weniger ale ichonend mit Menichenfraften verfuhr. Der Sturm bes bebedten Beges wurde auch wieder in großeren Maagftabe angelegt, und obwohl faft 5000 Mann und 4000 Arbeiter ercl. 1600 Butrager von Fajdinen und Schangforben biergu beftimmt wurden, welche einen morberisch blutigen Rampf zu bestehen hatten, und in Folge beffen einen fehr bedeutenben Berluft von 2000 Tobten und 2660 Bermunbeten erlitten, fo gelangte man boch nur babin, baß ein Logement vor einem Winfel bes hornwerfe rechte, und ein anderes vor einem ber Tenaillone ju Stanbe fam, wobei indeß ber Schreden, ben 3 auf bem Glacie springenbe Minen bewirften, mit jum Rudjuge beigetragen zu baben icheint. Bring Eugen hatte, nach ber gemachten Disposition gum Angriff, nicht geglaubt, einen folden Biberftand gu finden, fonbern hoffte vielmehr, gleich bes bebedten Weges herr ju werben, ja fogar feine Truppen bis ju ben Breichen vorgeben laffen zu fonnen und ben Marichall Bouffer gur Uebergabe gu zwingen; einen folden Erfolg hatte er baber nicht erwartet, und noch viel weniger, baß er noch 6 Bochen gur Erreichung biefes Endzwede verwenden 2m 9. September wurde eine Batterie im Logement gur Linken mit einem Souterrain angelegt, body ift nicht gefagt, ob Breich = ober Contre-Batterie; ein Gleiches geschah rechts, ihr 3wed war, bie Bertheibigung bes hornwerfe zu vernichten; ebenfo zwedentsprechent gefchah am 10. bie Unlage zweier Batterien, ber einen von 5 Ranonen gur Befchiegung bes hornwerts, und ber anbern von 4 Mortieren gur Bewerfung bes Tenaillons.

Die Biebervereinigung bes Bringen mit bem Bergog von Marlborough am 12., mit 15 Bataillonen und beinahe ber gangen Cavallerie, mar fur bie nachfte Zeit die Beranlaffung, bag bie Belagerer nur wenig Arbeit unternahmen.

In ber Nacht vom 15. jum 16. wurde an verschiedenen Orten bie Mauer bes Grabens vom Tenaillon burchbrochen, ein Theil ber Contreescarpe in ben Graben geworfen und eine ziemliche Anzahl Faschinen hineingeworfen, um ben Graben vollends zu füllen.

Die am 19. angelegte Breschbatterie im ausspringenden Winkel des Tenaillons auf der rechten Seite gegen die Façe des Bastions von 3 Kanonen, muß sehlerhaft angelegt gewesen sein; benn entweder lag sie zu niedrig, oder der Feind war nicht von den Werken, welche in der Nähe lagen, gehörig, vertrieden, also die Anlage gewiß zu früh, daher denn auch der Berlust bei der Bedienung so bedeutend, abgesehen davon, daß 3 Kanonen sur diesen Iwed auch zu wenig waren. Dreizehn Tage nach dem vergeblichen Sturme aus den bedeckten Weg und nach den zwar öfteren, aber ebenso vergeblichen Bersuchen der Belagerer, die Traversen des letzteren zu nehmen, wurden in der Racht vom 20. zum 21. September die Brücke und Gallerie über den Graben wieder in Stand gesetzt, worauf sogleich der Prinz Eugen beschloß, die Tenaillons ernsthaft zu attaquiren, wozu ihm der Herzog von Marlborough noch 5000 Mann auserlesener englischer Truppen geschickt, und zur selbert

Beit ein Gleiches gegen bie Contreescarpe ber Rieber Deule zu unternehmen, welche gerade über bem Baftion jur Rechten und ben Places d'armes, zwischen bem Sornwerte biefer Baftione und bem Ravelin links bee Stromes lag, beren er bisher noch nicht fich hatte bemachtigen fonnen, fowie mit biefen beiben Unternehmungen zugleich noch eine britte zu verbinden, die Attaque bes bebedten Weges von dem Ravelin an bis nach bem Magdalenen Thor, für bie er, wie auch ju jeber ber beiben vorhergehenden 1100 Grenabiere, welche burch 1200 Rufiliers und 1700 Arbeiter unterftut werben follten, beftimmte. angreifenben Truppen wurden jeboch feineswegs unvorbereitet vom Marfchall Boufler empfangen, fonbern trop bes jebesmaligen tapfern Angriffs 3 mal wieber gurudgeworfen, worauf fie fich benn enblich auf ber Attaque gur Rechten, auf bem Bintel bes halben Baftions links ber Tenaillons, logirten und hier ein Logement von 30 - 40 Mann anlegten, auf ber gur Linfen aber ben Place d'armes vom bebedten Wege, gerabe ber Breiche gegenüber einnahmen und hier ein Gleiches thaten; an allen übrigen Orten hingegen wurden fie nicht nur felbst attaquirt und jurudgeworfen, sondern auch noch aus verschies benen bereits innegehabten Logements vertrieben und 100 Schangforbe verbrannt. So erlitten fie also hier einen bebeutenben Berluft, ber nicht nur barin bestand, bag ber Prinz Eugen burch einen Schuf über bem linken Auge verwundet wurde, sondern auch, daß fie an 5000 Mann, theils Tobte, theils Bermundete, gahlten.

Es ift nicht zu verkennen, baß jest bie Belagerung, nachdem fie bereits einen Monat, vom 22. August bis 21. September, gebauert, anfing ichleppenb ju werben, ba es ben Belagerern haufig an Munition fehlte, mas bei ber Renge ber Geschupe, bie schon fo lange in Thatigfeit waren, gewiß nicht ju verwundern ift, und auch überbies bie Belagerunge Urmee oft burch Trups ven geschwächt murbe, welche fie an bas Dedungs - Corps abgeben mußte, während bie Befatung in biefer Beriobe noch aus 12000 Rombattanten beftanb. Die Einschließung bes Plages war beshalb auch nicht immer eine vollfandige und konnte nicht verhindern, daß die Franzosen sich von außen verproviantirten und auch Bulver erhielten. Der am 23. Abende nach 8 Uhr meuerte Angriff bes Herzogs von Marlborough hatte ben 3wed, fich auf tem Bintel bes linken Tenaillons ju logiren; boch mahrend hieran gearbeitet wurde, sprang eine feinbliche Mine und warf große Maffen nieder, io tag es nur auf ber linken Seite, ba bies Tenaillon, gleich bem zur Rechten, einen pallisabirten Abschnitt hatte, gelang, ein fleines Logement anzulegen; fmilich war ber Berluft hierbei auch wieber nicht unbedeutenb, sonbern betrug an 1000 Tobte und Berwundete.

Bu tabeln bleibt es, baß es bem Feinbe gelingen fonnte, am 25. burch einen Ausfall aus ber Stadt nach ber Brude von Bouvines zu, aus bem Lager 150 Kube und 400 Schaafe wegzutreiben und die benachbarten Dörfer auszufouragiren; zweckmäßig bagegen war bie Magregel, baß bie Bauern ber

Umgegend zur Anfertigung der Faschinen mit herangezogen wurden; wie denn auch das Letztere sich von der Anlage zweier Batterien von 3 resp. 2 Kanonen sagen läßt, die am 29. September unternommen wurde, um die Communicationsbrücke vom Navelin nach dem bedeckten Wege zu beschießen. Um 3. October wurden die Tenaillons und der halbe Mond durch die Breschen erstürmt, doch da die Belagerten den bedeckten Weg nicht verließen, mußte man sich nach und nach der einzelnen Abschnitte mit dem Degen in der Faust und durch Wegsprengen der Traversen bemächtigen. Um 5. October wurden ganz ansgemessen Contres und Breschbatterien erbaut, ebenso am 8. eine solche zu 8 Kanonen, während am 7. auf dem halben Monde eine Batterie angelegt wurde, die ihr Feuer gegen einen Places d'armes eröffnete.

Da am 22. October, also nach 2 Monaten, bie Breschen in ben Fagen und Flanken ber Bastionen, sowie in ber Courtine endlich practicabel, bazu 50 Kanonen, 36 Mörser und Haubigen, wodurch bie Abschnitte in ben Bastionen unnütz wurden, auf bem bedeckten Wege in Batterien vertheilt, serner die Brücken über ben Hauptgraben und ihre Gallerien meistentheils zu Stande gebracht waren, die Stadt aber und beren Bewohner, die während ber Belagerung viele und treue Dienste geleistet, nicht weiterer Gefahr ausgesett werben sollten, — so übergab ber Marschall Bousser die Stadt und zog sich, nachbem er sich 60 Tage nach ber geöffneten Tranchee gehalten, in die Citabelle zurück.

Am 29. wurde die Tranchee auf der Esplanade gegen die Citabelle ersöffnet und nun dietet sich das seltene Schauspiel einer Belagerung dar, welche von diesem Tage an den ganzen November hindurch dis zum 5. December dauert, in der die Belagerten aus Mangel an Pulver wenig schießen und sich nur durch Aussälle vertheidigen, die Belagerer aber gar nicht schießen und nur mit der Sappe und dem Degen in der Faust, nach manchen Berlusten endlich zwei bedeckte Wege nehmen und gerade die Puncte für die Breschbatterien bezeichnen, um zum Bau überzugehen, als am 6. December der Platz capitulirt, nachs bem sich Stadt und Citadelle 3 Monate und 16 Tage gehalten hatten, wobei noch das bemerkenswerth ist, daß zum Bau zweier Kanonens und einer Morstierbatterie gegen die Citadelle 16 Tage verwendet wurden und als sie endlich sertig waren, Mangel an Munition für sie eintrat.

Im Allgemeinen fann über ben Gebrauch ber Artillerie, ba aus ber Er zählung fast nie beutlich zu ersehen ist, wo die Batterien angelegt und welche Wirkung sie gehabt haben, nur wenig geurtheilt werben.

Bei ber Beurtheilung bes Angriffs barf man nicht außer Acht laffen, baß er, wie bereits angegeben, burch Schwächung ber Belagerungs Armee, burch Mangel an Munition und selbst burch bie Abwesenheit bes Prinzen Eugen zuweilen einen schleppenben Charafter annahm, boch ift Energie und Kraft bei seiner Führung nicht zu verkennen. So viel steht indeß fest, baß Prinz Eugen ben Umfang bes Projects ber Belagerung nicht gefannt und ge-

glaubt hat, mit Erzeugung einer gangbaren Breiche muffe auch die Capitulation ber Festung geschehen; er sand jedoch hier das Gegentheil und zu versichiedenen Malen soll es ihm während der Belagerung leid gewesen sein, sie selbst unternommen zu haben. Was nun den Verlust betrifft, so suchten zwar die Allierten denselben zu verschweigen, nach Angabe einiger Generale jedoch sollen sie an 10,000 Tobte und Verwundete gehabt haben, ohne der 9 bis 10,000 Mann zu gedenken, welche durch Krankheit starben oder frank in den Lazarethen lagen; bei den Belagerten kann man annehmen, daß ihr Verlust an 4400 Mann Infanterie und 600 Mann Cavallerie, Tobte, Verwundete und Kranke gezählt hat.

II. Die Bertheibigung. Gleich von vornherein lagt fich fagen, daß die Bertheibigung ber Festung, die unter bem Marschall Boufler stand und beren französische Garnison: 16 Bataillone, 3 Dragoner-Regimenter und 800 Invaliden betrug, an geschickter Führung verbunden mit Bravour bem Angriffe bei weitem überlegen war.

Buerft find bie getroffenen Borbereitungsarbeiten, bie Anlage von Berfen an ben schwächsten Stellen, sowie bie jur Ueberschwemmung, bas Abhauen ber heden, Straucher und bes Getreibes um bie Festung, bie Minenanlagen, bie Berforgung mit Pallifaben und Faschinen, — fehr zu loben. Bredinagia war auch bie Errichtung einer Scharfichuten : Kompagnie, sowie bie Eintheis lung ber bei ber Schlacht von Dubenarbe abgeschnittenen Truppen in 4 Bataillone, beren man 2 jum fpeciellen Dieuft ber Artillerie bestimmte, ba bei ter ftete geringen Ungahl Artilleriften in ber Feftung und ber großen Menge von Gefchuten, gewöhnlich fortwährent ein Mangel an Bebienungemannschaften vorhanden zu sein pflegt. Bortheilhaft für die Bertheidigung war femer bie Befetung ber vor ber Festung gelegenen Saufer und Berichangungen, wie ber Rapelle und Duble vor bem Andreas Thore, ba fic bie Belagerer nothigten, ihre Parallelen weiter jurud anzulegen, ebenfo ihren Arbeiten fehr hinderlich waren und fie veranlagten, Anstrengungen bagegen zu machen, bie viele Menichen fosteten.

Der Gebrauch ber Artillerie in ber Festung war sehr gut; wollte man etwas tabeln, so ware es nur bas, baß sie, noch ehe bie Belagerung begann, ju viel auf die feindlichen Truppen feuerte und so eine Menge Munition consumirte, welche sie später besser gebrauchen konnte. Sehr oft brachte sie die Arbeiten der Belagerer ind Stocken und verursachte denselben einen großen Renschenverlust; zuweilen entzog sie sich dem feindlichen Feuer, um anderswärts sich wieder aufzustellen, wozu der Artillerie-Kommandant, Marquis de la Fresellière, eigene Lassetten mit 4 Blockrädern, die leicht beweglich waren, tingeführt hatte. Letzterer hatte außer einem irdenen Topse, worin Granaten die mit Rägel gespickt waren und bessen er sich gegen die Stürmenden bediente, noch einen neuen Feuerwerkstörper, Feuertops genannt, ansertigen lassen, nämslich eine blecherne Büchse mit geschweselten und gepichten Lappen gefüllt, die sich

beim hinnterwerfen brennent an die Rleiber ber Sturmenden hingen und biefe verbrannten.

Die vielen muthvollen und fast alle Tage wiederholten Ausfälle, sowie die Zerstörung der Sappen und der Logements dabei, hemmten das Borschreiten der Arbeiten mehr, als ein oft unnühred Feuer aus allen Festungszgeschühen, wobei auch noch die schlechte Communication durch einzelne Brücken dem Marschall Boufler sehr zu statten kam. Lobenswerth ist endlich die Beharrlichkeit, mit welcher die Belagerten jede Nacht die beschädigten Werke wieder herstellen ließen, wozu stets 5000 Mann bestimmt waren, was abgesehen von der Zahl, wenigstens beweist, wie fraftig man dem Angriffe entzgegen zu wirken, die Abssicht hatte.

Die Aufstellung ber 3 mit Kartatichen gelabenen Kanonen in beren Richtung ber Marschall Bouster in ber Nacht vom 22. jum 23. ben Feind verslockte, ber nach einem Ausfalle mit allen seinen Dragonern gleich nach ber Eröffnung ber ersten Parallele heftig verfolgte und bem er baburch bebeutenben Berluft verursachte, war sehr zweckmäßig und machte bie Belagerer für bie Folge in bieser hinsicht vorsichtiger.

Das Zuruckziehen ber Geschüße vom Walle am 27. August Morgens, als bie Belagerer aus allen Geschüßen feuerten, und bieses nur mit 16 gut placirten Mortieren beantwortet werben konnte, war eine gute und lobenswerthe Tactik. Das Abbrennen ber Mühle am 30. August wurde zur Ersleuchtung und baher zur sicheren Beschießung ber seindlichen Arbeiten und Batterien vortheilhaft benußt.

Die ftarke Besetzung ber Werke um bem Sturm zu begegnen, sowie bie Unwendung bes Geschützeuers um ben Feind in Front und Flanke zubeschießen, war fehr gut und auch erfolgreich.

But war ferner auch am 15. September die Zerkörung ber Brücke zur Bresche durch Granaten, Feuertopse und brennende Pechstricke, ebenso die Ausbessessengen der schadhaften Werke in den Rächten und die Anlage von Retranchements mit großen verbundenen Bäumen in den Breschen. Das entschlossene Benehmen des Marechal de Camp de Luxemburg am 28. September, die Festung mit Pulver, Gewehren und Feuersteinen zu versehen, indem er mit 2500 Mann Cavallerie, deren jedem er in einem Sacke 60 Pfd. Pulver und außerdem jedem Dragoner-Carabinier 3 Flinten gegeben und so durch die seindliche Armee durchzugehen versuchte, war wahrhaft ausgezeichnet und wenn gleich er nur 1800 Mann durchbrachte, so erhielt doch der Marschall Bousser den 1800 Mann noch 80000 Pfd. Pulver und 1200 brauchbare Flinten.

Die bebedten Fahrzeuge mit Schieflochern waren auf ben Baffergrabertein gutes Bertheibigungsmittel gegen die Uebergangsarbeiten, und nicht minde wedmäßig die Bertheibigungsanstalten am 6. Detober gegen die zu Stand gefommene Breiche, fowie die Einrichtung bes etwas hinter den Berfen ge-

legenen Schloffes, ale Cavalier und bie Befetung beffelben mit Geschüten, wie auch bie abermalige Anwendung ber Feuertopfe beim Sturm.

Bortheilhaft war auch ber Gebrauch ber 4rabrigen Laffeten mit leichten Gefchusen am 14. October, mit welchen man fowie es bie Richtung bes feindlichen Feuers nothig machte, ben Standtpunct schnell andern konnte, und bie baber auch nicht leicht zu zerftoren waren.

Auch bei ber Bertheibigung ber Citabelle, zeichnete fich ber Marschall Boufler ebenfo ruhmvoll aus, wie es bei ber Bertheibigung ber Festung ber Fall gewesen, benn auch von hier aus geschahen sast täglich Aussälle bie stets mit vielem Bortheil verbunden waren; hinsichtlich ber Artillerie bagegen siel in ber Citabelle nichts bemerkenswerthes vor.

### Die Belagerung von Bergen op Boom 1747.

(Nach Eggers historischer Beschreibung. Leipzig 1750 und Plans et Journaux des sièges de la dernière guerre de Flandre. Strasbourg 1750.)

Nach bem Gewinn ber Schlacht bei Laffelb bekam ber Graf von Lowenbahl ben Besehl, Bergen op Joom zu belagern, wozu er 26 Bataillone, 26 Schwabronen und außerbem noch 1200 Mann freiwillige Bretannier erhielt; er brach baher am 5. Juli von Tirlemont auf, vereinigte bie Truppen aus bem Lager bei Löwen mit ben seinigen, marschirte am 6. über Mecheln und sam am 12. in 2 Linien vor Bergen op Joom an. Die Armee breitete sich von ber Schelbe bis an die lleberschwemmungen ber Joom aus und kehrte, was allerdings sonderbar schien, ben Rücken gegen die Stadt.

Die Festung von Coehorn umgebaut, liegt fehr niedrig und alles Feuer ber Geschüße ist bestreichend; nur von ber diesseitigen Seite, zwischen ber Schelbe und ben Ueberschwemmungen ber Joom, fann sie angegriffen werden und dieser Theil ist noch bazu ber ftartste, da er mit Außenwerken von Ravelinen im hauptgraben und Lünetten im eingehenden Binkel des gedeckten Weges am besten versehen ift.

Da ber Pring von Hilburghausen sich mit 26,000 Mann in die Linien geworsen, die bis an die Stadt reichen und ein verschanztes Lager bilden, so sah Graf Löwendahl voraus, daß die Belagerung um so viel schwerer sein wurde, benn diese Linien werden durch eine Kette von Schanzen bedeckt und sind ber Ueberschwemmungen wegen vor jedem gewaltsamen Angriff sicher. Der Plat, ben einzuschließen oder ihm den Jugang zu Wasser abzuschneiden, unmöglich ist, war hinlänglich mit Kriegs und Mundvorrath versehen und hatte turz vorher noch eine Verstärfung von 48 Kanonen erhalten.

Die geschehene Wahl der Angriffsfront ist wohl die richtige, nur hatte nicht die Front Cochorn Pucelle, sondern Pucelle Roi Guillaume gewählt werden sollen, benn beides waren Landfronten und beide hatten trodne Graben; die lettere dagegen konnte, weil sie mehr vom Wasser entfernt lag, nicht durch geschützemirte Schiffe ensilirt werden und hatte außerdem nicht nothig, die Parallele so weit links auszudehnen und sogar Batterien gegen die Werkt Slif, Kyf in de Pot, Rassand und Camus zu erbauen, weil diese die 2. und 3. Parallele ensilirten. Die links vorgetriedene Parallele hatte dagegen freilich den Ruten, daß sie den aus dem verschanzten Lager zwischen eben genannten Werken hervordrechenden Feind beim Debouchiren beschießen und ihm das Bordrängen verwehren konnte, indeß ließ sich dies auch auf eine andere Weise bewerkstelligen.

Die Frangofen eröffneten in ber Nacht vom 14. jum 15. Juli mi-2400 Arbeitern, unterftust burch 10 Grenadier : Compagnien und 5 Bataillone bie 1. Parallele, auf noch nicht 400 Schritt vom gebedten Wege, in einer Länge von 600 Toisen, welche ben Vorbertheil bes Lagers, bas auf seiner linken Seite verschanzt war, und die 3 nebeneinander liegenden Bastionen einsaste; auf seiner Rechten ließ man mitten in der Parallele einen kleinen Raum zur Deffnung, für den Fall, wenn man nöthig hatte, Truppen vor dieselbe rücken zu lassen. Mit den 5 Zickzack am Mittelpunkt, deren Ansang sich in den Dünen verlor, sowie mit den übrigen Communicationen betrug die ganze Länge der Arbeit, die in dieser Nacht geschah, 1300 Toisen. Der Berlust hierbei war sehr gering, später sedoch kostete das seindliche Feuer dem Belagerer täglich einige zwanzig Mann. Die Belagerten hatten auf allen Seiten Batterien und arbeiteten in den Außenwerken des Plages, um daselbst neue auszusühren.

Die Ausfälle ber Belagerten waren fast fruchtlos, benn sie waren einesteils zu schwach, anderntheils hatten sie eine sehr starke und wachsame Trancheewache gegen sich. Iwedmäßig war die Andringung der Banke in den Parallelen. Man legte 2 Batterien, jede für 4 Geschüße, zur Rechten an, von denen die eine rechts das Bastion-Pucelle zum Ziele hatte, aber nicht zwecknäßig angelegt war, sondern eher zu einer Wurf- als Kanonensbatterie sich eignete; die 2. neben der vorigen, hatte die linke Kace des Bastions Coehorn zu demontiren und die rechte des halben Mondes Dedem zum Ziele, gegen lestern ganz zwecknäßig als Nicoschettbatterie wirkend.

Bom 16. zum 17. wurden die weitern Communicationen angelegt und eine 3. Batterie für 8 Geschüße erbaut, welche zwecknäßig zwischen 2 alte Brustwehren zu liegen kam und die rechte Face des Bastions-Pucelle demontiren und die linke der Lünette Utrecht ricoschettiren sollte; außerdem wurde noch eine 4. Batterie für 8 Kanonen und eine für 2 Haubigen angelegt, um die Außenwerke vor der Linie des Angriffs zu beschießen. In der Nacht vom 17. zum 18. errichtete man eine Art Parallele auf 106 Klaster, im Bogen von der Linken zur Rechten, wodurch man sich dem bedeckten Wege auf 90 bis 100 Klaster näherte; dazu legte man noch am Ende der linken Seite die 5. Batterie für 4 Kanonen an, welche den Eingang des Hasens und die Basserschanze, die ihn bedeckte, beschießen sollte.

Best wurde bie erste Parallele rechts um 65 Rlafter verlängert, vor biefer Berlängerung bie 6. Batterie für 6 Kanonen aufgeworsen, um die vorliegenden Berfe in ber Mitte bes Angriffs zu flankiren und gleichzeitig in der Parallele 2 für Mörfer erbaut, Batterie Rr. 7 für 8, und Nr. 8 für 6 Mörfer.

Bom 18. zum 19. arbeitete man an ben Communicationen und öffnete 15 Klafter links berselben, einen besondern Graben von 130 Klastern, welcher zu dem Mittelpunct der andern Parallele ging, wo man die Batterie Rr. 9 errichtete, welche 8 Kanonen erhalten und die zechte Façe des Bastions Cochorn und des halben Mondes Dedem demontiren sollte, während man in der andern Parallele den Plat zum Bau einer doppelten Batterie, Nr. 10 für 8 Kanonen und Rr. 11 für 10 Mörser, machte. Die erstere sollte die Werke, welche im

Gefichtsfelde bes Angriffs waren, von hinten beschießen, was aber wohl nicht möglich sein konnte, ba biese keinen berartigen Fehler in ihrer Lage zeigten; zweckmäßiger bagegen war bie Batterie Rr. 11, welche bie Bewerfung- aller gegenseitigen Werke bes Angriffs zum Gegenstande hatte.

Am 20. Juli begannen die Belagerungsbatterien ihr Feuer und ba viele Wursbatterien barunter waren, wurde sogleich in der Stadt ein Brand erzeugt. Bom 20. jum 21. wurde an einer Batterie von 4 Schießscharten für Kanonen gearbeitet, welche nun als Nr. 12 die von Nr. 5 ersette und den Zweck hatte, den Hafen und die Werfe, welche bas verschanzte Lager einschließen, zu beschießen; zweckmäßig wäre es auch gewesen, hier eine geschlossene Redoute anzulegen, um gegen alle Eventualitäten gesichert zu sein.

Die Belagerten verdoppelten jest ihr Feuer, indem fie, außer ben ordentlichen Batterien, Kanonen auf die 3 hauptlinien gegen ben Angriff brachten, welche die Sappenteten beschoffen; die Bomben, welche fie nicht sparten, ftecken einige Tonnen Bulver ber Batterien in Brand, wodurch die Niederwerfung ber Berfe stattfand.

In ber 8. Nacht wurde schon bie 3. Parallele vollendet und zum Bewersen ber Lünette Zeelande, des Demi lune Dedem und der Lünette Utrecht, 3 Haubigs batterien angelegt und zwar Nr. 13 zu 3, Nr. 14 zu 3 und Nr. 15 zu 4 Haubigen, außerdem noch eine Batterie vor der 2. Parallele zu 8 Kanonen, welche Nr. 16 hieß und den Zwed hatte, den gedaften Weg zu ricoschettiren und die rechte Kage von Zeelande und Dedem zu demontiren, sowie eine Mörserbatterie Nr. 17 von 8 Mörsern zwischen Nr. 13 und 19 in der 3. Parallele.

Bom 23. jum 24. wurden bie vorigen Batterien fertig gemacht, armitt und am 24. fruh mit allen übrigen zugleich zu feuern angefangen; bie Belagerten richteten zwei Geschütze auf die letten Sappenteten, welche gute Wirfung außerten, die Schanzforbe umriffen und die Arbeiter niederschoffen.

In ber nacht vom 26. zum 27. Juli wurde bie 4. Parallele errichtet mit ber man bie beiben Bollwerke vor bem Angriffe umfaßte, bie Minirefingen ihre Arbeiten an und eine Batterie Nr. 18 aus 4 Kanonen bestehent wurde links neben Nr. 16 zu bemfelben Zwed angelegt.

Bom 27. gum 28. wurde bie 4. Parallele vollendet und auf berfelbe eine Trancheefage aufgeführt, auch eine Morferbatterie fur 6 fleine Morf Rr. 19 in ber verlangerten Capitale bes Baftions Pucelle erbaut.

Das Feuer ber Belagerten fing am 29. wieber fehr heftig an und ube schüttete bie ganze Racht hindurch alle Arbeiten mit Bomben und Granatauch war ihr Musquetenfeuer fehr heftig.

Die Batterie Nr. 16 wurde jest burch 4 Mörfer verstärft, Nr. 19 be armirt und die Mörfer in eine neu erbaute, mehr rechts gelegene, Batte Nr. 20 gebracht; aller Wahrscheinlichkeit nach konnte jedoch Nr. 19 recht gefortseuern, wenn auch die Communicationslinie vor derselben lag, benn Ziel das Bastion von Pucelle war mehr in der verlängerten Capitale und mit unnöthigerweise Zeit und Arbeit verschwendet.

In ber Nacht vom 3. jum 4. August wurde aus bem verschanzten Lager ein Ausfall gegen Batterie Rr. 12 gemacht und 3 Kanonen vernagelt, somit nehtsertigt sich hierdurch die oben über den Bau derselben ausgesprochene Ansicht vollommen, benn daß zufällig die Geschüße sehr große Zündlöcher hatten und badurch Beranlassung gaben, daß bereits am Morgen wieder aus ihnen gesschoffen werden konnte, ist hierbei eine Nebensache.

Bom 4. zum 5. wurde burch bas heftige Bomben : und Granatseuer bie Jundung ber gegen bie Festung gerichteten Minen ohne Borbereitung gesprengt, bei welcher Gelegenheit die Belagerten alles zerftorte wieder in Stand zu sehen suchten.

2m 5. August betrug bas heer bes Grafen Lowenbahl 32 Bataillone und 37 Escabrons, ber hinterhalt unter bem herzog von Chevreuse 15 Bataillone und 24 Escabrons, im Ganzen also: 47 Bataillone und 61 Escabrons.

Die Batterie Rr. 12 erhielt eine Berftarfung von 2 Gefchugen, welche burch Schießscharten auf ben Eingang bes Safens feuerten.

Nachdem sich die Belagerer burch vier gesprengte Minen — die überhaupt seit der 14. Nacht zu spielen begonnen hatten — an die Pallisaden herangearbeitet, ließen sie in der 19. noch drei sprengen, erstürmten den bedeckten Weg sast ohne Widerstand und logirten sich auf den ausspringenden Winkeln der Bastionen Coehorn und Pucelle; auf dem des halben Mondes konnte dies nicht geschehen, da hier die Mine ihre Wirkung versagt hatte; durch das seinde liche Feuer verlor man dabei gegen 500 Mann; drei Gegenminen dagegen, welche die Belagerten in dieser Nacht sprengen ließen, waren sast ohne alle Birkung.

Jest baute man 2 Mörferbatterien, jebe zu 6, die eine Rr. 21 am linken Ende ber 4. Parallele, die andere Rr. 22 am rechten Ende der 3; ebenso in ter Nacht vom 8. zum 9. August in der vierten Parallele 2 Mörserbatterien, tie eine zur linken mit 7 kleinen Mörsern Rr. 23, die andere zur rechten Rr. 24, mit 5 größern.

Um 15. arbeitete man an einer Batterie Dr. 25 von 3 Kanonen auf bet linken Seite nach ber Rufte bes Meeres zu, zur Rechten bes Borbertheils ter Sappe, welche ben 3weck hatte, bas Baftion Coehorn und bie zur Seite liegenben Werke schräg zu beschießen.

In ber Nacht vom 15. jum 16. wurde auf bem rechten Flügel ber erften Barallele eine Batterie Rr. 26 für 4 Kanonen und 4 Haubigen erbaut, bestimmt bas Baftion Pucelle zu ricoschettiren; bie Batterie hatte jedoch früher erbaut werden muffen, um die Geschüße und Bertheibiger, welche der Angriffsstront Schaden zufügten, unschählich zu machen.

Bom 17. jum 18. wurde jur Linfen ber 4. Parallele eine Batterie Rr. 27 für 6 Saubigen angefangen, welche bas Baftion Coehorn beschießen follte.

In ber Racht vom 21. jum 22. wurden bie Batterie Rr. 28 ju 4 Kammer-

Winfel bes Bastions Cochorn, bie Batterie Rr. 29 mit 4 Steinfarthaunen und 3 fleinen Mörsern, auf bemselben bes vorspringenden Binfels ber Lünette Beeland, und zu 4 Steinstüden nebst 2 Mörsern die Batterie Rr. 30 in bem ber verlängerten hauptlinie bes halben Mondes Debem, angelegt.

In ber 40. Racht fing man gegen die Schulterwinkel ber Bastione, auf ber Rundung ber Contreescarpe des Navelins Breschbatterien zu bauen an, jede von 3 Kanonen; in der solgenden arbeitete man an dem Logement der Breschbatterien auf der Contreescarpe der linken Façe von Coehorn und legte zu biesem Behuse 2 Minen; desgleichen räumte man den Plat für eine Breschbatterie von 4 Kanonen, gegen die rechte Façe des Navelins.

Die Arbeit bes Baues ber Breschbatterien wurde durch bas heftige Bombenund Granatseuer bes Feindes, wie durch die Minen und durch das Ansteden ber Schanzforbe, sehr erschwert, so daß erst am 14. Tage nach dem Anfange die 5 Breschbatterien, (gegen das Bastion Pucelle hatte man auch eine angelegt) ihr Feuer begannen, aber ebenso wie die Schanzforbe der Communicationen und Trichter, durch das seindliche sehr mitgenommen wurden.

Daffelbe übele Berhaltniß ber Breichbatterien fand auch an ben folgenden Tagen ftatt und ber Feind bemastirte auf den Collateralwerfen noch mehr Schiesicharten, welche die Batterien enfilirten.

Bom 7. jum 8. September baute man in ber 5. Parallele 2 neue Morfer-Batterien von je 8 Stud, welche auf die Werfe, wo Bresche geschoffen werden sollte, gerichtet wurden, deshalb ließ man auch die Batterien der 4. Parallele liegen und brachte jene Morfer hierher.

Rach 7 tägigem Schießen ber Breschbatterien (sie wurden am Tage jum Theil heruntergeschossen, in der Nacht aber stets wieder hergestellt), waren die Breschen practicabel und nach 60 tägiger Belagerung wurde der Sturm ausgeführt, wobei man nur geringen Widerstand fand, weil die Vertheidiger glaubten, der Feind müßte, dem gewöhnlichen Gange nach, erst das Navelin stürmen und dann die beiden Bollwerfe; die Franzosen stürmten aber die letzteren zugleich mit, und daher kam es, daß noch keine Kanonen auf den niederen Flanken und überhaupt keine Maßregeln zur Abwehrung des Sturmes auf dem Haupt walle, getroffen waren.

Der Sturm war eigentlich ein Ueberfall, benn die Breschen waren noch nicht ganz practicabel, ba man den niedrigen Futtermauern nicht beisommen konnte, und wie die französsischen Berichte sagen, nahmen die Franzosen das Ravelin von der Rehle aus und brangen durch die offene Poterne der Front in das Innere des Plages; die niedrigen Flanken, welche nur 16 Fuß Mauerhöhe hatten, erstiegen sie mit Leitern.

Die Belagerung hatte ben Franzofen über 6000 Mann gefostet, ben Belagerten über 5000 Mann, letteren fostete ber Sturm allein 2000 Tobte, ungefähr 1000 Berwundete, und 1710 Gefangene, ben Franzosen nur 7 tobte und 37 verwundete Officiere, 137 tobte und 260 verwundete Soldaten. In

Bergen op Joom fand man 166 metallene und 72 eiserne Kanonen, sowohl auf ben Batterien, als auf ben Dammen und in ben unterirbischen Gangen viele Mörser; ferner 36 Kanonen im Fort Rovers, 14 im Fort Pinsen und einige andere im Fort Mormont und ber Wasserschanze; im hafen bemächtigte man sich 17 mit allerlei Kriegs, und Mundvorrath belabener Schiffe.

Es war eine von ben feltenen Belagerungen, wo bem Vertheibiger mahrenb berfelben mehrfache Verftarfungen an Truppen, Gefchüt und Munition zugingen, weil die Festung mit ben Linien von Steenbergen zusammenhing, melde bie Hollanber burch 26000 Mann besetzt hatten; die Vertheibigung fand also unter sehr gunftigen Umftanben statt.

Die Befatung machte sehr viele kleine Aussälle und hat bem Belagerer unftreitig viel bamit zu schaffen gemacht, ein größeres Resultat konnte indeß nie baraus hervorgeben; zu verwundern ist es, daß der Kommandant, bei ben Kräften welche ihm zu Gebote standen, dies nicht durch einen großen Aussall herbei zu führen suchte; ebenso ist die Unbereitschaft der Besatung auf den Sturm unverantwortlich, da die Breschen doch schon mehrere Tage ziemlich practicabel waren.

Die Artillerie der Belagerten hat ihre Schuldigkeit in jeder Beziehung gethan, zu Ende ber Belagerung fraftig gewirft und gerade von ba an, wo fie bem Belagerer am gefährlichften werben fonnte, namentlich als er auf bem Glacis anlangte, ihre größte Kraft entwickelt; fle hat seine Minengange und Grabenbescenten eingeworfen, ben Sappen- und Batteriebau gehindert, bie fenigen Arbeiten nach jeder Wiederherstellung wieder zusammengeschoffen, fo baß er gange Rachte bamit zubringen mußte, bas wieber herzustellen, mas am folgenden Tage boch von neuem ruinirt wurde. Gie hat ferner mit Gefchicklichfeit agirt, indem fie fich bem directen Feuer entzog, den Feind mit Burfs geschützen bewarf und auf ben Collateralwerken immer neue Aufstellungen suchte. jo daß fie ihm täglich (wobei das starte Kleingewehrfeuer mit in Anschlag gebracht werben muß), gegen 100 Mann und oft barüber außer Gefecht fette; ihr Hauptzwed mar ftets die Demolirung der feindlichen Arbeiten und Befampfung der Breschbatterien, und ihr Feuer währte dabei unermublich Tag und Racht. Durch bie Chicanen ber Minen beschäftigten bie Belagerten ben keind 44 Tage hindurch, in welchen von beiben Seiten 79 Minen gesprengt wurden; ber Mineur bes letteren war baburch in ber letten Beriode ber Belagerung fo eingeschuchtert, bag bei ihm bas Miniren etwas ins Stoden gerieth.

## Die erste Belagerung von Schweidnis im October und November 1757 durch die Oesterreicher.

1. Der Angriff. Die Defterreicher unter Rabasby waren über 30,000 Mann ftark, unter welchen sich 6 Regimenter Bavern und 13 Bataillone Bürtemberger, bie gleichfalls in österreichischen Solb genommen waren, sowie 15 Bataillone und 13 Grenadier-Compagnien unter bem Herzog von Ahremberg befanden.

Die Einschließung geschah bereits am 13. October, als Nabasby ein Lager bei Schonfelb, 11/2 Meile von ber Festung, bezogen hatte. Ueber bie bamalige Beschaffenheit ber Festung giebt von Repow folgenbe intereffante

Mittheilung:

" Schweidnit liegt ungefahr eine Meile vom Tuge bes Bebirges, welches "auf ber Grenge gwifden Bohmen und Schleften fortlauft, in einer angenehmen "Gbene, bie von ber an ber Stadt vorbeifliegenden Weiftrig und bem Beilfluß "burchichnitten wirb. Schon feit Jahrhunderten war Schweidnig befestigt, und "obgleich nur ein mit gemauerten Thurmen und altvaterischen Bollwerfen ver "febener Ball biefen Drt einschloß, fo machten boch im 16. und 17. 3abr "bunbert biefe geringen Befestigungewerfe manche Belagerung nothwendig. "Rach bem Dresbener Frieden fah Friedrich II. Diefe Stadt als ben Schluffel "von Schleffen an, und ließ fie nach einer von ihm felbft angegebenen neuen "Erfindung befestigen. Auf ber Landfeite ließ er einige fleine Forte mit ba-"Bwifchengelegten Salbmonben, auf ber Bafferfeite aber ein Sornwerf erbauen. "Diefe Forts haben bie Figur einer Sternschange, find mit einem tiefen "Graben, einem bebedten Wege und bombenfeften Rafematten verfeben. Da "mals waren biefe frei liegenden Berfe burch feine fogenannte Courtine gu "fammengehangt, vielmehr gefchah bies erft in ber Folge, ba nach ber Grobe "rung biefer Festung bie Defterreicher, burch Erfahrung belehrt, Die Bortbeile "biefer Berbindung einfahen, und ben Unfang bamit machten. Bon biefer "Art zu befestigen, hatte ber Ronig von Preugen eine fo bobe Deinung "gefaßt, baß er fich schmeichelte, felbft bie regelmäßigfte Belagerung fonne "ieberzeit einen Beitraum von feche Bochen erforbern. "

Daß man erst die Communisationen erbaute, bann in ber 4. Racht, am 26. October, ben Bau ber ersten Barallele begann und am 27. October beenbete, war Zeitverlust, und auch in so fern unzweckmäßig, weil babund ber Feind auf ben Bau berselben ausmerksam wurde.

Auffallend war ber Mangel an Wurfgeschüßen; auf 68 Ranonen tamen nur 17 Mörser, tropbem boch Burfgeschüße bei ben engen Werfen bie besten Dienste geleistet hatten. In ber 5. Nacht, am 28. October, wurden 5 Batterien gebaut, bie, mit 26 Geschüßen armirt, erst am 31. October ihr Feuer begannen; aber, anstatt es ganz auf die anzugreisenden Forts zu richten, wurde die Stadt

und Borftadt in Brand gesteckt, wodurch auch einige Borrathe von Rauhsutter mit in Flammen aufgingen, was kaum geschehen, als, aus einem Ansluge von Großmuth ober Mitseid, Radasdy die Batterien wieder schweigen ließ, damit bas Feuer gelöscht werden konnte. Tropdem wurde schon am zweiten Tag nach Eröffnung des Feuers der Belagerer, das Bögenfort saft ganz zum Schweigen gebracht, und die Gartenredoute wie auch die Jauernicker Flesche zerftort, so daß die letztere bereits am 3. Rovember verlassen werden mußte.

Am 6. Rovember feuerte ber Feind aus 50 Kanonen und 10 Mörsern, ein großer Theil ber Stadt lag bereits in Asche, und die 2. Parallele war so gut als vollendet.

Hatte man bie erste Barallele mit ihren Communisationen in ber ersten Racht, und zugleich einige Wursbatterien gegen die anzugreisenden Forts erbaut, so würde man sicherlich nach einem 24stündigen Feuer, also spätestens am 2. Tage Abends, die Defensen der Forts ebenso zerstört haben, als dies nun nach 8 Tagen stattsand.

Am 3. Tage konnte eine zweite Parallele erbaut werben, und am 4. die Demontirbatterien, um einen Theil der Brustwehren abzukammen, ihr Feuer beginnen, eine bei der Menge vorhandener Geschüße leichte Arbeit, wozu ein Tag hinreichend war, und die auch, bei der Unzuverlässtgigkeit eines großen Theils der Besatung und den offenen Kehlen der Werke nicht mislingen konnte, so daß in der fünsten Nacht schon die Werke zerstört werden konnten, woduch man auch den Belagerten noch mehr imponirt, und, selbst wenn man durch einen Aussall einen Tag verloren, doch spätestens in einer Woche ebenso weit gewesen wäre, als so in 14 Tagen.

Die Anordnungen des Sturmes in der Nacht vom 11. jum 12. November, vorzüglich in Bezug auf die Stärfe der dazu bestimmten Truppen, waren gut, und konnte derselbe auf diese Beise mit dem größten Nachdrude und der größten Gewißheit des Gelingens ausgeführt werden. Bei dem Sturme des Garten Forts, der Redoute Rr. 3 und des Bögenforts, wurden die beiden letteren genommen, das erstere schlug den Sturm ab.

Die 2. Parallele wurden fich die Belagerer ganglich haben sparen können, wenn fie die erfte, wie dies bei ber Belagerung burch die Preußen geschehen, auf 450 Schritt vor ben Forts angelegt hatten.

Am 12. Rovember wurde capitulirt, und am 14. übernahmen die Destersreicher die Festung mit 180 Geschüßen aller Arten Caliber, einem großen Munitionsvorrath von 4500 Centnern Pulver, sowie 180,000 Bomben und Lugeln; Kriegsgesangene wurden: 4 Generale, 193 Officiere und 5650 Mann.

2. Die Bertheibigung. Die Besatung bestand aus 10 Bataillonen und dem größten Theil bes Werner'schen Husarenregiments, (nach Tempelhof 11 Bataillone und 450 Pferbe) zusammen über 6000 Mann; Kommandant war der Gen.-Major von Seers und ber Gen.-Major v. Grumbkow der nächst ältere Officier tes Plates; die Festung war mit allem Ersorderlichen wohl versehen

Die Bertheibigung hatte baburch Schwierigfeiten, baß bie Befatung Salfte nach aus Sachsen und andern unsicheren Leuten bestand, und ein gi Mangel an Artilleristen vorhanden war. In ersterer hinsicht war es nich rechtfertigen, baß die Sachsen zur Besetzung der Forts verwendet wur benn hier hatten sie die beste Gelegenheit zum Desertiren, was sie auch walt bes Sturmes thaten, und dieser badurch ebenso, wie durch ihr Feuer Rugeln, sehr erleichtert wurde; da die Desterreicher aber dessen ungeachtet g 500 Mann dabei verloren, so läßt sich ermessen, um wie viel energischen Bertheibigung gewesen ware, wenn man die Sachsen nur in der Stadt wendet hatte.

Das Artilleriefeuer gegen bie feinblichen Arbeiten hatte Anfangs i wirkfamer fein konnen, besonders ba boch durch die Anlage der Comm fationen ungefähr der Ort und Zeitpunkt der Eröffnung der zweiten Parc bestimmt war.

Der Ausfall am 30. Detober auf bie feinblichen Arbeiten war- gefund mit Kunst ausgeführt, ein Theil berselben wurde wieder zugeworfen über 200 Mann gefangen genommen; zu verwundern ist es jedoch, daß wäh bes Sturmes der Forts, in der Racht vom 11. zum 12. November, die theibigung berselben nicht durch einen tüchtigen Ausfall von der Stadt unterstützt wurde, da diese unbedingt noch länger hätte vertheibigt we kömen, weil man, außer einer hinlänglichen Anzahl von Bacosen, noch andere besaß. Ebenso hätten die sehlenden Artilleristen durch Insanterschon im Boraus ergänzt werden muffen; daß die Besagung bagegen b 911 Ueberläuser geschwächt war, ware hier nur ein Vortheil gewesen, tum so sichere und hartnäckiger konnte man mit den übrigen Truppen die ktheibigung führen.

The strip of the series of the strip of the series of the

no mon The am made golden ? AT hand at sales and A

AND THE STREET, WE SEE THE STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET STREET

## ie zweite Belagerung von Schweidnis 1758 durch die Preußen.

Der öfterreichische Rommandant von Schweidnig war der General Thiereim, welcher 8000 Mann Befatung jur Vertheibigung batte und vorher forgt gewesen war, bem Blate felbft baburch eine größere Festigkeit zu geben, if er jur befferen Berbindung ber Forte einen baftionirten Ball hatte auferfen laffen, ben vorgelegte Berhaue ba, wo er nicht genügend vollenbet ar, verftarten follten. Die Festung felbst mar mit allem, gur Bertheibigung othwendigem, vollständig versehen. Bur Belagerung maren, unter bem Behle bes General von Trestow, gegen 10,000 Mann bestimmt. Trosbem bie nfanterie bes Belagerungecorps faum fo ftarf mar ale bie Befatung, fo urde boch bie erfte Parallele in ber einen Racht vom 1. April in hinlangder Ausbehnung von 1000 Schritt und einer 1600 Schritt langen Commuifation, gegen bas Galgenfort und bas Bastion Rr. I erbaut. Ueber bie ialfte bes Belagerungscorps wurde taglich jur Arbeit und Tranchee-Bache braucht; benn ber Angriff biefes einen Forts war hinlanglich, ba bie übrigen weit auseinanderlagen, baß fie einander nicht unterftugen fonnten.

Die Anjahl der Belagerungs = Geschüte war groß genug, und bestand ber rößern Salfte nach aus Burfgeschüt, was hier ebenfalls sehr vortheilhaft war.

Die erste Barallele wurde hier sehr zwedmäßig gleich auf 400—450 Schritt, im anzugreisenden Werke angelegt, und babei nicht nur zugleich Flügelbouten mitgebaut, sondern auch zur selben Zeit der Bau von Batterien, in 30 schwere Kanonen und 24 Wursgeschüße begonnen, wodurch der Angriss im Hause aus, als sehr kräftig erscheinen mußte. Obgleich der Bau schon i der zweiten Nacht begann, so verzögerte doch die Schwierigkeit des Bodens ind das feindliche Feuer, — indem der Keind so viel Geschüße auf der nur llein bedrohten Front vereinigte, daß die Bauten immer wieder zerstört wurm — die Arbeit so sehr, daß erst nach drei Tagen einige Batterien vollendet wern, aus denen man indeß, bevor nicht die anderen ebenfalls ausgeführt, och nicht feuern wollte.

Daß man jedoch an diesem Grundsate so angstlich festhielt, erscheint hier nicht vortheilhaft, benn der Belagerte behielt hierdurch zu lange freies Spiel, obitte und verwundete viel Leute und wurde sogar so dreift, daß er (bei der sliche VII oder dem Jauernicker Fort) 4 Kanonen auf das freie Feld brachte med daran dachte die Trancheen damit zu enfiliren.

Dbwohl man also nach obigem Grundsate bas feinbliche Geschüßfeuer och nicht beantworten wollte, so sah man sich boch genothigt, um bie 4 enstirenten Geschüße zu vertreiben, in ber Racht zum 5. April einige 12 Pfunder uf ter Hohe zu placiren, welche ben Eingang zu ber Communisation beette, ese selbst noch um 1600 Schritt ruchwärts zu verlängern und sogar bis zur apelle von Sabischborf zuruchzuschen.

Die Mörserbatterien jedoch hatte man wenigstens rasch zu vollenden suche und bann mit diesen allein die seindlichen Werke bewerfen sollen, besonde auch beshalb, weil man Mangel an Arbeitern hatte, und zwei Tage spär doch das Keuer beginnen mußte, da der König am 6. April befahl dam anzusangen, soviel Geschüß als möglich in die unvollendeten Batterien bringen, um das seindliche Keuer zu dämpsen, damit der Bau der Batterie beendet werden könne. Am 8. April war man im Stande aus den beib Flügel und 3 Ricoschettbatterien zu seuern, hierdurch wurde das Keuer dKeftung sogleich schwächer und der Bau der übrigen Batterien wurde bischleunigt; doch war es auffallend und gewiß sehlerhaft, daß man zum Rieschettiren 24 Pfünder und nicht Haubigen verwendete, wie dem auch ein Gleich davon gilt, daß man, da das Wasserfort die Sappenteten beschießen sonnerst später 5 Wursgeschüße dagegen aufstellte.

Zwedentsprechend war bagegen die rasche Festsegung in ber vom Fein verlaffenen Flesche vor bem linken Flügel und die Berbindung berselben n ber Parallele burch die flüchtige Sappe, welches Etablissement am 11. App bereits mit Geschütz armirt wurde.

Die Batterien scheinen nicht mit Pulverfammern verfeben gewesen zu sei ba man bie Munition mit Karren heranbringen mußte; bieses bewirfte jedo nicht rasch genug ben Ersat, und verzögerte beshalb bas Feuer.

Da bie Infanterie bes Belagerungscorps burch bie übermäßigen A ftrengungen sehr litt, außerbem sich aber auch bie Fortsehung bes regelmäßig Angriffs in einen langwierigen Minentrieg verwickelt hatte, so war es ga angemessen, baß ber Ingenieur. Oberst Balby bem Könige ben Sturm b Galgenforts vorschlug, welcher auch am 16. April nach Mitternacht in Auführung gebracht wurde.

Die Disposition hierzu war gut und wurde auch mit hinlänglichen Kräft ausgeführt; besonders zwedentsprechend war die Berbindung des Scheinangrif gegen das Fort II (das Jauernicker Fort) mit dem wirklichen Angriff. Ther Angriff gegen die Kehle gerichtet war, so umging man die Minen un verlor bei der Leiterersteigung nur 10 Todte und 44 resp. 48 Berwundet die Gegenwehr war gering; die aus 3 Officieren und 153 Mann bestehen Besahung wurde gesangen genommen.

Der Berluft mahrend biefer ganzen Belagerung betrug 363 Tobte un Berwundete, mahrend bie Desterreicher bei ber vorigen, mahrend bes Sturme allein, 449 Tobte und Berwundete zählten. Die Belagerung hatte somit m 15 Tage gedauert, wobei die Infanterie, welche bazu verwendet wurde, zulet schwächer war, als die Besagung, ohne den verzögerten Batteriebau jeder wurde die Halfte der Zeit hingereicht haben.

Die Bertheibigung war in Bezug auf die Benutung ber Artillerie gut imbegreiflich ift aber, baß, gegen bas schwache Belagerungscorps nicht einziger Ausfall gemacht wurde, wie benn auch mahrend bes Sturmes vo

ber Stadt aus zur Unterflützung gar nichts geschah, und bie auf bem erangelischen Kirchhose aufgestellte Reserve bes Forts nicht wußte, wohin sie sich bei den verschiedenen Angrissen wenden sollte, da sie vollständig darüber im Unklaren war, ob gegen das Zauernickers oder Galgensort der wahre Angrissgerichtet sei, und deshalb auch nicht wagte, weder zu dem einen noch zu dem andern zur Unterstützung vorzugehen, noch den Ball zu besehen, an dessem kuße die 3 preußischen Bataillone nahe vor ihr standen.

Ebenso erscheint es fehlerhaft, bag bie Desterreicher, anstatt hinter ben Forts große zusammenhängenbe Linien anzufangen, zur Sicherung ber Rehlen selbst nichts thaten, fein Blodhaus als Rebuit barin erbauten, und für Burfsgeschütze feine bebedten Geschützstände, sowie in ber Rehle keine Grabencaponsnieren errichteten.

Mit anbrechendem Tage capitulirte der öfterreichische General Thierheim, die Festung wurde unter benselben Bedingungen wie im Rovember v. J. übergeben und 5000 wassensähige Desterreicher strecken am 18. April das Gewehr; Oberst Zastrow wurde Kommandant und erhielt 4 Bataillone zur Besabung.

### Die Belagerung von Olmit durch die Brengen 1758.

Das ganze Unternehmen gegen Dimut ift als eine große Diverfion zu betrachten, um bie öfterreichischen Kräfte aus Böhmen, (gegen beffen Berhaue und unbrauchbar gemachten Bege ber König seine Kräfte nicht versplittern wollte), abzulenken und beren Führer zu veranlassen, sehlerhafte Maßregeln zu ergreisen.

In Olmus befehligte ber General Marschall eine Garnison von 9000 Mann, worunter 1200 Mann Kroaten und 400 Cavalleristen sich befanden. Wie unerwartet auch die Nothwendigseit war, Olmus in Vertheidigungszustand zu versetzen, so hatte boch ber Kommandant alles gethan, was diesem Zwede entsprach, benn die angelegten Ueberschwemmungen ließen nur auf der Festungsfront bes rechten Moravausers eine Belagerung zu.

Die Starte ber preußischen Armee betrug hier am 20. Mai: 65 Bataillone und 118 Escabrons, circa 55,000 Mann, von biefen umfaßte bas specielle Belagerungscorps 16 Bataillone und 12 Escabrons; bie Belagerung selbst übertrug ber König'bem Felbmarschall Keith, unter bem bie Generale Fouqué, Schenkenborf, Bring Franz von Braunschweig und Buttkamer standen.

Die Einschließung auf bem rechten Ufer ber Morava war eine Meile weit ausgebehnt, baher für die geringe Truppenzahl zu groß und auch zu wenig à portée, um die Belagerung fraftig zu unterstüßen; ebensowenig dem Zweck entsprechend war, wie der Erfolg zeigte, die zersplitterte Ausstellung der Armee des Königs, durch welche die Festung zuerst blofirt und dann die Belagerung gedeckt wurde. Ununterbrochen blied Daun während der Einschließung und Belagerung mit dem Kommandanten von Olmüt in Communisation und verstärfte zulest sogar, Angesichts des Belagerungscorps, die Garnison mit 1200 Mann, obgleich man sich preußischer Seits alle erdenkliche Mühe gegeben, es zu verhindern.

Der Grund bieses Uebelstandes lag aber freilich wohl barin, baß zu viel gebeckt und vertheibigt werben mußte und die Armee bes Königs, wie schon bemerkt, nicht stark genug war, auf allen Puncten bes so sehr ausgebehnten Terrains, gegen die Garnison und gegen bas Entsatheer, einen fraftigen Biberstand zu leisten.

Sowohl bei dem Entwurf zur Belagerung als bei Anordnung und Ausführung der dazu erforderlichen Arbeiten, ließ sich der Oberst Balby bedeutende Fehler zu Schulden kommen. Tempelhof bemerkt, daß der Angriff auf das Polygon links des Therestenthores, von demselben aus betrachtet, hatte unternommen werden muffen, und der Plan von Olmuß scheint die Richtigkeit seiner Ansicht zu bestätigen. Allein Balby, durch den überhöhenden Taselberg und den auf demselben befindlichen Hohlweg verleitet, wählte — weil er glaubte, da man von hier aus die Werke völlig einsehen könnte, mußte man

fie auch von hier aus beschießen konnen, - eine Front, auf ber man im Fortgange ber Arbeit gerabe bie allergrößten Schwierigkeiten zu überwinben batte; folimm ift's baber, wenn bei folden Gelegenheiten Artillerift und Ingenieur nicht Sand in Sand gehen. Belche Grunde ben König bewogen, bas Belagerungegeschut nicht gleich mitzunehmen, fonbern es erft fpater nachfolgen m laffen, obwohl boch seine Entwurfe junachft auf Dimus gerichtet waren, ift aus allen hierüber vorhandenen Duellen nicht erfichtlich. Indeß gingen burch bie fo fehr verzögerte Ankunft bes Belagerungstrains, vom Tage ber Ginschließung bis jur Eröffnung ber Laufgraben, 17 Tage verloren, Die von enticheibender Bichtigfeit maren und auf ben Ausgang ber Operation insofern einen ungunftigen. Ginfluß außern mußten, als baburch Daun Zeit gewann, fein heer wieber ju ordnen und ju verftarten. Satte man bie erforberlichen Bagen und Pferbe nicht jusammenbringen tonnen, um ben Belagerungetrain gleich mitzufuhren, fo mare es gewiß beffer gewesen, lieber bie Erpedition noch aufzuschieben, ale burch bas Borruden ber Armee auf Olmus ben Blan ber Ausführung zu verrathen.

Man hatte zur Belagerung 116 Befchute und zwar:

15 24 Pfunber,

66 12 Pfunder,

19 Saubigen unb

16 Morfer; im Berhaltniß alfo wenig Burfgeschut.

In der Racht vom 26. zum 27. Mai wurde die erste Parallele am Hohlswege auf der Crete des Taselberges erbaut und, wie man glaubte, auf 13 dis 1500 Schritt vom Glacis, in der That aber waren es nach Tempelhoss Angaben 18 dis 1900; sie lag dabei so sehlerhaft, daß sie von den, odwohl sehr entsernten, seindlichen Geschüßen aus dem Wasserfort gänzlich enfilirt wurde; zu ihrer Flankendeckung wurden Epaulements für Cavallerie aufgeworsen. Als drei Tage später die Batterien (unter denen selbst Ricoschettbatterien sich besanden) ihr Feuer aus 22 Kanonen, 16 Mörser und 4 Haubigen begannen, sielen die Bomben auf das Glacis nieder, eine hierdurch nothwendige Verzgrößerung der Ladung ruinirte die Geschüße, mehrere Klöße der Mörser zerzsprangen, und über 1500 Schüsse und Würse wurden auf diese Weise völlig nublos verschossen.

Raturlich mußte bas Artilleriefeuer bei einer so großen Entfernung ohne alle Birfung bleiben, abgesehen bavon, baß auch noch Zeit, Munition und Beichuge unnöthig verschwendet wurden.

Feldmarschall Reith versuchte nun ben Obersten Balby zu überzeugen, daß alle bisherigen Arbeiten völlig nuplos gewesen und von der Höhe des Tafelsberges aus fein Erfolg zu erlangen sei. Darauf wurde die erste Parallele in der Racht zum 1. Juni rechts in die Gbene herab um 700 Schritt verlängert; aber auch diese Berlängerung ensilirte noch das Feuer des Wasserforts, sodaß um es zu dampsen, auf dem rechten Flügel eine Batterie en eremaillere gebaut

werben mußte, weil sie wieder von den Werken der Stadt in die Flanke genommen wurde. Gleichzeitig wurde eine neue Communication angelegt und zur 2. Parallele debouchirt, die auf 5—700 Schritt angelegt werden follte. Ein Ausfall gegen dieselbe wurde am 4. Juni zurückgewiesen und sie selbst darauf mit Geschütz armirt, ihre Wirksamseit blied jedoch dis zum 9. Juni, durch das überlegene Feuer von der angegriffenen Front und vom Wasserfort, welches die Parallele wieder ensilirte, so wie durch Ausfälle, gehemmt. An diesem Tage bedouchirten die Belagerer zur 3. Parallele, wurden aber auch hier dis zum 24. Juni durch überlegenes seinbliches Feuer und Ausställe verhindert, den Bau derselben auf 120 Schritt von den Pallisaben zu beginnen; Epaulements mußten auch hier gegen die Ensilirung des Wasserforts beden. Vorher aber machten die Belagerten am 13. Juni noch einen großen Aussall mit 1000 Mann, wobei sie 10 Kanonen vernagelten, während schon mehrere in der 2. Parallele demontirt waren.

Die Belagerten bauten 3 Fleschen auf dem Glacis vor den ausspringenden Winkeln des bedeckten Weges, um daraus die Arbeiter zu beschießen. Ohne daß das seindliche Feuer der Angriffsfront im mindesten geschwächt worden, wurde man fortwährend vom Wassersort enstlitt. Das Borgehen aus der 3. Parallele am 28. Juni, hatte daher, aller Beharrlichkeit ungeachtet, noch wenig Erfolg-gehabt, als der König am 1. Juli, nach 42 Tagen eröffneter Tranchee, die Belagerung aushob.

Bu loben ift bei ben Belagerern nur die große Beharrlichfeit, mit welcher Artillerie und Genietruppen die so sehlerhaft geschehene Belagerung durchführten; und zu bemerken nur noch, daß beim Bau der 3. Parallele, weil man sich nicht einschneiben wollte, indem dadurch zu wenig von den feindlichen Werken zu sehen gewesen, sogar von rudwärts die Erde herbeigeschafft werden mußte.

the state of the state of the state of the state of the state of

# Die Belagerung von Schweidnis durch die Preußen vom 7. August bis 9. October 1762.

Gleich nachdem Feldmarschall Daun am 21. Juli von ben Sohen bei Burtersborf und Leutmannsborf entfernt worden und seine Berbindung mit Schweidnis verloren hatte, ging ber König jur Belagerung bes letteren über, und schon am 22. trat, um ber Besatung jede Zusuhr abzuschneiden, die Besannung durch Cavallerie ein.

Die Defterreicher hatten fofort nach ber letten Ginnahme Schweibnit's

an ber Berbefferung und Berftarfung ber Festungewerte zu arbeiten begonnen und bamit auch bis jest ununterbrochen fortgefahren; bie Rehlen ber Forts waren burch ftarfere und hobere Doppel-Ballifaben gefchloffen, ale bies fruber ber Fall gemefen, und in ben ausspringenben Binteln ber Contreescarpen-Gallerien zur Bestreichung bes Grabens angelegt, welche zugleich bie Minengange ficberten. Die Rehle bes Bogenforts und feine Contreescarpe waren bei ber vorjährigen Leitererfteigung gesprengt und niedergeworfen worden und ba bie Jahredzeit zum Reubau bereits zu weit vorgerudt mar, so hatte man fich begnügt, die Rehle durch ein ftark pallifadirtes Erdwerk zu schließen um so das Fort wenigstens sturmfrei zu machen, und außerdem sämmtliche Werte doppelt pallisabirt. Die als Caponnieren bienenben Blodhaufer in ben eingebenden Binkeln bes gebeckten Beges ber Forts waren burch eine Ballifabis rung an bas Revetement ber hinter liegenden Enveloppe angeschloffen und bas burch ihre Berbindung mit bem nach bem Innern führenden Communifationen gefichert; ferner mar ju noch größerer Sicherheit vor biefem fehr niebrigen Revetement noch eine Ballifabirung im Graben angebracht, und endlich Ballifabentambours vor bem ganglich unflankirten Sauptwall angelegt, um bie Unnaberung an bie Contreedcarpe zu erschweren und bie Stadt fturmfrei zu machen; ebenso bedte noch eine Inonbation bie niebere Stabt. Roch Ente Juli ließ General Gribeauval vor ber Reumuhle auf tem Sohenruden zwischen Kroischwis und Bogenborf, eirea 5(X) Schritt vom Auß bes Glacis vom Bogenfort, eine ftark verpallisabirte Flesche anlegen, um hier bas Debouchee zu sichern und ben Angriff gegen bas lettere ju flanfiren, und gleichzeitig im Angeficht bes Belagerungecorps, vom 3. bis 9. August, eine ahnliche Flesche vor bem Galgenfort und etwa 600 Schritt vom Fuß bes Glacis erbauen, und dieselbe duch ein in den Thalrand des Schweidniger Wassers hinuntergehendes Res trandement an ben Bluß anschließen, um eine Ginficht bes Grundes vor bem Galgenfort zu erlangen und ben Angriff gegen baffelbe zu erschweren; beibe Bleichen waren vollständig flurmfrei und hatten starte Profile.

Die jesige Besatung bestand aus 9000 Mann, (nur die auserlesensten Empen aus allen Infanterie-Regimentern ber Daun'schen Armee, der eigentliche Kern der Mannschaft,) war in Bataillone formirt, und bestand außerdem noch aus 2 Bataillonen Kroaten und 250 Dragonern und hufaren, jo baj bie Gesammtzahl ber Combattanten 322 Officiere und 12,256 Unterofficiere und Solbaten aller Baffen betrug. Kommandant ber Festung war ein ausgezeichneter Mann, ber General Guasco, bem ber General Gianini als General Duartiermeister beigegeben war, die Bertheibigung leitete ber General Eribauval ein Artillerift und Ingenieur von bedeutenbem Ruse.

Die Besahung war mit allen zu einer ausbauernden Bertheibigung noth wendigen Bedürsniffen auf's Bollständigste versehen und besaß Lebensmittel auf 3 Monate, so daß also, trop bes geringen fortificatorischen Berthes bit Berte, bie Eroberung bes Plages bennoch ein schwieriges Unternehmen mat.

Der König hatte seinerseits alles nur mögliche gethan, um, bei ben geringen ihm zu Gebote stehenden Mitteln, die zu erwartenden Schwierigkeiten mit Energie zu befämpsen; er besahl beshalb zuerst aus den schlestischen Festungen die nöthigen Belagerungsgeschüße und deren Munition heranzuziehen, und sichen am 1. August gingen die Belagerungsparks von Breslau und Reiße ab und teasen am 2. vor Schweidniß ein; General Tauensien wurde mit der Belagerung beaustragt, wozu 22 Bataillone und 20 Escadrons bestimmt wurden, die am 4. die Einschließung begannen. Die Bataillone waren meist sehr sicher am 4. die Einschließung begannen. Die Bataillone waren meist sehr sicher 10,000 Mann Insanterie starf, mithin schwächer war, als die Besagung der zu belagernden Festung, ein Umstand, der wohl zu berücksichtigen ist, wenn man über die Leistungen beider Barteien ein richtiges Urtheil erhalten will. Dem Oberst von Diessau war die Direction der Artillerie übergeben; der Part derselben, welcher zwischen Bunzelwiß und Teichenau placirt war, de stand aus:

28 24 pfündigen und
30 12 pfündigen Kanonen,
20 50 pfündigen Mortieren und
12 7 pfündigen Haubigen,

im Gangen also aus 90 Geschützen, zu welchen in der Folge noch 10 12 Pfunder von der Armee herangezogen wurden.

Dem Ingenieur-Major Le Febvre war die Direction ber Belagerungs-Arbeiten übertragen; 4 Hauptleute und 9 Lieutenants vom Ingenieur-Corps, sowie einige freiwillige Officiere aus der Armee und mehrere Conducteurs wurden ihm noch zur Dienstleistung überwiesen; das Mineurcorps führte du Major Signoret, welches von Neiße herangezogen wurde und aus 1 Lieutund 40 Mineurs bestand. Das Materialiendepot wurde hinter Tunkenden untergebracht. Am 3. August wurde nach den Vorlesungen des Generalstabes der Major Le Febvre nach Dittmannsdorf ins Hauptquartier beschieden; da König soll bei dieser Gelegenheit gegen ihn die Meinung geäußert haben, ein Angriff gegen das Jauernicker Fort möchte wohl am leichtesten zum Best von Schweidniß führen, indem man bei einer Attaque auf das Galgensort,

- nach ber Eroberung besselben, noch zu weit vom Stadtwall entfernt sei ebenso würden wohl die Borstadt, sowie die erangelische Kirche der Ansetwa noch ersorderlich werdenden Batterien hindernisse entgegenstellen und e, gewiß nur beiläusig geäußerte, Meinung des Königs, scheint alle Gründe, che wider den Angriff des ersteren Forts sprechen mochten, von vorn herein i Schweigen gebracht zu haben. Nachdem nun Le Febvre die Festung und vorliegende Terrain recognoscirt, legte er den Plan zur Führung der Bestrung dem Könige zur Prüfung und Genehmigung vor, und nannte darin Gründe, welche ihn, neben der Ansicht des Königs, für die Attaque des vernicker Forts bestimmten, solgende:
  - 1) Der Bertheibiger hatte vor bem Bogen und Galgenfort neuerdings Werke erbaut, beren Starke unbekannt waren und die man vorher erobern hatte muffen, wenn man bei dem Angriff des Bogenforts, wie 1757 die Desterreicher den rechten Flügel an das Bogendorfer Baffer, oder bei dem Angriff auf das Galgenfort, wie 1758 die Breußen, den linken Flügel der Attaque an das Schweidniger Waffer hatte anlehnen wollen.
  - 2) Bei bem Angriff bes Galgenforts hatte man, (wenn man nicht zu entfernt von bem Glacis ber Werke bleiben wollte,) im Angesicht einer starten Besatung schon in ber ersten Racht bie erfte Parallele bis über ben Grund, ber sich von ber Ziegelei nach bem Thal bes Schweideniser Wassers zieht, vortreiben muffen.
  - 3) Seste man sich bei einem Angriff gegen bas Jauernicker Fort zwar bem Artilleriefeuer ber sammtlichen Fronten vom Schweibniger Wasser bis zum Gartenfort aus, erhielt indessen auch durch die gestattete größere Ausbehnung ber Parallelen den Vortheil, daß das Feuer der Belagerungsbatterien jenes Fort umfaßte, die Werke rechts und links enfilirte, ja zum Theil im Ruden nehme, was dei einem Angrisse Galgen oder Bögenforts fortgefallen, und wodurch der Vortheil der Ausbehnung eines Flügels überwogen wurde.
  - 4) Stieg man zwar bei ber Attaque gegen das Jauernicker Fort mit ben Arbeiten und erschwerte sich die Anlage ber Batterien, erhielt jedoch auch ben bebeutenden Bortheil ber leichtern Deckung ber Laufgraben gegen die Einsicht bes Feindes.

Le Febvre ließ nun am 6. und 7. August vermittelst einer Stanblinie bie nifernung ber Werte meffen und verrieth baburch im Voraus bem Feinde kangriffspunct; in der Nacht vom 7. zum 8. legte derselbe die erste Paskete, 1000 Schritt vom angegriffenen Fort an und gab ihr eine außerges hnliche Ausbehnung, boch fam dabei der rechte Flügel so tief zu liegen, i man die angegriffenen Werfe nicht einmal sehen konnte. Das Striegauer it (Nr. II) war außerdem dassenige, bei bessen Angriff man am meisten Beuer der Festung zu leiden hatte, also auch zu der großen Ausbehnung

ber Parallele und zur Anlage vieler Batterien gezwungen war; ftatt biefes hatte er bas Bogenfort (Nr. IV) zum Angriff wählen sollen, benn beffen gestprengte Kehle war allein mit einer Faschinage wieber hergestellt, und nur mit Sturmpfählen und einer Reihe Pallisaben im Graben versehen, und erslaubte außerbem bie leichte Ansehung ber Mineurs, wie es benn auch nach ber Wegnahme ber Lünette XI ben leichtesten Angriff gewährte.

Die Belagerten hatten jest noch viel Zeit eine Menge Werfe auf ber Esplanade zu erbauen, und die Belagerungsarbeiten wurden hierburch so weitläusig, daß man vor der 2. Parallele schon halbe Parallelen anlegen mußte, wobei es sehlerhaft war, daß man bei ihrer großen Ausdehnung die Flügel nicht durch Redouten deckte, da doch nicht unbekannt war, daß man eine starke und vortreffliche Besatung gegen sich hatte. Obwohl der Major Le Febre schon vorher alle Linien und Winkel gemessen und bezeichnet, hatte er doch nicht daran gedacht, daß der Batteriebau mit der Eröffnung der Parallele Hand in Hand gehen musse, und bezeichnete deshalb erst am Tage nach geschehener Eröffnung dem Obersten Diesstau die Lage der zu erbauenden Batterien; hierbei tritt es deutlich hervor, wie tadelnswerth es ist, wenn Führer nicht in Uedereinstimmung handeln, sondern bei einem so wichtigen Unternehmen nach einseitiger Ansicht versahren. Die Batterien, welche nun in der nächsten Nacht erbaut werden mußten, waren solgende:

Rr. 1 ju 6 7 pfundigen Saubigen bestimmt, jum Enfiliren ber rechten Vace bes Jauernider Forts und jum Ricoschettiren bes gebedten Weges.

Rr. 2, 3 und 4, jede ju 6 50 pfundigen Morfern, jum Bewerfen ber gangen Angriffsfront.

Rr. 5, zu 6 7 pfündigen Haubigen, jum Enfiliren bes gebedten Beges zwischen bem Jauernider Fort und ber Flesche gleichen Namens, sowie zur Bestreichung bes Raumes zwischen ber Stadt und bem Galgenfort.

Die Belagerten machten, ba bie Arbeiten ber Belagerer noch sehr unvollfommen und noch durch keine Batterien gedeckt waren, am Tage mit 2500 Mamn Insanterie und 130 Dragonern einen lebhaften Aussall, unterstügt durch 16
im gedeckten Wege des Galgenforts und der Jauernicker Flesche gedeckt ausgestellten leichten Geschütze, drangen bis in die Parallele, welche sogleich 300 Abbeiter, soweit es möglich war, wieder einebneten, und wurden erst durch hin zugekommene Unterstügung zurückgedrängt.

Hierauf wurden in der Racht die Burfe und Ricoschettbatterien ber erften Parallele in noch nicht 24 Stunden erbaut und armirt, was, obgleich die Entfernung berfelben zu weit war, bennoch sehr zu loben ift; gleich am andem Morgen um 6 Uhr wurde das Feuer biefer 30 Geschüße eröffnet.

In Bezug auf die Urt bes Baues ber Batterien war bestimmt, baß zur Ersparung ber Salfte ber Zeit und Arbeit, überall wo es bas Erbreich ges stattete, bie Demontirs, Ricoschetts und Burfbatterien gesenste Batterien fein

Uten, weshalb man bie Bruftwehren nur fo hoch machte, bag man 20 Schritt inter benfelben noch gebedt war.

Die fortwährende Bewerfung aus ben Batterien hatte in der Stadt einen icht unerheblichen Brand erzeugt, wobei sich bei der Besahung, da sie nur venig gut gelegene Orte auffinden konnte, wo sie gegen das feindliche Feuer seschert gewesen wäre, der Mangel an Casematten sehr fühlbar machte. Jur Erschwerung der Ausfälle aus der Bögen-, Striegauer und Röppenbarriere wurde ite rudwärts von Schönbrunn auf dem Eichberge liegende alte Schweden- change restaurirt und mit 6 12 Pfündern armirt, doch da sie 2800 Schritt vom suße bes. Glacis entsernt lag, hatte man wohl einsehen können, welche Wirzung diese Batterie ausüben würde, weshalb es denn gewiß viel zwedmäßiger zewesen wäre, die Redoute auf dem verlängerten rechten Flügel der ersten Barallele zum Schutz berselben gleich mit zu erbauen und hier, statt in der patter erbauten Batterie Rr. 20, die 6 12 Pfünder zu placiren.

Spaterhin baute man in ber 4. Nacht um ben rechten Flügel ber ersten Barallele und bie rechte Flanke berselben im Ruden zu sichern, auf ber Sohe istlich von Schönbrunn eine Batterie Nr. 10 für 8 24 Pfünder, welche über 1500 Schritt von bem Gartens, und über 1600 vom Jauernicker-Fort entfernt var; wenn gleich auch diese Entfernung stets zu groß ist, um mit Sicherheit inen guten Erfolg zu erzielen, so soll boch hier gegen beibe bie Wirkung gut zwesen sein.

In der 3. Racht wurden auf dem linken Flügel der 1. Parallele die Batterien Rr. 6 ju 10 24 Pfündern und Rr. 7 ju 6 12 Pfündern, beide gegen tie Galgenredoute zu bauen angefangen und jum 11. August, also in der L. Racht bereits armirt, sowie gleichzeitig der Bau der Demontirbatterien Rr. 8 ju 6 12 Pfündern und Rr. 9 ju 6 12 Pfündern begonnen und in der Racht darauf armirt, von denen die erstere das Jauernicker, die letztere das Barten-Fort beschießen sollte; auch hier waren die Entsernungen 1000—1500 Schritt, wher diese Demontirbatterien einen außergewöhnlichen Auswand von Munition veranlassen mußten. Daß man dagegen zwischen der Kehle des Forts und der Etabt nicht sogleich, sondern erst in der 12. Racht, eine Ricoschettbatterie mlegte, war entschieden sehlerhaft.

Das in der Racht vom 9. jum 10. angefangene Crochet auf dem linken klügel der Barallele wurde in der darauf folgenden geschlossen, zu einer Art Redoute umgewandelt und die Bataillonsgeschüße dazu gegen einen Ausfall verwendet. Die Communisation des linken Flügels wurde gegen das Thal des Schweidniger Wassers verlängert und am Ende derselben auf der Höhe ine Batterie Rr. 11 zu 6 24 Pfündern angelegt, um durch das Feuer derselben das Galgens und Wasserskort, sowie der dortigen Vorstadt, so unsicher die nur möglich zu machen, doch betrug auch hier wieder die Entsernung gegen voo Schritt.

Um 12. August waren bereits 72 Geschütze in Thatigfeit, beren Feutt auch mahrent ber Nacht unterhalten wurde.

In dieser Racht wurden die 6 Haubigen ber Batterie Rr. 5 burch 4 50 pfdge Morfer ersett, serner 2 neue Burfbatterien Rr. 12 und 13, sede zu 4 50 pfdgen Morfern, erbaut, beren Geschüße aus ben Batterien Rr. 2, 3 und 4 sowie aus bem Park entnommen wurden, und zwar aus ber ersteren 6, aus ben andern aber se 2 resp. 2 Mörser; in ber Nacht vom 16. wurde auch die 2. Parallele, 550 Schritt lang und 250 Schritt vom Glacis entsernt, angelegt.

In ber Nacht zum 17. (ber 10. Nacht) wurde bie Batterie Nr. 14. in ber Mitte ber 2. Parallele für 2 50 pfbge Mörser angelegt, sowie zur Berlängerung ber Batterie Nr. 7 noch 4 Haubigen aus ber von Nr. 5. placirt, um bie linke Kace bes Jauernicker-Forts zu enfiliren, ihr Feuer begann bereits am 17.

In ber Nacht bes 19. wurde in ber Mitte bes rechten Flügels ber erste Barallele ber Bau einer Batterie Nr. 15 für 4 Haubigen vorgenommen, welche zur Erschwerung ber Communifation bes angegriffenen Forts mit ber Stadt bienen sollte.

In ber Nacht jum 23. wurden burch die Anlage einer 3. Parallele bie beiben separat geführten Angriffe wieder vereinigt, fie erhielt eine Lange von 200 Schritt und blieb 150 Schritt vom gedeckten Wege entfernt; außerdem arbeitete man an einer neuen Batterie Nr. 16 ju 3 12 Pfünder, um burch bieselben die Geschütze des Galgen-Forts, welche die Sappe links in die Flanke nahm, zum Schweigen zu bringen, sowie an einer Batterie Nr. 17 zu 3 50 pfdgen Mörsern, welche das Feuer des angegriffenen Forts dampfen sollte.

In ber Nacht zum 24. August wurde ber Bau ber Batterie Rr. 18 fur 2 Morfer angefangen, um Spiegelgranaten und Steine in die Flesche und hinter die Traverse zu werfen und in ber zum 25. noch durch 4 12 Pfunder vermehrt, so daß sie jest 7 Geschütze zählte.

Am 5. September wurden bie Batterien Rr. 6 um 2 24 Pfünder und Rr. 7 um 1 Haubige vermindert, am 7. bagegen Rr. 17 für 2 24 Pfünder vergrößert und Rr. 5. um 2 Mörser vermindert.

Um sowohl die Festung auf der Seite des Schweidniger Wassers ju beschießen, sowie die auf dem Hauptwall am Niederthor ruhig lagernde Besahung zu vertreiben und die Front des Angriffs im Ruden zu nehmen, als auch um die Ausmerksamkeit des Feindes zu theilen, wurde am 22. September auf dem Ruhderge ein 430 Schritt langer Laufgraben ausgeworfen und eint Batterie Rr. 19 für 2 24 Pfünder, 4 12 Pfünder, 1 Haubige und 2 Mörst vor demselben angelegt, die am andern Morgen schon ihr Feuer eröffnetens allerdings war auch hier wieder die Entsernung 2000 Schritt und darüber, welchen Rupen man daher hiervon erwarten durfte, ist leicht einzusehen.

Die Abschnitte, welche ber Feind hinter ber Flesche XIV. erbaute, mußten ebenfalls burch eine Ricoschettbatterie in ber Gegend ber Batterie 3 verhindet werben, ba ber erste Angriff auf die Flesche gerichtet war und ber Feind bie

elbe burch bie in jenem Abschnitte aufgestellten Reserven unterftugen fonnte, uch bie Sicherung ber Berbindung ber Rehle bes Forte mit ber Stadt hiervon ibhing und gerade fpater von hier aus, burch Minen in ber Flante bes Forts vo feine Begenminen waren, baffelbe am erften genommen werben fonnte. Rachbem bie Batterien ber erften Parallele ihre Birffamfeit begonnen, bie eindlichen Geschute aber ba, wo man fie zu befampfen gebachte, verschwanden mb an anderen Orten, wo biefes gar nicht ober nur mit Dube geschehen bnnte, wieber auftauchten, um mehr bie Belagerungsarbeiten zu gerftoren ober gu jindern, ale bie Belagerungebatterien zu befampfen, wurden biefe nach und nach von ben Belagerten babin gebracht, gegen bas Festungsgeschut vertheibigungsveise ju verfahren, indem fie ben wechselnden Geschuthaufftellungen bes Feinbes olgten, baburch ihr Feuer gerftreueten ober vertheilten und ben Angriff bee forts und ber Blefche, felbft burch Berftdrung feiner Defenfen, Bertreibung einer Bertheibiger burch Burf. und Ricofchettfeuer, Unterbrechung feiner Berbindung mit ben übrigen Theilen ber Festung, aus dem Auge verloren, fo baß tros alles Schießens, nach mehr als vierzigtägiger Belagerung ber Zeitpunft eintrat, wo ber Angriff gar nicht mehr vorwärts ruden wollte und bes Ronigs militairischer Scharfblid ber Belagerung gleichsam wieder auf bie Beine Begen bie Caponnieren im Graben ber Enveloppe mar noch belfen mußte. gar nichts geschehen; bie Unlage ber Batterie Rr. 20 von 4 12 Pfunbern auf dem außerften rechten Flügel der erften Barallele und seitwarts der Lehmarube. binderte die Communisation zwischen Stadt und Fort und ricoschettirte und enfilirte bie rechte Seite beffelben.

Durch ben außerft langsamen Fortgang ber Belagerung hatte fich ber Ronig veranlaßt gefehen, fein hauptquartier nach Bogenborf zu verlegen, um förbernd in den Angriff einzugreifen; er ließ daher jest die 2. Parallele links verlängern und bie Batteric Rr. 21 aus 2 6 Pfündern und 2 7 pfündigen haubiten bestehend erbauen, um bie linke Seite bes Forts, sowie bie Esplanabe awischen Fort und Stadt, ju ricoschettiren; die Morserbatterie Rr. 22, m 2 Mörfer, welche spaterhin noch mit 4 24 Pfundern vermehrt wurde, batte bie Bewerfung bes Forts in größerer Rabe jum 3med; biefe 3 Battes rien wurden fchnell erbaut, eröffneten am 25. September ihr Feuer mit großer Lebhaftigkeit und thaten in wenigen Tagen ber Festung mehr Schaben und Abbruch ale bie erften in fast ebenso viel Wochen. Am 2. October murbe in bas Crochet bes außerften Bidgade nahe beim linken Flügel ber 3. Parallele ein 3 Pfunber gebracht und rudwarts eine Rampe eingeschnitten, um bas Geichus ichnell zurudnehmen und einen etwaigen Ausfall mit Rartatfchen empfangen zu fonnen. Un bemfelben Tage ließ ber Ronig auch noch bie Morferbatterie Rr. 23 fur 2 50 pfdge Morfer anlegen, weil er wohl einfah, bağ bem Fort burch bie Berftreuung bes Belagerungsfeuers noch zu wenig burch Burffeuer jugefest worben und Diefes ben Belagerten schablicher und nachtheiliger, als bas birecte Reuer werben mußte; bagegen wurde Batterie Rr. 14 besarmirt, Rr. 18 aber, sowie am folgenden Tage Rr. 23 mit je einem Morfer vermehrt. Die beiden furz auf einander folgenden Explosionen bes Forts scheinen die Ansicht bes Königs zu bestätigen und nur an den Belagerern lag es, daß er daffelbe bei der unter den Bertheidigern herrschenden Berwirrung nicht sturmte.

Der ganze Monat September und bie Tage bis zum 9. Detober waren mit bem Minenfrieg und ber Sprengung der 4 Drudfugeln, welche hier zum ersten mal angewendet wurden vergangen; lettere erreichte jedoch noch nicht bie Enveloppe und der Sturm auf den gedeckten Weg wurde abgeschlagen, wobei noch zu bemerken ift, daß die Belagerer in der 2. Hälfte nur bis Abends 9 Uhr seuerten und so der Besatung des Nachts Ruhe gewährten, um die nothwendigen Ausbesserungs und Herstellungsarbeiten wieder vornehmen zu können.

So endete biese wahrhaft merkwürdige 63 tägige Belagerung, ausgefühnt von einem Belagerungscorps, welches schwächer als die Besahung war und baher gegen die Festung nur einen einzigen Angriff auszuführen im Stante war, gegen welchen die Bertheidiger aber alle ihre Ausmerksamkeit und Kräste concentriren konnten und bas ferner durch die verhältnismäßig starke Tranches wache, zulest von 10 Bataillonen, in sehr schlechter Jahreszeit und bei kummer licher Berpflegung, unsäglichen Beschwerden unterworsen war.

Un ausgebilbeten Mineurs war bie Bejagung ebenfo ben Belagerern über legen, wie ber General Gribauval bem Dajor Le Febore an Talent, Rennt niffen und namentlich an Entichloffenheit; benn aus bem Bergange ber Bo lagerung erhellt nur zu beutlich, bag fie erft von bem Mugenblide an, wo ber Ronig felbft bie Urbeiten leitete, einen entichiebenen Character annahm. Der Angriff mar gegen ben ftartften Bunft ber Festung gerichtet, ber nicht nur die größte Umwendung bes feindlichen Feners und Die ftartfte Birffamfeit ber Ausfälle geftattete, fonbern auch bie größten Schwierigfeiten in Bezug auf Führung ber Belagerungearbeiten barbot, fur bie Belagerer alfo lauter Rade theile, die burch alle vom Major Le Febrre angeführten Grunde burchaus nicht gefdmadt, vielmehr noch baburch erhöht murben, bag man nach bem Bor brechen aus ber 1. Parallele fortgefest in einer unverhaltnismäßig ichmalen Front bem umfaffenben Feind entgegenging; bod ift es bierbei bochft intereffant, gu feben, wie ber Ronig, obgleich mit ben Unordnungen bes Dajor Le Feben unmöglich überall einverftanben, bennoch Alles that, um biefem fo leicht rathles ju machenden Ingenieur Dtuth und einige Besonnenheit wieber einzuflogen. Man fonnte fagen, ber Ronig batte, wenn bie Belagerung hauptjachlich burd bie geringen Mittel aufgehalten wurde, bie man ihr zuwandte, mehr Truppen gu biefem Unternehmen bisponiren follen; bies mar jeboch nach Ermagung ber Berhaltniffe und Umftande jest nicht moglich gewesen; ebenfo tonnte man bie Frage und vielleicht auch bie Ausstellung erheben, warum ber Ronig nicht auf bas Gifrigfte jugriff, ale ihm bereite am 22. Auguft bie Uebergabe bet Festung gegen freien Abzug ber Befapung angeboten wurde und fogar auch noch die Antrage des Kommandanten verwarf, der fich mit der Besatung friegss gefangen ergeben wollte; gewiß viel ware dadurch gewonnen worden und viel Blut, viele Zeit, Arbeit und Mittel erspart.

Lehrreicher ale bei bem Angriffe, ift bei ber Bertheibigung ber Gebrauch ber Artillerie.

Rach Entbedung ber Eröffnung ber erften Parallele, wirkte bas Geschützfener ber Festung wenigstens so viel, daß die Arbeiter, welche die linke Communikation ausführen sollten, bavon liefen, so daß dieselbe gar nicht zu Stande
kam. Denn so wirksam auch die kleinen Ausfälle in ihren Erfolgen immer
find, namentlich je näher die Belagerer den Werken kommen, um so weniger
find nach einem Erfahrungssatz größere Ausfälle gegen schon fertige Arbeiten,
wie gegen die 1. Parallele ober gegen gut soutenirte Sappenspisen anzuwenden.

Als die Befatung wußte, wo die Belagerer ihre Batterien anlegten, stedte fie auf allen ausspringenden Winkeln, von wo sie die Batterien schräg beschießen konnte, ohne selbst beschoffen zu werden, die Schießscharten ab, da sie sich vorsetzte, nur zulest vor der Fronte sich zu zeigen und so, wenn die Belagerer sehr nahe gekommen, die Zerstörung ihrer Batterien und Arbeiten um so sicherer zu bewerkstelligen; hierdurch waren benn auch die Festungsgeschütze gedeckt, konnten immer in brauchbarem Stande bleiben und ihre Ueberlegenheit behaupten.

Bei biefem zwedmäßigen Gebrauche ber Ranonen, verbunden mit bem ber Rorfer, brachten bie Belagerten mehrmals einzelne Batterien zum Schweigen und hinderten bie Belagerungsarbeiten fehr bebeutenb.

Als biese näher gerudt waren, wurden gegen die Sappenteten im Fort selbst wieder 6 Pfünder und 12 Pfünder abwechselnd an verschiedenen Puncten ausgestellt, welche in Berbindung mit Coehörnern (von denen man später 134 in der Festung vorsand), die Belagerungsarbeiten Tage lang zum Stillstand brachten. Jur Bestreichung der kurzen Linien des gedeckten Weges, sowie zur Beunruhigung der Sappenteten hatte man der Besatung Klinten-Kartätschen überwiesen, die 7 Kugeln, wahrscheinlich eine Gewehrkugel und 6 Rehposten enthielten und sich im Lause der Belagerung sehr bewährt haben sollen.

Richteten nun die Belagerer Geschütze gegen die der Besatung, so zog tiese die ihrigen zurud und tauchte damit an einem andern Orte wieder auf, immer ben Grundsat befolgend, die Belagerer so wirksam als nur immer möglich zu beschießen, ohne selbst beschossen zu werden und das Feuer derselben auf diese Weise immer wieder von den angegriffenen Werken abzuziehen, wodurch diese viele Zeit, Mittel und Menschen verlor und oft in einer Racht, ohne daß ein Ausfall stattgefunden, 20 Tobte und 130 Verwundete zählten.

Die Belagerten behielten mit ihren Geschützen fast bis zum letten Augenblide bas Uebergewicht, ensilirten bie 3. Parallele vom Zeitpunkte ihrer Erbauung bis zur Uebergabe ber Festung aus ber Flesche XIII, brachten am 40. Tage ber Belagerung noch Batterien zum Schweigen und bebienten sich ber schweren Bomben sehr vortheilhaft zum Einwersen ber Minengange, und namentlich auch ber Sanbgranaten, befonbers aus ber Striegauer Flesche, wo burch biese und Geschützeuer, trop wieberholter Bersuche ber Belagerer, bas Logement auf bem Glacis boch enblich gang aufgegeben werben mußte.

Das war bas Ende einer 63 tägigen Belagerung, einer Unternehmung, die den Preußen so unendliche Mühe gefostet, bei der die Desterreicher aber unbedingt einen trefslichen Widerstand geleistet, beren Mannschaften Alles gethan, was man von braven Truppen nur fordern kann, und beren Mineurs sich 49 Tage unter der Erde hielten und vielsach die Arbeiten der Belagerer zurück warsen, benen man daher insgesammt volle und gerechte Anerkennung bei der Bertheidigung zollen muß, wenngleich auch noch anzubeuten ist, daß vom Kommandanten das letzte Mittel hätte angewendet werden mußen, nämlich der Bersuch sich durchzuschlagen, um so die Garnison der Armee zu erhalten.

Um 9. October verlangte ber Kommandant zu capituliren und das Feuer-wurde baher eingestellt, am 10. früh traf die Besahung des angegriffenen Forts ein und am 11. geschah die Uebergabe von 3 Generalen, 17 Stabsofficieren und 219 Officieren und Militairbeamten, 8784 gesunden Mannschaften, 4 Geistlichen und 40 Medicinalbeamten, die als Kriegsgefangene nach Bredam transportirt wurden. An Kriegsmaterial wurde überwiesen:

171 Kanonen,

2 Saubigen, 46 Morfer und 134 Coeborner ober Sanbmortiene;

47895 Kanonenfugeln, 1017 Etr. Bulver,

5588 Bomben, 350000 Patronen,

104 Granaten, 2000 Ctr. Mehl,

1856 Handgranaten, 740 Ctr. 3wiebad,

21000 Bartien Brob.

Der Gefammiverluft ber Befagung betrug:

an Tobten . . . . . 32 Officiere 1249 Mann

an Berwundeten . . 53 2223

im Gangen alfo: 85 Officiere und 3472 Mann; ber ber Belagerer mar:

an Tobten und an Bunden gestorbenen 25 Offic. und 1084 Mann

an Berwundeten . . . . . . . . . 61 s und 1845

Summa 86 Offic. und 2929 Mann.

Bahrend ber Belagerung wurden von ber Bejagung verfeuert:

125453 Schuß und Wurf

bagegen von ben Belagerern 172163 Schuß und Burf, außerbem 8920 Spiegelgranaten und Steinwurf, 927900 Flintenpatronen fowie 7792 Str. Pulver

the state of the s

#### Die Belagerung von Balenciennes 1793.

Belagerung von Balenciennes ift unftreitig eine von benjenigen, bei bie Angriffe funftgerecht und am regelmäßigften ausgeführt worden e Artillerien, burch einen anhaltenben, außerorbentlich heftigen Geschützbeiderseits bewiesenen Muth, Standhaftigkeit und Ausbauer, sowie eschicklichkeit und großen Eifer, ihres Ramens sich besonders wurdig aben.

hbem bie Franzosen im Jahre 1793 burch ben Prinzen von Koburg en worden, die Belagerung von Mastricht aufzugeben und bei Reer-Tirlemont und Löwen zuruckgebrängt, auch Brüssel, Mecheln, Mond werpen verlassen mußten, zogen sie sich, nachdem sie auch bei Etreu achtheiliges Gesecht gesommen waren, in das sest verschauzte Lager r bei Balenciennes zuruck, worauf die Festung Conde von den Destereingeschlossen wurde, mit denen sich zu vereinigen, die englischen und schen Truppen in raschem Anmarsche herbeieilten. In Folge dieser undsstichten wurde ein beträchtlicher Belagerungstrain in Wien ausswelcher aus:

```
30 24 pfogen | Ranonen,
12 12 pfogen | Ranonen,
12 10 pfogen Haubigen,
16 10 pfogen Harbigen,
24 30 pfogen | Mörfern;
20 60 pfogen |
12 60 pfogen Eteinmörfer,
```

ngen alfo aus 178 Beichugen beftand,

in jebe Kanone mit 1000 Augelichuß, jebe Saubige und jeber Morfer Wurf ausgeruftet wurden.

ben Fall, durch die Umftande in die Möglichkeit verfest zu werben, mehrere Belagerungen gleichzeitig unternehmen zu muffen, gaben die taaten bierzu:

```
40 24 pfoge | Kanonen,
30 12 pfoge | Kanonen,
8 16 pfoge | Handlen,
8 24 pfoge | Handlen,
10 50 pfoge | Mörser,
6 75 pfoge | Mörser,
```

4 100 pfbge Steinmörfer, a 106 Stud,

en jede Kanone 1000 Schuß, jeder 24 Pfünder 100 Trauben-Kartaticheebe Haubige 800 Wurf, die 50 Pfünder 640, die 75 Pfünder aber irf erhielten und außerdem 3000 Centner Pulver.

Die Beichuge maren größtentheils alter Urt, und nicht vom beften Detall; bie Morfer von hangenber Urt mit ichwachen Rammern, fo bag man fic ihrer bei ftarfen Bulverlabungen auf weite Entfernungen nicht bebienen burfte.

Da bie Stadt Coln auch 7 24 pfoge Ranonen bergegeben und aus Luremburg . . . . . 8 10 pfoge Morfer 8 30 pfoge

and americally an addition 2 60 pfoge

alfo 18 Stud;

aus Mastricht . . . . 3 24 pfdge Ranonen, 8 16 pfdge ? . . . . .

2 24 pfoge | Saubigen,

anolle albehill dime 8 16 pfoge)

Mörfer Higher than til mindtan die 50 pfoge).

the standary and a 23 Stud

und fpater aus Conte . . . 6 16 pfbge Ranonen

dan er fillen ent angen auf 6 12 gollige frang. Morfer

relate to low up and the late 12 Stud

geliefert murben, fo betrug mithin bie Summe aller Wefchuse, welche bei bet Belagerung von Balenciennes in Anwendung fommen follten, 344.

Rachbem am 23. Mai bie Frangofen bei Famar aus bem verschangten Lager gefchlagen und biefes felbft erobert, wurde bie Feftung Balenciennes auf allen Seiten von ben bereits vereinigten Truppen ber Defterreicher, Englander und Sannoveraner gang eingeschloffen. Um 27. fant bie Gintheilung ber Urmee in ber Urt ftatt, baß ein Theil berfelben bie Obfervatione : Urmee unter bem Rommando bes Bringen von Roburg, ber andere Theil aber unter bem Befehl bes Bergogs von Dord und bes Beneral - Felbzeugmeiftere Grafen von Ferraris die Belagerungs - Urmee bilben follte.

Die erftere nahm ihre Stellung vorwarts Balenciennes, mit bem Saupt quartier ju herrain, die lettere bingegen ichloß bie Festung ein, wogu be fonbers die englischen und hannoverschen Truppen verwendet wurden, mahrend ber Bergog von Burttemberg mit einem befondern Corpe Conbe eingeschloffen hielt; am 30. Mai wurde bie Recognoscirung Balenciennes vorgenommen.

Obgleich biefe Feftung bem außeren Unsehen nach leichter von ber Geite ber Citabelle angreifbar ju fein fcheint, weil fie bier feine große Front und nur wenig baneben liegenbe Berfe barbietet, auch die anliegende Begent gut Eröffnung und Fuhrung ber Laufgraben, fowie Erbauung ber Batterien gang tauglich und vortheilhaft ift, fo hatte man boch bie Mittheilung erhalten, bag bas gange Glacis und bie Berfe ber Citabelle fehr gut und mit Minen neuer Urt versehen waren, bag man fich alfo nothwendig in einen langwierigen unterirdischen Rrieg einlaffen mußte und bag man auch bie innern Graben ber Citabelle mittelft wohlgebedter Schleufen, fo oft man wollte, ploglich und gewaltig überschwemmen fonnte, woburch ber Uebergang über biefe Graben : beschwerlich werben wurde. Deswegen wurde lieber die entgegengeschte ite ber Festung, von der Marlyervorstadt an bis über bas Monser Thor wastion la Boterne genannt, jum Angriff ausersehen, obgleich biese aus Bastionen, 4 Cavaliers, 3 Ravelines, 2 Contregarben, einem großen und nen Hornwerse, sammt ihren Ravelinen und einigen Lünetten bestand; benn r waren die Gräben trocken, der Boden zur Eröffnung und Fortführung Trancheen, sowie zum Batteriebau vortheilhaft und auch bei vielen Werken, er sehlerhaften Anlage wegen, die Möglichkeit vorhanden, aus ziemlicher itsernung schon das Mauerwerf berselben mit Erfolg beschießen zu können.

Die Recognoscirungs und Borbereitungsarbeiten, sowie bie Anlage amtlicher Depots fant im Laufe ber nachsten Tage statt; auch wurde ein hrere hundert Klafter langer Damm über die Schelbe angelegt, zur Commusation zwischen der Observations und Belagerungsarmee.

Merkwürdig bleibt es, baß, als am 12. Juni die Trancheen eröffnet iben follten, dies nicht möglich war — ba die hierzu fommandirten Englander pt erschienen, weil sie im Begriff standen, ihr Lager zu verandern, und h nicht baran sich hindern ließen.

Um die Aufmerksamkeit von der Eröffnung der 1. Parallele abzulenken, rbe eine Mörserbatterie für 6 30 pfündige Mörser bei Anzain gebaut und urt, tam aber auf General Feldzeugmeister Ferraris Bebenken zu dem bes mten Zwed nicht in Thatigkeit.

In ber Racht vom 13. zum 14. wurde die 1. Barallele auf 280 Klafter ber Ravelinspise des großen Hornwerfs und auf 200 von der vor dem nen Hornwerfe liegenden Flesche, in der Länge von 1100 Klaftern erbaut.

Die Batterien wurden bagegen nicht zugleich mitangefangen, sondern am 14. des Tages ihre Lage bestimmt, wie denn auch jest die Mörserserie bei Anzain, nachdem die Festung zur Uebergabe aufgefordert und absiglich geantwortet, ihr Feuer sehr wirksam begann, bald aber durch ein iges Kanonens und Wursseuer überschüttet wurde und bis zur Einstellung Feuers in der Racht viel litt.

Am 15. wurden nochmals die Plate bestimmt, wo die Batterien erbaut ben follten und befohlen, daß dies in der 1. Parallele geschähe; es waren ch folgende:

Batterie Rr. 1 eine Ricoschettbatterie, auf bem linken Flügel ber Parallele m bie linke Façe bes Hornwerks, für 4 18 pfündige Kanonen.

Rr. 2 zwei Plateformen für 2 6 Pfünder, welche baneben gegen einen Hall in ber Tranchee bereit ftehen follten.

Rr. 3 fur 6 12 Pfunber, um mit glubenden Rugeln bie Stadt ju be-

Rr. 4 Mörserbatterie für 6 60 pfündige Mörser.

Rr. 5 Ricoschettbatterie gegen bie rechte Ravelindface bes großen horns

Rr. 6 zwei Blateformen fur 2 6 Bfunder in Bereitschaft gegen Ausfalle. Rr. 7 Mörserbatterie fur 6 60pfundige Mörser auf ber verlängerten Kapitallinie bes größern hornwerfs Ravelin.

Dr. 8 Ricofchettbatterie gegen ben rechten Flügel bes größern Sormverts.

Dr. 9 2 Plateformen für 2 6 Pfünder gegen Ausfälle.

Rr. 10 Ricofdyettbatterie gegen bie linte Ravelind-Face bes großern Som werfes fur 4 18 pfunbige Kanonen.

Dr. 11 Batterie fur 6 12 Pfunder jum Schiegen mit glubenben Rugeln.

Rr. 12 Morferbatterie fur 8 30 pfundige Morfer.

. Rr. 13 Ricoschettbatterie gegen ben linken Flügel bes fleinern Sornwerfe und ben gebedten Weg langs ber vorliegenben Flesche, fur 4 18pfunbige Kanonen.

Rr. 14 Batterie für 4 12 Pfünder in ber Reboute am rechten Flügel ber Barallele, jur Bereitschaft gegen Ausfälle.

Rr. 15 eine Demontirbatterie hinter ber Parallele auf einer Anhohe gegen bas größere hornwerf, von 8 24 pfündigen Kanonen.

In der Nacht zum 16. Juni wurde der Bau begonnen; am andern Morgen waren die 4 auf dem rechten Flügel der Barallele ganz, die übrigen nur zum Theil fertig. Abends wurden die Batterien Nr. 3, 11, 12 und 13 armirt, aber noch nicht aus ihnen gefeuert; am 17. früh wurden Nr. 4, 5, 7, 8 und 10 fertig; Abends erst Nr. 15. In der darauf folgenden Nacht wurde das Geschüt in die übrigen fertigen Batterien eingeführt und alle mit Munition versehen.

Um 18. geschah mit Tagesanbruch bas Feuer zuerst von Batterie Rr. 15, worauf auch alle übrigen bas ihrige eröffneten und erst langsam, bann aber bei gesundener Ladung und Erhöhung baffelbe rasch fortseten; Rr. 15 wurte sehr mitgenommen, 3 Scharten bemontirt, und sie baher noch in der Nacht in eine Nicoschettbatterie verwandelt; die Nicoschettbatterien bagegen, mit ihren erhöhten Scharten litten weniger. Des Nachts seuerten die 12 Kanonen mit glühenden Rugeln und 20 Mörsern gegen die Stadt und auch die Ricoschettbatterien hatten sich zum Nachtseuer eingerichtet.

In ber Racht bes 19. wurde ein Theil ber 2. Parallele zu Stanbe gebracht, und ein vorgefundener Hohlweg bazu mit benutt; am 21. Juni wurde fie vollendet; burch bas fortgesette Bombardement brannte indeß in ber Stadt bas Arfenal ganglich ab.

Um 22. wurde in ber Nacht in ber 2. Parallele ber Bau folgender Batterien begonnen:

bie Ricoschettbatterie Rr. 2, 6, 7 und 11, gegen die Linien des gedecken Weges, jede mit 3 10 pfündigen Haubigen ausgerüftet, eine Burfbatterie Rr. 4 auf der verlängerten Kapitale vor dem größern Hornwerfs-Rovelin für 8 30pftge Mörser und eine Burfbatterie Rr. 8 für 4 60pfdge Mörser auf der verlängerten Kapitale des Monser Thor-Ravelins, die wie jene in der ersten Barallele erbaut wurden.

Am 28. früh waren 3 Ricoschettbatterien und Wurfbatterie Rr. 8 ganz senig, bie andere 4. Ricoschettbatterie und die Burfbatterie Rr. 4 wurde am 24. früh beendet, außerdem noch 4 Demontirbatterien Rr. 3, 5, 9 und 10, jede sit 8 24 Pfünder, zu bauen begonnen.

Bei ben 5 hollanbischen alten Kanonen auf ben glühenden Rugelbatterien zigten fich am langen Felde Kröpfe und Brüche und mußten daher ausgewechselt werden. Daß die 4 Demontirbatterien nicht fertig wurden, lag wieder daran, daß die dazu bestimmten Arbeiter nicht alle erschienen; vollendet wurde dagegen mit an diesem Tage (am 23.) die auf dem linken Flügel der 1. Parallele angelegte Ricoschettbatterie Rr. 1 für 4 18 pfündige Kanonen und mit Mühe in der Racht armirt.

Um bie Festung mehr links vom Angriff zu unterstüßen, versuchten bie Englander bereits am 20. Juni in der Gegend von Priquet eine Ricoschetts mb eine Burfbatterie zu erbauen, die auch unter vielen Schwierigseiten am 4. Juni bis zur Armirung fertig und von denen darauf die erstere mit 6 18 pfündigen Kanonen, die lettere mit 6 50 pfündigen Mörsern armirt und mit Aunition versehen wurde; ein Gleiches geschah am 26. Juni unter großen Rühseligseiten mit den Demontirbatterien.

Der Borschlag, bei Tage sammtliche Batterien gegen bie Werke feuern malesen, bes Rachts aber sammtliche Mörser und die Geschüße für die glühenden Angeln zum Bombardement zu verwenden, ist nur insosern gut zu nennen, als überhaupt unter den obwaltenden Umständen mit der Belagerung ein Bombardement verdunden wurde; für den Tag durste man indes das Bombardement nicht aufgeben, weil eine entstandene Feuersbrunft ohne Rücksicht mit die Zeit so lange zu bewerfen ist, als sie dauert; wie man denn auch die Berke des Rachts nicht mit Bomben verschonen durste, weil sonst der keind mehr Ruhe und Zeit zu seinen Ausbesserungen, Geschüßausstellungen und Aufräumung der Breschen ze. erhielt.

Es war eine nicht zu rechtfertigende Formlichkeit, die Morferbatterie bei bem Dorfe Afaing, welche durch Bewerfen ber Stadt die Aufmerkfamkeit bes feindes vom Bau ber ersten Parallele abziehen follte, nicht eher feuern zu leffen, als nach Eröffnung ber lettern.

Wenn schon vor ber Eröffnung ber ersten Parallele an ben 3 Communistationen burch Landleute gearbeitet wurde, so erscheint ce als ein Wunder, wenn bem Feinde hierdurch die Angriffsfront nicht verrathen wurde; benn wenn auch die Arbeit felbst nicht von den Kirchthurmen zu entdeden war, so konnte dies boch durch Deferteure geschehen.

Daß in ber erften Parallele auf ben Flügeln und verschiedenen Distancen berseiben, Batterien mit Feldgeschützen gegen etwaige feindliche Ausfälle angelegt wurden, war vortheilhaft, weil bas Kartatichseuer ber schweren Geschütze bei solchen Gelegenheiten wohl etwas zu spat kommen möchte und bas Laben immer zu langsam stattsindet; ebenso war es eine gute Einrichtung, daß die Wurf-

batterien zwischen je 2 Morfern eine Traverse von 3 - 4 großen Schangforben erhielten und bies um fo mehr, als ber Bau leicht zu bewerfftelligen war.

In ber Nacht vom 13. jum 14. Juni wurde die erste Parallele eröffnet und in ber 5. barauf erst die Batterien fertig, welche alle zugleich ihr Feuer eröffneten, bas ber Feind durch ein überlegenes beantwortete und hierdurch sehr bald die Demontirbatterie Rr. 15 jum Schweigen brachte, welche man beshalb nun fur die Folge in eine Ricoschettbatterie umwandelte.

Man hatte bem Feinde zu viel Zeit gelaffen, die angegriffenen Werfe zu armiren und mußte vielmehr da nur im Anfange fehr wenig Geschuß bort vorhanden
war, mit ben sertigen Batterien sogleich bas Feuer beginnen und biesenigen Werse
befämpfen, welche burch ihre wenigen Geschüße bem Angriffehinderlich waren.

In ber 10. Nacht wurden in ber 2. Parallele die Ricoschettbatterien angefangen, die nach brei Tagen ihr Feuer mit ben Mörsern eröffneten; sie bestanden jede aus 3 10pfündigen Haubigen und waren gegen den gedeckten Weg gerichtet, wo hingegen die in der ersten Parallele auf 670 Schritt, nur mit 18 Pfündern armirt und gegen die Wallgänge bestimmt waren; außerdem hatte man in der 2. Parallele noch Mörserbatterien für 8 30pfündige und 4 60pfündige Mörser erbaut. In der solgenden Nacht wurden 4 Demontirbatterien, jede zu 8 24 Pfündern, angesangen und da die Parallele tief lag, erbaute man für sie erhöhte Geschüßtände. Aus Besorgniß, sie möchten das Schickfal der Demontirbatterie Rr. 15 haben, wollte man sie nicht außerhalb der Parallele erbauen, was indeß nicht so nöthig gewesen, da das seindliche Feuer schon sehr geschwächt war und die Mörser ein seindliches Geschüß, wo es nur auftauchte, sogleich zum Schweigen brachten.

Das Flintenfeuer bes gebedten Weges, welches die Bertheibiger gegen bie 2. Parallele eröffnet hatten, wurde burch bie Ricoschettbatterien berfelben faft ganglich jum Schweigen gebracht.

Am 4. Tag nach Anfang ihres Baues begannen auch die Demontite batterien ihr Feuer und zwar, wie auch die Nicoschettbatterien des Nachts; die ersteren thaten bei Tage 50, des Nachts 30 Kugelschuß, die letzteren zu Ende des Monats, sowohl bei Tage als des Nachts, 30 Schuß.

Der Feind unternahm mit seinen pièces ambulantes von 16 pfündigen Kaliber von Zeit zu Zeit ein tüchtiges Feuer wie z. B. am 27. Juni und am 1. Juli von ber Courtine bes Hornwerfs aus, ben ganzen Tag und zwar mit großem Erfolge; sie konnten jedoch ihr Feuer nicht lange an einem Orte aushalten, da sie bald daselbst mit Bomben vertrieben wurden. Dies Wechseln war möglich wegen ber ungemein breiten Front ber Festungswerke, sowie ber vielen Linien berselben, welche bem Ricoschettseuer nicht unterlagen; bazu noch bie vielen Kanonen mit hohen Lasseten, wozu nicht bei jeder neuen Placirung neue Schießscharten einzuschneiben nothwendig wurde.

Da bie Linien ber zu gerabe liegenben Fronten burch bas Ricofchettfeuer ichmer zu umfaffen waren, fo fonnte man erft jest, nachbem man fich gegen

bie Reboute St. Roche burch die Demontirbatterie Rr. 14 für 4 24Pfünder auf bem rechten Flügel in der ersten Parallele gesichert hatte, in der 2. die Ricoschettbatterie Rr. 12 von 4 10 pfündigen Haubigen, gegen die linke Façe des Monser Hornwerks, anlegen; der gedeckte Weg davor war auch noch nicht ricoschettirt. In die Crochets stellte man nun auch 10 pfündige Mörser gegen den gedeckten Weg; sie schützen das schnelle Fortschreiten der Sappen sehr, was noch dadurch befördert wurde, daß der Feind den groben Fehler beging, mehr auf die Batterien, als auf die Sappenteten zu schießen. Die glühende Rugel Batterie Nr. 3 in der 1. Parallele wurde am 30. Juni in eine Demontirdatterie verwandelt, um tamit die dem Angrisse etwas links liegende Contregarde, auf der seindliches Geschütz sich befand, mehr in Respect zu halten.

Um 2. Juli, bem 20. Tage ber Belagerung, murbe bie 3. Parallele angefangen; am 3. bie Demontirbatterie Rr. 14 burch Geschütze aus ber Monfer Courtine schief beschoffen und jum Schweigen gebracht, boch in ber folgenden Racht wieder hergestellt; 5 Tage später in ber ersteren bie Steinmörser Batterien,

Rr. 3 für 4 60 pfündige Steinmörfer Rr. 4 für 4 60 pfündige Steinmörfer

Rr. 5 für 4 60pründige Steinmörser angelegt; und gegen die langen Flügel des großen Hornwerks und des gedeckten Weges davor, dann die Haubithatterien Rr. 2 und 6, jede von 4 10pfündigen Haubithen, gegen die Courtine und das Ravelin des Monser Thores, endlich 2 Demontirbatterien, Rr. 7 für 8 24pfündige Kanonen und Nr. 8 für 8 18Pfünder und eine dergleichen Nr. 1 für 8 24pfündige Kanonen gegen das Royal Bastion erbaut; wie denn auch in der 2. Parallele noch eine Demontirbatterie gegen das Cardoner Bastion mit Cavalier angelegt werden mußte, da die Belagerten nicht unterließen, den Angriff von diesen Collateralwerken von der Seite zu beschießen. Außerdem wurde noch die Mörserbatterie Nr. 10 für 6 75pfündige hangende Mörser gegen das kleine Hornwerk und die davor liegenden Werke erbaut.

Diese Batterien, so wie die Demontirbatterien Rr. 9 u. 10 ber 2. Parallele murben, noch ehe fie feuerten, vom feindlichen Feuer mehrere Tage hart mitsgenommen, sogar einige zum Schweigen gebracht und selbst mehrere Bulversmagazine in die Luft gesprengt.

Am 5. Juli wurde bas Magazin ber Batterie Rr. 12 ber erften Barallele nebst etlichen 30 gefüllten Bomben burch eine Granate in die Luft geiprengt; die Batterie bei Priquet für 6 18Pfünder eingestellt, ba die Rohre ganz ausgebrannt waren und die Englander, anstatt mit benselben zu ricoschettiren, mit voller Labung, ohne eigentliche ober wesentliche Absicht, geseuert hatten.

Am 8. mußten die Demontirbatterien Nr. 3 und 5 ber 2. Parallele ihr Feuer einstellen, weil sie nicht über die vorliegende 3. Parallele feuern konnten, auch schieften die Englander ihre 6 50pfundigen Mörser zurud, welche burch übertriebene Ladungen gesprungen waren.

21m 10. Juli hatte fich bie Festung Conbe ergeben.

Rr. 1, 7 und 8 in ber 3. Parallele, sowie Rr. 1 in ber 2. Parallele sollten nicht eher feuern, bis die Mineure die angesangene Drudfugel sprengen wurden, um so ben Effect zu vermehren.

Um 15. stießen 4000 Heffen jum Belagerungs - Corps und wurde in ber 3. Parallele eine Demontirbatterie Rr. 9 von 4 18Pfunbern gegen bie Fleiche vor bem fleinen Hornwerf fertig.

Auf bem Monfer Thor-Ravelin flog durch eine Bombe ein Munitions magazin in die Luft und am 17. burch einen gleichen Burf bas ber Do montirbatterie Rr. 10 ber 2. Barallele,

Des feinblichen Feuers wegen sah man sich genothigt (was allerdings schon früher hatte geschehen muffen), bei bem Dorfe Anzain eine Ricoschellbatterie für 6 16 Pfünder und eine Burfbatterie für 4 12 zöllige Mörser gegen die Courtine anzulegen, welche am 19. Juli vollendet wurde.

Bis zum 23. Juli, also 21 Tage nach ber Eröffnung ber 3. Parallele, bauerte bas feindliche Feuer auf bas Heftigste fort und wurde um so mehr begünstigt, als die Belagerer ihre Munition schonen mußten und auch viele Geschüße unbrauchbar geworden, welche man genöthigt war, zu ersein; dieser eingetretene Mangel war bei dem immer fortgesetzten Bombardement und bei der Länge der Belagerung nicht zu verwundern. Endlich am genannten Tage begann wieder das Feuer der Belagerer in der früheren Stärke von 132 Geschüßen, nämlich aus 61 Kanonen und 71 Wurfgeschüßen.

Die Belagerten placirten nun ihre Geschütze wieber anderwarts, brachten bie Batterien bei Ungain burch Bombenfeuer fast zum Schweigen und be bienten sich überhaupt, ba ihr Kannonenfeuer unterbruckt wurde, mit großem Bortheile ber Bomben, um die Batterien und Geschütze zu beschädigen ober zu gerftoren.

In ber Nacht vom 24. Juli schoffen bie Demontirbatterien Rr. 7 und 8 in ber 3. Parallele mit Kartatschen gegen bie feindlichen Brustwehren, um bas Ausbessern berselben zu verhindern; am Tage wurden wieder durch feindliche Bomben 3 Batterie-Magazine in die Lust gesprengt, was, da es so häusig vorkam, wohl in nicht hinlänglicher Deckung des Oberbaues berselben seinen Grund mit gehabt haben mag.

Am 25. wurden 3 Druckminen, jebe mit 150 Centner Pulver geladen, nämlich 2 vor dem großen Hornwerke und 1 vor dem kleinen, gesprengt, der gedeckte Weg sogleich erstürmt, mit geringem Berluste erobert und darauf sosort couronnirt, und da zugleich die Franzosen aus diesen Werken selbst vertrieben wurden, so logirte man sich darin ein. Am 26. wurden in dem Logement des großen Hornwerks 6 10pfündige Mörser placirt, um den Feind durch dies Feuer aus dem Cavalier zu vertreiben.

21m 26. Juli wurde ein Waffenstillstand auf 24 Stunden zugestanden und am 28., also am 46. Tage ber Belagerung, fam die Capitulation gu

imnde. Rühmlich muß hierbei der französischen Artillerie, unter ihrem Chef im Oberstlieutnant Lauriston, einem gebornen. Oftindior, gedacht werden; e allein war es eigentlich, die sich in der Bertseidigung durch ihren außerstentlichen Muth, anhaltenden Eifer und besondere Geschicklichkeit unter unslaublichen Gesahren stets auszeichnete und sich so gegen ein ihr überlegenes euer mit ihrem Geschütz so lange zu erhalten wußte, während die übrige arnison durch Ausställe gar nichts that.

Die Garnison bestand bei ihrem Ausmarsch zur Kriegsgefangenschaft aus ist Officieren und 9260 Unterofficieren und Gemeinen, außerdem blieben ich 700 Bleffirte zurud. An Geschüßen wurden übergeben:

| och 700 Bleffirte zurud.           | Un Geschüten w   | urben übergebe | n:                 |
|------------------------------------|------------------|----------------|--------------------|
| An Ran                             | onen An          | Rugeln bag     | u                  |
| 32 24 <sub>1</sub>                 | fbg.             | 10,000         |                    |
| 27 16p                             | fbg.             | 13,000         |                    |
| 39 12 <sub>1</sub>                 | fbg.             | 24,500         |                    |
| 10 8p                              |                  | 4,100          |                    |
|                                    | fog. kaiserliche |                | •                  |
| 20 4p                              | fbg. :           | 9,000          |                    |
| Summa: 129 Ran                     | onen mit         | 60,600 Au      | geln.              |
| An haubige                         | n unb            | Granaten       | bazu               |
| 7 8zöllige                         | #                | <b>75</b> 0    | •                  |
| 4 6zöllige                         | •                | 300            | •                  |
| Summa: 11 Haubigen                 | mit              | 1050           | Granaten.          |
| Un Mörfei                          | rn ·             | An Bom         | ben '              |
| 2 18 ioliae                        | Cominges .       | 1010           | •                  |
| 7 12zöllige                        | :                | 5500           |                    |
| 4 10 ouige                         | •                | 190            | •                  |
| 22 83öllige                        | :                |                |                    |
| Summa: 35 Mörser                   | mit              | 6700           | Bomben.            |
| Außerdem .                         |                  |                |                    |
| 2788                               | Centner gute     | 1              |                    |
| 40                                 | Centner gute     | Patronen,      |                    |
| 2600                               | 12pfog.)         |                |                    |
| <b>26</b> 00                       | 8pfog.   Study   | atronen.       |                    |
| <b>2600</b>                        | 4pfdg.)          |                |                    |
| 546 Infanterie - Gewehre eughause) |                  | ößere Anzahl   | verbrannte mit im  |
| 140                                | Faffer Flintenpa | tronen.        | •                  |
| 7                                  |                  | enpatronen,    |                    |
| . 5                                | " für Cara       |                |                    |
| Bahrenb ber Belager                |                  |                | h ganz unbrauchbar |
| 18                                 | 24pfba. 1        | •              | , , , ,            |
| · 8                                | 12pfdg. \ Ranon  | ien,           |                    |
| 2                                  | 24pfdg. ) Garage | <b>.</b>       |                    |
| · <b>3</b>                         | 16pfog. } Paubl  |                |                    |
| . 10                               | 50pfog. Mörfer.  |                |                    |
|                                    |                  |                |                    |

Summa: 41 Geschüte.

Gegen die Festung geschahen 157,372 Schuffe und Burfe, wozu, ber Minen, 7224 Centner Pulver verwendet wurben.

Speciell wurben verfeuert 7078 12pfbg. glubenbe Rugelichuffe, 23,546 18pfbg. Ricofchettichuffe, 6122 24pfbg. 1468 16pfbg. 6601 12pfbg. Demontirschuffe, 3421 18pfbg. 35,852 24pfbg. 84,088 Rugelicuffe nebft 102 Rartatichichuffen. 17,315 10pfbg. } Granatschuffe. 20,795 Granatichuffe. 6028 10pfbg. 1767 16pfbg. holland. 16,289 30pfog. 19,479 60pfog. Bomben. 2536 75pfog. holland. 1200 50pfdg. " 453 12zda. franz.

47,752 Bomben.

4097 60pfbg. Steinwürfe,

523 60pfbg. Bachtel - ober Spiegelgranatwurfe, 5 Burfe mit Bulverfaden. 4625 Burfe.

e Bertheidigung der Stadt Menin und die Selbstbefreiung der arnison unter dem Generalmajor v. Hammerstein im April 1794, bearbeitet von Scharnhorft.

Beim Einfall ber Bichegru'schen Armee in Flanbern war in ber Stadt enin eine Besatung von 4 schwachen Bataillonen unter bem hannoverschen meral von hammerstein, welche berselbe eine Zeitsang vertheibigte, und nach i Schlacht bei Mouscron, welche ihr alle Hoffnung eines Entsates benahm, sich ben Keind, ber ben Ort belagerte, schlug, und ber Gesangenschaft entging.

Cowohl ber Angriff als bie Bertheibigung haben, sowie bie Selbstbesiung ber Garnison, so viel eigenthumliches, daß die nachfolgenden Angaben cht ohne Interesse sein werden; benn man findet wenig Belspiele in der eichichte, wo eine so unbedeutende Garnison von Infanterie aus einem Orte, t von einem acht die zehnmal stärkern Feind eingeschlossen und belagert urde, sich durchgeschlagen hatte.

Eine furze Befchreibung ber Festungewerfe ber Stadt Menin foll hier aft vorangeschieft werben.

Menin war früher eine gute Festung und mit Rudsicht ber fehr zweckäßig angebrachten Ueberschwemmungen als Bauban's Meisterstud (ebenso ie die unter seiner eigenen Leitung gebaute Festung Saarlouis) in den fin Schriften über die Befestigungstunft erwähnt.

Man hatte biesen Ort in den an der Lys und Schelde geführten Kriegen mer für sehr wichtig gehalten, und mehrere Male belagert. Unter dem Kaiser nieht wurde er indes, wie so viele andere Oerter in den öfterreichischen iederlanden, demolirt. Man hatte hierbei die Bekleidungsmauern und die asematten eingeriffen, den Wall aber nicht abgetragen, so daß derfelbe noch mer durch eine Erhöhung, sowie der Graben durch eine Vertiefung, besichnet blieb.

Als die hollandische Armee im Fruhjahr 1793 ohnweit Menin ein Lager jog, hatte man auf dem Polygon nach der Seite von Ipern, deffen linker ügel sich an die Ueberschwemmung der Lys lehnte, eine Art von schwacher untwehr (war auf dem Plane mit I G bezeichnet) auf dem ehemaligen alle wieder aufgeführt und nachher noch an einigen andern Puncten Einmitte für schweres Geschüß gemacht, übrigens aber der Ort offen gelassen.

Bei bem Operationsplane fur ben Feldzug von 1794 hielt man es für chig, Menin wieder fo schleunig als möglich zu befestigen. Diese neuen festigungsanlagen sollten nur aus bloßen Erdwerken, mit Ballisaben und wermpfahlen versehen, bestehen, und zwar:

. 1) Bor bem Liller Thore gegen Halluin, außerhalb ber Ueberschwemmung o noch bie Rubera von einem Hornwerfe waren) aus einer boppelten naille (war mit A. bezeichnet).

2) Rudwarts und 100 Schritt bavon entfernt aus 2 mit einander buch eine Bruftwehr verbundenen Lunetten zur Bertheidigung der Schenfel ber Tenaille (war mit BB bezeichnet).

3) Weiter rudwarts, zwischen 4—500 Schritt entfernt, in bem eigent lichen Umfange bes Hauptwalles, aus einem Hornwerk (CC bezeichnet)

mit einem Ravelin vor ber Courtine. " militage ber and mit

- 4) Aus 2 Anschluß und Communifationslinien, wovon die eine, die nördliche, sich jenseits auf dem linken Ufer der Lys, in der Berlängerung der Courtine des Hormverks besindet, die Inundation begrenzt und sich wieder bis an die Lys an das Bastion F hinzieht (war mit DD bezeichnet), die andere, die sudliche, schloß sich an den linken Flügel des Hornwerks und zog sich an den rechten Flügel des Hornwerks vor dem Courtrayer Thor (war mit EE bezeichnet).
- 5) Aus einem Hauptwalle am linken Ufer ber Lys von 4 Bastionen von Morden nach Westen und Suben, waren mit F, G, H, I bezeichnet und hatten 3 Naveline K, L, M vor ihren Courtinen.
- 6) Aus einem Hornwerke, welches sich an bas Bastion I und an die sichon erwähnte Communisationslinie EE anschloß, und mit NO bezeichnet war, sowie einem Navelin vor dem Courtrager Thor (war mit P bezeichnet) und
- 7) aus bem bebedien Wege. den guntell mange mar tie bil

Diese angegebenen Werke follten, nach bem Entwurfe zu bem Operationsplane, noch ehe bie Truppen aus Flandern nach Denain und Landrecy abgingen, beenbet sein. Die bazu bestimmten 6000 Arbeiter waren aber weder ber Jahl nach vorhanden, noch kamen die bazu bestimmten Pallisaden mid Sturmpfähle zur rechten Zeit an.

Alle biefe Berhandlungen wurden bagegen allein nur aus bem Sauptquartier bes Pringen von Coburg betrieben.

Enblich fanden sich zu Anfange bes März Arbeiter ein, welche sich in ben letten Tagen bes April bis zu 6000 vermehrten, in ben vorhergehenden aber nur ungefähr 2000 betrugen; aber an Holz, nämlich an Pallisaben unfehlte es. Wäre im März und April bie ganze Anzahl ber bazu bestimmten 6000 Arbeiter vorhanden gewesen und hätte es nicht ben Aussehern an Holzgeschlt, so würde man gegen Ende bes April die Werte hochst wahrscheinlich vollständig fertig gehabt haben.

In biesem Zustande erhielt der Generalmasor von hammerstein bas Commando in Menin, mit der Anzeige, bag er zum dereinstigen Besehlshaber ber Garnison in diesem Orte bestimmt sei, und benselben, wenn der Feind vordränge, vertheibigen follte.

Das zur Vertheibigung bestimmte Geschüt mit ber bazu gehörigen Munition, follte aus England fommen, wurde aber vergeblich erwartet. Es beftant bei ber Einschließung bes Orts nur aus: 10 6 pfündigen 6 4 pfündigen 2 3 pfündigen 4 1 pfündigen 2 30 pfündige 4 7 pfündige } Haubigen,

Summa 28 Stud Gefchus.

Die Barnifon bestand:

in Cavallerie: aus einem vom 1. und 9. hannoverschen Cav.-Regiment mengesetzen Detachement von 62 Pferben,

ın Infanterie:

- bem 1. hannoverschen Grenadier-Bataillon 354 Feuergewehre
  - 14. hannöv. leichten Inf. Reg. 2 Bat. 1148
  - 1. Bataillon Lopal Emigrants = 400 " 1902 Feuergewehre.

n noch 1 Detachement ber Heff.-Caffel Inf. 1 Off. 40 "
m Artillerie mannschaft:

bestand aus ber 2. Division ber hannöverschen Feldartillerie, welche brei agnien (in allen ungefähr 160 Mann) ausmachte, und aus einem bement Kaiserlicher Artillerie von 1 Unterofficier und 16 Mann.

Der Generalmajor v. Hammerstein, ber bei vielen Gelegenheiten einen n Muth in ben größten Gesahren bewiesen hatte, zweiselte, hier Etwas hten zu können, und sprach sich hierüber gegen Scharnhorft noch 14 Tage er Einschließung bahin aus, wenn er eingeschlossen werben sollte, im m Rothsall burch ben Feind sich burchzuschlagen. Das Uebelste für ihn, leschlähaber, bestand nun barin, daß die Arbeiten an der Festung, welche ebene französische emigrirte Ingenieurofficiere dirigirten, unter benen ber in St. Paul der älteste war, nach einem ansangs in dem faiserlichen iquartier gemachten Entwurf, sehr unzwecknäßig betrieben wurde.

Thore aufgeführt. Dies muß jedem, ber weiß, daß biese Seite burch is und eine sehr gute Ueberschwemmung ohnehin genug gedeckt wurde, ie andere völlig offen lag, ganz unglaublich scheinen. Dabei wurden Anstalten, welche ber Augenblick erforderte, getroffen. Alle Arbeiten hen als wenn ber Feind Zeit laffen werbe, bas ganze Project zu volls

Obgleich der General den Ingenieuren die Fehler ihres Berfahrens lich machte, so bestanden sie deffen ungeachtet auf die Befolgung des vorgeschriebenen Plans. Um indeß die noch sehlenden Werke an der i Seite der Les zu Stande zu bringen, und da das Hauptquartier des en von Coburg in der Gegend von Landrecy, mithin zu entfernt war, ahl er auf eigene Berantwortung den Plan der angesangenen Aussuber Ber Werke sogleich zu andern und zweckenisprechender mit dem Baue von

"

zugehen. Bon nun an wurde, obgleich die Tenaille vor dem Liller Thore bis beinahe zur Setzung der Pallisaden fertig war, an den Werken nach dieser Seite nicht mehr gearbeitet, dagegen wurde befohlen, den offenen Theil des Orts am linken Ufer der Lys, so eilig als nur möglich, mit den projectirten Werken auszusühren. Außerdem erhielten die Ingenieure den Besehl: an die Artillerie 500 Arbeiter abzugeden, die Thore mit Pallisaden, Barrieren und Traversen zu verschen, in den ganz offenen Stellen des alten Walles, sobald als möglich im Graden Pallisaden zu seizen, die Ueberschwemmung von dem fleinen Geluwehach sogleich zu bewirken, und die der Lys, so hoch als es sich nur thun ließe, zu treiben.

Da bie Artillerie, obgleich bie stärfsten Caliber nur in 6 Pfündern bestanden, die Hauptvertheidigung bes Orts ausmachen mußte, weil die Insanterie zum Theil nur 60 Patronen hatte, so wurde hierauf die größte Ausmerksamkeit verwendet. Bon den 500 Arbeitern wurden Bettungen, Schießicharten, Geschüßbanke, bebeckte Pulvermagazine, Traversen da wo es nothig zu sein schien, angelegt. Ohne diese geschehenen Arbeiten hatte sich der Ott in der Folge gewiß kaum einen Tag halten können.

Die über Courtray zurudgeschickte Reservemunition wurde jest nach Menin beorbert und bort in ben eben von ber Artillerie beendeten und bedeckten Magazinen niedergelegt.

Um Tage ber Einschließung war ber Zustand ber Werke folgender: bas Hornwerf nach dem Liller Thore (CC) war mit dem davor liegenden Ravelin völlig fertig, mit Pallisaden und Sturmpfählen versehen, auch die nördliche Enveloppe (DD) war von neuem aufgeführt und hatte die nöthigen Banke. Die Arbeiten der Tenaille A, und der Lünetten BB, waren noch nicht völlig beendet.

Das Ravelin K vor bem Iper Thore war in Beziehung auf bie Erbarbeiten fertig, mit Sturmpfählen, aber nicht mit Pallisaben versehen. Die übrige Front bieses Polygons war an Erbarbeit fertig, aber nur zum Theil mit Sturmpfählen versehen.

Das Polygon GH an ber rechten Seite bes Iper Thors war jum Theil mit Sturmpfählen versehen, aber noch hatte bie Bruftwehr nicht gang bie erforberliche Starfe, und bas Ravelin L war noch gar nicht angefangen.

Das Polygon HI gegen bie Brugger Borftabt war noch unvollendet, nur bas Ravelin M war fertig und im Graben zum Theil mit Pallisaben, aber nicht mit Sturmpfählen versehen.

Am Baftion rechts vom Brugger Thor (I) war noch nichts geschehen, und von ber Courtine, zwischen biesem Baftion und bem Brugger Thore, war bie Bruftwehr nur zum Theil fertig.

Das Sornwerf vor bem Courtraper Thore war jum Theil fertig, aber noch nicht mit Sturmpfahlen versehen, bas Ravelin vor biefem Thore war

nur burch einen unförmlichen Aufwurf marquirt. Bom gebedten Wege mar überall nichts vorhanden.

Der Graben hatte folgende Beschaffenheit: Es war im ganzen Umfange feine Contreescarpe vorhanden, man fonnte ohne Muhe in benselben hineingehen, blos bas Ravelin vor dem Brügger Thore (M) hatte an dem außern Rand bes Grabens Ballisaben.

Bor bem Polygon bes Jper Thors war eine Cünette, bie von ber Lys bis an bas Thor ungefähr 2½ Fuß tief und 5 Kuß breit war, von ba aber bis Bastion G, rechts bes Jperthors, breiter und tieser wurde, und wieder in ber Gegend vom zufünstigen Ravelin (L) vor bemselben sich sast ganz verlor, jedoch beim Brügger Thore wieder bemerkbar wurde, bann bei einer Breite von 5 bis 6 Kuß das nächste Bastion (I) umkreisete und nun erweitert und vertiest vor bem Hornwerse (NO) hin, bis an die Lys sich erstreckte. Um dieser Cünette das Ansehen von einiger Wichtigkeit zu geben, hatte man ihon in dem vorhergehenden Winter an die Stellen, wo man über dieselben hinschreiten konnte, Pallisaden gesetzt, sedoch ohne Lattenverbindung.

Bor bem Hornwerfe nach Courtray war die Cunette erweitert, die Pallifaben fester gesetzt und mit Latten verbunden, auch war hier vor der Courtine
zwischen N und L eine Ueberschwemmung von dem kleinen Geluwebache gebildet, welche die Cunette rechts und links ganz unpracticabel machte.

Gute Barrieren, Thore und bergleichen waren überall nicht zu Stande gekommen, 2 fpanische Reiter schlossen bie Ausgange nach Ipern und Brugge, ber britte Ausgang nach Courtray wurde verrammelt.

Rach ber Seite von Lille war man völlig gegen ben Angriff gebeckt, to führte hier nur ein schmaler Damm burch die Ueberschwemmung; bas hornwerf und bas Ravelin weiter rudwarts waren völlig fertig. Unter ber Brude lag eine Mine, um sie in bem Augenblick, in welchem man bie Tenaille verlaffen mußte, in die Luft sprengen zu können.

Mehrere Stellen bes ehemaligen Grabens vor ben Polygonen FG, GH und HI fonnte man ohne Aufenthalt paffiren und bie flache Bruftwehr beisnabe im Laufe erfteigen.

Hatte man bie Arbeiter, welche beim Hornwerf CC, bem bavorliegenben Ravelin, ber Tenaille A und ber nörblichen Communifationslinie DD angestellt wurden, gleich Anfangs zu ben Werken F, G, H, I am linken Ufer ber Wed verwendet; sowie die Sturmpfähle, welche an bem Hornwerfe CC, wo sie ganz überflüssig waren, und die ber übrigen Werke, wo sie nur von geringem Rupen gewesen waren, als Pallisaden in den Graben an der innern Abbachung der Cünette geset, wo der Feind durch sie in einem freuzenden Kartatschseuer aufgehalten worden ware, so wurden die Werke am linken Ufer der Lys so start gewesen sein, daß man jedem Sturme in benselben hatte Trop bieten können.

Bertheibigung sanstalten. Die Beschaffenheit bes Orts und ber Mangel an Munition sowohl für die Felbgeschütze, als auch besonders sür die Insanterie, erlaubten die gewöhnlichen Maßregeln der Bertheidigung nicht. Man konnte sich nicht mit dem Feinde in ein nuploses Feuern einlassen, sonst hätte es am ersten Tage des Angriss schon an Munition gesehlt, man mußte diese daher besonders zum Gebrauch gegen den stürmenden oder den sich nahe am Graben logirenden Feind ausbewahren. Es sehlte ferner an bombensicheren Casematten, und da der Ort selbst sehr klein war, so half man sich auf solgende Weise: Man machte drei kleine Erdmagazine hinter verschiedene Bastionen (F, H und I), bedeckte sie mit Balken und 3 Fuß hober Erde. Ferner brachte man eine kleine Quantität Munition von allen Gatungen von Patronen in eine, in der Kehle des Bastions G besindliche, alle Casematte, von der man sich zwar keinen großen Widerstand gegen die seindlichen Bomben versprach, welcher man aber dennoch in der Roth sich bedienen mußte, versah sie mit Thüren und bedeckte sie mit Erde ze.

Auch bebeckte man in einigen abgebrochenen Gebauben im hornweite nach bem Liller Thore zu (CC) bie Keller mit Balten und Schutt, so bas man fie einigermaßen bombenfrei hielt, und legte auch hier einen kleinen Theil von aller Gattung von Munition, gleichsam zur Reserve, nieber.

Endlich ließ man in ben Munitionswagen ungefahr ben britten Theil bes gangen Borraths, und vertheilte biese Wagen in ber Stadt an verschiebenen Dertern. Aus biesen nahm man beim erften Angriff fur jebe Kanont 2 Taschen mit Patronen und legte fie neben biefelbe.

Man glaubte bei ber obigen Bertheilung ber Munition nicht fobalb bem

Unglud ausgesett ju fein, alles ju verlieren.

Gleich anfangs wurden alle 3 und 4 pfündigen Kanonen zur Bertheibigung bes Grabens gegen einen Sturm bestimmt, und placirte fie hinter bie Flanken ber Baftione nahe an die Fagen, damit sie nicht durch Enfilie und Ricoschettschusse bemontirt werden möchten, erhielten fie keine Banke, dagegen eine hohe Traverse nach ber Fage zu.

Man machte bie Schartenöffnung hinten 41/2 Fuß weit, um beim Sturm rafch und mit Rachbrud feuern und ben Graben burch Rartatichen vertheb

bigen zu fonnen.

Da nicht so viel 3. und 4 Pfünder vorhanden waren, um auf ieber Flanke 2 berselben andringen zu können, so wurde beschlossen doch 2 Schatten anzulegen und der Befehl gegeben, die auf den Cavalieren ze. placirten 6 pfündigen Kanonen und 7 pfündigen Haubigen beim Sturm neben die 3 und 4 pfündigen Kanonen hinter die Flanken zu rücken.

Obgleich bie 3- und 4pfündigen Kanonen insbesondere gegen ben Sturm gebraucht werben follten, so machte man bennoch für fie Bante und Schiessscharten in ben Facen, um boch von ihnen je nach ben Umftanden Gebrauch zu machen.

Die 10 6 Pfunder waren nun folgendermaßen vertheilt:

2 - Baftion F, Ballion F, Ballion

4 = G, (auf jedem Cavalier 2.)

2 in ben Sufeifen abnlichen hervorgebenben Theilen bes Baftione H.

Man hatte für jede Kanone neben einigen masfirten Schießscharten auch eine Bant, um mit ihr über die Bruftwehr wegfeuern zu konnen. Ferner waren in ben Façen bes Baftions G Schießscharten, damit man die hier auf bem Cavalier ftebenben 4 Kanonen auch bort gebrauchen konnte.

Man befürchtete, bag auf biefes Baftion ber hauptangriff geführt werben mochte, beshalb brachte man gleich anfange einige Traverfen auf ben Fagen an.

Bon ben beiben 30 pfündigen Saubigen ftand eine auf dem Hornwerfe CC, die andere auf Bastion F; die 4 7pfündigen Haubigen waren auf den Flanken zur Bertheidigung des Grabens während der Nacht placiet; bei Tage wurden sie anfangs als Reserve zurückgezogen, nachher placiete man 2 auf Bastion I, und 2 auf Bastion G.

Auf bem Sornwerfe NO waren 2 Umufetten und 1 4 Pfunber, und auf bem Baftion I 2 Umufetten außer ben beiben genannten Saubigen placirt.

Bon biefer Seite fürchtete man feinen Angriff, weil die Cunette hier tief, tie Pallifaben gut befestigt waren, und die Ueberschwemmung vor ber Courtine NI und die des Geluwebaches bem Feinde viele Schwierigkeiten in den Beg legte.

Bon ben Außenwerfen war bas Ravelin K mit 2 4 Pfündern befett, welche auf einer Bant in dem ausspringenden Binkel ftanden. Auf bem Damme nach Lille ftand ein 4 Pfünder hinter einer Traverse (bei F). Er batte mehrere spanische Reiter und eine Brude, von der die Bohlen abgenommen werden konnten, nahe vor sich.

lleber bie Truppen murbe folgenbermagen bisponirt:

Das Polygon FG bes Iper-Thores wurde bem 1. Grenabierbataillon, bie Polygone GH und HI ben beiben Bataillonen bes 14. Inf.-Reg. und ber übrige Theil bes Umfanges INO bem Bataillone Loyal-Emigrants anvertraut.

Das Liller Thor wurde burch Commanbos befest.

Das Ravelin K hatte vom 1. Grenadierbataillon, und bas Ravelin M tom 14. Inf.=Reg. Detachements.

Die Bestimmung bes General v. Hammerstein ging bahin, wahrend ber Belagerung und eines möglichen Bombarbements nur die Halfte der Mannschaft immer auf dem Walle zu haben und ben übrigen Theil als Reserve in die Stadt zu verlegen. Es war dabei die Einrichtung getroffen, daß der int der Stadt besindliche Theil nahe hinter dem Walle, welchen er vertheibigte, in wenigen Hausen bei einander bleiben sollte. Hierdurch glaubte der General immer eine Reserve zur Hand zu haben.

Die Befehlshaber ber Bataillone follten auch fur bie Bertheibigung bes ihnen jugetheilten Balles verantwortlich fein.

Ein großer Fehler bei ben Bertheibigungsanstalten war, baß man nicht bie umliegenden Häuser bemolirte, ehe der Feind den Ort einschloß, es war allerdings die Anweisung da, es erst dann zu thun, wenn der Ort eingeschlossen wurde. Man bedachte indeß nicht, daß es in diesem Augenblicke nicht mehr geschehen konnte, da zumal mehrere nur 50 bis 100 Schritt vom Rande des Grabens entsernte Gebäude sehr diese steinerne Mauern hatten, die nur mit vieler Mühe demolirt werden konnten. Die Methode, burch's Erepiren sehr großer Bomben kleine Gebäude über den Hausen zu werfen, siel hierbei Niemandem ein.

Die Ginschließung bes Ortes geschah am 26. April.

Am 26, bes Morgens wurde von Halluin gemelbet, daß man nach Mouseron Kleingewehr und Kanonenfeuer hore, und eine starke seindliche Kolonne im Anmarsch auf Halluin sei, ber General von Hammerstein gab späterhin ben Besehl, die vorgeschobenen Posten zu verlassen und sich auf Menin zurüczuziehen, wenn ber Feind nachdrängen wurde, dies geschah, die Tenaille A wurde bann ausgegeben und die Flesche i beset, diese war im Graben mit Pallisaden und einer Drehbrücke versehen. Da die Tirailleure sich im Graben der Tenaille vermehrten, so gab der General den Besehl, die Flesche i zu räumen. Damit nun der Feind nicht zugleich mit den Mannsschaften in den Ort hineindringen konnte, so war die zweckmäßige Disposition getrossen, daß die zurückgehenden Truppen vor der Brücke T sich zur Seite wenden und hinter dem Damme (pp) über die Mühle (y) ihren Weg nach der Stadt nehmen konnten. Bei dieser Anordnung hatte man den Feind durch die Kanonen bei T im Kartätsch und durch die Besatung des Hornwerks CC eine geraume Zeit im kleinen Gewehrschuß.

Cowie bas Commando aus ber Fleiche fich jurudzog, wurde bie fteinerne Brude U burch bie barunter angelegte Mine gesprengt, es waren hierzu zwei Defen mit 40 und 60 Bfb. Bulver gelaben gewesen.

Am 27. April, nachbem, auch ber Poften von Werwick vertrieben, zog fich biefer nach ber Brügger Borftabt, und als ber Poften auf ber Chauster nach Courtray auch zuruckgetrieben wurde, war somit bie Ginschließung als vollständig beenbet zu betrachten.

So wenig auch ein gebeckter Weg beim Sturm zu leiften vermag, so nachtheilig war hier ber Mangel besselben. Denn nachbem ber Feind bie Stadt ganz eingeschlossen und alle Posten nach bem Orte zurückgetrieben, fonnte er während ber Racht in ben Graben fommen, ehe man es auf bem Walle erfuhr, es wurden baher sobald es finster wurde, Unterofficier und Gefreitenposten von 3 Mann vor ben Graben placiet, welche sich bort auf bie Erbe legen mußten um sobald sie etwas Berdächtiges hörten, bies melben zu lassen, ohne ihren Plat zu verlassen ehe nicht ber Feind angesommen ware,

af bann follten fle fchießen und in ben Graben gurudlaufen, wobei aber ber Rachtheil eintreten konnte, bag ber Feind mit ihnen zugleich im Graben ans fommen fonnte. Diefe Umftanbe und bie große Angahl ber auf Ranonensoufweite befindlichen Keinde bestimmten ben General, mabrend ber Racht bie gange Garnison unter Gewehr treten zu laffen, obgleich hierburch die physischen Arafte ber Solbaten balb erschöpft, Die Wachsamkeit untergraben, und baburch bie größte Unzufriedenheit herbeigeführt warb. Bei ben Flankenkanonen mußten bie Ranoniere beim Dunkelwerben mit brennenben Lunten bereit fteben, man hatte eine Angahl von Kartatichpatronen neben ihnen in Tafchen gelegt und auf bie Bettungen Latten genagelt, fo baß bie Ranonen immer bie Cunette mb bie Ballisaben im Graben ber Lange nach bestrichen. Abende 11 Uhr nahm bas feindliche auf bie Stadt gerichtete Feuer, welches nach ber Buruds beibung ber Borvoften noch unregelmäßig fortbauerte und von ber Seite von halluin am ftartften war, nach und nach ab, fo bag mabrent ber Racht nur wenige Bomben geworfen wurden, welche nicht bie gehoffte Birfung hatten, weil bie Bebaube ber Stabt meiftens von Steinen erbaut maren.

Der Feind hatte nun nicht allein ben Ort auf Kanonenschussweite eingeschloffen, sondern fich in den nahe am Graben liegenden Saufern festgeset; dies war der Besatung sehr lästig, weil sie sich hinter der Brustwehr dem Feuer der Zäger und Tirailleure auf 200 Schritt ausgesetzt sah. Dies zu verhindern wurde am andern Morgen ein Aussall beschloffen, der nach dem Iper Thore glückte, aber vor dem Brügger Thore mißglückte, weil hier die Leute Recruten und noch nie im Feuer gewesen. Die durch die Brandlugeln vor dem Iperthore angezündeten Saufer brannten nur zum Theile ab, da die Rauern von Stein waren, und dienten nach wie vor dem Feinde zur Deckung.

Am 28. April mit Tagesanbruch fing nach ben beiben eben bezeichneten fleinen Ausfällen bas Feuer bes Feindes, welches während der Racht nur mit Mortieren fortgeset war, nun auch mit dem kleinen Gewehr und den Ranonen an. Zugleich wurden jest nach der Seite von Geluwe Mortiersbatterien von schwerem Raliber eröffnet. Da die Ranonenkugeln sich in der Stadt und auf der Esplanade in allen Richtungen durchkreuzten, und die an der einen Seite der Stadt über die Brustwehr hingehenden Rugeln, waren nicht selten an der andern, in den Rücken der hier stehenden Besatung, von Birkung, es wurde daher der Besehl wiederholt, sich durch Gräben, Trasversen ze. gegen Rückens und Enstlirschüffe zu beden.

Durch biese Borsicht rettete man vielen Menschen bas Leben, benn in furzer Zeit sah man auf bem Ballgange eine Menge kleiner Traversen, Trancheen ze. In ber Stadt brannte es sehr balb in allen Straßen, ba alle Bomben mit geschmolzen Zeug gelaben waren. Die feinblichen Batterien seuerten bem Anscheine nach ohne allen Blan von 9 bis 10 Uhr, um biese Zeit wurde das Feuer stärker, eine große Menge Tirailleure avancirte zwischen der Brügger Borstadt und ber Les bis nahe an den Graben. Die Besatzung

follte beim Mangel an Munition nur fo wenig wie möglich mit Gewehr als Kanonen feuern, ber Feind baburch breifter gemacht, rudte bis an ein paar Stellen nahe bes Grabens; erft jest wurden fie ganz unerwartet mit einem wirffamen Kartatich = und Infanteriefeuer empfangen, worauf alles bavon lief, felbst bie vorgeructen Kanonen blieben auf bem Felde ohne Mannschaft stehen.

Dies war bie erfte Beruhigung für bie Mannschaft und ftarfte ihr Selbst vertrauen. Der Gedanke, in ber Festung dem Feinde unterliegen zu mussen, war jest gewiß auch bei bem Furchtsamsten verschwunden. Der Feind wuste nun was er zu erwarten hatte, wenn nochmals ein Bersuch des Angriffs auf diese Weise geschehen durfte.

Eine schwere Mörserbatterie war in Halluin rechts in ben Garten, und eine Batterie von schweren Kanonen links in ben Garten nach ber Bind muhle zu placirt.

Unter ben Kanonenbatterien war eine 7—800 Schritt entfernte, aus 16pfündigen Kanonen bestehende (q), zwischen der Iper-Chausse und dem Geluwe bache, der Garnison sehr nachtheilig; sie flankirte das Polygon HI, welches gegen die Brügger Borstadt Front machte, und nahm alle Werke, welche gegen Courtrap Front machten, im Rücken. Man entschloß sich baher, sie, wenn es möglich wäre, zum Schweigen zu bringen und richtete alles Geschüt, welches zwischen dem Iper und Brügger Thore fland, auf einmal auf dieselbe; es waren 10 Kanonen und einige Haubigen; nach 1/4stündigem Feuer schwieg die seindliche Batterie, welche noch auf freiem Felde fland, sing abet, als sie nicht mehr beschossen wurde, von neuem ihr Feuer wieder an.

Man bestimmte jest, nur mit einigen Geschüten gegen bie feindlichen Batterien zu feuern, um fie nur in etwas in ihrer Arbeit zu ftoren, bagegen bei einer Annaherung berselben und bei feindlichen Arbeiten in ber Rabe bes Orts mit allem Geschutz zu agiren.

Gegen Mittag naherten sich die Feinde nun auch dem Courtraper Thore, sie hatten hier nur einige Ranonen, aber sehr viele Tirailleure; die Ueber schwemmung des Geluwebaches machte hier einen gewaltsamen Angriff un möglich, die Emigranten sielen daher auf die einzelnen Tirailleure. Die Tirailleure machten Nachmittags ein lebhaftes Feuer und drangen selbst einzelne bis an den Graben vor, ohne jedoch von größeren Massen unterstützt zu werden; diese hatten sich Bataillonsweise in der Entserung von 800—1200 Schritt vor den Kanonen der Festung auf die Erde gelegt.

Die von ben Batterien bei Salluin abgeschossenen Kugeln burchstrichen bie Stadt und nahmen bie Werke, welche nach ber Borftadt Brügge Front machten, im Ruden; die Bomben ber Batterie von Salluin zundeten nicht, sie wurden später auf die Brandstätte gerichtet, mehrere blefer Bomben zersprangen beim Niederfallen auf's Steinpflaster in mehrere Stude, ohne Schaden zu thun, andere brückten bas Steinpflaster 1/2—1 Juß ein, ohne es beim Crepiren auseinander zu werfen.

Man bemerkte bei ber seindlichen Artillerie, daß sie nicht planmäßig agirte, sondern sich nur hin und wieder unterstützte, ohne daß Einheit, Zweckmäßigkeit und Berbindung des Ganzen stattsand. Richts war betrübter, als der Mangel eines sichern Orts für die Berwundeten, sie wurden in das Kloster, nahe bei dem Iper Thore an der Lys, gebracht, litten aber auch hier nicht selten von den Bomben. Man hatte sie in die Mühlenhäuser bei y bringen können, wenn man vorausgesehen hätte, daß nach dieser Gegend weber Kugeln noch Bomben kommen wurden.

Man hatte Ursache, in der Nacht vom 28. jum 29. auf einen Sturm zu rechnen, die Feinde fannten mit Gewißheit die geringe Starfe der Besfagung, auch die Beschaffenheit der Werke war ihnen kein Geheimniß, sie hatten gegen 20,000 Mann hier beieinander, mit welchen der Angriff in jedem Falle durchzusehen war; dabei mußten sie erwarten, daß in den nachsten Tagen die Coalirten alle Kräfte anwenden wurden, den Ort zu entsehen.

Der General ließ baher bie Thore ftarfer besehen und suchte bie Garnison auf einen Sturm vorzubereiten, welcher nachher aber nicht ftattfand, bagegen wurde bombarbirt.

Den 29. April mit Tagesanbruch wurde wieder bombarbirt und mit Tirailleurseuer begonnen; letteres war ansangs schwach später aber stärker, so taß gegen 9 Uhr ber Graben von der Lys beim Jer Thore bis nach der Borstadt Brügge mit einigen 1000 Tirailleuren umgeben ward, welche ihr Keuer vorzugsweise auf die Artillerie richteten, wodurch die Kanoniere auf dem Ravelin vor dem Jer Thore, deren Geschüße über Bank seuerten, erschossen oder verwundet wurden und daher die Geschüße nicht mehr bedienen konnten. Der Keind beschoß von Hallin her das Polvgon F.G. und G.H. sehr lebhast im Rücken und enstlirte mit einer, ohnweit der Brügger Borstadt (bei 1 k) schnell aufgesahrenen Batterie sene Polvgone. Kann sing lettere ihr Feuer an, als alle Geschüße der Festung, welche sie sehen konnten, ihr Keuer dahin concentrirten oder doch so wirksam beschossen, daß die Kanoniere davon liesen; auch das Keuer der Batterie von Halluin war, indem sie zu weit davon entsternt, zwecklos. Ueberdies hatte sich die Garnison durch hohe Traversen und Auswürfe zu beden gesucht.

Die feindlichen Tirailleure brangen immer ftarfer vor, beschoffen bie Schieficharten und bie Bebienungsmannschaften.

Obgleich die Garnison sehr geneigt war, sich ihres Feuers zu bedienen, is ließ dies der General Hammerstein nicht geschehen, weil nur noch wenige Munition vorhanden war. Um indes den Feind nicht dreift werden zu lassen, wollte er einen Bersuch machen, sich den Feind vom Halse zu schaffen, und wählte hierzu die Gegend um das Bastion H. Man ließ nach demselben einige Amusetten kommen und nun die hier und auf den Nebenwerken besindslichen Kanonen, nebst einigen Pelotons Infanterie, auf's lebhasteste gegen dem in dieser Gegend vorgebrungenen Feind seuern. Der Ersolg war, daß

bie feindlichen Tirailleure zum Theil sich nach bem Geluwebach in die Bertiefung zurudzogen, ihr Feuer nachließ, indeß sobald es in der Festung aufhörte, basselbe von neuem wieder anfing. Es wurde hierbei der Mangel an gezogenen Gewehren und an kleinen Kartatschen bemerkbar gefühlt.

Bahrend biefer Zeit lieferte bei Mouscron ber Felbzeugmeifter von Clarfane eine Schlacht, um Menin zu entfegen, welche Morgens 6 Uhr aufing

und erft Rachmittage 4 Uhr entichieben murbe.

Der General Moreau forberte die Garnison zur Uebergabe auf, während welcher Zeit zum erstenmale bas seindliche Feuer seit der Einschließung schwieg, indeß schlug der General Hammerstein mit den Worten: "Je connais mes devoirs et je ne me rendrai pas", die er unter die Aufsorderung schrieb, bieselbe ab.

Sierauf fing bas feinbliche Feuer von neuem wieber an, bie gefchloffenen Bataillone und Brigaben legten fich aber auf bie Erbe. Dan war über bie Unficht bee Feindes jest fehr ungewiß, boch ließ bie Barnifon nicht bie geringfte Furcht vor einem allgemeinen Sturm bliden, gleichwohl mar ber General wegen ber Front nach 3pern beforgt, benn ber Feind hatte bier fein meiftes Befchus auf 6-800 Schritt vom Sauptwerfe in Activitat, und bie Mauern ber nicht weit vom Graben bemolirten Saufer gaben feiner Infanterie eine binlangliche Dedung gegen bas wenige Felbgeschut, welches in bem Orte war. Er ließ baher von bem hornwerfe CC aus 2 bort placirten Saubigen Granaten über bie Stadt und Feftungewerfe nach ben feindlichen Batterien o und q und befondere nach ben Saufern, welche vor bem Ravelin K fich befanden, werfen. Der Feind umgab jest ben gangen Drt mit Tirailleuren, besonders auf ber Front nach Ipern, beren Feuer Die Courtinen von G bis I belaftigten. Die bespannten Munitionswagen hatten bieber noch gerftreut in ber Stabt an folden Orten geftanben, wo bas Mauerwerf fie por Rugeln ichuste, jest mußten fie Schut hinter ben Werfen fuchen; bies verurfachte, baß fie auf ber Esplanabe, in ber Begent bes Brugger Thores, swiften HI fich faft alle beieinander befanden. Der Befehl, bie Munition aus biefen Bagen in bie fleinen bebedten Magagine gu bringen, fowie von ber barin befindlichen, welche verschoffen fein murbe, murbe nicht genau befolgt. Diefer Fehler fam ber Garnifon theuer gu fteben, benn Rach mittag 5 Uhr traf eine Granate einen Bagen und entgunbete benfelben. 2116 ber Feint bie Birfung fah, richtete er mehrere Saubigen nach biefer Begent und in furger Beit murben 11 Bagen in bie Luft gefprengt, welcher Berluft fehr nieberichlagent fur bie Barnifon mar. Der Beneral beichloß bierauf nun ben Blan, fich burch ben Feint ju fchlagen, in ber folgenben Racht gut Ausführung zu bringen, und gab bem Sauptmann Scharnhorft ben Auftrag, alle vorläufigen Anordnungen biergu im geheimen gu betreiben.

Um ben Feind indeß glauben ju machen, bag man noch eine langere Bertheibigung beabsichtige, murbe, nachbem es finfter war, eine Duble und

einige Saufer vor bem Courtraper Thore, in welchem fich die Feinde etablirt batten, angegriffen und angezundet.

Bas die Berhaltniffe bes Angriffs betrifft, so hatte ber Feind am ersten Tage, ben 27. April, nur die Abstaht, ben Ort durch das Bombardement ju bedroben, ihn zu recognosciren und fest einzuschließen.

Am 2. Tage, ben 28. April, beschof und bewarf ber Feind bie Stadt wie am vorigen Tag, und ale bies 3-4 Stunden gewährt hatte und bie Berfe bas Feuer nur langfam erwieberten, fo rudten fowohl bie Truppen als bie Batterien heran, um fie ju forciren; ale indes hierbei ber Angreifer fab, bag ein gewaltsamer Angriff nur mit großen Opfern auszuführen sei, weil ber Graben mit Ballifaben befest und mit Gefcut beftrichen wurde und bie Barnifon, nach bem Feuer zu urtheilen, noch mehr Bertheibigungefrafte hatte, als man glaubte, fo fonnte er baber nichts weiteres thun, als bas Bombarbement fortseben. Schon an biefem Tage war ber Angreifer mit einer großen Menge von Tirailleuren gegen die Festung vorgegangen. Um folgenden Tage, den 29. April, sette er biefe bisher noch unbefannte Art, das Gefchus auf ben Werten jum Schweigen ju bringen, auf bas lebhaftefte fort und versuchte burch seine Geschute bie Enfilirung ber Festungswerke, um bieraus einen größeren Rugen ju ziehen. Die Demontirung ber Batterie bei ber Borftadt Brugge und bie Bertreibnng ber Tirailleure von bem Baftion H geigte an biefem Tage aber, bag bas Artilleriefeuer ber Festung noch im Stanbe mar mit Rachbrud aufzutreten; ein neues Borruden und ein eigentlicher Sturm schien ihm baber auch jest noch ohne gludlichen Erfolg ober doch mit unverhaltnismäßigen Aufopferungen verknupft zu fein, er ließ indeß seine Bataillone naber ruden, um bie Garnison wenigstens zu bebroben.

Auch in der Hoffnung der Uebergabe durch seine Aufforderung getäuscht, sette er bas Bombarbement lebhaft fort, um sowohl die physischen Rrafte der Garnison, als die Bertheidigungsmittel sobald als möglich zu consumiren und die ganzliche Einascherung des Orts zu vollenden.

Die Stadt war am 29. April größtentheils niedergebrannt, die Rrafte ber Soldaten waren erschöpft, die wenigen Lebensmittel waren unter dem Schutte der Hauser mit begraben oder durch Feuer verzehrt, und 20,000 Mann Sieg gewohnte Feinde schlossen 2000 Mann in diesem traurigen Ausenthalte ein. Hierauf beschloß der General sich mit 1800 Mann durchzuschlagen und die übrigen in dem Orte zur Vertheibigung zu lassen, in der Hossnung, daß diese sich bis gegen 9 Uhr halten würden, eine Zeit, in der die Clarsape'sche Armee, wenn sie den Tag vorher bei Mouseron gesiegt hatte, bei Menin eintressen mußte.

Bu biefer sehr unangenehmen Ungewißheit und großen Berantworlichkeit ber Ausführung des Plans jum Durchschlagen fam noch die Schwierigkeit, welche dieser Unternehmung an und für sich entgegenstand. Der Ort war an der einen Seite durch den Lyssus und eine Ueberschwemmung eingeschlossen,

und nach biefer war gang und gar nicht aus bemfelben zu tommen, wenige feinbliche Truppen machten bier bas Debouchiren unmöglich. Es mar alio gu vermuthen, bag ber Feind auf ber anbern Seite feine gange Dacht bei einander hatte. Sier befanden fich brei Thore; por bem nach 3pern hatte fich ber Beind immer febr gablreich gezeigt, auch fab man bier ein Lager; fcmader ichien er bor bem nach Courtran gu fein, aber biefer Drt mar in feindlichen Sanden und bie noch brennenben Saufer nabe am Thore machten es unmöglich, baffelbe mit Fuhrwerf zu paffiren, auch mar ber Gingang wegen Mangel an Barrieren verrammelt und mit Erbe jugeworfen. Ge fonnte baber nur bas Thor nach Roufelger burch bas Ravelin M gewählt werben; vor biefem war aber auf 250 Schritt ber überichwemmenbe Belume bach und allein von ber Wegnahme und Behauptung einer Brude über ben felben (bei e) ichien bie Doglichfeit ber Unternehmung abhangig ju fein Sierbei war man nur noch in Ungewißheit, ob man auf ber Geite von Roufelger andere ale feindliche Truppen antreffen, und wenn man fich auch gludlich burchgeschlagen, nachber nicht im freien Gelbe wurde aufgerieben Will title . Handred - to managerite werden.

Dies war bie Lage, in welcher fich ber General Sammerftein befant, als er fich jum Durchschlagen entichlog und bie folgende Disposition bagu gab:

"Das Bataillon Loyal. Emigrants, mit 20 Mann Cavallerie, geht aus bem Courtraper Thore (es ging über ben Wall und machte fich einen Weg burch die Pallifaben, bas Thor war, wie vorher schon angegeben, verbarricabirt), läßt die Ueberschwemmung links und fällt von der Seite in die Vorftadt Brügge, welche vom Feinde besett ift; der Lieutenant Lüders, von der hannover'schen Cavallerie, wird den Weg zeigen."

"Zu gleicher Zeit stellt sich eine Compagnie bes 1. Grenadierbataillons hinter die Barriere des Brügger Thors, öffnet diese und fällt auf die gegensüberstehende Batterie, sobald die Loyal-Emigrants auf den Feind treffen. Auf diese Compagnie folgt das 1. Bataillon vom 14. Regiment, dann die Artillerie, hierauf das 2. Bataillon des 14. Regiments; zur Arrieregarde sind die drei letzen Compagnien des Grenadierbataillons und die noch übrigen 40 Mann von der Cavallerie bestimmt."

"Das Bataillon Loyal-Emigrants macht, nachdem es die Brügger Borftadt genommen, Front gegen den Feind, der von der Seite von Geluwe fommt; das 1. Bataillon bes 14. Regiments macht, sobald es aus dem Thore ift, links Front, und stellt sich dem Feinde, der sich hier zeigt, so lange entgegen, dis die Artillerie passirt ift, rechts werden die von Wasser bebeckten Uebergänge von einem Detachement vom 2. Bataillon des 14. Regiments besetht."

"Da ber Feind nach Geluwe zu im Lager fteht, fo wird er von bier mit seiner ganzen Macht fommen; es sollen baber 1 haubibe und 2 Kanonen auf bem Baftion H links bem Brugger Thore ftehen bleiben, und ber Feind,

ber von biefer Seite gegen ben Weg nach Rouselaer vorbringt, in bie Flanke nehmen."

"200 Mann von allen Bataillonen, außer von bem Bataillon Loyal-Emigrants, bleiben unter bem Oberftlieutenant von Spangenberg mit ben schweren Haubigen und ben 4 Apfündigen Kanonen in dem Orte und verstheibigen ihn wo möglich bis 9 Uhr."

Der Marich geht auf Roufelaer."

Die Truppen stellten fich auf ber Esplanabe, mahrend bie Bomben fich von allen Seiten in ber Stadt burchfreugten.

Sowie bas Bataillon Loyal-Emigrants auf ben Feind ftieß und ber erfte Schuß fiel, fturmte bie 1. Compagnie bes 1. Grenadierbataillons unter bem Hauptmann von Hugo die Brude über ben Geluwebach bei e in ber Borftabt Brugge; die Halbbrigate Bandamme's wurde hier überfallen und größtenstheils niedergestoßen.

Rur foweit wurde bie Disposition gludlich ausgeführt, aber nun traten ungludliche Buftanbe und Digverftanbniffe aller Art ein.

Das 1. Bataillon vom 14. Regiment, welches gwifden ber Borftabt und bem Thore, links vom Wege, fich bem Teinde entgegenftellen follte, wurde, che es fich formirt batte, lebhaft beichoffen. 2 Amufetten, welche bas Ba= taillon mitführte, bilbeten ungludlicherweise bie Tete. Der Officier, ber fie commanbirte, ließ, ale er eben bie Barriere paffirt und ine Feuer fam, gleich abpropen und hielt hierdurch bas Bataillon auf eine bochft nachtheilige Art im Mariche auf. Dies gog fich nun gur Geite, fam aber in ber Finfterniß gleich baburch in Unordnung, bag bie hinteren Glieber anfingen gu feuern; Reih und Blieber verloren fich hierburch. Die Officiere formirten gwar biejelben nach und nach wieber und brachten fie fo weit vor, bag ber Beg von ber Barriere bis an bie Brude frei mar. Diefe anfangliche Unordnung batte nichts geschabet, wenn, wie in ber Disposition bestimmt mar, bie brei Beiduge auf bem Baftion H linfe vom Brugger Thore ftatt ju fchweigen, iest ben vorbringenben Feind mit Rartatichen auf 150-300 Schritt in bie rechte Flanfe beichoffen hatten. Der Feind nahm bas Bataillon, welches in ber Finfterniß fich nicht parallel mit bem Wege gwifden ber Borftabt und bem Ravelin M gestellt hatte, in bie linte Flante, woburch Reih und Glieber nicht völlig wieder bergeftellt wurden und eine rudgangige Bewegung nach ber Brude ber Brugger Borftabt veranlagten, welche bie größte Bravour und Thatigfeit nicht zu verhindern im Stande war. Die Artillerie batte, mabrend tiefes Borgange, hinter bem Bataillone burd bie Brugger Borftabt befiliren follen. Der Commanbeur ber Artillerie war aber nicht an ber Tete und nahm ben furgen Zeitpunct nicht in Acht, an welchem es nur möglich war, burdzufommen. Den übrigen Artillericofficieren war bagegen bie gegebene Disposition nicht befannt. 216 ber General Sammerftein biefen Fehler bemeite, wurde er gleich verbeffert, es tamen aber nur 2 Ranonen mit ihren Bagen burch; benn ba bas 1. Bataillon vom 14. Regiment gurudgebrangt war, fo gewann ber Feind ben Weg zwischen ber Barriere und bem Thore.

Der General, welcher stets auf bem entscheibenden Puncte sich befand, befahl, daß die übrigen 3 Compagnien des 1. Grenadierbataillons, welche zur Arriergarde bestimmt waren, vorrücken sollten. Die Geschütze hielten, außer 2 Kanonen, welche der Feind wegführte, jest in dem Brügger Thore und machten den Ausgang beschwerlich.

Der Befehl zum Angriff erweckte beim Grenabierbataillone viele Freude, ber Kommandeur beffelben, ber Major von Lirfeld, befahl, bloß bas Bavonett zu gebrauchen. Die Grenabiere konnten nur einzeln rechts und links zwischen ben Geschüßen und Wagen burchkriechen und formirten sich bie Compagnien außerhalb ber Barriere im feinblichen Feuer, ohne einen Schuß zu thun.

Der Anlauf war barauf rasch und ohne Feuer, ber Feind wurde gewot sen, aber gleich barauf war bas Bataillon vom Feinde umgeben und nun war bas Feuern nicht mehr zu verhindern; nun bewirfte aber bas seindliche Bordringen auf die linke Flanke und in den Rücken, vereinigt mit dem in der Front, eine rückgängige Bewegung nach der Brücke, die nach der Borstadt Brügge führte. Die Hoffnung, daß auch während dieses Angriffs vielleicht die Kanonen durchkommen würden, schlug abermals sehl, denn seht verhinderte es der von neuem in die Borstadt gedrungene Feind, welcher hierbei die erste Kanone nahm, noch ehe sie die Brücke passitre, und nun suhren die andern rechts aus dem Bege, ohne zu wissen wohin.

In ber Brugger Borftadt waren bie Emigranten abgebrangt und hatten fich nicht, nach ber bestimmten Disposition, in berfelben behauptet, bie Sugoiche Compagnie vom 1. Grenabierbataillon war vom Feinde gerftreut.

Während dieses Gesechts war das 1. Bataillon vom 14. Regiment zum Theil durch die Borstadt gesommen, jest aber hatte sich der Feind in den Bests derselben gesest. Da er indes in der Meinung war, daß ein Entsas von der Rouselaer Seite her kame, so machte er Front gegen dieselbe, und dieser Umstand war die Beranlassung, daß 3 Compagnien des 1. Grenadierbataillons sich durchschlagen konnten, obgleich das Durchsommen der Kanonen unmöglich war.

Als bie 3 Compagnien bes Grenadierbataillons anfingen zuruckzugehen, war alle Hoffnung verloren, bie Geschüße noch zu retten. Der General befahl, einige Geschüße, die schon aus ber Barriere hervorgekommen, rückwärts ber Brücke (in f) abzuproßen und auf die seindlichen im Avanciren begriffenen Bataillone zu seuern, das nahe Kartätschseuer brachte sie aber bald zum Stehen; unterdeß kamen die übrigen Geschüße noch aus der Barriere und proßten rechts dem Wege ab (zwischen f und z), ohne hierzu erhaltenen Besehl.

Das 2. Bataillon bes 14. Regiments folgte ben letten Ranonen und gog fich rechts hinter bas Befchut; es war baber alles, was noch gurud war

enf bem Raume Mfz zusammengetringt. Be: i feuerien & Sernige gegen ben geind, ber bis g vorgetrungen mar. Anfangs machten einige Compagnien vom obigen Baiaillen in Mi Frent gegen i unt feuerien. Der General wollte mit biesem Theile noch einen Beriuch tes Turcksommens aut ber Seite nach Courtrav machen. Es wurten nach ter Brucke b., welche man, sowie tie Brucke a, vor ter Einichließung batte machen laffen, und bie jest mit Wasser betecht waren, tie Geschüße geführt; allein faum war eins hinüber, so kam ber zeind aus ter Borstatt und nahm es weg. Dier auf machte man ben Bersuch, über tie Brucke bei a zu kommen, welche noch höher mit Wasser bebecht war. 2 Geschüße kamen hinüber, tas 3. fuhr zu weit rechts, blieb mit einem Rate tarauf, und damit es nicht hinunter fallen sollte, blieben die Pferde links und sperten ten Uebergang. Die abgeproßten Kanonen seuerten indes noch immer zwischen der Vorstatt und der Barriere (m f), die Geschüße seuerten beständig mit Kartätichen, damit die Mannichatt sich über die Brücke a retten sollte.

Die Brude bei d hatte ruinirt werden follen, bice war aber nicht ge scheben.

Eine Zeit lang hielten bie 3 Geschütze den Feind zwischen der Vorstadt und ber Barriere zuruck, er umging sie aber am Geluwebach und kam uber die Brücke d. Run entstand ein Kampf im Winkel z zwischen dem uberschwemmten Bache und der Stadt, die Leute schlugen sich einzeln und retteten sich tadurch; endlich suhr ein Artillerieunterofficier mit seiner Manone nach ter Brücke d, ihm solgten gleich 50 Mann und einige Gavalleristen, und bald darauf noch einige Geschütze, welche nicht verlassen waren; bierang entstand ein kleines Gesecht auf der Chausse nach Courtran, der General besahl ten Marsch nach Moorseele. Alles zog sich vom Courtraper Mege linke, nach und nach famen 3 Kanonen und ungefähr 200 Mann, von denen 30 zu Pferde (12 Cavalleristen, dann Officiere, Trainfnechte und Manoniere) auf dem Wege nach Moorseele zusammen. Die zum Vorschein somment en teindlichen Hufaren der Borstadt Brügge wurden indes immer durch eine Manone und einige 30 Mann Insanterie zurückgehalten.

Man tam bis Moorfeele, welcher Ort feintlicherreits beiett war, mußte aber bort eine Brude über die Deule, einen nicht zu turchwatenten Bach, passiren, baher hier sich von neuem schlagen; ter iranzosische Porten wurde gestreut und als die Brude passirt, marichitete ein keintliches Bataillon in der Richtung gegen Ledeghem auf 2—300 Schrin vor ten Eruppen, welches im Allgemeinen aber unbeachtet blieb. Der Marich ging auf Richtem, einem Bleden, wo der General sehr beliebt war: intest faum auf dem Martte ansgesommen, sprengte ein seintliches Cavallerietetachement in den Ort, und man beeilte sich, die Brude über die Mantelbeck au gewinnen. Der General besahl nun, den Weg nach Rouselaer zu nehmen, nobin I Mann Cavallerie roraus geschicht waren, welche intes balt die Rachicht brachten, das tort

bie noch übrigen 3 Bataillone und mehrere, selbst einige eroberte Geschüpe auf bem Markte aufmarschirt ständen. Die Bereinigung fand unter freudiger Aufregung statt, und marschirten die Truppen nachher über Thorout und Brügge, wo noch verschiedene und verirrte Detachements der Garnison von Menin sich einfanden, welche nicht erfahren hatten, daß Rouselar zum gemeinschaftlichen Sammelplat bestimmt war.

Das nun in Menin am Abende bes 29. April 1794 gurudgebliebene Detachement bestand unter bem Oberftlieutenant von Spangenberg aus:

1 Artillerie = und 6 Infanterieofficieren, 13 Unterofficieren, 30 Kanonieren, 200 Infanteriften.

hierzu tam noch ein in ber Enveloppe D D zwischen bem Liller Thor und ber Chaussee S placirt gewesenes Kommando von 30-40 Mann Infanterie, welches vergeffen war. Daffelbe fam erft bei ber Uebergabe zum Borschein und war bem Oberstlieutenant von Spangenberg unbefannt.

Die Truppen wurden folgendermaßen postirt: an jedes ber 4 Thore 1 Officier und 50 Mann und eine ber 4 zurückgelassenenen 4 Pfünder. Der Officier erhielt ben Beschl, gar nicht zu seuern, bis der Feind ganz nahe und sich des Thores bemeistern wollte. Die 50 Mann, die an das Iper Thor bestimmt waren, wurden, während die Garnison sich auf der Esplanade sammelte, auf den Werken links des Brügger Thores placirt, um auf die Gegend links der Brügger Vorstadt fortwährend zu feuern.

Die Franzosen bombarbirten unterbessen bie Stadt, und als ber Oberstlieutenant nach ben Borbereitungen bes Feindes auf einen Sturm schloß, so ließ er die Capitulation antragen, die auch vom General Bandamme genehmigt wurde. Eben als ein Bataillon unter Bandamme durch das Iper Thor, welches geöffnet worden, einmarschirte, kam in demselben Augenblick auf der Straße vom Courtrayer Thor der General Moreau mit einer andern Colonne mit gefälltem Bayonett zum Borschein. Der General Bandamme ging ihm entgegen und es entstand zwischen beiden ein lebhafter Wortwechsel, wer die Stadt eigentlich eingenommen habe, welcher indessen zum Bortheil der Garnison geschlichtet wurde.

Die fleine Garnison wurde hierauf gesammelt und mußte auf ber Esplanabe bie Baffen abgeben. Außerbem geriethen noch 2 im Lazareth liegenbe verwundete Officiere bes 14. Regiments und 80 Gemeine mit einigen Chirurgen in Gesangenschaft.

Der Berluft beim Durchichlagen betrug an Tobten :

6 Officiere, 122 Unterofficiere und Gemeine, wogu noch ein großer Theil ber Bermiften, beren Angahl 162 ausmachte, fam.

Fortgeschleppte Bermunbete hatte man:

8 Officiere, 147 Unterofficiere und Gemeine.

Mithin betrug ber gange Berluft beim Durchschlagen 14 Officiere, 431 Unterofficiere und Gemeine.

Der Berluft mahrend ber Bertheidigung und beim Durchichlagen betrug, ind. ber Gefangenen:

Bei ber Infanterie 22 Officiere, 676 Unterofficiere und Gemeine.

Der Artillerie fehlten in allem 93 Dann.

Mithin mag ber gange Berluft fich auf 800 Mann belaufen.

Bon ben beiben Batterien Felbartillerie, welche aus 14 Geschüten befanden, kamen 9 Stud burch, und 5 fielen bem Feinde in die Sande, von
ben übrigen wurden nur 4 Stud gerettet, die anderen blieben in Menin ober wurden beim Durchschlagen vom Feinde genommen.

Die Artillerie verlor 22 Munitionswagen und 83 Pferbe.

Ueber den Angriff von Menin ift die Bemerkung nicht überflüssig, daß die Franzosen hier zum erstenmale es versuchten, den Ort durch das Tirailleursiewer zur Uebergabe zu bringen, die Bertheidigungsfräste durch übermäßiges Tirailleurseuer zu consumiren und die Artillerie zum Schweigen zu bringen. Sie haben es nachher bei allen Angriffen in Flandern und Holland mit wielem Erfolg angewandt. Es hatte dies Tiralleurseuer den Rugen: 1) daß die Artillerie verhindert wird über Bank zu seuern, und beim Feuern durch Schießscharten viele Bedienungsmannschaft tödtet; 2) bewirft es, daß die gegenseitige Artillerie nicht mit der gehörigen Ruhe seuert; 3) zieht es das keuer der Artillerie und Insanterie auf sich; 4) giebt es Gelegenheit, daß die Besahung bald ihre Munition verschießt und 5) macht es die Communication auf den angegriffenen Werken, und selbst in der Stadt, sehr gesahren. Die Herbeischaffung der Munition, die Ablösung 1c. kostet dann viele Renschen.

So gut die Tirailleure bei dem Angriffe agirten, so unzwecknäßig war dagegen das feindliche Feuer der Artilleric. Es führte nie zu einem großen zwede, stand weder auf den verschiedenen Puncten mit einander, noch mit dem der Tirailleure in guter Verdindung. Hätten die Feinde neben der Tenaille A in u, an der Courtrayer Chaussee in v, und an der von Rouselaer dei Batterien in der Racht ausgeworsen und sie nur dei Tage mit Geschüß beset, so würden diese nur die Polygone F G und GH in den Rücken genommen haben, während die Tirailleure sie von vorne beschäftigt hatten. Da die Feinde das Haus bei f und die Gebäude bei v in Besit hatten und die Tenaille A und die Lünetten B B nicht besetzt waren, so hätte die Ausssührung dieser Batterie auf keine Art Bedenken gehabt. Beim gewaltsamen Angriff würden sie aber schon entscheidend gewesen sein, zumal wenn von der kief mit Kartätschen wäre geseuert worden.

Fehlerhaft war es gleich von vornherein, daß, in Bezug auf die Wieberkfestigung des Plages, die Verhandlungen über Gestellung der Arbeiter, holzlieferungen zc. von dem Hauptquartiere des Prinzen von Koburg aus gleitet wurden; benn sobald einmal der Entschluß gesaßt war, die Festungswerte wiederherzustellen, mußte ein Kommandant ernannt und mit den nothigen Ingenieur- und Artillerie Dfficieren, fowie mit ben bagu erforderlichen Bollmachten versehen werben und zugleich nach bem Plate abgehen, um an Ort und Stelle Alles mit ber größten Energie zu betreiben.

Ebenso waren die Bestimmungen über die Reihefolge der Wiederherstellungsarbeiten nicht gut, sondern viel zu weit ausgedehnt; denn zuerst mußte der Plat gegen einen gewaltsamen Angriff gesichert sein, und hierzu war, bei der nur geringen Besatung, der kurzen Zeit und den verhältnismäßig geringen Artilleriemitteln, sowie bei der wenigen vorhandenen Insanteriemunition, die Herstellung der Hauptenceinte, b. h. des Hauptwalles auf dem linken Ufer der Lys, einschließlich der Hornwerke am Courtrayer und Liller Thore, hinreichend, und erst wenn diese Arbeit vollendet war, konnte die Herstellung der andern Werke beginnen. Selbst der Herstellung der Demilune vor dem Hauptwalle mußte die Besestigung der Thore vorgehen, von denen man zwei gänzlich verrammeln, das andere aber im Innern seit wärts mit Blockhäusern versehen mußte, welche sowohl das Thor wie den anliegenden Wallgang vertheidigten. Bor dem Hauptwalle waren die Thote durch Tamboure und starke Barrieren zu sichern.

Bei bem stattfindenden Holzmangel konnte bie Anlage von Sturmpfahlen unterbleiben, und bagegen im Hauptgraben, auf ber innern Seite ber Lunette, eine Pallifabirung angebracht werben, und zwar so, daß sie von ben Flanken aus ber Lange nach bestrichen werden konnte.

Die übrigen Theile bes Plages waren burch bie Ueberschwemmung gefichert; in bem Stadttheile, welcher fich an bem Ufer ber Lys befand, tonnten bie nach bem Fluffe gehenden Saufer und Mauern erenelirt werben.

Mit biefen Ingenieurarbeiten mußten gleichzeitig bie ber Artillerie fortschreiten; wie z. B. bie Anlage von mehreren bombensicheren Pulvermagazinen unter ben Ballgangen, fleine Verbrauchsmagazine, Fertigung ber Munition, Retablirung ber Geschüße, womögliche Beschaffung von Vorrathslaffeten, Strecken ber Bettungen, Einschneiben ber Scharten, Anlage von Blendungen für die Bedienungsmannschaften ic., nebst Vorkehrungen zur Beleuchtung bes Balles.

Was nun die Bertheibigungsanstalten betrifft, so war zuerst die Bertheilung der Munition in mehrere Magazine, und die Entnahme berselben nach und nach aus allen zugleich, eine lobenswerthe Anordnung; als nicht gut zeigte sich jedoch später, daß man die Locale noch vervielsacht, indem man auch noch Munitionswagen verpackt hielt und an verschiedenen Stellen im Freien aufstellte; denn man mußte, als das Bombardement ansing, oft die Pläge wechseln, die sie alle zusammen auf den sichersten zulest vereinigt waren und dann auch am Ende durch einschlagende Bomben alle vernichtet wurden.

Bei ber Bertheilung bes Geschützes war ber sehr zwedmäßige Grund sas vorherrichent, baffelbe im Falle ber Roth blos zur Bertheibigung bes Grabens anzuwenden; boch scheint in specie bie 30 pfundige Saubige aus

m Hornwerke CC besser in Bastion H, zum Bewersen ber Vorstadt Brügge id ber baselbst besindlichen Ravins, sowie zur Flankirung von I placirt, i die Jopfandige in F wahrscheinlich einen ähnlichen Zwed hatte. Ebenso scheint es als eine zweckmäßige Verwendung, daß später von den 4 7psd. aubisen, welche bei Tage zur Reserve bestimmt waren, 2 im Bastion I id 2 im Bastion G ausgestellt wurden, denn hier konnten sie zugleich gegen e vorliegenden bedenden Dörfer gebraucht werden, das Ravelin K aber mit 4 Pfündern zu besehen, erscheint um so unzweckmäßiger, als die Kehle desseln nicht geschlossen und die Bastione F und G schon verhältnismäßig ichlich mit Geschüßen dotirt waren, wogegen sie in dem Hornwerke ON nichtlaster placirt gewesen sein wurden, da eine Cünette, wenn auch ties, ich leicht zu überschreiten ist, und das Werf überhaupt gar nicht so sturmsti, vorzüglich nach der Lys hin, zu sein schien, sie außerdem auch hier noch w Unterstügung von Bastion I beitragen konnten.

Die Amusetten fonnten auf bem Balle wohl nicht viel nuten; bie beiben is Baftion I fonnte man nach ber Stadt zu ben von ber Ballvertheibigung rabhangigen Reservetruppen nehmen (Bergen op Joom 1814).

Uebrigens fehlt es an einer solchen Reserve, welche keinen andern 3weck it, als bem in ben Plat eingebrungenen Feind entschloffen entgegen zu ben, ihn zu bekämpfen und zuruchzuwerfen.

Das General Hammerstein die Festung nicht aus den umliegenden Ortseten verproviantiren und die zu nahe liegenden Gebäude bei Zeiten niedersisen ließ, da er sich doch überhaupt genöthigt sah, die erhaltenen Befehle annigfach zu andern, lag wohl barin, daß er voraussah, die Vertheibigung nne nicht lange dauern.

Außerdem war ein großer Mangel an bombensicheren Raumen vormben, namentlich hatte man feine solche für die Berwundeten angelegt, e sonft nirgends Schutz sanden; überhaupt ist es nicht genug zu beherzigen, 6 man in einer kleinen Festung sich derartige Localitäten zum Lazareth, Wohnungen, zur Unterbringung von Munition, Lebensmitteln zc. versafft, weil man später gewöhnlich keine Zeit und kein Holz zu diesen auten hat.

Bei dem großen Mangel an Munition und schweren Geschützen in der ftung konnte man nie darauf rechnen, der überlegenen keinblichen Artillerie ven erheblichen Schaden zuzufügen, und man hätte deshalb den Grundsatter halten sollen, die letzteren und vorzugsweise die Kanonen nur zur Verzeidigung gegen den gewaltsamen Angriff zu verwenden, während man die aubiten undeschadet dessen zur Beunruhigung und Bertreibung des Feindes is den Gedäuden vor der Festung benuten konnte. Durch die hierdurch sparte Munition würde man sich gewiß einige Tage länger gehalten haben, id also mit dem Durchschlagen gerade nicht an den bestimmten Tag gebung n gewesen sein, abgesehen davon, daß die Artilleristen nicht unnüt von den

französischen Tirailleuren niedergestreckt worden wären. Aus benselben Gru hätte auch bas Kartätschfeuer gegen die Tirailleure, welche sich in Furchen beden konnten, unterbleiben muffen. Daß man einmal durch einigung einer überlegenen Geschützahl eine feindliche Batterie, welche wi Schaden that, zum Schweigen brachte, war ganz gerechtfertigt, wenn auch, nachdem die Festungsgeschütze schwiegen, ihr Feuer sogleich wieder öffnete; benn man mußte dem Feinde boch auch einen Begriff von den Kri der Festung beibringen, um ihn nicht zu breist werden zu lassen, boch l dies sogar noch einigemale, und gewiß mit Nutzen, wiederholt werden fon

Ram ber Feind zur Etablirung seiner Angriffsarbeiten naber, fo fo man auch biefe mit Bollfugeln beschießen, mußte aber burchaus bie Ra ichen fur ben Sturm ausbewahren.

Bei bem Durchichlagen murbe bie erfte Bebingung, ben Blan beffe bis furg bor ber Quefuhrung gebeim gu halten, erfullt; body ericheint es angemeffen, ba ber General Sammerftein ichon vor bem Beginne ber lagerung bie 3bee gefaßt, bag bas Courtraper Thor verrammelt wi Bivifchen ben beiben Ueberichwemmungen ber Ens und bes Geluwebar wo man nicht umgangen werben fonnte, war ber Durchbruch am vort hafteften; bei ber Starfe und Rabe bes Feinbes jeboch mußte man nicht zwungen fein, aus einem Ausgange hervorzubrechen, wo in ber Finfte burch bie geringfte Stodung ober Stopfung, bie größte Unordnung es benn auch hier wirflich geschah - berbeigeführt werben fonnte. mußte vielmehr rechte und linke neben bem Thore in ber Ballifabirung einen Ausgang vorbereiten, vor ON im Graben hinter bem gebedten I fich formiren, in Front mit ber Infanterie vorruden, bie Artillerie babi gebedt von ber Cavallerie, und bann ohne Schuß mit bem Bavonett ? über ben Saufen rennen, mas anfangs burch Ueberrafchung gewiß auch lungen ware; wollte bann fpater ber Feind ben Weg noch in Daffe vertre fo war es Beit, bie Artillerie vorzugiehen, um ihn burch ein Daffenf ju fprengen und ben Durchgang frei ju machen.

Durch die Cavallerie vorn, welche fich leicht ben Weg gebahnt himare ber Allarm ju fruh bei ben jurudftehenden Truppentheilen verbr

MANAGE WAS ASSESSED.

worden.

## Die Belagerung von Rehl 1796-97.

Der bestimmt ausgesprochene Befehl bes Wiener Hofes veranlaßte ben Enbergog Carl, ben ihm vom General Mozeau im Herbste 1796 angebotenen Baffenstillftand, bemzufolge die Franzosen zwar das rechte Rheinufer raumen, iboch im Beste von Kehl und des Brudentopfes bei huningen bleiben wollten, — abzulehnen, und die Belagerung des ersteren, tros der ungunstigen Jahreszeit und der noch ungunstigeren politischen Verhältnisse, zu unternehmen.

Rehl, am rechten Rheinufer, Straßburg gegenüber gelegen, zwischen bem ebengenannten Strome und ber Kinzig, war im Jahre 1688 nach Baubans Manieren besestigt, die seitbem ziemlich verfallenen Werke wurden jedoch erst im Revolutionstriege wieder von den Franzosen restaurirt und durch einige neue Erdwerke vermehrt. Die Berbindung mit Straßburg ward nur durch 2 Brüden bewerkselligt, von denen die obere eine Joch , die untere aber eine Schiffbrüde war; beibe lagen jedoch durch die Krümmung des Rheins bestingt, auf einem so vortheilhaften Puncte, daß man sie von dem rechten User, firomauswärts, nur dann beschießen konnte, wenn die dazu bestimmten Batterien, zwischen dem Rheine und dem untern Hornwerke angelegt wurden, was nur erst nach der Eroberung dieses Werkes auszusühren möglich war.

Bon ber obern Seite hingegen waren fie nur zu beschießen, wenn man fich bis auf 700 Schritt von ben Außenwerken bes Forts eingegraben, was jeboch, ba biese Arbeit unter bem Rreuzseuer ber Festung, bes linken Ufers und ber Insel geschehen mußte, außerst schwierig war; außerbem sicherte noch eine Wehr über ben ganzen Strom die Bruden gegen eine mögliche Zerstosung burch herabschwimmenbe Zerstörungsmaschinen.

I. Der Angriff. Um 9. October wurde Rehl, ber augenblicklichen Schwäche ber Befahung wegen, nur mit wenigen Truppen berannt; benn erft am 30. traf ber Erzherzog Carl mit einem Theile ber Armee ein, bem ber Reft am 3. November folgte, an welchem Tage sich bie Starte bes Belasgerungscorps auf:

29,000 Mann Infanterie und 5,900 Bferbe

blief, mahrend ber bem Erzherzog ju Gebote stehende Belagerungsparc aus:

120 Ranonen,

38 Saubigen und

15 Mortieren

beftand; die Belagerung felbst leitete ber Feldzeugmeister Latour.

Bis jum 10. Rovember fiel nichts bemerkenswerthes vor; nur begannen m biesem Tage bie Arbeiten ber Contravallationslinie, welche aus 15 burch Courtinen verbundene Schanzen bestand, deren rechter Flügel sich an den Rhein lehnte, von hier bei Reumuhl über die Kinzig bei Sundheim, bann über die

Schutter lief und mit bem linken Flügel wieber an ben Rhein ftieß, wobei bie burch bie beiben genannten Fluffe unterbrochene Berbindung bei jedem ber Dorfer burch zwei Schiffbruden hergestellt warb.

Da die Franzosen aber über bedeutende Streitfräfte disponiren konnten, so hatten sie, zur Deckung Rehls, vor demselben ein verschanztes Lager etrichtet und das vor dem linken Flügel des letztern gleichfalls verschanzte Dorf Rehl war als betachirtes Werf zu betrachten. Die Bortheile dieses verschanzten Lagers theilweise zu vereiteln und den Franzosen wenig Raum zur Entwickelung ihrer Truppen zu lassen, hatten die Belagerer ihrer Contravallationslinie eine bedeutende Stärfe gegeben, und waren mit derselben so nahe als möglich an die Werfe des Feindes herangegangen.

Kehl bot nun keinen andern Angriffspunct bar als ben auf bas obere Hornwerk; weil jedoch ber Erzherzog, ba biefes burch bas Feuer bes vorher erwähnten verschanzten Lagers in der ganzen Breite bestrichen wurde, nicht für aussuhrbar hielt, es burch Sturm zu nehmen, so mußte er eine Belagerung besselben ber eigentlichen von Kehl vorangehen lassen. Er beschloß hierbei den linken Flügel zu refüstren und sich mit dem rechten der Festung gleich möglichst zu nähern, zu welchem Zwecke die erste Parallele den Rhein mit dem Wechten Ufer der Kinzig in schräger Richtung verbinden, dann links zwischen der Kinzig und Schutter und endlich, jedoch immer mit refüstrtem linken Flügel, auf dem linken Ufer der letteren verlängert werden sollte.

Dieser Entwurf war nicht zu tabeln, ba sich ben Desterreichern hierburch ber Bortheil barbot, baß sie sogleich bei bem ersten Borruden Ricoschett-batterien gegen bas Dorf Kehl und bas verschanzte Lager erbauen, und sich gleichzeitig ber Festung bis auf Schussweite nahern konnten. Die in bersselben Parallele weiter links anzulegenden Batterien, welche gegen Ausfälle aus dem Lager und zum Beschießen bes letzteren dienen sollten, hatten von dem überlegenen Feuer ber seindlichen Front wenig zu besorgen.

In der Nacht vom 21. zum 22. November eröffneten die Desterreicher nach bem oben angeführten Entwurfe, burch Anlegung einer Communisation aus der Contravallationslinie und der ersten Parallele, die Tranchern auf dem rechten Ufer der Kinzig, und fand gleich in dieser Nacht ein bedeutender seindlicher Ausfall statt, der zwar zurückgeschlagen wurde, sedoch den Desterreichern acht verlorene und viele vernagelte Geschübe kostete.

Bann ber Bau ber Batterien eigentlich angefangen, und wie lange er gebauert, ift aus feiner Beschreibung zu ersehen, nur die Dauer bes Feuers berselben ift angegeben.

Am 28. November begannen bie Desterreicher ihr Feuer aus 9 Batterien, welche theils gegen bas vorbere, theils gegen bas untere Hornwerf, eine auch gegen bas Fort selbst, gerichtet waren; sie lagen jedoch sammtlich zu entsernt, um ihrem eigentlichen auf bem Plane angegebenen 3wed entsprechen zu können; zufällig wurde aber, gleich am Tage ber Eröffnung bes Feuers

burch eine weiter gehende Rugel ein Schiff ber obern Brude in Grund gebohrt, welchen Schaben die Franzosen mahrend ber ganzen Belagerung nicht wieder ersehen konnten.

Bom 29. Rovember bis 5. December gelang es ben Desterreichern beibe Flügel ihrer Belagerungsarbeiten baburch zwedmäßig zu beden, baß sie sich auf bem linken bes kleinen und großen Rehlkopfes und bes Schwalbensichwanzes vor dem Durlacher Piquet, und auf dem rechten der Kinzig-Inseln bemächtigten, diese Puncte gleich verschanzten und 5 neue Batterien anlegten, (Ar. 8—12), welche vom 5. December an ihr Feuer begannen. Bon diesen Batterien lag die als Ar. 8 bezeichnete, die mit 6 18pfündigen Kanonen armirt und zum Beschießen der obern Brücke bestimmt war, an 2300 Schritt von derselben entsernt, und welche Wirkung sie demnach äußern würde, konnte man wohl einsehen; die Anlage der übrigen 4 Batterien dagegen, welche gegen das seindliche Lager gerichtet waren, ist als ganz zwecknäßig zu bezeichnen.

Bom 5. bis 10. December arbeiteten bie Belagerer an ber Erweiterung ihrer Trancheen, und näherten fich mit benfelben immer mehr bem feindlichen Lager. Am 7. begann Batterie Rr. 32, am 8. Rr. 33 zu feuern; erstere wardnit 4 12Pfundern besetzt und als Enfilirbatterie gegen das obere Hornswerk, lettere mit 4 18pfundern armirt und gegen die Rheinbrucke bestimmt; beider Lage war gut zu nennen, obgleich die lettere auch 1800 Schritt von ihrem Ziele Gernt lag.

Ein d 10. Abends unternommener Sturm auf das sehr lästig fallende besestigte Posthaus von Kehl und die dabei liegenden Fleschen war ohne Ersolg. An demselben Tage hatten die 4 neu gebauten Batterien, (Rr. 13—16) die ihrer Lage nach Enstlitbatterien waren, und beren Entsernung von 1000 Schritt bei der Größe des Ziels wohl zulässig war, ihr Feuer gegen den rechten Flügel des seindlichen Lagers begonnen, was ungefähr in gleicher Entsernung am 15. December auch noch die Batterien Rr. 17 und Rr. 18 tbaten.

- Am 19. wurde bas Posthaus, ber Kirchhof und bie babei liegenden Bersichanzungen genommen und sogleich zwedmäßig in Bertheibigungszustand, sowie in Berbindung mit ben Trancheen gesett.

Bom 19. December bis 1. Januar konnte, bes Waffers wegen, in ben Trancheen nichts unternommen werben; nur die Burfbatteric Rr. 24 eröffnete am 29. December auf 800 Schritt ihr Feuer gegen die Lunette zwischen ben beiben Hornwerten.

Am 1. Januar wurde fehr zeitgemäß, burch heftiges Feuer auf die bereits theilweise zerftorten Werfe ber ersten Linie des verschanzten Lagers, ein Sturm vorbereitet, auch gludlich mit Nachbrud ausgeführt, und die Graben der Bersichanzungen von den Desterreichern sofort als Parallele, welche nun rechts bis an die Schutter verlängert ward, benutt. An demselben Tage begannen

8 neue Batterien (Rr. 25—31½) ihr Feuer, und zwar Nr. 25 gegen bas untere Hornwerf, Nr. 26 gegen bas obere und bas davorliegende Ravelin, Nr. 27 gleichzeitig auf das obere und die Rheinbrücke, und Nr. 28—31½ auf die noch nicht genommenen Werke der zweiten Linie des Lagers. Es waren dies alle Kanonenbatterien, und mit Ausnahme von Nr. 26, welche, obgleich 820 Schritt vom Ravelin entfernt, doch dem Plane nach eine Demontirbatterie gewesen zu sein scheint, sämmtlich auch ihrer Anlage nach Ensiliebatterien.

Rr. 27, mit 4 24 Pfündern armirt, und 1650 Schritt von ber obem Rheinbrude entfernt, war namentlich bem Feinde sehr läftig, benn es gelang ben Desterreichern in der That, am 1. Januar durch ihr Feuer 2 Schiffe der Brude so zu treffen, daß sie versanken, wodurch, da die Jochbrude bereits schabhaft war, die Communisation zwischen Kehl und Straßburg sehr etsschwert wurde.

Am 5. Januar eröffneten 4 neue Batterien (Rr. 34-37) ihr Feuer gegen bas Durlacher Piquet, bie Reboute F und die zwischen beiben besindlichen Communisationsbrücken, und ihre Wirfung muß bei der geringen Entfernung von 500 Schritt sehr gut gewesen sein. In der Nacht vom 5. die 6. Januar besehren die Desterreicher das erstere, und nahmen die Wert der zweiten Linie mit Sturm, so daß von jest an die Rheinbrücke auch direct des schossen werden konnte, zu welchem Zwecke die Batterie Nr. 41 mit 2 10pst. Haubigen auf 1600 Schritt, und Nr. 42 mit 4 12Pfündern auf 500 Schritt, am 8. sofort ihr Feuer begannen, und in wenigen Stunden wein Zeichen ihrer guten Wirfung — die Brücke saft ganz zerstörten.

In ber Nacht vom 8. zum 9. Januar fand bie Eröffnung einer neuen Parallele am Glacis bes oberen Hornwerfes statt, mit welcher gleichzeitig gegen letteres 3 Batterien (Nr. 38—40) erbaut wurden; und ba hierdurch bie Franzosen einsahen, daß die Behauptung Rehls von keiner serneren Dauer sein konnte, trugen sie auf Capitulation an, welche auch am 10. abgeschlossen wurde. Batterie Nr. 43 — das sei noch eben bemerkt — scheint gar nicht armirt worden zu sein, ihre Wirkung ware aber auch nicht von Bedeutung gewesen, da sie 2500 Schritt vom Ziel, nämlich der Citabelle von Straßburg,

entfernt lag.

Bevor wir an biefe Darstellung einige beurtheilende Bemerkungen knupfen, muffen wir gleich im Allgemeinen über die Belagerung selbst sagen, daß die Desterreicher höchst wahrscheinlich viel schneller und mit nicht größerem Berluste an Menschen, wie diese selbst eine langwierige Belagerung fordert, zum Ziele gekommen sein wurden, wenn sie, statt mit dem Auswerfen einer Contravallationslinie sich aufzuhalten, die an Starke dem verschanzten Lager nichts nachgab, das letztere sofort zerstört hätten, da sie dies jedoch nicht thaten, so mußten sie, da im Unterlassungsfalle die Kräfte der Franzosen ungeschwächt blieben und beständige Angriffe in Flanke und Rücken, die wahrscheinlichsten

Holgen hiervon gewesen sein wurden, eine formliche Belagerung des verschanzten Lagers der ber eigentlichen Festung vorangehen lassen. Dem Belagerungspare sehlte es zwar nicht an Geschützen, doch war das Verhältnis der Bursgeschütze, namentlich der Mortiere zu den Kanonen, nicht das richtige, da auf 120 Kanonen 53 Wursgeschütze kamen, worunter nur 15 Mortiere, und dies ist auch wohl der Grund, weshalb während der Dauer der ganzen Belagerung keine einzige Mortierbatterie gegen die Front des Lagers angelegt wurde, odwohl eine größere Anzahl Mortiere dei zwecknäßiger Anwendung gwiß die Franzosen zu einer schnelleren Räumung ihrer Stellung veranlaßt, und ebenso sicherlich die kleinen Ladungen, deim Gebrauch der Granaten, eine vortheilhaste Berwendung gefunden haben wurden.

Die Anlage ber Batterien war, abgesehen von ber theilweisen zu großen Entfernung, im Ganzen zweckentsprechend zu nennen, und dies auch insofern, als sie fast sammtlich, bem Plane nach zu urtheilen, in den Parallelen erbaut, mithin auf die möglichste Deckung der Arbeiter und Förderung des Baues selbst, Rücksicht genommen war; ob sie dagegen immer in einer Racht schusserig geworden, ist nicht bestimmt angegeben, es scheint jedoch nach Andeutungen des Erzherzogs Carl der Kall gewesen zu sein.

Die Belagerung war bes in ben Trancheen stehenden Waffers wegen, 12 Tage lang unterbrochen worben; wahrend ihrer 50tagigen Dauer find im Durchschnitt aus jeber Ranone

775 Rugel = unb

25 Rartatichichuffe, fowie

aus jedem Burfgeschüt 564 Burfe

gefchehen, mas allerdings wohl etwas wenig zu nennen fein wurde.

II. Die Vertheidigung. Weber ber Erzherzog Carl noch Jomini theilen nahere Details der Bertheidigung, und namentlich des Gebrauchs der Artillerie bei berfelben, mit.

Die Anlage bes verschanzten Lagers, bessen Zweck wohl hauptsächlich ber war, mehr Truppen auf bem rechten Rheinuser haben zu können und die Desterreicher abzuhalten, die Communisation zwischen Kehl und dem linken Rheinuser zu bedrohen, ist von diesem Geschatspuncte aus betrachtet nur zu loben, wogegen den Franzosen gewiß zur Last zu legen ist, daß sie sich ganz ruhig von den seindlichen Werken einschließen ließen, ohne auch nur den gestingsten Versuch zur Zerstörung derselben zu unternehmen. Erst am 22. Nov., als die Contravallationslinie ganz beendet und die Tranchecn bereits eröffnet waren, geschah allerdings ein großer Ausfall mit 16,000 Mann Insanterie und 3000 Mann Cavallerie, der jedoch zu keinem Resultate sührte.

3wei Bruden waren, wie es auch die Folge lehrte, zu wenig zur Verbindung mit bem linken Ufer, zumal da die Truppen, welche dieselben passirt, burch die Festung befiliren und auf einem einzelnen Punct bebouchiren mußten; ware statt ber fliegenden Brude, beim Erlen-Rhein noch eine Schiffbrude errichtet worben, fo wurde es ben Franzosen leichter gewesen sein, bebeutenbe Ausfalle, namentlich vor Bollenbung ber Contravallationslinie, ju unternehmen.

Ueberhaupt konnte Kehl wohl gehalten werben, wenn fich Moreau burch eine ober zwei, mit festen Rebouten als Brudenköpfen versehene, nach ber Mitte bes verschanzten Lagers geschlagene Bruden, die Möglichkeit ber fort währenden Anwendung seiner überlegenen Krafte verschafft hatte.

Die hartnädige Vertheibigung bes verschanzten Posthauses von Kehl ift zu loben, und gewährt ein neues Beispiel, wie lange ein kleiner verschanzten Posten eine Belagerung aufzuhalten im Stande ist; ebenso verdient auch die Bertheibigung bes Reduits vor ber fliegenden Brude, durch den General Lecourbe, eine lobende Erwähnung.

Der eigentliche 3wed ber Behauptung Kehls, die Desterreicher hier zu feffeln und von einer Detachirung nach Italien abzuhalten, war gelungen, und da die langere Bertheidigung des Plages nun für zwecklos erachtet wurde, so capitulirten am 10. Januar 1797 die Franzosen.

## Die Belagerung bes Brudentopfes von Süningen 1797.

Es war nicht allein berselbe Grund, welcher die Franzosen bewog die Desterreicher vor Rehl zu sesseln, sondern gleichzeitig auch der, einen Theil der Rafte der Lesteren von diesem Orte abzuleiten, welcher den General Moreau branlaste, sein Augenmerf auf die Behauptung des Brückenkopses von Husningen zu richten. Der Erfolg zeigte auch, daß die Desterreicher zu schwach waren, um beide Operationen zugleich aussühren zu können, weshald sie denn die am 27. October 1796 begonnene Belagerung am 16. December wieder ausgaben, die bereits ausgeführten Arbeiten und erbauten Batterien sedoch stehen ließen, und nur bewachten. Erst nach der Einnahme von Rehl wurde das frühere Belagerungscorps durch eine Berstärtung an Insanterie und eine verhältnismäßige Abtheilung schwerer Artillerie, in den Stand geseht, seine Operationen wieder zu beginnen.

- I. Der Ungriff. Die Truppen bestanben aus
  - 19 Bataillonen und
  - 34 Escabrons.

unter bem Fürften Fürftenberg; ber Belagerungsparc enthielt

30 Kanonen,

- 11 Saubigen und
  - 8 Mortiere.

Da ber Brudentopf von Huningen ein Punct von wenig innerem Raum war, aber mit vielen Defensionsmiteln versehen, so richteten die Desterreicher icht zwedmäßig ihr Augenmerk auf die gänzliche Abschneidung und henmung in Communitation mit dem linken Rheinufer, denn ohne Unterstügung von dort aus, mußte er bald fallen.

In ber Nacht vom 25. zum 26. Januar 1797 eröffneten fie eine mit bir Front bes feinblichen Hornwerts parallel laufenbe Tranchee.

Ungeachtet ber vielen und heftigen Ausfälle ber Franzosen, brachten bie Desterreicher boch in bem furzen Zeitraume von 7 Tagen — so lange nur bauerte die Belagerung — 16 Batterien zu Stande, beren Lage an sich nur machnäßig zu nennen ist. Besonders zu erwähnen sind:

Die Batterie Rr. I. mit 2 18 Pfündern besetht, die, obwohl 2000 Schritt von der Rheinbrude entfernt, doch die Communisation ihrer ganzen Lange nach enfilirte.

Dann Rr. II., eine Batterie en cremaillère, mit 4 12 Pfünder armirt, welche ben 3weck hatte, bie Berbindung zwischen bem Hornwerk auf ber Schufterinfel und bem Ravelin auf bem rechten Ufer zu unterbrechen, und

auf 1200 Schritt von biesem Ziele lag, und beren Schuffe, mare fie naher bei Rr. I. erbaut worben, wenn auch bie Entfernung baburch größer geworben, bennoch bestreichenber murben gewesen sein.

Ferner Batterie Rr. V. mit 4 30pfundigen Mortieren befest, und bagu bestimmt, bas Ravelin, von welchem fie 600 Schritt entfernt lag, sowie bas Hornwerf zu bewerfen; ihr Feuer muß sehr wirksam gewesen fein.

Die Demontirbatterien Rr. VI., VIII. und X., die erste mit 6, die zweite mit 4 18 Pfündern, und die britte mit 4 12 Pfündern besetzt, waren auf der richtigen Entfernung von ungefähr 500 Schritt angelegt, und haben gewiß nicht wenig zur balbigen Räumung des Brudenkopfes beigetragen.

Die Anlage ber Batterien Rr. XI. bis XVI. ift, obgleich eigenthumlich, boch nicht zu tabeln, benn bes schlechten Terrains wegen, weil sie beinahe alle bieselbe Direction hatten, konnte, bamit ihr Feuer nicht ben vorliegenden schadete, eine jede nur mit 2 Geschützen besetzt werden, wobei ihr Zweck war, ben Bluß näher als es bisher möglich gewesen, zu bestreichen und das Hornwerk, sowie die Festung Huningen zu ängstigen; und biese Aufgabe scheinen sie auch vollständig erfüllt zu haben.

Ueber bie Dauer bes Baues ber einzelnen Batterien sowohl, wie auch bes Feuers aus benselben, ift burchaus nirgends etwas Bestimmtes angegeben, eben so wenig uber bie Anzahl Schuffe und Burfe, welche mahrend ber Belagerung geschahen; wie benn auch ihre Lage gegen bie Parallele aus bem Plane nicht beutlich fich ersehen läßt.

Da am 1. Februar bie Laufgraben bis auf 80 Schritt an bie feinblichen Borwerfe herangerudt waren, so warteten bie Frangosen ben Sturm nicht ab, sonbern erboten sich zu capituliren, was auch gern angenommen wurde.

II. Die Bertheibigung. Bon bem Gebrauche ber Artillerie ift bei ber Bertheibigung gar nichts Raberes angegeben.

Die Franzosen unter bem General Abbatucci, 9 Bataillone stark, sahen wohl ein, daß der Brüdenkopf nur bann einer langeren Behauptung fahig sei, wenn sie bem Feinde die vorliegende Gegend streitig machten, und die Fortschritte besselben durch immerwährende Aussälle verzögerten. Sie ließen es baher an letzteren nicht sehlen, wobei namentlich der Aussall am 25. Jan, beim Wiederanfang der seindlichen Belagtrungsarbeiten, und die vom 29. und 31. Januar zu erwähnen sind, welche jedoch alle keinen weiteren Erfolg hatten, als ben, daß sie den Feind nothigten, beständig auf seiner Hut zu sein, wenn er nicht zu große Berluste erleiden wollte.

Das Feuer ber Belagerten war fortwährend gut unterhalten, und veranlaßte bie Belagerer vom 27. Januar an, immer hinter Dedungen zu arbeiten. Einige auf ber Schanzeninsel und bem unteren Hornwerfe von Huningen aufgestellte Enfilirgeschube und Mortiere, wurden ben Defterreichern vi dem Baue der Batterien Rr. XI. und XVI. sehr beschwerlich gefallen ein und benselben vielleicht ganglich gehindert haben.

Die Ausfälle wurden burch Artilleries und Infanterie-Feuer zwedmäßig

Doch schon am 1. Februar trugen bie Franzosen, ba fie ihre Communistion mit bem linken Rheinuser ber ganzen Länge nach, und zwar burch lattätschseuer bedroht sahen, auf Capitulation an, die ihnen auch unter br vortheilhaften Bedingungen bewilligt wurde.

## Die Belagerung von Leride im April und Mai 1810,

genraam turk den General Suden am 18. Auf 1814.

Die Belagerung von Ernta gebeit ju ben eigelmäßigen unt hat mit ten übrigen von ben Franzeien in Svanien unternemmenen Belagerungs tab gemein, bas sie ein Bilt allgemeiner Beleitzung ber Banden iden liefert. — Suden, ein erfahrener General, bem bie frühren Ginnahme wir Tortola tie Maridallöwinte verläuffer, fant an ber Swige ber Untonehmung, und American, wie General Bales ber Artikerift, und Obrit Hare ber Ingemein, alle bei burd Schröft und Ibar enhulichst belann, leiteten ben ichnischen Berneh.

Die Belagerung in iden teebalt interenant unt belebrent, wirt ob aber noch taturd mehr, tag de, ebgleich in vielen Beziehungen ale Ruft : eines zwedmäßigen Berfabrene tienent, tennoch zu manden fritischen Bommerfungen Beranlamung gibt.

I. Der Angriff, Berita liegt an ter Saueiftrage von Arragenin nach Catalenien, am rechten Ufer tee Segre, ter Ginca unt tem Gbre gang nabe, benge eine Steinbrude unt übr turch feine 15-20,000 Seelen ftant Bewolferung sowie turch feine tie cange Gegent weitbin beberrichente Lage einen beteutenten Ginflug aus.

Die Stadt im eigentlichen Sinne liegt lange bes rechten Segrellfes, und in auf eine große Strede ibres Umfange burch ben fluß felbft vor theitigt: auf bem linfen Ufer mar furz vorber ein Brudenforf erbaut, ber aus einer einfachen Lunette mit Graben befant, und ein vierediges Gebaute als Reduit batte.

Die Enceinte ter Statt von ter Lantfeite ber benant aus einer Maun ohne Graben unt getedten Weg, unt grar gum Theil mit Ertanichunung verieben unt baftionirt, jum Theil von Thurmen flanfirt. 3bre Sauptftaft aber lag in tem Schloffe, welches ter Statt faft burchgebente gur Dedung tient, unt fie vom Gipiel eines Sugele beberricht, ter nabe an 70 Detret über bem Spiegel tes Gluffes erhaben ift, und beffen bochfter Bunct ein Thurm von bedeutenter Sohe — ter Tempelherrnthurm — einnimmt, um ten fich fehr ausgebehnte Bebaute von fefter Bauart reihen. Die Befeftigung, tie ihn umgibt, bilbet ein unregelmäßiges Biered von 250 Metres außert Seite, welches burch gute Baftionen von 12-14 Metres bober Escarpe flankirt wird. Die westliche Front ift Die einzige welche Graben bat, ba fonft bie Mauern frei tastehen, ihr Fuß aber erhebt sich so bedeutend über bas umgebente Terrain, baß fich bem Belagerer fein vortheilhafter Plas fur bit Erbauung ter Breich Batterien barbietet. Die fübliche und öftliche Front, welche nach bem Segre und ber Strafe von Balaguer bin liegen, find auf fehr fteilen und faft unangreifbaren Abfallen erbaut. Die nordliche, welche

man bie Sulfefront (Ausfallsfront) nennen fonnte, weil fie bie einzige ift, bie unmittelbar auf bas Felb hinausgeht, ftellt burch ihre bedeutenbe Sobe und burch bie Beschaffenheit bes faft gang aus Felfen bestehenben, alfo fur Laufgraben wenig geeigneten Bobens, einer Unnaberung ebenfalls große Schwierigfeiten entgegen. Rur bie weftliche Front bietet einen gang fanften Abfall bar, und ware man im Befig ber Stadt und bes Forte Barben, welches lettere bie Laufgraben in ben Ruden nehmen murbe, fo mare man im Stante mittelft eines regelmäßigen Ungriffs fich ibr ju nabern. Barben ift auf einem Blateau erbaut, welches auf 600 Metres Entfernung bas meftlide Enbe ber Stadt beherricht. Da bas Fort ben fpanischen Ingenieurs ju ichwach und zu flein erichien, fo hatten fie noch ein großes hornwerf angelegt, beffen rechter Flügel fich an ben Abhang hingog, mahrend ber linke fich an eine alte Reboute anlehnte. Die Graben waren in fehr feften Tufftein gehauen und bilbeten eine fenfrechte Gecarpe und Contreescarpe von von 5-6 Metres Sohe, welche fur alle Falle binreichend ichienen; außerbem hatten bie Spanier noch am entgegengesetten Enbe bes Plateaus zwei große Rebouten erbaut, beren eine Bilar, bie anbere Can Fernando bieß, und bie 1500 Metres von ber Stadt und nur 700 von bem hornwerf entfernt lagen.

Alle biese Werfe waren in gutem Stande, hatten eine hinreichende Besatung, geeignete Artillerie und ftanden unter dem Feldmarschall Garcia Condé, einem jungen und thatigen General. Roch sei erwähnt, daß die Stadt auch eine Menge Bauern aus der Umgegend in sich barg, die mit Waffen und Lebensmitteln versehen, im Berein mit der exaltirten Einwohnerschaft viel zur Bertheidigung beitragen fonnten.

Die Ginschließung war unvollständig; fie reichte auf ber Flußseite nur bis jun Brude, und auf ber Canbseite nur bis jum Fort Garben, unterhalb beiber war alles unbesett.

Es ift ein Hauptersorberniß, daß jede belagerte Festung so nahe, so eng und so vollständig, als möglich, eingeschlossen wird, um den Bertheidiger und die barin vorhandenen Hulfsquellen auf den Platz zu beschränken; dies wird um so nöthiger, wenn die Festung, wie dies hier bei Lerida der Fall war, an einem Flusse liegt. Die Franzosen thaten es nicht, und mußten daher die Communisation der Besatung mit der nahe stehenden spanischen Armee gestatten. Der Grund der Unterlassung war aber nicht Unkenntniß oder Fahrlässissische, sondern er lag vielmehr in der Schwäche des Belagerungs-Corps, das kaum hinreichte, die Umgegend stromauswärts zu besetzen, und sich dazu noch stets in schlagssetziger Berfassung, die sede weitläustige Dissocirung gesährlich machte, halten mußte.

Freilich weitläufig hatte bie Befatung ringsum werben muffen, benn bie beftung hat eine ansehnliche Lange, und bas bie westliche Front beschützenbe Tort Garben ift ebenfalls lang gestreckt, fast ebenso groß als jene, und seine

bominirenbe Lage, welche viel zur Berstärfung ber Festung beiträgt, zwingt bie Belagerer, sich von bem Flusse sern zu halten. Daher liegt in biesem Mangel ber vollständigen Einschließung zwar kein Borwurf, aber die Folgen wurden fühlbar, und werden es überall werden, wo gegen den angeführten Grundsatz gesehlt wird, oder die Lage der Art ist, daß dagegen gesehlt werden muß; wie denn die englisch-spanischen Belagerungen von Badajoz und Rodrigo hierzu entsprechende Beläge liefern. Doch wenn es, bei der unvollständigen Einschließung, gar keine Mühe machte, die spanischen Außenposten zurückzuwersen, und die Spanier auf ihre Enceinte zu beschränken, so gereichte dies den letztern eben nicht zur großen Ehre.

Bon ber Einschließung bis jum Beginn ber eigentlichen Belagerung verging bie lange Zeit vom 13. bis jum 29. April.

Man nimmt an, daß die Borbereitungen zur Belagerung gut getroffen sind, wenn man 5 bis 7 Tage nach bem Erscheinen vor ber Festung die Laufgräben eröffnen fann; denn in dieser Zeit muß recognosciet, die Angriffsfrom bestimmt, der größte Theil des Baumaterials zu den Batterien der 1. und 2. Parallele gesertigt und der Belagerungspare zur Stelle sein. Muß der obwaltenden Umstände wegen diese Frist verlängert werden, oder fängt man die Belagerung schon an, ehe die nothwendigsten Bedürsnisse zur Stelle sind, wodurch man dann zum Stillstande in den ersten Operationen genöthigt wird, so thut man besser, sich mit der Berennung zu begnügen, weil man sons dem Feinde die Angriffsfront verräth, und nicht mit der nöthigen Krast auftreten kann, um ihn an der Armirung und den vielen, auf den Wällen vorzunehmenden, Arbeiten zu hindern.

Wenn nun in biesem Falle zwischen Berennung und Eröffnung ber Barallele, die unverhältniß lange Zeit von brei Wochen verstrich, so fann man barüber gewiß feinen Borwurf erheben, wenn man, unter ber Boraussetzung, baß obiger Grundsatz sicherlich ben französischen Artilleries und Ingenieurs Generalen bekannt war, erwägt, baß bas Ausbleiben bes Unterstützungscorps, worauf Suchet gerechnet, ihn auf seine eigenen, nicht bedeutenden Streitfräste beschränkte, die er noch bazu zur Bekämpfung der Spanier bei Margalef verwenden und also von der Festung entsernen mußte, es also auf diese Weise der Besatung leicht geworden wäre, die Angriffsarbeiten, wären sie schon früher begonnen gewesen, zu zerstören, oder wenigstens auf ber bekannt gewordenen Angriffsfront mit Muße alle Borkehrungen zu treffen.

Wenn sie aber nun biese Zeit bazu verwandten, Faschinen und Schangförbe zu machen, genau zu recognosciren, die Leute zu instruiren, Communisationen mit beiben Flußusern bes Segre anzulegen, und Kanale, die einige Terrainpuncte überschwemmen konnten, zu verdämmen, so war bas eine
ebenso nothige als nugliche Arbeit, und es nicht zu thun, ware von ihnen
ein unverzeihlicher Fehler gewesen. Der Belagerungsparc bestand aus 40 Gefchüten, beren jebes mit 700 Schuß ausgerüstet war; in ber Festung befanden sich 133 Geschüte.

Benn man annimmt, daß die Festung ausreichend mit Geschütz versehen 'it, wenn sie 11/2mal so viel besitzt als der Belagerer, so standen die Franspsen also in dieser Beziehung bedeutend im Rachtheile. Legt man dieser Berhältnißzahl zwar auch nicht viel Gultigkeit bei, obgleich sie von mehreren Schriftsellern angeführt wird, und als Erschrungszahl aus vielen Beslagerungen gezogen sein soll, so leuchtet es doch ein, daß man mit 40 Geschützen, vor einer Festung, die mehr als dreimal so viel besitzt, sehr hauss hälterisch umgehen muß, — wenig war es auf jeden Fall.

Die Ausruftung mit Munition — 700 Schuß pro Geschüt — ware an und für sich nicht gering gewesen, erscheint aber kaum genügend, wenn man bie geringe Bahl von Geschützen mit in Bergleich zieht.

Unsere Grundsage für bie Munitionsausrüftung weichen zwar für bie einzelnen Caliber, bie resp. mit 1200, 1000, 800, 700 und 600 Schuß versehen werben, von bieser Zahl ab, rechnet man jedoch ein Geschüß ins andere, so ergiebt sich pro Geschüß eine Mittelzahl von circa 750 Schuß; bies gilt aber für einen Parc ber, für Festungen ersten Ranges, aus 200 Geschüßen besteht.

Die Artillerie vor Leriba war also im Allgemeinen spärlich botirt.

Unter ben 40 Geschützen befanden fich 15 12 : und 16pfündige Ranonen, swie 19 Morser und Haubigen, für 6 andere Geschütze ift aus dem Bericht bie Gattung und bas Caliber nicht zu ermitteln.

Rechnet man diese 6 auch noch ben Kanonen zu, so zeigt sich in diesem Berhältnis doch schon ber neuere Grundsat, daß das Wurfgeschütz wenigstens in gleicher Anzahl als die Ranonen vorhanden war. Hierbei ist es nicht minteressant zu sehen, wie sich dieses Verhältnis in der neuern Zeit, ganz ungekehrt von früheren Belagerungen, als nothwendig sestgestellt hat, wes-bald wir hier eine Uebersicht des Verhältnisses der Kanonen zu den Wurszeichützen, wie es bei den hauptsächlichsten und bekanntesten Velagerungen der Ball war, folgen lassen. Dasselbe war

| bei | Bonn              | 1689 = 7 : 1         |  |
|-----|-------------------|----------------------|--|
| =   | Mons              | 1691 = 5 : 1         |  |
| 2   | Ramur             | 1695 = 3 : 1         |  |
| *   | Turin             | $1706 = 2^{1/2} : 1$ |  |
|     | Schweibnig        | 1762 = 2 : 1         |  |
|     | <b>G</b> ibraltar | 1781 = 3 : 1         |  |
| 5   | Balenciennes.     | 1793 = 1 : 1         |  |
| •   | Danzig            | $1813 = 1^{1}/4 : 1$ |  |
|     |                   | 1815 = 5 : 6         |  |
|     | Binet             | 1815 = 1 : 1         |  |

Sieraus erhellt, bag bas alte Berhaltnig, wo man gewöhnlich ben Barc aus 2/3 Ranonen und 1/3 Burfgeichugen jufammenfeste, bei Balenciennes querft aufhort, und bei ben Belagerungen von 1815 geradegu ein umgefehrtes wird, wogu ber Grund wohl jum Theil in ber haufigen Unwendung ber Cafematten in neuerer Beit, und in ber beffern Ginrichtung bes Burfgeichuges liegen mag; bod wird bie Urt ber Befestigung, bie Lage und Brofe bes Blages, bie Ginrichtung ber Berfe und bie Beschaffenheit bes umliegen ben Terrains ftets fur biefes Berhaltnig maggebent fein, wenn ein befonberer Bare fur eine bestimmte Festung gebilbet werben foll. Es ift alfo bann ein Belagerungsparc zwedmäßig jufammengefest, wenn er ben allgemeinen Unforberungen neuerer Beit fur jebes Terrain und jebe Festung entfpricht, und in fleinere Theile, beren jeber fur fich ju ben gewöhnlichen Bedurfniffen ausreicht, gerlegt werben fann. Fur biefen Fall befteht er bann aus 3/8 Ranonen, von benen 2/3 furze und lange 24 Pfünder, 1/3 12 Pfünder, und 3/8 schwerem und mittlerem Wurfgeschuth, von dem 1/3 schwere Haubigen und 2/3 ichwere und mittlere Morfer find; ba aber bas Burfgeichus burch Ent nahme von Felbhaubigen von bem Belagerungecorpe, und burch bie leichten Morfer um 2/3 noch vermehrt wird, fo übersteigt auch hierburch bie Babl bee Burfgeschüges bie ber Ranonen.

Die Frangofen vor Leriba hatten alfo ziemlich baffelbe Berhaltniß.

Das Belagerungscorps mar 10 Bataillone, circa 15,000, Die Befagung 10,000 Mann ftart.

Wenn man nun, zur Feststellung bes Starfeverhaltnisses zwischen beiben, bie Festungen zu classificiren, und zu sagen pflegt, baß sich bas Belagerungscorps zur Besatung wie 5:6 ober 8:1 verhalten musse, je nachbem eine
große, mittlere ober kleinere Festung angegriffen werden solle, so geht hieraus,
mag man nun Leriba zu einer Klasse von Festungen rechnen, welche man
will, boch hervor, baß die Franzosen in dieser Beziehung im Nachtheile
sich befanden, da sie nicht einmal 11/2mal so start waren als die Besatung.

Giebt man nun auch zu, daß man in neuerer Zeit von der Unsehlbarfeit jenes Stärfeverhältnisses längst zurückgekommen ist, und sich 3. B. 1815 überall begnügt hat, dreis dis viermal ftärker zu sein als die Besagung, so hätte doch auch nach diesen neuesten Ersahrungen das Belagerungscorps vor Lerida wenigstens eine Stärke von 30,000 Mann haben muffen. Seine Schwäche hatte benn auch, wie bereits oben angegeben, die unvollständige Einschließung zur Folge, und wären die Spanier nicht so unverantwortlich saumselig gewesen, sondern hätten zur rechten Zeit Ausfälle gemacht, die Franzosen würden es gewiß bald schmerzlich empfunden haben, daß sie die Belagerung mit zu geringen Kräften unternommen hatten.

Bur Angriffsfront mahlten fie bie Magbalenenfront, ba alle Rudfichten, bie für bie Bahl berfelben entscheibenb find, für biefe fprachen; fein Außenwert, fein vorgeschobenes Berf war hier vorhanden, und bie erften Batterien

bonnten also in ber Rahe angelegt werben, und von Hause aus gegen ben Hauptwall wirken. Ferner sprangen hier die Festungswerke mit ihren Spisen ziemlich weit ins Angriffsseld, und konnten baher mit concentrischem Feuer leicht umfaßt werden; ber Boben war ebenfalls bem Batteriebau gunstig, ber Bau und bas Fortschreiten ber Angriffsarbeiten gesichert, hier war endlich kin Festungsgraben, kein gebeckter Weg, und die Escarpe lag fast bis auf wen Fuß bloß, so daß sie von den ersten Batterien in Bresche gelegt werden vonnte, und beren Sturm baher wenig Schwierigkeiten in Aussicht stellte.

Reine ber übrigen Fronten bot folche Bortheile bar; ben Schloßangriff nachte ein steil escarpirter Felsboben fast unmöglich, und ber Angriff einer er westlichen Fronten, bie zwar ebenfalls mit langer Spige ind Felb reichten mb guten Boben gewährten, babei aber mit tiefen Graben versehen waren, tatte vorher die Besitnahme bes Forts Garben erforbert.

Man wählte also richtig; boch war bies eben tein großes Berbienft, ba ie Bortheile biefer Wahl zu sehr in die Augen springen, und man, wie oben mahnt, Zeit genug zur Recognoscirung und Erwägung gehabt, außerbem iber auch noch die Ersahrung früherer Zeiten, die Möglichkeit ber Einnahme er Festung von der Magdalenenfront her erwiesen hatte.

Ueber bie Anlage ber Depots werben alle Angaben vermißt; boch wenn nan ermagt, was es heißen will, ein Belagerungsbepot zwedmaßig einzuichten, fo muß man fagen, es ift boch gewiß ein ju viel wichtiger Gegentanb, ale bag berfelbe mit Stillichweigen übergangen werben fonnte. Denn velche Rudfichten find ba ju nehmen; juerft bie allgemeinen Bebingungen für ne Anlage; es foll von ber Festung nicht eingesehen, gegen feindliche Beichoffe, gegen Ausfalle, gegen lleberschwemmungen und Feuersgefahr gesichert fein; es muß alfo hinter bedenben Begenftanben liegen, ober, wenn biefe fehlen, burch bie Entfernung — bie man bann auf 4500 — 5000 Schritt munehmen pflegt - geschütt sein, wonach fich also auch feine Rieberungen der folche Plate zu feiner Anlage eignen, bie an bewohnte Gebaube grenzen, ja nöthigenfalls muffen es felbst Feldwerke befchugen, und enblich muß es wiglichft hinter ber Mitte ber Angriffsfront liegen, sowie auch eine mehrfache Communitation mit berfelben gestatten. Demnachst handelt es fich um bie wifchiebenen Unterabtheilungen, wie ben Gefchupparc, bas Munitionsbepot, bis Laboratorium, bie Sandwerfostatte und bas Materialien = und Schangnebepot, welches wieberum in ein Artilleries und in ein Ingenieurbepot Mit. Bon allen biesen Anlagen, so wichtig sie auch sind, enthält ber t and nicht bie entferntefte Andeutung, weshalb man lediglich auf Bermen und auf bie Unficht bee Blane befchrantt ift, ber mit ziemlicher the af bie Sohe bes Rreuzberges als ben Ort schließen läßt, et ju fuchen ift. Der Poften bes Rreugberges liegt von ber Festung, und wenn er bas etwa 220 Fuß

erragt, fo ift als gewiß anzunehmen, bag bas

, sicher weniger ungestraft

agerern bie Nothwendigkeit bes
t beshalb nur glauben, daß fie
ter ersten Rachst burch Berlanigen, was auch wirklich geschah.
icht Feldgeschütze in Flügelredouten
von Balenciennes und Kehl, waren
ideren Stellen ber ersten Paralle auf
usgestellt. Doch ift die Wirksamkeit
ter Parallele placirten Geschütze in ber
unifactionen sehr beschränkt und für geauf den Flügeln rathsam. Bei Ant1. Parallele eine vollständig ausgerüftete
hinter einem Epaulement.

aberein bie erforberliche Ausbehnung erhielt, umfeligen Spanier nicht gang unbenust

Regeln, die Baftionsfagen ber Angriffs, hatte die Parallele von Haufe aus links rechts dis an den Fuß des Schloßberges wichloffen werden muffen, da dann die Bewurch spanische Schüßen vom jenseitigen Ufer die beiden Ausfälle der Spanier aus dem bingel, und aus dem Reuthor auf den rechten

arniß, fich gegen Unternehmungen aus bem : deshalb mußte man suchen, bie Brude eingleich anfange formlich einzuschließen. Beibes au erreichen, und obgleich man nicht gern ben t, so war ja, wie ber Text angiebt, in ber odenlegung bes Flugufere und für mehrfache Ulfern hinreichend geforgt, fo baß es ale ein den Angriff nicht gleich auf bas linke Ufer s bis an die Straße von Tarragona verlängert sfälle aus bem Brudentopf gebedt ju fein, bie gelungen maren. Diefer Fehler wird um fo einangojen burch bieje Unterlaffungefunbe bee Borge,pon Enfilirbatterien beraubten. Auf bem rechten mbehnt werben, um in ber erften Racht ichon bliche Schloßfront aulegen zu können. Statt , ein Stud nach bem anbern an beibe Enben ber Parallele und fam erft nach vielen Tagen ba an, wo man in be erften ober zweiten Racht batte fein fonnen und muffen. Bei ber Ausbehnung bes Angriffs auf bem linten Ufer verbient bie zwedmäßige Benugung eines troden gelegten Ranals gur Parallele eine lobente Erwahnung. Es ift übrigen bas fucceffive Berlangern ber Barallelen in ber Belagerungegefchichte be Frangofen nichts Reues; bas merfwurbigfte Beispiel ber Art liefert bie Be lagerung von Bergen op Boom, wo man aus bem Tagebuche auf red ergopliche Beife erfieht, wie bie erften Parallelen taglich und bis jum Schlu ber Belagerung um ein Studlein gur Rechten und gur Linken verlangert un bie Ricofchettbatterien in biefe Berlangerungen ju guter lest erbaut murber womit man boch in ber Regel angufangen pflegt. Benn man bies nun aus bei Bergen op Boom verzeiht, wo ber Ricofchettschuß noch etwas Reues ma fo barf man biefe Rachficht boch nicht auf bie im Jahre 1810 geführte B lagerung von Leriba ausbehnen. Auch haben fich bie Frangofen wohl gebute es bei ben fpatern fpanifchen Belagerungen ju wiederholen, weshalb e icheint, ale ob fie bei Leriba ihre Schule burchgemacht hatten.

Der Batterieban bauerte fehr lange; erft acht Tage nach Eröffnung b erften Parallele begannen bie Batterien ifr Feuer, obgleich auf unbegreiflid Beife ber Bau burch fein feinbliches Feuer geftort wurde; acht Tage batte alfo bie Spanier bie vollständigfte Duge, um ben Batteriebau ju erichwert und Bertheibigungemagregeln auf allen Seiten ju treffen. Dies war na ben in neuerer Beit fo ziemlich allgemein geltenben Unfichten ein nicht ; rechtfertigenber Fehler, ba man mit Recht bie Beit bes Batteriebaues als be ichwachften Moment ber Belagerung betrachtet, barüber fobalb ale mogli hinweggufommen und bie Artillerie, bieje Sauptwaffe vor ber Feftung, ber fürzeften Beit in ichlagfertigen Buftant ju verfegen, ift baber ein une läßliches Bedurfniß. Deshalb ftellt man auch jest fehr viel Arbeiter bei Batteriebau an und verlangt bafur, bag jebe Batterie - wenn ce nie gerabe eine Breich = ober Contrebatterie ift - in einer Racht fertig wert Doch bie Frangofen benten anbere ; fie befolgen gerabe ben umgefehrten Grun fat, ftellen hochstens 1/3 bis 1/2 fo viel Arbeiter an, ale wir, und gestatt bafur eine Arbeitegeit von 37 Stunden. Berudfichtigt man, wie billig bie heut noch geltenben reglementarifden Boridriften ber Frangofen, fo muß be Urtheil über ben langen Batteriebau bei Leriba allerbinge etwas gelint ausfallen, ju entichulbigen ift aber eine Dauer von 8 Tagen unter fein Umftanben und ber Rritif ift es überhaupt gleich, ob bas Berfaumniß bur Befolgung reglementarifder Borichriften ober burch irgent eine anbere Gae wenn nur nicht burch Mangel an Arbeitern ober Material und burch fe ichlechtes Wetter - herbeigeführt ift; fie halt fich an bie Thatfache und m baher ben langfamen Batteriebau vor Beriba um fo mehr unnachfichtig tabel ale ichon fo lange Beit zwifden Berennung und Eröffnung ber Laufgrab verftrichen war und es baber boppelte Pflicht gewesen mare, burch möglid

beichleunigte Eröffnung bes Feuers bas erfte, wenn gleich unverschulbete, Belagerungeverfaumnis wieber gut zu machen.

Sammtliche Batterien begannen zu gleicher Zeit ihr Feuer; es wurde also bemontirt, breichirt, ricoschettirt und mit Bomben geworfen, alles zu gleicher Zeit, während wir es vorziehen, unter bem Schupe ber Enfilade und bes Bomben - und Ricoschettseuers ben Bau unserer hauptbatterien zu Stande zu bringen.

Das gleichzeitige Eröffnen bes Feuers aus allen Batterien ift eine franzöfische Manier, die bei allen ihren Belagerungen wiederkehrt; das Feuer aus einzelnen Batterien ift bei ihnen verpont und sie schreiben dieser Manier überall das baldige Zumschweigenbringen und Zerstören des Festungsgeschübes zu.

Man muß zugestehen, baß bies unter Umftanben burch ein gleichzeitiges Feuer aus sammtlichen Angriffsbatterien gegen eine einzige Front imponirt und bem in ber Armirung begriffenen Bertheibiger große Berlegenheiten bereitet, aber es begreift fich auch, baß bies Imponiren nur bann seine große Birtfamteit außert, wenn man ganz unerwartet mit fo machtigem, conentrifchem Feuer über bie Belagerten herfallt, baß fie außer Faffung fommen und fie also überrascht. Es ift aber einleuchtenb, bag bei Leriba, wo man seit 8 Tagen jeden Punct wußte und kannte und wo eine Batterie gebaut wurde, von Ueberraschung nicht mehr bie Rebe sein konnte. Beabsichtigt man also ein gleichzeitiges Feuer aus allen Batterien, so bemuht man fich, fie alle in einer Racht ju vollenden, bringt man jeboch bas nicht fertig und muß man noch mehrere Tage warten, ehe alle Batterien schußfähig find, so ist diese Maßregel und also auch die französische zu verwerfen. Man wende nicht em, baf bie Belagerten über einzelne, bas Feuer beginnenbe Batterien mit aller Gewalt herfallen und fie in Grund und Boben schießen, denn dieser Einwand findet durch die Berücksichtigung ber in ber Festung vorwaltenden Umftande feine Erlebigung, ba man nur baran zu benken braucht, wie wenig Geschute auf ben Wallen ohne weitere Borbereitungsarbeiten im Stanbe finb, jeden bellebigen Punct auf dem unerwartet gewählten Angriffsfelde zu beichießen, wie wenige über Bant schießen und wie wenig Rahmlaffeten aufgeftellt find; biefe Borbereitungearbeiten, ju benen noch hundert andere gleiche zitig auszuführende und alle bisponiblen Rrafte in Anspurch nehmende Arbeiten fommen, erforbern aber wenigstens 24 Stunden Zeit und es mußte mahrlich boch wunderbar zugehen, wenn in biefer Zeit nicht abermale neue Belagerungsbutterien in Thatigfeit getreten waren; und was schabet es benn auch am Enbe, wenn einmal eine Batterie zerftort wird, erreicht man boch burch bas fuhe Feuer Bortheile, die einem folchen, bem Belagerer in ber Regel faum empfindlichen Berlufte nicht gleichgestellt werben fonnen.

Dan wende ferner nicht ein, daß es nicht angehe, die Batterien mit ber 1. Parallele gleichzeitig zu vollenden; dies läßt fich nicht minder leicht

wiberlegen. Die ersten Batterien sind vorzugsweise Burfs und Ensiliebatterien; erstere brauchen nicht in ber Parallele zu liegen, konnen auf jedem beliebigen, Deckung gewährenden Puncte erbaut werden und haben also mit der Parallele nichts gemein; die Ensilirbatterien sind eben so unabhängig von der Parallele und konnen häusig gar nicht in dieselbe gelegt werden, weil der Character des Ensilirschusses am Ende eine niedrig bestreichende Bahn und deshalb einen bestimmten Abstand, also unter Umständen eine größere Entsfernung der Batterie, als die Parallele gewährt, erfordert, um wirksam sein zu konnen.

Bringt man die Ricoschettbatterien auch nicht in der ersten Racht zu Stande, so schadet dies weniger, wenn nur die Ensilade und das Bombenseuer nicht unterbleiben, so ist es nicht schwer, sie alle in der zweiten Nacht settig zu bringen. Ueberhaupt scheint es fast unausssührbar, die Ricoschettbatterien in der ersten Nacht zu dauen, man kann sie nicht willsührlich anlegen, sondern muß ihre Schußlinien genau, also am Tage, bestimmen und die Berstängerung der Wallgänge auf dem freien Felde zu sinden, ist nicht ganz einsach und geht nicht sonderlich rasch. Außerdem giebt man doch nicht gern den Bortheil auf, sie in der Parallele selbst, also schneller, gedeckter, und mit weniger Leuten zu dauen; sie sind also mehr an die Parallele gebunden und darum wird man sich in der ersten Racht in der Regel mit den Wurfs und Enstlitbatterien begnügen müssen, am Tage darauf die Ricoschettbatterien ihrer Zahl und Lage nach bestimmen und sie sämmtlich in der zweiten Nacht bauen.

Es scheint hiernach, bag bie Frangosen Unrecht haben, wenn fie bie gleichzeitige Eröffnung bes Feuers aus allen Batterien gur unbedingten Bor fchrift machen und wir finden vor Leriba fogleich eine Beftatigung biefer Um ficht; benn bier maren bie im Centrum gebauten Batterien gewiß weniger ber Berftorung burch bas feindliche Feuer ausgesett gewesen, wenn bie Burf und Enfilirbatterien in ber erften Racht fertig geworben und ber Feind auf ber Front bes Schloffes und ber Unterftabt unaufhörlich, bei Tage und bei Racht, beschäftigt hatten. 3m Speciellen mußten alfo bie Enfilirbatterien IV und VII nebft ben Burfbatterien I und V mit ber Parallele fertig merben, fogleich am anbern Morgen ihr Feuer eröffnen und unter ihrem Schupe bie Sauptbatterien bes Centrums gebaut werben, um fo bie Spanier, bie nachlaffig genug waren, gegen bie Erbauung ber 1. Parallele fo viel ale gar nichte ju unternehmen, fur ihre Sorglofigfeit ju ftrafen. Die Frangofen machten es aber umgefehrt; an bas Enfiliren bachten fie ju Unfang gar nicht und gegen bas bominirente Schloß wirfte zuerft nur eine Morferbatterie von 4 Beidugen.

216 bie erften 5 Angriffsbatterien nach 12 ftunbigem Feuer zum Schweigen gebracht waren, verging ein Zeitraum von 5 Tagen, ehe fie ihr Feuer wieder eröffneten, in welcher Zeit man bie Batterien ausbefferte, eine Morferbatterie

für 4 Geschüge und eine Enfilirbatterie für 2 haubigen baute und 4 haubijen hinter einer naturlichen Dedung jum Bewerfen bes Schloffes placirte. Doch wird man versucht zu glauben, daß bies Alles selbst nach französischem Reglement und mit Berudfichtigung bes Regenwetters in ber Salfte ber Zeit batte geschehen konnen. Aber bie Franzosen bauten und reparirten 5 lange Tage und Rächte, thaten während bieser Zeit keinen Schuß und ließen sich babei recht orbentlich von allen Seiten beschießen, weshalb man nicht umbin fann, bies als ein großes Berfaumniß zu bezeichnen. Aber wahrscheinlich berfchte hier wieber bie Anficht vor, bas Feuer einzelner Batterien zu vermeiben, ba es fonft fich nicht erklaren läßt, warum bie ohne Borbereitung aufgestellten und burch bas Terrain sogar gebedten 4 Haubigen nicht forts während bas Schloß bewarfen, alle Mörfer, bie boch trop ber Reparatur ihrer Bruftwehren wohl feuern tonnten, gang schwiegen und die frangofische Artillerie ben Spaniern auch nicht bas geringfte hinbernif in ben Weg legte.

Bahrend dieser Zeit waren ihre Ingenieure aber um so thätiger gewesen, hatten die 1. Paralle nach beiden Seiten verlängert, Communisationen vorwärts getrieben, die 2. Parallele auf circa 150 Schritt zu Stande gebracht, dieselbe durch Anwendung von Sandsäden zur Infanterievertheidigung eingerichtet und mit guten Schüßen beseht, welche die spanischen Kanoniere des schießen sollten. Sie beschüßten ihre Angrissarbeiten also durch Insanterie; die Ingenieure eilten der Artillerie voran, die hinten daute, reparirte und nichts von sich hören ließ und beodachteten so ein Versahren, das damals neu, später und die auf die neueste Zeit aber von ihnen stets wiederholt wurde und am merkwürdigsten in der Belagerung von Tortosa hervortrat, wo die Ingenieurs bereits das Glacis couronnirt hatten, während die Artillerie noch immer an ihren Batterien rückwärts baute und noch seinen Schußgethan hatte.

Dies Berfahren ist dem unserigen gerade entgegengesett; unsere Ingenieursweiten werden stets unter dem Schuße der Artillerie vorgetrieben und wir halten diesen Schuß für eine der Hauptpslichten der Belagerungsartillerie und sonnen und um so weniger mit dem Berfahren der Franzosen einverstanden erstären, wenn wir jene so hoch gerühmten Belagerungen von Vertosa und Larragona lesen und dabei diesen enormen Menschenverlust sehen, der nur dadurch herbeigeführt wurde, daß 8—10 Tage lang, während welcher Zeit die Ingenieurarbeiten daß Glacis bedeckten, auch nicht ein Schuß von der Artillerie gefallen war, die Festungsartillerie also ganz ungestört ihr wohl gezieltes Feuer auf Arbeiter und Laufgrabenwache richten, und darin Tausende tödten konnte. Und was war schließlich daß Resultat? Die Ingenieure auf dem Glacis sonnten nicht weiter, das ungedämpste Festungsseuer gestattete ihnen keinen Schritt vorwärts, weshalb sie die Wirkung der Artillerie abwarten mußten und erst von ihr unterstützt und burch sie beschützt zum Ziel

fommen fonnten. Die Menschen waren alfo umfonft geopfert, aber bas Benie hatte fich mit Ruhm bebedt.

Ueber bie Lage und Babl ber Belagerungebatterien im Allgemeinen ift in ben vorstehenden Bemerfungen bereits einiges gefagt; wir haben gefeben, bag bie Frangofen bie Enfilirbatterien ju fpat anlegten, bies aber theilweife mit bem Gehler ber anfänglich ju geringen Ausbehnung ber Barallele gufammenbing. Gin Berlegen ber Batterien von ber 1. in bie 2. Baraffele fanb nicht ftatt und mare auch ber geringen Entfernung ber 1. Parallele wegen wohl nur fur bie Brefchbatterie munichenswerth gemejen; ba man aber bie Arbeit fcheute, fo murbe bies anfangliche Broject aufgegeben und ber Erfolg rechtfertigte biefen Entichluß, ba bie 16 Bfunber auch auf 350 Schritt eine vollftanbig gangbare Brefche ju Stanbe brachten. Wenn es aber im Tert heißt, bag man bie 2. Barallele anlegte, um bie Brefche und Demontirbatterie bem Reuer bes Schloffes ju entziehen, fo beruht bies wohl auf einem Brithume. Das Schloß war namlich 220 guß boch und eine graphische Darftellung biefes Sobenverhaltniffes zeigt, bag bie Batterien bis auf 450 guß ober 187 Schritt bem Buge bes Schloffes hatten genabert werben muffen, um bem birecten Feuer beffelben entzogen ju fein; Die 2. Parallele lag jeboch 400 Meter ober 520 Schritt vom Schloffe entfernt und eine Berlegung ber Batterien in biefelbe hatte biefen baber feinen größeren Schut gemahrt. Wenn ce ferner im Terte beißt, bag bas Schloffeuer um fo weniger gefabrlich gewesen, je mehr es bohrent geworben, fo fann man auch bies nicht gus geben; benn gegen Biele von großer Tiefe gegen Truppenmaffen wunscht man fich mohl einen niebrig bestreichenben Schuß, gegen eine Batterie aber burfte ber Bohrichus gerate am munichenswertheften fein, weil man boch nur auf nbe erften Unichlag rechnen fann und jeben Schuß ale verloren betrachten muß, ber vor ober hinter ber Batterie aufschlägt; wie benn auch gerabe bie Bohrichuffe ber Batterien am gefährlichften fint, ba bie obere innere Rante ber Bruftwehr von folden Gefchoffen am leichteften burchbrungen und Befcube und Bettungen von ihnen am ficherften gerftort werben. Trifft man bafur auch feltener und muß man auch langere Beit haben, um fich einguichiegen, fo bebt bies bie größere Birffamfeit ber Treffer gur Benuge auf und ber Zeitverluft fann nicht in Unfchlag fommen, ba eine Belagerungs batterie tein bewegliches Biel ift. Je naber ferner bie Frangofen ihre Bat terien bem Schloffe rudten, befto gerftorenber murbe bie Birfung bes feinb lichen Burffeuers; bas Schlog mar fo hoch und bie Entfernung bis gur 2. Parallele fo gering, bag ber nieberfteigenbe 2ft ber Bombenbahn bei gwedmaßiger Elevation febr fteil ausfallen und bie Befchoffe faft unter rechten Binfeln bie Batterien, Beichuge und Bettungen treffen mußten. Dies mar unter anbern auch bei Burgos ber Fall und bie Englander hatten bie fchnelle Berftorung ihrer am Fuße bes Schloffes erbauten Batterien nur ber eminenten Birfung bes Bohrfeuere vom Schloffe jugufdreiben. Ronnten bie Frangofen

alfo bie Batterien por Leriba nicht fo weit vorruden, bag fie bem Schloß. feuer gang und gar entzogen murben, und bas mar wegen ber Lage ber Ungriffefront gang unmöglich, fo hatten fie burch ihre Berlegung in bie zweite Barallele nur ihre Berftorung ben Spaniern erleichtert, weshalb benn bie Ungabe bes Tertes, bag bie 2. Parallele bes größeren Schupes ber vorzulegenben Batterien megen (mas übrigens auch nicht gefchah) erbaut fei, wohl auf einem Brethum beruhen muß, ben entweber ber Autor ober ber Ueberfeger (bie beibe feine Artilleriften maren) begangen hat. Aber ber andere angeführte Grund last fich boren: "bag man bie 2. Barallele baute, um fich mehr ben Buneten zu nahern, wo Breiche gelegt wurde;" nur hatte ber Autor ober Ueberfeter fich bestimmter ausbruden und fagen muffen : um fie mit Infanteriften ju befegen, welche bie fpanifche Beichugbebienung tobten, vorzüglich aber bir Aufraumung ber Breiche verhuten follten, und um gebedte, ber Breiche nabe liegende Sammelplage fur bie Sturmfolonnen ju haben. Das ift fur bas Belingen bes Sturme allerbinge eine Sauptbebingung, und beshalb mar bie Unlage ber 2. Barallele febr ju loben und bie Belagerungsgeschichte aller Beiten ift reich an Beispielen, welche biefe Behauptungen rechtfertigen.

So gelangen vor Babajoz bie Sturme auf bie Bresche im Fort Christoval vorzüglich beshalb nicht, weil die Laufgraben nicht weit genug vorgetrieben waren und kein Infanterie - ober Kartatschseuer bas Aufraumen der Bresche verhindert hatte, weshalb die sturmenden Englander zwei Mal eine steil escarpirte Bresche fanden, und baher mit vielem Berluste zurückgehen mußten.

Bor Sagunt gelang ber erfte Sturm der Franzosen nicht, weil fie unterslaffen hatten, einen gebeckten Waffenplat in die Rabe ber Bresche vorzustreiben; die Stürmenden mußten im ftarkften, seindlichen Feuer eine große Strede ungedeckt zurucklegen, dabei noch bergan laufen, kamen en deroute und außer Athem an und hatten in dem Augenblicke keine Krafte mehr, wo sie berselben am nothwendigsten bedurft hatten.

Bor Babajoz war in ber britten Belagerung die Parallele, aus ber bie Stürmenden vorbrachen, mehr als 700 Schritt von den Breichen entfernt; da es Racht war, verirrten sich die Sturmfolonnen auf dem weiten Marsche, etstiegen eine alte Contregarde statt des Hauptwalls und fanden zu Tausenden den Tod, während die Festung auf zwei andern Puncten durch Leiterersteigung genommen wurde, obgleich die Artillerie drei practicable Breichen gelegt hatte, die aber versehlt wurden, weil der Weg bis zu denselben zu groß gewesen und fein gedeckter Sammelplat für die Sturmfolonnen vorgeschoben war.

Die Morfer, welche vor Lerida gebraucht wurden, waren fammtlich achts zöllige; hatten die Franzosen fleinere Kaliber gehabt, so waren diese von großem Bortheil gewesen; da fie in der zweiten Parallele und in den Grochets der Communisationen sehr vortheilhaft zu placiren waren; außer der Angriffsfront hatte auch die nebenliegende Front des Avancées Carmen mit Erfolg beworsen werden können, weil die Entsernung und Ausbehnung der Ziele sehr

Depot weit hinter bem Kreugberge und somit jenfeits ber Grengen bes Plans ju fuchen ift.

Bor Antwerpen, wo alles recht schulmäßig betrieben wurde und neben ben Parallelen auch die Depots lange im Boraus auf den Planen in Paris bestimmt waren, lag das Hauptbepot hinter der Mitte des Angriffs, abn über eine Stunde entsernt, bann hinter jedem Flügel ein Zwischendepot, ema 3500 Schritt entsernt und durch das Terrain gedeckt, und beide Flügeldepots communicirten auf verschiedenen Wegen mit den Angriffsarbeiten.

Das Berfahren bei Eröffnung ber 1. Parallele hinsichtlich ber Aufstellung ber Posten und ber Bebedungstruppen vor ben Arbeitern, ber Seitentrupps zur Flankenbedung und ber Postirung einer angemessenen Reserve hinter ber Mitte war zweckmäßig, ba bie Arbeiter hierdurch gegen jede Ueberraschung gesichert wurden. Die Angabe, wo die Arbeiter, welche bewaffnete Soldaten waren, ihre Gewehre gelassen, sehlt, obwohl sie um so wünschenswerther gewesen, als es eine Streitfrage ist, ob es besser sei, die Gewehre an das Revers des Laufgrabens zu legen oder sie über der Schulter zu tragen.

Bei Antwerpen war bas lettere ber Fall und man hat nicht gehört — was man boch glauben follte — baß es bie Arbeiter genirt hat. Bei bieser Belagerung wurden die Bedeckungstruppen ungefähr in berselben Art aufgestellt als bei Leriba, nur mit dem Unterschiede, daß hinter der Mitte und hinter jedem Flügel eine geschlossene Reserve stand, was wohl durch die große Ausbehnung und die Rahe der 1. Parallele veranlaßt gewesen sein mag. Durch eine recht unzweckmäßige Placirung der Bedeckungstruppen zeichnen sich die englisch spanischen Belagerungen aus; fast immer gelangen die Ausfälle und in der Regel fam die Bedeckung heran, wenn der Ausfall bereits mit dem besten Erfolg gefrönt war.

Die Entfernung ber 1. Parallele betrug nur 350 Schritt, was in jeber Beziehung und namentlich in artilleristischer nicht genug gelobt werden fann, hier aber noch um so mehr Anerkennung verdient, als die Franzosen jeden Augenblid einen frästigen Ausfall der Spanier erwarten mußten, welchen seit langer Zeit die Anwesenheit der ersteren vor der Festung befannt war, und benen es bei der starken Besahung nicht schwer fallen konnte, die Arbeit zu unterbrechen oder ganz zu zerstören und so dem Belagerer empfindliche Berluste beizubringen. Sie rührten sich aber nicht, schossen schlecht — was man jedoch eher verzeihen kann, da auch gute Artilleristen bei Nacht schlecht schießen — und die Franzosen brachten bis Tagesanbruch mit ganz unerheblichem Berlust die Parallele zu Stande.

Die Direction ber Parallele war gut; fie umfaßte in gleichem Abstande bie angegriffene Front; beibe Flügel aber waren unbeschüßt und entbehrm selbst jeber Anlehnung; feine Flügelredoute war vorhanden und fein Emplacement für Felbgeschüße angelegt; die Flügel schwebten vollständig in der schaffenheit bes Mauerwerks, weshalb man benn auch von ber Bemerkung, baß am 7. und 12. Mai jedes Geschüß täglich 100 Schuß that, und am Abend bes zweiten Tages die Breschen practicabel waren, Behuss Beurtheilung bes artilleristischen Bersahrens keinen Gebrauch machen kann. Nur so viet geht baraus hervor, baß man nicht langsam Bresche schoß und es ben Artilleristen alle Ehre machte, von Morgens 9-Uhr bis gegen Abend 100 Schuß, also wenigstens in 4 Minuten einen, und dabei im seindlichen Feuer, gethan zu haben. Wenn man aber zwei Tage gebraucht und wenigstens 1200 Kugeln verschoß, so möchte baburch die Behauptung, daß die Entsernung von 350 Schritt für 16 Pfünder etwas groß war, gerechtsertigt werden, übrigens aber auch der Ersahrungssaß: daß man auch mit mittleren Calibern statt mit schwereren zum Ziele kommt, wenn man nur Zeit und Mittel hat, verhältnißmäßig länger und schneller zu schießen, hierin seine Bestätizgung sinden.

Daß man wirklich im Stande ift, auf gewöhnlichen Breschentfernungen mit langen 24 Pfündern in 8 bis 9 Stunden in Mauern von mittlerer Besichaffenheit eine Bresche zu Stande zu bringen, beweift die Erfahrung bei ber Belagerung von Antwerpen.

Rr. IV. von 2 16 Pfündern, und 2 6zölligen haubigen war eine Enfilir und Demontir Batterie.

Ihre Lage und Entfernung waren gut, und die vereinten Zwede in biesen Beziehungen nicht besser zu erreichen; die Armirung einer Demontir Batterie mit 2 Geschügen erscheint zwar gering und entspricht nicht dem allgemeinen Grundsaße, daß man in derselben eine gleiche Zahl von Geschüßen der seindlichen Linie entgegenstellen musse, was hier bei der reichslichen Ausrüftung der Festung gewiß nicht der Fall war; indessen muß man sich erinnern, daß 10 Kanonen schon anderwärts placirt, einige davon demonstrt, und überhaupt nur 15 vorhanden waren.

Mit nur 2 Haubigen zu enfiliren, ist aber sehr auffallend und wenn, wie anzunehmen ist, die Feldhaubigen vom Blokabecorps zur Hand waren, so hätte man gewiß wohl gethan, ein Baar davon in dieser Batterie zu verswenden. Sie waren sicher hier zweckmäßiger angebracht, als auf jenem entstenten Puncte vor dem Neuthor, wo man von zweien dieser Feldhaubigen zur Unterstüßung des Angriffs feinen sonderlich guten Gebrauch machte und auch bald mit ihnen wieder abzog. Daß man aus einer und derselben Batterie gleichzeitig demontirte und enstlirte, ist zwar nichts Merkwürdiges, aber wenn es die Umstände (und namentlich die Größe des ausspringenden Bintels des seindlichen Berks) gestatten, stets zu empsehlen. In den Belagerungen der Franzosen sindet man dieses Berkahren häusig wieder.

Rr. V. von 4 Szölligen Mörfern,

Rr. VI. von 2 Saubigen jum Enfiliren,

Enben ber Barallele und fam erft nach vielen Tagen ba an, wo man in ber erften ober zweiten Racht hatte fein tonnen und muffen. Bei ber Ausbehnung bes Angriffs auf bem linten Ufer verbient bie zwedmäßige Benugung eines troden gelegten Ranals gur Parallele eine lobenbe Ermahnung. Es ift übrigens bas fucceffive Berlangern ber Barallelen in ber Belagerungegefchichte ber Frangofen nichte Renes; bas merfwurbigfte Beifpiel ber Urt liefert bie Be lagerung von Bergen op Boom, wo man aus bem Tagebuche auf rech ergopliche Beife erfieht, wie bie erften Barallelen taglich und bis jum Schluf ber Belagerung um ein Studlein gur Rechten und gur Linken verlangert unt bie Ricofchettbatterien in biefe Berlangerungen ju guter lett erbaut wurden womit man bod in ber Regel angufangen pflegt. Wenn man bies nun aud bei Bergen op Boom verzeiht, wo ber Ricofchettichus noch etwas Reues mar fo barf man biefe Rachficht boch nicht auf bie im Jahre 1810 geführte Be lagerung von Leriba ausbehnen. Much haben fich bie Frangofen wohl gehutet es bei ben fpatern fpanifchen Belagerungen ju wiederholen, weshalb et icheint, ale ob fie bei Leriba ibre Schule burchgemacht batten.

Der Batteriebau bauerte fehr lange; erft acht Tage nach Eröffnung bei erften Barallele begannen bie Batterien ifr Feuer, obgleich auf unbegreiflich Beife ber Bau burch fein feinbliches Feuer gestort wurde; acht Tage hatter alfo bie Spanier bie vollftanbigfte Duge, um ben Batteriebau ju erichwerer und Bertheibigungemaßregeln auf allen Seiten ju treffen. Dies war nad ben in neuerer Beit jo ziemlich allgemein geltenben Unfichten ein nicht gu rechtfertigenber Fehler, ba man mit Recht bie Beit bes Batteriebaues ale ber ichwächsten Moment ber Belagerung betrachtet, barüber fobalb ale moglid hinweggufommen und bie Artillerie, Dieje Sauptwaffe vor ber Feftung, in ber fürgeften Beit in ichlagfertigen Buftant ju verfegen, ift baber ein uner läßliches Bedurfniß. Deshalb ftellt man auch jest fehr viel Arbeiter bein Batteriebau an und verlangt bafur, bag jebe Batterie - wenn es nich gerabe eine Breich = ober Contrebatterie ift - in einer Racht fertig werbe Doch bie Frangofen benfen anbers ; fie befolgen gerabe ben umgefehrten Grund fat, ftellen bochftens 1/3 bis 1/2 fo viel Arbeiter an, ale wir, und geftatter bafur eine Arbeitegeit von 37 Stunden. Berudfichtigt man, wie billig bie beut noch geltenben reglementarifden Boridriften ber Frangofen, fo muß bat Urtheil über ben langen Batteriebau bei Leriba allerdinge etwas gelinde ausfallen, ju entschuldigen ift aber eine Dauer von 8 Tagen unter feine Umftanden und ber Rritif ift es überhaupt gleich, ob bas Berfaumniß burd Befolgung reglementarifder Boridriften ober burch irgent eine anbere Gad - wenn nur nicht burch Mangel an Arbeitern ober Material und burch feb fcblechtes Better - herbeigeführt ift; fie halt fich an bie Thatfache und mu baber ben langfamen Batteriebau vor Leriba um fo mehr unnachfichtig tabeln als ichon fo lange Beit gwifchen Berennung und Gröffnung ber Laufgraber verftrichen war und es baber boppelte Pflicht gewesen ware, burch moglichs kichleunigte Eröffnung bes Feuers bas erfte, wenn gleich unverschuldete, Belagerungsverfaumniß wieber gut zu machen.

Sammtliche Batterien begannen zu gleicher Zeit ihr Feuer; es wurde als bemontirt, breschirt, ricoschettirt und mit Bomben geworfen, alles zu gleicher Zeit, während wir es vorziehen, unter bem Schupe ber Enfilade und be Bomben und Ricoschettfeuers den Bau unserer hauptbatterien zu Stande m bringen.

Das gleichzeitige Eröffnen bes Feuers aus allen Batterien ift eine franjöfische Manier, bie bei allen ihren Belagerungen wieberkehrt; bas Feuer aus einzelnen Batterien ift bei ihnen verpont und fie schreiben biefer Manier iberall bas balbige Zumschweigenbringen und Zerstören bes Festungsgeschübes zu.

Man muß zugestehen, daß bies unter Umständen durch ein gleichzeitiges Feuer aus sammtlichen Angriffsbatterien gegen eine einzige Front imponirt und dem in der Armirung begriffenen Bertheidiger große Berlegenbeiten bereitet, aber es begreift fich auch, bag bies Imponiren nur bann feine große Birtfamteit außert, wenn man ganz unerwartet mit fo machtigem, conentrifchem Feuer über bie Belagerten herfällt, baß fie außer Faffung tommen und fle also überrascht. Es ift aber einleuchtend, baß bei Leriba, wo man seit 8 Tagen seden Bunct wußte und kannte und wo eine Batterie gebaut wurde, von Ueberraschung nicht mehr bie Rebe sein konnte. Beabsichtigt man also ein gleichzeitiges Feuer aus allen Batterien, so bemuht man fich, fie alle in einer Racht zu vollenden, bringt man jedoch bas nicht fertig und muß man noch mehrere Tage warten, ehe alle Batterien schußfähig find, so ist biefe Magregel und alfo auch bie frangofifche ju verwerfen. Man wende nicht em, bag bie Belagerten über einzelne, bas Feuer beginnenbe Batterien mit aller Gewalt herfallen und fie in Grund und Boben ichiegen, benn biefer Einwand findet burch bie Berudfichtigung der in der Festung vorwaltenden Umftanbe feine Erledigung, ba man nur baran zu benten braucht, wie wenig Befchute auf ben Ballen ohne weitere Borbereitungearbeiten im Stande find, jeben beliebigen Punct auf bem unerwartet gewählten Angriffsfelde zu beichießen, wie wenige über Bant ichießen und wie wenig Rahmlaffeten aufgeftellt find; biefe Borbereitungsarbeiten, ju benen noch hunbert andere gleiche zitig auszuführende und alle bisponiblen Kräfte in Anspurch nehmende Arbeiten fommen, erforbern aber wenigstens 24 Stunden Zeit und es mußte wahrlich boch wunderbar zugehen, wenn in Diefer Zeit nicht abermale neue Belagerungsbatterien in Thatigfeit getreten waren; und mas schabet es benn auch am Ende, wenn einmal eine Batterie zerftort wird, erreicht man boch burch bas fube Feuer Bortheile, Die einem folchen, bem Belagerer in ber Regel taum empfindlichen Berlufte nicht gleichgestellt werben fonnen.

Man wende ferner nicht ein, daß es nicht angehe, die Batterien mit ber 1. Parallele gleichzeitig zu vollenden: dies läßt sich nicht minder leicht

wiberlegen. Die ersten Batterien sind vorzugsweise Burfs und Enfilir batterien; erstere brauchen nicht in ber Parallele zu liegen, können auf jedem beliebigen, Deckung gewährenden Puncte erbaut werden und haben also mit der Parallele nichts gemein; die Enfilirbatterien sind eben so unabhängig von der Parallele und können häusig gar nicht in dieselbe gelegt werden, weil der Character des Enfilirschusses am Ende eine niedrig bestreichende Bahn und deshalb einen bestimmten Abstand, also unter Umständen eine größere Entsternung der Batterie, als die Parallele gewährt, erfordert, um wirksam sein zu können.

Bringt man die Nicoschettbatterien auch nicht in ber ersten Nacht zu Stande, so schadet dies weniger, wenn nur die Ensilade und das Bombenseuer nicht unterdleiben, so ist es nicht schwer, sie alle in der zweiten Nacht sertig zu bringen. Ueberhaupt scheint es fast unausssührbar, die Nicoschettbatterien in der ersten Nacht zu dauen, man kann sie nicht willführlich anlegen, sondern muß ihre Schußlinien genau, also am Tage, bestimmen und die Berlängerung der Wallgänge auf dem freien Felde zu sinden, ist nicht ganz ein sach und geht nicht sonderlich rasch. Außerdem giebt man doch nicht gern den Bortheil auf, sie in der Parallele selbst, also schneller, gedeckter, und mit weniger Leuten zu dauen; sie sind also mehr an die Parallele gebunden und barum wird man sich in der ersten Nacht in der Regel mit den Wurf- und Enstiliebatterien begnügen müssen, am Tage darauf die Ricoschettbatterien ihrer Zahl und Lage nach bestimmen und sie sämmtlich in der zweiten Nacht bauen.

Es icheint hiernach, bag bie Frangofen Unrecht haben, wenn fie bie gleichzeitige Eröffnung bes Feuers aus allen Batterien gur unbedingten Bor fchrift machen und mir finben vor Leriba fogleich eine Beftätigung biefer Um ficht; benn bier maren bie im Centrum gebauten Batterien gewiß weniger ber Berftorung burch bas feindliche Feuer ausgesett gewesen, wenn bie Burf und Enfilirbatterien in ber erften Racht fertig geworben und ber Feind auf ber Front bes Schloffes und ber Unterftabt unaufhorlich, bei Tage und bei Racht, beschäftigt hatten. 3m Speciellen mußten alfo bie Enfilirbatterien IV und VII nebft ben Burfbatterien I und V mit ber Barallele fertig werben, fogleich am anbern Morgen ihr Feuer eröffnen und unter ihrem Schutze bie Sauptbatterien bes Centrums gebaut werben, um fo bie Spanier, bie nad laffig genug waren, gegen bie Erbauung ber 1. Parallele fo viel ale gar nichts zu unternehmen, fur ihre Sorglofigfeit zu ftrafen. Die Frangofen machten es aber umgefehrt; an bas Enfiliren bachten fie ju Unfang gar nicht und gegen bas bominirente Schloß wirfte guerft nur eine Morferbatterie von 4 Beichügen.

Als bie erften 5 Angriffsbatterien nach 12 ftunbigem Feuer zum Schweigen gebracht waren, verging ein Zeitraum von 5 Tagen, ehe fie ihr Feuer wieber eröffneten, in welcher Zeit man bie Batterien ausbefferte, eine Morferbatteite

für 4 Geschütze und eine Enfilirbatterie für 2 haubigen baute und 4 haubien hinter einer naturlichen Dedung jum Bewerfen bes Schloffes placirte. Doch wird man verfucht ja glauben, baß bies Alles felbft nach frangofischem Reglement und mit Berudfichtigung bes Regenwettere in ber Salfte ber Beit hitte geschehen konnen. Aber bie Franzosen bauten und reparirten 5 lange Tage und Rachte, thaten während biefer Zeit keinen Schuß und ließen fich bebei recht orbentlich von allen Seiten beschießen, weshalb man nicht umbin fann, bies als ein großes Berfaumniß zu bezeichnen. Aber wahrscheinlich berichte hier wieber bie Ansicht vor, bas Feuer einzelner Batterien ju vermeiben, ba es sonft fich nicht erklaren läßt, warum die ohne Borbereitung aufgestellten und burch bas Terrain sogar gebedten 4 Haubigen nicht forts während bas Schloß bewarfen, alle Mörfer, bie boch trog ber Reparatur ihrer Bruftwehren wohl feuern konnten, ganz schwiegen und die französische Artillerie ben Spaniern auch nicht bas geringfte hinberniß in ben Weg legte.

Wahrend dieser Zeit waren ihre Ingenieure aber um so thätiger gewesen, hatten die 1. Paralle nach beiden Seiten verlängert, Communisationen vorwärts getrieben, die 2. Parallele auf circa 150 Schritt zu Stande gebracht, dieselbe durch Anwendung von Sandsäden zur Infanterievertheibigung eingrichtet und mit guten Schüßen beseht, welche die spanischen Kanoniere beschießen sollten. Sie beschüßten ihre Angriffsarbeiten also durch Insanterie; die Ingenieure eilten der Artillerie voran, die hinten daute, reparirte und nichts von sich hören ließ und beodachteten so ein Versahren, das damals neu, später und die auf die neueste Zeit aber von ihnen stets wiederholt wurde und am merswürdigsten in der Belagerung von Tortosa hervortrat, wo die Ingenieurs dereits das Glacis couronnirt hatten, während die Artillerie noch immer an ihren Batterien rückwärts daute und noch keinen Schuß gethan batte.

Dies Versahren ist dem unserigen gerade entgegengeset; unsere Ingenieursateiten werden stets unter dem Schuße der Artillerie vorgetrieben und wir halten diesen Schuß für eine der Hauptpslichten der Belagerungsartillerie und lönnen und um so weniger mit dem Versahren der Franzosen einverstanden ersären, wenn wir jene so hoch gerühmten Belagerungen von Tortosa und Larragona lesen und dabei diesen enormen Menschenverlust sehen, der nur dadurch herbeigeführt wurde, daß 8—10 Tage lang, während welcher Zeit die Ingenieurarbeiten das Glacis bedeckten, auch nicht ein Schuß von der Artillerie gefallen war, die Festungsartillerie also ganz ungestört ihr wohl gezieltes Feuer auf Arbeiter und Laufgrabenwache richten, und darin Tausende tödten konnte. Und was war schließlich das Resultat? Die Ingenieure auf dem Glacis konnten nicht weiter, das ungedämpste Festungsseuer gestattete ihnen keinen Schritt vorwärts, weshalb sie die Wirkung der Artillerie abwarten mußten und erst von ihr unterstüßt und durch sie beschüßt zum Ziel

fommen fonnten. Die Menschen waren also umsonft geopfert, aber bas hatte fich mit Ruhm bebedt.

Ueber bie Lage und Bahl ber Belagerungsbatterien im Allgemein in ben vorftebenben Bemerfungen bereits einiges gejagt; wir haben ge baß bie Frangofen bie Enfilirbatterien ju fpat anlegten, bies aber thei mit bem Fehler ber anfänglich ju geringen Musbehnung ber Parallele menhing. Gin Berlegen ber Batterien von ber 1, in bie 2. Barallele nicht ftatt und ware auch ber geringen Entfernung ber 1. Parallele wohl nur fur bie Breichbatterie munichenswerth gewefen; ba man ab Arbeit icheute, fo wurde bies anfängliche Project aufgegeben und ber rechtfertigte biefen Entichluß, ba bie 16 Bfunder auch auf 350 Schrit vollftanbig gangbare Breiche ju Stanbe brachten. Wenn es aber im heißt, bag man bie 2. Barallele anlegte, um bie Breich = und Den batterie bem Teuer bes Schloffes ju entziehen, fo beruht bies wohl auf Brithume. Das Schloß mar nämlich 220 Ruß boch und eine graphische ftellung biefes Bobenverhaltniffes zeigt, bag bie Batterien bis auf 450 ober 187 Schritt bem Fuße bes Schloffes hatten genahert werben muffer bem birecten Reuer beffelben entzogen zu fein; Die 2. Barallele lag 400 Deter ober 520 Schritt vom Schloffe entfernt und eine Berlegun Batterien in biefelbe batte biefen baber feinen größeren Schut gemabrt. es ferner im Terte beißt, bag bas Schloffeuer um fo weniger gefi gewesen, je mehr es bohrent geworben, fo fann man auch bies nic geben; benn gegen Biele von großer Tiefe gegen Truppenmaffen wunich fich wohl einen niebrig bestreichenben Schuß, gegen eine Batterie aber ber Bohrichus gerate am munichenswertheften fein, weil man boch m nbe erften Unichlag rechnen fann und jeben Schuß ale verloren betr muß, ber vor ober hinter ber Batterie aufschlägt; wie benn auch gera Bohrichuffe ber Batterien am gefährlichften find, ba bie obere innere ber Bruftwehr von folden Geschoffen am leichteften burchbrungen un fcube und Bettungen von ihnen am ficherften zerftort werben. Eriffi bafur auch feltener und muß man auch langere Beit haben, um fich fchießen, fo bebt bies bie großere Birffamfeit ber Treffer gur Benug und ber Zeitverluft fann nicht in Unschlag fommen, ba eine Belager batterie fein bewegliches Biel ift. Je naber ferner bie Frangofen ihre terien bem Schloffe rudten, befto gerftorenber murbe bie Birfung bes lichen Burffeuers; bas Schloß mar fo boch und Die Entfernung bi 2. Parallele fo gering, bag ber nieberfteigenbe Aft ber Bombenbahn bei maßiger Elevation febr fteil ausfallen und bie Befchoffe faft unter i Binfeln bie Batterien, Befchube und Betrungen treffen mußten. Dies unter andern auch bei Burgos ber Fall und bie Englander hatten bie fi Berftorung ihrer am Fuße bes Schloffes erbauten Batterien nur ber emit Birfung bes Bohrfeuere vom Schloffe jugufdreiben. Ronnten bie Fra

alfo bie Batterien vor Leriba nicht fo weit vorruden, bag fie bem Schloßfener gang und gar entzogen murben, und bas war wegen ber Lage ber Angriffsfront ganz unmöglich, so hatten fie burch ihre Berlegung in bie zweite Barallele nur ihre Berftorung ben Spaniern erleichtert, weshalb benn bie Angabe bes Tertes, baß bie 2. Parallele bes größeren Schutes ber vorzulegenden Batterien wegen (mas übrigens auch nicht geschah) erbaut sei, wohl auf einem Irrthum beruhen muß, ben entweber ber Autor ober ber Ueberfeter (bie beibe keine Artilleristen waren) begangen hat. Aber ber andere angeführte Grund läßt fich hören: "baß man bie 2. Parallele baute, um fich mehr ben Buncten ju nahern, wo Brefche gelegt wurbe;" nur hatte ber Autor ober Ueberfeter fich bestimmter ausbruden und fagen muffen: um fie mit Infanteriften ju befegen, welche bie fpanische Beschütbebienung tobten, vorzüglich aber bie Aufraumung ber Breiche verhuten follten, und um gebedte, ber Breiche nahe liegende Sammelplate für bie Sturmkolonnen zu haben. Das ift für bas Gelingen bee Sturme allerbinge eine hauptbebingung, und beehalb mar bie Anlage ber 2. Barallele fehr zu loben und bie Belagerungsgeschichte aller Beiten ift reich an Beispielen, welche biese Behauptungen rechtsertigen.

So gelangen vor Babajoz die Sturme auf die Brefche im Fort Christoval vorzüglich beshalb nicht, weil die Laufgraben nicht weit genug vorgetrieben waren und fein Infanterie - ober Kartatschfeuer das Aufraumen der Bresche verhindert hatte, weshalb die sturmenden Englander zwei Mal eine steil ekcarpirte Bresche fanden, und daher mit vielem Verluste zurückgehen mußten.

Bor Sagunt gelang ber erfte Sturm ber Franzosen nicht, weil fie unterslaffen hatten, einen gebeckten Waffenplat in die Rabe ber Bresche vorzusteiben; die Sturmenben mußten im ftarkften, seinblichen Feuer eine große Strede ungebeckt zurucklegen, dabei noch bergan laufen, kamen en deroute und außer Athem an und hatten in dem Augenblicke keine Krafte mehr, wo ste berselben am nothwendigsten bedurft hatten.

Bor Badajoz war in der dritten Belagerung die Parallele, aus der die Stürmenden vordrachen, mehr als 7(10) Schritt von den Breichen entfernt; da es Racht war, verirrten sich die Sturmfolonnen auf dem weiten Marsche, erstiegen eine alte Contregarde statt des Hauptwalls und fanden zu Tausenden den Tod, während die Festung auf zwei andern Puncten durch Leiterersteigung genommen wurde, obgleich die Artillerie drei practicable Breschen gelegt hatte, die aber versehlt wurden, weil der Weg die zu denselben zu groß gewesen und kein gedeckter Sammelplat für die Sturmfolonnen vorgeschoben war.

Die Mörser, welche vor Lerida gebraucht wurden, waren sammtlich achtzöllige; hatten die Franzosen kleinere Raliber gehabt, so waren diese von großem Bortheil gewesen; da sie in der zweiten Parallele und in den Crochets der Communisationen sehr vortheilhaft zu placiren waren; außer der Angriffsfront hatte auch die nebenliegende Front des Avancée-Carmen mit Erfolg beworfen werden können, weil die Entsernung und Ausdehnung der Ziele sehr gunftig und Batterien, ja felbst Bettungen nicht erforderlich waren. Währe wir unsern Belagerungsparc reichlich mit kleinen Mörsern dotiren, — alle 30 7 pfündige — die sich, wo sie vorhanden gewesen, als sehr zwedmäß erwiesen haben, ist es bemerkenswerth, daß die Franzosen in allen ihren Lagerungen bavon keinen Gebrauch machten, wenigstens ihrer nirgends wähnt wird; wogegen sie großen Werth auf ein beständig genährtes Infanter seuer legten, das häusig das Geschüßseuer vertreten mußte. Zedenfalls schei eine den Umständen angemessen Bereinigung des Schüßenseuers mit der Awendung von Hohlgeschossen aus kleinen Mörsern sehr empsehlenswerth, die Ausstellung der lesteren, selbst in großer Zahl, nebst ihrer Versorgu mit Munition keine großen Schwierigkeiten hat.

In ben Belagerungen von 1815 wurden bie 7pfündigen Morfer zwanzigen in ber Parallele aufgestellt, die Geschoffe in Rinnen gelegt, die a bem Banket bes Laufgrabens ausgehöhlt waren und die Pulverladung Tonnen aufbewahrt, die in die Boschung des Laufgraben Bankets eing graben und mit Bohlen 2c. bebeckt waren.

Die zwecknäßige ober unvortheilhafte Lage ber einzelnen Batterien Speciellen läßt fich nur nach bem Plane beurtheilen; boch ift bie schwer, und jedes auf die bloße Ansicht ber Zeichnung gegründete Urth wurde faum zu rechtfertigen sein. Wenn es auch scheint, als ob biese of jene Batterie bei richtiger Benuhung bes Terrains hatte vortheilhafter aus legt sein können, so sehlen boch alle Angaben ber Höhenverhaltnisse für ibenuhten Terrainpartien, und man thut am besten anzunehmen, daß die Plagerer an Ort und Stelle die beste Gelegenheit gehabt haben, die vorthe haftesten Anlagepuncte für die Batterien zu ermitteln. Diese waren folgend

Nr. I. von 4 8zölligen Mörsern am Ende bes rechten Flügels t Parallele gegen bas Schloß bestimmt, war sehr nothwendig und wurde ga richtig zuerst gebaut, hatte aber noch zweckmäßiger in der Berlängerung böstlichen Schloßfront gelegen, wo man sie, ganz unabhängig von der Prallele, durch das Terrain gedeckt, erbauen konnte und nur gegen Aussalsschen mußte.

Rr. II. von 4 langen 12 Pfündern, eine Demontirbatterie gegen trechte Face bes Magbalenen Baftions, follte die rechte Schulter beffelben ge trummern ober abkammen, fo bag fie die bamit zusammenhangende Flanke f bie Bertheibigung bes Baftions Carmen unbrauchbar machte, wofür fie ber auch gang zweckmäßig lag.

Nr. III. von 6 16 Pfündern war eine Breschbatterie gegen bie lin Face vom Bastion Carmen.

Die Entfernung von 350 Schritt scheint für 16 Pfünder allerdings etwigroß, dieser Abstand wird jedoch durch den Umstand gerechtsertigt, daß med ben Fuß der Mauer von hier aus sehen konnte. Man vermißt leider au Angaben über die Größe des Breschselbes, so wie über die Dicke und B

haffenheit bes Mauerwerks, weshalb man benn auch von ber Bemerkung, is am 7. und 12. Mai jedes Geschütz täglich 100 Schuß that, und am bend des zweiten Tages die Breschen practicabel waren, Behuss Beurtheismg des artilleristischen Versahrens keinen Gebrauch machen kann. Rur so iel geht daraus hervor, daß man nicht langsam Bresche schos und es den rtilleristen alle Ehre machte, von Morgens 9 Uhr dis gegen Abend 100 ichus, also wenigstens in 4 Minuten einen, und dabei im seinblichen Feuer, nhan zu haben. Wenn man aber zwei Tage gebraucht und wenigstens 200 Rugeln verschos, so möchte daburch die Behauptung, daß die Entsermg von 350 Schritt für 16 Pfünder etwas groß war, gerechtsersitzt werden, brigens aber auch der Ersahrungssah: daß man auch mit mittleren Calibern att mit schwereren zum Ziele kommt, wenn man nur Zeit und Mittel af, verhältnißmäßig länger und schneller zu schießen, hierin seine Bestätismg sinden.

Das man wirklich im Stande ift, auf gewöhnlichen Breschentfernungen it langen 24 Pfündern in 8 bis 9 Stunden in Mauern von mittlerer Beshaffenheit eine Bresche zu Stande zu bringen, beweist die Erfahrung bei der elagerung von Antwerpen.

Rr. IV. von 2 16 Pfündern. und 2 6 zölligen Saubigen war eine nfilir und Demontir Batterie.

Ihre Lage und Entfernung waren gut, und bie vereinten 3wede in iesen beiden Beziehungen nicht besser zu erreichen; die Armirung einer emontir Batterie mit 2 Geschützen erscheint zwar gering und entspricht nicht mallgemeinen Grundsabe, daß man in derselben eine gleiche Zahl von leschützen der seinblichen Linie entgegenstellen musse, was hier bei der reichsen Ausrustung der Festung gewiß nicht der Fall war; indessen muß man h erinnern, daß 10 Kanonen schon anderwärts placirt, einige davon demonst, und überhaupt nur 15 vorhanden waren.

Mit nur 2 Haubigen zu enfiliren, ist aber sehr auffallend und wenn, ie anzunehmen ist, die Feldhaubigen vom Blokadecorps zur Hand waren, batte man gewiß wohl gethan, ein Paar bavon in dieser Batterie zu versenden. Sie waren sicher hier zweckmäßiger angebracht, als auf jenem entsmten Puncte vor dem Reuthor, wo man von zweien dieser Feldhaubigen ur Unterstützung des Angrisse keinen sonderlich guten Gebrauch machte und uch dald mit ihnen wieder abzog. Daß man aus einer und derselben latterie gleichzeitig demontirte und enfilirte, ist zwar nichts Merkwürdiges, der wenn es die Umstände (und namentlich die Größe des ausspringenden Binkels des seindlichen Werks) gestatten, stets zu empsehlen. In den Besygerungen der Franzosen sindet man dieses Versahren häusig wieder.

Rr. V. von 4 8golligen Mörfern,

Rr. VI. von 2 Saubigen jum Enfiliren,

Rr. VII. von 4 haubigen jum Bewerfen bes Schloffes, geben zu feiner Bemerkung Beranlaffung.

Rr. VIII. von einem 8 Pfunder und einer Saubige mar gegen bi

gefduge auf ber Brude bestimmt.

Die Zusammenstellung ber Geschütze ist schon seltsam; bemnach aber ihre Zahl zu gering, um die spanischen zu vertreiben ober die einzuschießen, weshalb sie es auch nicht fertig brachten, und der Brü erst im Augenblic des Sturms der Breschen mit stürmender Hand gen wurde. Wollte man den Batteriebau in dem, wie es scheint, weichen auf dem linken User vermeiden, so hätte die Ausstellung von mehrerer geschützen auf Banken in der Parallele, von denen sie nach Ersordernist gezogen werden konnten, vollkommen genügt.

Auf die große Menschenmenge, die auf zweckmäßige Weise ins manoeuvrirt wurde, war das Wurffeuer von großem Effect. Dies die Nüplichkeit desselben gegen dergleichen kleine und mit starker Besat versehene Werke, wenn nicht bombensichere Räume in Menge vorhande es hat nicht blos die unmittelbare Wirkung, sondern auch die mittelb das moralische Element, und in letzterer Beziehung den Franzosen vor die besten Dienste gethan. Nicht minder zu seinem Bortheile sprechenlspiele liefern die freilich unter andern Berhältnissen unternommenen rungen der französischen Festungen im Jahre 1815, wo das Wurffwirklich großartigem Style zur Anwendung kam, die Einnahme der herbeisührte und alles Breschelegen unnöthig machte.

Der Entschluß zur Wegnahme bes Hornwerks und ber Redouter und San Fernando auf dem Plateau Garden wird durch die ange Gründe vollfommen gerechtfertigt und ist, so wie die Art der Aussi zu loben. Die schon zu Anfange der Belagerung gegen beide Redout suchte Unternehmung schlug sehl, weil man die zum Sturm bestimmten I weder mit Leitern und Geräthen zum Aufräumen der Hindernisse v noch ihnen Arbeiter-Abtheilungen zu letterem Zwecke beigegeben hatte. Mal versuhr man zweckmäßiger; die Sturmfolonnen waren stärfer, Auchtheilungen marschirten an der Spige und der Sturm gelang.

Auch ber Sturm ber Breschen zeichnet sich burch zweitmäßige nungen, richtiges Ineinandergreifen und herzhafte Aussührung aus Kolonnen stürmten und eine Reserve stand unter persönlicher Führu Obergenerals im Centrum der Belagerungsarbeiten zur augenblidlichen stühung und zum Nachdringen bereit. Daß der Sturm auf den Brugleichzeitig angeordnet, pünktlich ausgeführt und die Spanier dadurch zeitig in Front und Flanke gedrängt wurden, trug nicht wenig zum lichen Ausgange der Unternehmung bei.

Die Belagerungsgeschichte ift nicht burftig an Beispielen, wo weniger aus Mangel an Tapferfeit ber Truppen, ale aus fehlerhaft

ordnungen miggludten; por Allem find ftarte Rolonnen, an ber Spipe entichloffene Leute mit Gerathen jum Aufraumen ber Sinberniffe, geführt burch Officiere, die alle Communifationen und Bege fennen, und eine tuchtige Referve Sauptbebingniffe fur bas Belingen bes Sturms. Dit vereinzelten und schwachen Abtheilungen fturmen — wie es auf so merkwurdige Beise bie Englander vor Burgos thaten - ift fehlerhaft; die erfte gurudgefchlagene Abtheilung entmuthigt bie folgende; biefe läßt vielleicht auch bie Salfte ihrer leute auf dem Blate, und die Gefühle ber britten, die bas unfehlbare Schickjal ihrer Borganger vor Augen hat, fann man fich benten. In ftarfen Rolonnen ermuthigt bagegen einer ben anbern, bas Gefühl ber Rraft und Starte führt fie vorwärts, unt ber etwaige augenblidliche größere Menschenverluft darf bei ber Borausficht bes fichern Gelingens nicht in Unschlag fommen, sowie nicht als Argument zur Berwerfung bes Sturmens mit ftarten Rolonnen bienen, ba es - abgesehen von ber Bahricheinlichkeit bes Belingens überbaupt - noch fehr zweifelhaft ift, ob man bei mehrfach wieberholten Sturmen mit schwachen Abtheilungen nicht eben so viel verlieren wurbe.

II. Die Bertheibigung. Von ber Vertheibigung ift nicht viel rühmliches zu fagen, was um fo mehr hervorgehoben werden muß, als es an
Streitmitteln feiner Art fehlte, die Werke des Schlosses und der Stadt im
guten Stande waren, die Besatung nicht überrascht wurde und vom Feuer
der Franzosen lange genug verschont blieb, um, was zur guten Vertheidigung
mwa noch fehlte, vollenden zu können. Das Tadelnswerthe dagegen wird.
lich etwa in folgenden Puncten zusammensassen lassen:

Der Gouverneur gestattete einer Menge Bauern aus ber Umgegend Ginlaß in die Festung, burdete sich baburch viel unruhige Köpfe und unnuge Brodeffer auf, und konnte spater, als die Franzosen ihre Belagerungsanstalten gegen bas moralische Element ber großen Anzahl eingeschlossener und eraltirter Renschen richteten, ihrer nicht-mehr herr werben.

Das für die Festung so hoch wichtige Plateau Garben war vollständig vernachlässigt. Schon bei ber ersten Unternehmung der Franzosen gegen die beiden Redouten wurden sie über den Mangel einer angemessenen Besatung, Bewassnung und Grabenvertheidigung belehrt; nichts desto weniger blied Ales beim Alten, und als die Franzosen zum zweiten Mal den Sturm verssuchten, fanden sich dieselben Mängel, ja sogar eine alte, nicht ausgebesserte Bresche im Hornwert, so daß unter solchen Umständen und bei der überhaupt wenig rühmlichen Vertheidigung die Franzosen wenig Mühe anzuwenden brauchten, sich in einer Nacht in den Besit des ganzen Plateaus zu sesen.

Die saumseligen Spanier fühlten bie Größe bes Berluftes und schickten sich an, um jeden Preis bas Plateau wieder zu erobern, als auf einem andem Buncte bas Schickfal Leriba's entschieden wurde.

Die Spanier zogen beim ersten Andrange ber Franzosen ihre Außens posten in die Festung zurud, statt sie, wenn sie zu schwach waren, zu vers Britze, Schlachten unt Belagerungen.

stärfen und Alles aufzubieten, von ben Unternehmungen bes Feindes augen blicklich Kenntniß zu erhalten, wodurch es ben Franzosen möglich wurde, bi Festung in aller Ruhe zu recognoseiren, die Puncte für die Anlage be Belagerungsarbeiten an Ort und Stelle zu bestimmen und nur diesem Fehle der Spanier die Möglichfeit verdanken, die erste Parallele auf eine so unge mein geringe Entsernung und unentbeckt zu eröffnen. Daß die Spanier späte Leuchtsugeln warsen und einige Kartätschschüsse thaten, konnte das Bersäumminicht wieder gut machen; denn Leuchtsugeln reichen kaum hin, den Pumerkenndar zu machen, wo gearbeitet wird, wenn man die allgemeine Lage des selben schon weiß, und Kartätschseuer bei Nacht hat noch nie die Parallelen eröffnung verhindert; ob aber überhaupt gearbeitet wird, das können nu Patrouillen entdecken, die das ganze Terrain um die Festung steißig recognoseiren und von Allem sosort Meldung machen. Die Spanier verstießen als gegen eine der wichtigsten Bertheidigungsregeln und mußten den Fehle theuer büßen.

Selbst als die Spanier die Eröffnung der 1. Parallele erfahren hatte unternahmen sie noch nicht das Geringste gegen dieselbe, und die Franzose setzen die Bervollständigung und Berlängerung derselben, den Batterieben sowie die Ueberführung des Angriffs auf das linke Ufer in aller Ruhe for da jene 5 Tage lang nicht aus den Thoren kamen und ruhig zusahen, witäglich neue Arbeiten zu ihrem Berderben ausgeführt wurden.

Ueber bie Bulaffigfeit von Ausfallen ift viel geschrieben und biepuni worben; große Quefalle auf große Entfernungen will man nur angemeffe finben, wenn bie Garnifon verhaltnigmäßig und außergewöhnlich ftarf if um ben Ausfall mit ben Operationen einer naben Entfagarmee in Berbin bung zu bringen, Die Sicherftellung einer bebeutenben Bufuhr fur Die Beffin nothig ift, eine Ausfouragirung ber umliegenben Dorfer beabsichtigt wirt ober ber Feind fur begangene grobe Fehler in ber Ginichliegung bestraft mer ben foll; fleine Ausfalle werben fur ichwache Garnijonen gegen bie nicht ; entfernten Belagerungearbeiten auch in ber erften Beriobe und unter alle Umftanben gegen bie feinblichen Arbeiten auf bem Glacis, Die Graben Des cente ic. angerathen. Lagt fich nun auch weber bas eine noch bas anber unmittelbar auf ben vorliegenben Fall anwenben, fo war bie Befagung Beriba' body feineswege ichwach, die Entfernung ber I. Barallele fo nahe, und be Schut ber Blugel burch bie Frangofen fo vernachläffigt, bag es ficher be Spaniern gelungen fein wurde, burch mehrfache Ausfälle in ben erften Rachte ben Fortgang ber feindlichen Arbeiten febr gu verzogern. Statt beffen martete fie fo lange, bie bie Frangofen in moglichfter Gicherheit waren und eine großen Theil ihrer anfänglichen Fehler wieber gut gemacht hatten; ban unternahmen fie endlich nach 5 Tagen ben erften Ausfall, fampften gwa hartnadig, begingen aber wieder ben Fehler, bag fie fur feine Referve obe Unterftubung ber ausgefallenen Truppen geforgt hatten, fo bag biefe, ale fi juridgebrangt wurden, bas Seil in ber Flucht fuchen, mehrere Gefangene juridiaffen mußten und in größter Unordnung nach ber Festung jurudfanten.

Denfelben Sehler wieberholten fie auch bei bem 2. Ausfalle, ber ihnen allen Duth zu ferneren berartigen Unternehmungen nahm und ber lette blieb.

Der Gowerneur beging den großen Mißgriff, daß er nicht eine felbsteindige Bertheidigung des Schloffes einleitete; benn als er einsah, die Stadt nicht mehr halten zu können, mußte er seine ganzen militärischen Kräfte im Schloffe concentriren, ohne daß es nothwendig gewesen wäre, die Bertheidisungsmaßregeln in der Stadt, sowie Abschnitte und Barricaden derfelben ganz aufzugeben, die dann aber eine solche Lage hätten erhalten muffen, daß sie von den Batterien des Schlosses unterftügt worden wären.

Ferner gereicht es bem Gouverneur nicht jum Lobe, baß er ber Eins wohnerschaft einen Zusuchtsort im Schlosse gestattete, wodurch die schnelle Uebergabe herbeigeführt wurde; war er aber nicht im Stande, dem Strome der nach dem Schlosse dringenden Menschenmasse zu widerstehen, so entsprang dies aus einem andern Fehler, nämlich aus dem, daß das Schloss nicht seine tigene Besahung hatte, und die Vertheidiger der Stadt auch zur Vertheidigung des Schlosses bestimmt waren, also eingelassen werden mußten. Er hätte steilich die Stadtvertheidiger ihrem Schickale überlassen mußten, aber den großen Bortheil erreicht, die Franzosen zur förmlichen Belagerung des Schlosses zu nöthigen.

Ebenfo fann auch ber Festungs-Artillerie nicht viel Lob gespendet werben; fie ließ ruhig bie Barallelen und Batterien bauen, machte fich zwar in ber rften Racht burch einige Feuertopfe und Kartatfchichuffe bemerkbar, ließ aber bann 5 Tage lang nichts von fich boren und wartete ten Augenblid ab, mo fie bas Feuer ber inzwischen fertig gewordenen frangofischen Batterien beant Aus Mangel an Munition geschah es nicht, bas bewiesen worten konnte. tie bei ber Uebergabe vorgefundenen Bestande, und ba fich bies Berfahren auch bei anderen Bertheibigungen spanischer Festungen wiederholt, so ift angunehmen, daß es ein Grundfat ber spanischen Artillerie ift, fich nur auf einen Rampf mit den fertigen Batterien einzulaffen, bas Buftanbebringen berfelben aber nicht zu erschweren. Dieser Grundsat ift jeboch fehlerhaft, benn tie Bollenbung ber feinbliden Belagerungbarbeiten ju verzögern, erforbert wenig Munition und verspricht Erfolg und Beitgewinn; bas Berftoren ber fertigen Arbeiten aber gelingt felten, erforbert einen großen Aufwand von Munition und hat felbft im Fall bes Gelingens hochftens bas Refultat, nach einigen Tagen von Reuem bamit anzufangen, Pulver und Geschoffe zu verichießen, alfo Zeit und Rrafte unnug zu verschwenden. Die Befampfung ber feinblichen Batterien, namentlich berjenigen, Die für den Augenblick am gefährlichften find, foll zwar feinesweges als verwerflich hingestellt werben, ihre Berftorung aber ale ben einzigen 3med ber Keftunge-Artillerie zu betrachten, ift nicht ju billigen, benn ber Schaben, ben man ben Belagerern zufügt, wirb von biesen balb ersett und steht mit bem Auswand an Mitteln, ben folche fleine Ziele namentlich auf größere Entfernung erforbern, in gar feinem Berbältniß. Angemessener erscheint es, ben Beginn und den Fortgang der Belagerungsarbeiten, namentlich bes Batteriebaues aus allen Kräften zu erschweren, die fertigen Arbeiten aber in der Regel nicht zu beschießen, sondern von den vollendeten Batterien nur ausnahmsweise die gefährlichsten, und zwar dann mit aller Kraft zu beschäftigen, alle übrigen aber stets zu beschäftigen.

Den Spaniern gelang es zwar, Geschütze zum Schweigen zu bringen und Batterien zu zerstören, ber Schaben wurde aber balb erset und bas Berfäumniß, gegen bie Erbauung ber Batterien und ben Fortgang ber Belagerungsarbeiten auch nichts unternommen zu haben, war nicht wieber auszugleichen.

Der Gebrauch ber Artillerie hat alfo bas Geprage bes gangen Berfahrens in ber Bertheibigung, die feinen Glanzpunft aufzuweisen hat, wohl aber burch Berfaumniffe und Fehler fich auszeichnet.

Die Eroberung von Leriba brachte 133 Geschüße, 1 Million Patronen, 1000 Centner Pulver, 10 Fahnen und eine Menge Magazine in die Gewalt ber Franzosen. Die Belagerungsarmee hatte ungefähr 200 Tobte und 500 Verwundete, sowohl während ber Arbeiten und Stürme, als während ber Gesechte, die vom 12. April bis 14. Mai stattgefunden hatten; ber Verlust ber Besagung bagegen war während ber Belagerung etwa 1200 Mann, die Zahl ber Gesangenen wird auf 7748 Officiere und Soldaten angegeben.

of 10 tion on them, ones wouldn't be engine at a second THE REAL PROPERTY OF SECURITIES AND SPECIAL PROPERTY AND ADDRESS A on the horse, which have been the one of the providing and made the good a med as parameter conversion board as delegated as a many months or thin a little possible in the way way average are not at the content tour Surveyor a could be in Committee of the continued of the contin many that the transfer of the department of the state of the state of the state of be less to the state of the standards of the state of the most made for health the polymonial states a consecution on when were partiety could be an entitlemental property and other, says and the and the second with the second of the second ment manufacture again the rest of small and a contract of the same of the sam distribution of the property o the property of the proposition of the proposition of the property of the prop

to the state of the second state of the second state of the second secon

Die Belagerung von Tortoja im December 1810 und Januar 1811, genommen burch ben General Such et am 2. Januar 1811.

Nachbem General Such et burch bie Einnahme von Leriba und Mequinenza fich im Besit Arragoniens gesichert sah, und mit vieler Muhe bas
ganze zur Belagerung von Tortosa erforberliche Material auf bem Ebro bis
nach Ferta oberhalb ber letztgenannten Festung transportirt war, entschloß er
sich, bie schon so lange Zeit besohlene und projectirte Unternehmung zu beginnen.

Die Beftung Tortofa, 4 Stunden vom Meere entfernt, und 12000 Ginwohner gablent, wird vom Gbro befpult und lebnt fich an eine Bebirgefette an. Sie hat eine baftionirte Enceinte, vor ber ein Theil bas außerfte Enbe ber boben Borfprunge bee Bebirgepaffes von Alba umgiebt, Die fich in ber Stabt felbft enbigen, mabrent ber andere bas Stud ber Gbene abichließt, welches fich ftromauf- und ftromabwarts vom Ruge ber Soben bis jum Flugufer erftredt. Zwifden bem Ebro und einer weftlichen Bebirgefette, alfo auf bem rechten Ufer, breitete fich eine fehr gefegnete, mit ganbhaufern, Dliven-, Maulbeer und Johannisbrobbaumen geschmudte und burch mehr als 600 Bafferraber bemafferte Gbene aus. Die beiben Baftione St. Beter und St. Johann auf ber Gubfeite, find burch eine gemauerte Courtine ohne Erbbebedung, welche ber Salbmond bes Tempele bedt, verbunben. Dann fleigt bie Enceinte auf ein Felfenplateau, auf welchem bie 3 Baftione Santa Crug ober Rreugbaftion, St. Bius und Carmeliter angelegt fint, und geht bierauf bom lettern aus in eine tiefe Schlucht binab bis zu einem fteilen und bominirenben Belfen, auf welchem bas Schloß ober bie Citabelle fteht.

Der Raum, welcher zwischen Schloß und Fluß übrig bleibt, ift burch eine furze Front geschloffen, und die ganze Seite von bem Carmeliterbaftion bis zur Borftabt und zum Ebro hin burch eine andere vorliegende, jedoch nur theilweise mit Erdwällen versehene Enceinte versehen.

Die Zugange zum Schloffe werben burch bie mit ber ersten Enceinte in Berbindung stehenden Werfe (bas Reduit und Vorwerf ber Citadelle) vertheisbigt; außerbem aber hat die Norbseite in dem Hornwerfe, auch Zangenwerf genannt — Las Tenazas — ihren Schut, welches die Hohe jenseits der Borsstadt front und zugleich das Plateau wie die Ebene beherrscht.

Im Erbfolgefrieg hatte ber Herzog von Orleans Tortosa von ber Front ber Bastione Santa Eruz und St. Bius aus genommen, boch war nach ber Belagerung die angegriffene Seite durch die Erbauung eines Forts verstärft, welchem ber Name Orleans geblieben ist. Diese Front besteht aus tiner Lünette, mit einem in den Felsen gehauenen Graben und gedecktem Wege, sowie aus einem unregelmäßigen Werfe auf dem rechten Flügel, welches durch Senfschuffe die Ebene am untern Ebro beherrscht und in den Ruden nimmt. Die Stadt, welche ganz auf dem linken Ebrouser liegt, stand mit dem rechten

burch eine Schiffbrude in Berbindung, die mittelst eines wohl armirten und gegen ben gewaltsamen Angriff gesicherten Brudenkopfes gedeckt war, so daß also diese Bermehrung und ber Zusammenhang der Werke die Eroberung der Festung viel schwieriger machte, als dies im Jahre 1708 der Fall gewesen war.

Am 15. December erschienen bie Franzosen vor ber Festung und schon Tags barauf war bie vollständige Einschließung möglichst eng zu Stande gebracht, alle Communisationen gesperrt, die Truppen, da wo sie dem Feuer ber Festung ausgesetzt waren, durch Schulterwehren und Erdwerfe gedeckt, und die Berbindung beider Ebroufer durch fliegende Brücken gesichert. Dieses lobenswerthe Benehmen machte denn auch allein die so nahe Eröffnung der ersten Parallele möglich, und stellt sich somit hinsichtlich der Kurze der Zeit, die darauf verwandt wurde, den in dieser Beziehung als Muster dassehenden Belagerungen von 1815 würdig an die Seite.

Schon am 18., also 3 Tage nach ber Berennung, fingen bie Belage rungsarbeiten an, und ba jest auch schon der ganze Belagerungspare, sowie alle Materialien von Mequinenza zur Stelle waren, so sann man erseben, wie zweckmäßig alle Anordnungen in dieser Beziehung getroffen und wie vollsommen die oberste Leitung des Ganzen war, die wohl einsah, daß schnelle Eröffnung der Belagerungsarbeiten nur dann von Bortheil ist, wenn es an nichts sehlt und man nicht aus Mangel an diesem oder jenem Material zum Stillstand gezwungen wird.

Im Uebrigen vermißt man jeboch auch hier wieder jede Angabe über bie Art und den Ort der Anlage des Materialiendepots, das wohl, da man auf beiden Ufern des Ebro angriff, am besten hinter der Mitte des Angriffs gelegen hätte, wenn hier das Terrain nicht so offen gewesen; daher man es denn wohl nicht hier, sondern vermuthlich ganz auf dem rechten Flügel hinter den Höhen von Orleans - also sehr weit ab zu suchen hat.

Der Tert gibt zwar an, baß bie Besatung 11,000 Mann ftark war und in ber Festung 182 Geschütze sich besanden, die gleichen Angaben in Bezug auf bas Belagerungscorps sehlen jedoch, so baß man baher außer Stande ist, eine Bergleichung ber beiberseitigen Verhältnisse anzustellen; doch so viel ist gewiß, daß Tortosa mit Allem sehr reichlich botirt war und die Ueber legenheit der Spanier besonders in der Geschützahl lag.

Boben ben Batteriebau begünstigte und bie Werke nicht auf gerater Linie lagen, sonbern ziemlich weit und spis vorsprangen, also leicht umfaßt und babei vom rechten Ufer bes Ebro gut enstillt werden konnten, tagt sich um so weniger etwas einwenden, als hier auch keine vorgeschobenen Werte sich befanden, die etwa den Angriss verzögerten und erschwerten. Ebenso zwed mäßig war es, daß man das Fort Orleans als Borbereitung zum Angris unschädlich zu machen suche, da es bie angegriffene Front bestrich und der

Angeist in Ruden nahm, und zwar beibes in wirksamster Schusweite von ungefähr 625 Schritt. Wit der Parallele ging man von Hause aus merkwürdig nahe — bis auf 200 Schritt — an das Fort heran, was vermuthlich der hohe Felsen begünstigte, und somit ein Fingerzeig für den relativen Rugen bestsigter Höhen und für die Rothwendigkeit einer genauen Recognoseirung sein würde, um solche sich darbietenden Bortheile auch sogleich zu benugen. Außerdem war hier auch noch eine genaue Untersuchung des Bodens erforderslich, um auf den großen Bedarf von Sandsäcken nicht unvordereitet zu sein, was in ähnlichen Fällen immer zu empsehlen sein dürste; durch dieses alles aber ließ man noch immer den Feind in Ungewisheit, ob nicht wieder wie im Successionstriege der Hauptangriff gegen das Kreuz und Piusbastion ausgessührt werden sollte.

Daß man ben Jauptangriff auf Baftion Beter 2 Tage später begann, war vollkommen richtig, ba man in ber Ebene keinen Spatenstich thun konnte, bevor nicht bas bestreichende Fort angegriffen war. Auch hier ging man, unter Begünstigung ber dunkeln und windigen Racht, mit der 1. Parallele bei dem Bastion Peter bis auf 200 Schritt heran, welche bewundernswerthe Kühnheit nur badurch erklärt werden kann, daß die sorglosen Spanier keine vorgeschobenen Posten, ja nicht einmal eine Patrouille außerhalb des gedeckten Beges hatten, der späterhin auch fast gar nicht vertheidigt wurde, und somit den Mangel an Beschigungen in den Wassenpläßen sehr fühlen läßt.

Diefe Rachlässigleit ift unerklärlich und keineswegs baburch zu entschulbigen, baß sie fich früherer Zeiten erinnerten, wo ber Gerzog von Orleans von ber Seite, wo jest bas Fort bieses Namens lag, angegriffen hatte unb glaubten, ber Angriff, ber jest bort stattfand, sei ber Hauptangriff.

Der Scheinaugriff that also gute Wirfung, ba er mit Energie geführt, bie Spanier vollftandig überraschte.

Die erste Barallele lag ferner noch baburch gunftig, baß sie rechts sich an bedende Sohen lehnte und links an den Ebro, ohne jedoch hier vom Brudentopf aus enfilirt zu werben.

Daß ber Brudenbau erst in der 4. Racht ansing, verdient um so mehr einen Tadel, als der Boden, auf dem der wirkliche Angriss und der des Brudensopses geführt wurde, leicht zu bearbeiten war, und nur allein die Batterien auf dem rechten Flügel, welche auf steinigem Boden und oft selbst auf reinem Felsen zu erbauen waren, die meiste Arbeit ersorderten. Obwohl mun der Bau, als er einmal begonnen, mit Eiser betrieben wurde, dauerte er boch noch so lange, daß erst am 29. December, also 9 Tage nach Erössnung der 1. Parallele, die Geschüße ihr Feuer begannen, und die Spanier also noch 9 Tage Zeit hatten, ihre Vertheidigungsanstalten zu tressen. Erwägt man dabei, daß sie hinsichtlich des Hauptangrisss vollständig getäuscht waren und durch die schleunige und nahe Erössnung der Parallele vor Peter so sehr überrascht wurden, so kann man sich nicht enthalten, den Franzosen hierüber

ernste Bormurse zu machen; benn welchen Effect hatte es gemacht, wenn sie Ueberraschung baburch aufs Sochste gesteigert, baß sie mit ber 1. Barallele ein Baar Burse und Enfilir-Batterien beendigt, die am andern Morgen ihr Teuer gegen bie Angriffsfront eröffnet hatten!

Durch biefe Unterlaffungefunde gaben alfo bie Frangofen einen guten Theil ber burch bie treffliche Ginleitung ber Belagerung errungenen Bortbeile freiwillig wieber auf, und ber Grund, ber fie, bie boch in ber Belagerungs funft mabrlich nicht ohne Braris maren, ju biefem Berfahren verleitet haben mag, fann nur ber fein, bag fie mit allen Batterien gugleich anfangen, über rafchen und imponiren wollten. Das ift freilich eine überall geltente Bor fchrift, aber fie ift nur bann mit Bortheil anzuwenden und nur bann fann man fomit überrafchen, wenn man im Stande ift, bas Feuer recht frubgeitig angufangen; vergeht aber wie bier barüber ein Beltraum von 9 Tagen, ficht ber Reind an allen Stellen arbeiten, fo ift's mit ber Ueberrafchung porbei und ba er fo giemlich abftrabiren fann, wie viel und welche Batterien gebant werben, fo wird er gewiß nicht unterlaffen, bie geeignetften Borfebrungen gu treffen, um ben Fortgang bes Baues nach Möglichfeit ju ftoren und gegen bie fertigen Batterien mit Rachbrud aufzutreten. Barteten jeboch bie Frangofen beshalb fo lange, um nicht bas gange Feuer ber Befagung auf eingelne Batterien ju gieben, fo ift bagegen ju bemerfen, bag bies Feuer nicht fo febr ju furchten ift, wenn man es nur bahin gebracht bat, ein Baar Batterien pollenbet und ben Reind überrafcht zu haben, benn biefer bat bann überhaupt und namentlich auf ber Ungriffefront fo viele Arbeiten auszuführen, bag baburch feine gange Thatigfeit in Unfpruch genommen wird, und feine Befchite fann er in folder Gile auch nicht gleich auf bie Balle bringen, und ohne Borbereitungen, Die ihm wenigstens einen Tag toften, Die Debraahl berfelben gar nicht fo ftellen, bag viele berfelben bie einzelnen Batterien por ber Teftung mit Ueberlegenheit befampfen. Im fchlimmften Falle ift es auch fein fo großes Unglud, wenn einmal eine Batterie gum Schweigen gebracht ober gar bemontirt wirb, ba ce bem Feinbe viele Dube foftet und bie andern in ber Urbeit begriffenen ungeftorter ihrer Bollenbung naber gebracht werben tonnen, auch die Artillerie über ihren ichwachften Moment ben Batteriebau leichter hinwegfommt. Siernach icheint es alfo feine ichlagenben Brunde ju geben, Die bie fpate Gröffnung bes Feuers von Seiten ber Frangofen rechtfertigen fonnten, und man muß vielmehr annehmen - was auch bei vielen anberen frangofifden Belagerungen, felbft bei ihrer vorvorletten von Untwerpen, fich bestätigt - bag es eine burchgebenbe Manier und ein characteriftischer Bug bes frangofischen Ungriffe ift, ber vielleicht in bem Mangel ber Uebereinftimmung ber Ingenieurs mit ben Artilleriften liegt. Denn es ift gewiß mert wurdig, wenn man lieft, bag bie Ingenieurs ben gebedten Beg couronniren, mabrent noch feine Batterie ber 1. Barallele fertig ift, und chenfo muß ce wohl fehlerhaft genannt werben, bag bie Artillerie bie Angriffsarbeiten burd-

aus nicht unterftugen fonnte; benn wenn auch bas Tener ber Spanier, bas burch nichts gebampft ober geftort wurde, fich im Beschießen ber Cappen ericopfte und por Leriba ein gunffiges Refultat erfolgte, fo fann bies Berfabren boch um fo weniger ale Mufter bienen, ba es fehr große Opfer an Menichen foftete, bie ficher vermindert maren, wenn die Artillerie fruber mit gewirft batte. Statt beffen beichutten fie ihre Ungriffsarbeiten burch Rleingewehrfeuer, in welcher Begiehung bie Tuchtigfeit ihrer Schuten, bie binter Schießicharten von Sanbiaden feuerten, lobent anerfannt werben muß; wie es benn überhaupt an guten Schugen eigentlich vor feiner Teftung fehlen follte. Es trat alfo bier ber gang merfwurbige Rall ein, bag bie Ungriffsarbeiten, fatt unter bem Schuge ber Artillerie porguruden, bei gang ungebampftem Reftungsfeuer burch Infanteriefeuer beschütt vorschritten, wobei man fich ber leberarugung jeboch nicht gang erwehren fann, bag bie Spanier ihre gablreiche Artillerie feblecht gebraucht haben und bas um fo mehr, wenn man lieft, baß es ben Frangofen gelang, in fo großer Rabe auf mehreren Buncten mit ber fluchtigen Cappe porzugeben. 3hr Rartatichfeuer wirfte felten etwas gegen bie Sappenfpigen, und bies mochte beweifen, bag felbft bes Rachte bas Bombenwerfen und Ricofchettiren mit fcmachen Labungen wirtfamer gegen bie Sappenteten ift ale Rartatichfeuer, mabrent es fich auch bier beftatigte, baf am Tage Bollfugeln bas Borichreiten ber Sappenteten am beften erichweren, wenn auch nicht gang verhindern fonnen. Das Schwierigfte ift aber immer babei bie Placirung ber Befchune, weil bie Rothwenbigfeit bas Borfdreiten ber Cappe ju verhindern, gerade in eine Beriobe fallt, mo bie Beiduge por bem überlegenen Demontirfeuer größtentheils gurudgezogen find; tas Borichreiten ber Cappe und bas Feuer ber Demontir-Batterien geniren ich aber gegenfeitig, und beshalb wird es nie an Belegenheit fehlen, einige Beiduge, wenn auch nur vorübergebend, hierfur aufzustellen, wozu 6 Pfunber ichon gang ausreichend find, und leichte 12 Pfunber fur ben Fall, wenn fich tine genügenbe Angahl jener auf ben Fagen nicht behaupten fann. Alle biefe Schwierigfeiten hatten bie Spanier nicht; ihre Artillerie murbe nicht be-Mupft, bie Artilleriften hatten fich nur por ben frangofischen Schugen gu buten, und wenn bies auch eine Bergogerung in ber Befchugbebienung veranlagte, fo bleibt es boch immer nicht zu entschuldigen, baß fie fo wenig gegen bie Angriffearbeiten wirften, und ben Frangofen bie fpate Groffnung bes Beuers nicht theurer verfauften mit finlige anglieb nes bere ichin nen

Die Eröffnung ber 2. Parallele erfolgte in gewöhnlicher Art auf ber Mitte ber Entfernnng zwischen bem gebeckten Wege und ber 1. Parallele; bie Dedung bes linken Flügels berselben auf bem rechten Ebroufer gegen Unternehmungen aus bem Brudenfopf und bie Zuruchhaltung bes rechten klügels bes Senkfeuers vom Fort Orleans wegen, waren zweckmäßig.

Die gunftigen Erfolge ber Ausfälle in großer Rabe ber Belagerunge-

spigen, welche stets empfohlen werben muffen, ba sie nie gut vertheidigt werben. Es wird angeführt, daß die starken Ausfalltruppen zwischen den vielen Laufgräben ihre Kräfte nicht entwickeln konnten; aber dies ist nicht als ein Bortheil der übereilt vorgegangenen Sappen, sondern als eine Folge des empschlenswerthen Bersahrens zu betrachten, die Einschließung so eng und die Angriffsarbeiten so nahe geführt zu haben, da man in ersterer Beziehung liest, daß man das Couronnement nicht weiter fortsetze, um dem Artilleries seuer, das nun eröffnet werden sollte, nicht hinderlich zu werden.

So mußten also die Ingenieure nun boch in ihrem Sturmschritt fill halten, um die langsame Artillerie abzuwarten, mit welcher in Uebereinstimmung zu bleiben, von hause aus hatte geschehen muffen, ohne daß-so viele Menschen geopfert waren, worüber Rogniat eigentlich zur Rechenschaft mußte

gezogen werben.

Aber troßbem kann man die Einnahme Tortosa's nur ber Artillerie und bem Ingenieurcorps zuschreiben, da sich das ausgezeichnete Talent und die beharrliche Thätigkeit des Artilleriegenerals Balée, ungeachtet der zahlreichen Hindernisse, die er zu überwinden hatte, auss glänzendste offenbarte. Die Ingenieurarbeiten wurden vom General Rogniat geleitet, und zwar mit einer solchen Raschbeit und Geschicklichkeit in der Aussichtung, daß er dadurch viel zu dem schnellen Erfolge beigetragen hat.

Die geringen Erfolge ber fpanischen Artillerie gegen bie fertigen Belagerungsarbeiten bestätigen ben Sap, baß ein solches Feuer nicht viel mehr als Munitionsverschwendung ift.

So richtig gewählt auch ber Angriff auf Fort Orleans war, und so gunftig auch die Parallelen vor bemselben gegen die Ausfälle auf der Angriffsfront wirften, so scheinen sie boch eine zu große Ausbehnung gehabt zu haben und bas um so mehr, als ihre Anlage so viele Opfer kostete, währent eine flüchtige und bei Zeiten armirte Flankenbatterie — in diesem Falle Batterie I. — gehörig geschützt, vollfommen hinreichend gewesen ware.

Wie vortheilhaft es ift, wenn man julest, wo es fich um bie Couronne mentearbeiten handelt, nur noch ein Baar Gefchüte in Thatigfeit hat, zeigt bas wirffame Feuer ber beiden Gefchüte, die den Graben vor Beter bestrichen und die Frangofen zur Anlegung einer formlichen Descente nothigten.

Der Brüdenfopf spielt in ber ganzen Belagerung eine sehr passive Rolle, wenn man nicht etwa ben einzigen mißlungenen Ausfall gleich zu Ansang in Anschlag bringt; er erfüllte seinen Hauptzwed, die Dedung der Brüde, nur von vorn, da sie oberhalb zwar durch die Schloßbesestigung, unterhalb aber durch nichts bewirft wurde und also nichts natürlicher war, als daß die Franzosen sich bemühten, die Brüde von hier aus zu zerstören, um die Besahung um Rüdzuge zu nöthigen. Daß sie dieses aber nicht gleich von Hause auf thaten, beweist, daß ber Brüdensopf nicht viel gewirft hat, da es sonst uner flärlich ware, wie man Angesichts besselben Batterien auf 450 Schritt Em

semung bauen konnte, die gegen die Brude gerichtet waren und also seine Eriftenz bedrohten. Richts besto weniger war er nach dem Tert wohl armit; wie benn auch bei der Einnahme 3 Geschütze sich darin fanden; sollte er aber wohl armitt sein, so mußte und konnte er mehr Geschütze haben, und es ist dies daher wahrscheinlich nur in Bezug auf die gewaltsamen Anstisse zu verstehen, da die rasche Einschließung seine stärkere Besetung vershinderte.

Das schnelle Berlaffen dieses Berks zeigt, daß man einen Brüdenfopf am schnellften zum Fall bringt, wenn man seine Communitation zc. zerstört, während es, wenn eine solche Zerstörung nicht möglich ist, sehr schwer halt, sich seiner zu bemächtigen, besonders wenn er vom andern User wirksam vertweibigt wird. Daß Letteres hier jedoch nicht geschah und die Geschübe der dominirenden Schlosvertheidigung die Franzosen nicht daraus vertrieben, ist merklärlich.

So hatte also Tortosa, einer 6 monatlichen Halbblocabe nicht zu gestenken, eine Belagerung von 17 Tagen und 13 Rächten mit eröffneten Transten, sowie eine 5 tägige Beschießung ausgehalten. Die Besatung, welche vor der Belagerung 11,000 Mann starf war, hatte sich um 1400 vermindert, da die Zahl der Gesangenen noch 9461 Mann betrug. Der Sieger sand in dem Plate 182 Geschüße, 30,000 Kugeln und Bomben, 15(X) Centner Pulver, 2 Millionen Infanteriepatronen und Blei zu 1 Million Flintenfugeln, 10 die 11,000 Gewehre und 9 Kahnen.

Die Belagerten hatten 20,000 Schuß aus ben Geschüßen gethan, fie feuerten während ber 5 tägigen Beschießung aus jedem Geschüß 300 Schuß; bie Ausbehnung ber Laufgraben betrug in diesen 13 Rächten 2300 Klaster; bie ganze Bertheibigung überhaupt aber zeigt, den großen Ausfall ausgeswimmen, auch nicht einen Glanzpunct, während ber Angriff in vielen Bezihungen als Muster dienen kann.

Gebenken wir nun noch mit einigen Worten der Batterien, so sollen nach dem Text Rr. I, II und III gegen Fort Orleans bestimmt sein, was von Rr. II nach der Zeichnung und Anlage nicht möglich, da sie gegen das St. Johannisbastion und das Navelin des Tempels wirkte. Die Kanonensisterie Rr. I und die Mörserbatterie Rr. III reichten vollsommen aus; Rr. I von 4 24 Pfündern kann wohl nur eine Demontirs oder Breschbatterie gestesen sein, da sie zum Ensiliren auf 200 Schritt wohl sehr kleine Ladungen ditte nehmen müssen, wozu leichte Haubigen ausreichend gewesen wären. Rr. II in 2 Abtheitungen, etwas rückwärts und links der Parallele, bestand aus 2 24 Pfündern, 2 16 Pfündern und 2 6 zölligen Haubigen; war seboch zum Demontiren der linken Face vom Ravelin des Tempels zu schwach arzuirt, da diese Geschüße auch gegen Bastion St. Iohannes wirkten, und ihnen zu viel Scharten entgegenstanden; die beiden 6 zölligen Haubigen waren zum Ricoschettiren der rechten Face vom Ravelin des Tempels und direct gegen

bie linke von Bastion St. Peter bestimmt; gegen bie Entsernung von 450 Schritt ist nichts zu erinnern. Daß man biese Batterie nicht in ben vor liegenden Weg legte, geschah wahrscheinlich deshalb, um sie mehr gegen bas Fort zu beden, die Wirfung ber in den vorliegenden Abhang einschlagenden Kugeln zu annulliren und sich gegen bas Hinabrollen ber oberhalb bes Weges anschlagenden Hohlgeschosse zu beden, vielleicht auch, weil der Boden oben besser und der Bau bort leichter auszusühren war, als im Wege.

Die Anlage von Nr. III einer Burfbatterie von 4 10 zolligen Morfem auf 600 Schritt ruchwarts bes rechten Flügels ber Tranchee, wird wohl burch ben Bauplag, ber am Abhange gebeckt lag, und vielleicht auch burch ben Boben bedingt worden sein; sie sollte bas Fort Orleans und die Werke bes Plages, die ben Angriffen ber Belagerer am nachtheiligsten sein konnten, mit ihren Bomben zerstören.

Rr. IV im Centrum bes Angriffs mit 2 12 zölligen Mörsern und 2 6 zölligen Haubigen hatte jedenfalls zur Erreichung mehrerer Zwecke, wie Bewerfung bes Tempelravelins, bes St. Johannesbaftions und beren Connegarbe, ber großen Kaserne und bes Schlosses besser gelegen, wenn sie nahr nach bem linken Flügel gerückt ware; so wie sie war, lag sie auf feiner Kapitale und feiner Berlängerung im wirksamen Bereich ber Wursweite; boch hat vielleicht die Rücksicht ber Deckung gegen bas Fort Orleans ihre isolink und leicht zu erfassende Lage bedingt.

Nr. V vorwarts ber Parallele, war eine Ricoschetts und Demontic batterie von 4 24 Pfündern gegen Bastion St. Peter. Bemerkenswerth ift, daß die Franzosen es vorzogen, ihre Demontirbatterien so zu legen, daß sie die andere Face gleichzeitig aus berselben Batterie ricoschettiren und den ungeschützten Theil des Mittelwalles zwischen dem Haldmonde des Tempels und bes Haldbastion St. Peter in Bresche legen konnten; was jedoch stets von der Größe des ausspringenden Winkels abhängt.

Rr. VI von 4 16 Pfündern vorwärts der Parallele und auf der Berlängerung der linken Face des Tempelhalbmondes, foll eine Ricoschetts und Breschbatterie gegen das Ravelin des Tempels gewesen sein und dazu mit beitragen, die Doppelcaponiere, welche zur Berbindung der Stadt von dem Kreuzdastion aus mit dem Fort Orleans biente, zu zerstören; es wird jedoch wohl nur eine Demontirs und Ricoschettbatterie wie Rr. V gewesen sein, da es sonst besremben muß, warum man nicht die 24 Pfünder aus Rr. 5 zum Breschelegen nahm.

Rr. VII von 2 8golligen Saubigen in ber Parallele felbft erbaut und zwar an bem linken Enbe zunachst bem Ebro, mar fehr zwedmaßig gegen bas Schloß, ben Quai und bie Rehle bes Brudenfopfs angelegt.

Sinsichtlich aller biefer, außer ber Breichbatterie Rr. XII, auf bem linken Ufer befindlichen Batterien, muß man fagen, baß gegen Baftion St. 30hannes, bas boch ben Angriff vor Orleans bestrich, ju wenig geschah, baß bagegen bas Ravelin bes Tempels genügend und Baftion St. Beter gang wirffam beschoffen wurde, was mit bem beabsichtigten Angriff gang im Gintlang ftand.

Rr. VIII von 4 8zölligen Morfern, auf bem rechten Ebroufer und bem rechten Flügel ber Parallele, bestrich als Enfilirbatterie febr gut die gange Front.

Rr. IX von 3 24 Pfündern und 2 6 zölligen haubigen, war nicht minder gut rudwarts ber Parallele als Demontirs gegen halbbaftion St. Beter und Enfilirbatterie erbaut.

Nr. X aus 6 12 Pfündern und 2 6 zölligen Mörfern bestehend, war eine Demontirbatterie gegen die Rehle des Brüdenkopfs, die Brüde, die rechte Face des Halbbastions St. Beter und die Quais. Doch ware hier zu tadeln, daß die Schußlinien der unter einem Binkel angelegten Batterie sich freuzten, da der Rauch der Geschüße von der Flanke und Front der Batterie sich gegensteitig vor die Scharten lagerte, in die Scharten drang und so das Richten erschweren mußte, obwohl man doch ganz füglich die Flanke auf den andern Flügel legen konnte.

Rr. XI von 2 10 zölligen Mörsern war, obgleich sie ausschließlich gegen bas Schloß gerichtet, boch in ber großen Entsernung von 1560 Schritt angelegt, ba boch, um ben 10 zölligen Bomben mehr Falltraft — die aber immer noch nicht weit her ist — zu geben, 1200 Schritt vollsommen weit genug waren, bazu auch viel Labung erforberlich, und die Zerstörung der Laffete und bes Geschüßes bei anhaltendem Feuer zu erwarten war; doch werden ein Paar Bomben wohl auch das Schloß, das 260 Schritt lang und 100 Schritt breit war, erreicht haben.

Rr. XII von 4 24 Pfündern, die eigentliche Breichbatterie, war im gebedten Wege auf 60 Schritt in 36 Stunden erbaut, und so vorzüglich angelegt, daß sie von keinem seindlichen Feuer erreicht werden konnte, weshalb sie also auch eingedeckt gewesen zu sein scheint; innerhalb 7 Stunden bewirkte sie zwei sehr practicable Breschen in einer Breite für 12 Mann in der Front. Iwei Tage vorher wurde schon der Mineur an das Bastion angesetz, und die kucht seiner Arbeit war es vorzüglich, was die Spanier zur Uebergabe brachte, nachdem der Plat nur 13 Nächte offene Trancheen ausgehalten, die den Franzissen der geringen Berlust von 400 Mann brachten.

Southern Mentels on Wearen was a supply noticed the conmatic and continued that the continue of the continue of the supply of the continued that the continue of the continue of the matical continue of the continue of the continue of the continue of the notice of the Matical and the continue of the c

## Die erste Belagerung von Badajoz im April und Mai 1811

burch bie Englander unter Marichall Beresford.

Babayog ober Babajog ift eine am linfen Guabianaufer liegenbe, fint befestigte Stabt; ber hier 600 Schritt breite Fluß bespult ungefahr ben vierten Theil ber baburch fast unangreifbar werbenben Festungswerfe.

Diese bestehen an ber Lanbseite aus 8 großen, gut gebauten Bastionen, mit einem brauchbaren gebeckten Wege und Glacis, aber unvollenbeten Rave velinen; alle Bastionen sind revetirt und die Escarpen hoher als 30 Jus. Auf dieser Seite liegen 2 abgesonderte Außenwerke, beren eines Pardaleras, 240 Schritt entfernt ein Kronenwerk ist, bessen tiese Escarpen einen schmalm Graben einschließen, bas andere hingegen, Picurina, eine 480 Schritte von der Stadt entsernte Redoute ist.

Auf bem burch bie Bereinigung bes Rivelas ober Rivillas und ber Guabiana gebilbeten nordwestlichen Binkel steigt ein 120 Fuß hober Berg mit einem alten Schlosse empor, bessen Fronten kahl, schwach und theilweise bestreichbar find; es bilbet einen Theil ber Umfassung bes Plages.

Der innere Schloßraum ift bebeutend, boch waren nur 2 ober 3 Feldgeschütze auf seinen Ballen im Stande und selbst auch biese ohne eigentliche Brustwehrbeckung. Ihm gegenüber liegen auf der andern Seite ber Guadiama, 600 Schritt entsernt und fast in gleicher Höhe mit ihm die Christoval-Bergt, von benen, da der Ballgang oder ber innere Schloßraum sich gegen die Guabiana abschacht, alle seine Theile einzusehen sind. Um deshalb zu verhinden, daß der Feind nicht hieraus bei irgend einem Angriff auf die Stadt Bortheil ziehe, ist darauf ein Fort mit 20 Fuß hoher Edcarpenmauer angelegt, das beinahe ein Biereck bildet. Die 720 Schritt lange Brückenverbindung zwischen der Stadt und dem Fort Christoval kann sehr leicht bestrichen werden.

Am 20. April fam Wellington beim Belagerungsheere an, um Badajo sofort belagern zu lassen, wenn nicht langer als 16 Tage nach Erössung ber Laufgraben zur Eroberung gebraucht wurde, da sonst Soult die nöthigen Kräfte gesammelt und ben Entsas unternommen haben konnte. Mehrere da brauchbarsten Ingenieur Officiere und Wellington selbst wünschten eine der Sübfronten anzugreisen, und es ist auch nicht zu läugnen, daß bei den vorhandenen Mitteln an Material und Truppen dieser Angriss der beste geweim ware. Da man aber, um dagegen vorzugehen, erst das Außenwerf Pardaleras nehmen mußte, weil sonst die Belagerer gezwungen wurden, die Laufgräben entsernter als gebräuchlich anzulegen, wozu, abgesehen von den Arbeitem, 4 Tage gehörten, und man dann noch 18 Tage für Badajoz bedurfte, so unterblieb dieser Angriss und es wurde ein anderer Entwurf zum Angriss auf das Fort Christoval vorgeschlagen, der auch die Genehmigung Wellingtonse erhielt, so daß, nach einer von ihm am 22. April selbst vorgenommenn

Anognoscirung, bem Marichall Beresford bie Führung ber Belagerung übers nagen wurde.

Doch burch bas plobliche Steigen ber Guabiana vom 23. jum 24. April auf 7 Fuß, wurde die Tonnenbrude weggeriffen und fo die Berbindung bes Beresford'schen Corps mit Portugal unterbrochen; erft am 29. ward burch eine fliegende Brude biefe wieber hergestellt und am 1. Mai fam jene vollsfändig zu Stande.

General Stuard schloß am 4. Mai Babajoz auf bem linken lifer mit 5000 Mann ein; eine fliegende Brude wurde über die Guadiana unterhalb ber Capamundung geschlagen und Berbindungswege um die Festung angelegt. Est am 8. Mai geschah die Einschließung auf der nördlichen Stadtseite durch den Generalmajor Lumley. Die Gerathe und Materialien zum Christovals Angriff beschränkten sich auf 500 Spaten, 2000 Sandsade, einige Planken und circa 200 Schanzforde. Die Geschützmittel bestanden aus:

3 metallenen 24 Pfunbern mit 300 Chuf und

2 achtzölligen Saubigen . 200 = ;

bas Belagerungecorps aus

einer brittifchen Brigabe,

zwei portugiesischen Bataillonen und

einem Candwehrbataillon, zusammen aus eirea 4000 Mann.

In ber Racht vom 8. jum 9. Mai begann ber Angriff gegen bie brei abgesonderten Werke zugleich; der Scheinangriff auf Pardaleras bestand in der Wiedereröffnung der alten französischen Laufgräben von Serra del Biento, swie in dem Bau einer Batterie von 4 Kanonen; der falsche Angriff gegen Vieurina war fast ein ähnliches Unternehmen auf eine 1080 Schritt davon aufernten Höhe. Zum wirklichen Angriff auf Christoval wurde auf 540 Schritt die Batterie Rr. 2 gebaut für 3 24 pfündige und 2 8 zöllige Haubigen, außerdem aber auch ein 120 Schritt langer Laufgraben. Die Batterie wurde ist am 11. fertig, außerdem aber noch in der Racht vom 10. zum 11. eine andere Rr. 4 für 3 12 Pfünder und eine Feldhaubige auf 180 Schritt Entimung vom Brüdentopfe gebaut, um für die Folge den seindlichen Ausfällen begegnen und die Guadianabrücke bestreichen zu können, wobei die so große knifernung wohl in den Terrainschwierigkeiten ihren Grund gehabt haben mag.

Die Breschbatterie Rr. 2 begann ihr Feuer und zwar bie Kanonen, um th Flanke bes Forts zu burchbrechen, die Haubigen aber, um es zum Schweigen zu bringen; boch reuffirten sie nicht, sondern erhielten durch bas kindliche heftige und wohlgezielte Feuer von Christoval und einer im Schlosse thauten Batterie einen Verlust von 3 demontirten Kanonen und einer Haubige, der sie, zum Reubau einer Batterie Nr. 1 für 4 Geschüße, links dicht neben Rr. 2, veranlaßte, die als Rr. 4 für 4 Geschüße, von denen zur Schloßskont bestimmten genommen werden sollten.

Da am 12. Mai bas vor Chriftoval ftehenbe Corps außer ber Landwehr bis auf 1800 Mann reducirt war und außer Stande fich befand, nebft ben geforberten Arbeitern bie Laufgrabenwache zu ftellen, so geschah hier nichts von Bebeutung.

Auf bem linten Flugufer wurde ber falfche Ungriff, um bie Aufmert famfeit bes Feinbes abzulenfen, gegen Barbaleras fortgefest. 2m 10. Abenbe wollte Marichall Beresford ben Angriff auf ber Gubieite bes Schloffes et öffnen, bod ba nach eingezogenen Rachrichten ein jum Entfag ber Beftung bestimmtes Corps bereits auf bem Mariche fich befant, jo gab er bies auf und ließ bagegen alle Borrathe über bie fliegenbe Brude vom linken auf bas rechte Ufer bringen und alles jum Abjuge bereit halten. Da jeboch bie Radrichten, Die am 12. eintrafen, glauben ließen, bag ber Feind nur Diene made und nicht ernftliche Absichten beim Borruden babe, fo befahl ber Maridall am Abend bee 12. jum 13., bie Laufgraben gegen bae Schloß in ber Ebent am linfen Guabianaufer zu öffnen. Man war bereits bis Mitternacht thatig gewesen, als ber Befehl einging, die Arbeiten wieber einzustellen und bie Belagerung aufzuheben, ba Marschall Soult bereits mit einem Corps bis Lerena vorgerudt, und um ihm bei Balverbe mit binreichenber Dacht wiber fteben ju fonnen, Die Bereinigung aller Rrafte nothig war. 21m 13. Dai wurden alle Batterien eingeriffen, in ber Racht vom 15. alle nicht fortie bringenben Borrathe verbrannt und in ber vom 15. gog bie lette Divifion ab, womit bie Belagerung ein Enbe hatte.

Bon biefer 5 tägigen Belagerung sagt Jones: "wegen ber unzulänglichen Mittel ist es ein Glud, baß bes Feindes Borruden die Ausbebung ber Bo lagerung bewirfte, weil ohnebem in frastlosen Bersuchen viele Menschen geopfert und boch nichts ausgerichtet worden wäre"; ein französischer Berichterstatter sagt: "Ainsi finit ce siège, entrepris avec des sorces suffisantes, mais mal dirigées", und es scheint, daß Beide in ihrer Art Recht haben.

Die Artilleriemittel, welche die Englander hatten, waren freilich gering ebenso die Mittel des Geniccorps; aber wenn man bedenkt, daß der Plas schwach besetzt war, seine schlechten Werke von der letten Belagerung ber noch nicht wieder von den Franzosen hergestellt waren, daß, als die Englande die Tranchee vor dem Fort Pardaleras eröffneten, noch 600 Mann von da Besatung und 200 Arbeiter darin arbeiteten, der Garnison schon die Lebens mittel verfürzt wurden, und die Einwohner derselben seindlich gesinnt waren, serner, daß die englische Armee aus Kerntruppen bestand, mit denen man wohl einen Sturm unter diesen Umständen wagen konnte, — so kann man auch den Franzosen nicht Unrecht geben.

Daß man englischerseits ben mahren Angriff gegen bas Fort Chris ftoval, welches bas Schloß einfah, richtete und bamit zugleich Scheinangriffe gegen bas Fort Barbaleras und bie Reboute Pieurina verband, um mis

Unterftutung vom erfigenannten Fort bas Schloß ber Stadt und somit diese felbet befto ficherer und leichter zu nehmen, war gut zu nennen.

Rur mußten vor bem Fort fo viel Burfgeschute ale man auftreiben fonnte (und die Feldhaubigen konnten ja bazu benutt werden), vereinigt, gegen bie Brude eine Enfilirbatterie angelegt und in bas Werk minbeftens zwei Brichen gelegt werben, so baß man bas, was hiernach an Geschüten noch übrig war, für die Scheinangriffe verwenden fonnte, mit benen man aber ud naber beran geben mußte. Gine ftarte Rette von Tirgilleuren mußte lich ferner ben Berfen bis auf Gewehrschusweite nabern, um bie feindlichen Ranoniere zu erschießen und bem Feinde so viel als möglich zu imponiren. Auf biefe Beise batte man bie Batterie fur 3 24 Bfunber und 2 8gollige haubigen in ber Grabenverlangerung ber rechten gage gegen bas Fort Chriftoval viel ungeftorter, ftatt in brei Rachten in zweien und vielleicht auch naber als auf 540 Schritt anlegen tonnen; ben britten Tag aber mußten. Die Breichen gelegt und in ber Racht ber Sturm begonnen werben, welcher vahricheinlich um fo eber gelungen mare, ale ihn bie Belagerten gar nicht moarteten. Außer ben Breichen mußte bas Fort in ber Rehle besturmt und ugen bas Fort Barbaleras und bie Reboute Vicurina Scheinangriffe gerichtet verben, bie man bei gunftigen Auspicien in wirkliche verwandeln fonnte. Sammtliche Sturmtolounen waren mit Leitern zu versehen und zur Unterbrechung ber Communifation bes Forts Christoval mit bem Blate, eine besorbere Rolonne gegen bie Berbindungelinie beiber ju birigiren, welche jugleich gegen ben Brudentopf zu agiren batte.

Rach ber Einnahme vom Fort Christoval erhielt man einen Zuwachs von Beschützen, die man sogleich zu ben weiteren Operationen gegen bas Schloß benuten konnte und wenn man auf dieses in der fünften oder sechsten Nacht ben Sturm wagte, so ist wohl die größte Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß man in den Besitz des Plates gelangte, ohne mehr zu verlieren, als bei der schlgeschlagenen Belagerung, welche 750 Mann kostete.

## Die zweite Belagerung von Badajoz im Mai und Juni 18 burch bie Englander.

Nach bem Siege von Fuentes be Honor gab Wellington aus in 19. Mai ben Beseht, ungesaumt die Borbereitungen zur erneuertei lagerung von Babajoz zu beschleunigen.

Denn obgleich die Verbündeten eine entschiedene Uebermacht gegen errungen, so ließ sich doch befürchten, Marmont könnte sich, sobald der Lauf Badajoz ernstlich würbe, zum Entsat dieser Festung gegen den wenden. Da indeß die Belagerung vor 11 Tagen nicht zu unternehmen weil das Fuhrwesen zum Transport der Geschüße, des Materials zc. dur letzten hin und hermärsche sehr gelitten hatte und dringender Ausbesser bedurste, sowie ferner der Marschall Soult gewiß alle seine bereiten Streisammeln und in wenigen Tagen mit dem Tagoheer vereinigen sonnte, wie vereinigte Macht der Britten und Portugiesen wieder sehr überlegen zie werden; Auch reislicher leberlegung wurde daher am 22. Mai der Entsgesat, im Allgemeinen den letzten Angrissplan wieder zu verfolgen un durch die Ersahrung als sehlerhaft Anerkannte daran zu verfolgen un dbanderungen waren:

- a) eine allgemeine Bermehrung ber Angriffsmittel, um somit bem D und Kanonenfeuer ber Festung begegnen zu können;
- b) die Bertheilung ber Officiere und Leute einer brittischen Art Compagnie unter die portugiefischen Artilleristen, um somit bas Ge feuer wirksamer zu erzeugen;
- c) bie Verbindung ber Batterien Nr. 1, 2 und 4 burch Laufgraben endlich
- d) bie Bornahme bes Beginns ber beiben Angriffe ju gleicher Beit nicht bie Aufmerksamfeit allein auf einen Bunft ju lenten.

Am 25. Mai bewirkte General Hafton mit seiner 7. Division bie schließung am rechten Guadianaufer ohne allen Berlust; auch wurde zu die fliegende Brude in den Stand gesetzt und die sonstigen Borräthe Materialien in die dazu bestimmten Depots gebracht. Am 27. brad 3. Division von Campomajor auf, ging oberhalb der Stadt durch die und vereinigte sich mit dem Einschließungscorps am linken Ufer. Das genieurcorps stand unter dem Oberstlieutenant Fletscher und dem Ca Squire, der den Christovalangriff seitete und da 26 24 Pfünder, 4 16 der, 6 8 zöllige und 4 10 zöllige Haubigen vorhanden waren, so wurde den Christovalangriff:

12 24pfbg. Ranonen und 4 16pfbg. Ranonen und 2 8zöllige | Haubigen, 2 10zöllige | Haubigen,

bon benen bie lettern als Morfer gebraucht wurden, bestimmt,

für ben Schloß - ober Subangriff aber:

- 14 24pfbg. Kanonen unb
  - 4 8zöllige } Saubigen;
- ile Gefchuse waren metallene aus Elvas und gleich ben übrigen Borrathen wingiefisch.

In Materialien waren vorhanben:

3500 Stud Schanzzeug,

60000 - Sanbfade,

600 = Schanzkörbe, einige Faschinen und eine angemeffene Menge ftarkes Bau- und Plankenholz.

Das Belagerungecorps vor Christoval bestand aus:

ber 7. brittischen Division,

bem 17. portugiefischen Regimente und

ber Landwehr von Tavira-Lagos; im Gangen aus 5000 Mann,

bas Belagerungscorps bes Echloffes bagegen aus:

ber 3. und der portugiesischen Division unter General Hamilton, nammen aus 12,000 Mann.

Rachdem nun am 29. Mai alle Anstalten soweit gebiehen waren, um ie Laufgraben eröffnen zu können, wurde am folgenden Abend, um des eindes Ausmerksamkeit vom wirklichen Angriffspunct abzulenken, ein falscher lagriff gegen Pardaleras unternommen und in der Racht und am Tage barsuf noch mit dem Auswerfen fortgefahren.

In ber Nacht vom 30. jum 31. wurde die Parallele gegen den Subngtiff durch 1600 Arbeiter und 1200 Mann Dedungstruppen ausgeführt,
ngleich aber auch der Christovalangriff durch 1200 Arbeiter und 800 Mann
deungstruppen unternommen.

An Batterien wurden bei lesterem zugleich in Angriff genommen:

Eine Batterie Rr. 1 für 5 24 Pfünder, jur Bestreichung ber Schloßembeidigung und Dampsung ihres Feuers, hatte bieselbe Lage wie bei ber origen Belagerung, sam aber erst am 2. Juni zu Stande, weil der Erdeben feine horizontale Lage der Bettungen gestattete und daher erst gesprengt urben mußte; die Brustwehr wurde durch Wolffade zu Stande gebracht.

Die Batterie Rr. 2, mit berselben Lage wie früher, lag auf 480 Schritt om Fort und sollte 3 24 Pfünder und 2 8zöllige haubigen erhalten, die anonen die bloßliegende Christovalstanke in Bresche legen und die haubigen gen die Bertheibiger im Allgemeinen wirken.

Gine Batterie Rr. 3 lag rechts rudwarts von ber vorigen und follte 4 24 Pfünder erhalten mit der Bestimmung, die Brustwehr und Vertheibigung bes Forts Chirstoval zu vernichten.

Eine Batterie Nr. 4, gleichfalls mit ber früheren Lage, war 840 Schrift vom Brüdenkopfe entfernt und für 4 16 Pfünber, sowie 2 als Mörser zu gebrauchende 10 zöllige Haubigen bestimmt, um die Guadianabrüde zu bestreichen, die Berbindung zwischen ber Stadt und dem Fort Christoval zu hindern und Ausfälle abzuweisen; diese Haubigen sollten nach Umständen theils gegen tas Fort Christoval, theils gegen den Brüdenkopf und das sehr entfernte Schloß bienen.

In ber Nacht vom 31. Mai jum 1. Juni geschah ber Anfang jur großen Breschbatterie vor ber Parallele auf bem Subangriff gegen bas Schloß für 14 24 Pfunber, 4 8 zöllige und 2 10 zöllige Haubigen auf 960 Schritt.

In ber vom 2. jum 3. Juni wurden alle Batterien bewaffnet, Die am Morgen bes 3. halb 5 Uhr ihr Feuer begannen, wobei jedoch eine Haubige in Rr. 2, eine Kanone in Rr. 3 und eine Mörferbettung unbrauchbar wurden.

In ber Racht vom 3. zum 4. ward beim Subangriff ber Laufgraben rechts fortgesetzt und ber Anfang zu einer Batterie Rr. 6 für 7 Geschütz auf 780 Schritt gemacht, boch wurde am 4. selbst eine Kanonenlaffete in Rr. 2 und eine Kanone in Rr. 1 wieder unbrauchbar.

In ber Nacht vom 4. jum 5. wurde bie Batterie Rr. 6 fertig, 7 Geschütze aus Rr. 5 babin gebracht, bie ihr Feuer am Morgen bes 5. begannen, welches guten Erfolg hatte.

In der Batterie Nr. 1 wurde eine Kanone durch das eigene Feuer unsbrauchbar.

In ber Nacht vom 5. jum 6. wurde ber Laufgraben in ber Subfront wieder rechts verlangert und eine Batterie Nr. 7 auf 612 Schritt angelegt, fur 7 eiferne von Elvas zu erwartende Kanonen.

Beim Christovalangriff wurde Rr. 1 mit einer Kanone und zwei Haubigen, sowie Rr. 2 mit einer Kanone verstärft, dagegen die Haubigmörser aus Rr. 4 abgefahren, und da bas Feuer aus Rr. 3 ganz ohne Wirfung war, die Geschüße nach Rr. 1 und Rr. 2 gebracht, um die unbrauchbaren zu ersegen, die Batterie aber selbst eingerissen.

Der Feind beschoß die Batterie Rr. 6 und 7 vom Fort Chriftoval mit einer Saubige und einer Kanone, und verursachte benfelben großen Schaben.

Da beim Christovalangriff ber leitende Ingenieurofficier in der vergangenen Racht die Bresche untersucht und beren Brauchbarfeit gemeldet, so wurde beschlossen, diese in der Racht zu stürmen; doch mißgluckte die Aussührung, weil die Bresche, da der Feind den Schutt ausgeräumt hatte, unersteigbar war.

Beim Subangriff fam am 7. Morgens bie Batterie Rr. 7 gu Stante und 3 von Rr. 5 bahingebrachte Ranonen begannen gu brefchiren; beim

Christovalangriff blieben nur noch 7 Kanonen und 2 Haubigen in den Batterien Rr. 1 und 2 brauchbar. Am 8. Juni wurden von den aus Elvas angekommenen eisernen Geschützen 3 in die Batterie Rr. 7 gebracht.

In der Racht vom 9. jum 10. fand ein abermaliger Sturm auf bas Fort Christoval statt, aber tros des entschloffenen Angriffs war die Berstheibigung sehr standhaft, so daß er, der außerordentlichen Menge von in den Graben hinabgeworfenen Bomben, Handgranaten, Pulverfäffern und Brandstörpern wegen, wieder nicht gelang.

Rach bem Misslingen bieses Sturmes beschloß Wellington am 10. um so mehr bie Belagerung auszuheben, als nur noch 8 Kanonen und 2 Hausbissen gegen Christoval und 12 gegen bas Schloß brauchbare Geschütze vorshanden waren, und auch die Rachricht einging, Marmont und Soult wären zum Entsat ber Festung in Anmarsch. Am 12. wurden die letten Geschütze und Borrathe zurückgebracht und die Belagerung ganz ausgehoben.

Der Berluft ber Berbunbeten betrug:

```
an Tobten 9 Offic. und 109 Mann,
```

Berwundeten und Gefangenen 25 = 342 = 342 Aufammen 34 Offic. und 451 Mann.

In Munition wurde verbraucht:

14369 24pfbg. Rugels | Schuffe, unb | 1134 16pfbg. | Tog 10göllige | Grangemurfe

702 10zöllige | Granatwürfe.
2079 8zöllige |
Dbgleich es ein großer Bortheil gewesen ware, außer ben 6 8zölligen 4 10zölligen Souhiten noch einige Mörfer unter ben Belagerungs.

und 4 10 zölligen Haubigen noch einige Mörfer unter ben Belagerungs, geschüpen zu haben, so waren boch andererseits auch 26 24 Pfünder und 4 16 Pfünder bei zweckmäßiger Benutung zum Demontiren und Breschelegen der zum Angriff ausersehenen Werfe hinreichend. So schlecht das Material der Artillerie war (von den Geschüßen sollen 18 undrauchbar geworden sein), so wenig die 10 zölligen Haubigen, welche als Mörser dienten, diesen Zweck afüllten, so mußten doch die 16,000 Kanonenschuß und 2781 Wurf, welche

sichahen, hinreichen, bas Gelingen bes Sturms vorzubereiten.
Den Scheinangriff gegen bas Fort Parbaleras hatte man fich ersparen limen, ba bie beiben Angriffe gegen bas Schloß und Fort Christoval bie Aufmerksamkeit bes Feinbes, wenn er fie in ber Racht entbedte, genug getheilt

timen, ba bie beiben Angriffe gegen bas Schloß und Fort Christoval bie Aufmerksamkeit bes Feindes, wenn er sie in der Racht entdeckte, genug getheilt bitten.
Unter ben Batterien gegen bas Fort Christoval war eine auf 900 Schritt,

um die Defensen von demselben zu vernichten, also viel zu weit zu diesem Buede angelegt; fie hatte, wie der Erfolg zeigte, keine Wirkung und ging in. Die eine Breschbatterie gegen das Schloß war beinahe auf 800 Schritt von demselben angelegt, also auch diese etwas weit, weshalb denn eine

anbere von 7 Kanonen noch naher bis auf 612 Schritt an bas Schloß geruckt wurde. Obgleich die Englander es aus der ersten Belagerung noch wußten, wie schwierig des Erdmangels wegen der Batteriebau vor dem Fort war, so hatten sie sich doch diesmal hierauf, wo die Franzosen noch die wenige Erde fortgeschafft hatten, wieder nicht gehörig vorgesehen, was schon daraus erhellt, daß der Batteriebau vier Rächte dauerte. Daß von Hause aus eine Batterie gegen die Brücke angelegt wurde, um die Berbindung der Stadt und bes Forts zu unterbrechen, war zu soben.

Bas ben Angriff und bie Anlage ber Batterien im Algemeinen anlangt, so ist es nicht zu begreifen, weshalb man auf alle mögliche Beise nur bahin strebte, sich zuerst und so schnell als möglich des Forts Christoval zu bemächtigen, wozu boch auch andererseits wieder die Berzettelung der Geschüße gewiß nicht führen konnte. Man hatte 12 24 Pfünder in dem Angriffe des Forts; diese mußten in einer Batterie vereinigt, auf dem Flecke, wo Batterie 2 stant, also auf 480 Schritt, aufgestellt und damit das rechte Bastion, sowie die zurückgezogene kurze Flanke in Bresche gelegt werden, während sammtliche 10 Haubigen das Innere des Forts bewersen mußten, um dasselbe unsicht zu machen, die Geschüße daselbst zu zerstören, die Arbeiten der Belagerten zu hindern, und vorzüglich des Rachts das Aufräumen der Bresche unmöglich zu machen. Diese beiden Batterien mußten sin einer Racht mit Sandsächn erbaut werden; denn zwei Tage unausgesetzten Feuers würden bei guter Birkung vollständig hingereicht haben, die Breschen zu legen, worauf dann am Abend des zweiten Tages sogleich der Sturm beginnen mußte.

Dadurch daß die Englander die Schlofattaquen unternahmen, ohne bas Fort zu besitzen, geriethen sie in den Nachtheil, mit der Breschbatterie nicht so nahe an das Schloß herangehen zu können, als es im andern Falle möglich war, wobei sie auch jeht noch bei der weitern Entfernung der Balterien den Schaben hatten, daß diese von dem Fort aus durch ein frei himgestelltes Geschüß enfilirt wurden.

Es wurde indeß immer noch schnell genug die Mauer bes Schlossen niedergeschossen, boch zeigten sich die Englander insofern als große Reulingt, als sie, um die sesstehende Erdwand nieder zu schloßen, sich nicht der Granaten bedienten. Daß man gegen das Schloß nicht eine Haubishatterie angelegt hatte, um die vielen Arbeiten, welche die Belagerten dort noch vornahmen, zu hindern; ferner, daß nicht mindestens noch gegen die linke Flankt des dem Schlosse zunächst liegenden Bastions eine Ricoschettbatterie angelegt wurde, war sehr zu tabeln.

Es wird bei bem Sturme auf bas Fort Chriftoval nicht erwähnt, ob bie Rehle angegriffen worden; ist dies nicht geschehen, so war es ein großer Fehler, wie auch ber, daß die Sturmleitern zu furz waren und also ber Sturm mißlang. Die Breschen waren aufgeraumt.

Iwei Tage spater wurde auf das Fort ein zweiter Sturm versucht und var auf beibe Breschen, nicht auf die Kehle; doch wurden die Englander ach zweimaligem Bersuche wieder zurückzeschlagen, obgleich sie bereits die reschen erstiegen, weil sie den Franzosen, nach deren eigenen Angaben, eit gelassen hatten, hinter den Breschen wieder alle nur erdenklichen Hinderssie, ja sogar auch neue Brustwehren, zu erbauen, und jene selbst immer leber von Reuem aufzuräumen. So mußte also nach 12tägigen großen nstrengungen die Belagerung wieder aufgehoben werden, mit einem Berluste, ie schon bemerkt, von 34 Officieren und 451 Mann.

Reifterhaft war die Bertheibigung ber verhungerten Franzosen; Geschickheit und eine unermubliche Thätigkeit zeichneten sie in jeder Beziehung aus.
sas bas feindliche Feuer zerftort, wurde sogleich wieder hergestellt; die Brejen jede Racht unter dem feindlichen Feuer aufgeräumt, und so wie das
euer der Belagerer irgend etwas nachließ, arbeiteten 5 — 600 Mann im
ichloffe an Retranchements.

# Die Belagerung von Tarragona im Mai und Juni 1811, genommen am 28. Juni 1811 burch ben Marschall Such et.

Nachbem auf zweckmäßige Weise bie projectirte Belagerung Tarragona's burch die Besehung vieler besestigten Posten gegen Unternehmungen der spanischen Armee im Felde gesichert, in der Nähe der Festung Hauptdepots sur alle Belagerungsbedurfnisse angelegt, sowie die Communisationen zwischen den bereits eroberten Festungen Lerida, Mequinenza und Tortosa sicher gestellt waren, blieben dem Marschall Suchet zur Belagerung von Tarragona noch 20,000 Mann, worunter sich nur 14,000 Mann Infanterie befanden, außerdem ein Belagerungspare von 66 Geschüßen, wovon jedes mit 700 Schuß ausgerüstet und worunter 24 24 Pfünder und 18 Mortiere waren.

Tarragona liegt am Meere und zwar am Ende ber Sohen, burch welche bie Fluffe Gana und Francoli getrennt werben. Die Stadt erhebt fich auf einem freistehenden Felsen von ziemlich bedeutender Höhe, welcher nach brei Seiten, nämlich nach Nord, Oft und Sub steil abfällt; auf der Weste und Sudwestseite bacht sich bas Terrain nach dem Hafen und dem Francoli hin sanft ab.

Die Dberftabt ift von alten Mauern umgeben, welche oberhalb jener fteilen Abfalle fteben; eine zweite unregelmäßig baftionirte Enceinte folgt ben Ranbern ber lettern; überbieß maren bie Oftfeite und bie große Strafe nad Barcelona burch 5 gunetten gebedt, welche eine an bas Deer fich anlehnenbt Linie bilbeten, mabrent zwei anbere große Lunetten bie Rorbfeite bedten. Diefe beiben Fronten zeigten bem Belagerer nur nadte Felfen, auf welchen bie Ausführung ber Belagerungsarbeiten außerft fchwierig gemefen fein murbt, mabrent die Front bes Francoli eine fanft abfallende und angebaute Flache, fowie einen tiefen, fur bie Arbeiten geeigneten Boben barbot. Die Unterftabl, welche fich hier an ber innern Bucht bes hafens ausbreitet, mar nach bem freien Felbe bin burch bas Ronigsfort (Fort Ronal), ein mit Baftionen versehenes fleines Blered gebedt, welches 300 Toifen von ber Enceinte bet Dberftadt und 200 vom Meere entfernt war. Das Fort felbft, fowie bit Unterftabt, war von einer zweiten Enceinte umgeben, welche fich auf bit einen Seite an bie Dberftabt, auf ber andern an ben Safen anlehnte, und burch zwei regelmäßige Baftione und einige andere Werfe vertheibigt mutte und beibe Stadttheile, Dber- und Unterftadt, bilbeten gufammen ein großes Barallelogramm, welches zweimal fo lang als breit war. Die Catalonia, welche feit bem Berlufte Barcelona's in Tarragona bas einzige Mittel aum Berfehr mit Cabir, Balencia und ben Englanbern faben, hatten bie eben am gegebenen Befestigungen beshalb auch bedeutend vermehrt und verftarft. Die Mundung bes Francoli mar burch eine Reboute auf bem linken Ufer beffelben gebedt, fie follte eines Theils ber Stabt ben Weg jum fußen Baffer fichen,

wenn bie Belagerer bas burch bie Bafferleitungen fommenbe Baffer abgejalten haben wurben, anbern Theils ben hafens und Anterplag beden und reshalb mar biefes Werf, welches eine weit porspringende Spike bilbete, mit er Enceinte ber Unterftabt burch eine lange, bem Meere parallel laufenbe linie verbunden worden, welche durch die fich in berfelben befindenden Bringenunette verftarft wurde; endlich waren auf bem hafenbamme Batterien anelegt, um bie Rehle biefer neuen Berte ju vertheibigen. Bas inbeffen auptfachlich die Festigkeit Tarragonas vermehrte, war bie Erbauung eines euen Forte auf bem Plateau Dlivo, einem Buncte, welcher ebenfo boch liegt vie bie Stadt und nur 400 Toifen von berfelben entfernt ift. Die Befehung effelben hatte ben boppelten 3med, die Festung gegen eine beunruhigende Innaberung ju fichern und ben Angriffdarbeiten, welche bie Belagerer etwa egen bie Rord - ober Weftseite vornehmen murben, in ben Ruden ju nehmen. bas Fort hatte bie Geftalt eines unregelmäßigen hornwerts und in ber ront 200 Toifen gange; bie Graben, welche 40 fuß breit, 20 Fuß tief nd in ben Felfen gehauen maren, hatten einen jum Theil fertig geworbenen ebedten Beg vor fich; eine mit Schießscharten versehene, an eine mit Sturmfahlen befette Mauer fich anlehnenbe Gallerie fchloß bie Rehle. stern befanden fich zwei Thore, welche burch Rebans vertheibigt murben; ie rechte Seite ber Befestigung war noch nicht gang beenbet, aber ein Abang von 200 Fuß Tiefe erfeste bas Fehlenbe jum Theil; bie Flugel unb ie Reble bes hornwerts wurden burch bas Feuer ber Festung wirtsam be-Innerhalb jenes großen Berfes befant fich auf ber rechten Seite in Reduit, welches wiederum die Form eines fleinen Sornwerfs hatte; auf emfelben mar ein Cavalier mit 3 aus Rasematten feuernden Geschüßen anelegt, welche bas Plateau und bie Tiefen bes umliegenben Terrains mit brem Feuer weithin bestrichen. Das Baftion bes linken Flügels mar von en übrigen Theilen ber Befestigung burch einen mit Bruftwehr verfehenen Braben getrennt und bilbete auf biefe Beife eine Art Reduit; bas Fort Dlive hatte gewöhnlich 1200 Dann Befagung und war mit ungefahr 50 Bedrigen armirt.

Berücksichtigt man, daß die Festung eine sehr große Ausbehnung hatte, daß sie fortwährend durch die englische Flotte unterstützt wurde, daß nach der Ginnahme noch 337 Geschüße, 15,000 Gewehre, 1500 Centner Pulver, 40,000 Augeln und Bomben, 4 Millionen Patronen und eine Besatung von 10,000 Mann in derselben sich vorsanden und es an keinerlei Ausrüftungsbedürfnissen in Tarragona dis zum letten Augenblicke sehlte, so war die dem Marschall gestellte Aufgabe gewiß keine leichte. Das Berhältniß zwischen der Besatung und dem Belagerungscorps war anfangs nicht so sehr ungunstig; Suchet war doppelt so start, die Flotte aber konnte nicht daran verhindert verden, fortwährend der Festung Verstärfung zuzusühren, wodurch das Bersältniß ungunstig wurde.

Haben auch die neueren Belagerungen gezeigt, daß man nicht immer brei, vier und mehr Mal stärker zu sein braucht als ber Feind, so ist doch anzunehmen, daß man an Truppen wenigstens überlegen sein muffe, und das waren die Franzosen nicht immer. Deshalb konnte die Einschließung auch nicht vollständig bewirkt werden und nur dadurch ist die Möglichkeit der oft wiederholten Ausfälle zu erklären. Mangelhafte Einschließung ist aber jederzeit schäblich und das war es auch vor Tarragona.

Der Belagerungspare war ferner nicht start genug; die Spanier warm fünffach überlegen, und nennt man es schon ein gunstiges Berhältniß, wenn man in der Festung 1½ mal so viel Geschüße hat als die Angreiser, sowie ein sehr vortheilhaftes, wenn man im Plage doppelt so viel hat als die Belagerer, so solgt daraus, daß Suchet auch in dieser Beziehung im Nachtheil stand. 700 Schuß pro Geschüß ist nur eine mittelmäßige Dotirung sur eine Festung wie Tarragona es war, da man im Allgemeinen pr. pr. 1000 Schuß rechnet.

Die für die Wahl der Angriffsfront am Francoli aufgeführten Gründe find ganz triftig, benn eine schmale, leicht vorspringende, weit zu umfassende, unvollständig flankirte Front, ein unbedeutendes, redoutenartiges Werf vor berfelben und der schönste Boden zum Bau der Batterien sprachen unbedingt für dieselbe; auf der Nordfront lagen die Werke auf fast ganz gerader Linie und wäre auch hier der Boden ebenso günstig gewesen, hatte hier auch kein Fort Olivo gelegen, so würde man trop der Flankirung des Angriffs durch die Flotte sich doch für den Francoliangriff erklären müssen, weil nichts schwerer ist, als die Bekämpfung einer weit gestreckten Front, deren Werte auf gerader Linie liegen, worüber die Belagerungen von Lille und Olmüs belehrende Beispiele geben.

Nach der Beschreibung war Olivo ein redoutables Werf mit 1200 Mann Besatung und 50 Geschüßen, und einen solchen Posten läßt man freilich nicht gern in der Flanke. Wenn gleich die Entsernung Olivo's von der westlichen Front der Oberstadt eirea 1500 Schritt, von der Mitte des Francolisangriffs eirea 2000 betrug, so flankirte es doch den letztern Angriff, und wenn dies auch nicht wirksam geschah, so war das Fort doch für den Angriff sehr belästigend, was auch schon dadurch bewiesen wird, daß die Franzosenschon ihre ersten Communisationen vor dem Francoli gegen das Fort ensistischen und, wie der Tert sagt, keinen Schritt zum Angriff thun konnten, bevor sie nicht im Besit besselben waren. Es unschädlich zu machen, war daher eine Hauptbedingung und es würde nur die Frage zu erheben sein, ob man dies durch Besithnahme des Werks oder durch anhaltendes Wurf- und Ensistischen, welches die Dertlichseit gestattete, so wie durch eine enge Einschließung erreichen konnte. Bedenkt man nun, daß die Besatung von Tarras gona erst fürzlich wieder durch 4000 Mann verstärft war und die täglich

abgelösten stets frischen Truppen im Fort auch eine ansehnliche Stärfe hatten, baß bagegen bas Einschließungscorps nur schwach zu nennen und bie Belagerungsgeschüße, namentlich bas Wursgeschüß, nur in geringer Zahl vorhanden, also eine permanente Detachirung gegen bas Fort nicht rathsam war, so dürste der Entschluß, sich in Besig dieses Wertes zu segen, vollständig gerechtsertigt sein. Die Franzosen hatten es aber mit den Engländern auf dem Meere und mit den Spaniern vor dem Francoli und Olivo zu thun; alles drei auf einmal zu bekämpsen, war wohl für die disponiblen Mittel zu viel und der Erfolg zeigte auch, daß sie ihre Kräfte überschäßt und sich auf den successiven Angriff, d. h. erst auf Olivo und dann auf die Francolissont beschränken mußten. Hiernach zerfällt die Belagerung in vier Theile, nämlich: die Unternehmung gegen die Flotte, gegen Olivo, gegen die Francolissont und endlich gegen die Houtestung.

I. Die Unternehmung gegen bie Flotte.

Die Flotte nimmt hierbei einem fo untergeordneten Boften ein, bag wir nur mit wenigen Worten ihrer ju gebenfen brauchen. 3hr Effect mar fehr gering; fie ichof viel, aber traf wenig, that ben Frangofen wenig ober gar feinen Schaben, wurde mit ein Baar ichwach armirten Batterien vom Ungriffofelbe fern gehalten und hatte nur bas Berbienft, fortwahrend Munition und Befagung in bie Teftung ju fubren, mas man ihr freilich nicht verwehren fonnte. Man hatte fo wenig Refpect vor ihr, bag bie Debraahl ber Ruftenbatterien offene und nicht geschloffene Berfe maren, und nur eine mar eine große Reboute, welche bereits in ber Racht vom 7. jum 8. Mai tracirt wurde und 2 24 Pfunber abielt, und bies mahrscheinlich weniger aus Beforgniß vor ber Klotte und beren Lanbungen, ale vor Ausfällen ber Spanier, boch murben alle tros bes heftigen Feuere ber Flotte in furgefter Beit vollenbet. Es ift bies aber gar nichts außerorbentliches; bie Befchichte weift viele abnliche Beifpiele ber Unwirtfamfeit von Flotten gegen Forte ze. auf, wie g. B. bie englifche gegen Baldern 1809, Antwerpen 1814, bie ruffifche gegen Unapa, Warna, Edernforbe 1849 und Sebaftopol 1854; überall mar ber Effect gering, und bies burfte beweifen, wie unficher bas Schiegen von Schiffen gegen Ruftenforts ift, wenn biefe burch ihre Lage nur einigermaßen gefichert find. Bor Tarragona waren bie 4 Ruftenbatterien mit 24 Pfunbern und Morfern armirt; lettere find gerade nicht unrecht angebracht, wenn fie von ichwerem Caliber fint, um ben gangen Schiffsboben nebft Berbed gu burchichlagen; aber ba man natürlich bie fich bewegenben Schiffe nicht viel trifft, fo muffen fie ftets bie Minbergahl ber Gefchuge bilben. Beffer find 24 Bfunder Ranonen und noch beffer 25 pfundige Bombenfanonen ober Saubigen, Die im Galiber etwa ben 8 golligen frangofifchen gleichfommen und befanden fich lettere im Barc, fo ware es ju wunichen gewesen, bag man fich berfelben gegen bie Schiffe bebient batte, was gewiß von großem Rugen gewesen mare; boch reichte man mit ben Gefchugen aus, ba fie bie Flotte fern hielten.

II. Begen Dlivo.

Babrend man bie Klotte beichof, ben gangen Krancoli couronnitt, (bas heißt ben Laufgraben wie ein Couronnement führte, um fich gegen bie Enfilade ber Flottengeschute gu fichern), was alles in ben erften bei Tagen, alfo in nicht ju langer Beit gefchah, verfaumte man, wie vor Tortofa, mit ber Barallele am Francoli gleichzeitig einige Burf- und Enfilirbatterien, bie gegen bie Befestigungen lange bee Stranbes von großer Birffamfeit gewesen maren, zu bauen, und feste bie Ginfchließungstruppen vor Olivo, 10 Tage lang ben mit vielem Muth unternommenen fpanifden Musfallen aus, ohne auch nur bas Geringfte gegen biefes Fort ju unternehmen, obgleich bie Dertlichfeit bier bie Unlage tuchtiger und wirffamer Enfilirbatterien geftattete. War man auch noch nicht barüber flar, was man querft beginnen und burchführen wollte, fo mußten biefe Batterien, bie immet genutt batten, gebaut werben, ftatt ben Spaniern 10 Tage lang Belegenbeit gu Ausfällen und noch viel langere Beit gu allen Borfebrungen gu laffen. Enblich nämlich, nachbem ber Francoliangriff am 20. Dai eingestellt war, wurde nach 17 Tagen vor Dlive in ber Racht vom 21. jum 22. Mai eine Urt erfte Barallele eröffnet, ber Ungriff mit ber Sappe burch bie Felfen unter ben größten Duhfeligfeiten vorgeführt, und ber Bau ber Batterien auf faft nadtem Felsboben nach 5 Tagen, am 28. Dai vollenbet. Das war freilich lange und wird burch ben ichwierigen Bau einigermaßen entichulbigt; inbes leuchtet es nicht ein, warum bie Burf- und Enfilirbatterien, bie gewiß bod früher fertig maren, nicht gleich nach ihrer Beenbigung bas Feuer begannen, um bem fcwierigen Bau ber naben Brefchbatterie Luft zu machen; fie mußten gerade bas Feuer auf fich gieben, um es von letterer und ber Contrebatterie abzulenten. Aber von bem Grunbfas, immer erft mit allen Batterien zugleich angufangen, wichen bie Frangofen nicht ab; fie machten es ebenfo vor Tortoja und haben auch noch vor Untwerpen nicht anders verfahren.

Die Batterien felbft maren folgenbe:

1) Rr. V eine Burfbatterie von 3 8zölligen Mörsern auf eirea 600 Schritt. Die Nothwendigkeit eine besondere Parallele für sie gebaut zu haben, leuchtet nicht ein; sie hatte noch besser gedeckt hinter bem hügel ober eben so gut auf ber linken Seite bes Angriffs gelegen; für die Wirkung war es ganz gleich, während die Armirung ber Batterie und das Versorgen mit Munition, sowie Schutz gegen Ausställe und ihre Lage gerade vor dem angegriffenen Flügel viel besser war, wenn sie nicht da lag, wohin man sie gedaut hatte.

2) Rr. VI eine Breschbatterie von 4 24 Pfündern auf 200 Schritt. Erwähnenswerth bleibt hier die Benutung der Erde der zum Bortreiben der Sappen nach dem zur Breschbatterie ausersehenen Puncte und die Abweichung von der stricten Regel alles nur schulmäßig zu unternehmen. Die Arbeit war hier sehr schwierig, um so mehr, als die seindlichen Lugeln Felsstücke abrissen und badurch viele Franzosen verwundeten, was für ähnliche Fälle zur Borsicht auffordert.

- 3) Rr. VII eine Contrebatterie von 3 16 Pfündern auf 650 Schritt. lach der Zeichnung konnten die Bresch- und Contrebatterien nicht gleichzeitig uern, da die Schußlinie der lettern fast durch Rr. VI schnitt. Mag Rr. VII m Contre- oder Breschbatterie gewesen sein, so lag sie, da sie nur mit iPfündern armirt war, sedenfalls zu weit, und erwägt man, daß Rr. VI zenfalls die wichtigste war, so mußte die Lage der Contredatterie nach der reschbatterie eingerichtet werden, wenn man diese nicht weiter links legen nnte.
- 4) Rr. VIII eine Enfilirbatterie von 2 bzölligen haubigen auf 525 Schritt, tte nur mehr die Berlängerung ber Flanke treffen muffen, da fie in ihrer ige zwar den innern Raum, nicht aber die Front des Forts, was hier die auptfache war, bestrich, sonst aber, obwohl etwas zu schwach armirt, doch it gelegen, hatte sie das mit allen französischen Enstitistatterien gemein, daß nur aus haubigen bestand. Diese Batterie mußte von hause aus, gleich ich der Einschließung, hier liegen. Eine lobende Anersennung verdient hier in gewisser Beziehung das Benehmen des französischen Gecabronchess uschard, welcher den Artilleristen als Beispiel zur Rachahmung vorleuchtete.

Auch ift noch bemerkenswerth, daß die Franzosen es unterlassen hatten, i Armirung der Breschbatterie die Rader der 24 Pfünder mit Stroh zu umsideln, wodurch das Geräusch auf dem Felsboden vermindert worden, und nicht einen so großen Menschenverlust erlitten haben würden, wie man nn überhaupt den Transport über das freie Feld hätte vermeiden können, eil man auch durch die Tranchee mit geringerem Berlust zum Iweck gelangt äre; für die Sorglosigseit, die Röhren der Wasserleitung nicht verstopft zu iben, wurden ebenfalls die Spanier hart bestraft.

-Rach zweitägigem Feuer war die Bresche noch nicht vollständig practicable no der Sturm gelang blos in der Rehle und durch die Bafferleitung. Bahnd man in dieser Beziehung nur auf sehr hartes Mauerwerf und eine für nsielbe zu große Entsernung der Breschbatterie schließen muß, kann man sich leichzeitig der Frage nicht enthalten, ob es nicht genügt haben würde, Ensilits ab Bursbatterien zu bauen — wodurch die vielen Opfer beim Bau der breschbatterie erspart waren — und dann die Ueberrumpelung versucht hatte.

Der Sturm wurde mit gehörig ftarfen Kolonnen, burch Reserven untersitht, mit Gewandtheit und Kuhnheit ausgeführt und waren die Anordnungen qu, sowie die gleichzeitigen Scheinangriffe auf verschiedenen Puncten durche wertmäßig.

Der Bertheibigung ber Besahung gebührt alles Lob, ber Artillerie jedoch w bis zur Eröffnung bes Feuers ber Belagerer. Das Reduit und ber iwalier im Fort Olivo wirften zwar einige Zeit gegen ben Hofraum bes vits, wurden indes wahrscheinlich wegen der zum Theil offenen Kehle bald mommen, und ware lettere geschlossen gewesen, so möchte die Wichtigkeit nes mit Geschüt besehen Reduits wohl entschiedener hervorgetreten sein.

50 Geschütze waren nach zweitägigem Feuer complet zum Schweigen gebracht und dies durch 1 Demontirs, 1 Wurfs und 1 Enfilirbatterie, die sammtlich nur schwach armirt waren. Man kann sich dies gar nicht erklären, wenn man nicht annehmen will, daß die spanischen Geschütze in der schlechtesten Berfassung, die Bedienung nicht zwecknäßig, die Ausstellungspuncte schlecht gewählt und ebenso schlecht vorbereitet waren. Mit der Eroberung des Werkes wurden 1000 Mann und 70 Officiere Kriegsgesangene, die übrigen waren bei der Bertheidigung geblieben, außerdem sanden sich noch im Fort Olivo:

mages the two legitimes as 47 Gefchuse, see too did the only tree and

130,000 Patronen, min trans 150,000 Erbfäcke

und einiger Mundvorrath. Sehr zweckmäßig waren die schnell getroffenen Maßregeln zur Behauptung des Forts, da kaum die Eroberung desielben de endet war, als auch sogleich alle Maßregeln zur Sicherung des Besißes und Herstellung der Ordnung darin getroffen wurden. Mit 800 Mann Arbeiter wurden Rampen nach der Bresche angelegt, Brücken über den Graben geste tigt und Einrahmungen und Communisationen gesichert, um das Innere des Forts gegen das Feuer der Festung zu schüßen, und Anordnungen zur Bertheidigung gegen die Angriffe der Spanier zu treffen. Der am folgenden Morgen von der Festung aus gegen das Fort Olivo beabsichtigte Angriff ward aufgegeben, als die Reserven aus dem Lager vorrücken; die Spanier hatten das Fort sür uneinnehmbar und daher eine Unterstügung für unnöthig gehalten.

III. Das Unternehmen gegen bie Unterftabt.

Der Bau ber Batterien IX und X mahrend bes Angriffs auf Olivo war wohl zwed mäßig, boch hatte man hier schon früher gegen bie lang gestreckte Kustenvertheibigung eine einzige Enstlirbatterie und eine ober ein Paar Burfbatterien anlegen sollen.

Daß man mit der Eröffnung der 1. Parallele bis zur Nacht vom 1. zum 2. Juni wartete, nachdem man schon am 29. Mai Abends Olivo ge nommen, war gewiß nicht angemessen, und konnte der Transport des Goschüßes von Olivo zu dieser Berzögerung wohl keine Beranlassung geben, da man dort nur 12 Geschüße gebraucht hatte. Die Direction der Parallele war gut und der Schuß gegen Aussälle zweckmäßig; ihre Entsernung betrug vom Domherrnbastion nur 325 Schritt, was bei dem noch ungedämpsten Festungsfeuer viel Kühnheit zeigt, und der Wachsamseit der Spanier allerdings nicht zum Lobe gereicht; für Communisation mit dem rechten Francoliuser war gesorgt.

Dagegen bauerte bie Bollenbung ber Parallele lange, fostete viele Opfa, und spricht für einen zwedmäßigen Gebrauch bes Festungsgeschüpes, bas am Tage stets bas Borgehen mit ber vollen Sappe nothwendig machte. Die

flatt fich, wenn man lieft, bag ichon jur 2. Parallele vorgegangen wurde, ührend man feit 7 Tagen noch immer an ben Batterien ber 1. Parallele mte, die Festungsartillerie also ganz freien Spielraum hatte. Man unterüpte, wie vor Tortosa, die vorgehenden Sappenteten statt durch Artillerie, ir mit Gewehrfeuer, und verlor hier wie bort burch biefe falfche Dagregel ele Menfchen: Daß man bie hauptfrafte auf bas Francolifort richtete, verind fich von felbft, ba baffelbe ben gangen Angriff fantirte, nichts besto eniger mußte man gleich mit ber Parallele Burfbatterien gegen bie Front ib, wie schon mehrmals erwähnt, eine ftarte Enfilirbatterie gegen bie lange üftenvertheibigung anlegen. Ferner hinderte nichts und die Umftanbe errberten es fogar, beibe Kaçen bes Domherrnbaftions und bie linke Face bes aveline ju ricofchettiren, unb' biefe Batterien mußten in ber erften Racht jon fertig werben, was aber nicht geschah; gegen bas Ravelin wirkte nicht ne einzige Batterie, und von ber Möglichkeit bes Umfaffens ber Front machte an nicht ben nothigen Gebrauch, wie benn überhaupt ben Spaniern viel zu el Spielraum gelaffen murbe.

Die angelegten 5 Batterien waren:

Rr. IX eine Breschbatterie, wie es scheint von 4 Bresch und 2 Demonstgeschützen, lettere gegen ben hafenbamm auf 1075 Schritt, wo bie Geschütze, ib waren es auch 24 Pfunder gewesen, wohl nicht sonderlich viel ausgeschtet haben.

Rr. X von 4 8zölligen Mörfern war anfangs gegen bas Francolifort, is fie fehr wirksam bewerfen konnte, gerichtet, was aber noch viel beffer ber all gewesen ware, wenn sie naher an Rr. IX gelegen, wo bann bie ganze ükenbeseskigung in ber Berlangerung ber Burflinie gelegen hatte.

Rr. XI eine große Batterie, welche bie Mauer zwischen bem Kort und r Prinzenlunette auf 500 Schritt, und die Lünette selbst auf 625 Schritt, ib zwar erstere mit 3, lestere mit 5 Kanonen beschoß. Um die wahrscheinsch nicht starke Anschlußmauer einzuschießen, war die Entsernung nicht zu wie, und um die Lünette zu demontiren war 625 Schritt nicht zu entsernt; eiter sollte ste auch wohl nichts thun, denn die eigentliche Breschbatterie zen die Lünette war Rr. XIV.

Rr. XII eine Burfbatterie von 8 Morfern, wie es scheint, lag sehr vedmäßig auf ber Kapitale bes Bastions und bes bahinter liegenden Forts, ich wären ein Baar Geschüße mehr zu wünschen gewesen, da ihnen hier viel sahrscheinlichkeit bes Treffens verheißen war.

Rr. XIII eine Enfilirbatterie von 3 Haubigen, war zwar sehr zwedsäßig, aber auch wieber zu schwach armirt; fie konnte fortwährend bis zum turm ber Breschen in wirksamer Thatigkeit bleiben.

Im Ganzen könnte man zu biesen Batterien ber 1. Parallele bemerken, s ber Batteriebau zu lange bauerte, ba er ben Zeitraum von 6 Tagen ers berte, eine Ausnahme machten seboch Nr. XII und XIII, welche in ber

Nacht mit der Parallele zugleich erbaut und auch fertig wurden. Diese schnelle Erbauung und Armirung, was auch theilweise bei Antwerpen geschah, ist allerdings zu loben, bagegen bei andern fand die Eröffnung des Feuers burch 25 Geschüße erst nach 7 Tagen, also entschieden zu spat statt; ebenso war es nicht gut, daß Ricoschettbatterien ganz sehlten, und das Feuer der Festung also nur unvollständig gedämpst wurde.

Die zweite Barallele wurde merkwürdig nahe an bas Domherrnbaftion, namlich bis auf 88 Schritt geführt, und ftand vom Baftion Carl 475 Schritt entfernt; fie erhielt 6 Batterien von Rr. XIV bis incl. XIX, bie abermals spat fertig wurden, und erft nach 8 Tagen ihr Feuer eröffneten.

Der bürftige Text enthält nichts Specicles über ihre Bestimmung, or fagt von ihnen nur, baß Rr. XIV, nach ber Einnahme bes Francolisons in ber Racht vom 7. zum 8. Juni und ber barauf solgenden Nacht in der Kehle des Forts Francoli erbaut, und mit 6 24 Pfündern armitt worden, um ben Hasen vollständig zu sperren, das Feuer des Hasendammes zu erwiedem und die sich an das Meer anlehnenden Werke zu zerstören; von den übrigen Batterien ist nur insofern die Rede, daß sie die ganze Front der Unterstadt vom Domherrn- die zum Carlsbastion umfasten. Man kann daher nur nach der Zeichnung urtheilen, und daraus scheint hervorzugehen, daß es sast sammlich Demontirbatterien waren, worunter sich eine Breschbatterie Rr. XVII gegen das Domherrnbastion auf 275 Schritt besand, die also ziemlich weit entsernt lag.

Knüpfen wir hieran noch einige Bemerkungen, so muffen wir zuent erwähnen, daß auch nicht eine Mörserbatterie zur Unterstützung der Demontiv batterien in die zweite Parallele vorgelegt wurde, was doch um so gunstiger gewesen wäre, da sich die Spanier, dem Gewehrsener zum Trot, in Massen auf den Wällen einfanden. Batterie Rr. XII lag nahe genug und versprach viel Wirfung, die andere Mörserbatterie aber, Rr. X, lag fast 1000 Schritt von der Front entsernt, und hatte viel zweckmäßiger in der zweiten Parallele, etwa auf der Kapitale des Ravelins, gelegen.

Ricoschettbatterien scheinen gegen die gedeckten Wege 2c. auch hier nicht angelegt gewesen zu sein, wie denn überhaupt das Wurffeuer zu wenig ange wendet wurde, da sich unter 54 in Batterien stehenden Geschüßen nur 7 Mörser und etwa eben so viel Haubigen befanden, die nur die Haupt und Nebenfront ensillirten, aber keine Linie speciell bestrichen (Nr. XIII und Nr. XV).

Hauptsächlich beschränfte man sich auf Bresch und Demontirbatterien, sturmte viel und verlor beshalb viele Leute nicht nur beim Sturm, sondern auch burch bas seinbliche Feuer, bas bes geringen Wurffeuers wegen zu viel Spielraum behielt.

Sammtliche 54 Befchute eröffneten gleichzeitig ihr Feuer, wobei, nad ber Urt ber Batterien zu ichließen, mahricheinlich eine wieber auf bie anden

gewartet hat. Dies Berfahren, was ben Franzosen auch hier wieder viele Leute kostete, ist für die zweite Parallele, wo die Batterien nicht früh genug ihr Feuer eröffnen können, um die durch das Borschreiten der Sappen und den Bau der Demontirbatterien wieder verlorene Ueberlegenheit aufs Neue zu gewinnen, ganz verwerflich. Für die erste Parallele dagegen ist es theilweise zu empsehlen, aber bei langsamem Batteriedau auch dort nicht rathsam; die Franzosen machten und machen es aber noch so bei allen Belagerungen.

Obgleich es ben Spaniern gelang, bas Centrum ber Parallele und theils weise bie Batterie XVI zu zerftoren, so ist es boch keineswegs zu empschlen, sich mit ben sertigen Belagerungsarbeiten in einen Geschütztampf einzulaffen; man zerstört seine Geschütz, verschießt seine Munition, erreicht seinen Zweck nur unvollkommen, und fügt bem Feinbe gewöhnlich nur geringen Schaben zu, ben er wieder gut zu machen in der Regel Mittel und Gelegenheit genug hat. Dies schließt aber die Bekampfung einer sehr lästig werdenden Batterie keineswegs aus, während die Hauptsache jedoch immer, die Vollendung der Arbeiten zu erschweren, bleiben muß.

In die 3. Barallele, die von der Krönung des Domherrnbastions bis zur Prinzenlünette führte, und in der Racht des 18. beendet wurde, legten die Franzosen abermals feine Mörserbatterien, da doch Spiegelgranaten und Steine hier Wirfung versprachen und die Batterie Nr. X jest ihr Feuer einstellen mußte, oder es nur unwirfsam gegen die Stadt fortsetzen, und also nur die Mörserbatterie Nr. XII in Thätigkeit bleiben konnte, was zu wenig war.

Der Bau ber Breschbatterie Rr. XX für 4 24 Pfünder, der einzigen Batterie dieser Parallele, mußte viele Schwierigkeiten haben, da das Feuer des Carlsbastions, gegen dessen Face sie gerichtet war, noch nicht zum Schweisgen gebracht worden. Zum raschen Bau nahm man 10,000 Stud Sandssäde, obgleich die Beschaffenheit des Bodens dazu nicht nöthigte, doch scheint die Dertlichkeit in der Lünette dazu Beranlassung gewesen zu sein. Wenn der Bau nach dem Terte sehr rasch von Statten ging, so muß man sich wundern, daß die Batterie erst nach 3 Tagen ihr Feuer eröffnete; die Bresche sam das gegen sehr rasch, nämlich in einem halben Tage zu Stande. Zu tadeln bleidt es, daß die Pulversammer der Batterie so schlecht verwahrt gewesen, daß sie gleich beim Beginn des Feuers durch eine Granate gesprengt wers den sonnte.

Ferner ift von einer Bresche im Königssort bie Rebe, beren Entstehen man sich nicht gut erklaren fann, ba feine besondere Batterie bafur angelegt war, und die nachste Rr. XVII, die vielleicht bas Fort birect beschoffen haben fonnte, 450 Schritt entfernt lag.

Die gleichzeitige Sturmung beiber hauptbreichen und ber Breiche im hafenbamm, die Starfe ber Sturmfolonnen, die Sorge fur Reserven und bie Unt ihrer Busammensehung zc. war zwedmäßig.

Da bas Ravelin weber stark bemontirt, noch beworfen ober in Briste gelegt war, so machten bie Franzosen biese Außerachtlassung baburch wieder gut, daß sie es im Ruden nahmen und baburch bie Besahung zum Berlassen bes Werks nothigten. Erwähnenswerth ist noch, daß am 21. Juni 8 Uhr Abenbs, burch die Eroberung des Königsforts, des Domherrn und Calsbastions und der Mühlenbatterie wieder 80 Geschüße in die Hände der Franzosen kamen.

IV. Der Ungriff auf bie Dberftabt.

Die Barallele lag 300 Schritt von ber Festung, und umfaßte bie Front ber Bastione St. Paul und St. Johannes, beren Rabe wegen es angemessen geschienen, ihren rechten Flügel burch ein Crochet ac. zu beden, ba er feine Anlehnung hatte; bag bies feine üblen Folgen hatte, lag an ben Spaniem

Da biefe gange Front noch nichts gelitten (indem es verfaumt war, ichon in bie 2. Parallele, auf beren Flügel, eine Enfilirbatterie angulegen,) und aus 4 Baftionen beftant, bie auf geraber Linie lagen und ihr Feuer fammtlich nach bem Angriff richten fonnten, fo icheint es, bag man, gur Berminderung bes Berluftes an Meniden beim Sturm, mehr Batterien bagegen batte bauen muffen. Namentlich fehlte es auch bier wieber an Burffeuer, obgleich bas Terrain bie Unlage ber Morferbatterien begunftigte, von benen zwei (fur jebes ber Baftione Johannes und Befus eine) von gutem Erfolg gewesen maten, mabrent man jedenfalls bie rechte Face bes Baftions Jefus bemontiren und ber Contrebatterie gegen bie Flanke bes Baftione Johannes eine gwedmaßigen Lage geben und fie auch ftarfer armiren mußte, ale geschehen war. Die eine Burfbatterie Rr. XXIII war feineswegs genugent, und bie Saubip-Enfilie Batterie Dr. XXIV lag 1400 Schritt, alfo zu weit entfernt, um einen er beblichen Effect zu verurfachen. Go blieben alfo mir bie beiben Sauptbatte rien Rr. XXI und Rr. XXII, welche als Breichbatterien bezeichnet merten, bie fehr zwedmäßig, wenn gleich 300 Schritt entfernt lagen, und beren 3w ftanbebringung, Armirung und Bebienung ben frangofischen Artilleriften, Die namentlich burch bas beftige Feuer ebenfo wenig, als auch burch bie Beran bung ber Dedung an ber Bebienung ihrer Befchute fich hindern liegen, alle Ehre macht.

Die Schwierigkeiten, mit benen ste zu kampfen hatten, mussen groß ge wesen sein, benn die Batterien wurden erst nach 5 Tagen vollendet, und die hinzugetretenen ungunstigen außeren Umstände machten es nöthig, den Begim des Feuers noch auszusehen, so daß erst nach 6 Tagen die Batterien zu seuern begannen. Denst man sich nun 300 Schritt vom Feinde, vor eine langen Front, deren Geschüße sortwährend thätig waren, und die nur leicht durch etwas Wurssener beschäftigt wurde, so zeugt das Justandebringen der Batterien wahrlich von keinem geschickten Gebrauch des spanischen Geschüßes, während man andererseits nicht umbin kann, den Franzosen darüber einem Borwurf zu machen, daß sie so wenig Wursseuer gegen die Front entwickelten

und ben ungeschicken spanischen Artilleristen so viel Spielraum ließen. Durch bie Wirkung ber oft gut geleiteten Festungsgeschütze wurde die Batterie Rr. XVI in Unordnung gebracht und das Centrum der Parallele zerstört; statt aber das lettere zu thun, hätte die hierzu verschwendete Munition besser und zwedmäßiger gegen eine andere Batterie verwendet werden können. War es wirklich nicht aussührbar, vor der Front noch Wursbatterien zu etabliren, so mußte außerhalb eine näher liegende, wirksamere Ensilirbatterie von Mörssern und Haubigen angelegt werden, selbst wenn man auf nachtem Felsen hätte bauen mussen.

Der Raum, ben die Sturmfolonnen ungebedt zurücklegen mußten, war ju groß; sie litten, wenn sie nicht eilten, sehr vom seindlichen Feuer, und wenn sie die Strecke auch sehr rasch zurücklegten, so kamen sie doch nothe wendig außer Athem an; so daß die Frage sedenfalls gerechtsertigt ist, sollte es nicht möglich gewesen sein, eine gedeckte Annäherung wenigstens längs der Courtine auf dem linken Flügel vorzutreiben? Bemerkenswerth ist die Unsichermachung der Krönung durch Bomben, welche durch ihre große Ansahl den Franzosen sehr lästig wurden, ja sie zeitweise daraus vertrieben. Die Wirkung der kleinen Mörser, sowie der Hand sund Schaftmörser, welche bei uns gebräuchlich sind, dürsten wohl noch besser als die größeren der Spanier mit gläsernen Granaten ihrem Iwest entsprochen haben.

Die Bertheibigung von Tarragona zeigt im Allgemeinen jedoch, baß bie Spanier in ben ersten Berioden der Belagerung eine rühmliche Thatigteit entwickelten, mit fanatischem Eifer und der größten Bravour sich schlugen, ihre Tapferfeit aber nach und nach weniger hervortritt, je nachdem sie ein Bert nach dem andern verloren, und daß sie sich namentlich bei der Bertheibigung der Bresche der Oberstadt entschieden tadelnswerth zeigten.

Sie hatten schon ihr Olivo für unnehmbar gehalten, baher war ber Berlust ber Unterstadt für sie noch entmuthigender, und die Bresche in ber Oberstadt machte ihre Tapferkeit ganz zu nichte, so daß wir fragen muffen, sollte man hierin nicht einen Borzug ber betachirten Werke sinden, die das Gefühl ber Sicherheit erhöhen und badurch den Widerstand vermehren?

Die Laufgraben hatten eine Ausbehnung von 5000 Toisen gehabt, von benen 2000 mit ber völligen ober flüchtigen Sappe ausgeführt wurden; vier gebeckte Bege wurden gefront, und Grabendescenten und Uebergange, sowie Rampen für die Breschen angelegt; 20 Ingenieurofficiere und 187 Sappeurs ober Mineurs blieben ober wurden verwundet.

Die Artillerie baute 24 Batterien, welche mit 64 Beschüßen armirt wurden, und legte 9 Breichen.

Die Spanier hatten 120,000 Schuß gethan, bie Franzofen bagegen 42,000, von benen 30,000 mit Rugeln, Bomben ober Granaten aus ber Festung, welche, nachbem sie ben französischen Solbaten, bie sie wieber aufgefunden, bezahlt worben, zuruckgeschicht wurden; was allerbings fein gutes

Beichen für die Fadrifation der Zünder zu den Granaten und Bomben bei den Spaniern, aber jedenfalls den Franzosen in doppelter Beziehung angonehm war. 19 franz. Artillerieofficiere und 270 Kanoniere wurden theils getöbtet, theils verwundet, und außerdem noch 68 Insanteristen, welche zu Aushülse bei der Bedienung der Geschütze commandirt gewesen; man hatte so zu sagen fünf auf einander solgende Belagerungen oder Stürme zu bestehm gehabt und neun Breschen genommen. Die ganze Zahl der genau ermittelten Berluste der Franzosen betrug 4293 Mann, unter denen 924 Todte; von den 3369 Verwundeten konnte kaum die Hälste wieder in den Dienst zurücksehm oder ihre Wunden überkeben.

#### Die Belagerung von Sagunt im October 1811.

Die vortheilhafte Stellung bes General Blade am rechten Ufer bes balaviar in einem verschanzten Lager, mit einer Anlehnung an bas Meer, je überdies auch noch eine große und besestigte Stadt (Balencia) mit starken Bevölkerung einschloß, konnte keineswegs bem Marschall Suchet nlassung geben, seinen Gegner in einer so vortheilhaften Stellung anzun; boch Sagunt mit einer 3500 Mann starken Besahung hinter sich zu und mehrere Stunden von da eine Schlacht zu liesern, wurde ein zu gtes Unternehmen ohne Wahrscheinlichkeit des Erfolges gewesen sein.

Die französische Operationslinie von Tortosa nach Balencia mar 30 Lieues und auf berselben hatte man feinen einzigen Stützunct, um die Berseten unterzubringen, vielmehr beherrschten sie brei seste Pläze, welche auf iben vom Feinde besetzt waren, weshalb man also nur barnach trachten e, dieselbe zu sichern und sich zuvörderst in den Besitz von Sagunt zen.

Der Angriff auf bieses Fort zeigte große Schwierigkeiten, welche bem heine nach durch die gewöhnlichen Mittel nicht zu beseitigen waren. Die zosen hatten es bereits 1810 kennen gelernt und diese Position in milicher Beziehung bewundert. Die Spanier unternahmen die Besestigung sparten nichts, um sie in einen achtunggebietenden Stand zu setzen, selbst vis dahin wohlerhaltenes altrömisches Theater hatten sie der Besestigung sert und noch mehrere andere Räume mit in die Bertheidigung hineinzen.

Die Enceinte, welche ben gangen Gipfel bes Berges einschloß, theilte sich rem Innern in vier streng geschiebene Abtheilungen, von benen sich eine wie ber Plan-es zeigt, für eine besondere Bertheibigung eignete. Der n, welcher sehr hoch ist und fast rund umber senkrecht abfällt, zeigte nur ber Westseite eine einigermaßen zugängliche Böschung, und konnten die prünge auf letzterer zwar der Annäherung der Infanterie förderlich werden, die Arbeiten der Ingenieure und der Batteriebau waren um so schwies, als der Boden durchaus keine Erde hatte. Das Fort lief hier spis zu, n es in einem großen runden Thurm endete, der sehr alt und früher der Betersthurm, seit nicht langer Zeit aber die Batterie des 2. Mai genannt ze, und schien es schwierig, an dieser Stelle eine Bresche zu eröffnen, ze dreit genug zum Sturme gewesen ware. Uebrigens war dieser Theil, eich er mit der übrigen Enceinte zusammenhing, eigentlich nur ein vorndes Werf, hinter welchem auf dem höchsten Puncte des Berges das it St. Fernando lag.

Das lettere fonnte man, felbft nach ber Ginnahme jenes vorliegenden 'es, nicht andere nehmen, als indem man auf dem Felbruden mit den

Belagerungsarbeiten vorging, und ohne bas Geschützeuer bes Reduite wiebern zu fonnen, ben Mineur an feine Futtermauer fette.

Die gewonnene Ueberzeugung, baß man bei ber Belagerung Sagunts auf große Schwierigkeiten stoßen wurde, burchfreuzten Suchet's Plane, und nur auf die Vermuthung bauend, welche ber einstweilige Chef bes Ingenieuw corps aussprach, und die er durch die ausmerksamste Untersuchung gefunden zu haben glaubte, daß es möglich sei die Festung durch einen Handstreich zu nehmen, geschah die Aussührung besselben am Morgen des 28. September

Und in ber That, bei ber Starfe ber Befagung, ber Steilheit bes fahlen Belfens und ber Beftigfeit ber Mauern, hatte man nicht Unrecht, eine lange und morberifche Belagerung in ber Rabe einer gabtreichen Gulfbarmee gu fürchten, und bies rechtfertigt ben Berfuch, bas Fort burch einen coup de main zu nehmen vollfommen, und badurch noch um fo mehr, als nach bet Stadtfeite zwei alte Breichen fich befanden, welche ber Feind mit Solg verfest hatte, und hinter welchen er an einer Mauer arbeitete. Inbeg wenn nicht bie Spanier jufallig in ber Racht, wo ber Sturm gefchehen follte, felbft einen Musfall unternommen und baburch auf bie versammelten frangofischen Rolonnen aufmertfam geworben waren, ebenfo fpater nicht von frangofischer Geite in ber jum Sturm festgefesten Stunde ein Flintenschuß auf einige Spanier, Die man zu feben glaubte, gefallen mare, fo ift es boch mahrscheinlich, bag ber Sturm miggludt fein wurde, ba bie Leitern 6 Fuß zu furg maren, und felbft wenn auch beffen ungeachtet einzelne Golbaten ben Bipfel ber Mauer to ftiegen, fo waren bies immer nur Gingelne, welche leicht berabgefturgt werben fonnten. gentere Ramme mit in ble Bertheibigung notnen

Es ware unftreitig am beften gewesen, wenn ber Sturm fur bieje Racht unterblieben, ba bie Spanier nach bem Ausfalle ichen aufmertiam geworben waren, und man nur bei ber größten Ueberraschung ein Gelingen ber Unter nehmung hoffen fonnte. Go mußte man nun, nachbem, bas Unternehmen ganglich fehlgeschlagen, an ben Borbereitungen gum regelmäßigen Angrif arbeiten, und ba ber Belagerungepare noch nicht vorhanden, fo wurde Sagunt querft noch fester eingeschloffen. Die Bugange jum Fort auf ber Weftfeit, auf welcher allein Artillerie berangebracht, und von wo aus nur ein regel mäßiger Angriff geführt werben fonnte, wurden auf bas genauefte recognoscitt und ba ein Weg ober Auffahrt angelegt, wo man bie Doglichfeit erfamtt, Batterien gegen ben ausspringenden Binfel bes vortretenben Berfes ang legen. Durch bie Unfunft ber Generale Baler und Rogniat, welche feit ber Eroberung Tarragonas in Franfreich gewesen, gewann bie Belagerung ein anderes Unfeben; bie Wege maren am 12. fchon fo weit, bag man 24 Pfunder barauf fortfahren fonnte, weshalb man nun mit bem Bau einer Breichbattent gegen ten St. Beterothurm auf 150 Toifen begann und auch mehrere Lauf graben und Debouchees bes rechten Flügels eröffnet und 2 Saubigen und 5 Mortiere auf verschiedenen Buncten aufgestellt wurden, um Die lange unt cage Umwallung von Sagunt überall zu bewerfen und zu beunruhigen, so baß bas Geschüth bes Forts bei seiner Aufstellung auf einer so bebeutenben hohe und so kurzen Entfernung kaum mehr seuern konnte.

Bei ber wirklichen Belagerung fann es nur als sehr zwedmäßig anertannt werben, baß man, bei bem Mangel an Erbe auf bem Felsen, so viel als möglich ben Bau ber Trancheen vermied und von ben Zufälligkeiten bes Terrains Bortheil zog, indem man z. B. als erste Parallele ein Ravin 420 Schritt vor bem angegriffenen alten Maurenthurme benutte.

Bei bem Bau ber Batterien war anfangs bie Brefchbatterie auf 360 Schritt vom Thurme angelegt, boch war bies bei ber Festigkeit bes Mauerwerks und bei nur 4 24 Pfündern, welche man jum Breschelegen bestimmt hatte, unstreitig zu weit.

In Bezug auf bie Burfbatterien marc es wohl beffer gewesen, biefelben in ber Stadt so anzulegen, bag bie Brefche in ben Ruden genommen murbe.

Diese Unbequemlichseit wog indes ben größeren Berbrauch an Munition, bas Unbrauchbarwerben ber wenigen bisponiblen Geschüße und ben Zeitverluft, welchen man auf ber größeren Entsernung gehabt hatte, bei weitem auf.

Das man bie Bresche in ben eingehenden Winkel zwischen Thurm und Courtine legte, und nicht in die vordere Rundung des Thurmes selbst, war sehr zwedmäßig, da letterer Theil unstreitig der festeste war.

Doch unverzeihlichen Leichtsinn kann man es nur nennen, wenn man nach bem zweitägigem Feuer bes 17. und 18. Octobers bie Bresche schon für practicabel hielt und ben Sturm versuchte, ba sie boch nur burch einzelne Soldaten erstiegen werben konnte und theilweise so eng war, daß kaum zwei Rann dieselbe in Front zu passiren im Stande waren. Der Sturm am 18. October scheiterte an dem Heldenmuthe der Spanier und dem heftigsten Gewehrfeuer aus der wirksamsten Schusweite.

Die beiben mißlungenen Versuche erhöheten ben Unmuth bes Marschalls, ba er bie ganze Größe ber Schwierigkeiten eines formlichen Angriffs schon bei ber erften Recognoscirung erkannt; boch kehrte er mit Beharrlichkeit aber nicht ohne Besorgniß zu bem einzigen Mittel zurud, welches ihm blieb, zu bem: die Arbeiten gegen die angegriffene Front sortzusehen und ben Angriff mit noch mehr Rachbrud zu sühren. Er ließ beshalb eine neue Breschbatterie näher als die erste bauen, die auf dem rechten Flügel der Angriffsarbeiten angelegt und dis auf 156 Schritt vorgerückt wurde, wodurch man freilich gesnöthigt war, ein Stück Parallele für sie zu erbauen. Es wurde bestimmt die Laufgräben und Deboucheen bis zum Fuße der Bresche hin auszubehnen; doch in dem Raße, wie dieselben vorgetrieben wurden, nahm auch das Commandement des Thurmes in der Art zu, daß, so wenig auch das Tracé der Richtung nach vorn folgte, doch zwei Körbe aus einander gestellt, nicht mehr auszreichten die Arbeiter zu beden und man sich nicht, ohne dem Keuer von

oben ausgesett zu fein, bis an bas Enbe ber Angriffsarbeiten vorschleichen fonnte.

Nach acht Tagen war die neue Breschbatterie für 6 24 Pfünder, von der die Franzosen eine große Erwartung hegten, vollendet und begann mit den andern Batterien aus 9 24 Pfündern, 3 Haubigen und 6 Mörsern ihr Feuer, so daß man hoffen durfte, ihre Wirfung wurde diesmal entscheidend sein, wenn auch zwei erfolglose Versuche Besorgnisse für den Erfolg eines britten einflößten.

Da zugleich an biesem Tage Suchet ben General Blake, welcher von Balencia zum Entsat heranruckte, zuruckschlug, so fühlte sich ber Kommandam General Andriani am 26. October zur Capitulation bewogen, ohne daß die Bresche gangbar war, da die französischen Sappeure erst eine Rampe für die Spanier anlegen mußten. Der Plat hätte sich unbedingt länger halter können, da er noch Lebensmittel und Munition besaß und nach dem Sturn der Bresche noch nichts verloren war, weil das innere Fort außerdem noch besonders angegriffen werden mußte.

Bas ben Angriff im Allgemeinen anlangt, so ift es, trot bem bas bi französischen Berichte sagen, die gewählte Angriffsseite sei die am meisten zu gängliche gewesen, doch zu verwundern, daß man nicht die alten Brescher wieder als Angriffspuncte wählte; einmal, weil sie noch nicht ganz wieder hergestellt waren und dann, weil wo früher die Möglichkeit gewesen war Breschbatterien zu etabliren, dieselben jest auch wieder liegen konnten.

Die Belagerung dauerte 20 Tage, und es ift fehr die Frage, ob in ber erften 12 Tagen, wo man fich bamit beschäftigte, die Batterien für die nod unterwegs befindlichen Geschütze und die Wege für diese nach jenen zu bauen, die alten Breschen durch ben Mineur nicht wieder hatten geöffnet werden fonnen.

Die Spanier verloren burch bie Uebergabe ber Festung 2572 Mann ale Gefangene, und außerbem 17 Geschüße, 6 Fahnen, 2000 Gewehrt, 800,000 Patronen und 100 Centner Bulver.

The off off our region of the west of the plants of the parties of the second of the s

Ave all Wester in teles, that then not even, other han being won

### Die Belagerung von Cindad Rodrigo im Januar 1812.

Ciudad Robrigo war für die angenommene Angriffsweise ber Engländer wie geschaffen, da die innere Enceinte, ein schwacher Wall mit einer alten, schlechten Futtermauer war, welche die davor liegende zweite Enceinte, eine Kaussebrape, wenig deckt; außerdem die Festung auf einer Anhöhe gelegen, mit steilem Glacis, an dessem Fuße ein Hohlweg auf der Nordseite und hier zugleich 700 Schritt vom Plate der Hohe Teson, welcher letzern noch um 13 Fuß überhöht, der gedeckte Weg aber endlich nicht zu Ausfällen geeignet war. Die Franzosen, 1800—2000 Mann stark, waren mit allem nöttigen Bertheidigungsmaterial, vorzüglich mit Geschüßen reichlich versehen, da absgeschen von 109 auf den Wällen gestandenen Geschüßen, noch 44 mit ihren Lasseten, eine unermeßliche Menge von Bombens, Kanonens, Kartätschs und klintenkugeln, nebst einem sehr schon gefüllten und gut versehenen Zeughause vorhanden waren; außerdem hatten sie noch außerhald der Stadt westlich das Kloster zum heiligen Kreuz, östlich die Borstadt und darin der Klöster besetzt, so wie auf dem Hohen Teson eine schwache Redoute.

Die Englander fonnten fur bie Belagerung nur 30 24 Bfunder und 4 18 Pfunber verwenden, benn 16 24pfundige Saubigen, Die man erfunben batte, um ben bogenformigen Rartatichichuffen großere Birfung ju geben, tamen nicht an. In ber erften Racht wurde bie Reboute auf bem Soben Tefon genommen und fogleich auf biefer Bobe, 700 Schritt von ber Feftung, bie erfte Barallele erbaut. In ber folgenben Racht murben gegen ben bier ausspringenben Wintel ber Feftung brei Batterien ju 25 Ranonen angelegt, ju beren Bollenbung man funf Rachte gebrauchte. Der Batteriebau bauerte ungewöhnlich lange, weil ber Feind auf beren fchmale Front ein unaufhorlides Burffeuer unternahm, und ba nicht felten in einer Stunde 3 bis 4 Bomben mit ber Wirfung einer fleinen Mine mitten auf ber Batteriebruftwehr crepirten und bie Erbe nach allen Richtungen umberschleuberte, fo mußten biefelben fehr bid gemacht werben, wozu noch fam, bag bie Truppen aus ihren Quartieren jeben Morgen 6-8 englische Meilen machen mußten, mithin bereits mube waren, bevor fie bie Arbeit begannen und bann gegen bie übermäßige Ralte auch nicht ju fcugen waren. Die Batterien wollte man zuerft zum Demontiren benugen, ba aber Wellington bie Unnaberung Marmont's befürchtete, fo wurden fie fogleich jum Breichelegen verwendet.

Seit Eröffnung ber ersten Parallele waren bereits 7 Tage vergangen, ein Theil ber zweiten Parallele war erbaut und bie unbefümmerten Englander batten nabe auf ihrem rechten Flügel bas start besetzte Kloster zum heiligen Kreuz, auf ihrem linken die Borstadt, von wo aus 2 Kanonen aus bem Kloster St. Franciscus die zweite Parallele in den Ruden nahmen; sie bes gnügten sich jedoch nur 2 Kanonen der ersten Parallele nach dem letztgenannten

Buncte zu richten, bis endlich bas Klofter jum heiligen Rreuz am 7. Tage und Tags barauf bie Borftabt mit ben Kloftern genommen murbe.

Nach 6 tägigem Brescheschießen wurden die Breschen für ersteiglich gehalten und Abends der Sturm beschlossen, boch hatte man aus Besorgniß, der Keind würde die Hauptbresche zu starf verschanzen, erst in den letten zwei Tagen aus einer zu diesem Zweide erbauten Batterie Nr. 4 von 7 24 Pfündern, einen alten, tinks der Hauptbresche liegenden Thurm in Bresche gelegt, damit die Franzosen nicht Zeit hätten, hier bedeutende Hindernisse anzweringen. Eine andere Batterie in der zweiten Parallele von einer 51/23ölligen Haubige und einem 6 Pfünder (200 Schritte von dem Plage) hatte den Zwei, den Bau der Berschanzung hinter der Bresche zu erschweren, während durch ein ununterbrochenes Flintenseuer aus der zweiten Parallele das Aufräumen der Bresche verhindert werden sollte; ferner beschossen, welche sich vor der zweiten Parallele eingegraben, die Scharten der Festung, doch, wie es scheint, mit wenigem Ersolg, da das Artillerieseuer der Besaung nach wie vor so start blieb, daß man bei Tage sast alle Sappenarbeiten einstellen mußte.

Der Sturm, welcher 7 Uhr Abends begann, wurde gut eingeleitet; bie Thurmbresche wurde nicht hartnäckig vertheidigt und gab Berankassung, daß ber Feind ben Abschnitt hinter ber Hauptbresche raumen mußte. Der Sturm ber Breschen kosiete 650 Mann, die ganze Belagerung, welche 12 Tage gebauert, 1310 Mann.

Un Munition wurden von ben Englandern verbraucht:

8950 24 pfündige Schuß, And Dill and British and Briti

and and bright matrice 565/18 threship the discher Milliagely almost

von ben Frangofen: It in animode leid gunileff ein leftill medrigetente

1. ald it chans mile 100001 Rugelfchuß. dan amfrayenin verteilen

Wenn die Engländer beim Einschließen der Festung die Franzosen aus allen Außenposten geworfen und diese mit einer starken Tirailleurkette umgeben, welche sortwährend auf die Schießscharten seuerte, so hatte die erste Parallele auf dem kleinen Teson rechts an das Kloster zum heiligen Kreuz, links an das Kloster St. Franciscus gestützt, erdaut werden können. Auch wären die Breschen dann in zwei Tagen vollendet gewesen und die Feind würde nicht Zeit gehabt haben, Abschnitte anzulegen und eine gleichzeitig mit der Parallele vollendete oder schon vorher in der Hohe des Klosters zum heiligen Kreuz erdaute Enstlirbatterie gegen die Angriffsfront, sowie eine andere gegen die anstoßende Front würde das seindliche Geschüßseuer gedämpft und den Bau der Breschdatterien erleichtert haben, während die Sappen dis an die Contresscarpe hätten getrieben werden können und auf diese Weise den Sturm erleichtert haben würden.

steen fen i ven nur 2 Ronouen bei erften Parallele nach bein trotgenannten

#### Die Belagerung von Badajog im Marg und April 1812.

Rach ber Eroberung Ciubab Robrigo's beschloß Lord Wellington, wenn es wieder vertheidigungssähig sein wurde, mit dem ganzen Heere nach Alentego aufzubrechen und Badajoz zu belagern. Da Marmont seinen Belagerungstrain in Robrigo verloren und demnach weder zum Angriff auf biese Festung noch auf Almeida schweres Geschüß hatte, so war ein Einsall in Portugal, während der Abwesenheit der Berbündeten, nicht so leicht zu besorgen und konnte ihr Marsch geheim bleiben und sie eher Alentego erreichen, als Marmont diese Bewegung ersuhr, so hatten sie, bevor er mit Soult zum Entsat von Badajoz sich zu vereinigen im Stande war, zu dessen Gesoberung hinlängliche Zeit.

Als nun am 5. Marz die Breiche von Ciudad Robrigo wieber völlig vertheidigungsfähig und auch auf einige Zeit verproviantirt war, brach Lord Bellington nach Alentego auf. Die verschiedenen Corps waren bereits auf dem Marsch, am 11. sam das Hauptquartier nach Elvas und als am 16. alle Borbereitungen zur Belagerung beendet, wurde 4 Meilen unterhalb ber Stadt eine Bontonbrude geschlagen und die 3. und 4. Division ging über den Fluß und schloß ohne alle seindliche Gegenwehr die Festung ein, wobei sich jedoch fand, daß die Franzosen seit dem vorsährigen Angriff sehr fleißig an der Berstärfung der Werfe gearbeitet hatten.

Da bas Glacis vom Fort St. Christoval so erhöht war, baß es bie Escarpenmauer bedte, außerbem vor bemselben eine starke Lünette mit bombensichern Logement angelegt und bas Schloß so verstärft war, baß es ein gutes Reduit ber Festung abgab, serner ber Parbaleras sich in einem respectablen Justande befand, ber Hauptgraben von Bastion 1—3 eine Günette von 6 Fuß Tiefe erhalten, auch vor diesen Fronten die Raveline theilweise wieder hergestellt waren und die Franzosen noch bazu hier Minen angelegt hatten, so schien den Engländern bei ber adoptirten Angrisseweise aus der Ferne die Breschen zu legen, nur das Bastion Trinibad, bessen Futtermauer von der Redoute Picurina aus hinlänglich tief gesehen werden konnte und deren rechts liegendes Ravelin nur einen unförmlichen Erbhausen bildete, als zum Angrisse geeignet.

Da aber die Fronten 1—2 und 2—3 niedrige Futtermauern hatten, ferner aus Mangel an Holz ber gebeckte Weg nicht pallisabirt, so war nach ber Ansicht ber Franzosen troß ber Minen hier ber schwächste und vorzüglich zu einer Leiterersteigung geeignete Bunct und, fügen sie hinzu, ber Zustand ber Werke im Allgemeinen sowie die Schwäche ber Garnison — 5000 Mann, benen es noch an Busver und Hohlgeschossen sehlte — waren von der Art, daß wenn Wellington in den ersten Tagen der Einschließung einen gewaltsamen Angriff versucht hätte, er denselben Erfolg habe hoffen können, den er später nach einundzwanzigtägiger Belagerung erhielt. Das Belagerungscorps

von 16,000 Mann auserlesener Truppen nebst 36 schweren Kanonen und 16 24 pfündigen Saubigen war für ben 3wed hinreichenb.

Daß die Engländer in einer windigen kalten Regennacht vor der Roboute Picurina, welche noch nicht fertig war (die Edcarpe war erst 3-4 Metred hoch, die Contreedcarpe noch gar nicht gemauert und die Kehle wurde erst mit zwei Reihen Pallisaden geschlossen), die erste Parallele auf 190 Schritt vom gedeckten Wege eröffneten, war hier sehr zweckmäßig und bleibt nur zu verwundern, daß die Franzosen die Arbeit erst am Morgen entdeckten. Doch ist es ein Fehler, wenn man die erste Parallele nicht gleich in ihrer ganzen Aushebung aushebt, weil die Flügel dann in der Lust schweben und, wie es hier auch der Fall war, zu vortheilhaften Aussällen der Belagerten Beranlassung geben.

Der Angriff behnte sich zu weit nach bem Schlosse hin aus, wenigstens fürs erste, wo die Belagerer die Festung noch nicht einmal auf der andern Seite des Flusses eingeschlossen hatten, woher es denn auch kam, daß man durch dort aufgestellte Feldgeschüße, sowie vom Fort Christoval ein sehr zerstörendes Ensiladeseuer erhielt und die Franzosen, wie sie selbst sagen: um die Berwegenheit, mit der die Arbeiten geführt wurden, zu bestrasen, am 19. einen starken Ausfall machten, wobei die Cavallerie in die Depots eindrang und große Verwirrung daselbst anrichtete; waren ihnen reitende Artillerissen beigegeben gewesen, so hätten diese durch Anzunden vielleicht den Engländern bedeutenden Schaden zusügen können. Die allmählige Verlängerung der ersten Parallele hat, wenn sie der Festung nahe liegt, den Nachtheil, daß ihr Flügel immer in der Lust schwebt und so lange Anfällen ausgesest ist, die diese durch eine Redoute verhindert werden. Daß die Engländer aber nicht wenigestens unter dem Schuße eines Epaulements Cavallerie in der Nähe aufgestellt hatten, war ein großer Fehler.

Ebenso war es ferner sehlerhaft, daß man sich nicht zuerst barauf beschränfte, die Redoute Picurina zu nehmen und beswegen gegen diese so rasch als möglich eine hinreichende Anzahl Geschüße in Thätigkeit zu bringen, da man nach ihrer Wegnahme um so vortheilhafter die Breschbatterien gegen die rechte Kaçe und Flanke von Bastion Trinidad und gegen die linke vom Bastion St. Maria anlegen konnte. Statt bessen dehnte man sich erst die gegen das Schloß hin aus und baute zugleich Batterien gegen die Lünette St. Rochus und die rechte Kaçe vom Bastion St. Bedro, und als nun endlich nach 8 Tagen sämmtliche Batterien ihr Feuer zugleich eröffneten, litten die Batterien durch das Feuer aus der Redoute Picurina so sehr, daß man den Beschluß faßte, dieselbe mit Sturm zu nehmen. Man hatte also durch die achttägige Arbeit nicht allein sehr wenig erreicht, sondern auch noch dem Feinde diese lange Frist gegeben, sich in der Redoute zu besestigen, wodurch im Bergleich zur ersten Racht der Sturm um vieles erschwert wurde. Zum Demontiren war gegen die Redoute nur eine Batterie von 5 24 Pfündern

want, eine andere von 3 18 Pfündern und 3 5½ zölligen eisernen haubigen ollte die Communisation zwischen der Redoute und Stadt ensiliren und zuseich die Ballisaden und übrigen Defensen zerstören. hatte man bagegen egen jede Façe dieses Werks 6 Kanonen und 2 haubigen zum Demontiren er gegenüberliegenden und zum Ricoschettiren der anliegenden Kaçe und best ebesten pallisadirten Weges aufgestellt, serner eine Batterie von 4 haubigen der Berlängerung der Berbindungslinie zwischen der Redoute und Lünette k. Rochus angelegt, welche zugleich die Pallisadirung in der Kehle der edouten rasirte und diese 3 Batterien in der zweiten Racht erbaut, am lgenden Tage aus lebhasteste daraus geseuert und am Abend gestürmt, so itte die Redoute gewiß fallen müssen.

Bei bem Sturme auf bie Reboute Bicurina hatten bie Englander ents pieben Blud, benn als er Abends 10 Uhr begann, fürchteten bie Frangofen, ngebent Ciubab Robrigo's, einen allgemeinen Sturm, lauteten beshalb bie turmgloden, feuerten von allen Ballen ine Blaue hinein und fandten gur nterftugung von Bicurina von ber Lunette St. Rochus her ein Bataillon i fpat ab, welches in ber Berbindungelinie zwischen beiben Werfen nur 10 Englander vor fich gehabt batte, bie bestimmt maren, einen Ausfall udaufchlagen. Ferner waren bie Gallerien gur Grabenvertheibigung und e Flatterminen noch nicht beenbet, auch von ben Bomben und Sturmffern, welche am Abend auf die Bruftwehr gebracht waren, noch fein Geauch gemacht, weil, wie es scheint, bie 3bee eines allgemeinen Sturmes efürchtungen in ber gangen Garnison erwedt hatte, woraus an biesem Denn bie 200 Mann benbe eine vollständige Consternation hervorging. arte Befagung ber Reboute, welche aus verschiebenen Compagnien bestanb, heint fich, als die Englander die Rehle des Werfs angriffen, dort gur Bereibigung hingezogen zu haben, ba fie, ale bie übrigen Rolonnen ben aillant und bie linke gage rafch und faft ohne Biberftand erftiegen, nun urch ihr Feuer bie Befatung, welche bie Reble burch Flintenfeuer vertheibigte, ı ben Ruden nahmen. Tropbem verloren bie ben Angriff Ausführenben 00 Mann, babei 54 Officiere.

Jum Bau ber Breschbatterien in ber Rehle ber Redoute Picurina brauchen bie Englander 4 Tage; sie hatten 18 24. und 18 Pfünder auf 80—500 Schritt gegen die rechte Face von Trinidad (6 24 Pfünder enfilirten e) und 8 18 Pfünder gegen die linke Flanke des Bastions Maria aufgestellt.

Bie nachtheilig es ift, mehrere in geraber Linie liegende Kestungsfronten zugreisen, zeigte sich bei dieser Belagerung wieder deutlich, benn 4 24pfbg. aubigen (Rr. 10), welche den Graben vor der Trinibabface enstlirten und be Enstlirbatterie (Rr. 6) von 4 Haubigen gegen die rechte Face der Lünette L. Rochus, mußten des Wurffeuers und directen Feuers der nebenliegenden unten wegen, welche die Geschüße und Batterien zerstörten, eingehen und Sappenarbeiten des rechten Flügels waren mehrmals gezwungen zu cesssieren

Drei Tage vor bem Sturme legten bie Englander noch eine Batte von 14 eifernen Haubigen an (Nr. 12), um damit die Batterie T im Schle mit Granaten und Kartätschen im Augenblicke des Sturms zu bewerfen, sie die Bresche in dem Bastion Trinidad beschießen konnte. Da indes seinbliche Batterie 700 Schritt von dem Bastion ablag, so hätte man ger besser gethan, die eine Hälfte dieser Haubigen als Mörfer gegen die an griffene Front zu gebrauchen und mit der andern dieselbe noch zu ensills da der Feind hier mit 600 Mann an einem Netranchement arbeitete, 200 Breschen aufräumten und 100 die Rampen des gedeckten Weges zerstör außerdem aber noch, als die Breschen ansingen practicabel zu werden, 700 M. Urtillerie, Ingenieurs und Infanterie neben einem Bataillon zur Reserve hie dem Abschnitte ausgestellt wurden.

Das feinbliche Feuer war von allen Werfen, welche ben Angriff se tonnten, sehr heftig bis zu ben letten Tagen ber Belagerung, boch wi es noch stärfer unterhalten worben sein, wenn man nicht bas Pulver hichonen muffen, weshalb als Aushülse im gebeckten Wege und vor bemsel Schützen in Wolfsgruben angestellt wurden. Bon allen Linien unterhielt rechte Flanke bes Bastions Pedro bas lebhasteste Feuer, obwohl sie schon Eröffnung ber ersten Batterien an durch eine Batterie von 4 18 Pfund ensillert wurde, was wiederum ein neuer Beweis ist, daß für bas Ricosatiren kurzer Linien Haubigen durch Kanonen nicht gut zu ersehen sind i Wurffeuer unstreitig noch besser gewesen wäre.

An bemselben Tage, an welchem Abends ber Sturm stattfand, bewird bie Belagerer noch eine britte Bresche, nämlich in der Courtine, um Franzosen zur Anbringung von hindernissen keine Zeit zu lassen, worin n sich nicht irrte, ba bagegen gar nicht gestürmt wurde.

Nachbem bie Breichbatterien 7 und 8 Tage gearbeitet hatten, entich sich Lord Wellington, ba er die Breichen practicabel fand, zum Su und zwar follte die Angriffsfront durch die Breichen, das Schloß mit Leit und, wie nachträglich befohlen wurde, Baftion St. Bincent an der Guadi burch General Leith erstiegen werden. Daß man wegen schlechter Kühn die Breichen nicht stürmte, ist befannt, was darauf hinzubeuten scheint, bei Belagerungen, wo mit den Arbeiten nicht bis auf die Contreescarpe t gerückt ist, auf die Leiterersteigung entfernter Puncte ebensoviel zu rechnen als auf die Breschen; daß die Engländer zum hinabsteigen in den Gra Säcke mit leichtem Material ausgefüllt mitnahmen, ist eine lobenswer Borsicht.

Die Belagerung fostete ben Englanbern 378 Officiere und 4446 Ma von benen auf ben Sturm 317 Officiere und 3344 Mann famen; wol gegen, ware statt ber Belagerung sogleich, che bie Franzosen sich vo reiteten, die Leiterersteigung gewagt worden, ber Berlust gewiß hochst 2000 Mann gewesen sein wurde. Un Munition wurde verbraucht:

18832 24pfbg. Rugelichuffe nou gunrenale Die

13029 18 =

1005 24 \* Kartatfchfchuffe,

may 496 18 stagent similar thinks out and thinks is now

1826 54/2 tollige Granatwurfe, man the street 3 mondo

158 Schuß mit 1268 3pfb. Rugeln aus 24 Pfbrn.

Dem General Philippon, welcher feine ober wenigstens nur geringe Ausficht jum Entfag hatte, bem überbies bas Bulver ganglich mangelte, weshalb bie Minen vor ben Fronten 1-2 und 2-3 hatten entladen werben muffen, und bem von 5000 Dann noch 3000 Baffenfahige übrig waren, ba boch bie Befegung ber Feftung 7000 Mann erforderte, muß es gur boben Ehre angerechnet werben, baß er biefen Sturm noch abwartete, anftatt gu capituliren.

Die Bertheibigung hatte fich burch eine große Thatigfeit und Bravour ausgezeichnet, vorzüglich barin, mas bie Berftellung bes Berftorten, bie Auframmung ber Breichen, bie Anlage von neuen Batterien und neuen Bertheibigungen im feindlichen Feuer anlangt.

Die Anordnungen gur Bertheibigung ber Breichen waren vortrefflich; mur als ein Fehler erwies es fich, bag bie Befagung bes Schloffes als Reduit ber Festung furg vor bem Sturme burch bie Befegung ber Courtinenbreiche febr geschwächt war; wie es benn auch ebenfalls ein Unglud war, bag aus bem Baftion, welches Leith fturmte, zwei Compagnien fortgeholt murben.

216 ein bier auffallenber Umftanb, ber in fonftigen Belagerungen vielleicht nicht wieber feines Gleichen findet, ift ber gu nennen, bag ber Sturm eines mit bebeutenbem Befchut verfebenen Seeres 20 Tage nach ber Eroffunng ber Laufgraben und nach 3 in bem Sauptwalle ber Festung bewirften Brefchen, gur felbigen Beit miglang, wo 2 feiner Divifionen an zwei berichiebenen anbern Buncten fich burch Leitererfteigung ber Balle bemachtigten. Die Anordnungen zeigen, bag man in bie Sauptunternehmung fein großes Bertrauen feste und bas Befchehene beweift, bag biefe 3meifel nur gu gegrundet waren, wie benn auch bas barüber gu fallende Urtheil bier nur allein bem Seere ben Erfolg zuschreibt, soner unges sone bant, allen mutth

Mr. 2-file of Obelgelor programmer, we ben about the later a foliogra felle, recen fict ber fiche from bier noch baler ware affortands bir Abjast havergebt, bağ man bir contastis and man Mr. E beingen wolfte. Indeft felgeine Br. L. obnitale fie at und in Recivital general of tein, bean or Beautofes weather mark to Bertlebigung gat nicht und Voellungten beieblest zur Beitritt er-

Wacht periods, in nor the 1 months guine

#### Die Belagerung von Burgos im October 1812.

Burgos hat eine sehr beherrschende Lage, mit Ausnahme ber Höhenseite von St. Michel, deren 320 Schritt entfernte Kuppe fast ebenso hoch als die oberen Schloswerfe ist und worauf, durch einen tiesen Hohlweg getrennt, sich ein nach starkem Durchschnitt erbautes Hornwerf befindet. Seine schrosse 25 Fuß hohe vordere Escarpe ist ungefähr unter einem Winkel von 60 Grad angesett und durch eine 10 Fuß tiese Contreescarpe gedeckt. Die langen Linien waren noch nicht fertig und der Rücken des raschen Vordringens der Verbündeten wegen nur vorläusig durch starke Pallisaden geschlossen und weber sie noch die Front pallisadirt oder verpfählt.

Rach ben besten Rachrichten hatte ber Feind im Schloffe 9 schwere Kanonen, 11 Felbgeschüße und 6 Morfer ober haubigen und war mit Munition und Lebensmitteln gut versehen.

Bei ben geringen Mitteln von 3 18 Pfündern, 5 eisernen 24 pfündigen Haubigen, welche jede 300 Schuß hatten, und 15 Kässern Pulver, war es sehr zu rechtsertigen, daß die Engländer gegen das Hornwert St. Michael, bessen Gontreescarpe nicht vollendet, bessen Kehle nur in der Eile mit Pallifaden geschlossen war und das sonst keine Pallisadirung hatte, keine Batterien erbauten, sondern dasselbe gleich in der Nacht erstürmten. Daß sie hierbei 420 Mann verloren, lag wohl hauptsächlich daran, daß der Angriff nicht in der Stille ausgesührt wurde, sondern mit einer Beschießung durch Tirailleurs begann, wodurch das nur 320 Schritt entsernte Schloß ausmerksam gemacht, die Truppen, welche die Kehle bestürmten, sehr wirksam beschoß. Dies geschah in der ersten Nacht nach der Einschließung.

Ale Angriffefront bee Schloffes wurde bie ber Blancafirche gewählt, weil fie bie schmalfte Seite und fo fteil war, bag bie Geschutze jum herabifchießen nicht genug gesenft werben fonnten.

An der Rehle des Hornwerks St. Michael, welches ebenso hoch lag als das Schloß, wurde eine Batterie Nr. 1 für 2 18 Pfünder und 3 5½ zölligt Haubigen erbaut, die nach und nach alle Linien der angegriffenen Front beschießen sollte. Zwei Tage darauf wurde in der Rehle selbst eine Batterie Nr. 2 für 6 Geschütze angefangen, die den odersten Theil des Schlosses beschießen sollte, wenn sich der Frind später hier noch halten würde, woraus also auch die Absicht hervorgeht, daß man die Geschütze dann aus Nr. 1 nach Nr. 2 bringen wollte. Indeß scheint Nr. 1, obgleich sie armirt wurde, nicht in Activität getreten zu sein, denn die Franzosen erwähnen ihrer in da Bertheidigung gar nicht und Wellington beschloß zur Zeitersparniß und Ber meidung des Breschelegens die untere Enceinte zu stürmen, was in derselben Nacht geschah, in der Nr. 1 armirt wurde.

Der Sturm mißgludte, weil eine portugiesische Brigade ben besohlenen Angriff ber linken Flanke in bem linken Halbbaftion nicht unternahm und die Tirailleure, welche durch ihr Feuer die Bertheidiger von der Besteigung der Brustwehr abhalten sollten, nicht an ihrem Plate waren; doch scheint die hauptsache die gewesen zu sein, daß man nicht wenigstens auf drei, sondern wur auf einem Buncte mit hinlänglichen Kräften angriff.

Endlich in ber 5. Nacht machte man eine Art Parallele hi vor ber Angriffsfront, 100 Schritt vom Graben und bavor noch ein Logement für Schügen tk, sowie abnliche Einschnitte vor ber Batterie Rr. 1. Das Flinten-

feuer follte mabricheinlich bas fo geringe Befchutfeuer compenfiren.

Man wollte nun die untere Enceinte durch Minen in Breiche legen und ließ die erfte, 7 Tage nach dem abgeschlagenen Sturme, um Mitternacht springen; sie warf auch zwar die Mauer ein, doch blieb die Erde steil stehen und der Aufgang war nicht recht practicabel, so daß der Officier, welcher die Tete der Sturmabtheilung führte, die Breiche gar nicht fand und nur der Unterofficier der Spige nebst 4 Mann sie erstieg; woraus erhellt, daß es durchaus nicht rathlich ift, Minen des Nachts zu sprengen.

Für ben Kall, daß die zweite angefangene Mine auch ihre erwartete Birkung nicht thun follte, wurde eine Breschbatterie Nr. 3 von 4 Kanonen auf 150 Schritt von der untern Enceinte erbaut, die aber der Feind, noch ebe sie zu seuern begann, gänzlich mit ihren Geschüßen demontirte. Nach diesem abermaligen Echec begann nun die Batterie Nr. 1, doch erst 4 Tage nach dem Sprengen der Mine, ihr Feuer gegen die durch jene bewirfte und beindsche Bresche und machte sie in einem Tage brauchbar. An demselben Tage ließ man auch Abends 5 Uhr noch die zweite Mine springen, welche ebenfalls eine gangbare Bresche von 100 Fuß Breite machte. Beide wurden nun sogleich erstürmt; aus Nachlässsfigseit unterließ man sedoch in der ersten Bresche die nöthigen Logements, sowie ihre rückwärtige Berbindung einzusteten, wodurch es am solgenden Nachmittag einem seindlichen Ausstall von 300 Mann sehr leicht wurde, das Logement der andern Bresche zu zerstören.

Da bie Geschüße ber Belagerten nicht genug inclinirt werden konnten, um auf dieser Seite die neuen Arbeiten zu zerstören, so unterhielten sie ein besto heftigeres Flintenseuer, rollten aus dem Glacis der zweiten Enceinte Bomben herab, machten am zweiten Tage nach eben erwähntem Ausfalle hier noch einen zweiten mit 400 Mann und zerstörten abermals alle Arbeiten dermaßen daß seber Bersuch, zwischen der äußern und zweiten Enceinte Arbeiten vorzutreiben, verhindert wurde.

Bahrend beffen hatte auch Batterie Rr. 1 angefangen, bie zweite Enteinte mit 4—51/2 zölligen Haubigen zu bestreichen und mit 2 18 Pfündern bie Breiche F in berfelben zu bewirfen; am 3. Tage, den 8. October Abends, war sie brauchbar, den Sturm verschob man jedoch noch um zehn Tage, bis zum 18. October Nachmittags und muhte sich in dieser Zeit vergeblich ab, bie Blancafirche burch glühenbe Kugeln in Brand zu steden, tropbem man Munitionsmangel hatte und die vom Feinde gesammelten 16pfündigen Kugeln aus 18Pfündern schießen mußte. Ferner machte man aus der Batterie Rr. 2 ben Bersuch, mit einem brauchbaren und zwei beschädigten 18Pfündern, sowie einer 5½dölligen eisernen Haubige den Donjon zu beschießen, aber ihr Feuer wurde in einer halben Stunde durch die vereinigten Festungsgeschüße zum Schweigen gebracht. Als Früchte aller dieser Bersuche erhielt man also nichts als unbrauchbare Geschüße und Munitionsmangel, und gab außerdem den Franzosen Zeit, die Bresche F durch Hindernisse zu verstärfen, welche das immer wieder erneuerte Feuer nicht fortschaffen konnte. Der einzige reelle Bortheil, den man sich in dieser Zeit verschaffte, war die Anlage einer Sappe in der äußern Enceinte, von wo man die Bresche mit Klintenseuer beschoß.

Die Franzosen hatten nach ber Stadtseite die Romanafirche besett und fie im Falle bes Berlaffens unterminirt. Auch die Englander legten eine Mine darunter an und hofften mit der Rirche auch einen Theil der zweiten Enceinte zu sprengen, um beim allgemeinen Sturm badurch eindringen zu fonnen.

21m 18. Abends 4 Uhr gab bas Sprengen ber englischen Mine unter ber Romanafirche bas Beichen gum Sturm; bie Mine hatte aber nicht bie richtige Lage und iprengte baber nur einen Theil ber Terraffe vor berfelben, mabrent bie Rirche fehr wenig litt; jeboch verließen bie Frangofen biefelbe und fprengten fie mit ben nun eingebrungenen Portugiefen und Spaniern in bie Luft. Die Brefchen wurden febr raich erftiegen und burch bie zweite, binter ber erften Breiche F in ber Courtine ber 3. Enceinte, mabricheinlich burch bas erneuerte Feuer gegen F entstandene Breiche, von welcher jedoch ber englische Bericht nichts erwähnt, erftiegen felbft einige Deutsche Die 3. Enceinte, fonnten fich aber, ba fie feine Unterfiugung fanben, nicht halten und murben burd bie nun immer ftarfer anbringenben Frangofen gurudgeschlagen und fo ber Sturm ganglich vereitelt. Die Bertheibiger ber Rebans 14, 15 und 16 bet zweiten Enceinte fielen babei ben bie Brefche erfteigenben Truppen in bie Flante, woraus alfo ericheint, bag von ber erften Linie ber, wie es bestimmt war, bie zweite nicht erftiegen wurde. Die fturmenben Abtheilungen, aus 20 und 50 Mann bestehent, benen im Fall bes gelingenben Borrudene andere Abtheilungen von 50 Mann und bann erft ftarfere folgen follten, waren gu flein. Denn ber Spige mußten jugleich ftarfere Abtheilungen folgen, Die rechte und linke in ber zweiten Enceine Alles aufrollen, in ber britten ebenfalls jebes Sinderniß angreifen und ben, wie es zu erwarten mar, nach bem erften Schred in Maffe anbringenden Feind überrennen fonnten. Die Anordnung jum Sturm felbit tragt baber bas Beprage ber Unficherheit und Bellington fchien nicht zu viel Leute erponiren zu wollen, vielleicht fcmebte ibm auch wieber ber große Berluft von Babajog vor. Gelbft fcbien man mur bie Unnicht gu haben, bie zweite Enceinte fturmen zu wollen, benn von ber britten wird

in ber Disposition nichts erwähnt; baher es auch fast ben Anschein hat, als wenn man von ber Courtinenbresche teine Kenntniß gehabt habe; sich aber in ber zweiten Enceinte halten zu wollen, ware nicht möglich gewesen.

Am 22., alfo nach 33tagiger Dauer, wurde bie Belagerung aufgehoben; ber englische Berluft betrug 2064 Mann; bie Besagung war nur 2000 Mann fart.

Bunachst lag bem Fehlschlagen ber Belagerung von Burgos bie zu geringe Meinung, welche Wellington von bem Plate hatte, zu Grunde; in Folge bessen tenn auch ein zu geringes Belagerungsmaterial herbeigeschafft wurde. Unstatt num aber mit biesen geringen Mitteln einen Plan consequent burchzusühren, sprang man gleichsam von einer Angriffsibee zur andern über, zersplitterte bie wenigen Mittel in abwechselnden Bersuchen und führte noch obendrein wider Gewohnheit die Stürme mit einer gewissen Unsticherheit und unzulängslichen Kräften aus, da boch diese eigentlich die Nachtheile der eingeschlagenen Belagerungsmethode und ber ungeübten Genietruppen compensiren mußten; kein Wunder also, wenn man ein schlechtes Resultat erlangte.

Bei bem Angriffeplane mußte man nicht von ber 3bee ausgehen, eine Enceinte nach ber anbern nehmen und fomit bem Ungriffe fucceffte bis jum Rebuit vorschreiten zu wollen, ba, um offene und bebedte Sappen, unterirbifche Communifationen und Minengallerien fchnell und ficher fuhren gu fonnen, außer mehr Artilleriemitteln auch noch fehr geschichte Mineure und Sappeure nethwendig waren. 3m Gegentheil mußte ein Angriffsplan gewählt werben, burch welchen man in ben Stand gesett wurde, wenn es jum Sturm fam, alle brei Enceinten mit einem Dale zu nehmen. Da nun, wenn man fich ber zweiten und britten Enceinte verfichert hatte, Die erfte gar nicht weiter in Betracht fam, fo war es unzwedmäßig, ichon vor biefer einen Theil feiner Arafte ju opfern. Es war alfo nothwendig einen Angriffspunct gu mablen, we man nicht bie brei Enceinten, fonbern nur zwei vor fich hatte, und ba bie Bobe von St. Michael bas Schloß erwas bominirte, fo ericheint ber ihr gegenüberliegende Theil ber Schlogbefestigung ale ber hierzu geeignete Drt. Ran mußte baber alle Belagerungsgeschute vereinigen, um in F und ber babinter liegenden Courtine ber britten Enceinte gu gleicher Beit Breiche gu legen. Der Binfel y ber erften Enceinte mußte von bem bavor liegenben Ravin R aus unterminirt und bie Trancheen, fo viel es fich thun ließ, bis u biefem Ravin geführt werben und Batterien mit Felbhaubigen befest, Die ble langen Linien links und rechts ber Brefchen ricofchettiren. Cobalb bie Breichen practicabel maren, mußten bie Sturmfolonnen vor Tagesanbruch im Ravin R versammelt, mit Tagesanbruch bie Mine bei y gesprengt und alle bri Breichen fogleich erstürmt werden und zwar mit Abtheilungen von folcher Starte, baß fie fich von jeber Breiche rechte und linke in ben Linien austebnen fonnten, um ben bier postirten Beind aufzurollen.

#### Der Ueberfall von Bergen op Boom am 8. und 9. Marg 1814.

Der Plat ift von Coehorn ausgezeichnet gut befestigt und hat nur einen großen Fehler, die Demi-Revetements, wodurch er immer einer Leiterersteigung ausgesetzt ift; außerdem find die Festungswerfe so ausgedehnt, daß sie eine Besatung von 10-12000 Mann ersordern wurden.

Anfange Marz betrug die Garnison unter bem alten General Amben 2700 Mann; es waren Truppen, die man in der Gile zusammengerafft. Beteranen und Neuausgehobene, Franzosen und Auslander, Mariniers um Landsolbaten; boch hatten fie einen Bortheil, nämlich alte Officiere.

Dieser fleinen Garnison mußte es bei ber Ausbehnung ber Werfe, ben niedrigen Escarpenmauern, welche bei der Wasserfront ganz wegsielen und we daher im Winter das Eis fortwährend offen zu halten war, sehr schwer werden, sich gegen einen Ueberfall zu schüßen. Der Kommandant traf gegen den Ueberfall solgende Dispositionen: Die Geschüße sind beständig mit Kartätichen geladen, die Lunten brennen die ganze Nacht, dieselben Truppen bleiben des ständig demselben Bastion zugetheilt und üben sich darin in der Anstellung zur Bertheibigung, die Reserven und die mobile Artillerie aber auf den freien Plägen und in den Straßen. Das Exercierseld war also das Schlachtseld und die Truppen kannten ihren Kampsplatz bald so genau, daß sie bei Tag und Nacht, gleichsam mit verbundenen Augen, darauf sich zurecht zu sinden und zu manöveriren wußten. Abends bei der Retraite wurden alle Wachen verdoppelt; in Bivouaquen und auf den Wällen mußten Truppen bivouaquiren; Pisets waren beim ersten Allarm zur Berstärfung aller Posten bestimmt.

Was außerdem noch hatte geschehen sollen, die Sperrung bes Eingangs in ben hafen burch eine doppelte Reihe von Pallisaden, geschah erft spattr und zwar nach dem Ueberfall. Die Wache bes Schiffs, welches ben Eingang vertheibigte, wurde Marinesoldaten anvertraut, außerdem in ber Rabe ber Angriffspuncte Burgerhäuser geräumt und Soldaten barin fasernirt; man schlief nur angekleibet.

Außer dem Hauptwalle hatten die Franzosen im Marz weiter nichts besetht als die Raveline, wodurch die Thorpassagen gehen und von dem Steenberger Thore, welches fein Ravelin hat, das dieses ersethende Reduit im gedeckten Wege. Bor dem Antwerpener Thore war noch das Reduit rechts (B) beseth, von wo 2 Kanonen das verschanzte Lager bestrichen, um den Feind an der Umgehung desselben in der Kehle zu hindern, da die Reduuten 1 und 2 mit Beobachtungsposten, sowie 3 mit 2 Geschüben zu Bestreichung der Scheren beseth waren. Im Wasserfort lagen 60 Mann: die mobile Artillerie besand sich auf dem place d'armes und im Bastion 12. Die Sohle des Kanals war bei der Einmundung in den Hasen mit Eggen und Fußangeln belegt und lag ein Schiff mit einer Wache daselbst zur Bet

theibigung vor Anfer; außerbem wurde ber hafeneingang noch burch 2 Kasaonen bestrichen. hinter bem Aufzuge ber Brude am Steenberger Thore wurden feben Abend bie Bohlen aufgenommen.

Bor bem Ueberfalle hatte fich bie englische Armee, wie zur Concentrirung nach Antwerpen gu, vom Plage entfernt und ichien bie Ginichliegung gu vernachläffigen. Doch am 8. Marg Abenbe gwifden 9 und 10 Uhr griffen bie Englander, gerade ale ber Gouverneur eine große Befellichaft von Difficieren bei fich hatte, ben Blag mit 4 Rolonnen an, von benen bie erfte, velche auch querft angriff, eine Scheinattaque auf bas Thor von Steenbergen machte, Die Bache und bas Rebuit vor ber Brude überrumpelte, aber bier nicht einbringen fonnte. Die zweite unter ben Generalen Sferret und Goorn ging an bem außerften Enbe bes Tholner Dammes und Blacis, flieg bei ber Ebbe in ben Ranal, überschritt vermittelft Brettern und Faschinen bie Eggen und gelangte ohne Aufenthalt in ben Safen, ba bie Bache bes Schiffs fich und bie beiben Ranonen, welche ben Safeneingang bestreichen follten, nicht feuerten. General Sferret wandte fich links, brang bis jum Baftion 13 por, murbe aber bier burch 300 Frangofen, welche jebe Racht im neuen Bulvermagagine bivouaquirten, feftgehalten. Beneral Goorn wandte fich rechts und ging, bie Frangofen vor fich hertreibend, auf bem Sauptwalle fort, bis bis er von einem im Baftion 8 ftebenben Bataillon festgehalten wurde. Er nahm babei bie Bache am Antwerpener Thor und ließ hier eine Abtheilung, welche baffelbe öffnen und ben General Graham einlaffen follte, mogu es aber unbegreiflicherweise mahrend bes gangen Ungriffs nicht fam. Da er fich wrudziehen mußte, fonnte er beim Untwerpener Thor nicht vorbei, weil bier ein mobiles Beichut auf feine Tete mit Rartatichen feuerte und murbe baber uft frei, ale bie 4. Rolonne unter Beneral Coofe bas retranchirte Lager um= gangen, Baftion Dranien mit Leitern erftiegen und fich ein Theil rechts, ber andere links mit ben ichon eingebrungenen Truppen in Berbinbung feste; ter Reft befette bie Saufer am Quai. Der britten Rolonne follte bas Bredaer Thor geoffnet werben, ba aber bies nicht geschah, wollte fie burch bie Schleuse in ber Front 9-10 in bie Stadt einbringen, fant jeboch bas Gis bes Grabens gerbrochen und mußte fo umfehren. Borguglich maren es bie mobilen Beichute ber Frangofen, beren Rartatichfeuer bie Englander am Borbringen in ben Strafen hinderte und fie julest auf ben Theil bes Plages, welcher burch bie Buncte AED bezeichnet wird, befchranfte.

So stand es zwischen zwei und drei Uhr; boch ba die Franzosen zuerst einsahen, daß die isolirten Gesechte zu keinem Resultate führen konnten, so dilbeten sie drei Angrissolonnen, links, rechts und in der Mitte gegen die hafenvorstadt, welche alle drei zugleich angrissen. Die Kolonne des General Eterret, der durch die eingetretene Fluth von den Uebrigen getrennt war, wurde im Bastion 15 auseinander gesprengt und gesangen; er hatte 3 mobile Beschütze gegen sich. Die Kolonne des Centrums wurde durch das Feuer der

## Der Ueberfall von Bergen op Zoom am 8. und 9. Marg 1814.

Der Plat ift von Coehorn ausgezeichnet gut befestigt und hat nur einen großen Kehler, die Demi-Revetements, wodurch er immer einer Leiterersteigung ausgesetzt ift; außerbem find die Festungswerke so ausgedehnt, daß sie eine Besatung von 10-12000 Mann erfordern wurden.

Anfange Marz betrug die Garnison unter bem alten General Ambert 2700 Mann; es waren Truppen, die man in der Gile zusammengerafft. Beteranen und Neuausgehobene, Frangosen und Auslander, Mariniers und Landsoldaten; boch hatten fie einen Bortheil, nämlich alte Officiere.

Dieser kleinen Garnison mußte es bei ber Ausbehnung ber Werke, ben niedrigen Escarpenmauern, welche bei ber Wasserfront ganz wegsielen und we daher im Winter das Eis fortwährend offen zu halten war, sehr schwer werden, sich gegen einen Ueberfall zu schüßen. Der Kommandant traf gegen den Ueberfall solgende Dispositionen: Die Geschüße sind beständig mit Kartätschingeladen, die Lunten brennen die ganze Nacht, dieselben Truppen bleiben beständig demselben Bastion zugetheilt und üben sich darin in der Anstellung zur Bertheibigung, die Reserven und die mobile Artillerie aber auf den freim Plägen und in den Straßen. Das Erercierseld war also das Schlachtseld und die Truppen kannten ihren Kampsplaß bald so genau, daß sie bei Lag und Nacht, gleichsam mit verbundenen Augen, darauf sich zurecht zu sinden und zu manöveriren wußten. Abends bei der Retraite wurden alle Wachen verdoppelt; in Bivouaquen und auf den Wällen mußten Truppen bivouaquiren; Pisets waren beim ersten Allarm zur Berstärfung aller Posten bestimmt.

Was außerbem noch hatte geschehen sollen, die Sperrung bes Eingange in ben Hasen burch eine boppelte Reihe von Pallisaben, geschah erst spater und zwar nach bem Uebersall. Die Wache bes Schiffs, welches ben Eingang vertheibigte, wurde Marinesolbaten anvertraut, außerbem in ber Nahe ber Angriffspuncte Bürgerhäuser geräumt und Solbaten barin fasernirt; man schlief nur angekleibet.

Außer dem Hauptwalle hatten die Franzosen im März weiter nichts besetzt als die Raveline, wodurch die Thorpassagen gehen und von den Steenberger Thore, welches fein Ravelin hat, das dieses ersesende Reduiting gedeckten Wege. Bor dem Antwerpener Thore war noch das Reduitrechts (B) besetz, von wo 2 Kanonen das verschanzte Lager bestrichen, wie den Feind an der Umgehung desselben in der Kehle zu hindern, da die Robenten 1 und 2 mit Beobachtungsposten, sowie 3 mit 2 Geschüßen Westreichung der Scheren besetzt waren. Im Wasserfort lagen 60 Mend bie mobile Artillerie besand sich auf dem place d'armes und im Bastion Die Sohle des Kanals war bei der Einmundung in den Hasen mit E und Fußangeln belegt und lag ein Schiff mit einer Wache daselbst zur

ibigung vor Anfer; außerbem wurde ber hafeneingang noch burch 2 Kasien bestrichen. hinter bem Aufzuge ber Brude am Steenberger Thore rben jeben Abend bie Bohlen aufgenommen.

Bor bem Ueberfalle hatte fich bie englische Armee, wie gur Concentrirung h Antwerpen ju, vom Plage entfernt und ichien bie Ginichließung ju nachläffigen. Doch am 8. Marg Abenbe zwischen 9 und 10 Uhr griffen Englander, gerade ale ber Gouverneur eine große Gefellschaft von icieren bei fich hatte, ben Play mit 4 Rolonnen an, von benen bie erfte, che buch zuerft angriff, eine Scheinattaque auf bas Thor von Steenbergen chte, bie Bache und bas Rebuit vor ber Brude überrumpelte, aber bier it einbringen fonnte. Die zweite unter ben Generalen Sferret und Goorn g an bem außetften Enbe bee Tholner Dammes und Blacis, flieg bei Ebbe in ben Ranal, überschritt vermittelft Brettern und Faschinen bie zen und gelangte ohne Aufenthalt in ben Safen, ba bie Bache bes Schiffs und bie beiben Ranonen, welche ben Safeneingang bestreichen follten, it feuerten. General Sferret manbte fich links, brang bis jum Baftion 13 . wurde aber hier burch 300 Frangofen, welche jebe Racht im neuen wermagagine bivouaquirten, festgehalten. General Goorn wandte fich rechts ging, bie Frangofen vor fich hertreibend, auf bem Sauptwalle fort, bis er von einem im Baftion 8 ftehenden Bataillon feftgehalten wurbe. un babei bie Bache am Antwerpener Thor und ließ hier eine Abtheilung, de baffelbe öffnen und ben Beneral Braham einlaffen follte, wozu es r unbegreiflicherweise mabrent bes gangen Angriffs nicht fam. Da er sich udziehen mußte, fonnte er beim Antwerpener Thor nicht vorbei, weil hier mobiles Gefchut auf feine Tete mit Rartatichen feuerte und wurde baber frei, als bie 4. Rolonne unter Beneral Coofe bas retranchirte Lager umigen, Baftion Dranien mit Leitern erftiegen und fich ein Theil rechts, ber pere links mit ben ichon eingebrungenen Truppen in Berbinbung feste; Reft befette bie Saufer am Duai. Der britten Rolonne follte bas rbaer Thor geöffnet werben, ba aber bies nicht geschah, wollte fie burch Schleuse in ber Front 9-10 in die Stadt eindringen, fand jeboch bas 6 bes Grabens gerbrochen und mußte fo umfehren. Borguglich maren es : mobilen Gefcute ber Frangofen, beren Rartatichfeuer bie Englander am erbringen in ben Strafen hinderte und fie julest auf ben Theil bes Plages, Acher burch die Puncte AED bezeichnet wird, beschränfte.

So ftand es zwischen zwei und brei Uhr; boch ba die Franzosen zuerst taben, daß die isolirten Gesechte zu keinem Resultate führen konnten, so beten sie derei Angriffskolonnen, links, rechts und in der Mitte gegen die affenvorstadt, welche alle drei zugleich angriffen. Die Kolonne des General kerret, der durch die eingetretene Fluth von den Uebrigen getrennt war, webe im Bastion 15 auseinander gesprengt und gesangen; er hatte 3 mobile efchübe gegen sich. Die Kolonne des Centrums wurde durch das Feuer der

Saufer am Hafen zuruckgeworfen; ebenso die linke, welche nur ein mobiles Geschütz bei sich hatte und vom Bastion 5 ausgehend, von den Englandem bei A durch ein morderisches Feuer zum Rückgange gezwungen wurde. Indes war von der rechten Kolonne der Franzosen ein Theil über die Brücke Fgelausen und hatte das Wasserthor besetzt, wodurch die Englander sich gefangen gaben. Die Franzosen schreiben ihnen einen Verlust von 4000 Mann zu.

Die Hauptsehler ber Englander waren, daß sie aus Gerüchte, von den Einwohnern herrührend, baueten und die Schwäche sowie den Justand der Garnison bermaßen gering schätten, daß sie keine Borsichtsmaßregeln für den Kall eines ernstlichen Widerstandes getroffen und mit dem Eindringen in die Stadt einen vollständigen Sieg errungen zu haben glaubten. Dies läst auch allein nur den Umstand erklären, weshalb der General Goorn vor seinen Weiterrücken nicht durchaus erst das Antwerpener Thor öffnete, um die Ernpper von außen einzulassen und dann nach dem place d'armes vorzurücken; daß die Besehlshaber ihre Leute zusammenhalten und nicht dulden mußten; daß sie sie sich in die Hauser zerstreuten, denn ihr Iweck war im ersten Augendblicke anzugreisen und nicht sich zu vertheidigen; ferner hätten die Generals Sterret und Goorn sich nicht trennen sollen und endlich war es für die Englächner nothwendig, Artilleristen bei den Kolonnen zu haben, um sich der gest nommenen Festungsgeschüße mehr gegen die Franzosen bedienen zu können.

Mecheln, Boom, Gent und Bruffel. Die Berpflegung war anfangs fehr mangelhaft, bas Brob halb Weizens und halb Roggenschrot und schlecht aussebaden, Holz und Stroh gar nicht geliefert, baher die schönen Garten von Berchem und die umliegenden Landhaufer verwüftet wurden.

Die Schelbe hat bei Rupelmonde eine Breite von 14—1500 Schritt und eine Tiefe, welche armirten Rriegsschiffen erlaubt, hier vor Anker zu geben; boch obgleich sie abwärts burch die Ruppel einen bedeutenden Wasserzussus erhält, nimmt ihre Breite die Antwerpen auf 850 Schritt ab, während die Tiefe, bei ber schon die Gent auswärts bemerkbaren Fluth, zu dieser Zeit um 10 bis 14 Fuß wächst und bann 25 bis 30 Fuß erreicht.

Mit einer bis auf eine halbe Meile zunehmenden Breite, bei wechselnder Tiefe von 30 bis 60 Kuß, windet sich die Schelde abwärts und nachdem sie links die Hohe der holländischen Forts, sowie der Tete de Flandres und rechts die der belgischen Batterien bis zum Fort du Nord verlassen, geht sie zwischen den verfallenen Forts St. Marie und St. Philippe durch, an dem Fort La Croir (Krups Schanz) vorüber, dann wieder zwischen den von den Holländern besetzt gendrie Vorbei und Lieftenshoef durch, dei dem versallenen Fort Frederic Hendric vorbei und erreicht endlich oberhalb des Forts Bath die hold ländische Grenze, wo sie sich in die Westers und Osterschelde theilt.

Die Stadt Antwerpen wurde von Karl V. im Jahre 1540 durch Meister Kranz besestigt und mit dem noch jest vorhandenen Hauptwall und einem nassen Graben versehen; 1567 wurde eine Citadelle angelegt und 1701 der Hauptwall zwischen dem Rothen Thor und dem von Mecheln mit den dort vorliegenden Ravelinen, dem Hornwerf nebst Navelin und einer Contregarde verstärft; die bastionirte Enveloppe zwischen dem Rothen Thor und der untern Schelde, die Contregarden vor den beiden Bastionen zu beiden Seiten des Beguinen Thors, das Fort Montebello, die Lünette Carnot oder Stuppenderg, das Nordsort und die Forts Austruweel, sonst St. Hilaire, und Burght, sonst Lacoste, sind aus der Zeit der französischen Occupirung und zwar angelegt, nachdem Napoleon beschlossen, Antwerpen zu einem Haupt-Marines Etablissement zu machen. Die Lünette Herrenthals, sowie die von St. Laurent und Kiel vor der Citadelle wurden erst nach dem Jahre 1815 von den Hollandern erbaut; ebenso die Forts Swyndrecht und Callao statt des früher von den Franzosen erbauten und weiter vorgeschobenen Forts Stingel.

Der Hauptwall ber Stabtbefestigung, ber sich vor Erbauung ber Citabelle von bem Mechelner Thor ab mit 2 Fronten unmittelbar unterhalb ber Citabelle an die Schelbe schloß, ist noch gang in dem Zustande, wie zur Zeit seiner Erbauung; die Bastione haben Flankeneasematten für 2 und 3 Geschüße und hinter benselben einen Hofraum nach dem Innern, der die ersteren sehr verengt. Der mit einer Lünette versehene Hauptgraben wird durch den Herrenthaler Canal und den Schonbach, sowie durch eine kleine Schleuse in dem Batardeau der Citabelle gespeist; am untern Anschluß der Stadtenceinte halt ein Batardeau das Wasser

| 150  |         | 1000       |          |            | Caracita Car |
|------|---------|------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ge   | neral e | n chef w   | ar ber   | Marsch     | hall Gérard,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (5h) | ef ber  | Urtillerie | SHIT HIS | Genera     | al Reigre,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -    |         | Ingenieur  | e        | 3          | Haro,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18   | e bes ( | Beneralsto | ibs      | 117411     | St. Cyr Rugues;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bie  |         |            |          | (3n.=9t    | t. Sebaftiani, unter ihm bie 1. Brg. b. DR. b. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 70)- | 2       |            |          | 20110      | Sarlet u. b. 2. Brg. D. b. C. Rumigny,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 100  | 2.      |            | 9        | 12/01      | Achard, unter ihm bie 1. Brg. D. d. C. Caftellant,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|      | -       |            | 6        | 31         | 2. = Boiroe,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      | 3.      |            | Jan 1    | 1948 M     | Jamin, = = 1. = = 3opfel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| -    | 0.      | *          | 2        | and a      | 2. = Georges,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |         |            |          |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5    | 4.      | -          | 2        |            | Fabre, = = 1. = Rapatel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|      | -       |            |          |            | 2.   b'hincourt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11/2 | Referv  | e          | 3        | 1115       | Schramm . 1 Ruthieres,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|      |         |            |          |            | 2. = Durocheret,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1080 | Cavall  | lerie-Div. | -        | 4          | Dejean, = = = 1 General Rigny,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|      |         |            |          | or Francis | 2. * Latour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|      |         | 200        |          |            | Maubourg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 131  | Ref.= 6 | av.=Div.   | #11.     | 1 4 1      | Gentil St. Alphonfe, 1 Billatte,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | 100     |            |          |            | 2. = Busler,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 11   | leichte | VII a      | = Ma     | rechal b   | . C. Lawoeftine, 7. und 8. Chaffeur-Regiment,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | *       | #          | *        | =          | Simonneau, 4. Chaff. = u. 5. Suf. Rgmt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      | Der !   |            | rf an B  |            | ngogefdugen wurde von ben Belgiern geliefert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | 211     | m          | i un o   | · ingittu  | ngegenoupen teuter con oth Stigtern getrefen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Bur Belagerung felbst sollten eine Brigade ber 3. und bie 4. 3nfanteriedivision, ober 18 Bataillone und 5 Escabrons, circa 16,000 Mann
ohne Artillerie und Sappeure verwendet werden.

Bur Dedung ber Belagerung waren bestimmt: bie gewesene Avantgarbe, bie 1. und 2. nebst 1. Brigade ber 3. Infanteriebivision, die leichte Cavalleriebrigade Lawoestine und von ber Brigade Simonneau 3 Escabrons, im Ganzen 30 Bataillone und 19 Escabrons, circa 29,000 Mann, ohne die Belagerungs-Artillerie-Trains und Pares.

In Referve blieben 13 Bataillone und 32 Escabrons, circa 13,800 Mann.

Rur in ben letten Tagen ber Belagerung wurde auch bie Refervedivifion zweimal zum Trancheedienft herangezogen.

Bur Unterftugung ber Artilleriearbeiten wurden 3 Compagnien ber Linien infanterie bestimmt.

Um fortwährend, außer ben zu ben Trancheemachen bestimmten Truppen, welche alle 24 Stunden abgelöst wurden, eine hinlangliche Truppenzahl bei ber Hand zu haben und die Depots beden zu fonnen, bezogen 2 Regimenter bei Berchem und 2 andere zwischen Willryck und Hoboden ein Lager.

Das Saupttranchee-Lagareth wurde in Berchem, ein fleineres in Soboden angelegt; außerbem noch Lagarethe in Antwerpen, St. Nicolas, Beveren,

Necheln, Boom, Gent und Bruffel. Die Verpflegung war anfangs sehr mangelhaft, bas Brob halb Weizen- und halb Roggenschrot und schlecht aussebaden, Holz und Stroh gar nicht geliefert, baher die schönen Garten von Berchem und die umliegenden Landhauser verwüstet wurden.

Die Schelbe hat bei Rupelmonde eine Breite von 14—1500 Schritt und eine Tiefe, welche armirten Rriegsschiffen erlaubt, hier vor Anter zu gehen; boch obgleich sie abwarts durch die Ruppel einen bedeutenden Wasser, zufluß erhalt, nimmt ihre Breite bis Antwerpen auf 850 Schritt ab, wahrend die Tiefe, bei ber schon die Gent auswarts bemerkbaren Fluth, zu dieser Zeit um 10 bis 14 Fuß wachst und bann 25 bis 30 Fuß erreicht.

Mit einer bis auf eine halbe Meile zunehmenden Breite, bei wechselnber Tiefe von 30 bis 60 Fuß, windet sich die Schelbe abwärts und nachdem sie links die Höhe ber hollandischen Forts, sowie der Tete de Flandres und rechts bie der belgischen Batterien bis zum Fort du Rord verlassen, geht sie zwischen ten verfallenen Forts St. Marie und St. Philippe durch, an dem Fort La Croir (Krups Schanz) vorüber, dann wieder zwischen den von den Hollanstern besetzten Forts Lillo und Lieffenshoef durch, dei dem verfallenen Fort Frederic Hendric vorbei und erreicht endlich oberhalb des Forts Bath die hols ländische Grenze, wo sie sich in die Westers und Ofterschelbe theilt.

Die Stadt Antwerpen wurde von Karl V. im Jahre 1540 durch Meister Franz befestigt und mit dem noch jest vorhandenen Hauptwall und einem nassen Versehen; 1567 wurde eine Citadelle angelegt und 1701 der Hauptwall zwischen dem Rothen Thor und dem von Mecheln mit den dort vorsliegenden Ravelinen, dem Hornwerf nebst Ravelin und einer Contregarde verstärst; die bastionirte Enveloppe zwischen dem Rothen Thor und der untern Schelde, die Contregarden vor den beiden Bastionen zu beiden Seiten des Beguinen Thors, das Fort Montebello, die Lünette Carnot oder Stuyvenderg, das Rordsort und die Forts Austruweel, sonst St. Hilaire, und Burght, sonst Lacoste, sind aus der Zeit der französischen Occupirung und zwar angelegt, nachdem Rapoleon beschlossen, Antwerpen zu einem Haupt-Marine-Etablissement zu machen. Die Lünette Herrenthals, sowie die von St. Laurent und Kiel vor der Citadelle wurden erst nach dem Jahre 1815 von den Holsländern erbaut; ebenso die Korts Swyndrecht und Callao statt des früher von den Franzosen erbauten und weiter vorgeschobenen Forts Stingel.

Der Hauptwall ber Stadtbesestigung, ber fich vor Erbauung ber Citabelle von dem Mechelner Thor ab mit 2 Fronten unmittelbar unterhalb ber Citabelle an die Schelde schloß, ist noch ganz in dem Zustande, wie zur Zeit seiner Ersbauung; die Bastione haben Flankencasematten für 2 und 3 Geschüse und hinter benselben einen Hofraum nach dem Innern, der die ersteren sehr verengt. Der mit einer Lünette versehene Hauptgraben wird durch den Herrenthaler Canal und den Schnbach, sowie durch eine kleine Schleuse in dem Batardeau der Citabelle gespeist; am untern Anschluß der Stadtenceinte halt ein Batardeau das Wasser

im Sauptgraben. Die jenseits beffelben liegenden Werke find nicht revetirt bagegen find es fammtliche Außenwerke, welche zugleich maffive Reduits haben, beren ftarkftes bas im Fort bu Nord ift.

Bas die Berke der Citabelle betrifft, so liegt diese oberhalb der Stadt an der Schelbe und bildet ein fast regelmäßiges Fünseck, bessen äußere Polygonsseite 96 Ruthen, die der innern kleinen Bastione aber 75 Ruthen beträgt; sie wurde, wie bereits angegeben, 1576 vom damals berühmten Baumeister Paciotto von Urbino auf Besehl des Hernando de Toledo Duca d'Alba ausgesührt, nach welchem auch 4 Bastione ihre Namen erhalten haben, nämlich: Nr. I Hernando (Ferdinand) das nordwestlichste; Nr. II Toledo das nördlichste; Nr. III das östlichste (wurde nach dem Baumeister Paciotto genannt); Nr. IV das süblichste (Alba), und Nr. V das westlichste Duca (Herzog); Nr. IV und V hatten die Direction nach der Schelbe.

Bur Beit ber Erbauung galt fie als ein Meifterftud ber Rriegebaufunft und wurde wiederholt gum Mufter genommen; bie altitalienische ober fpanifche Manier, mit langen Courtinen und fleinen Baftionen, wurde jeboch nach Erhard Bar le Duc's Ungaben verbeffert und bie größeren Baftione erhielten bem Spfteme Cohorn entsprechenbe gurudgezogene Flanken. Auf jeber Courtine lagen 2 Cavaliere, beren Ueberrefte noch bie vier Erbmamelone finb, bie fich auf ber Front IV bis V und ben beiben anliegenden halben Fronten befinden. Mit ber Erbe ber übrigen wurden um's Jahr 1750 bie jurud gezogenen hohen Flanken ber großen Baftione fagenartig verbunden; bie baburch gebilbeten fleinen Baftione im Innern ber größeren find indeffen taum ale Rebuite ber letteren gu betrachten, haben fein Commenbement über biefelben und nur eine 12 Fuß ftarfe Bruftwehr ohne Mauer : Revetement und ohne Graben, wenn man nicht etwa eine 2 Kuß breite Ercavation bafur rechnen will, bie ben Fuß bes Baftions umgiebt. Die fieben Ruthen langen Fagen berfelben bienen nur ale Rudenwehren (par à dos), und ihre jum Theil mehrfach gebrochenen Flanken, woburch fie bei ben Baftionen II bis V fleine Gicherheitehafen bilben, fint bie gurudgezogenen hohen Flanken ber porliegenben Baftione, bie, mit. 25 Ruthen langen Fagen und hoben Drillons, ben Raum gur Aufstellung von 2 Beschügen gewähren und niebere gurudgezogene Blanten haben, fo bag auf jeber Geite bie Flanten im Bangen. namlich bie hohe und niebere gurudgezogene, fowie bie Drillonflante, Raum jur Aufftellung von 8 Befchuten barbieten. briefly was

Die mit einem Mauer-Revetement versehene Escarpe hat bei  $4^1/2$  Fuß Dicke eine Höhe von 25 Fuß, und die baneben liegende Brustwehr eine solche von 16 bis  $16^1/2$ , bei einer Stärke von 18 bis 26 Fuß. Die inneren Bastione sind nur 1 bis 2 Fuß höher, die durch sie gebildeten hohen Flanken haben ein Mauer-Revetement von 15 Fuß, eine 12 bis 13 Fuß hohe Brustwehr und umhöhen 19 bis 20 Fuß die niederen Flanken, welche bei einer Höhe von 20 bis 21 Fuß, nur eine 12 Fuß hohe revetirte Escarpe haben.

Der Hauptgraben hat eine revetirte Contreescarpe von 12 bis 121/2 Kuß Bohe bei 4 Fuß Dide, vor ben Façen 7 Ruthen, vor ben Courtinen 10 Ruthen Breite und gewöhnlich 6 Fuß Tiefe bei Ebbezeit; bei ber Fluth (bie hier bei ber Schelbe 10 bis 14 Fuß fteigt) tritt bas Baffer aus berfelben burch einen Canal, ber fich unter bem Schelbe-Ravelin in zwei Arme theilt, in ben Sauptgraben, bewirft jeboch burch fehlerhafte Canal : und Schleußenanlagen nur eine Erhöhung von 6 bis 7 Kuß; daher auch ohne eine besondere hemmende Borrichtung, ba bie 2 Fuß breiten massiven Brudenpfeiler vor ben Courtinen I bis II und II bis III ju fcwach find, also fein fraftiges Waffermanoeuver gur Berftorung eines Uebergangs gur Breiche bewirft werben fann. Batarbeau befindet fich unter ber Brude bes Schelbe-Ravelins, ein größeres aber, 6 Fuß bid und 8 Fuß über ben gewöhnlichen Bafferftand erhaben, verhindert ben Abflug ber Gemaffer vor ber Mitte ber Courtine I bis II, wo fich bie Stabtenceinte an Die Werfe ber Citabelle ichließt. Bahrend also hier ein Ravelin fehlt, find folde vor ben andern Courtinen vorhanden, die weit vorgreifen und beren Facen 35 Ruthen Lange haben; nur vor ber Schelbefront bat bies ber Raum nicht gestattet, baber bie gebrochenen Racen. unter benen eine erenelirte Gallerie liegt, mit gurudgezogenen Flanken er-Der Graben biefes Ravelins ift troden, aber, mas bei ben anbern ícheinen. brei Salbmonben nicht ber Fall ift, mit Mauerwerf revetirt; lettere haben bagegen Baffergraben von 7 Ruthen Breite und 6 Fuß Tiefe. Die Erete bes Sauptwalls liegt 10 guß über ber bes Ravelins, und biefe 10 bis 12 guß über bem Kamme bes Glacis, ber feinerfeits 6 bis 8 Fuß bas vorliegenbe Der gebedte Weg hat mit Ausnahme ber Baftione II Terrain überhöht. und III, eine gemauerte innere Boschung und ift en cremaillère geführt; bie Revetementsmauern ber Werke find theilweise von ber Esplanate und vom Felde aus 6 bis 10 Fuß gesehen; der Wallgang hat überall eine bedeutende aber nicht gleiche Breite von 24 bis 40 Fuß. Um fich auf ben Courtinen gegen bie Wirfungen ber in ben Sofraum erepirenten Sohlgeschoffe ju fichern, wurden im Laufe der Belagerung, mit Ausnahme von Courtine I bis II, 3 Kuß breite und 4 Auß tiefe Communifationen in den Wallgang eingegraben, und bie Erbe als Rudenwehr gegen bas Innere ber Citabelle aufgeworfen, baburch zugleich aber auch jebe weitere Communitation auf ben Ballgangen verhinbert.

Die Citabelle hat brei Thore, von benen zwei nach ber Stabts und Feldslieite über hölzerne Fahrbruden auf schwachen massiven Pfeilern führen; bas britte ift bas Schelbes ober eiserne Thor (porte de fer), bessen hölzerne Fahrbrude auf bem barunter liegenden Batardeau ruht; zwei Poternen führen aus dem Ravelin in den trockenen Graben.

80 bis 100 Schritt vor bem Ramme bes Glacis, vor ben Ravelinen U-III und III—IV, find bie zwei Lünetten St. Laurent und Riel angelegt; fie find hinten burch eine 11.2 Juß ftarke und 12 bis 16 Auß hohe erenelirte

Mauer mit Flanfirung geschlossen; bavor liegen ein 12 Kuß breiter und 3 Fuß tiefer Graben und 3 Reihen Wolfsgruben. Der Wassergraben hat vor den Façen beider Lünetten eine Breite von 50 Fuß; die Escarpe ist mit einem 12 Fuß hohen Mauerrevetement verschen; ein gedeckter Weg umschließt den Graben, der, mittelst eines unterirdischen Canals von den Spißen der hinterliegenden Raveline aus, durch das Wasser des Hauptgrabens gespeist wird und dadurch Theil an dem Wassermandeuver desselben hat; eine pallisadirte doppelte Caponiere verbindet beide Lünetten mit dem gedeckten Wege der Citabelle. Gegen Ensiladen waren sämmtliche Werke in der gewöhnlichen Art durch Traversen gesichert, die 14 dis 16 Fuß stark waren; unmittelbar vor und während der Belagerung aber wurden sie durch solche von Schanzstörben und durch bedeckte Geschüßstände, die zugleich als Traversen bienten, so vermehrt, daß auf der Angrisse und den Nebenstonten kein Raum blieb, um mehr als 2 die 3 Geschüße neben einander auszustellen.

Eine große Erbtraverse befand sich vor ber Spige bes Ravelins II—III im gedeckten Wege und ein Blodhaus vor ber Spige bes Ravelins III—IV, beide hinter ben Communisationen zu ben Lünetten St. Laurent und Riel. Eine Pallisadirung umgab die erstere und schloß sich einerseits an die der vorliegenden doppelten Caponiere, rudwärts aber an die Contreedcarpe an; durch eine Pallisadirung im gedeckten Wege vor der rechten Face des Ravelins II bis III, war die Berbindung mit dem rechten eingehenden Wassenplaß gesichert, in welchem ein Tambour die Brude über den Ravelingraben vor dem Hulfsthore deckte; Löcher für Scharsschüßen waren im Innern eingegraben.

Gegen bie Breiche in bem außeren Baftion wurden zwei Abschnitte erbaut, beren Bruftwehr 8 bis 10 Fuß und beren 3 Fuß tiefer Graben 5 Fuß breit war; bie Berme vor ben brei großen Ravelinen war fraisirt und ber glacisformige Aufwurf vor ben Wachthausern pallisabirt und ber trodene Graben mit Bolfsgruben versehen; die Lünetten St. Laurent und Kiel waren ebenfalls verpallisabirt.

Un Befchugen waren 145 vorhanden:

11 24 Pfunber, 8 18 20 12 24 61/2 zöllige Saubigen, 3 5 3 12 Mörfer, 61/2 15 Rugelmörfer, 2 15 Steinmorfer, 19 Cohornmorfer,

jusammen 114 Stud und außerdem noch 31, beren Caliber nicht mehr zu ermitteln ift.

Die Geschütze und bas Zubehor berfelben waren vorzüglich; sammtliche schweren Geschütze von Gifen 1817—20 in Luttich gegoffen (nur 1 24 Pfünder von Metall), lagen theils in hohen Rahm - theils in ordinairen Walltaffeten; bie metallenen Mörser hatten eiserne Laffeten; die Rugel - und Steinmörser waren eisern.

|    | An armirten Geschütztanben waren vorhanden:              |    |                |
|----|----------------------------------------------------------|----|----------------|
| 1) | in bem Baftion I auf beiben jurudgezogenen Flanken       |    |                |
|    | jebe fur 3 Kanonen und auf ber linfen Face fur 1 Ranone  | 7  | Ranonenstände, |
| 2) | auf ber Courtine I-II, in ber Mitte eine bebedte Dorfer- |    |                |
|    | batterie für 2 Mortiere und 36 Fuß bavon rechts baneben  |    |                |
|    | 1 Mortier                                                | 3  | Mortierftanbe, |
| 3) | in bem Baftion II auf ber linten Drillonflante fur 2 Bes |    |                |
|    | ichuse, auf ber rechten hohen Flante fur 3 Geschuse und  |    |                |
|    | auf ber rechten fur 1 Gefchut                            | 6  | Ranonenftanbe, |
| 4) | auf Courtine II—III, für 2 Mörser                        |    |                |
| 5) | in bem Baftion III auf beiben gurudgezogenen linfen      |    |                |
|    | Blanten à 3 Beichuse, auf ber linten gaçe fur 1 Beichus  | 7  | Ranonenstände, |
| 6) | in bem Baftion IV auf ber linten hohen Flante für        |    |                |
|    | 3 Gefchüte                                               | 3  | :              |
| 7) | in bem Baftion V auf ber rechten gage fur 1 Befchus      | 1  | *              |
| 8) | auf Courtine V-I, 2 Mortierftanbe à 1 Mortier unb        |    |                |
|    | 1 à 2 Mortiere                                           | 4  | Mortierstände, |
| 9) | in Lunette St. Laurent für 1 Mortier                     | 1  | \$             |
|    | Summa:                                                   | 34 | Stanbe,        |
| nå | nlid 91 Panauau . unh 1() Mänlaußänha                    |    |                |

namlich 24 Ranonen = und 10 Mörferftande.

Aus ber ursprünglichen Armirung ging hervor, baß:

Die Fronten V bis I auf ein Bombardement ber Stadt berechnet und II bis III als die wahrscheinlichste Angriffsfront am stärfsten besetht waren; auf Front V bis I standen 18 Kanonen, 4 Haubigen und 10 Mörser; hinter ben Bagen beiber Bastione waren Defen für glühende Rugeln, jeder mit zwei Rosten.

Auf Front II bis III befanden fich, mit Ginschluß ber Lunette St. Laus rent, 30 Kanonen, 2 haubigen und 6 Mörfer.

Bur Unterstützung bieser Front und namentlich bes Bastions II war bessem linke Fage und die Courtine I bis II, sowie die rechte Flanke des Bastions I stark besetzt und auf dieser Front, mit Einschluß von 3 Geschützen auf der rechten Fage von Bastion I und 6 Geschützen in der linken Flanke von Bastion II, noch 22 Geschütze und 6 Mortiere ausgestellt.

Roch schwächer war Front III bis IV armirt, auf ber, mit Einschluß ber Linette Kiel, 23 Geschütze und 1 Mortier standen; auf der Front IV bis V besanden sich nur 12 Geschütze und 1 Haubige.

Ce waren baber furz vor dem Beginn der Belagerung hinter ben Bruft-

7 Haubigen, 23 Mortiere,

zusammen 135 Geschütze;

es blieben baber nur 10 in Referve.

Gang unbesetht blieben baher nur bie Courtinen III bis IV und IV bis V, sowie bas Schelbe-Ravelin.

Bulver war im Ueberfluß vorhanden, dagegen die Dotirung an Eifenmunition nicht so reichlich, da es am Ende ber Belagerung an einigen Arten fehlte; außer ben Reserve-Hauptmagazinen waren noch vier andere vorhanden.

Befehlshaber war ber General ber Infanterie Baron Chaffé, zweiter Commandant General Favauge, Chef bes Generalftabs Dberftlieutenant be Boer, Plagcommandant Oberft van ber Straaten, Plagingenieur Oberft van ber Wyd; bie Artillerie befehligte Oberftlieutenant Gelig.

Die Barnifon beftant aus:

1 Bataillon vom 7. Regiment 920 Mann,

1 = (aus dem 1. und

2. Bat. des 9. Regiments) 832 =

3 = des 10. Inf.-Reg. 2463

ber Artillerie des 1. Bataillons 675 =

bem Ingenieurcorps ... 47

Summa incl. Officiere 4937 Mann,

von benen 467 Mann incl. 15 Officieren nach ber Tete de Flandres und ben zugehörigen Forts betachirt wurden, fo daß die Citabelle eine Befatung von 4470 Mann incl. 147 Officieren hatte.

Der Beift ber Besatung mar vortrefflich, vorzugeweise bei ber Artillerie, von welcher ber General Chaffé baber mit Recht sagen konnte, fie fei über alles Lob erhaben.

Lebensmittel waren genug vorhanden, dagegen Mangel an bombenfesten gewölbten Räumen; denn außer dem bombenfesten Hauptmagazin fanden sich nur unter dem Hauptwalle 24 Poternen und 5 fleine Wachts und Wohnscasematten, in den Außenwerfen 3 Poternen und einige gewöldte Handpulvermagazine; für das Unterfommen der Truppen wurden daher Blindagen angelegt.

Um nun noch furz bas Terrain zu characteristen, so fann man sagen, baß es vor ber Festung und Citabelle im Allgemeinen niedrig ist, am höchsten zwischen ben Straßen nach Mecheln und Willent, wo ber allgemeine Wasser-horizont 3 bis 4 Fuß unter ber Oberfläche bes Bobens, ber aus gelbem Lehm und Sant besteht, liegt. Gegen bie Citabelle erhebt es sich etwas, jedoch immer nicht mehr als etwa 14 bis 16 Fuß über ben Wasserspiegel ber Schelbe zur Fluthzeit; um die Lünette St. Laurent wird es von mehreren Gräben durchschnitten, die ihren Hauptzusluß aus der Gegend von Berchem

erhalten und langs bem Fuße bes Glacis jener Lünette in ben Kielerbach führen; übrigens ist ber Boben keineswegs sumpsig, sondern kest und gestattet fast senkrechte Boschungen anzuwenden. Bis zu einer Linie, von dem Schulterpuncte von Montebello dis zum Fuße des Glacis vor der Spize von St. Laurent, ist die Citadelle auf dieser Seite von Gärten umgeben, die dicht wit Bäumen besetzt und von Heden umschlossen sind. Bon hier, ungefähr von der Straße nach Willryck ab dis zu den Chaussen nach Boom und Schelle, zieht sich aber dies die freie Umsicht von der Citadelle so hindernde Terrain, um etwa 110—150 Schritt weiter zurück, und ist tieser gelegen als der vorige Abschnitt, daher auch mehr von Gräben durchschnitten und erreicht den allgemeinen Wasserhorizont bereits mit 1½ Fuß.

Diese beiben Abschnitte umfassen bas eigentliche Belagerungsterrain, zwischen ber Straße nach Mecheln und ber Chaussee nach Boom, und obzgleich die Beschaffenheit berselben bem Angriffe allerdings mancherlei Schwierigseiten in den Weg legte, so war doch auch andererseits wieder der Boden ben Belagerungsarbeiten förderlich, da man sich nur des Spatens zu bedienen brauchte, um schnell die gehörige Declung zu erlangen, und die Wirfung der Johlgeschosse in diesem weichen Boden fast ganz ausgehoben wurde, wie denn 3. B. von 28 Hohlgeschossen, die an einem Tage in die Batterie Ar. VII stelen, nur 3 crepirten, was nicht durch die Beschaffenheit der Jünder versschuldet sein soll.

Bor der Kieler Front, zwischen der Chausse nach Boom und der obern Schelde, liegt das Terrain am tiefften und ist durch das Tagewasser immer sehr ausgeweicht; es besteht aus Wiesen und Ackern, von Abzugs und Grenzgräben durchschnitten. Ein langs dem Ufer aufgeschütteter Damm lag twa 3-5 Fuß höher; 700 Schritt von der Lünette Kiel und an dem ben genannten Damme liegt das Melkhups (Milchaus), und noch etwa 700 Schritt weiter oberhalb, die sogenannte alte Schleuse (sonst Schleuse Richendt), durch welche der Kieler Bach in die Schelde sließt.

Etwa 350—400 Schritt vorwarts ber Lünette Riel liegen noch Spuren Titter Befestigungen, nämlich Ueberbleibsel bes verschanzten Lagers, das Rapoleon zur Dedung ber obern Schiffswerfte hier hatte anlegen lassen, das aber von den Engländern nach der Besitznahme von Antwerpen im Jahre 1814 mit diesen Werften zerstört wurde.

Bon ben brei Fronten, welche die Citabelle bem Angriffe barbietet, hatte unftreitig die Stadtseite ben Belagerern die größten Bortheile gewährt; benn bir ift das Terrain trocen und die Gebäude der Stadt begünstigen die versbette Annaherung, welche keine vorgeschobenen Werke wie die Lünetten Kiel und St. Laurent in größerer Entfernung zu eröffnen nothigen; auch waren beide Flügel gesichert; die Stadt dagegen wurde durch einen Angriff von biefer Seite einem Bombardement ausgesetzt gewesen sein, was neben der

Schonung Sollande felbft vorzuglich England munichte. Es blieb baber nur bie Bahl zwifchen ben Fronten St. Laurent und Riel, und bier mußten bie Grunde für die erftere entscheiben. Denn einmal lag bas Terrain bober und gewährte eine fast vollstandige Dedung bis jum Borgeben aus ber 2. Barallele, und bann mar auch vor biefer Front bie Unlehnung bes rechten Klugels burch bie Stadtbefestigung gestchert, mahrend auf ber Rieler Front bie Trancheen von bem Fort Burght aus flanfirt, ja von ben hollanbijden Ranonenboten felbft in ben Ruden genommen werben fonnten, enblich war man im Stande, bort alle Linien ju ricoschettiren und unter Feuer ju nehmen, mabrent auf ber Riefer Front bas Baftion Rr. IV fich biefem faft ganglich entgog, lauter Grunbe, bie wohl bas frangofifche Rriegsminifterium bestimmt baben, bie Front II bis III anzugreifen. Lange vor ber Belagerung mar bas Terrain um bie Citabelle burch belgifche Officiere triangulirt, im Detail aufgenommen und alle Berlangerungen ber Linien und bie Entfernungen ber Begenftanbe ber Citabelle martirt worben; ber 400 Tuß hohe Thurm ber Rathebrale, fowie mehrere andere bobe Gebaube in Untwerpen, boten ben Belagerern bie größten Bortheile bar, jebe Beichutaufftellung und Bertheibigungeanftalt im Innern ber Citabelle im Boraus gu erfennen.

Bebn Tage nach bem Gintreffen ber Avantgarbe ber frangofischen Rords armee por Antwerpen, am 29. November, waren alle Borbereitungen getroffen. um bie Belagerung ber Citabelle ju beginnen, und Marichall Berart befahl baber noch fur ben Abend bie Groffnung ber Laufgraben; 3 Brigaten maren bagu bestimmt, vorzugeweise aber bie Brigate Rapatel, aus bem 7. und 25. Linienregiment bestehent, ber eine ftarte Abtheilung von 900 Dann Artillerie und 400 Sappeure zugetheilt wurde, zur Eröffnung ber Laufgraben felbft, ben 9 Elitencompagnien ber beiben Regimenter, welche unter bem Bergog von Orleans ju ben Trancheemachen bestimmt waren, wurden 2 8pfundige Batterien und ein ftarfes Cavalleriebetachement beigegeben. Die 3500 Ar beiter, beren jeber mit einem Spaten, Sade und einigen Batronen in ben Seitentaschen bes Rodes (bas Gewehr hatten fie ohne Bajonnet en bandolière) ausgeruftet mar, wurden in brei Abtheilungen getheilt und burch Genieofficiere auf bie Buncte geführt, wo bie 1. Barallele eröffnet werben follte, beren Unlage General Saro leitete, mabrent jugleich General Reigre burch bie 211tillerie ben Bau ber Batterien beginnen ließ. Die 1. Barallele begann ver ber rechten Face von Montebello, 600 Schritt vom ausspringenden Binfel bes gebedten Weges vor Baftion Tolebo, und 400 Schritt vor bem vorfpringenben Baffenplag von St. Laurent, lief in ber Richtung auf ben Theilungs punct ber Chauffeen nach Boom und Schelle fort und endigte bier mit einer halben Barallele, bie beibe vorgebachte Strafen burchichnitt, etwa 750 Schritt von bem Baftion IV und 600 Schritt von ber Lunette Riel. 3bre gange Ausbehnung betrug beinabe 2600 Schritt, bie ber rudwartigen Communifationen faft bas Doppelte, namlich gegen 5000; noch por Tagesanbruch

waren bie Arbeiter in ber 1. Parallele gebedt und bie Trancheemachen in biefelbe jurudgezogen.

Erft zwischen 8 und 9 Uhr Morgens entbedten bie Belagerten bie Ersiffnung ber 1. Paralle, ba die Racht regnig und ber Morgen so neblig war, tas man kaum einen Gegenstand in der Entfernung von 4—500 Schritt unterscheiden konnte; hierdurch wurde es auch möglich den Bau von 12 Batterien, unter benen nur 2 Mörserbatterien, zu beginnen.

Die Belagerten gingen in ber Racht mit 5 Approchen aus ber 1. Patallele vor, auf bem rechten Flügel mit zweien in ber Richtung auf Baftion II, im Centrum ebenfalls mit zwei gegen bie Lunette St. Laurent und auf bem äußersten linken Flügel in ber Richtung gegen bie Lunette Riel.

Das Feuer ber Citabelle, das mahrend ber Racht so unbedeutend geswesen, so daß nur einige 20 Kanonenschusse gegen die Arbeiten ber Belagerer gerichtet wurden, nahm am Morgen bes zweiten Tages heftig zu; auch wurde aus Balls und kleinen Gewehren geseuert, letteres sedoch aus Sanbsacscharten ewiebert. Die Arbeiten ber Nacht wurden sett vervollständigt, und besonders der Baffenplat auf dem linken Flügel mit Bankets versehen; viete Stellen der Laufgräben mußten auf dem Grunde mit Faschinen und Hurben versehen werden, da man lettere für den Transport schwerer Geschütze am besten geseignet gesunden. Die Artillerie war mit Pulvermagazinenbau und Bettungsslegen in den Batterien beschäftigt, während die Belagerten versuchten einen Iheil der vielen Gebäude, die am Fuße des Glacis der Lünette St. Laurent liegen, in Brand zu steden, was auch einem Detachement der Besatung, als Bauern verkleidet, mit vielem Muthe theilweise auszusühren gelang; nach der Entbedung zogen sie sich jedoch, ohne den Iwed erreicht zu haben, zurück.

In ber britten Racht (vom 1. jum 2. December) wurden die in ber vergangenen angefangenen Approchen mit zwei Zickzack fortgesett, boch ber anhaltend heftige Regen belästigte die Arbeiter sehr und verhinderte die Armiung der Batterien, so daß tros der größten Thätigkeit der Ingenieure diesem Uebel abzuhelsen, noch mehrere Stellen der Laufgräben impracticabel blieben; tie 1. Parallele wurde fast durchgängig mit Bankets und die Brustwehr mit Sandsacschießscharten versehen.

Am britten Tage (ben 2. December) machten die Belagerten mit twa 3 Difficieren, 70 Mann und einem Detachement Arbeiter einen Ausfall gigen den linken Flügel der 1. Parallele, wodurch ein heftiges Feuer der Citadelle stattsand, was die Lünette St. Laurent unterstützte, so daß, obgleich die Arbeiter die Laufgraben erreichten, sie doch durch die bereitstehende Laufgrabenwache zurückgebracht wurden, wogegen der französische Posten von Melkburd durch das Feuer der hollandischen Kanonenbote genothigt wurde, diesen Bunct aufzugeben. Das Feuer der Citadelle war nicht heftiger wie vorher, nahm aber an Wirksamseit zu; ein Geschüß in der Spiec von St. Laurent,

bas bie Strafe nach Willryd enfilirte, erschwerte ben Transport ber Beschütze und ber Munition von ben Barco nach ben Batterien.

In ber vierten Nacht (vom 2. jum 3. December) wurden die Approchen bes rechten Flügels und Centrums um vier Zickzacks weiter vorgetrieben, die Hauptarbeit aber geschah auf dem linken Flügel; die Belagerer rückten mit mehreren Boyaur langs der Boomer Chausse in eine neue halbe Parallele vor, die beinahe 350 Schritt vom Fuß des Glacis der Lünette Riel lag; auf dem rechten Flügel und in der Mitte war man auch nur die 350 Schritt vorgeschritten. Die Arbeiten der Artillerie waren in den Batterien der 1. Parallele sehr bedeutend; Rr. I in der Lünette Montebello, Rr. II, III, IV, V, VI, IX und die beiden Mortierbatterien des linken Flügels C und D wurden vollständig armirt; bei der Batterie Rr. X warf das vorderste Geschüß um und konnte erst nach mehrstündiger Arbeit mit Tagesanbruch auf gerichtet werden, es wurde daher mit Faschinen eingedeckt und die weitere Armirung der Batterie unterblieb.

Am vierten Tage (ben 3. December) wurden die angefangenen Arbeiten ber vergangenen Nacht, besonders aber die halbe Parallele auf dem linken Flügel erweitert, die Brustwehr erhöht, mit Bankets und an mehrerm Stellen mit Ausfallstufen versehen. Marschall Gerard sah sich genöthigt, obgleich es eine Berletung der Neutralität war, 3 Compagnien belgischer Artillerie zu requiriren, um die Arbeiten der französischen Artillerie zu unterstüben, dis diese durch 7 neue verstärft worden; außerdem wurden 3 belgische Artillerie und Ingenieur=Officiere den beiden Generalen beigegeben.

In ber fünften Nacht (vom 3. zum 4. Dec.) wurde die 2. Barallele auch vor dem rechten Flügel und im Centrum eröffnet; sie lehnte sich rechts an die Boomer Straße, 160 Schritt vom Wassenplaß des gedeckten Weges vor Bastion Toledo, und schloß sich durch einige Boyaur rückwarts der 1. Parallele an; die halbe Parallele des linken Flügels wurde noch, parallel mit dem Fuß des Glacis der Lünette Riel, um 300 Schritt verlängert. Diest ganze nun 1550 Schritt lange zweite Parallele wurde mit Bankets und auf der Rückseite mit Stusen versehen, welche letztere auch, da der heftige Regen den Grund der Parallele bald mit Wasser füllte, als Communisationen dienen mußten. Die Länge der rückwärtigen Communisation bis zur 1. Parallele betrug 2137 Schritt. Die Artillerie fand außerordentliche Schwierigkeiten dei Armsrung der Batterien Nr. VII und VIII, überwand sie jedoch und armste noch Nr. X, so daß bei Tagesandruch sämmtliche Batterien, die mit dem Bau der 1. Parallele angesangen, seuerbereit waren; sede erhielt pro Geschüß 100 Schuß Munition; die Citadelle unterhielt ein lebhastes Feuer.

Um fünften Tage (ben 4. December) Morgens 11 Uhr 20 Minuten, ließ Marschall Gerard burch Batterie V bas Zeichen zur Eröffnung bes Feuers geben; es geschah aus 43 Kanonen, 20 Haubigen und 21 Mortieren; bie Artillerie ber Belagerten erwieberte es lebhaft, bemaskirte mehrere neue Scharten

gigen die Ricoschettbatterien und sette die blindirten Mortiere sowie gegen die Batterien des rechten Flügels auch die Flankengeschütze des Bastions III in Thatigseit. Daß der Berluft der Belagerer nur gering war, lag in dem sorgssamen Bau ihrer Batterien, denn die Hollander schossen besonders aus den schweren Geschützen sehr gut, dagegen wurden 2 Geschütze auf Bastion Toledo jum Schweigen gebracht; die Schießscharten litten sehr und besonders der lästigte das Feuer der Batterie I die Belagerten.

In ber sechsten Racht (vom 4. jum 5. December) trieben bie Belagerer eine Sappe fast in geraber Linie gegen ben ausspringenden Winkel bes gedeckten Weges ber Lünette St. Laurent vor und gingen bann mit einer Bendung rechts und links ab; erst gegen 2 Uhr, nachdem die Arbeiter bereits gedeckt, bemerkte die Besahung von Laurent diese Arbeit und richtete ein hestiges Kleingewehrseuer bagegen, das von der Citadelle mit Kartatschen und tem Feuer aus Doppelhaken unterstützt wurde. Das Logement wurde zu Stande gebracht; was alles nicht ohne großen Berlust hatte geschehen können, wenn die Belagerten den gedeckten Weg bescht gehabt hatten.

Auf bem rechten Flügel wurde aus der 2. Parallele gegen Baftion Toledo mit einem Boyaur vorgegangen, der an dem gedeckten Wege der Contregards der Esplanade hinabgeführt werden follte; da er aber vom Baftion I theile weise maskirt, bennoch enstilit werden konnte, so wurde er mit zwei Traversen versehen. Ein Geschüt der Batterie Rr. III wurde demontirt; die beiden Rortierbatterien A und B bei Blienberg wurden in dieser Racht beendet und lettere vollständig armirt, was mit A nie gang der Fall war.

Mit Anbruch bes fechsten Tages (bes 5. December) gewann bas feuer von beiben Seiten neue Kraft; die Batterie B cröffnete baffelbe gegen Rittag mit 9 Mortieren, so baß jest 93 Geschüße in Thätigkeit gegen die Citabelle waren; die Belagerten warfen viele Bomben und brachten 3 Geschüße auf verschiedenen Puncten zum Schweigen; besonders litt Batterie X sehr unter dem Feuer der Lünette Kiel, der beiden Ravelins und des Bastion III.

Da die Linien dieser Werke größtentheils schlecht ober gar nicht ricosschettirt waren, so anderten die Belagerer zwar die Richtung einiger bahin schenden Scharten, konnten aber damit, da durch ihre Batterien jene Linien, mit Ausnahme der rechten Face bes Ravelins II bis III, gar nicht zu ricosscheinen waren, ihren Zweck nicht erreichen. Die Belagerten verbrauchten vom 4. bis 5.:

```
1149 24 pfündige | Kugeln = 1779 Vollfugeln,
950 Granaten
766 Bomben | . . = 1716 Hohlgeschoffe,
im Ganzen 3495 Geschoffe.
```

Die im Logement von St. Laurent angefangenen Arbeiten wurden jest erweitert und verftartt, die Bruftwehr mit Sandsacharten versehen, ein in

ber Citabelle ausgebrochenes Feuer gelofcht und auf Baftion II einige Gefchute jum Schweigen gebracht.

In der fiebenten Racht (vom 5. zum 6. Dec.) wurde bas Logiment im Waffenplat bes Saillants von Lünette St. Laurent fortgefett und ein neuer Boyaur aus der 2. Parallele, etwa 60 Schritt vom Fuß des Glacis der Lünette St. Laurent, vorgetrieben.

In der Contregarde der Esplanade wurde, 230—240 Schritt vom gebedten Wege der Bastione I und II, eine zickzackförmige Communisation von 5 Fuß Breite und stellenweise 6 Fuß Tiefe, dis zur rechten Flanke derselben vorgeführt, in der rechten Flanke endete sie mit zwei durch Faschinen geblendete Logements, deren jedes für 6 Schüben mit Wallgewehren eingerichtet war; die Arbeiten der Contregarde wurden entdeckt, als die Leute schon hinlanglich gebeckt waren.

Am fiebenten Tage (ben 6. Dec.) wurden bie angefangenen Arbeiten erweitert und vom 5. bis jum 6. verbraucht:

1235 24 pfündige | = 1865 Bollfugeln,

969 Granaten | 1692 Hohlfugeln,

723 Bomben | 3557 Geschoffe.

Auch besetzen an biesem Tage die Belagerer ben gedecken Weg vor Tolebo und dem Ravelin II bis III mit Schützen, für welche Schießstände eingegraben und blindirt waren; die Feuerlinie wurde 8 Joll tief für das Gewehr eingeschnitten und die Scharte, die auf der Crete dann mit Sandfäden eingedeckt wurde, verlief sich auf angemessene Entsernung in die Brustwehrkrone. Gleichfalls stellten sie einige Cöhörner im gedeckten Wege auf und wurden hierdurch den Belagerern so lästig, daß diese einige Batterien dagegen richten ließen, wodurch also deutlich hervortritt, wie wichtig die Anlage einiger Blochhäuser im gedeckten Wege ist.

In ber achten Racht (vom 6. zum 7. Dec.), schossen bie Belagerten lebhaft; bie Arbeiten auf tem gebeckten Wege ber Contregarbe wurden sort gesetzt, litten aber sehr; im gebeckten Wege ber Lünette St. Laurent wude bie erste Traverse burchbrochen, wie benn auch bas Borgehen in bem durch Bastion Toledo und Lünette Laurent beschränften Raume die Rothwendigkeit herbeiführte, bie Zickzacks nun unter spigeren Winkeln anzusehen.

Gleichfalls bauten bie Belagerer eine Mortierbatterie E unweit ber 2. Parallele, zwischen Batterie II und III, sie wurde mit 4 Mortieren aus Batterie A armirt und sollte 600 Schritt von Bastion II ihr Feuer haupt sächlich gegen bieses, sowie gegen das Ravelin II bis III richten. Die au gestellten Beobachtungen zeigten, daß von den 31,000 nach der Citabelle geworsenen Hohlfugeln gegen 4000 ihr Ziel ganz versehlten.

Um achten Tag (ben 7. Dec.) feuerten bie Batterien ber Belagerer wie gewöhnlich von Morgens 7 Uhr an und brauchten an biefem Tage:

1515 24 pfündige | = 2267 Bollfugeln,
752 16 = 1043 Granaten | = 1878 Hohlfugeln,

In biefer Racht wurde auch noch in ber Lunette Montebello ein Emplacement fur 4 Dorfer angelegt, um bas Feuer ber Batterie E gegen Tolebo ju unterftugen.

4145 Befchoffe.

Die Belagerten unterhielten von der rechten Fage von Tolebo ein wohlgenahrtes Feuer gegen die Sappen vor St. Laurent, mahrend 1 Haubige und 13 Cohorner von Courtine I bis II mit Nachdruck die Arbeiten des rechten Flügels bewarfen. Die Wirfung biefes Feuers war eine ausgezeichnete, so daß es denn auch den Belagerern nicht gelang, ihre Sappenspigen in den letten Tagen bedeutend vorzutreiben.

In der neunten Nacht (vom 7. zum 8. Dec.) wurden burch das wohl unterhaltene Feuer der Belagerten die Schanzförde in den Sappenspissen und in dem Logement vor St. Laurent zerftört oder umgeworfen; besonders heftig geschah dieses vom Bastion II aus, so daß die Arbeiter, um einige Deckung zu erlangen, sich viel tiefer als gewöhnlich eingraben mußten und wiederholt genöthigt waren, ihre Arbeit zu verlassen. Die Armirung der Mörserbatterie E wurde in dieser Racht um 2 Mörser vermehrt und auch 4 Cohorner hierher gebracht; für die Mörserbatterie B wurde die von F vorwärts der 1. Parallele zwischen Batterie IV und V tracirt.

Am neunten Tag (ben 8. Dec.) wurde bie in ber vergangenen Nacht angefangene Grabenbescente ber Lünette St. Laurent bis zur Contreescarpe fortgesett, aber nicht durchbrochen, um ihre Lage nicht vor der Zeit erkennen zu lassen; die Aussührung dieser Arbeit wird allgemein gelobt. Auch wurde die große Kaserne der Citadelle in Brand gesteckt und die Mörserbatterie E, sowie die 4 Mörser der Lünette Montebello begannen ihr Feuer. Die Beslagerer verschossen vom 7. zum 8.:

gufammen 2276 Befchoffen Beit

In ber zehnten Nacht (vom 8. jum 9. December) fand auf bem rechten Flügel bie Fortsehung ber Sappe in ber Richtung bes eingehenden Baffenplages vor bem Batarbeau statt; doch misgludte ber Bersuch mit ber flüchtigen Sappe gegen ben Saillant von Tolebo vorzugehen, weil das Feuer ber Belagerten so wirksam war, daß an einigen Stellen bie Schanzforbe jehn bis zwölfmal von Neuem geseht werben mußten; das Logement von

St. Laurent hingegen wurde hergestellt. Das Feuer ber Citabelle war gleich falls sehr lebhaft und ber Berluft ber Belagerer nicht unbedeutent; Die Artillerie fing zwei neue Batterien an, Die aneinander stiegen, G für 6 Mortiere in Stelle von C und Nr. XI von 4 24 Pfündern, Die aus Nr. X genommen wurden.

Am zehnten Tag (ben 9. December) wurden bie Sappenspigen im gebeckten Wege und am Fuße bes Glacis von St. Laurent vorgetrieben, eben so die Arbeiten gegen ben Waffenplat von bem Batarbeau; das heftige keuer ber Citabelle nicht nur, sondern auch bas ber Belagerer war wirksam, ba die Mortierbatterie F ihr Feuer begonnen hatte; von letteren wurden vom 8. zum 9. Dec. im Ganzen verbraucht:

707 24 pfündige | = 1550 Bollfugeln
843 16
774 Granaten
664 Bomben | = 1438 Hohlfugeln

Summa 2988 Befchoffe.

Bur Unterftugung ihrer Sappenteten brachten die Belagerer 4 Cohorner in die 2. Parallelle; ber Bau ber beiben Batterien G und XI wurde noch am Tage beendet und in der Nacht erstere mit 6 Mortieren, lettere mit 4 24 Pfündern armirt.

In ber elften Racht (vom 9. jum 10. December) wurde, von einem biden Rebel begünstigt, die 3. Barallele etwa 150—160 Schritt vorwärts bet zweiten und 280 Schritt vom Bastion Toledo angesangen, um das Cheminement am Fuße des Glacis der Lünette St. Laurent mit dem des gedeckten Weges der Contrecscarpe zu verbinden. Sie wurde mit der fliegenden Sappe ausgeführt und von den Belagerten erst wahrgenommen, als schon die Arbeiter gedeckt, die Schanzsörbe sestgestellt und die Brustwehren beendet waren; der Berlust der letzteren an Geschüß betrug in der Citadelle 10 Kanonen und 15 Laffeten.

Am elften Tag (ben 10. December) wurde zwischen bem Saillant ber Lunette St. Laurent und ber bedeckten Descente eine neue Descente begonnen, bie 3. Parallele vervollkommnet und mit Bankets versehen, und 4 Cohomer in ben Laufgraben, der bas Ende bes Contregardegrabens umfaßt, gestellt. Die Belagerer verschoffen vom 9. zum 10. December:

In ber zwölften-Racht (vom 10. zum 11. December) wurde bie offene Descente in bem Graben von St. Laurent beenbet, ohne bag bie Belagerten, welche man burch ein heftiges Kartatichfeuer beschäftigte, es bemerkt hatten, bann burch biefe Descente ein Floß in ben Graben gelaffen und

mittelft beffelben ber Mineur, unterftust burch 4 Sappeure, an ber Escarpe angeset; boch ba bas Mauerwerk fest war, so ging die Arbeit nur langsam vorwärts.

Eine neue Mortierbatterie H auf bem außersten rechten Flügel ber zweiten Parallele, vorwarts und zwischen Batterie II und E, wurde für 4 Mörser bestimmt und sollte durch C bewassnet werden; in der Lünette Montebello wählte man noch ein neues Emplacement für 4 Mörser aus, wodurch nun 30 Mörser der Batterien A, B und C in 5 Batterien hinter die 2. Parallele verlegt waren.

Den zwölften Tag (ben 11. December) verwandte man bazu, ben Boyaur von dem eingehenden Waffenplat vor St. Laurent gegen Saillant von Toledo mit ganzer Sappe fortzusepen, und der 3. Parallele Bankets und rudwärts Stufen zu geben; so daß in 24 Stunden den Belagerten 5 Geschütze bemontirt waren.

Alle nicht bem birecten Kanonenseuer ausgesetzten Scharten ber Batterien waren mit Schartenladen gegen das Gewehrfeuer versehen; auch wurde im Laufe dieses Tages die Mörserbatterie H beendet und überhaupt vom 10. zum 11. December verschoffen:

In der dreizehnten Nacht (vom 11. jum 12. December) brachte man mehrere 12 Fuß lange und 8 Fuß breite Klöße, beren ftarke Bohlen quer auf drei Tragbalten genagelt waren, in die offene Descente von St. Laufrent; der Mineur arbeitete weiter; die beiten gegen den Sallant von Toledo gerichteten Bohaur, deren einer vom gedeckten Wege der Contregarde, der andere vom eingehenden Waffenplat vor St. Laurent ausging, trasen vor der Spise von Toledo zusammen und bildeten so eine 4. Parallele; die Sappen schritten an diesem Tage gleichfalls sehr vor.

Am breizehnten Tag (ben 12. Dec.) arbeitete ber Mineur an ber Spipe ber Lünette St. Laurent fort und begann ber Bau breier Defen; bie 4. Barallele wurde erweitert; bie Mörserbatterie Rr. H auf bem außersten rechten Flügel eröffnete auch ihr Feuer, bas des Bastions Toledo wurde mertslich gedämpft und im Ganzen vom 10. zum 12. Dec. verschoffen:

```
789 24 pfündige \ = 1254 Bollfugeln \ 826 Granaten \ 1278 Bomben \ \ = 2104 Hohlfugeln \ \ 3358 Geschosse.
```

Die Birfung biefes Feuers war fehr bebeutenb.

In ber vierzehnten Nacht (vom 12. zum 13. Dec.) arbeitete man am Minenofen, vollendete ihn jedoch noch nicht; auf dem rechten Flügel wurde ber gedeckte Weg vor der linken Fage des Bastions Toledo 80 Schrin lang gefront; die Belagerten bedienten sich hauptsächlich des Wurffeuers und wurden durch Cohorner und Steinmörser dem Angriff sehr lästig.

Den vierzehnten Tag (ben 13. Dec.) hindurch war ber Mineur unter ber Spige von St. Laurent sehr thätig, boch verursachte bas Springen eines 24 Pfunders in der 250 Schritt entsernten Batterie XI eine solche Luft erschütterung, daß baburch die Erde in einem der Minenofen nachstürzte und ihn beinahe verschüttet hätte. Zeder der drei Defen wurde mit 420 Pfund Bulver geladen und die Zündwurft gelegt.

In ber funfgebnten Racht (vom 13. jum 14. Dec.) waren endlich, nach beinahe 16 Tage hindurch offenen Trancheen die Borbereitungen jum Sturm ber Lunette St. Laurent beenbigt; fie mar mit 1 51/2 golligen Saubige, 1 6 Pfunder und 2 Cohornmorfer armirt, fowie mit faum mehr ale 100 Mann befest, und hatte am 5. ober 6. Tage ebenfo mohl, wie am 16. Tage burch Escalabe ber Gorge genommen werben fonnen, ba biefe, ungeachtet bes 10 tägigen Feuers bes Forts Montebello noch wenig beichabigt war, ebenfo bie Ballifabirung ber boppelten Caponiere, und ber Berluft, ben ein folder Ungriff herbeigeführt, mare auch nicht viel größer gemejen, ale ber 10 tagige langere Befit ber Lunette burch bie Sollander; fo bag bie alfo, welche in biefer Begiehung ben General Saro tabeln, nicht gang Unrecht haben, wenn fie auch nicht berudfichtigen, bag bie Lunette in ihrer bamaligen ifolirten Lage gegen bas Teuer bes Plages nicht zu halten war und ihr Befit nicht eber von Bichtigfeit fein fonnte, bis bie Arbeiten bes rechten Flugele foweit por geschritten maren, daß ju ihrer Dedung bie Wegnahme nothwendig wurde. Rachbem bie Minen gelaben, wurde alles jum Sturm burch 4 Sturmfolonnen vorbereitet, boch gestatteten mehrere Bergogerungen erft am 14. Morgens um 5 Uhr bas Angunben ber erfteren, welche ben Erwartungen entsprach. Sturm gelang; bod muß man fagen, mare bie Befatung ftarf und gut bisponirt gewesen, fo murbe ber Erfolg beffelben bei Unterftugung ber Citabelle zweifelhaft gewesen fein. Cobalt bie Frangofen fich in Befit gefest, richteten fie bie Saubige auf bas Ravelin und bie Kronung ber Breiche begann. Auf bem rechten Flügel murbe bie 4. Parallele erweitert, vertieft und verftarft, bie Truppen feboch gurudgezogen, nachbem jene Rronung ber Breiche beenbet und bie Communifation von ber Rehle ber Lunette jur 4. Barallele hinreichente Dedung gewährte.

Der funfzehnte Tag (ben 14. Dec.) vervollständigte das Logement und versah es mit Banfets und Schießscharten; obwohl Rachmittags ein bichter Nebel eintrat, wurde boch bas Couronnement vor Tolebo erweitert und bei den Belagerern Cohorner, Die auf 19 vermehrt, in 2 Batteren getheilt

und beren Disposition bem Geniecorps übertragen war, angewendet, um fie jur Sicherung ber Sappenteten zu verwenden.

In ber sechszehnten Racht (vom 14. zum 15. Dec.) richtete bie linke Flanke ber Belagerer, nachbem fie durch die Lünette St. Laurent gesichert war, ihre ungetheilte Aufmerksamkeit auf das Bastion Toledo und Ravelin II—IH, obwohl die Belagerten auf der Capitale des Ravelins einen 6 Pfünder aufgestellt und mit Kartatschen jene Lünette beschoffen. Die Beslagerer singen noch eine Batterie XII für 3 16 Pfünder an, nahe dem linken Schulterpunct der Contregarde der Esplanade, um von dort den großen Batardeau in Bresche zu legen und die Courtine I—II zu beschießen.

Am sechezehnten Tage (ben 15. Dec.) wurde das Logement in der Gorge der Lünette St. Laurent mit Bankets, sowie Stusen in der Rückseite versehen und dagegen wurde das Ravelin und Bastion Rr. III, sowie alle Werke gegen die ein directes Feuer gerichtet werden konnte, heftig beschossen, obwohl die Angriffsartillerie das Feuer mehrerer Batterien einstellen mußte; Batterie Rr. XII wurde jest auch beendet und Borbereitungen getraffen, um im Couronnement des gedeckten Weges vor Toledo eine Breschbatterie für 6 24 Pfünder gegen die linke Fage vor letterem zu erbauen; eine Descente in dem Graben wurde noch angesangen.

Die siebenzehnte Racht (vom 15. zum 16. Dec.) verwandte man zum Bau einer Batterie Rr. XIII für 4 16 Pfünder, auf 260 Schritt von der linken Façe des Ravelins II—III, und setze gleichzeitig den Bresch-batteriedau thätig fort, so daß mit Tagesandruch die Bettungen der 4 linken klügelgeschütze bereits fertig und die Schartenblendungen eingesetzt waren.

Am fiebenzehnten Tage (ben 16. Dec.) wurde bie Descente in bem Graben von Bastion II fortgescht, Bettungen für Batterie XIII gelegt, Pulvermagazine erbaut und in noch nicht 24 Stunden war die Batterie ihon zur Armirung bereit.

In ber achtzehnten Racht (vom 16. jum 17. Dec.) wurde vor bem Couronnement best gebeckten Weges, vor ber rechten Façe von Toleto, parallel mit ber linken Façe best Ravelins II — III ein Logement erbaut, bie Berstefung auf bem rechten Flügel ber Breschbatterie burch Hulfsarbeiter der Arstillerie ausgefüllt und ber Bau ber Contrebatterie vorbereitet.

Der achtzehnte Tag (ber 17. Dec.) seste bas Couronnement ber linken kaçe bes Ravelins und bie Vorbereitungen zum Contrebatteriebau fort und gab bas Trace an; in ber Mitte ber 4. Parallele wurden gegen Bastion Tolebo 10 Cohorner gestellt, und Batterie XIII eröffnet ihr Feuer am Morgen gegen Ravelin II — III.

In ber neunzehnten Racht (vom 17. jum 18. Dec.) ward bas Coutonnement ber linken gage bes Ravelins II bis III fortgesett mit Bankets und Schießscharten versehen, die offene Descente vor ber linken gage jenes Ravelins bis zum Bafferspiegel hinabgeführt und bie Cohorner in ber Mine ber 4. Barallele auf 19 vermehrt.

Am neunzehnten Tage (ben 18. Dec.) war bas Feuer ber Citabelle fehr heftig; mit Tagesanbruch begann Batterie XII ihr Feuer, nach 18. Schussen erlangte man eine Bresche, burch welche bas Wasser in ben Graben ber Citabelle um 3 Fuß erniedrigt ward; die Breschbatteriearbeiten wurden fortgesest.

Die zwanzigste Racht (vom 18. zum 19. Dec.) verwandte man zur Erweiterung der Descente im Ravelingraben; die Breschbatterie wurde sertig gebaut, Bettungen gelegt und mit Tagesanbruch war sie zur Armirung bereit. Die Contrebatterie war weniger vorgeruct, ihre linke Flanke wurde von Bastion III und ihre Front von Bastion I beschossen, die Brustwehr berselben sedoch verstärft und ihr Revetement, wie auch die Schießscharten vollendet. Auch begann der Bau zweier neuen Batterien, die eine J für 10 Mörser, in Stelle von D und auch aus dieser armirt, unweit links der Capitale des Bastions II, die andere für 6 Steinmörser links neben der Contredatterie, 150 Schritt von Ravelin II—III.

Der zwanzigste Tag (ber 19. Dec.) vollendete bie Breschbatterie, bie Morferbatterie J und die Steinmorferbatterie, die bann in ber folgenden Racht armirt werden sollten.

In ber einundzwanzigsten Racht (vom 19. zum 20. Dec.) er reichten bie Ausgrabungen' ber bedeckten Descente vor Tolebo bie Contreescarpe, und wurde eine andere offene rechts baneben angesangen, die Bresch batterie armirt und die Contrebatterie beendigt; boch gestattete die hierauf verwendete Zeit nicht die Beendigung der Mörserbatterie J und der Steinmörserbatterie, beren sebe nur 2 Mörser erhielt. Die Cohornmörserbatterie wurde unmittelbar hinter die Breschbatterie gebracht und der Bau der Contrebatterie fortgesest.

Um einundzwanzigften Tage (ben 20. Dec.) wurden bie Arbeiten bes vorhergehenben, fowie die an ber bebedten Descente fortgefest und erweitert, sowie im Laufe beffelben ber Bau ber Contrebatterie beenbigt.

In ber zweiund zwanzigsten Racht (vom 20. zum 21. Dec.) fant bie Fortsehung beider Descenten vor Bastion Toledo statt; die Contrebatterie wurde unter schwierigen Umständen und bem heftigsten feindlichen Feuer armirt und die Armirung ber Mörserbatterie J für 10 Mortiere, sowie die Stein-mörserbatterie mit 6 Mortiere beendet.

Der zweiundzwanzigste Tag (ber 21. Dec.) brachte bie Fortsetung ber beiden Descenten; bie Bresch = und Contrebatterien, sowie bie beiden Jund bie für Steinmörser wurden um 11 Uhr bemaskirt und eröffneten ihr Feuer; alle übrigen Batterien, bie nicht burch vorliegende Werke verhinder waren, verstärften es bis zum letten Augenblick ber Belagerung und 40 Mottiere, 20 Haubigen, 6 Steinmörser, 19 Cohorner, 30 24 Pfünder und 15 16 Pfünder, im Ganzen 130 Geschütze, unterhielten ein lebhaftes Feuer gegen die Citabelle. Auch der große Lütticher Mörser warf um 12 Uhr sein

efte Bombe, bie nahe beim großen Pulvermagazin in ber Citabelle nieberfiel, beim zweiten Burf jeboch fprang bie Bombe, noch ehe fie bie Salfte ihrer Bahn zurudgelegt hatte.

ŀ

Die Citabelle erwiederte bieses Feuer auf's fraftigste; die Contrebatterie litt außerordentlich, doch war das Uebergewicht der Belagerten augenscheinlich, namentlich blieden 10 schwere Geschüße auf der hinschenden Flanke, welche 2 Geschüße der Contredatterie demontirten. Die Breschbatterie litt allein durch Berticalseuer; die Breschgeschüße seuerten nur 6 bis 7 Schuß die Stunde, also 80 Schuß per Geschüß an diesem Tage, und boch zeigten ungesachtet dieses geringen Gebrauchs schon mehrere Geschüße Beschädigungen, sowohl in der Seele des Rohrs, als auch dei drei derselben durch Risse und Auseitefungen an der Mündung.

In ber breiundzwanzigsten Racht (vom 21. zum 22. Dec.) wurden bie Batterien ausgebeffert und bie beiden bemontirten Geschüße ersett, litten jedoch sehr burch Vertical, und Granatseuer. In ben Breschbatterien wurden bie Schildzapsen und Laffeten ber Geschüße mit Faschinen bebeckt und die Artilleristen theils in bie Descenten vertheilt, theils unter Blendungen gestellt. Die Artillerie der Citabelle war in jeber Beziehung sehr thätig; die Geschüße ber nicht bedrohten Front wurden in die Rabe ber Angriffsfront gebracht, um dann bei Beschädigungen Auswechselungen vorzunehmen, so bas General Chasse in seinem Bericht erwähnt, die Artillerie allein habe bie Bertheidigung geführt, während die Ingenieure und Insanterie nicht viel gethan habe.

Am breiundzwanzigsten Tage (ben 22. Dec.) ward die Contresetearpe vor ber bebedten Descente durchbrochen und die Communisationszgallerie zur offenen Descente fortgesett; die Batterien eröffneten ihr lebhastes keuer; vor ber Breschbatterie stürzten die Revetementsmauern der Escarpe bis Huß unter dem Cordon auf 80 Juß Breite ein; das Feuer der Contrebatterie blieb troß der Thätigseit derselben ohne Erfolg; unter dem Mörsermu Cohornfeuer litt die Breschbatterie sehr; der große Lütticher Mörser warf 8 Bomben, die aber der Citadelle keinen weiteren Schaden thaten.

In ber vierundzwanzigsten Racht (vom 22. zum 23. Dec,) verstärften bie Belagerer bie Breichs und Contrebatterie, die sehr gelitten hatten; bie Traversen wurden erhöht, die Flankendedungen und Brustwehren verstärft, Schießscharten ausgebeffert, die Descenten beendet und das Keuer der Breichs und Contredatterie langsam fortgesett, beide aber litten sehr unter dem ges wöhnlich lebhaften Feuer der Citabelle.

Am vierundzwanzigsten Tage (ben 23. Dec.) seuerten sammtliche Belagerungsbatterien bis 10 Uhr, wo das Feuer eingestellt wurde, weil die Citabelle capituliren wollte; lettere hatte demnach ihr Keuer vom 30. Nov. Minags ab, also 22 Tage und 22 Stunden unterhalten und 42,000 Schußgeban; die französischen Batterien, welche das ihrige am 4. Dec. 11 Uhr

Mittags eröffnet hatten, feuerten im Gangen 18 Tage und 23 Stunden und thaten 63,000 Schuf, von benen bie Salfte Burfe waren.

Die Belagerten verloren 122 Tobte, 369 Bleffirte und 70 Bermifte, im Gangen alfo: 561 Mann.

Die Belagerer verloren 108 Tobte, 695 Bleffirte und 3 Gefangen, gufammen 806 Mann.

Sind wir fo in unferer Ueberficht bem gangen Bange ber Belagerung Schritt fur Schritt gefolgt, fo fonnen wir unfere Gritit berfelben, gleich von vornherein in bem gewiß einftimmigen Urtheil gusammenfaffen : bie Belagerung ber Citabelle von Antwerpen ftellt, vielleicht mit Ausnahme einiger anderen in Spanien, von Anfang bis fogar jum Sturm ber Brefche, bas Beifpiel einer ber tapferften Bertheibigungen bar, gegenüber ben fo vielen und fo gunftigen Umftanden des Belagerungscorps, die fich felten in folder Fulle vereinigen, wie gerade bier. Denn was ftand nicht bem letteren ju Gebote? ein ftarfes, fampfluftiges Seer, eine große Menge forgfaltig ausgebildeter Benietruppen, eine gablreiche gute Artillerie, beren Belagerungematerial eine feltene Bollfommenheit hatte, ba es bie Borrathe zweier Ronigreiche in fic vereinigte; vor ben Thoren einer bebeutenben Stadt mit großen Borrathen aller Beburfniffe, gang befonbere aber aller Arten bee Rriegemateriale, moburch allein bie Bahl ber Morfer von 12 auf 40 erhoht werben fonnte; brei Compagnien belgifcher Artillerie ftanben ihm langere Beit gum Batteriebienft, 500 Pferbe bes belgifchen Trains jur Disposition bereit; alle mogliche Unter ftugung fonnte es vom ganbe erwarten und befaß endlich bie genauefte Renntniß bes Blages, beffen Unnaberung ihm burch eine Menge von Saufern und Bartenanlagen, welche bis an's Blacis reichten, noch bebeutent erleichtert Bu allen biefen Bortheilen ber Belagerer gefellte fich noch ber, bag es fur bie, auf 4500 Dann fich belaufenbe Befagung ber Citabelle nur Cafematten gab, Die gur Unterbringung von 100 Mann binreichten, fene alfo, mochte fie fich in ben übrigen bombenfichern Raumen, ale Boternen ze., noch fo fehr zusammen pfropfen, boch fein hinlangliches Unterfommen fant, unt baber ber hierdurch herbeigeführte Mangel an Rube fie total ericopfen mußte. In ben Lunetten Riel und St. Laurent befand fich weber ein Bebaube, noch ein Reduit und ebenso wenig ein foldes in bem Ravelin II-III. Die Ballifabirung bes gebedten Beges fah 1 bis 2 Rug boch über bem Ramm bes Blacis hervor und beschranfte fich blos auf bie Sicherung ber Bemein fchaft mit ben Borwerfen und Absperrung ber Bugange von ber Stadtfeite. Bon ben Tambourirungen im Innern ber Baffenplage bestanden Die meiften aus eichenem Schiffsbauholg von 9 bis 10 fuß Sobe, mit eingeschnittenen Schießicharten; im gebedten Bege gab es nur ein einziges, mit wenig Gore falt erbautes Blodhaus und zwar auf ber Front gegen Riel. Erfcwert murte ber Ungriff nur infofern, ale bie Bertheibiger unter 21 bebedten Beichunftanben beren Bau indeß auch nicht befondere gut zu nennen war, 37 Befchuse auf ellen konnten, die sich größtentheils auf ben Flanken ber Bastione und Cavane befanden, welche den muthmaßlichen Angriff sehen konnten; jene für
dörser auf den beiben dem Bastion Toledo anliegenden Courtinen. Auch in
r Lünette St. Laurent und in dem hinter ihr liegenden Ravelin war ein
dörserstand aufgestellt, und zur Vertheibigung des Grabenübergangs konnte
rmittelst einer Schleußenvorrichtung das Wasser der Schelde zu einem Wasserundeuwer benutt werden.

Bas bie allgemeinen Anordnungen bes Angriffs anbelangt, fo war uneitig bas Baftion Tolebo ber befte Angriffspunct, boch war ber ganze Aniff nach ber linken Seite ju weit ausgebehnt und machte auf biefe Beife ne Menge von Trancheearbeiten und Batterien nothwendig, welche man fich glich batte ersparen konnen, um so mehr, ba voraus zu sehen war, daß bie icoschettbatterien, bei ben vorbereiteten Traversen und bedeckten Geschützinden, von feiner besondern Birfung fein murben, wie es ber Erfolg benn Indes, ba die Franzosen viele Angriffsmittel hatten, fo scheint , daß fie diefelben auch durchaus in Anwendung bringen und vielleicht zur elehrung ihrer technischen Corps bie beliebte Belagerung en regle in optima rma ausführen wollten. Denn hatte man bie 1. Parallele nach ber linken eite bis jur Capitale ber Lunette St. Laurent geführt, Diefelbe anftatt beis the 700 Schritt, vom ausspringenden Bintel bes gebedten Beges vom aftion Tolebo, bis auf 500 Schritt herangerudt, ben linken Flugel an ber itrage an ein befestigtes Saus gelehnt, nur Ricofchettbatterien gegen bie iben Facen von Tolebo angelegt, die beiben Courtinen in ihrer Berlangemg mit Bomben beworfen, Die linken Fagen ber Lunette St. Laurent und 8 Raveline bloe bemontirt und im Uebrigen alle Werfe mit Bomben überbuttet, so ware vies vollständig genug gewesen.

Bas das Berfahren der Artillerie bei dem ausgeführten Angriffe ansmat, so verdient es auch hier getabelt zu werden, daß sie bei dem durchs mittenen Terrain, dei der Möglichseit die Batterien schon vor dem Baue in nen Haupttheilen abzusteden, dei der Lage derselben vor der Parallele und nurchsatterien hinter. derselben — trasdem vier die fünf Tage zu ihrer delendung gebrauchte, da sie doch in derselben Racht wie die erste Parallele ngesangen wurden. Denn mindestens hätten die Wursbatterien am Worgen nitig sein müssen, um durch ihr Feuer die andern Arbeiten zu schüßen, und bes Armiren würde nicht schwierig gewesen sein, da die Geschüße über's freie beid sahren konnten, was später sogar am Tage geschah, ohne daß man einen Kann verlor. Trosdem aber müssen wir sagen, die französische Artillerie hat in dieser Belagerung das Beispiel geliesert, daß sie sogar unter wirksamen indlichen Feuer Batterien in 24 Stunden erbauen kann.

Daß bie Burfbatterien fo weit hinter ber Barallele lagen, war unmöglich witheilhaft, und ebenfo wenig lagt fich, wegen ber bebedten Geschüpftanbe ub Traversen, sowie bei ben furzen Entfernungen von 400 Detres fur bie

Kanonen, rechtfertigen, daß man die Ricoschettbatterien gegen die Fagen bet Berfe aus schweren Ranonen und Saubigen zusammensete; leichte Mörser waren hier ftatt berfelben beffer gewesen.

Daß bie gebedten Bege gar nicht ricoschettirt wurden, scheint eine geringe Benugung berselben gur Bertheibigung von Seiten ber Belagerer vorans zu feten.

Als sehr vortheilhaft erscheint es bagegen, die Demontirbatterien mit schweren Kanonen und Haubigen, Granat resp. Bombenkanonen zu besetzen, was sich hier in ber Wirkung gut bewährte; boch ist um so mehr zu ver wundern, daß man bei dem Breschelegen zum Herunterschießen der Erdwand nicht Granatstücke verwendete, und ebenso bei der Contrebatterie, für welche ausdrückliche Instruction war, zuerst die Brustwehr der Flanke herunter zu schießen und dann sich an das Mauerwerk zu machen; außerdem würde der leichte Munitionstransport bei diesen Batterien noch von Bortheil gewesen sein.

Sehr zur Ehre gereicht ber französischen Artillerie ber Bau ber Breichund Contrebatterie unter so wirksamem feindlichen Feuer, sowie die Bedienung selbst, wodurch nach einem 17stundigen Feuer, worin sebes Geschüß ungesähr 200 Schuß gethan, eine Bresche von 25-30 Mann Breite beinahe vollendet war.

Bortheilhaft war ferner die Unterstützung ber Breich und Contrebatterie burch die beiben gleichzeitig erbauten Burfbatterien J und Steinmörserbatterie K; boch daß man bei ber so nahen Entfernung für die Breichgeschütze am ersten Tage über 12 Pfb. Ladung nahm, wodurch sammtliche Scharten ruinirt wurden, erscheint als sehlerhaft.

Das schnelle Entstehen ber Augellager beim Brescheschießen burch bie ver anderte Lage ber Augel, mittelft verschieden langer Borschläge, verdient Nachahmung.

Die Courtinen I-II und I-V, beren Wurfgeschütze bis zum letten Augenblide thatig blieben, hatten wohl burch in ihrer Verlangerung angelegte, nicht zu weit entfernte Burfbatterien, wirfsamer beschoffen werben konnen, ale es geschah.

Der Mortier Monftre, welcher bem Brescheschießen burch 15 Burf in zwei Tagen mit seinen beinahe 900 Pfund schweren Bomben mehr Nachbrud geben sollte, traf seine Dedung; die lette Bombe sprang vor der Mundung der Mörser selbst bei einer Uebung und 18 Pfund Ladung, welches beweiß, daß man vor Einführung vorzüglich neuer eiserner Geschüße zuvor erst vielsache Bersuche anstellen muß.

Durch bie gute Wirkung ber Cohorner ber Belagerten wurden bie Fran zosen veranlaßt, bergleichen von den Belgiern zu entlehnen, die fie bann in bie Erochets ber Sappen stellten; zur naheren Angabe ihrer Angriffsbatterin jeboch moge folgende Uebersicht bienen:

Davon find frangofifche Beichuge, wie bereits fruber angegeben:

35 24 Pfunber,

21 16

12 Saubigen,

12 Mörfer,

Summa: 80 Befchute (ben Reft bilbeten belgische Befchute). Marimum ber Entfernung:

1) ber aufgestellten Befchute 910 Schritt,

2) - Haubigen . . . 1049

3) \* Mörfer . . . . 1300 -

Die Ehre ber Bertheidigung fällt allein ber Artillerie zu; daß sie gut war, beweist ihre Dauer von 24 Tagen, wo dann allein die Uebergabe erfolgte, weil durch Erschöpfung, Mangel an Trinkwasser (die Brunnen waren burch Bomben verschüttet), Krankheiten eingerissen waren und die Balkendeckt des Hospitals, worin 300 Kranke lagen, den Einsturz brohte.

Die fleinen Ausfälle ber Infanterie waren von geringem Erfolge.

Obgleich es ben Belagerten nicht gut möglich war, bei bem coupitten und neutralen Terrain um Die Citabelle, in welches fie feine Batrouille fenden burften, ben Bau ber erften Parallele ju entbeden - und am Morgen an folden Arbeiten burd Artilleriefeuer wenig ju gerftoren ift -, fo muß man fich boch wundern, bag, nachdem Morgens um 8 Uhr die Arbeit von bet Citabelle entbedt mar, nicht eber als bis gegen Mittag bie erften Schuffe fielen und bie Frangofen nur zwei Mann, verloren. Die Belagerten festen ihr Feuer fo laffig fort, bag es in ber britten Racht gang aufhorte und es ben Frangofen möglich war, bie Batterien VIII und X, welche von ber Lunette St. Laurent nur 200 Metres entfernt lagen, bei Tage ju armiren, inbem man bie Befchuge übere Felb fuhr und babei feinen Dann verlor; wie benn auch die Cappe in ben ausspringenden Winfel bes gebedten Beges ber Lunette St. Laurent vorrudte, ohne bag es bie Belagerten binberten. Unbebingt namlich hatten bie Plage, wo bie Frangofen ihre Batterien er bauten, bie Ginmundungen ber Communifationen in die Barallelen und alle Blage, wo man Arbeiter bemerfte, mit Burfgeschügen, fo wie bie verbet gebenben Sappen mit Ranonen und Cohornern, welche in St. Laurent aufguftellen waren, viel lebhafter beichoffen werden muffen, als es wirflich geichah-

Denn erft nachdem die frangofischen Batterien ihr Feuer eröffnet, wurde auch bas ber Belagerten heftig, wozu sie sich vorzüglich der Mörser und haubigen von den nicht ricoschettirten Werken und der Geschütze unter ben bedechten Ständen bedienten. Ihre Cöhörner sielen den Sappeuren besonders beschwerlich, ba beren Bombenstücke durch ihre Kurasse schlugen, die von Flintenkugeln nicht durchbrungen wurden.

Trop ber ungeheuren Menge von Projectilen aller Art, womit bie Beile überschüttet wurden, warb boch bas Feuer ber Citabelle von Tag zu Tag ebet

hestiger als schwächer, so baß man ben Muth, die Beharrlichkeit und Thätige kit der hollandischen Artillerie wahrhaft bewundern muß. Die Gebäude waren niedergebrannt, in der Citadelle konnte man sich nur in Laufgräben bewegen; in den letzten Tagen wurde die Munition von drei Seiten zugleich nach einem Buncte gesendet, um nur sicher zu sein, dahin zu gelangen, die Flanke des Bastions I viermal armirt, die Armirung des Bastions Toledo fast breimal ganzlich wiederholt, das Geschüß im Saillant dieses Bastions siedenmal bewontirt und siedenmal ersett, doch auch von den Feldgeschüßen zogen die Bertheidiger großen Vortheil, da sie nach dem Gebrauche dieselben schnell zurücksern; von den Cohörner Mörsern waren im Plate 31 in Thätigseit.

Die Furchtbarkeit, mit welcher die Artillerie der Belagerten in der letten Beriode auftrat, spricht für den in keiner neuern Belagerung so unverkennbar mwiesenen Grundsap: daß der gute Gebrauch der Festungsartillerie von ihrer zeitgemäßen Schonung bei sorgsältiger Dedung durch Blendungen, Traversen 2c., von dem Gebrauche vieler Wurfgeschüße, welche man gesichert auf den Rebenstronten aufstellen kann und von beweglichen Kanonen ganz verschieden abshängt.

3m Augenblid ber Capitulation war die Brefche von 9 schuffertigen Ranonen, von benen 4 unter Blendungen ftanden, bestrichen.

Bum Schluffe mögen noch einige Bemerkungen über bas Berhalten ber französischen und hollanbischen Artillerie folgen, wie fie nach ben Berichten iniger gleich nach ber Beenbigung ber Belagerung baselbft eingetroffenen Artillerieofficiere gemacht wurden.

I. Ueber bie Artillerie bes Blages.

1. Ueber bie bebedten Befdupftanbe.

Bei biesen, welche in großer Anzahl auf ben Linien ber Angriffs, front vorkommen und nicht blos für einzelne Geschütze, sondern großenstheils zur Aufnahme zweier Mörser, selbst von drei Ranonen, desgleichen sur Geschütze in hohen Rahmlaffeten bestimmt waren, wurde im Allgesmeinen die ungenügende Haltbarkeit berfelben hervorgehoben, da einzelne darauf fallende Bomben die Decke einstürzten und dadurch nicht nur die darunter stehenden Geschütze kampfunfähig machten, sondern auch die Verstheidiger außer Stand septen, die Theile des Walles, auf denen diese Geschützenden, für eine anderweitige Geschützaufstellung zu benutzen.

Entsprachen baher diese bedeckten Geschüßstände keineswegs ihrer Bestimmung vollständig und konnten selbst die unter ihnen aufgestellten Geschüße sich im Allgemeinen nicht so lange behaupten als die freistehenden, so durfte der Grund in der zu großen Spannung und zu geringen Erdbecke, in den Abmeffungen und der Art der Berbindung der Holztheile, ja selbst darin zu suchen sein, daß sie, da die feindlichen Bomben häusiger die Decke derselben eingedrückt als durchgeschlagen hatten, gar nicht einswitzie, Schlachten und Belagerungen.

gesenst waren; benn bag zwedmäßig eingerichtete und gezimmerte bombenfichere Raume selbst einem fehr heftigen Bombarbement zu widerstehen vermögen, zeigte bas große Hospital.

2. Ueber bie Benugung ber Canbfade.

Bon biefen wurde im Blage — ob absichtlich ober aus Mangel an anderweitigen Materialien bleibt zweifelhaft — ein fehr häufiger und viel seitiger Gebrauch gemacht und biefelben

a) jum Musfullen ber ju blenbenben Scharten,

b) jum Ausbeffern ichabhaft geworbener Scharten,

c) zum Erhöhen der Goble gang ausgeschnittener Scharten, wenn aus benfelben ricoschettirt werden follte,

d) jum Ausfullen ber burch bie feindlichen Bomben erzeugten Loda, befonders auf ben Erdbeden bombenficherer Raume,

verwendet. Der Erfolg mar allgemein gunftig.

3. Heber bie Dagregeln gur Gicherftellung von Bedienungs. mannichaften, Arbeiten zc.

a) Schartenblendungen fanden sich in ber Citadelle nur auf einem Buncte; die Blendung bestand aus einem Pfahle, an welchem brei dreizöllige Bohlen besestigt waren, womit die hintere Schartendsfinung geschlossen werden konnte;

b) halbwurfelartige und trancheeformige Bertiefungen langs ben Courtinen waren theils jum Schupe gegen Flanken- und Rudenfeuer, theils gegen feindliche frepirende Hohlgeschoffe angelegt, hatten aber ben großen Nachtheil, baß sie jede Fortschaffung von Geschüßen auf ben Wallgangen biefer Courtine verhinderten.

4. Ueber bie Beiduse.

a) Ueber eiferne Gefchugrohren.

Die im Plage vorhandenen Kanonen waren größtentheils eiserne, bei denen nicht bemerkt worden, daß einige durch das eigene, zulest sehr lebhaste Feuer gesprungen wären, wenn auch mehrere sehr bemerkbare Rugelanschläge hatten, wodurch sich also die häusig ausgesprochene Bemerkung: "daß jede ein eisernes Geschüßt treffende Kugel dasselbe zertrummert", von selbst widerlegt. Einige eiserne Geschüße dagegen wurden durch darauf gesallene Bomben zerbrochen.

b) Ueber Rugelmörfer.

Die Sollander bebienten fich mit Bortheil ihrer 15 zolligen eifernen Steinmorfer jum Werfen 3pfundiger Rugeln.

c) Ueber ben haufigen Gebrauch fleiner Morfer.

In ben letten Berioden der Belagerung zeigte fich bie öftere Anwendung berfelben fehr vortheilhaft und veranlagte bie Frangofen, bie ursprünglich bergleichen in ihrem Belagerungsparce nicht hatten, fich ber in ben belgischen Bestanden vorfommenden Cohorner zu bebienen.

5. Ueber bie Birfung bes Artilleriefeuers.

Daffelbe war im Allgemeinen, trop ber ben Angriff begünstigenden, außergewöhnlichen Berhältniffe sehr beträchtlich, was namentlich bei ber Zustandebringung bes Couronnements, welches in einzelnen Theilen sogar breimal von Reuem erbaut werben mußte, sowie bei dem Kampfe mit ben Contrebatterien hervortrat.

Bu ben Grunden, weshalb bas Feuer ber hollandischen Artillerie bem ber französischen überlegen blieb, gehört mahrscheinlich ber Umstand, bag bie Geschütze ber ersteren verglichen waren, während bies bei ben ber letteren nicht stattsand.

Aus bem Plage wurde wenig mit Rartatichen gefeuert, was sowohl burch bie Beschaffenheit bes vorliegenben Terrains, als burch bie Urt ber Ausführung ber Angriffsarbeiten zu erklaren ift.

6. Ueber ben Bebrauch ber hohen Rahmlaffete.

Rach ben in der französischen Artillerie herrschenden Ansichten lagen alle auf den Façen aufgestellten Kanonenröhre in hohen Rahmlaffeten; doch ift nicht bemerkt worden, daß diese durch das seindliche Feuer überhaupt und namentlich durch das Ricoschettseuer viel gelitten hätten, obwohl zuleht sogar die zum Beschießen des Couronnements auf den Flanken aufgestellten Geschüße in hohen Rahmlaffeten lagen, was dei dem Rampse mit den Contredatterien allerdings ungünstig erscheint. So vortheilhaft daher der Gebrauch der hohen Rahmlaffete auch an und für sich ist, so sehr ist andererseits doch auch bei Ausrüftung der Festungen auf eine angemessene Zahl Wallaffeten Rücksicht zu nehmen.

7. Ueber bie Batteriemagazine.

Die Angabe, daß von 12 bergleichen Magazine, die wie gewöhnlich unter ben Traversen ber Wallgange ber am wenigsten gefährbeten Linien ber Front angelegt waren, 5 burch das seindliche Feuer eingestürzt, steht einer andern und zwar wahrscheinlicheren gegenüber, daß von 16 berselben nur 3, dadurch daß das Pulver durch den Eingang des Magazins entz zundet worden, aufgestogen seien.

II. Ueber bie Belagerungbartillerie.

Abgesehen von ben großen politischen und militarischen Berhaltniffen, werbienen ber Belagerer begunftigten, verbienen ber Belagerungeartillerie boch noch:

- a) bie Leichtigkeit und Sicherheit ter Beschaffung aller Art ber in ihr Bebiet gehörigen Streitmittel, wie auch bie Leichtigkeit bes Ersates berfelben aus ben belgischen Bestanben, sowie
- b) bie Dedung, welche bas Terrain ben Arbeitern bis auf geringe Entfernungen vom Plate gemahrte, hier besondere Erwähnung.

## 1. Ueber ben Belagerungeparc.

Diefer zeichnete fich baburd, aus, bag er

- a) ausschließlich nur aus ben schwersten Calibern, 16 = und 24 pftgt Ranonen, sowie 8 = und 10zölligen Mörsern bestand, da sich be Bedürfniß leichterer Mörser und Caliber, wie bereits bemerkt, a später sehr suhlbar machte;
- b) bag bie Burfgeichuge, was burch bie obwaltenden Berhaltniffe vo fommen gerechtfertigt erscheint, mehr als bie Salfte ber gangen ichtiggahl ausmachten;
- c) bag besonders bie Bahl ber schweren Saubigen fehr bedeutend me ba fie 1/6 ber gangen Geschützahl bilbeten.

# 2. Ueber bie Unordnung gegen Ausfalle.

Besonders für diesen 3med erbaute Batterien oder Geschüpaufstellung eriftirten nicht; dagegen sollen fich die Artilleriften ihrer Karabiner, fie in den Batterien stets umgehangt hatten, mit Erfolg gegen einen Aufall bedient haben.

- 3. Ueber bie Beftimmung und Lage ber Batterien.
  - a) Im Allgemeinen finden sich keine ausschließlich zum Demontiren of Ricoschettiren bestimmte Batterien vor, die berartigen Batter waren vielmehr für beibe Zwecke bestimmt, eine Einrichtung, unter Umständen, wenn die Batterien dadurch nicht eine so gagunstige Lage gegen die Linien bes Plapes erhalten, als wenn ausschließlich für den einen oder den andern Zweck erbaut su vortheilhaft erscheint; daraus erhellt denn auch die große Zahl v Geschüßen und das Zusammenstellen schwerer Kanonen und Haubig in derselben Batterie.
  - b) Der Bortheil, eine Enfilirbatterie anlegen zu fonnen, blieb ni unbenugt.
- c) Die überwiegende Mehrzahl ber Batterien gehörte ber erften Parall an, in ber zweiten, dritten und vierten lagen zusammen nur boch was badurch auf ber einen Seite an Arbeit und Material spart wurde, ging auf ber andern wieder an Wirfung verloren v zeigte sich besonders barin, daß es den Franzosen, troß bes glei zeitig stattsindenden lebhaften Wurffeuers nicht gelang, das Geschiffeuer bes Plages genügend zu dämpfen, so daß die Hollander nicht gegen bas Couronnement in Thatigfeit hatten.

#### 4. Ueber ben Batteriebau.

Bei allen Magregeln, die auf biefen Bezug haben, sprach fich fie göfischerseits mehr bas Bestreben nach Schonung und Sicherheit ber Arbeit als nach Zeitgewinn aus; ein Gesichtspunct, ber neben bem Umfta bag bas Erbreich viel innern Zusammenhang hatte, so bag bie Boschun-

faft ohne Befleibung ftanben, bei Beurtheilung aller Anordnungen berfelben festzuhalten ift.

#### a) Ueber bie Baumaterialien.

Die Frangofen bedienten fich beim Bau fast ausschließlich nur ber Rorbe, welche bieselben Abmeffungen hatten wie bie Sappenforbe; ber baraus erwachsenbe Bortheil einer gegenseitigen Aushulfe wird fich oft benuten laffen, bann aber muffen auch bie Abmeffungen ber einzelnen Theile ber Batterien, wie es hier ber Fall war, nicht nach ben allgemeinen Borfchriften bestimmt, fonbern ben Umftanben angepaßt werden, ba fie einerfeite fehr verichieben und andererfeite, tros ber gunftigen Beschaffenheit bes Bobens, burchschnittlich ftarfer So betrug bie Auseinanberftellung ber Bewaren ale bei une. fchute bei ben Steinmörfern 10 Fuß, in ben anbern Batterien 18, 21, 24 - 25 guß; bie Starte ber Bruftwehr mar im Allgemeinen fehr groß, 18-24 Fuß, die Sohe berfelben burchschnittlich 8 Fuß, in ber Breschbatterie 10 Fuß; ber vorbere Graben war 31/2 - 8 guß tief und verhaltnismäßig fchmal; bie Angabe jeboch, baß bie Batterien feine Berme, feine Blenbmaschine und Beranferung hatten, fcheint auf einen Irrthum zu beruben und fteht mit anderen in Biberfpruch; alle biefe Einrichtungen aber burften felbft bei gunftigem Boben nicht eben ju einpfehlen fein und unfer Batteries bau in biefen Begiehungen ben Borqua verbienen.

Die Ricoschettschießscharten waren größtentheils gar nicht ober auch mit 2, die ganz ausgeschnittenen Scharten theilweise auch nur mit 3 und 4 Körben bekleidet, wobei es jedoch zweiselhaft bleibt, ob die Scharten nicht weiter bekleidet gewesen und die Körbe später anderweitig benutt worden sind, da Mangel an Baumaterial dieses nicht rechtsertigen konnte, weil nach erfolgter Capitulation noch 4000 Körbe ze. vorräthig lagen. Die hintere Dosstrung der Brustwehr war flacher als bei und; trogdem hatten die obern Körbe zum Theil eine bedeutende Reigung nach innen, so daß sie selbst gestüht werden mußten.

## b) Neber bie Bettungen.

Diese waren mit ihrer Oberstäche ganz in ben Horizont verssenkt und hatten alle nur 3—4 Rippen; die Mörserbettungen hatten fatt ber Bohlen balliges Kreuzholz; vor und hinter jeder Rippe waren sehr sorgfältig gearbeitete Pfähle eingeschlagen. Obgleich sämmtliche Bettungen sowie der ganze Boden im Innern der Batterie eine Reigung nach vorne hatten, die die 1 Fuß auf 16 Fuß länge betrug, so waren tropbem in der Breschbatterie noch Faschinen zum Hemmen des Rücklauses vor dem Schwanz der Lasseten gesnagelt.

c) Ueber bie Bulverfammern.

Diese lagen in ber Regel nicht hinter ben Batterien, sondem auf den Flügeln berselben und zwar in den daselbst errichteten Traversen, was wenigstens nicht in dem Falle zu empsehlen ist, wenn man ein wirksames Flankenfeuer zu befürchten hat, weshald dem auch die Bulverkammer für die Breschbatterie weiter rückwärts in einem Zickzack lag. Die Pulverkammern selbst, in denen nur Pulver munition untergebracht wurde, während alle Geschosse ohne Aus nahme frei im Innern der Batterie auf der Erde lagen, waren von Schanzkörben erdaut, deren 8—24 in ein Viereck gestellt, den innern Raum desselben bildeten; zur Decke waren nur 1—2 Faschinenlagen benutzt und auf diese die zur Höhe der Batterie-Brustwehr (4—5 Fuß) Erde geschüttet.

d) Ueber bie Anordnungen gur Dedung ber Bedienunge, mannicaft.

Außer ben erwähnten, bei ben meisten Batterien vorkommenden großen Traversen auf den Flügeln derselben waren häusig noch zwischen den einzelnen Geschüßen 3—6 Fuß starke kleine Traversen zum Schuße gegen schräges Feuer und namentlich gegen die herumssliegenden Bombenstücke angebracht; außerdem besand sich noch zu demselben Zwecke in einem bestimmten Abstande von 22—30 kuß von der Batteriebrustwehr ein aus Schanzkörden erbauter Parados mit einem kleinen davor besindlichen 3 kuß tiesen Graben. Scharztenblendungen kamen nur in der Bresch zund Contredatterie in Anwendung und bestanden aus einer zwischen 2 Ständern angebrachten Flügelthür, deren beide Hälften seboch durch einen Mann beim Gebrauche geöffnet und geschlossen wurden.

e) Ueber ben Bau felbft.

Sehr zweckmäßig erscheint es zunächst, daß der Bau namentlich ber Bresch = und Contrebatterien durch das Ingenieurcorps in Bezug auf die Zahl, Abmessungen und Lage der Traversen vollständig vor bereitet wurde. Alle Batterien waren nur, insoweit als es die Beschaffenheit des Bodens gestattete, gesenkte, daher in der Regel halb gesenkte, halb horizontale, eine Cinrichtung, deren man sich, da man häusig in die Lage kommen kann, den Geschütztand nicht ganz gesenkt anzubringen, ganz zwecknäßig nach Ersorderniß bedienen kann.

Beim Bau im feinblichen Kleingewehrseuer wurde entweder eine schon fertige Brustwehr benutt und biese nur verstärkt und er hoht ober wo bieses nicht anging, solgendes Bersahren beobachtet: Man setze nach Art ber flüchtigen Sappe eine Reihe Schanzförbe pq für die Flucht ber Batterie und die Flügeltraversen, füllte bie fe Iben von hinten mit Erbe, ging bann vermittelft eines tiefen Ginschnittes rechts und links um bie Flugel ber Batterie soweit vor

ab und cd, ale es bie Starfe ber Bruftwebr erforberte und brachte nun bier einen tiefen Graben defb zu Stanbe, ben man nach Beburfniß erweiterte ober vertiefte und babei bie A. genommene Erbe entweber unmittel= bar auf bie Bruftmehr marf ober lange bem Graben ab und od in bas Innere Dedung ber Arbeiter im vorbern Graben, wenn es als nothwendig erachtet



wird, noch eine Reihe Schangforbe lange bem vorbern Ranbe ef beffelben aufgeftellt werben fann. In Bezug auf ben Bau ber Contrebatterie burfte noch zu ermahnen fein, daß diefelbe zwar 5 Tage ju ihrer Bollenbung bedurfte, aber auch auf jeber ber nach berfelben sehenden Flanken noch 5 schwere Geschütze in Thatigkeit waren, von benen jedoch bie auf ber linken Klanke eines Baftions aufgestellten burch bas Ravelin masfirt wurben; ein Umftanb, ber es erflarlich macht, bag man ber Bruftwehr biefer Batterie 24 Fuß Starte gab.

#### 5. Ueber bie Birfung bes Artilleriefeuers.

Diefe ift, wie schon oben angebeutet, abgesehen von ben Bermuftungen, welche bas Bombarbement im Innern ber Citabelle angerichtet hatte, in feiner Beziehung bebeutent zu nennen und besonders hervorgehoben finbet fich in biefer Begiehung in ben Berichten nur, bag bie Rehlmauer in ber Lunette St. Laurent burch Geschützseuer eingefturzt und bie Breschbatterie, aus 6 24 Pfunbern bestehenb, burch 1050 - 1150 Schuß mit 13 Pfunb Labung eine 100 Fuß breite jeboch noch nicht gang gangbare Bresche bewirft habe. Aus bem großen Lutticher Morfer find zu wenig Burfe gefchen, um feine Birfung beurtheilen gu fonnen.

Die Belagerung von Rom durch die französische Armee im Jahre 1849; vorzugsweise nach: 1) Vaillant's Journal des opérations de l'artillerie et du génie, publié avec l'autorisation du ministre de la guerre, 1851. 2) Du französische Feldzug nach Italien im Jahre 1849, von einem Officier des Generalstades. 3) Die friegerischen Ereignisse in Italien im Jahre 1849.

Die politischen Bewegungen bes Jahres 1848 hatten auch im Novembrin Rom ihren Einfluß geltend gemacht und eine Bedeutung erlangt, welche ben heiligen Bater veranlaßte, sich in die Staaten des Königs von Neapel zu begeben. Frankreich von dem Unglud des Papstes gerührt und eisersüchtig darauf, seinen eigenen Einfluß in Italien aufrecht zu erhalten, hatte bereits jest ein Corps in Marseille zusammengezogen, welches man im März und April 1849 vermehrte, als der Papst Pius IX. die katholischen Mächte zu Herftellung seiner weltlichen Autorität um Unterstühung und Hulfe anries.

Dies Corps bilbete eine aus brei Brigaden zusammengesette Division, welches unter dem Oberbesehl bes General Dudinot de Reggio bestand, und hatte den General Regnauld de St. Jean d'Angely zum Chef des Generals stads und die Generale Mollière, Levaillant (Charles) und Chadensson zu Brigadekommandeuren. Dieses Corps erhielt später den Namen Expeditionsammee des Mittelmeers.

In ben wenigen Monaten, welche feit ber Abreise bes heiligen Baters vergangen, hatte die Revolution in Rom große Fortschritte gemacht, Rom hatte sich zur Republik erklärt und die neue Regierung protestirte gegen jebe frembe Intervention, sie mobilisirte einen Theil der Bürgergarde und zog die zu Genua befindlichen Ueberreste der versprengten lombardischen Corps an sich-

Es war zwar nicht mahrscheinlich, baß bie junge Republik einen offenen Kampf mit Frankreich eingehen wurde, indeß hielt man es boch fur zwedmäßig ber Erpeditionsarmee fur ben Fall einiges Belagerungsgeschutz mitzugeben, wenn man bei ber Ausschiffung ber Festschung in Civita Becchia, welches zur Operationsbasis bestimmt war, auf Schwierigkeiten stoßen sollte-

Nach ben Nachrichten ber französischen Agenten ware die Bevölferung von Rom ber Nevolution überdrüffig und bedauerte sehr die Abreise bes Papstes; hiernach wurden die beiden ersten Brigaden in einer Stärke von 4500 Mann in Toulon und Marseille eingeschifft und suhren am Morgen des 22. April von jenen Orten ab. Als man am 23. Mittags 1 Uhr das Cap Corsisa passirt hatte, wurde über die Urt und Beise der Landung ein Kriegsrath gehalten, welcher dahin sich aussprach, sich nicht gleich mit der ganzen Macht zu zeigen, sondern erst ein Parlamentairschiff abzusenden. Der Commandant des Stabes Espivent de la Billeboisnet und der Hauptmann Durand de Vilers überbrachten den Bewohnern von Civita Becchia die Ab

fichten ber frangofischen Regierung, mo bie Borte an ben Bouverneur folgens bermaßen lauteten :

Berr Gouverneur! Die Regierung ber frangofifchen Republit, befeelt von mahrer Buneigung ju bem romifchen Bolfe und bem Bunfche, ber uns gludlichen Lage, in welcher baffelbe ichon feit Monben ichmachtet, ein Enbe ju machen, fowie auch bie Ordnung in ber gangen Staatseinrichtung, welche gleich weit von ber Unarchie letter Beiten fowie ben eingeburgerten Digbrauchen, welche vor Bius IX. ben Rirchenftaat belafteten, entfernt fein foll, leichter herbeiguführen, hat zu biefem Enbe beichloffen, eine Eruppenabtheilung nach Civita Beechia ju fenben, beren Dberbefehl mir anvertraut murbe. 3ch erfuche Sie bemnach, alle Unftalten babin zu treffen, bag bie Truppen, wie es mir befohlen ift, fogleich bei ihrer Unfunft lanben, wie Allierte, bie mit fo freundschaftlichen Absichten in 3hr Land tommen, empfangen und einquartirt

### Der Obergeneral und Abgeordnete bes Bolfes, Dubinot be Reggio.

Diefes Barlamentairfchiff ftieg wieber in ber Racht vom 24. jum 25. April gur Flotte, welche unterbeffen langfam weiter fortgefegelt mar und brachte bie Rachricht mit, bag ber Stabtrath und ber Befehlehaber ber Burgerwehr von Civita Becchia nichte einzuwenden hatten, und bie Frangofen in Civita Becchia als Freunde aufnehmen wurde; auf biefe Rachricht beschleunigte man fich nun und ging an bemfelben Tage, fruh 11 Uhr, in bem Safen von Civita Becchia por Unfer.

Die Mudichiffung ber Truppen begann fogleich am 25. April mit Sulfe ber Schaluppen ber Flotte, ber Safenichiffe und bes Rarval, eines fleinen frangofifchen Dampfichiffes.

Diefe Erpebitionearmee beftant anfanglich aus folgenden Truppen :

| 1. |  | Mollière, |  |  | Fuß (Chaffeurs |
|----|--|-----------|--|--|----------------|
|    |  | - SP ando |  |  | be Rincenned)  |

| 1. Brigate General  | Mollière, beftehend     | aus 1 B     | at. Jäger zu Fuß     | (Chaffeure |
|---------------------|-------------------------|-------------|----------------------|------------|
| A                   | - SP ords or dil to     | rombities a | be B                 | incennes), |
|                     |                         |             |                      |            |
| 1 0000              | (definition of 10)      | 3 3         | The Continues of the | 33,        |
| 2.                  |                         |             |                      |            |
|                     | distributioning and the | 3 3         | William Con          | · 66,      |
| 3. 3112 11311       | Chabenffon,             | 311311 =    | leichte Infanferi    | 22,        |
| THE USER TROP PETER | der gelaftet von ni     | 3 3         | Linieninfanterie     | 68,        |
| ferner 2 Edcabrone  |                         |             |                      |            |
| 3 Compagnien Sap    | peure. and the the      | disolog n   | a ton selled non     | 1 1334     |

Einige biefer Bataillone maren erft fürglich aus Ufrifa gurudgefehrt, es waren meift friegogeubte Truppen, fur beren Ausruftung und übrige Beburfniffe gehörige Gorge getragen war. Raum gelandet, fandte ber Dbergeneral ben Genie = Dberftlieutenant Leblanc nach Rom, um ber bortigen Regierung bie Anfunft ber frangofischen Truppen und ben 3med ber Erpebition mitgutheilen. Auch hatte ber Obergeneral bie Weisung erhalten, für ben Fall, bag bie Bevolkerung Roms geneigt schiene, unsere Truppen aufzunehmen, sogleich nach geschehener Landung borthin zu marschiren. Dubinot verfündete ben Bewohnern ber römischen Staaten zu Civita Becchia am 25. April: "Frankreich komme nicht zur Bertheidigung ihrer gegenwärtigen Regierung, benn biese erkenne es nicht an."

Die Stadt Civita Becchia zählte 12,000 Einwohner, beren hafen burch ein Castell beschützt wurde. Ein Abends zuvor angelangtes römisches Bataillon ber Legion Mellara befand sich in ber Stadt und dem Castell und bezogen am ersten Tage die Franzosen friedlich ihre Posten neben denen der Römer, allein nach zwei Tagen wurde das Bataillon sowie die Bürgerschaft entwaffnet. Die Franzosen besetzten das Castell und proclamirten den Belagerungszustand. Man fand hier 120 Kanonen und bedeutende Borrathe an Bulver und Munition. 2 sarbinischen Schiffen mit 1000 Mann geworbenen lombardischen Scharsschusen wurde das Landen nicht vor dem 4. Mai gestattet.

Um 26. empfing ber Obergeneral Die Protestation des romischen Trium-

Die von Rom guruderhaltenen Depefchen machten es flar, bag bie Stadt unter bem Drude ber Tyrannei ber fremben Flüchtlinge feufzte, welche bie gange Bevolferung burch eine Schredensberrichaft regierten.

Giner Deputation aus ber jest 170,000 Einwohner gahlenben Stadt Rom, welche fich bahin aussprach, bag wenn bie Franzosen zur Biebereinsetzung Pius IX. nach Rom kommen wollten, man sie zuruchschlagen wollte, gab Dubinot zur Antwort: "Ich werbe in Rom einziehen, im Guten ober mit Gewalt. Huten sie siderftand, benn ich habe gute Solbaten."

Bictor Dubinot war ein Sohn bes im Jahre 1847 verstorbenen Marschalls Dubinot, welcher von Rapoleon I. zu einem Herzog von Reggio er hoben wurde. Aus wenigen Schlachten ist er ohne Bunden hervorgegangen, immer sah man ihn in den vordersten Reihen. Dagegen ergab er sich in vielem großer Sorglosigseit, zuweilen selbst in tattischen, häusiger bei administrativen Berfügungen; er vernachlässigte die Berpstegung und hielt nicht immer gute Ordnung. Des Baters nicht berechnende Kühnheit mag sich theilsweise auf die Sohne vererbt haben; einem berfelben hat sie in Afrika das eigene und manches braven Reiters Leben gekostet, dem andern war nun von Seiten einer von ihm verachteten Horde eine kleine Lection vorbehalten.

Es war baher nicht zu bezweifeln, baß gewiß ber größere Theil ber Burgerschaft sich nach bem Aufhören eines folden Zustandes und nach ber balbigen Rudfehr Gr. Heiligfeit bes Papstes von ganzem Herzen sehnte, und man vermuthete mit Recht, baß, nach ber Bersicherung ber in Rom besindlichen französischen Officiere und Agenten, bas Erscheinen einer französischen Armee vor ben Mauern ber Stadt eine mächtige öffentliche Kundgebung ber

Reinung bes beffern Theils ber Bevolferung ju Gunften bes Papftes zur Folge haben wurde, und bag ber Wiberstand, auf ben man fich vorzubereiten icheine, nichts zu bebeuten habe.

Es wurde baher eine ernstliche Recognoscirung nothwendig und eine Borwartsbewegung beschloffen.

Die Ausschiffung ber Truppen und bes Materials wurde unterbeffen fortgeset und war am 27. bes Morgens beendigt. Um folgenden Morgen marschitte die Division ab. Das kleine Corps zählte im Ganzen nur 5800 Mann, der übrige Theil war in Civita Becchia zurückgelaffen worden; jeder Soldat trug in seinem Tornister auf 3 Tage Lebensmittel.

Das Jägerbataillon erhielt ben Befehl, die Avantgarde in Palo zu bilden, einem Dorfe auf halbem Wege zwischen Civita Becchia und Rom; dem Erlumvirate wurde von letterem Orte angezeigt, daß die französische Armee mit den wohlwollendsten Absichten in die Stadt marschiren wurde. Der am Abend von Rom zurudkehrende Hauptmann Favar erklärte, daß die französische Intervention, wenn unverzüglich eine energische Demonstration gegen die Hauptstadt erfolgen wurde, in den papstlichen Staaten mit Beifall aufgenommen werden wurde.

Eivita Becchia, welche, wie schon angegeben, als Operationsbafts bienen sollte, wurde baber ftarkt besetzt mit 6 Füsiliercompagnien bes 36. Regiments, einiger Artilleriemannschaft und einer Abtheilung Genietruppen. Zum Gouverneur wurde vorläufig Oberst Blanchard bestimmt.

Die Expeditionsarmee, welche nur die Recognoscirung bis vor die Rauern von Rom ausführen follte, bestand aus dem 1. Jägerbataillone, dem 20. und 33. Infanterieregimente, 6 Compagnien vom 36. Regiment, 4 Compagnien vom 66., 2 Batterien Artillerie und 11/2 Compagnie vom Genie.

Sie verließ am 28. früh Eivita Becchia und ging dis Palo, wo sie lagerte, marschirte am 29. dis Castel di Guido ungefähr 4 Stunden vor Rom. Bon hier aus wurde der Hauptmann Dudinot mit 15 Chasseurs zu Pserde vorgeschickt, um sich zu überzeugen, od die wichtige Stellung von Torre in Pietra vorwärts gegen die Stadt gelegen, vom Feinde besetzt sei und mehrere auf der Straße nach Rom liegende kleine Brücken undrauchbar gemacht worden wären. Er fand, daß zwar 3 Brücken sehr beschädigt waren, daß jedoch die Kolonne trogdem ihren Marsch fortsetzen konnte. 3 Stunden vom Castel di Guido und 2 Stunden vor Rom stieß er auf einen römischen Berposten, welcher durch Flintenseuer 2 Pferde tödtete und einen Chasseur, der unter sein Pferd zu liegen kam, gefangen nahm, nachher aber sich zurückzog. Am 30. früh 4 Uhr setzte sich die Kolonne, in der Erwartung eines Kampses, unter Deckung des Jägerbataillons und der Schüßencompagnie des 20. Regiments auf der Poststraße in Marsch. Der General ließ die Tornister in der Raglianella unter Bebedung zurück.

Ungefähr in der Entfernung von 15—1700 Metres von der Enceinte Roms theilt sich die Straße gabelförmig in zwei Theile, von denen der eine langs der rechten Seite der Wasserleitung von Aqua-Balo nach dem Thore San Pancrazio führt; der andere Theil, welcher die Hauptstraße bildet, führt links auf die Porta di Cavallagieri, indem sie sich dabei langs dem Fuße des Hügels, auf dem der Batican sieht, hinzog. Auf diesem Hauptwege marschirte die französische Kolonne. Die rechte Flanke war für die Plankler saft unzugänglich, so sehr machte das steile und waldige Terrain ieglichen Eingang beschwerlich, dessen ungeachtet wurden die Schüßen des 20. Regiments dahin beordert. Die linke Flanke war von Höhen beherrscht, welche die Jäger in Besig nahmen.

Die Leere ber Strafe und ber benachbarten Saufer, bie ironische Aufschrift bes Artifels 5 ber französischen Constitution an einigen Mauern angeklebt, beuteten auf Wiberstand; indessen gelangte man, ohne beunruhigt zu werden, bis auf 400 Metres von ber Enceinte bes Batican, als bei ber Biegung bes Weges zwei auf die Avantgarbe abgefeuerte Kartatschschuffe jeder

Ungewißbeit ein Enbe machten.

Die Recognoscirung, welche ber General hatte unternehmen wollen, war hiermit eigentlich beendigt und er hatte nach Castel di Guido ober Palo zurüdgehen sollen, um Truppenverstärfungen und einen Belagerungsparc abzuwarten; indessen halt es schwer, Truppen, welche angegriffen werden, zurückzuziehen, auch konnte man den Feind burch einen Angriff vielleicht von seinem Borhaben abbringen.

Der General ließ baber fogleich die Jäger und einige Compagnien Infanterie, als Tirailleurs aufgeloft, vorgeben; die Artillerie, Pioniere und übrigen Truppen blieben vorläufig in Maffen formirt auf der Straße, wo fie

burch Mauern und Saufer gebefft maren.

Die ersten Schusse unserer Tirailleurs brachten unter ben Bertheibigern ber Balle einige Berwirrung hervor; man benutte bies, um einen Bug Artillerie rechts ber Biegung bes Beges auf einem fleinen Plateau aufzustellen. Sie eröffnete ihr Feuer auf weniger als 400 Metres von ber Enceinte, ohne gebedt zu sein, konnte jedoch die beiben feindlichen Geschüße, welche die Straße ensilirten, nicht sehen; ba indessen bas Feuer bes Plates beträchtlich schwächer geworden, so glaubte man zum Sturm vorgehen zu können.

Die erfte Brigate, aus bem 20. und 33. Linienregimente bestehent, fam fast bis an bie Umfaffungemauer und suchte baselbft einzubringen, aber bas morberifche Feuer ber Befatung zwang fie, in einem hohlwege Schut zu

juden.

Unter ben Baumen ber Billa Pamfilt fah man zahlreiche Haufen romisfcher Solbaten hervorfommen, an beren Spige fich Garibalbi befant, und woraus man fich ben unerwarteten Biberstand erflären fonnte. Denn bie Ankunft bieses Parteigangerhäuptlings hatte bie Bevollferung Roms mit

Schreden erfüllt und ben Kundgebungen ihrer Gefühle Schweigen auferlegt. Diefer Ausfall hatte sichtlich jum Zwede, unsere Stellung zu umgehen und bie Kolonne im Ruden zu nehmen, mahrend bas Feuer bes Plages die Spige mit Kartatschen begrüßte. 25 Jäger jedoch, die in einem hinterhalte lagen, bewirften durch ihre wohlgezielten Schuffe, daß diese Soldaten wieder eine rudgangige Bewegung machten.

Unterbeffen unterhielten bie Tirailleurs ein lebhaftes Feuer gegen ben Blat, auch hatte man einige Compagnien bes 20. Regiments in ber rechten Blanke vorgeschickt, um bie aus bem Thore San Pancrazio vorgedrungenen feinblichen Tirailleurs zuruckzuwerfen. Es wurden noch einige Geschüße auf ber Straße und auf der Terraffe eines nahe gelegenen Gartens aufgestellt; man stürmte noch zweimal und es wurde der Befehl gegeben, Pulversäde zum Sprengen ber Thore bereit zu halten.

Alle Anftrengungen blieben jedoch erfolglos, weil man bas Thor, welches in ber Rabe fein follte, nicht traf, und endlich fand, bag man nur eine alte verschüttete Boterne, Borta Bertusa genannt, vor fich hatte.

Bon biefem Augenblide an war es übrigens auch gewiß, baß, wenn bie Bertheidiger Rom's auch hinter ben Ballen Biberstand zu leisten fähig, so boch völlig außer Stand waren, sich im freien Felde mit den französischen Truppen zu messen.

Das Thor Cavallegieri lag wenigstens noch 800 Metres entfernt, ber größte Theil bes Weges war bem Feuer bes Plates ausgeset; man mußte baher jebe Hoffnung auf Erfolg auf bieser Seite aufgeben.

Die 2. Brigabe unter General Levaillant, welche eine andere Richtung genommen hatte, war nicht glücklicher als die erste. Sie bestand aus bem 36. Regimente, einer schwachen Abtheilung bes 66. und einem Zuge Artillerie, hatte sich links gewandt, wollte die Rordseite des Batican umgehen und einen Handstreich gegen die Borta Angelica versuchen.

Capitain Fabar, welcher die Truppen nach ber Porta Angelica führen wollte, ohne fie dem feindlichen Feuer auszusepen, wurde ein Opfer seiner Ruhnheit.

Die Tete ber Kolonne war schon in ber Hohe ber zweiten Front angestommen, als sie ploglich auf 150 Schritt Entsernung ein lebhastes Feuer vom Plaze erhielt, welches 4 Pferbe bes ersten Geschützes verwundete. Die Insanterie warf sich sogleich hinter einige Deckungen, setze sich in den an der Straße gelegenen Häusern sest und begann zu seuern; das andere Geschützssichte Schutz in einer Terrainfalte. Das Resultat war mithin auf beiden Seiten ein gleiches, worauf der General den Beschl gab, den Kampf abzustrechen, da er sich überzeugte, daß die Feldgeschütze keine Wirkung auf die italienischen Mauern und Paläste ausübten, um sie leicht zusammenschießen zu können.

Die 1. Brigade hatte fich auf einer Sohe nahe ber Straße, circa 1500 Metres vom Plate gesammelt, von wo fie um 5 Uhr nach ber Maglianella 2 Stunden rudwarts, abmarfchirte. Die 2. Brigade mußte bie Racht abwarten, um ihre beiben Geschütze mit fortbringen zu konnen.

Auf bem außersten rechten Flügel unserer Ausstellung sah ber Bataillondschef Bicard vom 20. Infanterieregiment von seiner inne habenden Stellung aus, auf gleicher Höhe mit ber Porta San Pancrazio, eine vorzügliche Stellung, welche nur mit wenig Mannschaft auf bas vortheilhafteste gehalten werden konnte; er entschloß sich beshalb auf eigene Berantwortung mit 250 Mann seines Regiments dieselbe zu besehen, die Angriffe des Feindes auf sich zu ziehen, um badurch der linken Flanke Luft zu machen. Diese Beränderung glückte theilweise, die eingenommene Stellung verursachte dem Feinde bedeutende Berluste und hatte die römischen Truppen den ganzen Tag über aufgehalten. Als gegen Abend das Feuer etwas nachgelassen, sa sogar theilweise aufgehört hatte, stürzten die Römer in Masse durch das Thor des heiligen Pancratius aus der Stadt, näherten sich ihm mit weißen Tüchern, winsten und schrieben; "La pace, la pace, siamo amici, siamo fratelli" (Frieden, Frieden, laßt uns Freunde, Brüder sein!).

Major Picarb ftaunte nunmehr, baß ber Scitenangriff auf die Porta Angelica geglückt sei und daß die Franzosen schon in Rom wären. Zu diesem Zwecke begab er sich in Begleitung eines andern Officiers in die Stadt, empfahl jedoch seiner Abtheilung die Stellung nicht zu verlassen, sondern sich zu halten. Während seiner Abwesenheit änderte sich die Sache; das Detachement wurde immer mehr und mehr vom Volkshausen umringt, dann entwaffnet und förmlich nach der Stadt gestoßen und zu Kriegsgesangenen erstlärt; sie wurden später gut behandelt und 8 Tage nachher ohne Bedingungen, aber ohne Waffen, wieder freigegeben, wosur der General das einige Tage zuvor in Civita Vecchia entwaffnete Bataillon Melara zurücsschieden.

Der Mangel an Lebensmitteln und Munition, sowie die Menge ber Berwundeten nöthigten die Division, sich ihrer Operationsbasis Civita Becchia wieder mehr zu nähern. Am 1. Mai Morgens 2 Uhr verließ der Obergeneral mit der letzten Abtheilung der Arrieregarde den Kampsplatz, um die Armee bei dem bestimmten Sammelplatz einzuholen, und lagerte dann bei Castel di Guido, blieb daselbst am 2., von wo die Berwundeten unter Bebeckung von 4 Infantericcompagnien nach Palo zurückgingen. Am. 3. bezog man die alten Bivouacgs bei Palo.

Es lag somit offen zu Tage, bag bie Anfunft ber Legionen Garibalbi's und ber lombarbischen Bataillone von Civita Becchia, welche lettere ungeachtet ber Uebereinfunft in die Stadt gezogen waren, ben Aufschwung bes Burgers wieder niedergebrudt hatten; es war bemnach Rom fur uns ber Gegenstand eines formlichen, regelmäßigen Angriffs.

Rom ift burch bie Tiber, welche in ihrer Hauptrichtung von Norben nach Suben die Stadt durchströmt, in zwei ungleiche Halften getheilt. Die größere, öftliche, ist noch von den mächtigen Mauern der alten Römer umsichlossen; ber kleinere, westliche Stadttheil, Trastevere genannt, ist mit einer bastionirten Mauer aus der Zeit des Mittelalters umgeben, ohne Graben, ohne Glacis oder Außenwerfe, aber von ausreichender Stärfe wider den Schuß des Feldgeschüßes. Der nördliche Theil von Trastevere bildet einen starfen ausspringenden Winkel nach Westen, welcher die Gärten des Baticans und den berühmten St. Petersdom einschließt. An der Nordseite dieses Borsprungs liegt die Porta Angelica, unsern dessen, südwestlicher Spige die Porta Pertusa, in seiner südöstlichen eingehenden Este die Porta Cavalleggeri; südlich von dieser, auf die Entsernung von einer starfen Biertelstunde, die Porta San Bancratio.

Die Befestigungen von Rom haben eine Länge von 23 Kilometres, von benen 15—16 Kilometres auf bem linken, 7—8 Kilometres auf bem rechten Tiberufer liegen. Auf bem linken Ufer bilbet die Aurelianische Mauer die Enceinte. Diese Mauer ist 10—14 Metres hoch und 1—3 Metres die; ihre Flankirung geschieht durch Thurme, die ungesähr 30—35 Metres von einander entfernt sind. Längs des äußern Fußes der Mauer läuft ein Rondengang um die ganze Besestigung, dessen Umfassungsmauern eine Art Contresescarpe bilden. Die Escarpemauer enthält 1 und 2 Gallerien, welche den Bertheidigern einen ausgezeichneten Schutz und eine leichte und sichere Communitation gewähren. Im Allgemeinen ist nur wenig oder gar feine Erdsanschüttung hinter der Aurelianischen Mauer, was sowohl das Breschelegen als das Etabliren auf der Bresche sehr schwierig gemacht haben wurde.

Bur Erlangung einer Infanterievertheibigung von der Krone der Mauer hatten die Romer hinter berfelben hölgerne Auftritte gebaut und die Mauer mit Sanbsäden belegt. An mehreren Puncten, namentlich in der Rähe der Thore, hatte man Scharten für Geschütze durch die Mauer gebrochen. Alehnliche Einrichtungen hatte man auch an den Theilen der Aurelianischen Mauer vorgenommen, welche den Trastevere durchschneiden und sich am Thore San Pancratio vereinigen, sedoch mit dem Unterschiede, daß der dem Batican näher liegende Theil ebenfalls sein Feuer nach dem Thore Portese richtete und so einen zweiten Abschnitt gegen dasselbe bildete.

Auf bem rechten Ufer ber Tiber ift ber Plat im neueren Style befestigt, bie gemauerte Escarpe hat eine Höhe von 8—10 Metres, die Contreescarpe ist niedrig und nicht gemauert (an vielen Stellen fehlt sie ganz) und ohne Außenwerfe. Bastione und Courtinen sind von Erde, doch überragt an vielen Stellen das Mauerwerf die Erdanschüttung. Sämmtliche Mauern hatte man mit Scharten von Sandsäden oder Körben gefront, zu benen man theils zu ebener Erde, theils durch erbaute Gerüste gelangte. Geschützicharten waren theils in der Mauer, theils in die Erdbrustwehren eingeschnitten.

Die in Rom eingeschloffene Urmee hatte 114 Geschute, von benen 50 auf ber Angriffsfront aufgestellt waren.

In Rom fanden sich die eifrigsten Demofraten aus ganz Italien vereinigt. Das Triumvirat, welches die Regierung führte, präsidirte der berücktigte Mazzini, auch die intrigante Fürstin Belgiojoso hatte sich hin versügt, und unter den militairischen Notadilitäten ragte Garibaldi hervor. Avezzama, der in Genua kommandirt hatte, war Kriegsminister; sein System, die Galceren als Werbepläße zu benutzen, fand er bereits in voller Anwendung. Die geringe Mannschaftszahl der Franzosen war genau bekannt, nicht wenign ihre Eifersucht auf Neapel. Durch einen entschlossenen Widerstand konnte Zeit gewonnen werden, mittlerweise in Frankreich selbst, in Folge der neum Wahlen, ein Umschlag wieder eintreten. Man rüstete sich daher zu einer ernstlichen Vertheidigung.

Einem Theil bes Linienmilitairs, befonders aber bie Carabiniere (Bensbarmen) war nicht recht zu trauen, von der Civica wenig Beiftand zu warten; es wurden baher alle verfügbaren Truppen und Freicorps, welche noch in den Provinzen standen, ebenfalls nach Rom berufen. Der Be lagerungszustand wurde verfündigt und mit Nachdruck ber Barrifadenbau in den Hauptstraßen der Stadt und vor den bedrohten Thoren betrieben.

Die Bahl ber Bertheibiger belief fich nach einer Angabe auf 19000 Mann, namlich :

| Legion Garibalbi 1500 Mann,                         |   |
|-----------------------------------------------------|---|
| 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2               |   |
| . Salletti                                          |   |
| Grandoni 700                                        |   |
| 3ambianchi                                          | 8 |
| Mellara 600 sohne bie Befangenen,                   |   |
| 2 2 Preioni 800                                     |   |
| Manara 600                                          |   |
| ber Studenten 300                                   |   |
| freiwillige Civica ber Hauptstadt 1200              |   |
| Linienmilitair ,                                    |   |
| neues Regiment Roselli 2000                         |   |
| Carabinieri zu Fuß 1000                             |   |
| # Bferb 200 T # 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |   |
| Dragoner                                            |   |
| Summe 15350 Mann;                                   |   |
|                                                     |   |

ferner einige Corps freiwilliger Civica aus ben Provinzen und einige geubte Artillerie mit 12 Felbgeschüßen. Andere 30 Geschüße wurden von Freiwilligen bebient.

Nach ber andern Angabe war bie Zusammensetzung und Starfe ber romischen Armee folgende:

| 1. Infanterie:                                                    |             |  |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|--|--|
| 1. Regiment Beteranen                                             | Mann )      |  |  |
| 1. Linienregiment                                                 |             |  |  |
| 2                                                                 |             |  |  |
| 3 1493                                                            |             |  |  |
| 5                                                                 |             |  |  |
| .6                                                                |             |  |  |
| 1. Bataillon Berfaglieri (unter Mellara) 379                      |             |  |  |
| 2. s. Linienregiment 729                                          | s           |  |  |
| 9. Linienregiment (Union) 1841                                    | . 15005     |  |  |
| Romische Legion (Freiwillige) 251                                 | } ≠ 17935   |  |  |
| Lombarbische Berfaglieri unter Manara 1000                        |             |  |  |
| Stubenten-Bataillon 300                                           |             |  |  |
| Bolognefische Legion, Freiwillige 650                             | 3           |  |  |
| Divifion Arcioni, Biemontesen 450                                 | 5           |  |  |
| Legion Garibalbi (Biemontesen und Lombarben) 1500                 |             |  |  |
| Lanciers von Garibaldi, bavon 40 berittene . 200                  | 5           |  |  |
| Carabinters 400                                                   |             |  |  |
| Polnische Legion 200                                              | , )         |  |  |
| 2. Cavallerie:                                                    |             |  |  |
| 1. Dragonerregiment 889                                           | ' \ = 1751  |  |  |
| 2 862                                                             | , \         |  |  |
| 3. Artillerie:                                                    |             |  |  |
| Linie                                                             | ' \ = 1574  |  |  |
| Freiwillige 191                                                   | , , == 10.1 |  |  |
| 4. Bioniere                                                       | 500         |  |  |
| Summa: 21760                                                      |             |  |  |
| Burgerwehr, welche ben Polizeidienst in ber Stadt perfah 12000    |             |  |  |
| Das Bange war ein buntes Gemifch von Romern, Tostanern, Genuesen, |             |  |  |

Bürgerwehr, welche ben Polizeibienst in ber Stadt persah .- . . . . 12000 Das Ganze war ein buntes Gemisch von Römern, Tostanern, Genuesen, Sicilianern, Calabresen, Lombarden, Schweizern, Deutschen und Polen; Leute ides Lebensalters, vom 13jährigen Knaben bis zum Greise.

Durch Geist und Talent glanzende, von gluhendem Eifer für ihr 3deal erfüllte Junglinge ber ebelsten Geschlechter Italiens, sah man vermischt mit der Johlosen Maffe von Mördern und Banditen, wovon die Gesangnisse des Kinchenstaates überfüllt sind und die nun aus ihren höhlen losgelassen waren.

Solche in jeder Hinficht bisharmonirenden Streitfrafte hatten trop ihrer großen Ueberzahl im offenen Felde schwerlich gegen den um 2/3 schwächern aber kriegserfahrenen Feind etwas ausgerichtet. Hier aber, im zerstreuten Bestchte, hinter Mauern und in Garten, siel dies numerische Uebergewicht son mit in die Wage.

Der Obergeneral mahlte jest bas Dorf Balo zu feinem hauptquartier aus mehrfachen Grunden, weil fich einmal bafelbft ein Fort befand, welches Bittje: Schlachten und Belagerungen.

gut und erfolgreicht zu vertheibigen war und bann fonnte man von bir Gee aus leicht an biefen Ort gelangen.

Die Urmee hatte jest folgenbermaßen Stellung:

Die 1. Brigabe Paliboro, 3 Kilometres vor Balo, hielt eine Reihe fleiner Erhöhungen beseth, welche letteren wieder einen fleinen Fluß beherrschten, besim fteiles Ufer Die Bertheibigung fehr erleichterte.

Die 2, Brigate in Balo war burch 7 Compagnien bes 66. Regiments

verftarft.

Die Genicabtheilung arbeitete ruftig an ber Inftanbfegung bes Forts ju Palo, um baffelbe für eine fraftige Bertheibigung geeignet zu machen. Bis jest wußte man noch nichts vom Bataillonschef Picarb.

Es war flar, bag bie frangofifche Armee nur in Folge eines ernfibaften

Rampfes, ja vielleicht einer Belagerung, in Rom einziehen wurde.

Da bie Transporte auf ber Lanbstraße von Civita Becchia nur sehr mühsam vor sich gingen, so mußte eine Hulfsoperotionsbasis gebildet werden. Aus diesem Grunde legte man nun im Fort zu Palo ganz bedeutende Borräthe an, errichtete Backssen daselbst und war nach einigen Ruhetagen im Stande, von Neuem gegen Nom zu marschiren. Die Stärke des Corps betrug jest nach dem Eintreffen der Brigade Chadensson und des Restes da Brigade Levaillant eirea 10,000 Mann. Nebst jener Brigade kamen im Lauft des Mai und der ersten Woche des Juni die Divisionsgenerale Rostolan und Guesviller, die Brigadegenerale Castelnau, Sauvan, Carl Levaillant und Morris, die Linienregimenter Nr. 13, 17, 23, 32 und 53, die leichten Regimenter Nr. 13, 16, 25 und das 11. Dragonerregiment zur Armee; setzu einiges Belagerungsgeschüß unter General Thiry, sodann vom Geniecorps nebst mehreren Officieren der Divisionsgeneral Baillant, welchem die Leitung der Belagerung im Speciellen übertragen war.

Der Obergeneral ergehtete es für außerorbentlich wichtig, am Ausstufft ber Tiber einen Bunct in seine Gewalt zu bekommen, von welchem aus man leicht nach Rom gelangen und der zum Depot der Berpflegungsvorräthe der Armee dienen konnte. Fiumicino, ein kleiner Ort mit Hasen, auf dem rechten Ufer eines der Tiberarme gelegen, vereinigte alle diese Bedingungen in sich und es wurde daher beschlossen, diesen Platz zu besehen. Der Hauptmann Castelnau vom Generalstade führte mit 3 Compagnien diese Erpedition aus. 3 Tage nachher hatte schon das 20. Infanterieregiment dort Stellung genommen und 2 Compagnien nach Oftia auf das linke Ufer des Flusse geworsen, welches nöthigenfalls die schnelle Berbindung mit der neapolitanischen Armee sicherte, da letztere Terracina beseth hielt und gegen Belletri marschitet

Die neapolitanische Sulfsarmee hatte am 29. April bas papftliche Bebid

betreten. Folgenbes follte ihr Beftand fein.

Kommandirenber war ber Marichall Cafella; Brigadiere bie Generale Lanza, Carrabba, Binfpeare.

#### anterie:

- 1 Compagnie Pioniere,
- 2 Bataillon Garbegrenabiere Rr. 1,
- 2 . Garbejager Rr. 3,
- 1 . fonigl. Marine,
- 1 . (Eliten) Linienregiment Rr. 11,
- 1 . (Boltigeurs) Schweizer ber Regimenter Rr. 1 und 2,
- 1 . Carabinieri ju Suß,
- 1 3åger Rr. 2,
- 1 . . . 8,

### allerie:

## 1 Beloton Guiben,

- 2 Escabrons Carabinieri ju Bferb,
- 4 .. Dragoner Rr. 1,
- 2 . Sufaren Rr. 1 (fonigl. Barben),
- 2 : : 2,
- 2 s Lanciers 2.
- e s canciero s z

# 2 reitenbe Jager,

#### Ierie:

- 1 Batterie 12pfbg. Ranonen,
- 1 . 12 . Berghaubigen,
- 2 Batterien 6 . Ranonen,
- 2 4 Bergfanonen;

Batterien zu 8 Geschütze, bei ber Haubitbatterie 12 Geschütze, 1 Raketenrie, Train 20.; zusammen 8500 Mann, einschließlich 1500 Pferben nebst Beschützen.

Bon bieser Truppenmacht war sedoch bei ber Armee noch nicht alles einst, benn sie zählte beim Beginn ber Operation nur 4560 Feuergewehre 900 Reitoferbe.

Der Ronig begleitete perfonlich bie Armee nebst bem Grafen Trapani, m Bruber, und bem spanischen Infanten Don Sebastian.

Ueber Terracina und Torre tre Benti rudte die Armee nach Belletri, wo m 2. Mai eintraf und Halt machte.

Allenthalben verschwanden die Freiheitsbaume und im Festfleibe empfing Bolt die Truppen mit Bivatrufen auf den Bapft, den König und den en. Richtsbestoweniger wurde Alles entwaffnet.

Den 5. Mai erschien bie Armee bei Albano, wo eine über Frofinone tgefommene Seitentolonne unter General Binfpeare fich anschloß.

Es geschahen nun häufige Recognoscirungen nach ber Richtung ber Tiber, e Galera und Magliana wurden untersucht. Um 6. Mai langte zuerst Escadron bes 1. Chasseurregiments bei ber Armee an. Der Oberst-lieutenant Baubremy wurde wegen angegriffener Gesundheit als Gouverneut von Civita Vecchia bestimmt und ber Oberst be Noue vom 1. Chaffeurregiment ersetze ihn provisorisch als Chef bes Stabes.

Am 8. Mai famen alle Solbaten, welche am 30. April als Kriegsgesangene unter Major Picarb zurückgehalten, wieder bei der Armee an; es war dies ein politischer Grund. Das Triumvirat hoffte nämlich, sich durch eine solche Handlung unter der Armee Anhänger zu bilden, welcher Zwest eboch gänzlich versehlt wurde. Der Obergeneral besahl hierauf, daß bas etwa 800 Mann starfe republikanische Bataillon Mellara, welches in Civita Becchia entwaffnet, der römischen Regierung wieder zugeschieft wurde.

Es wurden ferner alle Magregeln getroffen, bag bas, wenngleich nicht fehr zahlreiche Artilleriematerial ber Armee zur See und auf ber Tiber folgen fonnte, was übrigens zur Folge hatte, bag es nunmehr unumgänglich nothwendig wurde, bag wir und zu gleicher Zeit ber Stadt und bem Fluffe naberten.

Am gleichen Tage versammelte ber Obergeneral, welcher ben Plan zum Angriff ber Stadt nunmehr festgestellt haben wollte, die Chefs ber Artillerie und des Genies zu einem Kriegsrathe. In Uebereinstimmung mit denselben wurde auch anerkannt, daß bersenige Theil ber Umfassung, welcher auf dem rechten Ufer dem Flusse am nächsten liege, der einzige sei, den man, ohne die Monumente Roms zu sehr zu gefährden, angreisen könne. Die Bahl bieses Theiles hatte auch noch den weiteren Bortheil, daß wir in immer währender Berbindung mit unserer Operationsbasis blieben.

Am 9. Mai marschirte baher bie Brigade Mollière nach Castel bi Guide, an demselben Tage langte auch bas 16. leichte Infanterieregiment im Lagt an und wurde bis auf weiteres ber 2. Brigade zugetheilt. Die 6 Compagnim bes 36. Regiments, die in Civita Becchia zurückgeblieben, trasen bei ber Armee ein, da sie von einem Bataillone bes 68. Regiments abgelöst wurden.

Um 10. fam die Brigade Chabenfion bei ber Armee an und brachte 6 Belagerungsgeschütze mit, die einzigen, welche wir auch ferner hatten; um bieselben transportiren zu können, war man genöthigt, die Bespannung ber Felbgeschütze zu vermindern.

Um 11. Mai verlegte ber Obergeneral sein Hauptquartier nach Castel bi Guibo. Die 1. und 2. Brigade besethen bie Höhen von Maglianella und la Lungaretta. Zu gleicher Zeit marschirte bas 20. Infanterieregiment an ber Tiber auswärts und faste zu Bonte-Galera sesten Fuß. Diese Stellung war burch eine für Artillerie brauchbare Straße mit ber Bia Aurelia verbunden.

Am 13. wurde eine fleine mobile Kolonne aus dem 36. Infanteriv regiment und 100 Chaffeurs zu Pferde bestehend, unter bem Befehl best Oberst Blanchard nach Aqua-Traversa an der obren Tiber mit dem Auftragt entsendet, die Strassenverbindung Roms mit Florenz und Ancona abzuschneiten und jede Annäherung bahin zu verhindern.

Bahrend bas 20. Regiment bis nach la Magliana vorrudte, wurden ie Belagerungsgeschüte nach Lungaretta gebracht. Auch trafen bie 2 letten seabrons bes 1. Chaffeurregiments im hauptquartiere ein.

Am 14. ersette bas 13. Regiment bie 3. Brigade zu Castel bi Guido, elche lettere nach Maglianella marschirte. Alle Beranstaltungen, um bas nternehmen gegen Rom so schnell als die Unzugänglichkeit unseres Materials erleiden konnte, zu einem glücklichen Ende zu führen, waren nunmehr troffen. Alle. Truppen waren bei Castel di Guido concentrirt und zum ormarsch bereit; der Oberbeschlschaber schlug am 15. sein Hauptquartier in ina del Corviale auf, das an beiden Seiten der Via Portuense und in dem mtrum der 2. Brigade gelegen. Die Straße, welche zu dieser Stellung hrte, wurde durch die Genictruppen in brauchbaren Stand gesett. Die Brigade nahm vorwärts la Magliana und die 3. bei Casa-Massei, Stellung. ie 6 Belagerungsgeschüße wurden längs der Tiber vorwärts gebracht und dem huse des 20. Regiments anvertraut.

Den 16. besetzte bie 2. Brigade bie Hochebene bei ber Billa Santucci, gefähr 1800 Metres von ber Porta Portese, auf ber rechten Flanke gebeckt rch bie erste Brigade zu Santa Passera und ben linken Flügel an bie Ua Pomfili lehnenb.

Die Linie hatte eine Ausbehnung von 6000 Metres und erscheint in Besicht ber Truppenzahl, welche sie vertheidigen sollte, etwas groß; aber unsere oldaten waren von einem ausgezeichneten Geiste besecht, daß der Erfolg ht zweiselhaft gewesen sein wurde, wenn die Römer unsere Stellung anspriffeu hatten. Das Hauptquartier befand sich in- der Villa Santucci an wie Bia Portuense, 3500 Metres von der Porta Portese.

Um nämlichen Tage wurde von bem General Charles Levaillant eine ecognoscirung vorgenommen und zu Capellata ein baselbst aufgestellter often von 45 Mann aufgehoben.

Während dieser Bewegungen kam am 15. ein Herr von Lessey als außersbentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minister der französischen Regierung 1, welcher die Instruction hatte, mit dem römischen Triumvirat zu unterhandeln. erselbe hatte in Rom einen Waffenstillstand von 15 Tagen abgeschlossen. idessen hatten die Borbereitungen zum Angriff ihren Fortgang. Das 25. ichte Infanterieregiment langte bei der Armee an.

Auch wurde eine Verbindung mit dem andern Ufer bes Flusses eingestet; ber Schiffslieutenant Olivieri wurde vom Abmiral Trehouart bestimmt, e Schiffahrt auf der Tiber zu leiten. Er legte demnach zu San Paolo, i feine Pontons vorhanden, 5 Tartanen vor Anter, welche vom Geniecorps provisorischen Einrichtung einer Schiffbrude benutt wurden. Bis zur Aigen Instandsehung wurde vorläusig etwas unterhalb der Bastlica San aolo eine fliegende Brüde errichtet und 2 Compagnien Insanterie auf das ife User verlegt.

Die Schiffahrt auf ber Tiber geschah burch ein fleines Dampsboot, bit Tiber, woburch man eine fortwährende und gesicherte Berbindung gwischen Civita Becchia und Santa Baffera bewirfte.

Am 19. Mai fam ber Divisionsgeneral Baillant vom Ingenieurops und ber General Thiry von ber Artillerie im Hauptquartiere an; beibe warm in Boraussicht einer Belagerung geschickt worden und weil beibe Waffen jest schon bedeutend vermehrt waren. Es ging hieraus der feste Entschluß da Regierung hervor, Rom für den Fall, daß die Bewohner nicht freiwillig die Thore öffneten, regelmäßig belagern zu lassen.

Tropbem bag bie Unterhandlungen mit herrn von Leffeps und bet römischen Regierung fortwährend stattfanden und die Feindseligkeiten auf beiten Seiten stillschweigend unterblieben, so wurden boch burch eine große Angahl Soldaten täglich eine Menge von Schanzförben, Faschinen und Batteriebaubedurfniffen angesertigt.

Da es im römischen Hospitalbienst sehr schlecht stand, so veranlaßte Herr von Lessend ben Obergeneral, bem römischen Magistrate einen Berband wagen als Geschenk zu senden, welches Geschenk burch die Uebersendung eines mit Tabak und Sigarren beladenen Packwagens erwiedert wurde. Diest scheinbare Liebenswürdigkeit diente jedoch nur dazu, die Disciplin der Truppen im Innersten zu erschüttern, indem die Papiere der Tabakspaquete und jene, mit welchen die Sigarren umhüllt waren, in aufrührerischen Proclamationen und Aufrusen zur Meuterei bestanden.

Während ber Unterhandlungen, welche sich in die Länge zogen, über brachte am 17. Mai dem König von Neapel der Oberftlieutenant Agostin, ben er in das französische Hauptquartier abgeordnet hatte, Oudinot's Getlärung, daß Frankreich sich die Besegung Roms ausschließlich vorbehalte. Sogleich setzte sich die Armee zur Rücksehr nach dem Königreiche Neapel in Bewegung. Das Schweizerbataillon unter dem Oberstlieutenant Schaub wurde mit einem Theile des Geschützeres nach Cisterna vorausgesandt.

In ber nämlichen Zeit aber zogen aus Rom, von wo Albano nur bei Stunden entfernt liegt, der Obergeneral Roselli mit nicht weniger als 12,000 Mann und 12 Kanonen zu Garibaldi's Verstärfung aus, und am 19. wurte die Arrieregarde der königlichen Armee dei Belletri eingeholt. General Lang, der sie befehligte, ließ seine Truppen, nämlich die Gardejäger, das 2. Jäger bataillon und 3 Escadrons Reiter ausmarschiren und hielt durch das Fenn von seinen 18 Geschügen den vereinzelten Angriffen des unordentlich anrucken den Feindes zehn Stunden lang Stand, die Republikaner ihre Versucke einstellten. Unangesochten setzte der tapfere Lanza seinen Rückzug fort. In früh hatten sich die unglücklichen Bewohner Velletris der Rücksehr des Friedens erfreut, denn die Freiheitsarmee plünderte den Ort und mehrere Bürger wurden füsselirt.

Am 21. Mai hielt ber Obergeneral zu Maglianella über has 13. und 21. leichte und 13. Linieninfanterieregiment eine Inspection ab, wovon bas 1. Bataillon bes 13. leichten Regiments sogleich zu einer Recognoscirung gegen Acqua traversa abmarschirte, um sich bort mit bem 36. Regimente in Berbindung zu sehen, um so viel als möglich ber Stadt auch von bieser Seite alle Communisationen nach außen abzuschneiben.

Am 22. Mai wurde das Corps in 3 Divisionen getheilt. Die erste beseehligte der Divisionsgeneral Regnaud de Saint Jean d'Angely und enthielt die Infanteriebrigade des General Mollière und die Cavalleriebrigade des General Morris. Die 2. stand unter dem Besehle des Divisionsgenerals Rostolan und enthielt die Brigaden Chadeysson und Levaillant (Charles). Die 3. bestand aus den Brigaden Levaillant (Jean) und Sauvan, unter dem Besehl des General Guesviller. Der Oberst Lebardier de Tinan war am 19. bei der Armee eingetrossen und hatte die Geschäfte als Chef des Generalstades übernommen. Derselbe machte mit dem Oberst Riel am heustigen Tage eine Recognoscirung vorwärts San Carlo dis zum Hause sechs grünen Läden, um den Punct zu bestimmen, wo die Angrisselinien angesangen werden sollten.

Bum Trancheebepot wurde eine Position gewählt, welche ungefahr zwei Kilometres von ber Stadt entfernt und von ben Soben, welche sie gegen Rom u umgeben, vollständig gebedt war.

Die Artillerie legte ihren Parc bei Santa Paffera, in ber Rabe ber Tiber, 2500 Schritt vom Plate an, er enthielt:

- 4 24 Pfunber nebft 800 Schuß pro Befchus,
- 4 22 Centimetre Saubigen nebft 500 Burf pro Gefchug,

Am 23. hielt der Obergeneral einen großen Kriegerath ab, und da die Unterhandlungen Leffeps sich in die Länge zogen und eine Frankreichs Intereffe entgegengesete Richtung nahmen, war man einstimmig der Meinung, daß der Waffenstillstand nicht ohne die größten Nachtheile noch länger forts dauern könnte.

Am 24. wurde auf bem linken Tiberufer ein Brudentopf tracirt, wobei die Erdarbeiten ber Infanterie zugetheilt wurden, welche ben 25. ben Bau begannen; es war ein kleines Erdwerk in Form einer Lünette und einer im ausspringenden Binkel angebrachten Geschützbank für nothigenfalls 3 Geschütze. Die Marine armirte ben Brudenkopf und die Flugufer.

Am 25. verließ bas 15. leichte Regiment Maglianella, um bas 36. in Aqua-traverfa abzulöfen.

Die Brigade Chabenffon besette Corviale, ihren Plat nahm bie Brigade Levaillant (Jean) ein. Das 13. Linienregiment blieb in Maglianella. Das

11. Dragonerregiment, vor furzem erft gelandet, befeste Caftel bi Buibo und Maccarefe, feine Borpoften ftanden bei benen bes 13. Linienregiments.

Die Genieabtheilung beschäftigte sich emfig mit ben zum Brudenschlagen nothigen Borfehrungen. Die angesertigten Schanzforbe und Kaschinen wurden von Santucci nach bem Trancheebepot gebracht. Oberstlieutenant Sol vom 33. Linienregiment wurde Trancheecommanbant.

Die Artillerie hatte 1500 Schanzförbe gesertigt, wozu fie bas Holz aus ber Casetta Mattei nahe ber Bia Portnense, im Thale ber Magliana schlug. Diese Bahl war aber viel zu gering. Faschinen wurden, wegen Mangel an Zeit und Material, wenige angesertigt. Die Pioniere lagerten im Holze ber Casetta Mattei, wo sie einen Theil ber Belagerungsbedurfnisse ansertigten.

Um 2. Juni befagen fie:

3450 Schangforbe,

20 Rollforbe,

50 Sappenbunbel,

4400 Faschinen,

6200 Pfable von 0,50 und 0,80 Millimetres Lange.

Diesen Borrath hielt man fur genugend, mußte jedoch fpater bie Bahl ber Rorbe und Faschinen verdoppeln und außerdem aus ben erften Laufgraben viele Korbe wieber heraus nehmen.

Am 29. Mai wurde troß Leffeps Einwendung die Schiffbrude bei Santa Paffera über die Tiber von ben Pionieren geschlagen. Die Brude wurde von Schiffen von sehr ungleichmäßigen Abmeffungen getragen, es waren 5 Tattanen und 2 große Boote, die Ungleichheit des Niveaus der Umerlagen wurde durch Bode ausgeglichen. Die Brudenbahn hatte nur 2,30 Meters Brein, ihre gange Lange betrug 80 Metres. Um 3 Uhr Nachmittags war sie gangbar.

Zwei Compagnien Jager rudten vorwarts und besetzen bie Kirche von San Paolo, rechts und links von der Straße nach Oftia. Die Division Guesviller und die gesammte Cavallerie wurden zu Casa Maffei vom Obergeneral inspicirt. Die Belagerungsbatterie wurde von la Magliana nach St. Passera gebracht, und das 33. Regiment marschirte zum Schuße bes Trancheedepots nach San Carlo.

Der Commandeur bes Dampfichiffes Tiber ließ 5 30 Pfunder ausschiffen, und placirte hiervon I Geschüt in die Lunette, 1 auf bas rechte Tiberufer, zur Flanfirung berselben, und 3 auf eine Anhohe nordlich ber Basilica von San Baolo, die Bedienung ber Geschütze geschah burch Matrosen.

Comit war ber Uebergang nach bem linten Tiberufer gefichert und man tonnte nothigenfalls jest auch auf biefer Seite operiren.

Am 30. Mai vereinigte fich bas 13. Linienregiment mit bem 13. leichten zu Acqua-Traverfa, 150 Chaffeurs und ein Zug Artillerie begleiteten baffelbe, ber General Sauvan übernahm hier bas Commando.

Da es bem Obergeneral immer mehr flar wurde, daß die Unterhandsmen Leffeps burchaus keinen für die Ehre Frankreichs günstigen Ausgang aben konnten, hielt er dafür die Feindseligkeiten wieder zu beginnen, benn am 1. Mai erhielt Leffeps nach wiederholter höhnischer Abweisung seiner von age zu Tage ermäßigten Borschläge, mit dem Triumvirate einen Vertrag buschließen, die Mittheilung, daß sie den Franzosen den Eintritt in Rom ntersagten und die Frage über die Wiedereinsehung des Papstes einer freien bstimmung des römischen Bolkes vorbehalten bleiben sollte.

Dieses war dem Obergeneral benn boch zu ftark. In einem Schreiben achte er dem Diplomaten, nachdem er ihm vorher mundlich, in Gegenwart niger Officiere, mit soldatischer Derbheit ben Tert gelesen, die ftarksten Borzürse, wie derselbe den militairischen Operationen hinderlich gewesen sei und ine Bollmachten überschritten habe. Ihm sowohl als den Messieurs les riumvirs schrieb Dubinot, daß er den Bertrag als nicht geschehen betrachte id spätestens am 4. Juni zum erneuerten Angriff schreiten werde.

Diesmal war bie Drohung nicht zu verachten, benn es war eine Armee in fast 30,000 Mann ber besten Truppen Europas, welche sich gegen bas iberspenstige Rom in ernster Haltung in Bewegung sette. Darum hatte bas tiumwirat es auch nicht versaumt, die über ben Unterhanblungen verstrichene it zur Bermehrung ber Bertheibigungsmittel zu benuten. Der Barricaben- u war zu einer großen Bervollsommnung gebracht worben, wobei man besoders ein System beweglich er Barricaben bewunderte. Man stie sich so lange halten zu können, bis die französische Armee von den mit r heißen Jahreszeit eintretenden Fiebern heimgesucht wurde. Andere rechneten ion barauf, daß die Oesterreicher sich nähern und dann die französischen ruppen ohne weiteres mit den römischen Republikanern gegen jene sich verzigen wurden.

Den 1. Juni wollte man sich mit Tagesanbruch bes Monte Mario und r Billa Bamfili bemächtigen, ba aber Lesseps ber Ueberzeugung war, eine instige Lösung ber Angelegenheiten noch zu bewirfen, so gab ber Obergeneral var ungern nach, indes ba ber General Sauvan ber vor Einbruch ber Nacht von seinen Bivouacq verlassen, mithin nicht mehr ben Gegenbesehl erhalten nnte, so war er auch um 1 Uhr Morgens, ohne einen Schuß gethan zu iben, im Besit ber ganzen Stellung. Die Römer, welche sie beseth hielten, uten sich bei Annäherung unserer Truppen zurückgezogen. Im Laufe bes ages besichtigte ber Commanbirende biesen wichtigen Punct, welcher, die ganze tadt, sowie alle Straßen an der obern Tiber beherrscht. Die Genieabtheisng beenbete alle Borarbeiten zur Belagerung.

Am 1. Juni früh fam Leffeps von Rom und brachte einen Bertrag mit, n er in Uebereinstimmung mit bem Triumvirate unterzeichnet hatte. Die auptbedingung barin war, baß die französischen Truppen die Stadt nicht treten, sondern außerhalb berselben Cantonnements beziehen sollten. Der Commanbirende weigerte sich jedoch förmlich diese Bedingungen einzugehen, und stellte ihnen die Bedingungen, welche mit dem Ultimatum vom 29. ganz übereinstimmten, wo nicht, so wäre der Waffenstillstand gefündigt. Gine telegraphische Depesche brachte jest den Besehl, daß der Augenblick gekommen sei in Rom einzurücken, der Weg der Unterhandlungen erschöpft und die Sendung Lessend beendet sei. Die Bekanntmachung dieser Depesche durch Tagesbefehl an die Truppen erregte unter benselben die lebhasteste Freude.

Um ben in Rom lebenben Frangofen, fowie ben Fremben Belegenheit gu geben, bie Stadt noch verlaffen zu fonnen, wurde ber Termin gum Anfange

ber Feinbfeligfeiten auf brei Tage hinausgeschoben.

Eine Jägercompagnie wurde auf bem Monte-Mario ober heiligen Berg verlegt, benn aus bem Gefecht am 30. April hatte man die Ueberzeugung et langt, wie nühlich eine Abtheilung von diesem Puncte aus werben konnte. Bei ber boch geringen Stärfe bes Belagerungscorps war eine vollständige Einschließung der Stadt unmöglich; auf dem linken Ufer der Tiber konnte man ben Feind nur durch die Zerstörung der Hauptbrücken und mobile Kolonnen beunruhigen, doch reichte dies nicht hin, um die Verproviantirung der Stadt mit Lebensmitteln und Munition zu verhindern.

Der 2. Juni wurde bagu benutt, um fur ben am nachsten Morgen ftatte findenden Angriff fich vorzubereiten. Die Cavallerie erhielt ben Befehl auf bem linten Tiberufer haufige Recognoscirungen auszuführen, um ben Feind

über bas eigentliche Borhaben gu taufchen.

In bem Kriegsrathe am 8. Mai war über bie Wahl ber Angriffsfront schon entschieben, bag man bie hervorragenofte Front bes Monte Gianicolo anzugreisen beabsichtigte, und es wurde beschlossen, mit ben Angriffsarbeiten vom Monte Berbe aus gegen bie wichtigsten Puncte bes Monte Gianicolo vorzugehen.

Die frangofifche Armee befaß nur einen geringen Belagerungspare und eine Bermehrung mußte über bas Meer und auf ber Tiber bis Santa Paffera

geichafft werben.

Man mochte nun auf bem linken ober rechten Tiberufer angreifen, feines wegs burfte man fich von bem Fluffe entfernen. Im ersteren Falle war man, zur Sicherung ber Communifation mit Civita Becchia, genothigt, beibe Ufer gleichzeitig zu besetzen, was eine große Ausbreitung erforbert haben wurde. Außerbem hatte man nur mehrere Bruden über die Tiber bauen muffen, wozu es aber auch an Materialien gebrach.

Satte man in ber Wahl ber Angriffsfront volle Freiheit gehabt, fo verbiente boch, aus politischen und militairischen Rudfichten, ber Angriff auf

bem rechten Ufer ben Borgug.

Auf bem Itnfen Ufer hatte man ohne Zweifel bie Mauer zwischen zwei Thurmen balb breichirt, ba aber bie Mauer feine Erbanschuttung hat, fo mare bie Breiche fehr schwer zu ersteigen gewesen, ba fie nur aus großen Mauer ftuden bestand. Hinter bieser Breiche hatte man einen, dieselbe dominirenden, Abschnitt gefunden, und nach Ueberwindung dieses Hindernisses ein zur Bertheidigung vorbereitetes Terrain von crenelirten Mauern, barricadirten Wegen und Straßen burchschreiten muffen. Man hatte nun einen langwierigen, ungewissen und entmuthigenden Krieg führen muffen, oder im Sturm bis zum Mittelpunct ber Stadt vordringen. Nom ware hierdurch ber Rache einer von blutigen Kampfen aufgeregten Armee ausgesetzt worden, die Stadt zu einem neuen Saragossa gemacht und dem Papst hatte man nur eine verwüstete Stadt übergeben können.

Dagegen verfprady ber Ungriff auf bem rechten Ufer gegen bie Spite bes Monte Gianicolo, vermoge eines mehr ober weniger regelmäßigen aber fichern Ungriffe unmittelbar in ben Befit eines folden Bunctes ju gelangen, ber bie Fortfegung jeben Wiberftanbes unmöglich machte; ber Rampf mußte bier endigen, ohne bie Rothwendigfeit weiter vorzubringen und einen Saufer- und Barricabenfrieg ju fubren. Der Monte Gianicolo ift ber bebeutenbfte Berg innerhalb ber Mauern Roms; biefer Sugel fteigt an ber Gubfeite ber Bortd San Paneratio ju einer bebeutenben Sobe mit jaben Abbangen empor, an welchen auch bie Stabtmauern aufwarts geben und bann über ben Bergruden quer binuber fich giebent weiter fubwarts bei Porta Portefe wieber abwarts nach ber Tiber fich fenfen. Der breite Bergruden behnt fich westwarts weit por bie Stadt hinaus, und es ift biefes bie Sochebene, auf welcher bie Billen Bamfili und Corfini und bie Rirche San Bancratio fich befinden. Die Soben von San Bietro in Montorio beherrichen bas Innere ber Stadt fo boch und fo nabe, baf nicht abzusehen ift, wie eine Bertheibigung gegen einen Feind, welcher biefelben befest hat, noch fortgeführt werben fann.

Bielleicht koftete bie Belagerung biefes Theils bes Plages mehr Arbeit und Anstrengung, als bie ber alten Enceinte bes linken Ufers, bafur war aber auch ber Erfolg sicher bis and Enbe.

Man beabsichtigte bemnach in die bastionirte Enceinte des Monte Gianiscolo durch die vorspringende Front zwischen den Thoren Portese und San Vancratio einzubringen, dann sich links zu wenden, burch die Spise der Austelianischen Mauer in die innere Enceinte und nach der Höhe auf San Pietro in Montorio zu dringen, und hier die Haltung der Vertheidiger abzuwarten.

Das Terrain innerhalb biefes Theiles ber Enceinte mar, nach unfern Planen, burch seinen Fall nach ber Stadt zu, bem Angreifer gunftiger als bem Bertheibiger, so baß sich kaum bie Kehlen ber Baftione zur Anlegung von Abschnitten eigneten.

Man verhehlte fich nicht, bag biefer Angriff bie Unbequemlichfeit mit fich fuhre, bie Tiber paffiren zu muffen, wenn ber Feind, nach ber Ginnahme bes Monte Gianicolo, fich nicht ergab, fonbern bie Saufer und Barricaben ber Stadt vertheibigte, boch gewährte ber Befit biefer Sohen unferer Artillerie

einen folden Bortheil, bag ber Uebergang über ben Fluß und nicht lange ftreitig gemacht werben fonnte.

Die Nahe unserer Operationsbasis, die Sicherung der Communisation mit Civita Beechia, die Beschügung des Austadeplages unseres Materials, die Einnahme von Rom ohne seine Straßen mit Blut zu besteden, seine Denkmäler zu zerstören und die Sicherheit des Erfolges auf's Spiel zu setzu und mit den geringsten Opfern, dies waren die Gesichtspuncte den Angriff gegen den Monte Gianicolo zu wählen.

Um uns in den Besit des Terrains zu sehen, auf welchem die Parallelt eröffnet werden sollte, mußten wir vor Allem den Feind aus der Billa Pamsili vertreiben. Der Parc dieser Billa ist von 4 bis 4½ Metres hohen Mauem umgeben, die theilweise Erdanschüttungen haben, und in der Umfassungsmauer zu ebener Erde mit Schußtöchern und innerhalb mit vielen Barricaden verssehen waren. Ebenso mußten wir die Kirche und das Kloster San Paneratio inne haben, und es ließ sich voraussehen, daß wir noch mehrere Billas würden einnehmen mußen, welche näher an dem Plaze und kaum 400 Metres vom Thore San Paneratio gelegen, die Straße dahin vollkommen zu beherrschen schienen.

Die Brigate Mollière (erfte Brigate) erhielt ben Befehl, bie Billa Pamfili von ber Gubseite anzugreisen, mahrent bie Brigate Levaillant von ber Beftseite biesen Angriff unterftugen sollte.

Der Bataillonschef Frossard wurde nebst einer Compagnie Sappeure bem General Mollière zur Disposition gestellt. Er recognoscirte vor Tagesanbruch bie Mauer der Billa und entdeckte einen Punct, wo man leicht mit Pulver Bresche legen konnte, auch bestätigte er das Borhandensein von Deffnungen, welche zum Wasserabsluß dienten. Diese Deffnungen waren zwar durch Gitter verschlossen, doch überzeugte er sich, daß man sie forciren, und daß bewassene Soldaten sie einzeln passiren konnten.

Am 3. Juni mit Tagesanbruch marschirten 2 Kolonnen, die eine unter General Mollière, die andere unter General Levaillant (Jean) bis unter die Mauern der Billa Pamfili. General Levaillant erstürmte mit dem 16. und 25. leichten Regimente, unterstürt vom 66., einen der Haupteingänge und griff die Billa selbst lebhaft an, welche bald genommen wurde; mehr als 19 Officiere und 200 Gefangene, eine Regimentssahne und 2000 Patronen sielen in unsere Hände. Die Kolonne Mollière war, um sich einen Weg zu bahnen, genöthigt gewesen, einen Theil der Umfassungsmauer durch einen Pulversach in die Luft zu sprengen. Nachdem sie die gesprengte Bresche mit der Hacke erweitert hatte, eine Jägercompagnie, die Sappeurcompagnie und das 33. Regiment rasch eindrangen, wurde ein auf der rechten Seite gesprengtes Gitter der Eingang für eine 2. Jägercompagnie, wodurch sich num diese Brigade bald mit der Brigade Levaillant vereinigte. Die Stellung auf dem Plateau wäre aber nicht haltbar gewesen, hätte man nicht gesucht, sich

leich barauf ber Rirche einerseits und ber Hauser Corfini und Balentini ndererseits zu bemächtigen, ba biese in Berbindung mit der Stadt, der sie her nahe liegen, dem Feinde fortwährend Gelegenheit boten, uns mit Rugeln irmlich zu überschütten. Diese Posten wurden auf das hartnäckigste verseidigt, fünsmal während des Tages wurde die Billa Corsini genommen und erloren, am Ende blieben wir jedoch durch die Hingebung und Thätigkeit nserer Truppen, Herren der ganzen Stellung, trop der größten Anstrengungen es Feindes uns wieder daraus zu vertreiben.

Da ber Ingenieurgeneral beschloffen hatte, ben linken Flügel ber 1. Basallele an bie Rirche San Pancratio zu lehnen, so mußte man biese nehmen, was wie bewiesen, nicht ohne Schwierigkeit geschah. Die Garten und bie lirche von San Pancratio, welche man als Reduit ber Position sichern mußte, urben sogleich stark verschanzt. Ein Zug Artillerie, welcher im Garten bes lofters San Pancratio aufgestellt war, trug viel zur Eroberung bes Hauses versini bei. Vorwärts und seitwärts bieser Gebäube hob man Trancheen us, und verband biese burch mehrere Communisationen, so daß alle Versuche, no aus bieser wichtigen Position wieber zu vertreiben, fruchtlos waren.

Um bie Festsesung auf diesem Terrain zu vervollständigen und die außerste nie Flanke sicher zu stellen, warf man einen vorgeschobenen Posten in die afa Talonghi, eirea 500 Metres nördlich der Villa Valentini. Dieser Posten ichte vorzugsweise das Thal, welches bei der Villa Corsini beginnt und sich ach Norden wendet. Man besestigte das Haus durch eine schwache Erdsusswehr und gab ihm den Namen maison de gauche.

Gleichzeitig mit der Eroberung der Billa Pamfili hatte sich die 5. Sappeursompagnie des 1. Regiments bei Tagesanbruch in den Besitz eines Hauses seines hauses seitet, welches fast auf der Capitale des Bastions 6 und 600 Metres von er Spitze desselben entsernt, liegt. Von diesem Hause, maison des six volets rigna merlinzetto) genannt, welches man vom Bastion 6 deutlich sehen vante, gelangt man in eine Allee, die einen Weinberg durchschneibet, ungesimbert die an den Fuß der Escarpe dieses Bastions. Die Sappeurcompagnie hob einen Posten nach einem kleinen Hause auf der rechten Seite. Dieses haus wurde maison droite genannt, es lag hart an der Tiber und stand mit einer Terrasse, von welcher man den Ausgang des Thores Portese put sehen konnte. Alle Fenster des maison des six volets wurden mit Sandsacken garnirt und vor dem Eingange eine Barricade gebaut.

Die Besetzung ber Villa Pamfili und ber verschiedenen Bosten, welche nit berselben in Verbindung stehen, wurde der ganzen Brigade Molliere und iner weitern aus dem 13. und 25. leichten Regiment gebildeten Brigade ibergeben. Das Kloster San Pancratio insbesondere blieb fortwährend vom Lagerbataillon und 33. Linienregiment besetzt. Diese sämmtlichen Truppen landen unter dem General Regnaud de Saint Jean d'Angely. Sie hatten ie mühselige Ausgabe, während der ganzen Dauer der Belagerung die Vor-

posten für bie Angriffelinien zu bilben, und litten vom feindlichen Artilleries feuer ftets fehr bebeutenb.

General Sauvan ging zu gleicher Zeit biefer Aussührung mit einem Theile seiner Brigade bei Porte Molle über die Tiber, verjagte nach turzem Biberstande die dieselbe besetht haltenden Truppen und legte auf dem linken Flußuser einen Brückenkopf an. (Der Oberstlieutenant Leblanc ließ schleunigst durch Baumstämme und Faschinen eine provisorische Passage über die Brücke herstellen. Am solgenden Tage sette die Sappeursection die Brücke in vollkommen gebrauchssähigen Justand, wozu die Materialien und Geräthe in den benachbarten Häusern gefunden wurden.) Am nächsten Morgen machte er mit der Cavallerie eine Recognoseirung die auf eirea 300 Metres vom Bolksthore (Porta del Popolo). Alles war nunmehr so weit vorgeschritten um die Belagerungsarbeiten zu eröffnen.

Am 4. Juni wurde bas Hauptquartier ber commandirenden Generale ber Ingenieurs und Artilleriecorps, nebst ihren Generalstäben in der Billa San Carlo vereinigt. Dieses große Gebäude, 1500 Meter vom Plat, liegt hinter dem Trancheedepot und ziemlich hinter der Mitte des projectirten Angriffs. Diese Bereinigung der Commandeure hatte für die Folge den besten Rupen auf den Gang der Belagerungsarbeiten.

Bur Erleichterung ber Bufuhr von Wagen mußte ein Beg zwischen ber Bia Portuense und ber Strada bi Monte Berbe, in bem fleinen Thale rechts von San Carlo angelegt werben.

Da ber Feind erfahren hatte, baß bas haus des six volets nur schwach besetht war, so machte er am Morgen einen Ausfall gegen basselbe, ba aber 2 Compagnien Boltigeurs von San Carlo her ben Sappeuren zu hulfe eilten, so zogen die Römer, ohne einen Schuß zu thun, sich wieder zurück. Bald barauf wurden in der Spige des Bastions 6 plöglich zwei Scharten bemaskier und das haus mit Rugeln ganz durchlöchert. Die Sappeurcompagnie ging am solgenden Tage nach San Carlo um für die Belagerungsarbeiten verwendet zu werden, und die Position wurde durch mehrere Compagnien des 68. Linienregiments besetht, welche am Tage darauf durch eine Jägers compagnie abgelöst wurden.

Der General en ohef hatte bestimmt, daß die Trancheen in der Nacht vom 4. zum 5. Juni eröffnet werden sollten. Der General Baillant vertheilte den Dienst für den Generalstab und die Truppen des Ingenieurcorps in 4 Brigaden. Jede Brigade übernahm den Dienst in den Trancheen auf 24 Stunden und wurde um 9 Uhr Bormittags abgelöst. Jede der Sappeurcompagnien wurde in drei Theile getheilt und bestand durchschnittlich aus 1 Officier, 3 Unterofficieren, 30 bis 35 Korporals und Sappeurs. Keine Sappeurbrigade durste die Tranchee eher verlassen, als die die neue Brigade eingetrossen war.

Der Dienst für die Arfillerie wurde burch ben General Thirp folgenders maßen eingetheilt.

Die Escabronchefs Devaur, Soleille und Bourdeau übernehmen abwechselnd auf 24 Stunden ben Dienst in den Trancheen, losen sich um 6 Uhr Abends ab und befehligen die ganze Belagerungsartillerie.

Die Feldbatterien ber Divisionen standen während ber Dauer ber Belasgerung unter bem birecten Besehl bes General Thiry. Sie verließen baher ihre Cantonnements, lagerten in ber Rahe von San Carlo und wurden ebenso wie die Fußbatterien, welche bei Santa Passera lagen, zu den Belasgerungsarbeiten verwendet.

Erdffnung ber Trancheen. Erfte Racht vom 4. jum 5. Juni. Die Orbre jur Eröffnung ber Tranchee am 4. Juni bestimmte, baß fich bic erfte Barallele von ber Rirche San Pancratio bis an bie Abhange an ber Bia Bortuense, vis à vis bem Testaccio erstreden sollte. Bu biesem 3wede waren Abends 1/2 9 Ubr 1200 Arbeiter ber 2. Divifion und 2 Bataillone Trancheemache auf ber Strafe bes Monte Berbe, bei bem Trancheebepot, unterhalb ber Billa San Carlo, jur Disposition ber Ingenieurofficiere bereit, und bag am Morgen um 4 Uhr biefelbe Arbeitergahl von ber 3. Divifion jur Ablofung gegeben werben follte. Der Beneral Chabeuffon übernahm jus erft ben Dienst in ben Trancheen auf 24 Stunden. Der Dberftlieutenant Sol war jum Trancheemajor bestimmt unt erhielt 3 Capitains ber Infanterie als aides-majors zugetheilt. Der General Roftolan mußte mit bem Refte seiner Truppen, jum Schut ber Operationen, in Referve bereit ftehen. Auf bad bestimmte Beichen wurde mit ber Arbeit begonnen und die gange Racht verging rubig ohne irgend einen Angriff bes Feindes. Diese Sicherheit und Rube verbankte man besonders ben Befehlen bes Commanbirenben, welcher ju gleicher Zeit zwei falfche Angriffe, einen bei ber Billa Pamfili, ben anbern vorwarts Bonte Molle machen ließ, welche beibe ohne irgend einen Berluft ausgeführt wurben.

Beim rechten Ungriff waren um 2 Uhr Morgens die Arbeiter großentheils gebecht, um 3 Uhr hatte die Tranchee burchgängig 1 Metre Breite und Tiefe. An der Stelle wo der Weg die Parallele schneibet, wurde die Brustwehr von den Sappeuren aus zwei Reihen Körben übereinander, mit Sandsäden gefüllt, erbaut, und der Graben bahinter wurde unter dem Schut bieser Brustwehr ausgehoben.

Beim linken Angriff waren burch ben Scheinangriff und bas Flintensfeuer vom Rlofter San Pancratio bei ben Arbeitern die Meinung entstanden, baß sie angegriffen wurden. Ein großer Theil-zerstreute sich und es entstand eine so große Unordnung, daß es 11 Uhr wurde ehe man wieder damit beseinnen konnte sie anzustellen. Das Traciren ber Parallele war erst um 1 Uhr beendet und nun konnte das Zeichen zum Beginn der Arbeit gegeben werden. Um 4 Uhr war der Graben fast überall 1 Metre breit, an einigen Puncten

wo bas Terrain Schwierigkeiten barbot, hatte er jeboch noch keinen Mette Breite. Die Wege überschritt man mittelst einer boppelten Reihe von Körben und Sanbsacken. Die geschehene Eröffnung ber Laufgraben gegen bie Maurefronten bes Gianicolo war eine sehr beschwerliche, wegen bes machtigen Burgelwerks ber uralten Baume und ber vielen Weinreben und Hecken, beswegen rückte man nur langsam vor.

Die Artillerie bes Plates schien zahlreich und gut bebient zu sein, und hatte an ben beiben vorhergehenben Tagen von ben Fronten bes Batican bis zum Monte Testaccio ununterbrochen geseuert. Um bem Feinde nun zu imponiren und den Muth unserer Truppen aufrecht zu erhalten, mußte man die Feuer zu erwiedern suchen und bestimmte den General Thiry die Erbauung von Batterien zu beginnen.

Die Lage ber Façen und ber Courtine der Front 6—7 war fur bas Ricoschettseuer nicht gunstig. Die Berlängerung der rechten Façe vom Bastion 6 fällt in die steilen Abhänge am Ufer der Tiber; die Berlängerung der linken Façe des Bastions liegt auf der für den Ricoschettschuß gunstigen Entsernung; die Berlängerung der Courtine 6—7 trifft einerseits auf die Tiber, andererseits auf das Terrain vor dem Thore San Paneratio, welches wir nicht besetzt hatten.

Rur bie Flanken fonnten ricoschettirt werben, aber biese Flanken warm nur furz und man hatte bemerkt, baß fie feinen Erdwall hatten und nur gur Infanterievertheibigung eingerichtet waren.

Die Erbauung ber Batterie Dr. 1 und 2.

Bei ber geringen Zahl von Geschüßen, über welche man sest nur ver fügen konnte, war man genothigt, sich so viel als möglich einzuschränken, man legte baher nur 2 Batterien hinter ber Parallele an.

Die eine Batterie follte 3 feindliche Geschütze nahe am Saillant bee Bastions 6 bemontiren. Diese 3 Geschütze standen hinter schräg eingeschnittenen Scharten, ihr Feuer belästigte seit zwei Tagen unsere Communisationen, beunruhigte die fleinen Trancheedepots und hatte uns genothigt, vorübergehend bas haus des six volets verts zu räumen.

Die Conterbatterie Rr. 1, welche man ihnen entgegenstellte, lag 560 Retres von der Enceinte und fast auf der Capitale des Bastions 6, sie war mit 2 16 Pfündern und 1 Haubige von 22 Centimetre armirt, und wurdt von der 16. Batterie des 3. Regiments von des Abends 9 Uhr bis Morgens 4 Uhr erbaut, bedient und armirt, und eröffnete bereits um 6 Uhr ihr Feut.

Die andere Batterie war gegen die Batterien von St. Aleris und To staccio (auf dem linken Ufer der Tiber) deren Geschosse, wie die des Bastionss, die Abhänge des Monte Verde, deren man sich zum Trancheedienst bedient, bestrichen. Man mählte rechts der ersten Parallele eine Stelle, von wo man St. Aleris und den Testaccio gut sehen konnte, und erbaute baselbst die Batterie Nr. 2; sie wurde mit 2 24 Pfündern und einer 22 Centimetre Saubist

umirt, und von ber 16. Batterie bes 8. Regiments von Abends 9 Uhr bis Rorgens 6 Uhr erbaut und bebient. Ihr Feuer begann erft um 9 Uhr, weil in 24 Pfünder, ber aus bem Zapfenlager gefallen war, wieder eingelegt werden mußte, und alle Hulfsmitfel zu biefer Operation an Ort und Stelle fehlten.

Um 5. Juni rechter Angriff.

Die Parallele wurde auf Dreiviertel ihrer Lange auf die Breite von 3 Metre erweitert, ber außerste rechte Flügel, welcher mit der Batterie Rr. 2 in Berbindung stand, blieb zurud. Die Arbeit am llebergang über den Weg, in der Mitte des Angriffs, wurde unterbrochen, um das Feuer ber rudwarts liegenden Batterie Rr.- 1 nicht zu hindern.

Linter Angriff.

Man erweiterte die Parallele und vertiefte fie an einigen Stellen, wegen failen Falles des Terrains nach dem Plate zu, bis auf 1,20 und 1,30 Metre, wa das nothige Defilement zu erhalten.

Mit Anbruch bes Tages eröffnete bie feinbliche Artillerie ein schr lebe haftes Feuer. Rach einem breiftunbigen Kampfe ber Batterie Rr. 1 mit ben Geschüßen bes Baftions 6, stellten lettere ihr keuer ein. Man glaubte baß sie bemontirt wären, indem bie Scharten, welche aus Sanbsäden gebaut, zerstört, allein ber keinb besserte rasch und auf eine geschidte Beise seine Scharten wieder aus und begann von Reuem zu schießen. Mehrere Rale gewann unsere Batterie die Oberhand, die Batterie des Baftions aber setze, sobald sie ihren Schaden ausgebessert, kets ben Kampf wieder fort, welches so bis zum Abend währte.

Die Batterie Rr. 2 mußte gegen zwei feinbliche Batterien, die auf bem Unter befindlich, Widerstand leisten, benen sie den ganzen Tag über kinen Vorthell abgewinnen konnte, so daß sie die Oberhand behielten.

Im Berlaufe bes Tages kam bas ben 2. in Civita Becchia gelandete 53. Regiment in Santucci an, gab sogar benselben Abend noch 1 Bataillon pu Trancheervache. Abends wurden zwei Ausfälle gegen die Billa Corsini stmacht, sedoch ohne irgend einen Erfolg. Auch erfolgte die Mittheilung, daß in Civita Becchia ein Lastischiff mit

- 4 24 Pfunbern,
- 2 Saubigen von 22 Centimetre und
- 4 Morfern

angelangt fei.

An bemfelben Tage langte auch ber Oberst Buenaga, Chef des Generalsstabes ber spanischen Armee, und ber Oberst Dagostino, Flügelabsutant des königs von Reapel, in Santucci an, um die Unterflügung ihrer Armeen dem Commandirenden anzubieten, welcher sie aber ersuchte, ebenso wie er es bei en Defterreichern gethan, während der Belagerung der Stadt durchaus feine

Bewegung gegen Rom zu machen. General Dubinot gab bagegen biefen Officieren alle mögliche Gelegenheit, bie Belagerungsarbeiten fo oft als es ihnen munichenswerth zu besichtigen.

3 weite Racht vom 5. jum 6. Juni.

Rechter Angriff. Die Infanteriften erweiterten theils bie jurudgebliebenen Stellen ber Barallele, theils trugen fie Faschinen heran und fullten Sanbfade fur bie Scharten auf ber Krone ber Barallele.

Linter Angriff. Man erweiterte bie Parallele und erbaute fur bie Schuben am Durchschnitt ber Strafe von Can Pancratio Auftritte. Die Batterie Rr. 1 befferte in ber Nacht ihre Scharten aus,

In ber Parallele wurde ber Bau ber Batterie Rr. 3 fur 4 Morfer begonnen, welche bie Balle ber Baftione 6, und 7 beunruhigen follten. Man erbaute fie beswegen zwischen beibe Baftione, 210 Metre von ber linken Face bes ersteren, und 270 Metre von ber rechten Face bes letteren.

6. Juni. Man arbeitete insbesondere an ber Erweiterung ber Parallele, erbaute Auftrifte und Sandsadscharten fur Die Schugen, sowie Stufen an mehreren Stellen ber Rudfeite ber Parallele.

Auf bem außersten rechten Flügel wurde ein fleines Stud ber Parallele auf ber Seite nach Testaccio flankirt, welches in Folge eines Irrthums beim Traciren entstanden war, man brachte bies auf Befehl des General Baillant daburch einigermaßen in Ordnung, daß man eine Dede in Form einer Brude, aus Baumstammen und Kaschinen erbaute.

Ein heftiges, langandauerndes Gewitter brach Rachmittage los und richtete, vorzüglich auf bem linken Flügel, große Berwüffungen in der Parallele an. Die Sandsacscharten und Stusen wurden zerftort, die Boschungen weggeschwemmt, und die ganze Parallele mit Wasser und Erde angefüllt; sebe andere Arbeit mußte unterbleiben, um zunächst dem Wasser Absluß zu versichaffen, da weder die Arbeiter noch die Trancheewache in der Parallele bleiben konnten.

Sinter ber im Bau begriffenen Morferbatterie Rr. 3 hob man eine Tranchee aus, um die Communifation in der Parallele nicht burch die Batterie geben zu laffen.

Auf bem rechten Flügel vertiefte man bie Parallele am Durchschnitt bes Beges auf ber Capitale bes Bastions 6, weil man, um bas Feuer ber Batterie Rr. 1 nicht zu geniren, bie Brustwehr niedrig halten mußte. Eine Tranchee hinter ber Mauer bes Gartens von San Pancratio wurde vollendet und bie Brustwehr derselben wurde theilweise erhöht zum Schut ber seit bem 3. zu San Pancratio befindlichen Feldgeschütze.

Bahrend bes gangen Tages und felbst zur Zeit bes Ungewitters, fuhren bie Batterien Rr. 1 und 2 fort, ihr Feuer, Die erstere gegen bas Baftion 6, bie lettere gegen bie Batterien bes linfen Tiberufers zu unterhalten.

Die feindliche Artillerie feuerte auch mahrent bes Bewitters ohne Unter-

Dritte Racht vom 6. gum 7. Juni.

In biefer Nacht wurde links ber Morferbatterie Rr. 3 ber erste Schlag eines Bichads von 80 Metre Lange gegen bas Baftion 7, mittelft ber fliegenben Sappe, erbaut, seine Berlangerung traf auf bas Baftion 6, gegen welches ihn ber Damm eines tleinen Weges vollfommen befilirte.

Bur Sicherung ber Communisation mit bem großen Trancheebepot wurden hinter ber ersten Parallele, auf ber Capitale bes Bastions 6, brei Schläge ausgehoben. 3wei bieser Schläge waren burch ihr Tracee und bie Terrainsformation gegen ben Testaccio und St. Aleris gebedt, ber britte furze Schlag mußte aber auf beiben Seiten gebedt werben.

Die Batterie Rr. 3 wurde in ber Nacht vollendet und um 4 Uhr Morgens armirt. Die 4 Mörfer, welche man hier aufstellte, waren bie einzigen, welche ber Belagerungstrain besaß, sie follten jedoch nicht vor Vollendung ber Contrebatterie bemasfirt werden.

7. Juni. Die in ber vorigen Nacht eröffnete Tranchee wurde bis auf 3 Metre erweitert und mit Ausfallftufen versehen. Man bezeichnete bie Richstung ber in ber folgenden Nacht zu erbauenden neuen Schläge, und schaffte bazu bie erforderlichen Korbe nach ber Barallele.

Um 1 Uhr Nachmittags eröffnete ber Plat gegen bie Batterie Rr. 1 ein noch lebhafteres Feuer als an ben vorhergehenden Tagen; die Armirung ber Balle war durch mehrere Geschütze verstärft worden. Gegen 6 Uhr mußte bie Batterie Rr. 1 bas Feuer einstellen, ihre Scharten waren theilweise bemontirt, ihre Brustwehr und Schulterwehren starf beschädigt.

Die Batterie Rr. 2 schoß unregelmäßig und mit Intervallen, um bas Feuer ber Batterien St. Aleris und Testaccio zu beantworten. Die Tranchees wache betrug 2 Bataillone.

Am Abend langte bas 32. Regiment bei ber Armee an.

Bierte Racht vom 7. jum 8. Juni.

Mehrere neue Schlage und zwei Waffenplage wurden angelegt, auch zwei Communitationen mit ber Batterie 4 wurden angefangen.

Auf bem linken Flügel bes Angriffs begünstigten bie mit Mauern und Heden eingefaßten Wege, sowie die Weinberge vor den Billas Corsini, Balentini und den nördlich gelegenen, von uns besetzten Häusern die Offensivunternehmungen des Feindes. Um vor Ueberfällen gesichert zu sein, mußte
hier stets eine starke Bedeckung bereit stehen, daher ordnete der General Baillant auch verschiedene Arbeiten zur Verstärfung dieser Stellung an, deren Ausführung mehrere Tage dauerte. Da man die Fagen der angegriffenen Bastione nicht ricoschettiren konnte, so mußte man sie direct beschießen. Es
wurde baher beschlossen 2 Contredatterien zu erbauen, die eine gegen die rechte
Fage des Bastions 6, die andere gegen die linke Fage des Bastions 7.

Letiere konnte erst begonnen werden als das Cheminement bis auf die höhe gelangt war, welche das Bastion 7 maskirte; für die erste fand sich eine ginftige Stellung vor der Parallele, nahe bei der Mörserbatterie und ungesicht 180 Metres vor der Bastionsface. Hier wurde die neue Batterie Nr. 4 angelegt, welche 2 24 Pfünder und 2 16 Pfünder erhalten sollte, wovon die ersteren zum Deffnen der Escarpe, die letteren zum Demontiren der Schatten bestimmt waren. Die Batterie wurde, um mehr Commendement zu erhalten, auf dem Horizonte erbaut; die Arbeit begann um 1/2 9 Uhr Abendo und hatte bereits um 3 Uhr Morgens die nothige Höhe aber nur ein Bienel Brustwehrstärke.

Es war biefe Batterie bie einzige Horizontalbatterie und vorwarts bn Parallele angelegt, alle übrigen lagen in biefer felbft.

8. Juni. Im Laufe bes Tages wurden die Trancheen auf bem rechtm Flügel erweitert, ber Bau ber Bankets fortgeset und die Rudseite inehrern Trancheen mit Stufen versehen, auch eine Berbindung mit der Batterie Nr. 2 gebaut. Rechts vom maison grise wurde für die Artillerie eine Einfahrt in die Barallele angelegt.

Am Cheminement gegen Baftion 6 wurde bie boppelte Sappe vollenbet, ber Waffenplat rechts und ber linke Schlag erweitert; auf bem linken Flügel erweiterte man bie Barallele an mehreren Stellen.

Seit Anbruch bes Tages beschoß ber Feind die Batterie Rr. 4 formodierend, und von 4 bis 6 Uhr Abends wurde das Artilleries und Flintenseum so heftig, daß das Legen der Bettungen aufhören mußte. Mehrere Geschüße, welche der Feind demaskirte, faßten die Batterie von der Seite und ensilirten sie beinahe. Man verstärfte die Brustwehr und die Traverse auf dem linkm Flügel der Batterie rasch durch Sandsäde, so daß der Bau der Bettungen noch vor Anbruch der Racht vollendet werden konnte.

An diesem Tage richtete ber Plat sein Feuer um dieselbe Zeit gegen die Batterien 1 und 2 wie an den vorhergehenden Tagen, nämlich das Feuer ber Stadt war Morgens sehr stark, verminderte sich gegen 10 Uhr, und sing mit neuer Kraft Abends 5 Uhr an und hörte erst bei vollständiger Dunkelheit auf.

Die Batterien antworteten und trafen bie Scharten mehrere Male; ber Feind besserte sie aber rasch wieder aus und anderte oft seine Geschützussten brachte. Ueberdies bemassirte er an diesem Tage zwei neue Batterien, eine, nahe bei St. Aleris, hinter einem neu erbauten Erdwert, die ander 7-800 Metres westlich bes Testaccio, vor der Kirche von St. Saba. Diese Batterien schienen, wie die erstern, hauptsächlich den 3wed zu haben, die Rückselte bes Monte Berde zu beschießen, während die Arbeiterkolonnen oder die Trancheewachen dieselbe

paffirten, wovon fie burch Signale von ber Ruppel bes St. Beter benachrichtigt murben.

Auf Ansuchen bes General Baillant wurden jest täglich eine Jägerstompagnie zur Disposition ber commandirenden Artilleries und Ingenieursofficiere gestellt. Diese Jäger begünstigten durch ihr wohlgezieltes Feuer gegen die Scharten bas Fortschreiten der Arbeiten. Die Cavallerie unternahm unter dem General Morris eine große Recognoseirung auf dem linken Tiberuser, sie brachte eine große Anzahl von Wagen mit Brennmaterial und Vorräthe aller Art, die nach Rom bestimmt waren, mit zurud.

Bunfte Racht vom 8. jum 9. Juni.

Die Berbindung ber Barallele mit ber Batterie Rr. 2 murbe fortgefest. Die Bruftwehr und Flügeltraverfe ber Batterie Dr. 4 murbe verftarft, bie Scharten eingeschnitten und bas Borterrain abgeflacht, weil es bie linfen Beichuge an ber nothigen Aussicht auf bie Escarpe verhinderte. Drei von ben aur Armirung bestimmten Beichugen ftanben in ber Communifation ber Batterie mit ber Barallele, fie fonnten in biefer Racht nicht aufgestellt werben, weil von bem Regen bie Auffahrten ju ben Bettungen ju glatt maren. Das 4. Beichus, ein 16 Bfunder, gerieth auf bem Abhange bes Monte Berbe ins Rollen; ber Stangenreiter wollte bas Befchut feitwarts ablenfen und fturgte mit feinen Bferben. Die Borbertaue riffen, und bas Befchut rollte nun, bie Stangenpferbe por fich her ichiebent, mit ungeheuerer Beschwindigfeit ben fteilen Abhang hinunter, bis nabe an bie Bia Bortuenfe. Sier gerieth ein Rab in ben Graben und hielt fo bas Gefchus auf, ce lag jest über 400 De= tres vor unferer Poftenlinie. Um ben Feind von ber Wegnahme bes Gefchutes abzuhalten, murbe gleich ein Infanteriedetachement in ber Rabe beffelben aufgeftellt, und erft in ber folgenben Racht (bom 9. jum 10. Juni) fonnte es burch Arbeiter, Bespanne und eine Boltigeurcompagnie weggeholt und in die Batterie 4 gebracht werben.

9. Juni. Die Berbindung mit der Batterie Rr. 2 wurde vollendet, und ebenso der neue Schlag bes rechten Cheminements. In der Mitte erweiterte und vertiefte man den in der legten Racht mit der flüchtigen Sappe erbauten Schlag. Da seine Berlängerung gerade auf den Baseello traf, so mußte man eine Traverse davor andringen, man verbesserte die Trancheen rüchwärts und baute überall, wo man eine Aussicht auf die seindlichen Scharten hatte, Sandsacsschaft wurden die in vergangener Racht begonenenn Arbeiten vollendet, Bankets und Ausfallstusen angelegt.

Die Batterie Rr. 1 erwiederte ben ganzen Tag über bas Feuer bes Plates, ihre 22 Centimetre-Haubige wurde durch einen Kugelschuß gegen bie Mundung unbrauchbar, ein anderer Schuß beschädigte eine Laffete, indem er bie Stirn einer Band traf.

Die Batterie Rr. 2 eröffnete ihr Feuer erft um 3 Uhr und ftellte es bald wieder ein, ba bie Batterien bes linken Ufers aufhörten zu schießen.

Sechfte Racht vom 9. jum 10. Juni.

In ber Mitte wurde ein neuer 43 Metres langer Schlag, fast parallel ber linfen Face bes Baftions 7 erbaut; an feinem linfen Enbe feste man ein Dugend Korbe unter einem vorspringenden Winfel an.

In ber Billa Corfini wurde eine 88 Metres lange Tranchee von bem Saufe bis zur Mauer an ber Straße San Paneratio mit ber fliegenden Sappe ausgehoben. Auf bem rechten Cheminement begann man einen Schlag von wenig Metres, fast parallel ber linken Façe bes Bastions 6. Gegen Abend machte ber Feind einen Ausfall auf ben rechten Flügel, jedoch ohne großen Erfolg.

10. Juni. Die Tranchee von ber Billa Corfini wurde vollendet und langs ber Umfaffungsmauer fortgeführt, die Berbindung mit ber Rirche San Bancratio wurde vollendet.

In ber Mitte erweiterte und vertiefte man die Trancheen, welche auf die linke Kage bes Bastions 7 hinliesen und erbaute in der Mitte bes Schlages, welcher auf den Bascello gerichtet ist, eine Tranchee in Gestalt einer Brude. Das Feuer bes Bastions 7 wurde um so lästiger, je mehr man sich dem Werke näherte; die Artillerie mußte daher die Brustwehr zerftoren und wo möglich Bresche zu legen suchen.

Der in ber vergangenen Nacht erbaute Schlag war gegen 105 Metres von ber linken Façe bes Baftions entfernt, und man beschloß hier eine Batterie zu erbauen, obgleich man nicht so viel Mauerwerk sehen konnte, als wünschenswerth war, bas Ingenieurcorps erweiterte bie Tranchee bis auf 6 Metres für ben Batteriebau.

Man wollte bas Feuer biefer Batterie mit ben Batterien 3 und 4 gleichzeitig gegen bie Front 6-7 beginnen laffen, weswegen an biefem Tage nur bie Batterien 1 und 2 bas Feuer bes Blaves beantworteten.

1 Bataillon bes 13 leichten Regiments und 1 Sappeurbetachement wurden nach dem Monte Mario abgeschickt, um die Brücken Salaro, Romentand und Mammolo zu besetzen resp. zu zerstören, um die Berbindung von dieser Seite mit Rom abzuschneiben. Auf der Hohe der Casa-Massei machte man eine Coupure in die Wasserleitung der Aqua Paolo, welche die Mühlen bed Transtavere und die Fontaine des St. Peter speist, und richtete sie so ein, daß man das Wasser der Stadt wieder zusühren konnte, wenn sie genommen war.

Siebente Racht vom 10. jum 11. Juni.

Auf bem linken Flügel wurde bie volle Sappe über bie Straße San Pancratio vollendet, die Mauer ber Billa Corfini durchbrochen und eine Nampe nach dem erhöhten Terrain der Billa begonnen, man hatte somit eine directe Berbindung ber Billa mit der ersten Parallele und auch auf demselben Flügel mit der flüchtigen Sappe einen 116 Metre langen Waffenplatz gebaut. In da Mitte rechts der Batterie 5 baute man einen gebrochenen Schlag von 50 Me-

es Lange, ben man vor ben zerftorten Saufern herumführte und an bas lauerwert eines zerftorten Saufes an ber rechten Face ber Mauer bes Ravelins lehnte.

Auf bem rechten Flügel wurde bie in ber vergangenen Racht begonnene ppelte Sappe mit ber flüchtigen Sappe um 25 Metres verlängert und ein chlag nach links eröffnet.

Beim Anbruch ber Racht wurde burch die Artillerie ber Bau ber atterie Rr. 5, in dem mit der linken Face des Bastions 7 parallelen ufgraden, begonnen. Sie sollte mit 2 16 Pfündern zum Demontiren und 24 Pfündern zum Brescheschießen gegen die linke Face des Bastions 7, und ie Haubipe von 22 Centimetre gegen die Scharten der Flanke des Basons 8 armirt werden. Die Erde für die Brustwehr wurde vor der Parallele sgehoben und war man am Morgen in derselben gedeckt.

Die Front 8-9, in beren Courtine sich bas Thor San Pancratio bebet, liegt auf bem höchsten Puncte bes Monte Gianicolo, hier vereinigen auch die beiden Linien der Aurelianischen Mauer. Rach der Disposition lite sich der Angriff, nach Erstürmung der Front 6-7, links gegen die trelianische Enceinte wenden, von wo man eine innere Vertheibigung ersten mußte. Zur Unterstützung dieser Operation mußte man, gleichzeitig t der Deffnung der Front 6-7, die Linie der Front 8-9 demontiren dwo möglich in Bastion 9 eine Bresche legen, damit der Feind sürchtete igangen zu werden, was alle seine Vorbereitungen in Erwartung eines agriffs vom Thor Portese her, unnus machte.

Bur Erreichung bieses Zwecks war eine starte Batterie auf ber Höhe ber illa Corsini nothwendig; ebenso ware auf bemselben Plateau eine Batterie, elche bas Bastion 7 und die ganze Front 6—7 schräg faste, von großem uben gewesen, doch erlaubten die beschränkten Mittel der Artillerie den gleichsitigen Bau beider Batterien nicht. Da eine Batterie gegen Bastion 7 einen mittelbaren Einsluß auf den Hauptangriff ausüben mußte, fo entschied man h für diese und gab ihr die Ar. 6. Sie lag 425 Metres vom Bastion 7, me Schustlinien sast senkrecht zur rechten Face und so, daß die linke Face ab die Courtine 6—7 davon schräg gesast wurden. Jur Armirung der latterie wurden 2 24 Pfünder und 2 22 Centimetre-Haubigen bestimmt, lestere im Bewersen der Front mit Granaten. Man begann den Bau noch in derslen Racht, sedoch verzögerte die große Entsernung vom Parc, von wo das Schanzeug und Baumaterial hergeholt werden mußte, den Beginn der Arbeite Morgens 2½ Uhr, wo es dann kam, daß mit Tagesanbruch die Arbeiter och nicht gedeckt waren.

Gegen 2 Uhr Rachts versuchten bie Belagerten unsere Brude bei Santa laffera anzugunden. Gin Brander, welcher 2 mit Bulver und Jundmitteln elabene Barfen führte, wurde burch die Ausmerssamfeit der Wache und burch ie Thatigkeit der Marinesoldaten verhindert, welche den Brander stranden

ließen am Ufer. Der Feind war gewiß von ber Anfunft mehrerer Tartanen mit Artilleriematerial benachrichtigt, welche nahe bei ber Brude vor Anfer lagen, und wollte so mit einem Schlage bie Brude und ben neuen Belagerungetrain zugleich zerftören.

11. Juni. Außer ben weiter fortschreitenben Sappeurarbeiten vervollsständigte man die Communisation zur Armirung der Batterie Mr. 5, erweiterte den Schlag rechts dieser Batterie und brach durch das Mauerwert des anstoßenden Hauses. Die Scharten der Batterie Mr. 5 waren in der Nacht nicht sertig geworden. Man mußte aus der Laufgrabenbrustwehr eine große Zahl Faschinen, welche man bei der Ausbesserung nach dem Regen unter die Erde geworsen, einzeln herausnehmen. Dies machte die Dessnung der Scharten langwierig und schwierig, und verursachte eine mangelhaste Construction derselben. Um Tage wurden die Bettungen und ein kleines Pulvermagazin erbaut. Un der Batterie 6 wurde der Bau der Brustwehr fortgesest und das Legen der Bettungen begonnen. Da die zur Besleidung nöthigen Körbe und Kaschinen am Abend ansamen, so wurde die Batterie in der folgenden Racht fertig.

Die Batterien 1 und 2 erwiederten bas Feuer bes Plages, erftere jedech nur mit 2 16 Pfundern, ba bie Haubige unbrauchbar war.

General Morris unternahm mit 4 Escabrons Reiterei eine Recognos cirung bis Frascati.

Uchte Racht vom 11. jum 12. Juni.

Auf bem rechten Flügel wurde mit Anbruch ber Nacht ein Theil ber zweiten Parallele und ber große Schlag, welcher fie mit ber Batterie 3 verbindet, mit ber flüchtigen Sappe begonnen. Der Feind eröffnete ein leb haftes Kartatich : und Flintenfeuer bagegen.

Da bas Cheminement burch bas Gemäuer am Halbmond 6—7 große Schwierigkeiten barbot, so verzichtete man auf bas ursprünglich projective Tracee ber 2. Parallele und führte es am Fuße ber Mauer um bie Spise bes Halbmondes herum. Aus Mangel an Körben und Arbeitern konnte bie Berbindung mit bem rechten Flügel ber Parallele nicht hergestellt werden, so bas ienseit bes Weges auf der Capitale des Bastions 6 nur einige 20 Körbe gesett wurden.

Da ber General ben Blat vor bem Beginn bes Breichefchießens gut Uebergabe aufforbern wollte, fo follten bie Batterien Rr. 4, 5 und 6 ihr Feuer erft am 13. Juni eröffnen. Deshalb blieben die Scharten ber Batterie 5 geblenbet, mahrend fie felbst feuerbereit war.

12. Juni. Es waren jest 6 Batterien feuerbereit; am Morgen machte bie Garnison einen starten Aussall auf die Batterie 5 und die Tranchee rechts berselben, wurde jedoch von den wachehabenden Bataillonen und besonders von der Elitencompagnie des 36. Regiments mit dem Bayonett zurückzu worfen.

In der Mitte wurde die Tranchee rechts der Batterie 5 erweitert, man auete Stufen und Sandsackcharten in den Ruinen den Hauses, um eine inficht in das Innere des Halbmondes zu erlangen. Die zweite Parallele urde vor dem Saillant des Halbmondes erweitert; auch entfernte man eine Rauer, sowie einige Baume, welche die Batterie 4 maskirten.

Rach bem eben erwähnten Ausfall beschoß ber Feind die Batterie 4 vom laftion 6 in ber Front und vom Bastion 7 schräge. Da der commandirende kmeral die Batterie nicht zerstören lassen wollte, so erhielt sie Besehl zum euern, jedoch aufzuhören, wenn die Artillerie des Plages schwiege. Das euer begann um 1 Uhr und wurde nach 14 Schuß gegen 2 Uhr wieder ngestellt, da die Geschüße des Plages schwiegen.

Ebenso erhielt bie Morserbatterie Rr. 3, welche ebenfalls beschoffen urbe, Die Erlaubniß jum Schießen und warf 30 Bomben in Die Bastione und 7.

Reunte Racht vom 12. jum 13. Juni.

Man vollendete ben rechten Flügel ber 2. Parallele mit ber flüchtigen appe und bauete ein Stud boppelte Sappe von etwa 10 Metres Lange zur erbindung mit ber am vorhergehenden Tage auf bem außerften rechten Flügel isgehobenen Tranchee.

Die Geschütze ber Batterie Rr. 6 wurden eingefahren, man machte für : einen Ginschnitt burch die Parallele nahe bei San Pancratio und nachher nselben gleich wieder zu.

18. Juni. Die zweite Parallele, sowie bie neu begonnene Tranchee urbe erweitert und mit Stufen versehen, besgleichen burchbrach man bie Rauer ber rechten Fage bes Halbmonbes, um in bas Innere bieses Bertes inzubringen.

Die feinblichen Batterien schoffen seit 5½ Uhr Morgens, die unserigen mworteten langsam und erhielten endlich den Befehl, das Feuer einzustellen, wil der commandirende General eine lette Aufforderung zur llebergabe an as römische Triumvirat geschickt hatte. Der Parlamentair kehrte am Borinag zurud, da die Antrage zurudgewiesen wurden.

Run eröffneten um 10 Uhr unsere sammtlichen Batterien ihr Feuer und morteren nach wenigen Stunden die seindlichen Scharten, wodurch das kuer des Plages immer seltener wurde und noch vor Abend war der obere heil der Escarpe von den Façen des Bastions 6 und 7 abgesämmt. Bei iesem Rampse litt die Brustwehr der Batterie 5 sehr durch das seindliche euer, 3 Scharten waren nach und nach demontirt worden. Da die Bestdung der Schartenbacken durch den schon erwähnten Justand nicht wie sonst sollte genug hatten angesertigt werden können, so drang durch die Erschützung beim Schießen die Erde aus den Kasten in die Scharten. Die übrigen atterien waren weniger beschädigt. In der Batterie 6 zerbrach die Lasset ver 22 Centimetre-Haubige an der Richtschraube bei 4 Pfd. Ladung und da sich

an ber Laffete ber anbern Saubige auch fchon Riffe zeigten, fo feuerte man

langfamer und ging bis auf 2 Bfund Labung berab.

An biesem Tage seuerte die Artillerie aus 21 Geschüßen (8 24 Pfündern, 5 16 Pfündern, 4 22 Centimetre-Haubigen und 4 22 Centimetre-Morsen). Da man am 9. einige Geschüße ausgeschifft hatte, so brauchten die Batterien 1 und 2 nicht vollständig besarmirt zu werden; man hatte aus ber Batterie Rr. 1 einen 16 Pfünder nach der Batterie 5, und aus ber Batterie 2 eint Haubige nach der Batterie 5 gebracht.

An bemsetben Tage wurde bem Feinde bie zu Porto b'Anzio befindliche Gießerei zerstört, sie lieserte ben Romern hauptsächlich ben Bedarf an Gisenmunition. Man nahm an 1000 Geschoffe aller Art mit, auch an 60 Ctc. Kartatschfugeln und eine Kanone, welche man nach Civita Becchia bracht, 3 andere Geschütze waren vernagelt worden.

Behnte Racht vom 13. jum 14. Juni.

Gegen Abend recognoscirten bie Ingenieure bas Terrain vor ber zweiten Parallele und bestimmten bas Tracee fur bie in ber Nacht mit ber fliegenben Sappe zu erbauenben Trancheen.

Um 6 Uhr ging man rechts bes Beges auf ber Capitale von Baftion 6 aus ber Parallele vor und begann ein Cheminement von 2 Schlägen, von benen ber zweite zugleich einen Theil ber britten Parallele bilben follte unb fich gegen ein gemauertes Baffin, 50 Metres vom Saillant ftuste. Bahrend biefer Arbeit fiel fein Flintenschuß vom Plate.

3m Saillant bes Salbmonbes (6-7) bauete man ein Logement von 25-30 Metres Lange und lebnte es an bie beiben Mauern ber Facen beffelben.

Die Bruftwehr ber Batterie 5 wurde ausgebeffert, ber Feind beunruhigte biefe Arbeiten nicht.

Die Batterie 6, welche am Tage vom Thor San Pancratio heftig bei ichoffen worben war, verftarfte ihre Traverfen und befferte bie Scharten aus.

Die Batterie 4 schoff nicht, um die Arbeiter vor ber Parallele nicht zu beunruhigen. Die Mörserbatterie warf burschnittlich jede Stunde 4 Bomben in die Bastione 6 und 7, um die Bertheibigungsarbeiten zu ftoren.

An biefem Abend machte ein 600 Mann ftarfes römisches Bataillon aus bem Bolfsthore einen Ausfall und beunruhigte die Compagnie, welche auf bem linken Ufer etwas vorwärts von Ponte-Molle stand. Einige Kanonenschüffe gegen die Häuser, welche der Feind besetz, veranlaßte diese sich zurückzugiehen.

14. Juni. Bon bem gemauerten Baffin ging man mit ber vollen Sappe gegen Halbmond 6-7 vor und sette 20 Körbe. Der Theil ber 2. Parallele hinter biesen Trancheen wurde mit Sanbsäcken gefront und ebenso wie bas Logement im Halbmond mit Bankets versehen.

Am Morgen wurde man gewahr, bag bie am vorhergebenben Tage bi montirte linke Face bes Baftions 7 mit Sanbfaden ausgebeffert und m

Gewehrscharten versehen worben waren. Bon bieser Face wurde ein lebhaftes Gewehrseuer gegen die Batterie 5 unterhalten; diese mußte von Reuem die Face bemontiren und sogar mehrere Male mit Kartarschen seuern, um die feinblichen Schüben zu vertreiben. Tropbem konnte das Flintenseuer nicht vollständig gedämpft werden. Die Bertheidiger logirten sich mit einer großen Entschlossenheit und Kühnheit hinter den kleinsten Ort, um unsere Scharten zu beschießen, ja man sah sogar einige Leute sich frei auf der Bresche postiren, welche die Batterie Nr. 6 auf der rechten Face bewirft hatte.

Ein Geschüß ber Batterie 5 hatte die Scharten ber linken Flanke bes Bastions 8 beschoffen, weil man glaubte, baß von ba die am vorigen Tage gegen diese und die Mörserbatterie gefallenen schrägen Schüsse kämen; es stellte sich jedoch heraus, daß diese Schüsse von einem innern Werke, nahedem San Pancratiothore kommen mußten. Bon diesen Schüssen traf eine Granate ben Granatvorrath der Batterie 5, doch sing glücklicherweise nur eine Granate Feuer.

Die Batterie 4 mußte bie von bem Feinde mit Sanbfacen ausgebesserte Brustwehr von Neuem zerstören und begann bann, 2 Metres unter bem Corbon, Bresche zu legen. Da bas Mauerwerf zu fallen begann, so suchte man bie Escarpe 3 Metres tiefer zu fassen; boch traf man hier auf so sestes Mauerwerf, so baß bas Nesultat ben Unstrengungen nicht entsprach. Zur Unterstützung ber Batterie 4 hatte auch bie Batterie 1 am Morgen ihr Feuer wieder begonnen.

Die Batterie 2 begann wieber ben Kampf mit ben Batterien bes linken Ufers, obgleich fie ben Batterien von Testaccio, St. Aleris und St. Saba nur einen 24 Pfünder entgegenstellen konnte.

Die Batterie 6 beichoß, wie am vorhergehenden Tage, bie rechte Fage bes Baftions 7, und man hatte Aussicht, auf biefem Buncte ben Blat zu öffnen.

Die am vorigen Tage zerbrochene Haubiglaffete war burch starke Eisenbeschläge wieder reparirt worden, brach jedoch nach einigen Schüssen mit 2 Pfund Ladung von Neuem. Man gebrauchte nun auch die andere Haubige nicht mehr, um deren Lassete zur Neserve für die 24 Pfünder auszusparen. Ueberdieß frepirten sast sämmtliche Granaten vor dem Ziele, so daß die 22 Centimentre-Haubigen bei der Belagerung eigentlich gar nichts nützen. Die Mangelhaftigseit der Jünder berührte übrigens nicht allein die Haubigen, sondern auch die Mörser, von denen viele Bomben über den Köpfen der Arbeiter trepirten, so daß man entweder die Richtung ändern, oder das Feuer ganz einstellen mußte.

Das 13. leichte Regiment fam nach Cafa Maffei zurud und wurde gu Bamfili burch bas 25. leichte wieber erfest.

Gilfte Racht vom 14. jum 15. Juni.

Die auf bem rechten Flügel begonnene 3. Parallele wurde mit ber fluche tigen Sappe bis an ben Salbmond 6-7 fortgeführt. In bem Salbmond

wurden mit der flüchtigen Sappe 2 Schläge vor dem Logement erbaut. Der 2. Schlag follte an der Mauer ber linken Face mit der 3. Parallele zusammentreffen, aber die Schwierigkeiten bes Tracces, sowie die häusigen Unterbrechungen burch das feindliche Gewehrseuer, veranlaßten eine Biegung dieses Schlages 6-7 Metres ruckwärts. Die Berichtigung des Tracces wurde am Tage mit der vollen Sappe ausgeführt.

Auf bem linken Flügel wurde bie Billa Corfini auf brei Seiten mit einem Laufgraben umgeben, fo daß man hier eine Reboute erhielt, berm vorbere Seite fpater in eine Batterie umgewandelt wurde.

Unfere Artillerie fchof wenig mahrend ber Racht, die Batterien 3 und 4 fürchteten baburch bie vor ihnen beschäftigten Arbeiter zu beschäbigen.

15. Juni. Die in ber vergangenen Nacht begonnenen Cheminements wurden erweitert, die Mauer ber linken Face bes Halbmondes burchbrochen und Korbe und Faschinen herangetragen.

Die Batterie Nr. 1 warf einige Granaten in bas Bastion 6; bie Batterie 2 schwieg, weil sie nicht angegriffen wurde. Die Mörser bewarsen ben ganzen Tag über die Bastione 6 und 8. Die Batterie 4 schoß langsam gegen bas Bastion 6. Man seuerte langsam, weil die hie sehr groß und die Geschüße starf erhipt waren. Die Batterie 6 beschoß die rechte Kaçe bes Bastions 7, das Mauerwerf stürzte in einer Breite von 10 Metres herab, die Erde blieb jedoch bahinter stehen.

Ein Angriff ber Studenten von 12-1500 Mann auf die Bonte Mollt, wobei fie zwei Geschütze auf ben Soben ber Monti Pariole auffuhren, murbe zurudgeschlagen.

3wolfte Racht vom 15. jum 16. Juni.

Rechts ber Batterie 5 wurde von bem bemolirten Sause aus mit ber fluchtigen Cappe ein Schlag von 60 Metres Lange erbauet. Er enbete vor ber erften Scharte ber Batterie 5, um beren Feuer nicht zu masfiren.

Mehrere Sappenarbeiten wurden weiter vorgeführt.

Die Batterie 3 manbte bie gange Racht gur Ausbefferung ihrer Bet-

Der General Guesviller wollte in ber Nacht bie am Morgen auf ben Höhen ber Monti Parioli aufgestellt gewesenen römischen Geschüße nehmen. Er fant jedoch die Höhen verlassen und fam ohne Wiberstand bis an die Mauern ber Billa Borghese. Hier hatten sich die Römer verschanzt, und ba er keinen gewaltsamen Angriff unternehmen wollte, so kehrte er in sein Lager an der Bonte Molle zurud.

16. Juni. In ber Mitte wurden bie in ber vorigen Racht erbaueten Trancheen vollendet und bas Cheminement vor ber Batterie 5 mit ber vollen Sappe fortgeset. Die Batterie 1 that an diesem Tage nur 24 Schuß. Der Saillant bes Bastions 6, von dieser und ber Batterie 4 beschoffen, war nicht mehr haltbar und konnte nicht mehr ausgebessert werden.

Die Batterie 2 fchof nicht, ber Feind fchien feine Gefchuse von St. Aleris und St. Saba gurudgezogen zu haben.

Die Batterie 5 feuerte fort, aber nur langfam, ber obere Theil ber Escarpe ber linfen Face vom Baftion 7 wurde vollständig gerftort und horte von jest ab bas Flintenfeuer biefer Face auf.

Die Batterie 6 fuhr fort bie rechte Fage bes Baftions 7 zu beschießen. 3hre beiben 24 Pfunder, welche allein feuerten, zeichneten fich burch ihre Wirfung aus, boch schoß man ber großen Warme wegen nur langfam.

Gegen Mittag bemasfirte ber Plat eine Haubite auf ber rechten Flanke bes Baftions 5. Diese Haubite, welche vermöge ihrer Stellung die Batterie 4 sehr beunruhigt haben wurde, konnte nur 4-5 Schuffe thun, denn die in ber 3. Parallele aufgestellten Jäger nothigten ben Feind, die Scharte mit Sandsaken nach einer Biertelstunde wieder zu schließen.

Die Batterien 4, 5 und 6 hatten ihren Zweck entsprochen, bagegen konnten die Batterien 4 und 5, um eine practicable Bresche zu erzeugen, bas Revetement nicht tief genug fassen. Andererseits war die Courtine 6—7 bis jest fast intact geblieben und richtete gegen unsere Trancheen ein plongirendes Feuer, welches bis jest noch nicht hatte zum Schweigen gebracht werden können, da die ganze Escarpe mit Sandsacscharten gefront war und die Bertheidiger ihre Aufstellung sortwährend anderten. Bon dem Puncte, dis zu welchem unser Cheminement gelangt war, sah man den Kuß des nur 60 Metres davon entsernten Revetements. Man beschloß daher, hier zwei Breschbatterien gegen die Fagen der Angriffsfront und eine gegen die Courtine zu erbauen. Letztere hielt man für ebenso nothwendig als die beiden ersteren, da die Kehlen der Bastione Abschnitte haben konnten, und man, bei der Stärfe der Garnison, mit mehreren starfen Kolonnen gleichzeitig fürmen mußte.

Jest war auch ber Zeitpunct gesommen, wo die schon lange als zweckmäßig erkannte Batterie gegen die Front der Porta San Pancratio auf ber Billa Corsini erbaut werden mußte. Der Feind concentrirte alle seine Mittel zur innern Bertheidigung hinter diesem Thore und von den Höhen am linken Tiberuser; nördlich der Kirche San Palo sahen wir ihre Kanonen längs der Aurelianischen Enceinte und auf den Höhen von San Pietro und Montorio ausstellen. Man beschloß, die eben genannte Batterie sogleich zu erbauen und sie so start zu armiren, als es unsere Mittel erlaubten.

Die Regierung, welche ben Mangel an Artillerie beden wollte, schickte nun neue Berftarfungen; so langte auch am heutigen Tage bereits eine 12pfb. Batterie und eine Pontoniercompagnie an. Lettere erhielt sogleich ben Befehl, bie Brude über bie Tiber wieber herzustellen, indem die größeren Cavallerie-recognoscirungen auf ben Strafen bes linken Flügels fortgesett werden sollten.

Dreizehnte Racht vom 16. gum 17. Juni

Bor bem Sause Corfini war, ungeachtet bes lebhaften Feuers vom Plate, ber Theil ber Tranchee, in welchem bie Batterie 10 erbaut werben

follte, erweitert worben. Diefe Arbeit wurde in ber Racht fortgefest. In ber Mitte wurde vor ber linken Fage bes Baftions 7 ein 60 Metres langes Stud ber 3. Parallele mit ber flüchtigen Sappe erbaut.

Um die Armirung ber zu erbauenben Breschbatterien zu erleichtern, bante man eine Communifation von der Spige bes halbmondes nach ben in bet vierten Nacht ausgehobenen Trancheen.

Bau ber Batterie Rr. 7. Die Breschbatterie gegen bie Courtine wurde in ben Theil ber 3. Parallele gelegt, welcher ben Halbmond burde schneibet, gegen 80 Metres von der Escarpe und erhielt bie Rr. 7.

Mit einbrechender Nacht begann der Bau, die Bekleidung war am Morgen vollendet, aber zur Berftärfung der Bruftwehr und der Traversen, welche gegen die Batterien des linken Tiberufers und das Bastion 8 bedem sollten, waren noch bedeutende Erdmassen zu bewegen. Um den Bedarf von Faschinen und Bettungshölzern zu beden, hatte man die Batterie 2 einreisen müssen. Jur Armirung der Batterie wurden 3 16 Pfünder und eine 22 Genetimetre-Haubige bestimmt. Die Haubige hielt man zur Zerstörung der Sandfadsarten auf der Escarpe und zur Beunruhigung des Terrains hinter der Courtine für nothwendig.

Bau ber Batterie Nr. 8. Sie sollte die rechte Face des Bastions 6 öffnen und wurde in der 3. Parallele, gegen 60 Metres von der Face, angelegt. Sie war beim Andruch des Tages durch die Brustwehr und Tradestigedeckt; der Mangel an Batteriebaumaterial verzögerte jedoch die Bollendung der inneren Bekleidung. Zur Armirung wurden 2 24 Pfünder und 2 16 Pfünder best bestimmt, die man aus der Batterie Nr. 4 nahm.

Die Batterie Nr. 9 follte in ber 3. Parallele, 60 Metres von ber linken Face bes Baftions 7, erbaut werben; ba jedoch die Arbeit in ber Trander noch nicht weit genug vorgeschritten war, so konnte ber Bau erst in ber solgenben Nacht beginnen. Die Geschütze sollten aus ber Batterie 5 genommen werden und bestanden aus 2 24 Pfündern und 2 16 Pfündern.

17. Juni. An ber Neboute ber Villa Corfini wurde bie Erweiterung bes Emplacements für die projectirte Batterie 10 vollendet. In ber Mitte wurde die 3. Parallele von der linken Face des Bastions 7 und der Schlag rüchwärts erweitert und vertieft.

Bur Deffung bes Mangels an Material nahm man aus benjenigen Theilen ber früheren Trancheen, welche ohne Nachtheil geschwächt werben fonnten, bie Korbe und Faschinen heraus.

Die Artillerie arbeitete an ber Erweiterung ber Breschbatterie 7 und legte bie Bettungen barin. In ber Batterie 8 legte man bie Bettungen und arbeitel an ber innern Befleibung.

Die nothigen Faschinen und Bohlen wurden aus ber Batterie 1 en

Auf bem linken Flügel feuerte die Batterie 6 gegen Baftion 7 und versgrößerte die Brefche, die fich in der rechten Façe zu bilben begann. Da die Batterie zu dieser Zeit allein schop, so richtete der Plat den größten Theil seiner Geschüße gegen dieselbe.

General Guesviller, welcher eine bebeutende Berftarfung an Cavallerie erhalten hatte, recognoscirte bas Terrain, wo am 30. April bas Gefecht ftattgefunden hatte und fam bis unter die Mauern ber Billa Borghese.

Bierzehnte Racht vom 17. zun- 18. Juni.

Man bauete in ber Mitte mit ber flüchtigen Sappe bie Fortsetzung ber 3. Parallele und eine Communifation bieses Theils ber Parallele mit ben rudwarts liegenden Trancheen vor ber Batterie 5.

Bau ber Batterie Nr. 9 gegen die linke Face bes Bastions 7. hier arbeiteten Artilleristen und Pioniere gemeinschaftlich. Das Baumaterial wurde aus Batterie 4 genommen. An den Batterien 7 und 8 wurde forts gearbeitet.

Die Batterie Ar. 10 wurde in der hinlanglich erweiterten Tranchee vor der Billa Corsini zu bauen begonnen und war gegen die Front San Pancratio bestimmt. Zur Armirung wurden 2 24 Pfünder, 2 16 Pfünder und eine 22 Centimetre-Haubige bestimmt. Eine Sappeurbrigade unterstütte die Kanoniere beim Bau, so daß am Morgen die innere Bekleidung vollsendet war.

Die Belagerten versuchten in ber Nacht einen Aussall aus bem Pan- reatiothore, zogen sich aber balb wieder zurud, da sie die Trancheen gut besett fanden.

18. Juni. Bei Anbruch bes Tages eröffnete ber Feind ein fehr lebhaftes Feuer auf bie im Bau begriffenen Arbeiten.

Die Tranchee links ber Batterie 9 wurde erweitert und mit Bankets verseben, ber Berbindungsschlag rudwärts wurde fertig gemacht. Die Traversen ber Batterie 9 wurden vollendet und die Geschüßftande erweitert; ähnliche Arbeiten führte man in der Batterie 8 aus. Die Schläge, wodurch Geschüße gebracht werden sollten, mußten erweitert werden. Die Bettungen und Bulverkammern der Batterie 10 wurden gebaut.

Da bie Berke in ber Rahe bes Thores San Pancratio immer mehr bas Centrum ber Bertheibigung zu bilben schienen, so mußte ber Angriff bas Feuer aller disponiblen Geschüße bahin richten. Man brachte baher 2 Mörfer ber Batterie 3 in die Batterie 5, die andern beiden Mörser blieben in ihrer Stellung, um während bes Brescheschießens und vor dem Sturm bas Innere ber Bastione 6 und 7 zu bewerfen.

Die Fürstin Belgiojoso begab fich in Dubinot's hauptquartier, welcher Besuch artig aufgenommen wurde, sedoch ohne allen Einfluß auf die Entsichließungen bes Feldheren blieb.

Fünfzehnte Racht vom 18. jum 19. Juni.

Im Innern bes Halbmonbes wurden 2 Schläge ausgehoben, ber eine auf bem rechten, ber andere auf bem linken Flügel ber Breschbatterie 7. Du linke Schlag wurde gegen ein romisches Retranchement geführt, welches bir Feind noch am 18. besetzt und eben erst verlassen hatte. Man benutte bir Brustwehr bieses Retranchements gegen ben Plat, hob einen fleinen Graben bavor aus und setzte auf bem rechten Flügel einige Korbe. Der Feind macht feinen Bersuch, bas Werf wieber zu nehmen.

Die Batterie Nr. 10 war am Morgen beinahe fertig; bie Entfernung bes großen Barcs und ein Unfall bei einem Geschütz verhinderten jedoch die Armirung vor Tagesanbruch, dagegen wurden die Batterien 7 und 8 in biefa Racht vollendet und armirt.

An der Batterie 9, welche 24 Stunden später als die andere angesangm worden, arbeitete man mit doppelter Thatigkeit, um die Eröffnung des Feuers, welche am 19. stattsinden sollte, nicht zu stören. Die Scharten wurden am Morgen, bei vollem Tageslichte, burchstochen. Die Ranoniere, welche diese Arbeiten ausführten, wurden mit dem Kuras und helm der Sappeure besleide und bedten sich durch Körbe gegen die Flintenkugeln. Die Kanoniere führten die Arbeit mit Glück und Entschlossenheit aus, auch angeseuert durch das Beispiel ihrer Officiere, welche sich mit in die Scharten stellten, und waren um 9 Uhr Morgens sertig. Die Geschüge hatte man bei Nacht die hinter die Bettungen gebracht und stellte sie nun gleich auf dieselben.

19. Juni. Um 91/2 Uhr begann bas Feuer ber Batterien 7, 8 und 9. Die Batterie 7 beschoß zunächst die Erete ber ganzen Courtine, um bas Flintenseuer zu bampsen; bis dies erreicht war, wurden die Batterien 7 u. 8 burch basselbe sehr beunruhigt, ba die Kugeln, ungeachtet ber Schartenladen, in die Batterien eindrangen und die Sicherheit des Schießens merklich hinderten. Außerdem waren die Schartensohlen beider Batterien nicht hinlanglich geneigt, um das Nevetement in bestimmter Höhe fassen zu können. Diese Umstände waren Schuld, daß am Tage des 19. die horizontalen Schnitte nicht vollendet werden konnten.

In ber Batterie 9 trafen bie 16 Pfunber, welche weniger inclinirt ju werben brauchten, bie Mauer gut, mahrend bie 24 Pfunber gegen Mittag ib Feuer einstellen mußten, weil ihre Geschoffe auf bie Schartensohlen auffesten Man mußte baher bie Nacht abwarten, um bie Schartensohlen abzustechen.

Die Mörser feuerten ununterbrochen aber langfam gegen bas Thor Sar Bancratio und die Bastione 6 und 7.

Da der Feind die brei abgebrochenen Bruden über den Anio wieder ber gestellt hatte, fo wurden sie abermale gerftort und babei mehrere mit Pulm beladene Wagen erbeutet. Sechszehnte Racht vom 19. jum 20. Juni.

Links ber Batterie 9 wurde nach ber Bresche im Bastion 7 ein Schlag t ber flüchtigen Sappe geführt. Da bieser aber von der Courtine im Rucen nommen wurde, so verließ man ihn mit Tagesanbruch und vollendete ihn ber folgenden Racht mit der boppelten Sappe.

Der linke Flügel ber 3. Parallele wurde mit ber flüchtigen Sappe um Betres verlangert, am Morgen war man gebedt.

Am Ende bes langen Schlages rechts ber Batterie 7 wurde bie Mauer rehbrochen, um nach ber Brefche im Baftion 6 gelangen zu konnen.

Die Batterien 7, 8 und 9 benutten bie Racht, um ihre Scharten zu beffern.

20. Juni. Die in ber Racht begonnene Communifation nach bem Fuß Breschen wurde vollendet, die Tranchee links ber Batterie 9 erweitert b mit Bankets versehen.

Mit Tagesanbruch begannen bie Breichbatterien ihr Feuer.

Die Batterie 9 vollendete mit ben 16 Pfündern den am vergangenen ge begonnenen horizontalen Durchbruch. Die 24 Pfünder begannen eine te Linie, in der Berlangerung der erftern, zu beschießen und hatten in Stunden das Stud ebenso tief durchschoffen, wie die 16 Pfünder. Die Pfbr. hatten 10 Stunden mehr gebraucht als die 24 Pfbr.

Gegen Mittag begann man bie Mauer vertical zu burchbrechen, und um Uhr fiel bas Revetement fast in einem Stud herab. Da bie Erbe nach n Fall bes Mauerwerks stehen blieb und viel Cohaston zu bestehen schien, beschos man basselbe mehrere Stunden lang mit 22 Centimetre Haubigen. ie Granaten außerten indeß keine besondere Wirkung, ba ein großer Theil selben nicht erepirte, boch hielt man gegen Abend die Bresche für gangbar.

Die Batterien 7 und 8 wurden am Tage burch bas Flintenfeuer sehr lästigt, baber schritten die Breschen in der Courtine und Bastion 6 nicht rasch vor wie im Bastion 7, auch schien bas Mauerwerk an diesen beiden uncten mehr Widerstandsfähigkeit zu besitzen, doch waren, noch vor der acht, die horizontalen Durchschnitte beendet und die vertifalen begonnen.

Gegen 10 Uhr Morgens begann die Batterie 10 zu schießen; sogleich biete fich das Feuer von 9 Geschüßen bes Plates, sowie ein wohlgenährtes intenseuer gegen dieselbe. Gleich nach dem ersten Schusse wurde durch seinds be Geschosse eine Scharte demontirt und zerbrach die Lassete ber 22 Censnetre Haudige bei 2 Pfund Ladung. Dennoch brachte die Batterie nach einigen tunden die seinblichen Batterien zum Schweigen und zerstörte den oberen beil des Baseello, den der Feind zu einem vorgeschodenen Posten eingerichtet. Zwei Geschüße der Batterie 10 waren mit Ersolg gegen die Billa worelli hinter dem Thore von San Pancratio gerichtet. Aber noch vor mende des Tages war ihre Brustwehr von seindlichen Granaten so durchs ihlt, daß sie ihr Feuer einstellen mußte. Alle Scharten und ein Theil der Britze, Schachten und Belagerungen.

inneren Befleibung mußten ausgebeffert werben, obgleich fie fehr fest aus Körben und Faschinen erbaut war. Die Mörser feuerten wie am vorbregehenden Tage.

Die Bertheibiger zeigten eine ausgezeichnete Ausbauer. Noch am 20. 3mi bes Abends, als in ber Mauer ichon brei große Luden geschoffen waren, behaupteten 40 Mann ein außerhalb berselben gelegenes Haus, bie Cafe Giacometti genannt, gegen einen fturmenben Angriff ber Angreifer.

Siebengehnte Racht vom 20. jum 21. Juni.

Der linke Flügel ber 3. Parallele wurde 15—20 Metres über bie Bigma Coftabili hinaus verlängert. Bor bem rechten Flügel ber Batterie 9 wurde ein Crochet gebaut, damit die Sturmkolonne für die Courtine nicht so weit zu bebouchiren brauchte.

Die Batterie 10 befferte bie Bruftwehr und Scharten aus, Die Monftt festen ihr Feuer fort.

21. Juni. Die Batterie 9, welche am Tage vorher bas Baftion 7 in Bresche gelegt hatte, schoß langsam und mit schwacher Ladung in bie Erdwand. Am Morgen stürzte bas burch die Batterien 7 und 8 in Bresche ge legte Revetement herab. Die Batterien fuhren fort, lebhaft gegen die stehen gebliebene Erbe zu schrießen.

Die Batterie 10 begann ihr Feuer gegen die Front Can Pancratio. Gegen 3 Uhr Nachmittags hielt man die 3 Brefchen für practicabel und beschloß, fie noch benselben Abend zu fturmen.

Der Angriff sollte fich seboch nur auf die Eroberung ber Front 6—7 beschränken, ohne gegen die zweite Linie gewaltsam vorzubringen. Auf einem uns noch gänzlich unbekannten Terrain glaubte man den Erfolg des bishar befolgten methodischen und sicheren Weges nicht inmitten unvorhergesehena Hindernisse dem Zusall Preis geben zu durfen.

Der Beneral Baillant hatte nun hierzu eine Disposition entworfen.

Drei Sturmfolonnen wurden in Folge beffen gebildet; fie erhielten ben Befehl, die Breschen nur zu besetzen und fich durchaus nicht über ben Ball hinein loden zu lassen, wo sie sehr gefährliche Hindernisse antreffen und fich in einen Barrifabenkampf verwickeln konnten, den sie auf jede Weise zu ver meiben hatten, überhaupt wurden zu jeder nur 2 Elitecompagnien verwendel.

Die erfte Rolonne wurde vom 53. Regimente gestellt unter bem Befell bes Bataillonscommanbeurs be Cappe.

Die zweite vom 32. Regimente unter bem Commanbeur Dantin.

Die 3. vom 36. Reg. unter dem Bataillonscommandeur be Sainte Marie. Die Arbeiterabtheilungen gab bas 16. und 25. leichte Regiment, jebt 150 Mann ftarf.

Die Referve aus 6 Elitecompagnien vom 22. leichten, 66. und 68. Linierregimente bestehend, stand unter bem Commando bes Bataillonscommandanten von Tourville vom 66. Regimente.

Alle zum Sturm commandirten Truppen standen unter Oberstlieutenant Tarbouriech vom 36. Regimente. Abends 6 Uhr wurden die verschiedenen Kolonnen in den Trancheen aufgestellt. Jeder Kolonne waren 25 Mann Sappeure beigegeben.

--- **-**--

Die gange Division Rostolan stand auf bem Plateau bes Monte verbe als Reserve.

Achtzehnte Racht vom 21. zum 22. Juni.

Der Sturm sollte eigentlich um 91/2 Uhr beginnen, boch traten Verzögerungen ein, so daß das Zeichen zum Angriff erst um 11 Uhr gegeben wurde. Bor dem Angriffe selbst wurden die Breschen noch mit einigen Kartätschschüssen unsicher gemacht, dann aber erstiegen die Kolonnen-ohne großen Widerstand die Breschen; als sie in die Enceinte eindrangen, zundeten die Römer auf ihrer zweiten Linie bengalische Feuer an, welche das ganze Terrain und namentlich das Bastion 6 hell erleuchteten, aber nur sehr kurze Zeit brannten.

Die Arbeiter folgten ben Sturmfolonnen unmittelbar nach ben Bastionen. Im Bastion 6 stürzte sich die Sappeurbrigade und die Grenadiercompagnie ungeachtet eines lebhaften Gewehrfeuers sogleich auf ein Haus, Cafa Barberini, hinter ber Courtine 5—6 und nahmen dasselbe.

Bon ber außersten Spise ber rechten Flanke bes Bastions 6 nach ber Ede bes eben genannten Hauses wurde ein Logement mit ber flüchtigen Sappe erbaut, von demselben eine Communisation nach ber Bresche geführt. Alle Deffnungen im Erdgeschoß ber Casa Barberini wurden barrikabirt und mit Schießscharten versehen. In den Eden und Pfeilern derselben hatte ber Feind Minenkammern angelegt, von denen einige schon geladen waren. hinter der Bresche befanden sich viele Gräben und Löcher, theils mit Hindernismitteln versehen, theils leicht bebeckt; diese hindernisse waren zu unberdeutend, um die Soldaten aufzuhalten. Auf größere Schwierigkeiten stießen die Arbeiter wegen der thonartigen Beschassenheit des Bodens und dem Fall des Terrains nach der Stadt zu. Die Arbeit erlangte daher auch die zum Anbruch des Tages weder die nöthige Tiese noch die nöthige Breite.

Die mittlere Rolonne erflieg bie Bresche in der Courtine, nahm eine Aufftellung vor derfelben und verblieb hier bis jum Morgen.

Die Bresche im Bastion 7 wurde ebenfalls ohne Schwierigkeiten erktiegen. Die Truppen, welche sie vertheibigen sollten, zogen sich, nachdem sie eine Salve gegeben, auf die Reserven nach den beiden Häusern in die Rehle zurud. Auch die Reserven warteten den Angriff nicht ab; ein Theil der Angriffstolonne und einige Sappeurs drangen die an das Haus an der linken Flanke des Bastions 8 vor, welches die Feinde eilig verließen. Auch hier kamen die Arbeiter gleich hinter der Angriffstolonne im Bastion 8 an. Das Tracee für das Logement wurde vom Ende der linken Flanke, um ein von den Römern ausgehodenes Loch herum, nach der rechten Face geführt. Bon hier ging es, parallel mit dieser Face auf der einen

Seite bis an bie Flanke, auf ber andern Seite nach ber Brefche gurud, wobei man eine ichone breite feinbliche Tranchee benutte, welche lange ber gangen rechten und eines Theils ber linken Face hinlief.

Der sandige Boden begünstigte die Arbeit, so daß man am Morgen gebeckt war. In dem ausgehöhlten Theile des Bastions, 12 dis 15 Metres vom rechten Flügel des Logements, fand man zwei große Souterrains, in deren Innern 5 Minenösen vom Feinde angelegt waren, nämlich 2 in dem einen, und 3 in dem andern der linken Flanke zunächst gelegenen. Die beiden ersten waren bereits geladen, als Feuerleitung sollte eine Zündwurst dienen, doch war man von unseren Sturmkolonnen so überrascht worden, daß man von diesem Bertheibigungsmittel keinen Gebrauch machte.

Um 21/2 Uhr Morgens eröffnete ber Feind, welcher bis dahin nur ein mehr ober minder lebhaftes Flintenseuer unterhalten hatte, das Feuer zweierd Batterien, von benen die eine von 3 Geschüßen, am Ansange der Aurelianischen Mauer nahe beim Thor San Pancratio, die andere von 5 Geschüßen vor der Kirche San Pietro-in-Montorio lag. Diese Batterien überschütteten unsere Arbeiten mit einem Regen von Kugeln, Granaten und Kartätschen, und verursachten uns mehrere Berluste, namentlich im Bastion 6, wo die Arbeiten noch nicht weit vorgeschritten waren. Wir errichteten auf der rechten Bresche in der Courtine ein Bankett und Sandsacsschen, um von hier aus die seindlichen Scharten durch Jäger beschießen zu lassen, aber der Feind richtete sogleich 1 oder 2 Geschüße bagegen und zerstörte die schwache Brustwehr, so daß sich die Jäger nicht halten konnten. Andererseits hatte die Batterie von St. Aleris Einsicht in das Bastion 6 und begann dasselbe zu beschießen, wodurch die Arbeiter so beunruhigt wurden, daß der Chef d'Attaque die Arbeit einstellte und nur die nöthige Wache im Bastion zurückließ.

Die Generale Baillant und Thiry verließen erft am Morgen um 4 Uhr bie Trancheen, als bie Befignahme ber Baftione gesichert war.

Um bie Aufmerksamkeit bes Feindes zu theilen, hatte man noch zwei Scheinangriffe mit dem Hauptangriffe verdunden; um 9 Uhr Abends besett ber Oberstlieutenant Espinasse vom 22. leichten Regimente mit einem Bataillon seines Regiments und 4 Geschüßen einen Terrainabschnitt vorwärts San Paolo, unterstügt von 2 Geschüßen der Marine, welche auf dem Gipfel bes Hügels, der der Kirche zunächst liegt, aufgestellt waren, und unterhielt von hier aus zwei Stunden gegen die Stadt ein lebhaftes Feuer, welches auch von dort erwidert wurde. Auf der anderen Seite war der General Guesviller mit 4 Bataillonen über den Ponte-Molle dis zum Fuß der Billa Borgbest marschirt, machte einige Gesangene und bewarf von hier aus die Stadt und Borstädte mit Granaten.

22. Juni. Die Lebhaftigfeit bes Artilleriefeuers gegen bas Baftion 6 hatte jur Ginftellung ber Arbeit in bemfelben genothigt. Das Saus Barberini war von Augeln und Granaten fo burchlochert, bag wir es verlaffen

mußten. Die Romer hatten es am Morgen wieder besett, da die Zugange nicht gut bewacht wurden, indeß wurden sie nach einem kurzen Kampfe wieder mit dem Bavonett daraus vertrieben.

Im Baftion 7 wurden die in der Racht begonnenen Trancheen erweitert und vertieft, mit Bankets und Sandsadscharten versehen und ber Aufgang per Bresche regulirt.

3m Baftion 6 befchrantte man fich, wie oben angegeben, nur barauf, bie Brefche zu erweitern.

Reunzehnte Racht vom 22. zum 23. Juni.

Die Trancheen im Baftion 6 wurden vollendet und bas haus Barberini bauerhaft befestigt.

Auf ber Breiche in ber Courtine baute man einen Wallgang von 8 Mes tee Breite, 3 Metres über ber Grabensohle für eine Batterie von 4 Geschüßen, welche Arbeit bei Tagesanbruch vollendet wurde.

Auf dem linken Flügel des Angriffs eröffnete man von der Redoute der Billa Corfini aus ein Cheminement gegen die Cafa Giacometti, deren leberrumpelung in der 17. Racht mißlungen war.

Die Arbeiten ber Artillerie und das Geschüßseuer hatten in der Racht während bes Sturmes unterbrochen werden muffen, ebenso schoß sie am 22. nicht. Seitdem die Batterie 2 desarmirt war, hatten wir kein Mittel mehr, um die Batterien St. Alexis und Testaccio zu beschießen; in den letzten Tagen hatte man die Nothwendigkeit erkannt, diesen Batterien, welche durch ihr keuer die Arbeiten auf den Breschen und sogar das Truppenlager dei San Carlo beunruhigten, entgegenzutreten. In Folge dessen hatte man ihnen die 12pfündige Reservedatterie entgegengestellt, welche auf einer Höhe rechts des Tranchee Depots auffuhr, von wo sie bei einer Entsernung von 1000 Metres mehrere Male die Geschüße des Testaccio, welche durch Scharten seuerten, zum Schweigen brachte:

Die Wiedererbauung der Batterie Rr. 2 fand ftatt, da die miprüngliche Bekleidung ber Bruft- und Schartenbacken zu anderen Batterien verbraucht worden. Man ersette die Bekleidung durch Körbe aus Weinreben und richtete die Batterie für 4 Geschüße ein, welche Arbeit in der Racht ausgeführt wurde.

Bau ber Batterie Rr. 11. Man hatte am Tage vorher beschlossen, auf der Bresche der Courtine eine Batterie zu erbauen, weil man von hier aus einen Theil der Aurelianischen Enceinte und die Höhe von San-Pietrosin-Montorio mit Vortheil beschießen zu können hoffte. Am Morgen des 23. wurde der Bau besohlen und sogleich mit Hulse der Pioniere begonnen. Sie sollte 2 24 Pfünder und 2 16 Pfünder erhalten, welche aus der Breschbatzurie 8 genommen werden sollten.

Um ben Geschützen über bie feindlichen Batterien möglichst viel Comsmanbement zu geben, mußte ber Wallgang so viel als möglich erhöhet werben.

Die Kanoniere arbeiteten inzwischen an ber Befleibung ber Bruftwehr und Scharten, womit fie am nachsten Tage fertig wurden. Die Scharten blieben geblenbet, mahrend mit ber Erbauung bes Wallgangs und ber Bettungen fortgefahren wurde.

Bereits war Rom so viel als gewonnen, benn ber Punct, welchen wit jest inne hatten, beherrschte nicht nur Traftevere, sonbern beinahe bie ganze machtige Stadt in entscheibender Weise. Ein rudfichtsloses Bombarbement hatte sie jest bem französischen Feldherrn in die Sande gegeben. Aber mit anerkennenswerther Beharrlichkeit verfolgte Dubinot sein angenommenes System, die Stadt zu schonen.

23. Juni. Die Logements in ben Baftionen 6 und 7 wurden vollendet und bie Casa Barberini verstärft. Die Artillerie armirte die Batterie 11. Gegen 8 Uhr beschoß der Feind diese Batterie von Bastion 8 mit mehreren Geschüßen und fammte die auf den Flügeln der Batterie stehen gebliebene Escarpenmauer ab. Der Feind hatte die Stellung vor St. Alexis verlassen und sich in den Gärten hinter dieser Kirche aufgestellt. Bon hier, wo er gegen unsere Batterie 2 gedeckt war, beschoß er die Courtine, während die Batterie des Testaccio sie ensilirte. Um die Geschüße in der Batterie 11 ju becken, mußten auf den Flügeln Traversen von Sandsächen erbaut werden.

Unfere Jager nothigten bie Feinde, die linke Batterie zu verlaffen; biefe ftellten nun ihre Geschütze hinter ber rechten Flanke bes Baftions 8 auf und festen bas Feuer, aber mit weniger Gefahr für die Batterie 11, fort.

Bu Mittag war die Batterie fertig und armirt, man demaskirte bie Scharten, mußte sie jedoch wieder schließen, weil ihre Richtung sehlerhaft war. Die Böschungen wurden mit Bohlen bekleibet und durch state holzerne Streben gestüßt, weil man fürchtete, der aufgeschüttete Ballgang wurde nicht genug Widerstand gegen das Gewicht der Geschütze und gegen die Erschütterungen beim Schießen leisten. Die Arbeiten verzögerten die Er öffnung des Feuers der Batterie um einen Tag.

Die Batterie 10 beschoß die feindliche Batterie hinter ber Front 8-2, beren Stellung nur ber Rauch ber Geschütze anzeigte, sowie die linke Face bes Baftions 9, um die Enceinte binter ber Aurelianischen Mauer zu öffnen.

Die Mörserbatterie bewarf bas Baftion 8 und bie Billa Savorelli mit Bomben, um die Bertheibigungsanstalten hinter bem Thore San Pancratio zu beunruhigen.

3 mangigfte Racht vom 23. gum 24. Juni.

Die Aufraumung ber Poterne in ber Courtine 6-7 wurde fortgefcht und die innere Deffnung berselben mit ben beiben Saufern in ber Kehle bes Bastions 7 verbunden.

Da ber Feind burch bas Cheminement von der Redoute Corfini nach ber Cafa Giacometti zur Räumung biefes Haufes veranlaßt worden war, fo fonnte die 3. Parallele in diefer Richtung fortgeführt werden.

Die Mörferbatterie bewarf bas Baftion 8 mit Bomben. Da aber wieder ehrere Bomben über ben Trancheen crepirten und die Arbeiter verwundeten, wurde bas Werfen bis jum Tagesanbruch eingestellt. Die 4 Mörfer urben hierauf in ber alten Batterie 5 wieder vereinigt.

24. Juni. In ben Baftionen 6 und 7 hatte man bis jest nur die Logemts verftärfen können, ohne die Arbeiten weiter vorzutreiben. Der steile
bfall bes Terrains nach der Stadt zu und der Mangel an Erde hinter der
nurtine machten das Borschreiten der Arbeiten nach der linken Seite sehr wierig, wo nicht unmöglich, da die seindliche Artillerie die Abhänge beschos.
eit, 2 Tagen überschüttete der Feind unsere Logements in den Bastionen mit
nen Geschossen aus 20 Geschützen.

Die Batterie 11 eröffnete ihr Feuer um 4½ Uhr Morgens und beschoßte feindliche Tranchee hinter ber Courtine; sogleich antworteten die Feinde 3 Batterien, nahmen bie unsrige in die Flanke, Front und en echarpe b brachten sie zum Schweigen, che setes Geschüt 4—5 Schüsse gethan tte. Die Körbe und Sandsacke der Brustwehr waren zerstört und an ein ifraumen der Scharten war gar nicht zu denken. Sowie die Batterie 11 wieg, richtete die seindliche Artillerie ein sehr lebhastes Feuer auf die hlen der Bastione. Unter diesen Umständen wäre seder Versuch zum Chenien vergeblich gewesen, und nur mit Hülfe der Artillerie konnten diese indernisse überwunden werden. Es mußte erst ein Artilleriekamps statisinden, unser Uebergewicht auf diesem Puncte herzustellen, und von seinem Verzuf hing der Erfolg unserer ferneren Operationen ab.

Dieser Kampf sollte auf einem Terrain geführt werben, welches ber Keind nch alle Mittel ber Kunst verstärft und vorbereitet hatte, während unsere kichüge in bem engen Raum ber Breschen eingeengt waren. Die Lage ar zwar schwierig, aber man beschloß nun, die Batterie Nr. 11 so daueraft als nur möglich wieder herzustellen und in den Bastionen 6 und 7 zwei zue Batterien à 4 Geschüße zu erbauen; dies war nämlich Alles, was nier disponibles Material zu thun erlaubte.

Demzufolge erweiterten Pioniere und Artilleristen bie Logements in den tiden Bastionen für den Bau der beiden Batterien. Gleichzeitig wurde von n rechten Façe des Bastions 7 ber erste Schlag bes in der vorigen Nacht töffneten Cheminements erweitert.

Bau ber Batterie 12 und 13. Die Batterie im Baftion 6 erhielt ie Rr. 12 und follte mit 2 24 Pfündern und 2 16 Pfündern armirt werben.

Die Batterie Rr. 13 im Bastion 7 sollte 2 16 Pfunter, 1 24 Pfunter w 1 22 Centimetre-Haubige erhalten.

Die Batterie 2 schoß nur selten; 2 Geschüße ber romischen Batterien if bem linken Tiberufer thaten einige Schuffe gegen bie Angriffsarbeiten, urben aber balb burch unsere Artillerie gum Schweigen gebracht.

Am Morgen biefes Tages fehrte ber General Guesviller nach Mont Mario jurud, ein Bataillon ließ er bei Ponte Molle, eine andere Kolonnt wurde zur nochmaligen Zerftörung ber Brude Salara beordert, ba biefelbe während ber Zeit wieder hergestellt worden war.

Ginundzwanzigfte Racht vom 24. jum 25. Juni.

Erweiterung ber Logements für bie Batterien in ben Baftionen 6 unt 7. Bau ber Bruftwehr ber Batterien. Ausbesserung ber Batterie 11. Da ber Feind bas maison blanche vor ber Courtine 6—7 geräumt hatte, so wurden mit ber flüchtigen Sappe zwei neue Trancheen erbaut.

25. Juni. Um 8 Uhr Morgens erschien ein höherer römischer Officher vor ben Trancheen im Bastion 7 und brachte eine Protestation mehrener fremden Konsuln gegen bas Bombarbement von Rom. Man merkte jedoch gleich, baß er nur ben Zustand ber Arbeiten sehen wollte, nahm den Brief und schiefte den Officier zuruck.

Da die Arbeiten im Innern des Plages erft nach Bestegung der Festungs artillerie weiter vorschreiten könnte, so beschloß man unterdessen das Bastion 8 von außen zu öffnen und in seiner linken Flanke Bresche zu legen. Bollte man das Bastion 8 in der Kehle sturmen, so diente diese Bresche gleich als Communisation mit unseren Trancheen rudwärts.

Die neue Breschbatterie sollte am Fuße bes Saillants vom Bastion 7 erbaut werben, und man begann sogleich die Tranchee für bieselbe zu etweitern. Die Fortsetzung bieser Tranchee, welche die 4. Parallele bilbete, wurde vollendet, ebenso der Theil vor der Parallele von der Casa Giacometti.

Die Artillerie fuhr mit bem Bau ber Batterien 12 und 13 fort, wobei große Schwierigkeiten zu überwinden waren. Die Mörserbatterie bewarf bas Bastion 8, die Batterie 10 zerstörte das Haus Savorelli und bemontite hierauf die Batterie im Innern des Bastions 8, während ihr linkes Flügelgeschütz die linke Face des Bastions 9 beschoß.

3 weiundzwanzigfte Racht vom 25. jum 26. Juni.

Auf bem rechten Flügel unserer Etabliffements innerhalb ber Enceinte wurde, parallel mit ber rechten Flanke bes Baftions 5, 6 Metres von ber felben entfernt, ein Logement erbaut und bis an bie Face bes Baftions geführt.

Man begann ben Balt einer Mine, um burch Sprengung ber Flankt eine birecte Berbindung mit ben Graben 5-6-7 zu erhalten, welche, sein bem Sturm am 21., einen großen vollständig gedeckten Waffenplat bilbeim.

Auf bem linken Flügel baute man 2 Schläge mit ber flüchtigen Sappe, ber eine von 110 Metres Lange, schloß bie 4. Parallele, ber andere, von 60 Metres Lange, ging von ber 4. Parallele vor ber Casa Giacometti nach ber Straße vom Thore San Pancartio. Lettere Arbeit wurde burch einen Ausfall eines kleinen romischen Detachements beunruhigt.

Der Bau der Batterien in der Courtine und den Bastionen 6 und 7 wurde fortgeset, man glaubte die Arbeit in dieser Nacht zu beendigen, so das die 3 Batterien am 26. ihr Feuer gleichzeitig wieder eröffnen könnten, aber die Scharten der Batterie 12 wurden nicht fertig. Die Verzögerung wurde durch das lebhafte Flintenseuer veranlaßt, welches der Feind-vorzugsweise gegen dieses Bastion richtete.

26. Juni. Die 4. Parallele, sowie bie Schläge hinter ihrem rechten flügel und ber Schlag vor bem linken Flügel wurden vervollständigt. Un mehreren Stellen mußten Traversen angelegt werden, die man thorartig, mit Körben und Faschinen erbaute, um sie am Tage als sicheres Unterfommen knuben zu können.

In ben Batterien 6 und 7 baute man auch einige Traversen und traf Borbereitungen fur bas Vorgehen mit ber vollen Sappe; die Batterien Nr. 2 und Nr. 10 schoffen wie am vorhergebenten Tage.

Bau ber Batterie Nr. 14. Da bas Emplacement für biese Batirie, ein Graben vor bem Saillant 7, fertig war, so begann man am Nachmittag ben Bau berselben. Sie sollte mit 3 16 Ufunbern armirt werben.

Dreiundzwanzigste Racht vom 26. zum 27. Juni.

Man brach links bes maison blanche aus ber 4. Parallele vor und baute mit ber flüchtigen Sappe Anen Schlag von 65 Metres nach ber Mitte bir Courtine 7—8. Da ber Feind bie rechte Seite ber Courtine noch besetzt hielt, so führte man die Sappe en cremaillere. Man war am Morgen gestecht, trop bes heftigen Flintens und Kartatschseuers.

Im Baftion 7 versuchte man vergeblich mit ber flüchtigen Sappe lange bin Courtine 7—8 vorzugehen. Gbenso fruchtlos war ein Versuch, die Hohe bir Casa Barberini mit ber flüchtigen Sappe zu fronen. Das Gewehrseuer von den römischen Trancheen und bas Geschüßseuer vom Pietro-in-Montorio unhinderten die Arbeit. Der Minenbrunnen in ber rechten Flanke des Bations 5 wurde fortgesett.

In ber Racht wurde bie Batterie' 12 fertig und armirt, die Batterie 11 und 13 waren bereits am Morgen fertig geworden. Die Geschüße wurden auf vorbereiteten Rampen burch Mannschaften nach den Bastionen geschafft, man brauchte bis 100 Mann pr. Geschüß.

Die neue Breschbatterie Rr. 14 wurde erbaut und armirt. Gegen 1112 Uhr Abends unterbrach ein lebhastes Flintenseuer die Arbeit auf einige Beit, doch waren alle Batterien Morgens ! Uhr schuffertig und wurden nur duch einen starten Rebel an der Eröffnung des Feuers verhindert.

27. Juni. Gegen 6 Uhr Morgens gerftreute fich ber Rebel und bie Batterien 11, 12, 13, 14, tie Mörserbatterie 5, und 6 kleine Mörser von 15 Centimetres, welche man in ter Nacht in ten Cheminements bes Baskons 7 aufgestellt hatte, begannen gleichzeitig ihr Feuer. Bur Unterftugung ieses Hauptangriffs beschos bie Batterie 10 bie Front-San Pancratio.

Die seindliche Artillerie schoß lebhaft und gut und dieser sehnlichst erwartete Rampf dauerte den ganzen Tag über. Unsere Batterie im Bastion blitt am meisten sowohl durch die Geschüße auf der Aurelianischen Enceinte, als auch von denen bei San-Bietro-in-Montorio. Um 4 Uhr Nachmittags mußte fie ihr Feuer-einstellen. Die römischen Batterien wurden ebenfalls start beschädigt; seit Mittag schossen mehrere derselben langsamer und die von San-Pietro-in-Montorio schwiegen noch vor Andruch der Nacht. Sie waren durch die Batterie 13 und die linken Flügelgeschüße der Batterie 11 demontint worden.

Die Breschbatterie 14 wurde in ben ersten Stunden burch das feindliche Flinten = und Geschützsseuer sehr belästigt, brachte jedoch bald das directe Feun ber Flanke zum Schweigen und wurde nur noch durch die Artillerie bis Bastions 9 und burch das Flintenseuer von der linken Face des Bastions 8 beunruhigt. Um 4 Uhr Abends waren die horizontalen und die verticalen Einschnitte schon ziemlich tief.

Die 4. Parallele und die Schlage rudwarts wurden vollender und in ben Logements ber Baftione 6 und 7 einige Berbefferungen vorgenommen.

Im Baftion 5 fprengte man bie Mine in ber rechten Flanke, bas Mauer werf wurde burch biefelbe nur gerfluftet.

An biesem Tage machte eine Division nebst einer 12pfundigen Batteit und 1 Sappeurcompagnie eine Diversion, um die Ausmerksamkeit bes Feindes abzulenken und ihn zur Theilung seiner Kräfte zu nothigen. Sie erhielt ben Auftrag, die Enceinte von ber Seite ber Billa Borghese her zu recognosciem und sie gewaltsam anzugreisen, wenn die Besahung nur schwach ware.

Das 50. Regiment, welches ben 25. gelandet, lofte mit einem Bataillon bas 68. zu Civita Becchia ab, bas andere langte am 27. zu Cafa Maffei an.

Bierundzwanzigfte Racht vom 27. jum 28. Juni.

Das ununterbrochene Flinten= und Geschützeuer verhinderte bas Bor geben aus ben Logements, Die Korbe für bas Couronnement ber Casa Barberini wurden geset, aber nur halb gefüllt. Mehrere Schläge wurden vot getrieben und mit einander verbunden.

Die Batterien 11, 12 und 13 gebrauchten bie gange Racht gur Wieder berftellung, wobei fie burch fortwährenbes Flintenfeuer beunruhigt wurden.

Die Cavallerie burchstreifte bie Campagna von Rom und nahm auf ber Strafe von Albano einen Convoi von mehr als 100 Wagen mit Lebend mitteln.

28. Juni. Die in voriger Nacht begonnenen Arbeiten wurden fett geset, mit Ausnahme bes Schlages auf bem linten Flügel ber 4. Parallelt, in welchem fich die Arbeiter gegen bas Feuer von ben Ballen nicht halten fonnten.

Um 4 Uhr Morgens eröffneten bie Batterien 11, 12 und 13 wieber ibt Feuer, ber Feind antwortete, obgleich weniger lebhaft als am Tage vorhet

und von 11 Uhr an feuerten bie Romer nur noch aus einigen leichten Geschützen, welche ihre Stellung oft veränderten und über die schon halb gerstörten Bruftwehren schoffen.

Der Kampf zwischen ber Belagerungs - und Festungsartillerie konnte als veendet angesehen werben, die feurige Rette, welche unser Borschreiten im Innern der Enceinte verhindert hatte, war gesprengt und der Angriff erlangte nie volle Freiheit der Bewegung wieder, welches ein nahes Ende voraussehen ließ.

Die Batterie 14 hatte bas Brescheschießen gegen bie linke Flanke bes Bastions 8 seit dem Morgen fortgeset, um  $4^{1}/_{2}$  Uhr Rachmittags stürzte die Nauer herab und um 8 Uhr war die Bresche beinahe gangbar. Roch in derselben Racht sollte das Bastion 8 durch die Bresche und in der Kehle gestürmt werden, in Folge eingetretener hindernisse und persönlicher Rücksichten wurde jedoch der Sturm die auf die Nacht vom 29. zum 30. Juni versichoben.

Der Feind hatte am 28. aus seinen Batterien von Si. Aleris geseuert, die Batterie 2 brachte dieselben zum Schweigen und die Batterie des Tesstaccio schien verlaffen zu sein und hatten die Romer die Geschüße berselben in die Garten von St. Aleris gebracht.

Das 17. Regiment vereinigte sich bei ber Villa Pamfili mit ber Brigade Rollière, bas 2. Jägerbataillon langte in Santucci an. Auf Beschl bes General Dubinot wurde burch 2 Bataillone, 1 Sappeurbetachement und 25 chasseur à cheval die zu Tivoli besindliche Pulvermühle mit ihren Bowithen gänzlich zerkört. Man fand mehrere Centner sertiges Pulver.

Gigenthumlich war es, daß die nach allen Richtungen entfendeten zahlreichen mobilen Kolonnen niemals Gelegenheit fanden, sich mit dem Feinde zu messen, da derfelbe sich seit dem 30. April nur unter Anwendung der außersten Borsschiemaßregeln von seinen Ballen entfernte, obgleich er auch eirea 600 Drasgoner ober Carabiniers in der Stadt hatte.

Fünfundzwanzigste Racht vom 28. zum 29. Juni.

Die Cheminements gegen Bastion 8 wurden fortgesetzt und bie 5. Patallele von bem weißen hause nach ber Straße San Pancratio mit ber flüchtigen Sappe erbaut. Man ging mit ber flüchtigen Sappe en cremaillere gigen ben linken Schulterpunct des Bastions 8 vor, um die für den Sturm bestimmten Truppen in der Rabe der Bresche aufstellen zu können.

Auf bem linken Flügel ging man gegen ben Bascello vor.

Man bewarf bas Baftion 8 mit Bomben, um den Feind an der Ersbaung eines Abschnittes hinter ber Bresche und an der Casa Merluzzo zu bindern. Um Mitternacht brannten bie Feinde selbst bas Haus ab.

Die Batterien 11, 12 und 13 wurden ausgebeffert.

29. Juni. Um Morgen hatte die Batterie 14 ben Befehl erhalten, bas haus Savorelli hinter ber Rehle bes Baftions 9 einzuschießen, ba von bem-

selben aus ber Bau bes Logements im Bastion 8 sehr erschwert werden konnte. Die 3 Geschüße hatten bas Gebäude schon sehr ruinirt, als ber Chef b'Attaque bem Commandeur ber Artillerie anzeigte, daß der Feind an einem Retranchement hinter dem Drillon ber in Bresche gelegten Flanke arbeitete. Die beiden linken Flügelgeschüße der Batterie 14 beschoffen sogleich biesen Punct und nur das 3. Geschüß feuerte gegen das Haus Savorelli weiter fort. Das Feuer wurde sehr lebhaft unterhalten und um 3 Uhr Nachmittags wurde das Drillon fast ganz in Bresche gelegt. Die Batterie seuem nun langsamer, um die Bresche zu ebenen, so daß sie am Abend in ihm ganzen Ausbehung gangbar war.

Unterbeß beschoß bie Batterie 10 bas Baftion 9, bie Batterie 2 fuchte bie romifchen Geschütze im Garten von St. Aleris zum Schweigen zu bringen, was ihr nicht gelang, ba biefe Geschütze burch bie Rirchenmauer größtentheils

gebedt waren.

Der Feind zeigte an biefem Tage auf verschiedenen Buncten Feldgeschüße, schoß viel gegen unsere Communifationen und namentlich gegen bas Munitions bepot ber Artillerie, links bes Hauses des six volets verts.

Secheundzwanzigfte Racht vom 29. jum 30. Juni.

Obgleich mehrere große Mauertrummer auf ber Breiche in ber linken Flanke bes Baftions 8 lagen, fo hielt man fie boch fur gangbar und wollte fie in biefer Nacht fturmen.

Der Feind hatte sich im Bastion 8 zu einem hartnädigen Wiberstand vorbereitet. Hinter ber Aurelianischen Mauer, am linken Flügel ber Couttine 8—9 standen 4 Geschüße, bereit, auf die Bresche zu seuern. Man sah ihre Scharten vom Bastion 6 sehr genau und die Wirkung bieser Geschüße gegen eine Kolonne, welche 140 Metres davor debouchiren mußte, ließ sich voraussehen. Um den Geschüßen volle Freiheit zu lassen, hatten die Bertheibiger sich an die Fagen des Bastions gelehnt und hier durch Tranchem gedeckt. Hinter der linken Fage, nahe am Saillant, war ein sechseckiger Pavillon, den unsere Kanonen nicht hatten zerstören können, start besestigt worden. Außerdem mußte man vermuthen, daß Minen vorbereitet waren.

Es wurde nun ber Befehl jur Bilbung von Sturmfolonnen gegeben.

Ein unter bem Befehl bes Commandanten Lefebvre vom 53. Regimente und aus ben 3 Elitecompagnien bes 22. leichten, 32. und 53. Regiments bestehend, war bestimmt, die Bresche ber Bastione zu erstürmen, eine Abstheilung Sappeurs und 300 Elitearbeiter vom 17., 20. und 33. Regiment marschirten mit; 3 Reservecompagnien vom 36., 66. und 68. Regiment unter Besehl bes Bataillonscommandeurs le Rouxeau waren in Bereitschaft.

Eine andere Kolonne war bestimmt, die Breiche ber Courtine 6 — 7 zu ersteigen, um Bastion 8 in der Rehle anzugreifen und die Bertheidiger der selben in den ausspringenden Winkel zu treiben; 3 Compagnien vom 22. leichten, 32. und 53. Regimente bilbeten diese Kolonne. Sie wurde vom

nt Laforest vom 22. leichten Regiment geführt, ein Bataillon seines bilbete bie Reserve.

Oberftlieutenant Espinasse commandirte sämmtliche vier Kolonnen. ne wurden in den Trancheen als Unterstühungstruppen aufgestellt. zeitig wurden 2 Scheinangriffe ausgeführt, der eine durch die ducsviller bei der Billa Borghese, der andere bei dem Thore St. die Geschütz der Marine.

Rörserbatterie, die Breschbatterie 14 und die Batterien der Bastione ten die Racht hindurch bis 2 Uhr Morgens, um die Bertheidigungsstenders zu hindern. Bor Anbruch der Racht siel ein heftiger überschwemmte alle unsere Trancheen; dieser Umstand brachte unter en, welche sich in benselben versammeln sollten, einige Berwirrung verzögerte die Borbereitungen zum Sturm.

ngeachtet war um 21/2 Uhr Morgens, beim Tagesschimmer, alles innere Kolonne, welche fich früher in Bewegung setzen sollte als erhielt Befehl, aus bem Baftion 7 vorzugehen und einige Augensterfolgte bas Zeichen jum Sturm.

Ingriffstolonne erftieg nebst einer Sappeurbrigabe bie Breiche, un3 lebhaftesten feindlichen Gewehrfeuers; auf berselben angefommen, burch eine schmase Deffnung von nur 2 Metres Breite, zwischen 1 bes Drillon und ber Casa Merluzzo destliren. Dieses Hindernis ben Marsch, boch sasten unsere Soldaten sesten Fuß auf bem Ballgewannen Terrain.

anfangs wurde der Commandeur verwundet und in Folge beffen plonne von der Richtung ab, welche fie verfolgen mußte. Anstatt h links anzulehnen und die Feinde von den Linien längs der vertreiben, wie befohlen war, wandte fie sich rechts gegen eine iche, welche der Feind in der Rehle des Bastions zur Vertheidigung nd zur Verbindung der Casa Merluzzo mit der Aurelianischen zelegt hatte.

Diese ber Kolonne fam indessen bald bis zu der römischen Batterie, t dem Ingenieurlieutenant Briero zusammen traf. Ein anderer lben Kolonne durchbrach die Aurelianische Mauer und stürzte sich bäude, welche das Thor San Pancratio decken. Drei Compagnien lgten dieser Kolonne, den Bataillonsches Galbaud-Dusour und den legnault an der Spipe. Diese beiden Officiere tracirten sogleich it vom Hause Merluzzo nach der linken Façe des Bastions; ersterer bald tödtlich verwundet durch das Feuer vom kleinen Pavillon, der von der rechten Angrisssfolonne genommen wurde.

Rolonne sollte fich in zwei Theile theilen. Sie gingen etwas vor I zum Sturm aus bem Cheminement vor, und wurden mit einem i Rugeln überschüttet. Der rechte Theil, 2 Compagnien und

15 Sappeure, unter bem Lieutenant Brière, warf fich sogleich auf die große römische Tranchee hinter ber Front 6—7, tobtete Alles was er fand, über stieg die Aurelianische Mauer und griff die Billa Spada an, ohne in dieselbe einzudringen. Bon hier aus wandten sich die Boltigeure und Sappeure links gegen die römische Batterie und nahmen sie, nachdem die Bertheidiger berselben zerstreut ober getöbtet.

Der linke Theil, 1 Karabiniercompagnie und 15 Sappeure, unter bem Ingenieurhauptmann Prevost, wollte auf bem fürzesten Wege in die Kehle bes Bastions 8 eindringen und die 4 Geschütze hinter der Aurelianischen Mauer nehmen. Sie mußte sedoch erst eine feindliche Tranchee hinter der Courtine 7—8 erobern und die Retranchements in der Kehle des Bastions durchbrechen, und sam daher etwas später als die rechte Kolonne bei der Batterie an, indessen noch früh genug, um zur Eroberung derselben mit bis zutragen. Die Scharten der Batterie wurden sogleich mit Sandsäcken geschlossen, ein Geschütz vernagelt und die Lasseten der andern zerbrochen.

Der Feind hatte fich unterbeffen nach bem Saillant bes Baftions zunich gezogen, hielt ben fleinen Pavillon noch besetzt und seuerte lebhaft. Bon ber Batterie aus manbte man fich gegen biefen Punct, frumte ben Pavillon und nahm gegen 50 Mann gefangen, bie übrigen wurden getobtet.

Diese lette Handlung, ber rasch ausgeführten und gut combinirten Operation ber beiben Angriffstolonnen, machte und zu herren bes Baftions und begagirte bie Arbeiter.

Bei Anbruch bes Tages füllten fich alle Saufer, welche bas Baftion einsehen konnten, mit feindlichen Schügen, um baffelbe ju beschießen.

Unfere langs ber Aurelianischen Enceinte gerftreuten Golbaten tfraillinen gegen die Saufer. Bwei Compagnien ber Refervefolonne wurden vorgeschilt, um fie zu unterftugen und ihren Rudzug nach bem Baftion 8 zu erleichten 3molf Metres hinter ber Erete ber Mauer ber rechten Flante bes Baftions 8 murbe eine Bruftwehr von Schangforben erbaut, um Die Flante halten # fonnen, wenn ber Feind bie Mauer von ber linfen Glante bes Baftions 9 aus einschießen follte. Der Graben vor ber Aurelianischen Mauer mutt, rechts ber romifchen Batterie, burch Schangforbe abgeschloffen. Durch bie Berlangerung einer Traverfe obengenannter Batterie gewann man eine gut außere Flanfirung ber alten Enceinte. Bon biefem Buncte bis gur rechten Flanke bes Baftions 8 verwandelte man die feindliche Communifation in Logements für unfere Golbaten, wobei, gegen die Enfitirung, Traverfen ange legt werben mußten. Die lange romifche Tranchee, welche von einer Deffe nung in ber Aurelianischen Mauer, rechte ber Batterie, nach ber Cafa Merluge führt, wurde mit Schangforben gefront und mit ber Breiche verbunben. Nach ber Breiche wurde eine Rampe erbaut und mit ber Cafa Merluggo ver 

Alle biefe Arbeiten wurden am hellen Tage ausgeführt. Als bie Logements im Baftion 8 etwas Festigkeit erlangt, zog man die außerhalb stehenden Tirailleurs durch die Deffnung in der Mauer zuruck und schloß dieselbe. Der Erfolg war vollständig, das ganze Bastion 8 und die Spige der ersten Aurelianischen Enceinte waren erobert und der Besig dieser Puncte war gesichert.

Die Mitwirkung der Kolonne aus Baftion 7 verdient besonders bemerkt zu werden. Sie umging alle Bertheidigungsanstalten bes Feindes und brachte, durch die Schnelligfeit ihrer Bewegung, die feindliche Batterie in unsere Gewalt.

Die Romer verloren gegen 400 Mann, die Kanoniere der Batterie hinter ber Aurelianischen Mauer wurden fast alle neben ihren Geschüßen getöbtet, einige Schweizer-Artilleristen versuchten vergeblich zwei ihrer Kanonen fortzusbringen, 6 Geschüße wurden vernagelt ober unbrauchbar gemacht.

Bahrend des Baues der Logements im Bastion 8 haute man einige Trancheen außerhalb der Enceinte. So schloß man den Graben am Kuß des Saillant durch eine Sappe rechtwinflig zur linken Kaçe, gegen Offensivuntersnehmungen des Feindes. Bon der Batterie 14 wurde eine Communisation nach dem Fuße der Courtine 7—8 erbaut.

Abends 10 Uhr wurden von feindlicher Seite 50 Brander von verschiesbener Größe und Form gegen die Schiffbrude bei Paffera birigirt, jedoch geslang es der unermudlichen Thatigfeit der Marine, sowie der Pontonierscompagnie auch diesen Bersuch zu vereiteln.

30. Juni. Sobald es Tag geworden, schossen die Batterien ber Basstione 6 und 7 und das linke Flügelgeschütz der Courtine (die andern drei Geschütze konnten nicht feuern, da die Scharten und Geschützkände derselben schadhaft waren) gegen die römischen Batterien bei Sans Pietros in Montorio. Der Feind zeigte auf diesen Puncten noch Geschütze, die aber nach wenigen Stunden verstummten. Die Batterien der Bastione und die 15 Centimetre Mörser beschoffen hierauf die Häuser, in denen sich die seindlichen Schützen eingenistet hamen. Die Batterie 10 beschoff mit 3 Geschützen die Bresche im Bastion 9, mit dem vierten das Thor San Pancratio und mit dem fünsten das Haus Savorelli. Die Batterie 2 that 100 Augelschuß gegen die Gesschütze bei der Kirche St. Alexis und nöthigte sie mehrere Male ihre Stellung zu ändern.

Gegen Mittag stellten bie Belagerer bas Feuer ein, es erschien ein Parlamentair und bat um einen Waffenstillstand jum Wegschaffen ber Tobten und Berwundeten, welches gewährt wurde.

Der Sturm ber letten Racht entmuthigte ben Feind; ber 13. Juni hatte ihm in Frankreich bie Stute entriffen, auf welche er rechnete und sah ein, bas auf einen gludlichen Ausgang für ihn nicht mehr zu rechnen war. Garibalbi, die Seele ber Bertheibigung, verschwieg dies dem römischen Trium-

Um Nachmittage beffelben Tages verlangte ber Plat zu capituliren. Die Angriffsarbeiten wurden aber bennoch mit bemfelben Gifer fortgesett, ftefen jeboch von Seiten bes Feindes auf feinen Widerstand.

Siebenundzwanzigfte Racht vom 30. Juni jum 1. Juli

In der Racht lagerten sich 2 Compagnien im Bascello ein. Bon der rechten Façe des Bastions 8 gingen wir mit der flüchtigen Sappe in Zidzads gegen das Bastion 9 vor, und verbanden dies Cheminement durch einen 110 Metres langen Schlag mit dem Bascello. Die Arbeiten im Innern des Bastions 8 wurden forgesetzt, ohne vom Feinde gestört zu werden. Die Artillerie blieb auf ihrem Possen und machte die Geschübe schußfertig. Morgens 2 Uhr fam eine Deputation des Stadtrathes zum Obergeneral, um mit dem selben in Unterhandlungen zu treten, nur die Abwesenheit des Herrn v. Covcelles, der in Civita Becchia wohnte, verzögerte dieselben um 36 Stunden.

1. Juli. Da bie begonnenen Unterhandlungen noch zu feinem Resultat geführt hatten, so mußten die Angriffsarbeiten fortgesett werden. Die Loge ments im Bastion 8 und die Trancheen vor der rechten Face besselben wurden erweitert, die Rampe auf der Bresche zum Geschütztransport eingerichtet und ein Theil der Trummer des Bascello aufgeräumt.

Achtundzwanzigfte Racht vom 1. jum 2. Juli.

Wir etablirten und in der doppelten Sappe, welche die Romer während der Belagerung zwischen dem Graben des Bastions 9 und dem Bascello er baut hatten und desilirten sie durch Traversen. Eine weiter links gelegene römische Sappe wurde ebenfalls besetzt und parallel mit der linken Face des Bastions 9 ein Wassenplaß angelegt, in welchem die Artillerie eine Bresch batterie erbauen wollte, wenn die Feindseligkeiten wieder beginnen sollten. Man konnte diese Bresche noch nicht für gangbar halten, da die Batterie 10, bei der Entsernung von 400 Metres, die Escarpe nur auf der Hälste der Höhe hatte sassen. Bur Erleichterung der Communisation wurde der Eingang des Bascello mit der 5. Parallele verbunden.

Die Artillerie traf bie Vorfehrungen für ben Fall, daß ber Kampf wieder beginnen follte. Außer ber Breschbatterie gegen Bastion 9, beschloß man auf der rechten Flanke bes Bastions 8, eine Contrebatterie gegen bie linke Flanke bes Bastions 9 anzulegen. Diese Batterie sollte zugleich bie anliegende Face schräg fassen, und mit bem 16 Pfünder ber Batterie 14 armirt werden.

2. Juli. Die Unterhandlungen wegen Uebergabe ber Stadt dauerten noch fort, sie konnten noch abgebrochen werben, daher mußte man die Arbeiten fortsetzen, die Trancheen zwischen dem Bascello und Bastion 9 wurden am Morgen beendet. Im Innern des Plates wurde eine Sappe vom rechten Flügel unseres Logemens von der Aurelianischen Mauer nach der Spite bes Gebäudes, welche das Thor San Pancratio überragt, geführt, um uns ein sichere Communisation mit diesem Hause zu verschaffen. Der Chef d'attaque hatte nämlich bemerkt, daß hinter dem Thore eine Treppe nach der Straße

ft Stete und nur schlecht bewacht war. Man wollte beim Beginn ber Feinds fellegfeiten in bas Haus einbringen und so bas Thor San Pancratio umgehen.

Die Artillerie brachte 2 Morfer von 27 Centimetre nach bem Baftion 7 und ftellte fie neben bie fleinen Morfer.

Die Unterhandlungen wurden gegen Mittag von ber römischen Muniscipalität abgebrochen; ihre Abgeordneten erklärten, bag man sich ben Bebingungen bes commandirenden Generals nicht unterwerfen könne.

Man gab ber Stadt einige Stunden Bebentzeit für die Annahme bes Ultimatums, nach beren Ablauf bas Feuer wieder beginnen follte.

Die Arbeiten wurden nun mit boppeltem Gifer betrieben und bie Batterien 10, 11, 12 und 13 erhielten ben Befehl jum Feuern bereit zu fein.

Ungefahr um 4 Uhr wurden die an ihrer rothen Rleidung kenntlichen Truppen Garibalbi's, burch andere romische Truppen abgeloft.

Reunundzwanzigfte und lette Racht vom 2. gum 3. Juli.

Etwas später bemerkte ber Ingenieurmajor Frossard, daß das Bastion 9 mur schwach besetzt sei, er untersuchte mit dem Lieutenant Guillemard die Bresche und fand, daß sie für einzelne Leute gangdar war. In der Ueberzeugung, daß man zur Unterstützung der Unterhandlungen soweit als möglich vordringen musse, erbat er sich vom Trancheegeneral die Erlaudnis aus zur Besstung des Bastions 9, und drang mit 1 Compagnie und einigen Sappeuren in dasselbe ein. Die Wache des Bastions commandirte ein lombardischer Sergeant, welcher den Beschl hatte, wenn die Franzosen eindringen sollten, eine Salve zu geben, und sich dann zurückzuziehen; er that nur das Letzter und die Compagnie blieb im Bastion.

Unterbeffen war es Racht geworben und noch fein Befehl zum Wiebersbeginn ber Feindseligkeiten gegeben, als ein Brief bes commandirenden Genetals dem Trancheegeneral anzeigte, daß die Municipalität von Rom erklärte, sie könne in der Lage, in welcher sie sich befinde, unmöglich eine Capitulation abschließen, sie wolle sich jedoch der Gewalt unterwerfen, und stillschweigend in die Besehung mehrerer Thore und den Einzug der Franzosen in die Stadt für den folgenden Tag willigen. Dieser Brief besahl zugleich die Besihnahme des Thores San Pancratio.

Der Major Froffard umging sogleich, an ber Spige von einer Jager- und zwei Elitecompagnien, mit Sulfe ber kleinen Treppe, bas Thor und sette sich burch eine Zugbrude mit bem Baftion 9 in Verbindung.

Bon hier aus stieg die, um 1 Compagnie verstärkte Kolonne in die Biasbis-Sans-Bancratio, durchbrach 2 Barricaden, drang durch die Biasdelles Fornace in den Transtevere und fam die An die Pontes-Sisto, wo dei unserer Annäherung 2 Barricaden verlassen wurden. An diesem wichtigen Puncte ließ man die Jägercompagnie, während die Kolonne nach der Höhe von Sans Pietrosins Montorio eilte. Dieselbe war schon vom Ing. Deerstlieutenant

Leblanc mit einer Compagnie befest, ber über eine Bugbrude ben Durchftich awischen ber Strafe und ber Biagga bi Fontanoni paffirt hatte.

Es war beinahe Mitternacht. Da bie Positionen gesichert waren, fo zerftorte man bie Barricaben in ber Strafe San Paneratio, 1 Linienbataillon nebst ben Sappeuren öffnete bie Thoreingange, zerstörte bie vor bem Thore im Graben angelegte geblenbete Batterie und raumte die Mauertrummer weg, unter benen biese Batterie halb begraben war.

Die Trancheen, welche die nach biefem Thore führenden Wege burchschnitten, wurden zugeschüttet. Ueber diese Arbeiten verging die gange Nacht und am Morgen bes 3. Juli fonnte die 1. Division durch bas Thor San Bancratio in Rom eindringen.

In berfelben Racht wurden auch die Thore San Paolo und Portese von unsern Truppen besetzt. Das 36. Linienregiment brang burch bas Thor Bortese bis an die Ponte bi quattro Capri, wo es eine Wache ausstellte.

Den 3. Juli Mittage befeste ber General Gueeviller bie Borta bel. Bopolo und bie Wege nach bem Innern ber Stadt.

Abends 5 Uhr hielt ber commandirende General mit seinem Generalstade an der Spise der 2. Division und der gesammten Ravallerie seinen Einzug durch die Porta Portese. Das Transtevere empfing benselben mit den unzweidentigsten Beweisen der Freude und des Enthusiasmus. Während er über den Corso zog, suchten einige Anführer der besiegten Partei das Bolf auszureizen, aber man zerstreute dieselben durch wohlangebrachte und verdiente Rolbenstöße.

Co war man benn herr von Rom, gerabe einen Monat nach ber Ginnahme ber Bofitionen von Bamfili, Can Bancratio und Corfini.

Bor ber Sand nahm General Dubinot fein Sauptquartier in ber fram gofifchen Gefandtichaft im Balaft Colona.

Der Divifionsgeneral Roftolan wurde Gouverneur von Rom, General Sauvan Plagcommandant.

Den 4. Juli Morgens 8 Uhr wurde bie Engelsburg an unfere Truppen übergeben.

Wie sehr auch Garibalbi auf ben Ebelmuth ber Franzosen bauen mochte und fonnte, so wußte er boch, baß sein Aufenthalt in ber Hauptstadt ber römischen Staaten mit ber Gegenwart ber französischen Armee baselbst ganzlich unvereinbar war, er verließ beshalb schon am 3. Juli Morgens burch bas Thor St. Johann Rom und mit ihm ungefähr 3000 Abenteurer aller Nationen.

Da man fürchtete, er mochte fich in das Gebirge von Albano wersen und bort einen Guerillafrieg organistren, so erhielt die 1. Division ben Beschlichn zu verfolgen. Den 3. Abends brach sie nun gegen Albano auf, Garibaldi zog jedoch nur burch, und sich gegen Tivoli wendend zog er in die Mark.

Die Brigate Mollière nahm fogleich ihre Cantonnements in Albane, Frascati und Tivoli, um biefen Landestheil vor einem neuen Ginfall gu

beschützen. General Morris wurde mit 3 Schwabronen und 1 Bataillon vom 50. Regiment zur Dedung Civita Becchias und zur Besetzung Civita Caftels lana's entsenbet, um seine Borposten bis gegen Drvieto Biterleo vorzuschieben.

Bur Zeit unseres Einmarsches in die Stadt zählten die römischen Truppen noch 19,500 Mann, diese wurden daher alle aufgelöft, nur mit der größten Rühe erzielte der Obergeneral die allmählige Unterwerfung der ganzen Armee. General Jean Levaillant erhielt das Commando dieser Armee.

Am Tage bes Einmarsches fielen einige Meuchelmorbe in Rom vor und hatte ber Berschwörer Gernuschi ein Plakat anhesten laffen, worin er die Bewohner zur neuen Revolution aufforderte, in Folge bessen erging an die Einwohner der Besehl, binnen 24 Stunden die in ihren Handen besindlichen Baffen den Behörden abzuliesern, worauf gegen 35,000 Waffen der verschiesdensten Art gesammelt wurden. Der Fürst Obescalchi übernahm die schwierige Aufgabe einen neuen Stadtrath zu bilden.

Die energischen Maßregeln bes Gouverneurs stellten in ber Stabt bie Sicherheit in wenigen Tagen her, bie Straßen, Plage und öffentlichen Promenaben wurben von ben Barricaben und Retranchements gesäubert, unsere Trancheen zugeschüttet und bie Breschen zugemauert.

Am Sonntage ben 15. Juli wurde zu St. Peter ein Festamt gehalten um bie papstlichen Farben wieder aufzuziehen und auf der Engelsburg bas Banner des Bapstes wieder aufzupstanzen, welches sofort mit 100 Kanonensichuffen begrüßt wurde.

So war benn bie Autoritat bes heiligen Baters im Rirchenftaate wieber hergestellt und bie eble Aufgabe, welche Frankreich sich gestellt hatte, geloft.

Die Belagerung von Rom, welche ben Franzosen kaum weniger als 1000 Mann gekostet hat, macht ihrem commandirenden General, oder wenn er nach den Instructionen des Prinzen Louis Napoleon handelte, dem Charafter besselben die größte Ehre.

Rach bem Eintreffen ber Verstärkungen hatten 30,000 Mann einen Sturm auf die schwächsten Buncte ber Umsaffung Roms auch ohne Vorbereitungen, mittelft bloßer Escalade, höchst wahrscheinlich glücklich ausgeführt, eine rasche und glänzende Genugthung für den Unfall vom 30. April gewährt, aber zu entsehlichen Auftritten im Innern der Stadt führen können. Der General schlug das langsamere und schonendste Versahren ein, wobei ihn allerdings die Rücksicht leiten durfte, daß Rom nicht wider die Franzosen selbst rebellirt hatte.

Den italienischen Republikanern muß man bagegen auch bie Gerechtigkeit wiberfahren laffen, baß fie bei ber Vertheibigung eine große Tapferkeit, viel Ausbauer und Aufopferung bewiesen haben. Gine nicht kleine Zahl burch Rang und Bilbung ausgezeichneter Männer hat für ihre eigene Ueberzeugung in ehrenhafter Weise bas Leben gelaffen.

Der Bervollständigung wegen folgen noch einige überfichtliche Mit-

## 1. Nachweisung

berjenigen Batterien, welche von ber frangöfischen Artillerie bei ber Belagerung von Rom erbaut wurben.

|                    | war      | mit      | Beidung  | n arn     | nirt          | 100                                                        |                                | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|--------------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer             | Ran      | onen     | Hanb.    | Mortier.  |               | angefangen                                                 | eröffnete ibr                  | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Batterien          | 16pfünd. | 24pfünb. | b. 22 G. | 15 6.     | 22 G.         | âm                                                         | Feuer                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 2                | 2        | -2       | 1        |           |               | in ber Racht v.<br>4. jum 5. Juni<br>besgl.                | am 5. des<br>Morgens<br>desgl. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bögl.              | 4        |          | -        | 170       | 100           | in ber Racht<br>vom 22. zum<br>23. Juni                    | 23. Juni                       | Die Batterie Rr. 2, welche man gerftort un entwaffnet batte, war mit ibren Schautbebe und Geschügen für andere Batterien befimmt fie wurde ben 23. Juni wieber bergestellt und erhielt eine neue Armirunga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 31)                | 2        | 2        |          |           | 4             | Racht vom 5.<br>gum 6. Juni<br>Racht vom 7.<br>gum 8. Juni | 12. Juni<br>ibem               | Diefe beiden Batterien ichoffen am 12. 3un nicht febr anhaltend, aber bom 13. 3uni an, murbe bas Feuer berfelben febr lebbaft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5                  | 2        | 2        | 1        |           | 7             | Racht vom 10.<br>jum 11. Juni                              | 13. Juni                       | Gin 16 pfundiges Beidib murbe aus ber Bat-<br>terie Rr. 1 und bie Saubipe aus ber Batterie<br>Rr. 2 entnommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6                  | 2        | -        | 2        | -         | -             | idem.                                                      | idem                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7                  | 3        | 4        | 1        | -         | -             | Racht vom 16.                                              | 19. Juni                       | Breichbatterle gegen bie Courtine 6-7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8                  | 2        | 2        | -        |           | -             | ibem                                                       | ibem                           | Breichbatterie gegen bie rechte Sage bee Ba-<br>ftious 6. man bewaffnete biefelbe mit ben<br>4 Geichugen ber Batterie Rr. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9                  | 2        | 2        | -        | -         | TANK<br>TOTAL | Racht pom 17.<br>zum 18. Juni                              | ibem                           | Breichbatterle gegen bie linte Sage bes Bu:<br>flions 7, man bewaffnete fie mit ben 4 Au-<br>nonen ber Batterie Rr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10                 | 2        | 2        | 1        | -         | -             | ibem                                                       | 20. Juni                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11                 | 2        | 2        | Total    |           |               | 22. Juni                                                   | 24. Juni                       | Man bewaffnete blese Batterie mit ben 4 Ge<br>ichnigen ber Batterie Nr. S. Sie schoft icht<br>wenig am 24., aber ibr Feuer fing am 27.<br>an berselben Zeit an, wie babjenigt ber nach<br>folgenden 4 Batterien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 12                 | 2        | 2        | (die     | 1         | -             | Racht vom 24.<br>zum 25. Juni                              | 27. Juni                       | Burbe im Baftion Rt. 6 erbant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 13                 | 2        | 1        | 1        | -         | -             | ibem                                                       | ibem                           | Burbe im Baftion Rr. T etablirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. Mort.: Batterie | -        | -        | -        | $6^{2}$ ) | TEL           | ibem                                                       | ibem                           | Dito rechte von Batterle Rr. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14                 | 3        | +        | tori     | -         | -             | 26. Juni                                                   | ibem .                         | Breichbatterie gegen Die finte Flante bet Bo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>1)</sup> Den 18 Juni wurden 2 Mortiere aus ber Batterie Rr. 3 nach Batterie Rr. 5 gebracht, welche besarmirt, nachdem bie beiben andern am 24. ebenbaselbst hin gebracht wurden.
2) Man brachte am 2. Juli noch 2 Mortiere von 27 Centimetre bahin, aber es wurde nicht mehr aus ihnen geworfen.

### 2. Radweifung.

2m 28. Dai fonnte bie Artillerie fur bie Batterien verwenben:

- 4 24 pfundige Ranonen
- 6 16
- 4 Saubigen von 22 Centimetres
- 4 Mortiere = 22

Am 9. Juni erhielt fie noch:

4 24 pfundige Ranonen mit 2 Laffeten,

12 16 = ohne Laffeten.

Am 21. Juni wurden bie fehlenden 24pfündigen und 16pfündigen Laffesten ausgeschifft, außerbem

- 2 Mortiere von 27 Centimetres
- 2 = 22

Die beiben Mortiere von 22 Centimetres und bie 6 von 15 Centimetres wurden am Abend bes 23. in die Trancheen gebracht.

### 3. Nachweisung

### a) ber verbrauchten Beschoffe:

| 24 pfunbige Bolling  | jeln .    |       |       | 4116  | auf   | jebes | Gefchus    | gerechnet | 237         | Schuß  |
|----------------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------|-------------|--------|
| 16 .                 | •         |       |       | 5586  | =     | *     | \$         | 5         | <b>2</b> 39 | *      |
| 22 Cent .= Bomben    |           |       |       | 1621  | =     | 3     | *          | s         | 254         | *      |
| 22 Cent Branaten     | (neues    | Mo    | bell) | 855   | ;     | =     |            | s         | <b>259</b>  | =      |
| 15 bo.               | (altes    | Mc    | bell) |       |       |       |            |           |             |        |
| bienten als B        | omben     |       |       | 937   | *     | \$    | *          | *         | <b>263</b>  | ,      |
| Summa                | ber B     | efche | ffe 1 | 3,115 | •     |       |            |           |             |        |
| 24pfd. Rartatschbuch | fen per ( | Besc  | hüş   | 76    |       |       | •          |           |             |        |
| 16 *                 |           | =     |       | 71    |       |       |            |           |             |        |
| Gewehrpulver verbr   | aucht (   | Etnr  |       | 651   | , bar | on 16 | 0 Ctr. füi | bas Ing   | enieu       | rcorps |
| Percuffioneflintenpa | tronen    |       | . 5   | 87870 |       |       |            |           |             |        |
| Spipfugelpatronen    |           |       | . 1   | 06425 |       |       |            |           |             |        |

- b) ber unbrauchbaren Gefchüte am 1. August 1849:
  - 4 24 pfünbige Ranonen,
  - 1 16 \*
  - 1 22 Centimetre Saubige.
  - c) reparaturbeburftige Gefchüte:
    - 7 Befchute ju verschrauben.

## 4. Rachweifung.

Um 1. August 1849 waren noch vorhanden an Belagerungegeschüten ur

| In Geschützen: |            |            | _        | in Rom: | in Civita Becchia: | Summa:        |
|----------------|------------|------------|----------|---------|--------------------|---------------|
| Ranonen        | :          | 24 9       | Bfünder  | 8       | -                  | 8             |
| *              |            | 16         | ,        | . 18    |                    | 18            |
| . Haubigen     | <b>v</b> . | <b>2</b> 2 | Cent.    | 4       | 4                  | 8             |
| Mörser         | (v.        | 27         | ,        | 2       | _                  | 2             |
|                | {v. :      | 22         | :        | 6       |                    | 6             |
|                | (v. :      | 15         | ;        | 6       |                    | 6             |
| In Gefchoffen: |            | •          |          |         |                    |               |
| Bollfugeln     |            | 24 ş       | fündige  | 2924    |                    | 2924          |
| ,              |            | 16         |          | 13494   | _                  | 13494         |
| Granaten       | <b>v</b> . | <b>22</b>  | Cent.    | 2750    | . 3595             | 6345          |
| *              | v.         | 15         | *        | 4663    | 390                | <b>5053</b> . |
| Bomben         | <b>v</b> . | 27         | 3        | 449     | 1049               | 1498          |
| *              | <b>v</b> . | 22         | 5        | 1484    | 1495               | 2979          |
| Rartatschbüch  | sen:       | 24         | ofündige | 84      |                    | 84            |
| ,              | •          | 16         | ,        | 129     | 240                | 369           |
| In Pulver:     |            |            |          |         |                    |               |
| Geschüthnul    | ver (      | Teni       | ner      | 1178    | 45                 | 1223          |

5. Bergeichniß bes Effectivbestandes ber Truppen bes Beniecorps nach ihrem Eintreffen vor Rom am 5. Juli 1849.

| Bezeichnung bee Corps.                                                                                                                | Dfficiere          | Mann:<br>ichaften                            | Summa                                        | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Genie Regiment: 1. Bat. 4. Comp. 2. Mineurd 2. 5. Comp. 2. Genie Regiment: 1. Bat. 3. Comp. 2. 4. 2. 7. 3. Regiment Sappeurd Total | 3 3 3 4 4 4 5 — 20 | 149<br>153<br>155<br>145<br>144<br>145<br>26 | 152<br>156<br>158<br>149<br>148<br>148<br>26 | Außerdem hatten an der Belagerung unter<br>dem Djvistonsgeneral Baislant, als Chef<br>des Geniecorps der Expedition, Theil ge-<br>nommen:  1 Oberst,  2 Oberstlieutenants,  3 Bataillonschefs,  8 Capitains 1. Classe,  4 2. |

### 6. Bergeichniß

ienigen Officiere und Mannschaften ber Artillerie, welche an ber Belagerung von Rom feit bem 2. Juni 1849 Theil genommen haben.

Commandeur ber Artillerie bes Corps war ber Brigadegeneral Thiry.

3um Stabe: 1 Oberftlieutenant,
5 Chefs d'escadron,
3 Capitains 1. Classe,
7 2. 2. 3
8 Garbe 2. 4
1 Wassenrevisor,
1 Feuerwerksmeister,

1 Feuerwertschef.

|              | Bon ber      | n Trüppei | Differere     | Unteroff.<br>und<br>Dannschaft | Summa | Pferde |      |      |
|--------------|--------------|-----------|---------------|--------------------------------|-------|--------|------|------|
| Division     | vom 3.       | Art.•Re   | a. 13.        | Batterie                       | 4     | 186    | 190  | 95   |
|              | ( = 3.       | ,         | 12.           | 15                             | 4     | 200    | 204  | 98   |
| \$           | 1 7.         | 5         | 6.            |                                | 4     | 191    | 195  | 200  |
| =            | 5.           | 3         | 12.           | ,                              | 4     | 203    | 207  | 215  |
| Terve        | <i>s</i> 14. | ş         | 7.            |                                | 4     | 207    | 211  | 196  |
|              | · = 1.       | *         | 16.           | 3                              | 4     | 136    | 140  | 4    |
| elage=       | <i>z</i> 3.  | 5         | 16.           | ۶ ۱                            | 4     | 146    | 150  | 6    |
| unges        | <i>s</i> 8.  | =         | 16.           | ,                              | 4     | 133    | 137  | 3    |
| itterien     | <i>z</i> 11. | *         | 15.           | , ,                            | 3     | 147    | 150  | 1    |
| 1            | <i>z</i> 11. | 3         | 16.           |                                | 8     | 134    | 137  | 3    |
| · Reg.       | Bontonier    | 8 7. 6    | ompag         | nie .                          | 3     | 127    | 130  | 4    |
| tillerie = £ | andwerfe     | r 5.      |               | .                              | 2     | 50     | 52   | -    |
| Escabro      | n bes Tre    | ainparce  | 3. <b>C</b> 0 | mpagnie                        | 1     | 134    | 135  | 206  |
|              |              |           |               | Summa                          | 44    | 1994   | 2038 | 1031 |

Divifionsgeneral Dubinot be Reggio, Dberbefehlohaber, Dberft, Chef vom Generalftab, Lebarbfer be Einan. 7 Bollftanbig bestimmter Ctanb ber Erpebitionearmer.

| Den 3.                                                                                    | -                                                                                                                                   | III. Division                                                                                                                                                           | II. Division General Rostosan.                                                                                                                                              | I. Division General Regnand de St. Jean b'Alngely.                           | 1                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Juli bem Tage                                                                             | II. Brigabe<br>Gen. Sauvan                                                                                                          | Gen. Chabenson  I. Brigabe General Genaillant (Kean)                                                                                                                    | I. Brigabe General<br>Levaillant (Karl)                                                                                                                                     | I. Brigabe<br>General Mollière<br>II. Brigabe<br>General Morris              | arcong (                                             |
| bes Eintreffens in ?                                                                      | 13. leichtes =                                                                                                                      | 53                                                                                                                                                                      | 2. Jägerbataissen Purfel<br>32. Linienreg. Bose<br>36. 3 Bat. Bland<br>66. 3 6 Chena<br>22. 1. 3 Feffor                                                                     | be Vincennes) 17. Linienreg. 20. 3 Bat. 33. 3 1 Chaffeurreg. 11 Dragonerreg. | Benennung ber Ab- Namen ber<br>theilungen Corpschefs |
| Rom gablte bie                                                                            | urbe be                                                                                                                             | iarre<br>is<br>fan                                                                                                                                                      | Burfel<br>Bosc<br>Blanchard<br>Chenaux<br>Peffon                                                                                                                            | Eonnet  Bat. Marulas  Bouat  Bouat  B. Boue  reg. be Ladjaife                | Namen ber<br>Corpschefs                              |
| Den 3. Juli bem Tage bes Eintreffens in Rom gablte bie Armee 30,000 Mann und 4000 Pferbe. | Train ber militärischen Fuhrwerte, undereiter beim Berpflegungewesen, Krankenwärter z. vollenbeten bie Orga- la nisation ber Armee. | 3. Comp. d. 4. Esc. d. Trains d. Parcs. Militarintendant Paris de Bollardière, Da mit der Function des Oberintendanten den der Armee. Ich Detackements der Gendarmeric. | 5 Feldbatterien (jede zu 8 Geschüße) 3 hierbei 1 12Pfbr. u. 2 8Pfd. Bat. u. 5 Belagerungsbatterien. 2 Pioniers u. 3 Sappeurcompagnien. 5. Comp. Artisseriearbeiter (1 Jug). | Oberst Riel, Stabschef des Genie.  3 Comp. vom 1. Genieregiment.  3          | Sin-Gen. Raissant Commb b Genie                      |
| rbe.                                                                                      | end der gange<br>agerung vomis<br>eutenant Es<br>efehligt.                                                                          | Da Oberft Pesson<br>den 27. Mai plos-<br>lich starb, so wurde<br>sein Regiment wäh-                                                                                     | Das 2. Jägerba-<br>taillon fam erft ben<br>28. Juni jur Armee.                                                                                                              | Das 17. Linienre-<br>giment fam erft ben<br>28. Juni zur Armee.              | Bemerfungen.                                         |

504

In bemietben Berlage fint ferner ericbienen:

## Ein Ruffischer Staatsmann.

Des Grafen

Jalob Johann Sievers

#### gur Gefchichte Huflands. Denkwürdigkeiten

Rarl Ludwig Blum.

Bier Banbe mit 24 Rupferftiden.

s. geb. Preis fin ben erften bis britten Banb 7 Thir. 18 Ngr., ffit ben werten en. 3 Thir. 15 Ngr.

w. 3 Lhr. 15 Agr.
Go ift einer ber begabteften und verdienstvollsten Staatsmanner Ruftanbs, teffen Lebensgeschichte hier vorgeführt wird. Dem größtern Kublicum ist Graf Sieverd wohl schweb ben Antbeil befannt, welchen er an ben Geschieden bes weiland polnischen Staaten gehabt hat; indesien ist dien nicht die bedeutenbste Seite teines öffentlichen Lebens gewesen, benn er ist als Administrator im Innern Auflands, als Schörfer und Körberer einer Nielie ber wohltdätigsten und solgenreichsten Cinrichtungen für Aufland underblich geworden. Dem herrn Herausgeber waren zu seiner Arbeit taussende von Briefen, anntlichen und vertrauten Berichten, Alerivten, Allegen und Dentichteitungen gemacht, nicht selten über dunfle Punkte, die sie ans eigner Kenntnis ober Erfabrung ausbellen kounten.

Der Anskättung des Werles wurde von Seiten der Berlagsbandlung die größte Sorgfatt gewildmet. Die reichlich beigefügten Bildnisse der vorzüglichsten im das Leben sein Sievers eingreisenten Personen bilden eine schähdere Jugade.

## Sumorow

# Polens Untergang.

Rad ardibalifden Quellen

bargeftelle

## Friedrich von Smitt.

1. u. 2. Theil. Dit 4 color. Schlachtenplanen. 8. geb. Preis 5 Ebir. 20 Mgr.

Diefes Wert, beffen Widmung Ge. Majefist Raifer Alexander II. von Ruftand allfit angunehmen geruht bat, empfiehte fich feines intereffanten Inhalts wegen rurt bein Staatsmann, Militair und historiter, sondern jedem Freunde guter

titte ten Berfasser sein seiner Arbeit außer ber freien Benutung bes armöbes in Mostan und der Militairarchive in Petersburg und Mostan, nachgefassenen Bapiere von Suvorow, Hersen, viele Briefe Knöcinszlo's weiren bes Königs Stamiolaus Angustus zu Gebot. — Onellen, welche 8 leit noch Undefannte oder Zweiselbahte aus der Aussich potnichen Gesten Hälfte verigen Iahrbunderts ganz neue Ausschlifte ertbetten Ebeit behandelt Suvoron's Leben bis zum Surum von Ismail, der 2. Weiselbahte Ausschlifte ertbetten

# Denfimurdigkeiten fines Sivlanders.

(Aus ben 3abren 1790 - 1615.)

Friebrich von Smitt.

2 Banbe. Dit 1 Bilbnif. 8. geb. 8 Thie, 6 Mgr.

De find bees bie Denkmitbigfeiten bee furglich verftorbenen Kobert. Und Lowen ftern; fie behandeln vernehmild bie Tollnabner beftilden au flupfandes gegen Frankreich in ben erften Dezemien bleife Induction ften intereffante Eduilderungen ber Juftante, Eitzen und merkulreigfte von ihm plurdieblen benkräftrigen Beriebe. Es burgte bewied biefen allein für ben Diffieiler und Militale, fontern auch für eben Gob

## Areis und Ellipfe

nach ber

Theorie ber Schiefe

geometrifd, algebraifd und trigonomeerif

Dr. F. G. Kapff.
Dr. F. G. Kapff.
Stratement a T.
Will 52 Holffdmitten. yr. 8, yrh. 18 Lygr.

## Lehrbuch der algebraischen Analysis

1860. gr. 8. geh. Ladonprois 9 Thir.

Die wichtigften

# Schlachten, Belagerungen

dnu

verschanzten Lager vom Jahre 1708 bis 1855.

Rritifd bearbeitet

1mm

Studium für Officiere aller Waffen

реп

G. Bittje,

4. Breng. Moine ber Arnilletie 5. D.

3meiter Band.

Dit einem-Plan von Gebaftopol.

Leipzig und Seidelberg.

C. &. Winter'iche Berlagehantlung.

1861.

3n ber C. F. Binter'ichen Berlagebandlung in Leibzig und Beibelberg. ift forben erfcienen:

## Wichtig für Siftoriker und Militairs!

## Bur naberen Aufflarung

über ben

Arieg von 1812.

Nad ardivalifden Quellen

Wriedrich von Smitt.

Dit einer lithographitten Rarte

B. geb. Labenpreis 3 Eblr.

3mbalt: A. Auffabe über hifterifche Darftellung, und Die Gefcichte tes Jahres 1812. B. Bur politifchen und militairifchen Gefchichte tes Jahres 1812. C. Dentischten von Bhull und Bartlat be Tolly.

## Feldheren - Stimmen

ans und über

## den Polnischen Ariea

bom 3abre 1831.

Berausgegeben

friedrich von Smitt.

8. geb. Preis 2 Thir.

### Inhalt:

- über bie militarifden Opera-Jahr 1831. Bemerfungen über bas Berf
- und General Reinbarbt, über bie bes Belbunge von 1831. n Diebiff d. vertraufiche Berichte Befthun in Polen.

- 5. General Intentant Pogobin, über bie Ber fe-gung ber Rufficen Armer unter bem Groein Pastemirich.
  6. West Toil. Tagebuch mabrent ber greiten Silfte. Des Arlburgs in Bolgu.
  7. Bei Dmar ich all Pastemblich, Umriffe bes Hatte gugs in Wolch.
  8. Bemerfungen au ben Unnichen von Postemium.

## Lehrbuch der algebraischen Analysis

A. Stern, Professor in Göldingen.

beschüßen. General Morris wurde mit 3 Schwabronen und 1 Bataillon vom 50. Regiment zur Dedung Civita Becchias und zur Besetzung Civita Castels lana's entsenbet, um seine Borposten bis gegen Drvieto Biterleo vorzuschieben.

Bur Zeit unseres Einmarsches in die Stadt zählten die römischen Truppen noch 19,500 Mann, diese wurden baher alle ausgelöst, nur mit der größten Rübe erzielte der Obergeneral die allmählige Unterwerfung der ganzen Armec. Smeral Jean Levaillant erhielt das Commando dieser Armee.

Am Tage bes Einmarsches sielen einige Meuchelmorde in Rom vor und hatte ber Berschwörer Cernuschi ein Plakat anhesten lassen, worin er die Bewohner zur neuen Revolution aufforderte, in Folge bessen erging an die Einwohner der Besehl, binnen 24 Stunden die in ihren Handen befindlichen Bassen den Behörden abzuliefern, worauf gegen 35,000 Wassen der verschiesbenken Art gesammelt wurden. Der Fürst Obescalchi übernahm die schwierige Aufgabe einen neuen Stadtrath zu bilden.

Die energischen Maßregeln bes Gouverneurs ftellten in ber Stadt bie Sicherheit in wenigen Tagen ber, die Straffen, Plage und öffentlichen Prommaden wurden von den Barricaben und Retranchements gefäubert, unsere Trancheen zugeschüttet und die Breschen zugemauert.

Am Sonntage ben 15. Juli wurde zu St. Peter ein Festamt gehalten um bie papstlichen Karben wieder aufzuziehen und auf der Engelsburg bas Banner des Papstes wieder aufzupflanzen, welches sofort mit 100 Kanonensihuffen begrüßt wurde.

So war benn bie Autoritat bes heiligen Baters im Rirchenstaate wieber bengestellt und bie eble Aufgabe, welche Franfreich fich gestellt hatte, geloft.

Die Belagerung von Rom, welche ben Franzosen faum weniger als 1000 Mann gefostet hat, macht ihrem commandirenden General, oder wenn er nach ben Instructionen bes Prinzen Louis Napoleon handelte, bem Chastaster bestelben die größte Ehre.

Rach bem Eintreffen ber Verstärfungen hatten 30,000 Mann einen Sturm auf die schwächsten Puncte ber Umsassung Roms auch ohne Vorberniungen, mittelft bloßer Escalade, höchst wahrscheinlich glücklich ausgeführt, tine rasche und glänzende Genugthung für den Unfall vom 30. April gewährt, aber zu entsehlichen Auftritten im Innern der Stadt führen können. Der General schlug das langsamere und schonendste Versahren ein, wobei ihn allerdings die Rücksicht leiten durfte, daß Rom nicht wider die Franzosen selbst rebellirt hatte.

Den italienischen Republikanern muß man bagegen auch die Gerechtigkeit widersahren laffen, baß sie bei ber Vertheibigung eine große Tapferkeit, viel Ausbauer und Aufopferung bewiesen haben. Gine nicht kleine Zahl durch Rang und Bildung ausgezeichneter Manner hat für ihre eigene Ueberzeugung in ehrenhafter Weise das Leben gelaffen.

Der Bervollftanbigung wegen folgen noch einige überfichtliche Dit-

1. Rachweifung

berjenigen Batterien, welche von ber frangofischen Artillerie bei ber Belagerung von Rom erbaut wurden.

|           | war      | mit      | Beidat    | en arn | niri   |                                                            |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|----------|----------|-----------|--------|--------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rummer    | Ran      | onen     | Saub.     | mo     | rtier. | angefangen                                                 | eröffnete ibr             | A range days                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Batterien | 16pfünb. | 24pfünb. | b. 22 G.  | 15 G.  | 22 G.  | ām                                                         | Feuer                     | Bemertungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 2       | 2        | - 2      | 1         |        | 1      | in ber Racht v.<br>4. gum 5. Juni<br>besal.                | ant 5. des Morgens desgl. | Provide many must                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| bēgi.     | 4        |          | -         | 11/4   | 100    | in ber Racht<br>vom 22. zum<br>23. Juni                    | 23. Juni                  | Die Batterie Rr. 2, welche man gerftort und<br>entwaffnet hatte, war mit ibren Schangforben<br>und Beichuben für andere Batterien beftigum,<br>fie wurbe ben 23. 3umi wieber bergeftellt mit<br>erhielt eine neue Armirung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31)       | 2        | 2        | 0         |        | 4      | Racht vom 5.<br>zum 6. Juni<br>Racht vom 7.<br>zum 8. Juni | 12. Juni<br>ibem          | Diese beiben Batterien ichoffen am 12. Juni<br>nicht febr aubaltenb, aber bom 13. Juni an,<br>murbe bas Feuer berfelben fehr lebbafr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5         | 2        | 2        | 1         | -      | 100    | Racht vom 10.<br>jum 11. Juni                              | 13. Juni                  | Ein 16 pfundiges Beidun murbe aus ber Batterie Rr. 1 und Die Saubige aus ber Batterie Rr. 2 entnommen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6         | 2        | -        | 2         | -      | -      | ibem.                                                      | ibem                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7         | 3        | -        | 1         | -      | -      | Racht vom 16.                                              | 19. Juni                  | Breichbatterie gegen Die Courtine 8-7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8         | 2        | 2        | -         | -      | -      | ibem                                                       | (bent                     | Breichbatterie gegen bie rechte Sage bes Ba-<br>ftions 6. man bewaffnete Diefelbe mit ben<br>4 Geichugen ber Batterie Rr. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 9         | 2        | 2        | -         | -      | 1      | Racht vom 17.<br>zum 18. Juni                              | ibem                      | Breichbatterie gegen bie linfe Sace bes Bu-<br>ftions 7. man bewaffnete fie mit ben 4 Ra-<br>nonen ber Batterie Rr. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10        | 2        | 2        | 1         | -      | -      | ibem                                                       | 20. Juni                  | Annual Transport to Property (1971)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11        | 2        | 2        |           | -      | -      | 22. 3mi                                                    | 24. Juni                  | Man bewafinete blese Batterte mit ben 4 Ge- ichuben ber Batterte Rr. 8. Sie ichos icht<br>wenig am 24., aber ihr gener fing am 27.<br>an berielben Zeit an, wie babjenige ber nati<br>folgenben 4 Batterien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12        | 2        | 2        | District. | =      | -      | Racht vom 24.                                              | 27. 3mil                  | Burbe im Baftion Rr. 6 erbant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 13        | 2        | 1        | 1         | -      | -      | ibem                                                       | ibem                      | Burbe im Baftion 9tr. 7 etablirt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2. Mort.: | -        | -        | 1750      | 6 2)   | mi     | them                                                       | ibem                      | Dito rechte von Batterie Rr. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14        | 3        | -        | 100       | -      | -      | 26. Juni                                                   | ibem .                    | Breichbatterie gegen bie linte Flante bes &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | 1        |          |           | 1      |        |                                                            | THE PERSON NAMED IN       | Participation of the Control of the |

<sup>1)</sup> Den 18 Juni wurden 2 Mortiere aus ber Batterie Rr. 3 nach Batterie Rr. 5 gebracht, welche besarmirt, nachdem bie beiben andern am 24. ebendaselbst bin gebracht wurden.
2) Man brachte am 2. Juli noch 2 Mortiere von 27 Centimetre bahin, aber es wurde nicht mehr aus ihnen geworfen.

## 2. Rachweisung.

| Am 2 | <b>2</b> 8. | Mai | tonnte | bie | Artillerie | für | die | Batterien | verwenben: |  |
|------|-------------|-----|--------|-----|------------|-----|-----|-----------|------------|--|
|------|-------------|-----|--------|-----|------------|-----|-----|-----------|------------|--|

4 24 pfündige Ranonen

6 16

4 haubigen von 22 Centimetres

4 Mortiere = 22

Um 9. Juni erhielt fie noch:

4 24 pfunbige Ranonen mit 2 Laffeten,

12 16 = ohne Laffeten.

Am 21. Juni wurden bie fehlenden 24pfundigen und 16pfundigen Laffeten ausgeschifft, außerbem

2 Mortiere von 27 Centimetres

2 : 22

6 . . 15

Die beiben Mortiere von 22 Centimetres und bie 6 von 15 Centimetres wurden am Abend bes 23. in die Trancheen gebracht.

### 3. Rachweisung

### a) ber verbrauchten Beschoffe:

| 24 pfünbige Boll   | fugeln .  |      |       |    | 4116  | auf   | jedes  | Gefchup    | gerechnet | 237         | Schuß  |
|--------------------|-----------|------|-------|----|-------|-------|--------|------------|-----------|-------------|--------|
| 16                 | ٠.        |      |       |    | 5586  | 5     | ,      | 3          | *         | <b>23</b> 9 |        |
| 22 Cent .= Bombe   | n         |      |       |    | 1621  | ;     | 2      | 5          | \$        | 254         | *      |
| 22 Cent Branat     | en (neu   | :6 D | lobel | I) | 855   | ;     | =      | 3          | *         | 259         | s      |
| 15 bo.             | (alte     | 8 W  | }obel | 1) |       |       |        |            |           |             |        |
| bienten als        | Bomber    | t .  |       |    | 937   | *     | *      | *          | *         | <b>263</b>  | •      |
| Sumn               | ia ber (  | Befd | offe  | ī  | 3,115 | •     |        |            |           |             |        |
| 24pfd. Rartatichbi | ichsen pe | r Ge | du    | 3  | 76    |       |        | •          |           |             |        |
| 16 ,               |           |      | 5     |    | 71    |       |        |            |           |             |        |
| Gewehrpulver ve    | rbraucht  | Cti  | ır.   |    | 651   | , bar | oon 10 | 0 Ctr. füi | : bas Ing | enicu       | rcorps |
| Bercuffion&flinter | ipatrone  | n.   |       | 58 | 87870 |       |        |            |           |             |        |
| Spinhigelnatrone   | 11        |      |       | 10 | 06425 |       |        |            |           |             |        |

- b) ber unbrauchbaren Geschütze am 1. August 1849:
  - 4 24 pfunbige Ranonen,
  - 1 16 =
  - 1 22 Centimetre Saubige.
  - c) reparaturbeburftige Befchupe:
    - 7 Befchute ju verschrauben.

## 4. Rachweisung.

Am 1. August 1849 waren noch vorhanden an Belagerungsgeschütse und beren Munition:

| Un Geschüten:   |       |          | •               |                    |               |
|-----------------|-------|----------|-----------------|--------------------|---------------|
|                 |       |          | in Rom:         | in Civita Becchia: | Summa:        |
| Ranonen         | 24    | Pfünder  | 8               | -                  | 8             |
| \$              | 16    | 5        | . 18            | -                  | 18            |
| . Saubigen      | v. 22 | Cent.    | 4               | 4                  | 8             |
| Mörser (        | v. 27 | =        | 2               |                    | 2             |
| ·               | v. 22 | :        | . 6             |                    | 6             |
| (·              | v. 15 | =        | 6               |                    | 6             |
| Un Geschoffen:  |       | •        |                 |                    |               |
| Vollfugeln      | 24    | pfündige | <sup>2924</sup> |                    | <b>2924</b>   |
| ,               | 16    |          | 13494           | -                  | 13494         |
| Granaten        | v. 22 | Cent.    | 2750            | . 3595             | 6345          |
| 3               | v. 15 | ;        | 4663            | <b>39</b> 0        | <b>5053</b> . |
| Bomben          | v. 27 | 3        | 449             | 1049               | 1498          |
| *               | v. 22 | *        | 1484            | 1495               | 2979          |
| Rartatfcbuchfer | n: 24 | pfündige | 84              |                    | 84            |
|                 | 16    | ,        | 129             | 240                | 369           |
| Un Pulver:      |       |          |                 |                    |               |
| Geschützulve    | r Cen | tner .   | . 1178          | 45                 | 1223          |

5. Berzeichniß bes Effectivbestandes ber Truppen bes Geniecorps nach ihrem Eintreffen vor Rom am 5. Juli 1849.

| Bezeichnung bes Corps.                                                        | Dificiere              | Mann:<br>ichaften       | Summa                          | Bemerkungen.                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Genie Regiment: 1. Bat. 4. Comp. 2. Mineurd 2. 5. Comp. 2. Genie Regiment: | 3 3                    | 149<br>153<br>155       | 152<br>156<br>158              | Außerdem hatten an der Belagerung un dem Divisionsgeneral Baillant, als Codes Geniecorps der Expedition, Theil nommen:  1 Oberft, 2 Oberftieutenants. |
| 1. Bat. 3. Comp. 2. 4. 2. 7. 3. Regiment Sappeurs Total                       | 4<br>4<br>3<br>-<br>20 | 145<br>144<br>145<br>26 | 149<br>148<br>148<br>26<br>937 | 3 Bataillonechefe, 8 Capitains 1. Claffe, 4 2.                                                                                                        |

## 6. Bergeichniß

berjenigen Officiere und Mannschaften ber Artillerie, welche an ber Belagerung von Rom feit bem 2. Juni 1849 Theil genommen haben.

Commandeur ber Artillerie bes Corps war ber Brigadegeneral Thiry.

| Zum | Stabe: | 1 | Dberftlieut | tena | nt,     |
|-----|--------|---|-------------|------|---------|
|     |        | 5 | Chefs d'e   | sca  | dron,   |
|     |        | 3 | Capitains   | 1.   | Claffe, |
|     |        | 7 | ,           | 2.   | *       |
|     |        | 3 | Garbe       | 2.   | =       |
|     |        | 1 | Waffenrev   | ifor | ,       |
|     |        | 1 | Keuermerfe  | 3me  | ifter.  |

1 Feuerwerfechef.

| Bon den Eruppen                            | Difficiere                                     | Unteroff.<br>und<br>Rannschaft                                     | Summa                                                              | Pferte                                            |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. Division vom 3. ArtReg. 13. Batterie 2. | 4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>4<br>3<br>3<br>3 | 186<br>200<br>191<br>203<br>207<br>136<br>146<br>133<br>147<br>134 | 190<br>204<br>195<br>207<br>211<br>140<br>150<br>137<br>150<br>137 | 95<br>98<br>200<br>215<br>196<br>4<br>6<br>3<br>1 |
| Artillerie-Handwerker 5.                   | 2<br>1                                         | 50<br>134                                                          | 52<br>135                                                          | 206                                               |
| · Summa                                    | 44                                             | 1994                                                               | 2038                                                               | 1031                                              |

Bollftanbig beftimmter Stand ber Erpeblitonearmer.

|                                                                                           |                                                                                                    |                                    |                | 9                                      | -                                                                               | - 1                              | 504                   | -                                    | -                             |                                       |                     |                                   |                                |                        |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|
| Den 3. Juli bem Tage bes Eintreffens in Rom gablte bie Armee 30,000 Mann und 4000 Pferbe. | i Lami                                                                                             | Guesviller.                        | III. Division  |                                        | Roftofan.                                                                       | General «                        | II. Dinifion          | U                                    | b'Angely.                     | St Rean                               | General             | I. Divition                       | -                              |                        |   |
| 00                                                                                        |                                                                                                    | 37                                 | 0              | 9                                      |                                                                                 | 35                               | 1                     | -                                    | 9                             |                                       | 9                   |                                   | 7                              |                        | ı |
| III                                                                                       | Sen.                                                                                               | Han Ball                           | .1             | 1 1                                    | H                                                                               | ling                             | 0!                    | -                                    | ene H                         |                                       | ner                 | 70                                |                                |                        | ı |
| 130                                                                                       | 0                                                                                                  | Br                                 | Beneral        | (6)                                    | 38                                                                              | lant                             | bene                  | 9Ari                                 | in the                        | 11/2                                  | 11 8                | Bri                               |                                |                        | ı |
| = 3                                                                                       | Gen. Sauvan                                                                                        | II. Brigabe                        | General        | Gen. Chabenffon                        | II. Brigabe                                                                     | Levaillant (Karl)                | General               | Shrinahe                             | II. Brigabe<br>General Morris |                                       | Beneral Mollière    | I. Brigabe                        | 1                              |                        | ı |
| age                                                                                       | 11                                                                                                 | e an)                              | 100            | non                                    |                                                                                 | arf)                             | 1011/2                | ani i                                | cris                          |                                       | ière                |                                   | 1                              |                        | ı |
| bes                                                                                       | 122                                                                                                | (13.                               | 25.            | 68                                     | 53                                                                              | 66                               | 36                    | 22                                   | EL                            | 133                                   | 20                  | 1                                 | -                              | - 15                   | 1 |
| 13                                                                                        | 13. Linien                                                                                         | 700                                | 200            |                                        |                                                                                 |                                  | 36. Linienreg.        | 2. Jägerbataillon                    | 11 Dragonerreg.               |                                       |                     | be Bincennes)                     | 035                            | Benemnung ber Ab-      | ı |
| ntre                                                                                      | inici                                                                                              | leichtes                           | leightes ared  | . "                                    | " "                                                                             | 4                                | nien                  | äger                                 | rago                          |                                       | Emienreg.           | be Bincennes)                     | orfe.                          | mung ber<br>theilungen | ı |
| Tene                                                                                      | -                                                                                                  | 00 -                               | 5              | 2 (3)                                  | - 00                                                                            | C10 (                            | Ban                   | bate                                 | HEE                           |                                       | Ban                 | cenn                              | -                              | g bei                  | ı |
| in                                                                                        | *                                                                                                  | " "                                | "g.            | "                                      | "                                                                               | "                                | 330                   | nillo                                | 9.                            | 3 "                                   | 3 Bat. Marulas      | (68)                              | Ska                            | 916                    | 1 |
| 980                                                                                       | 0                                                                                                  | 121                                | 200            | 200                                    | 0 10                                                                            | 6                                | 1314                  | to a                                 | 9 9                           | 19                                    | = (9)               | -                                 | 7                              | -                      | 1 |
| II                                                                                        | be Comps                                                                                           | Bougourbe                          | Ripert         | be Lepris                              | p.Hutemar                                                                       | Chenaur                          | Blancharb             | Burfe                                | de Rachaife                   | Bouat                                 | Marula              | 2                                 |                                | 984                    | 1 |
| Min                                                                                       | Comps                                                                                              | Jour                               | t t            | prie                                   | n                                                                               | aur                              | dar                   | 1                                    | one                           | -                                     | Ifa;                | aro                               |                                | Ramen ber Corpschefe   | ı |
| te b                                                                                      | 9116                                                                                               |                                    | 1              |                                        | 3111                                                                            | -                                | 9                     | -                                    | F .                           |                                       |                     | nes                               |                                | befe ber               | ı |
| ie s                                                                                      | - 60 00                                                                                            | 8                                  |                | 19                                     | 00 00                                                                           | 4                                | 21                    | 27                                   | 015                           | 20                                    | ಲು ಬ                | mi                                | 2                              | غا                     | 1 |
| frm                                                                                       | Arbeiter beim Berpflegungswesen,<br>Krantenwärter ze. vollendeten die Orga-<br>nisation ber Armee. | Train ber militärischen Fuhrwerke, | Del            | Militarintenbant Baris be Bollarbière, | 5. Comp. Artillericarbeiter (1 Jug).<br>3. Comp. b. 4. Esc. b. Trains b. Parcs. | Pioniers u. 3 Cappeurcompagnien. | 350                   | 5 Telbbatterien (jebe ju 8 Gefchuge) | ard)                          | BrigBen. Thiry, Commb. b. Artilleric. | 3 s s 2. s          | Oberft Riel, Clabschef bes Genie, | Din Gen Raiffant Commb b Genie |                        | ı |
| 3                                                                                         | fenn                                                                                               | a)cii                              | 116            | arii                                   | duto                                                                            | onic                             | rbei                  | bba                                  | ta,                           | 300                                   | "mp.                | H 9                               | She                            |                        | ı |
| 0,0                                                                                       | beiter beim Berpfle,<br>ankenwarter ic. volle<br>nifation ber Armee.                               | E III                              | ber Armee.     | iten                                   | 16. 4                                                                           | 1 =1                             | Belggerungsbatterien. | tteri                                | P. P. P.                      | 17. 3                                 | 00                  | liel,                             | 9                              |                        | 1 |
| 00                                                                                        | CT 10                                                                                              | illiti                             | 10110          | bant                                   | rtill<br>4. G                                                                   | 1. 3                             | qee<br>tzt            | en                                   | Solo I                        | birt                                  | 2 = 2               | 0                                 | Pain                           | Bulfemaffen            | ı |
| Ma                                                                                        | drin                                                                                               | rifo                               | DO HO          | nst.                                   | erice                                                                           | 0                                | Stor.                 | (jeb                                 | He.                           | , 6                                   |                     | abs                               | 410                            | fan                    | 1 |
| =                                                                                         | fegu                                                                                               | bene                               | 9              | nia nia                                | in be                                                                           | oddi                             | ==                    | 6 311                                | O.F                           | umo                                   | ocni                | def                               | Sa                             | aff                    | ı |
| dim                                                                                       | beter                                                                                              | orm                                | 1130           | De 2                                   | rain                                                                            | nrco                             | K                     | 8                                    | abe                           | ab. b                                 | Bana                | bee                               |                                | en en                  | ı |
| 40                                                                                        | 1 bic                                                                                              | grave,                             | Hell           | Bolle                                  | 80                                                                              | unpo                             | listes                | Sefe                                 | de to                         | . 21r                                 | Inci                | 9                                 | -                              |                        | ı |
| 8                                                                                         | D'E                                                                                                | erfe,                              | nan            | rbid                                   | Bug                                                                             | igni                             | 0. 35                 | gud                                  | b. 9                          | tille                                 | F                   | enie                              | Ber                            |                        | ı |
| Bie                                                                                       |                                                                                                    |                                    |                | Tr,                                    | & ·                                                                             | en.                              |                       |                                      | =                             | ric.                                  | - 10                |                                   |                                |                        | ı |
| De.                                                                                       | lagerung<br>lieutenan<br>befehligt.                                                                | CILD                               | lid)           | Da                                     |                                                                                 |                                  | 28.                   | Das                                  |                               | 28.                                   | en C                |                                   |                                | (3                     | ı |
|                                                                                           | enan<br>gigt                                                                                       | per                                | ftar           | QE                                     |                                                                                 | -                                | Sun I                 | 2                                    |                               | Jun                                   | 1                   |                                   | - 91                           | 31113                  | ı |
|                                                                                           | oa f                                                                                               | Ban                                | 6, 10          | Dberft                                 |                                                                                 |                                  | 28. Juni dur Armee    |                                      |                               | i aun                                 | fam                 |                                   |                                | Bemerfungen.           |   |
|                                                                                           | n O                                                                                                | 113EII                             | an o           | #                                      |                                                                                 |                                  | 211                   | Sagu                                 |                               | 113                                   | erfi                |                                   |                                | 9.6                    |   |
|                                                                                           | lagerung vom Dberst-<br>lieutenant Espinasse<br>besehligt.                                         | rend ber gangen Be-                | tarb, fo wurde | Beffon                                 |                                                                                 |                                  | 28. Juni zur Armee.   | rba                                  |                               | 28. Juni gur Armee.                   | diment fam erst den |                                   | I                              | 2                      |   |
|                                                                                           | 13 11                                                                                              | 40 11                              | 15 11          | 1000                                   |                                                                                 |                                  |                       | -                                    |                               | -                                     | 100                 |                                   |                                |                        | - |

## Ein Ruffischer Staatsmann.

Des Grafen

Rafob Rohann Sievers

#### jur Gefchichte Huflands. Denkwürdigkeiten

#### Rarl Lubwig Blum.

Bier Banbe mit 24 Anpferftiden.

3 geb. Preis für ben erften bie britten Baub 7 Thir, 18 Ngr., fillt ben vierten en. 3 Thir. 15 Ngr.

en. 3 Thr. 15 Agr.

Et ist einer ber begabtesten und verdienstvollsten Staatsmanner Mußtands, besten Stehnsteichte hier vorgesübet wird. Dem größeren Aublicum in Graf Sievers wohl schon burch een Antheil befannt, welchon er an den Geschicken bes weiland volnischen Staats gebabt hat; indesen ift dies nicht die bedeutendte Seite seines össentlichen Leberd geweien, denn er ist als Arministrator im Innern Russlands, als Schopfer und sodriegt einer Artikelt dem Verend geweien. Dem her weblichtigken und folgenreichsten Ginrichtungen für Auftland unständlich geworten. Dem herrn Beräudgeber waren zu seiner Arbeit tausende von Beisfen, amilichen und vertrauten Berögten, Keferiseten, Ulasien und Deutschriften zur Vernzumg amvertrautz hechstehende Versonen haben ihm zudem mitneliche Mittheilungen gemacht, wicht selten über dunfte Punfte, die sie aus eigner Kenntniß ober Arfahrung ausbellen konnten.

Der Ansstatung des Werkes wurde von Seiten der Verlagsbandlung die größte Sorzust gewihmet. Die reichlich beigesügten Vildnisse der vorzuglichfen in das Leben von Sievers eingreisenden Verronen bilden eine schapbare Jugabe.

## Sumorow

## polens Untergang.

Mach ardivalifden Quellen

#### friedrich von Smitt.

1. u. 2. Theil. Dit 4 color. Schlachtenplanen. 8. geh. Breis 5 Thir. 20 Mgr.

Diefen Wert, beifen Mitmung Ge. Majefiat Raffer Alexander II. von Austand offt angunehmen geruht bet, empfiehlt fich feines intereffanten Inballs wegen nur bem Staatomann, Militair und hifteriter, fondern jedem Freunde guter

Perinke.
Dertasser fianden bei seiner Arbeit außer der freien Bemutung bes eicheardies in Mossan und der Militairardive in Beiersburg und Mossan, wie nachgelassen Babiere von Suvorow, Hersen, viele Briefe Koscinszlo's Wenneiten tes Königs Stanisslaus Angustus zu Gebot. — Einellen, weiche bie seit noch Undefannte oder Zweiselbasse aus der Russisch politischen Gesetzten Habet vorigen Iahrhunderts ganz neue Ansschüße eribeiten g. Ehrl behaubeit Saworom's Leben die zum Sturm von Ismall, der 2. Bereut in den Iahren 1791 und 1792 und ein nächsten eribeitandert Indeben beingen: Koscinszlo's Erhebung und Holens Untergang.

## Denstwürdigkeiten eines Sivlanders.

(Mus ben 3abren 1790-1815.)

#### Friedrich von Smitt.

2 Banbe. Dit 1 Bilbnig. 8. geb. 3 2ble 0 Mar.

Us fint bied bie Denfmurbigfeiten bes fürglich verftorbenen ftalfen. in Laufen fiern; fie behandeln wernehmitch bie Theilnahme befielben dem Montagen franfreich in ben erften Dezennten biered Ich nichte Beilderentigen ber Buffante, Betten und merfonistier von ihm einebiebten benfwürdigen Beriobe. Es buffte bemach ihr allein für von Sieberfe nad Militair, fonbern auch für ichen indem Interest fein.

## Areis und Ellipfe

Theorie ber Schieje

geometrifd, algebraifd und teigonomereif.

bargejiellt bett

Dr. F. G. Rapff.

Mir 52 Solafdmirten, gr. 8. nen, 18 Mar.

In ber augezehren Schrift filber ber Berloffer mitrein bis om einen Ebergie ber Schiefe bie Eigenichaften ber Eilipfe auf eine in bis ich Wegenichaften bes Treifes gurfiel, baf effolische interreicht wir ber Etementargenmetrie aufgenammen aub gleichfe alle unbeit weiten fein. Rein Kringer nich Schrer ber Mathinterie Schiefe unbeschief tallein

## Lehrbuch der algebraischen Analysis

1860. gr. 8. goh. Ladenprois 2 Tale.

Spitz, Dr. Carl, Lehrer am Bolytechnitum in Carthenbe, Lebrbm ebenen Trigonometrie jum Gebrauche an hoberen Verranfistien beim Selbuftubinm Mit 28 in ven Text gebenatun fit-gr. 8. geb.

- Anhang zu bem Lehrbinde ber ebenen Trigonometer Resultate und Andentingen zur Auflösung ber in bem befindlichen Aufgaben enthaltend. Dill 7 in ben Dies a

Die wichtigften

# Schlachten, Belagerungen

unb

verschanzten Lager vom Jahre 1708 bis 1855.

Striffd bearbeitet

Dim

Studium für Officiere aller Waffen

pen

G. Bittje,

A. Brenft. Dlajor ber Artillerie 1. D.

Bmeiter Band.

Mit einem-Plan von Sebaftopol.

Leipzig unt Seidelberg. C. B. Winter'iche Berlagebanblung. 1861. Bu ber C. F. Winter'ichen Berlagebandlung in Leipzig und Geibelberg ift foeben ericienen:

#### Wichtig für Siftoriker und Militairs!

## Bur naberen Auftlarung

Krieg von 1812.

Rad ardivalifden Quellen

Friedrich von Smitt.

Dit einer lithograpbirten Rarte.

8. geb. Labenpreis 3 Thir.

3ubalt: A. Auffahe über hifterifde Dorfiellung, nut bie Geschichte bes Sabres 1812. B. Bur politischen unt militairifden Geschichte bes Jahres 1812. C. Dentichten von Bhull und Barflai be Zolln.

## Feldheren - Stimmen

ans und über

#### den Polnischen Arieg

bom 3abre 1831.

Berausgegeben

friedrich non Smitt.

8. geb. Preis 2 Thir.

- 1. Chryannomoft, über die militärijden Overationen in Avien im Jahr 1831. 2. Uronden im Jahr 1831. 2. Uronden im Jahr 1831. 2. General \*\*\* und General Reidhardt, über die erfte Sallie den Kelangs von 1831. Keldmarifden Diebill de, vertranfiche Berichte über feinen Keldang in Kolen.

- 5. Weneral-Jutendant Bo a ed in. iber bie Bereile
- guteg ber Kuffilden Armee unter bem Gerafen Lastentich.
  6. Geof Toll. Tagebuch mabrent ber gereiten Saften bes Telbangs in Polin.
  7. Fribmarich all Pastentich, Omrine bes Beltnung in Polin.
  8. Bemertnugen zu ben Umreffen von Mastewiich.

#### Lehrbuch der algebraischen Analysis

M. A. Stern, Professor in Gollingen.

#### Die wichtigsten

# chlachten, Belagerungen

und

## verschanzten Lager vom Jahre 1708 bis 1855.

Rritisch bearbeitet

3um

Studium für Officiere aller Waffen

von

G. Bittje, A. Preuß. Major ber Artillerie g. D.

Bweiter Band. Mit einem Blan von Sebaftspol.

Leipzig und Seibelberg. C. F. Binter'sche Berlagshanblung. 1861.

LG

U39 W5 N.Z

#### Inhalt

|     |             |         |           | •                                                                         | Beite |
|-----|-------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|-------|
|     |             |         | 2         | Anhang zu den Belagerungen.                                               |       |
| Die | Belagerung  | von E   | Sebaf     | ftopol                                                                    | 3     |
|     |             | 0       | <b>).</b> | Verschanzte Lager und Blokade.                                            |       |
| Das | verschanzte | Lager 1 | von       | Colberg vom 4. Juni bis 15. Rov. , refp. 12. Dec. 1761                    | 177   |
| 5   | 1           | 3       | *         | Bungelwig vom 28. Mug. bis 10. Cept. 1761                                 | 186   |
|     | *           | 3       | 3         | Rebl im Rov. und Dec. 1796, fiehe bie Belagerung von Rehl, Bb. I. G. 327. |       |
| \$  | :           | 5       | \$        | Burich im Juni 1799, fiehe bie Schlacht von Burich am 4. Juni,            |       |
| -   |             |         |           | ₽b. I. €. 81.                                                             |       |
| Die | Blofabe vo  | n Genu  | ıa 18     | 800                                                                       | 195   |

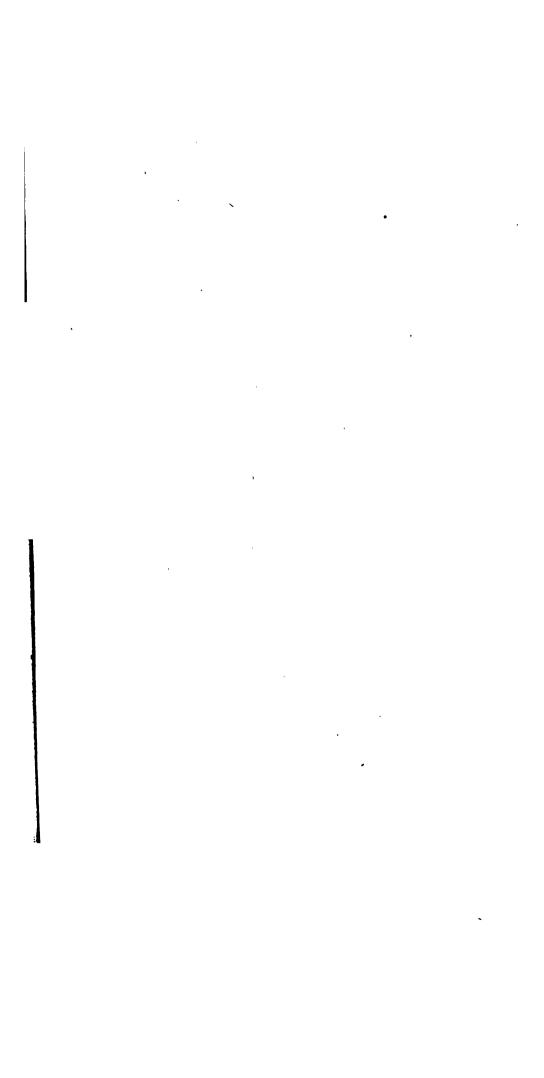

Anhang zu den Belagerungen.

Same Control of the C

## Die Belagerung von Sebastopol (russisch Ssewastopol) ober Sewastopol. \*)

Auf Grund ber Kriegserklarung Frankreichs und Englands im Fruhjahre 1854 begann bas Ginschiffen ber Truppen in London, Southampton, Ports-mouth, Marfeille und Toulon.

Rach ber Bereinigung ber verbundeten Armee bei Galipoli und Constantinopel wurde fie auf mehr denn 600 Transportschiffen nach Barna gesbracht, so daß Ende Juli an 80000 Mann auf diesem Buncte concentrirt waren, die jedoch bald durch Cholera und Mangel an Lebensmitteln bis auf 65000 Mann vermindert wurden.

Unter diesen Berhältnissen konnte sich baher ber Oberbefehlshaber ber vabundeten Armee, Marschall Saint Arnaud, nicht entschließen, mit seinen Empen den Feldzug an der Donau zu beginnen, da die unglückliche Expedition des General Espinasse nach der Dobrudscha, bei welcher, durch die stuckterliche Size sowohl, als durch die verderblichen Ausdunstungen der morastigen Gegend, an 6000 Mann Franzosen umkamen, den Verdündeten tine Andeutung gab, was sie an der Donau zu erwarten hatten.

Es wurde beshalb biefer Operationsplan aufgegeben und beschloffen, nach einem in Paris von bem Kaiser Napoleon III. entworsenen Plane eine Landungsexpedition nach der Krim zu unternehmen, dessen Ausführung benn auch bewiesen, daß gleichzeitiges Herbeischaffen einer großen Truppenmacht bei vorhandenen Mitteln zur See möglich, da ja, wie bekannt, durch Erssudung der Damps und Schraubenschiffe ein großer Theil der Hinderniffe, die sch sonft gewöhnlich solchen großartigen Erpeditionen entgegenzustellen pflegten, ganzlich beseitigt ift.

Bas zunächft nun die Truppen betrifft, die zu diesem Feldzuge bestimmt wurden, so waren biese folgendermaßen zusammengesett:

<sup>9</sup> Borgugeweise nach:

Sige de Sebastopol, Journal des opérations du génie etc. par le général Niel;

Der Feldzug in ber Rrim vom Baron be Bagancourt;

Der Feldzug in ber Rrim von Anitschlof;

Officieller Bericht über Die Operationen in ber Krim von George B. Dr. Clellan; Der Fedgug in ber Krim von ber Landung der Berbundeten bis gur Erfturmung Sebaftopole ic. ; Der Orientalifche Krieg von Springer;

Unter bem Doppelabler. Aus dem Sauptquartier bes Fürften Mentschifoff von Dr. Bflug; Schaftopol von Gir 3. Reteliffe.

I. Frangofifche Truppen. Obercommanbant: Marichall St. Arnaud. Chef bes Generalftabes: Brigabegeneral be Martimprey.

| Divisionen                              | Brigaden                                                                                         | Regimenter Compagnicut Gemenanicut Gemenan |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.<br>General<br>Canrobert              | I. General Cipinaffe II. General Binop Artillerie und Sappeur                                    | 1. Buaven : und 7. Linienregiment 4 — — 1. Sägerbataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| II.<br>General<br>Bosquet               | I. General d'Autemarre<br>II. General Bouat<br>Artillerie und Sappeurs                           | 3. Zuaven= und 50. Linienregiment 4 = -<br>1 Bataillon afrifanischer Jäger . 1<br>6. und 82. Linienregiment . 4<br>3. Jägerbataillon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| III.<br>Prinz<br>Napoleon               | I. General Wonet II. General Thomas Artillerie und Sappeur                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IV.<br>General Foren.<br>Oberft Roujour | I. General Lourmel<br>II. General d'Aurelle<br>Artillerie und Sappeur<br>Artillerierejerve aus 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Die Cavallerie blieb, außer 1/2 Schwadron Spahis, welche bem haupt quartier zugetheilt wurde, in ber Turfei.

II. Englische Truppen. Obercommandant: Lord Raglan.

| Divifitonen                                                                                                                  | Brigaden                                                                                                                                                                                                                                        | Regimenter                                                                                                                                                                                                                                                                             | Betaillen                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| eeichte Division<br>Veneral Brown  I. Herzog<br>Cambridge  II. General Lacus-Evans III. General England IV. General Gathcart | I. General Cobrington II. General Buller I. Gardebrigade General Bentif II. General Colin Campbell I. General Pennefather II. General Adams I. General Georg Campbell II. General Gyre I. General Goldie II. General Goldie II. General Torrens | 7., 23. und 33. Infanserieregiment 19., 77. und 88. 2. Jägerregiment Garbegrenabiere Golbstream Schottländische Gardesüssliere 42., 79. und 93. Infanterieregiment 30., 55. und 95. 41., 47. und 49. 1., 38. und 50. 4., 28. und 50. 4., 28. und 54. 21., 46. und 57. 20., 63. und 68. | 3 3 2 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |

Die Felbartillerie beftand aus einer reitenden und brei Fußbatteria à 6 Befchuge = 24 Befchuge; Die leichte Cavalleriebrigate bes Lord Carbigan

gählte 10 Schwabronen; mithin betrug die Stärfe der Engländer: 32 Bataillone, 10 Schwabronen und 24 Geschütze.

Die Gefammtzahl ber englisch französischen Truppen, Die fich in Barna einschifften, belief fich auf:

70 Bataillone unb. 101/2 Schwadronen mit 96 Geschüten.

Die französtichen Bataillone gahlten 700 Mann, die ber Englander 800; bie 10 Schwadronen ber letteren hatten bagegen nicht mehr als 800 Bferbe.

nach Riel aus 30000 Mann Franzosen,
21500 : Engländern,
7000 : Türken,
58500 Mann,

mit 5000 Pferben, 150 Gefchuben und einem bebeutenben Belagerungsparc.

Diese Armee führte 5000 Pferbe, 80 Belagerungsgeschütze, Proviant auf 39 Tage für 65000 Mann und 1000 Schuß für jedes Artilleriegeschütz mit sich. Die Flotte zählte 150 Kriegssahrzeuge, einschließlich 32 Linienschiffen (15 französische, 10 englische und 7 türkische), 80 Dampfer und 600 Transportschiffe. (Riel giebt 384 Fahrzeuge, und zwar 300 Transportsund 84 Kriegsschiffe an.)

Die französische Flotte verließ Barna und Baltschif am 4. September und ging, um die Englander zu erwarten, brei Tage später im Meerbusen von Obessa auf der hohe ber Schlangeninsel vor Anker.

Am 9. September vereinigten sich beibe Flotten und, nachdem man lange hinsichtlich bes Landungsplates, ob bei dem Old-Fort (alten Fort) zwischen Eupatoria und der Alma, oder bei Kassa oder Feodosia geschwankt, erstere aber, als die schneller zum Ziele sührends vorgezogen (obwohl mit der letzteren ein guter Ankerplat für die Flotte und eine in jeder Hinsicht gesicherte Basis verbunden gewesen wäre), landeten am 14., dem Jahrestage des Einzugs Rapoleon's in Moskau, 65000 Mann verbündeter Truppen auf russischem Boden nache bei Eupatoria.

Die Ausschiffung begann 81/4 Uhr Morgens und gegen 121/2 Uhr Mittags hatten bereits 3 französische Divisionen mit 18 Feldgeschüßen das Ufer betreten, während die 4., welche den Scheinangriff auf 5 französische Damps-corvetten und 3 englische Fregatten ausgeführt und deim Einbruch der Nacht wieder zur Flotte gestoßen war, erst am andern Tage der hohen See wegen ausgeschifft werden konnte und also die französische und englische Marine mit einer einzigen Landung mehr als 60000 Krieger an die Küsten der Krim gebracht hatte. Bier weitere Tage waren ersorderlich, um die übrige

Artillerie, Die Bferbe, bas Bepad und bie Proviantvorrathe an bas Ufer ju

| titutte, or plere, one orban and or processing an one will be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fchaffen, und einen gleichen Zeitraum erforberten bie Borbereitungen ju bem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Mariche nach bem Almafluffe, hinter welchem ber Generalabintant funt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mentschifof mit feinen Truppen Stellung genommen, um ben nachften Beg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nach Sebaftopol, bem Operationsobjecte ber Berbunbeten, gu fichern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Das Seer ber Ruffen, welches Furft Mentichitof bem geinbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| entgegenftellen fonnte, war ungleich fcmacher, es betrug nur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 35000 Mann und bestand aus folgenden Theilen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1. Brigade ber 14. Infanteriedivifion (bas Minstifche Bataill. Schwer. Gifch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| und Wolinstische Infanterieregiment) 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Leichte Batterie Rr. 3 und 4 von ber 14. Artilleries                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| brigabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16. Infanteriebivifion (bas Blabimirfche und Susbalifche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Infanterieregiment, bas Jägerregiment bes Groß-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fürsten Michael Nicolajewitsch, bas Uglissche Jäger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| regiment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Batterie Rr. 1 (fogenannte Bofitionsbatterie) und bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| leichten Batterien Rr. 1 und 2 ber 16. Artillerie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| brigate in the control on the control of the contro |
| 3 Regimenter ber 17. Infanteriedivision (bas Mostauische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Infanterieregiment, bas Borobinifche und Taru-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tinstische Jägerregiment)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leichte Batterie Rr. 4 und 5 ber 17. Artilleriebrigabe 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Refervebataillone 5 und 6 bes Bialyftodichen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Breftstichen Infanterieregiments ber 13. Infanterie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| bivifion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6. Schützenbataillon und 2 Compagnien vom 6. Sap-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| peurbataillon in . 1948 . 013 wor int de . anniere and 11/2 12- nim -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Summe: 42 Bat., 16 Schwbr., 11 Sotnien, 72 Fuß-, 24 reit. Beich. Da es jebenfalls ein schwieriges Unternehmen gewesen ware, mit biem Truppen gegen eine Armee von 65000 Mann bie Offensive ju ergreifen, fo

befchloß Fürft Mentschifof, auf ben hinter ber Alma vortheihaft gelegenen Sohen eine Defenstoftellung zu nehmen. Als er diese bezog, war noch nicht ber 6. Theil seiner Truppen an ber Alma eingetroffen, ja mehrere Abtheilungen erreichten ben Gluß erst am Borabend ber Schlacht. In Sebastopol wurden einige Bataillone nebst den Schiffsmannschaften der Flotte zurückgelaffen, benen bie unmittelbare Bertheibigung der Stadt übertragen mar.

Rehren wir nun wieder zur Landung ber verbundeten Eruppen zurud, fo hatte barüber am 16. September Marschall Saint Arnaud an ben frangofischen Rriegsminifter berichtet: "Unfere ganbung ift am 14. unter ben gludlichften Umftanben und ohne vom Feinde bemerft zu werben, ausgeführt worben. Bir lagern in einer Steppe, in welcher und Baffer und Solg fehlt. fdwierige Ausschiffung, welche besonders burch ben fpater eigetretenen wibrigen Bind verzögert wurde, hat une bie jest in biefem erbarmlichen Bivouacq feftgehalten"; mahrent bagegen Furft Mentschifof in feinem Berichte fagte: -Ale ich am 13. September bie erfte Radricht bavon erhielt, bag eine gablreiche feindliche Flotte am Cap Lucull in Sidyt mare, ergriff ich bie Magregeln, um alle unter meinem Commanto ftehenden Truppen an ber Alma Bahrend bieselben von ben verschiedenften Seiten ber Salbzu concentriren. insel borthin eilten, vollführten bie englischen, französischen und türfischen Truppen am 14. ihre Landung nahe an den Salzseen im Süben von Gupatoria. Rachbem fle bort ihr Lager eingerichtet hatten, blieben fic mehrere Erft am 19. machten fie eine großere Recognoscirung". Tage lang liegen.

Der Landung sich förmlich zu widersehen, war ben Ruffen unmöglich, benn eine Landarmee kann nie gleichen Schritt mit den raschen Bewegungen einer Flotte halten, aber nachdem die Landung bewerkftelligt, hatte der commandirende General derselben die allitren Truppen Tag und Nacht durch unsablässige Angriffe seiner Kosaken und übrigen leichten Truppen beunruhigen und neden laffen muffen.

Marschall Saint Arnaub wollte bereits am 17. Oldefort verlaffen; benn ber Erfolg bes ganzen Unternehmens beruhte hauptsächlich auf der Schnelligsteit der Bewegungen, um jeder allzugroßen feindlichen Truppenansammlung an einem und demselben Buncte vorzubeugen. Doch da die Engländer sich an diesem Tage noch nicht in Marsch setzen konnten, weil eine Unzahl von hindernissen ihre Operationen ins Unendliche verzögerte, so erfolgte erst am 19. ber Besehl zum Ausbruche.

Die erfte Division, welche die Spige der frangosischen Armee bilbete, marschirte Bataillonsweise in Zugkolonnen, ihre Artillerie im Centrum; die zweite schützte die rechte Flanke; jede der beiden Brigaden marschirte in Divisionskolonnen; die dritte Division bedte die linke Flanke; die vierte und die Tärken bildeten die Arrieregarde, so daß somit die französische Armee ein sehr gwies verschobenes Vieres bildete, mit der Bagage im Centrum. Die engslische Armee bedte in ihrer linken Flanke die französische, während sie selbst

auf ber rechten von ber Flotte unterftügt wurde. Beide Armeen vereinigen fich erst, als die vier französischen Divisionen ihr Lager aufgeschlagen haten. So gebrauchten die friegsersahrenen Truppen ber Alliirten beinahe 7 Tage, nur um zu landen und ungefähr bis an die Alma zu marschiren, wobei noch bemerkt werden muß, daß sie (wenigstens die Englander) ohne Tornister ans Land gingen, ein sehr geringes Feldmaterial mit sich führten und in beständiger Berbindung mit ihrer Flotte standen.

Am 20. September wurde die Schlacht an der Alma geschlagen, die sich zum Bortheil der Alliirten entschied, weil der linke Flügel der Division Bosquet in überraschender Weise forcirt wurde. Sie ist hauptsächlich deswegen wichtig, weil durch sie das moralische Element und die Ueberlegenheit der Waffen des angreisenden Theiles befestiget und das Bertrauen der russischen Armee auf ihre lange vorher kunktlich verstärften Positionen schwankend gemacht wurde. Die französische Artillerie spielte hier eine Hauptrolle und ihre Thätigsteit und Intelligenz verdient alles Lob. Der Berlust:

ber Ruffen betrug an Getöbteten, Berwundeten, solchen bie Contusionen erhalten und an Bermisten 5 Generale, 23 Stabsofficiere, 170 Officiere und 5511 Unterofficiere und Solbaten = 5709 M.

ber ber Englander (nach ber einen Angabe an Tobten 26 Officiere, 327 Mann und 26 Pferbe, an Berwundeten 73 Officiere und

1610 Mann = 2036), nach ber andern Angabe 1975 ober 2965 ; mithin hatten bie Berbundeten einen Berluft von 4311 Mann gehabt, ben seboch die Ruffen bestreiten und auf 5 - 6000 Mann firiren.

Obgleich die Ruffen geschlagen, wurden sie boch von den Berbundem bes starten Berlustes wegen nicht weiter verfolgt, so daß sie mahrend de Nacht die Ratscha überschritten und die Bivouaces bezogen. Um 21. passiten bie Ruffen die Brücke von Inkerman, gingen hinter die Tschernaja und die girten sich auf die Subseite der Rhebe von Sebastopol; Fürst Mentschifes lief die Garnison in den nödlichen Festungswerfen.

Doch ehe wir bie friegerischen Operationen weiter verfolgen, ift es not wendig, vorher bie Stadt Sebastopol mit ihrem umliegenden Terrain, sowit bie Befestigungen berfelben in Augenschein zu nehmen.

Sewastopol ober Sebastopol liegt an ber Kuste ber Krim, in gesundestin Lage und zwar an einem Borgebirge, bas vorspringend burch eine tief im laufende, nach rechts und links sich in Arme verzweigende Meeresbucht gib spalten wird. Auf ber Rord = und Oftseite ist die Bucht von ziemlich hohm Bergen umgeben, auf ber Subseite erhebt sich bas User am Eingange gleich falls schroff und hoch, weiterhin aber bilbet es mehr einen Kessel, ver

Schlichten burchschnitten, ber sich nach und nach zu einem amphitheatralischen Plateau erhebt. In bas öftliche Ende ber Bai ergießt sich ber Tschernajastuß, ber von Sübost fommt und in seiner ganzen Länge ein Bergthal burchläuft. Rahe bem Ausstuß besselben liegen die Ruinen von Inferman und der nördliche und öftliche Leuchtthurm; 2 Brücken, unterhalb der Bai, die Straße nach Baktschiserai oder Baktschissari und Simseropol, den beiden Hauptorten der Krim inmitten der Gebirge, bildend, führen über den Fluß. Diese Straße durchkreuzen, nach der See im Norden Sebastopols mundend, die Flüsse Alma, Katscha und Bielbed (Belbef oder Belibet or fabarta); von der Nordseite aber läuft ebenfalls eine Straße nach Baktschiserai, der alten Hauptstadt der Tartaren Rhane.

Die Stabt felbft im Jahre 1786 an ber Stelle bes fruheren Tartarenborfes Afhtiar (weißer Fels) gegrundet, und baber auch jest noch fo von ben Tartaren genannt, erhebt fich in Form eines Amphitheaters auf bem Ruden eines Sugels, welcher fchroff nach ber Rhebe abfallt - woburch ber Rriegeund Sandelshafen abgetrennt werben - und bietet in ihrer ftaffelformigen Bauart auf weißem tahlen Felfen einen traurigen und boch jugleich feltfam überraschenden Unblid bar. Rur eine einzige Strafe lauft parallel mit bem großen Safen Rarabelnaja (Schiffbucht) und an biefer fteben bie mert wurdigften Gebaube ber Stabt: bie ichone Rathebrale, ber Abmiralitatethurm mit feinen biden Gaulen, bier und ba einige hubiche Saufer aus rothem ober weißem Canbftein, mit forgfältig gepflegten Barten, beren Bflangen aber verfummert und mit Staub bebedt find. Die hoben fentrechten Rreibefelfen, welche bie Rhebe beherrichen und an 200 Fuß fich erheben, gewähren eine weite Ausficht: bas Meer erftredt fich bis jum außerften Sorizont, tief unten erblidt man bie Safen, bie Schiffe und alle Bebaube ber Stabt, Die Rirchen St. Beter und Baul, St. Beter und Ricolaus, Die Bibliothet, bas Theater, bie Ballafte, Arfenale, Munitionsmagagine, um bie breiten Quais bie prachtvollen Berften, Dods und Zimmerplage; bie Sugel hingegen gu beiben Seiten bes Rriegshafens haben, foweit bas Muge reicht, ein bufteres, obes Musfehen.

Die Stadt hat sich sehr rasch ausgebehnt und Marschall Marmont erstannte schon bei einem Besuche im Jahre 1834 ihre strategische Wichtigkeit. Die Bevölserung, welche fast ganz aus Militairpersonen bestand, belief sich vor ber Belagerung auf etwa 40000 Seelen, nach berselben (1855) war sie so becimirt, daß sie nur noch 4000 zählte; seitbem hat sie sich seboch wieder tasch gehoben, so daß sie im Juli 1860, nachdem surz zuvor im Frühjahr die Restauration der eingeäscherten Gebäude begonnen, bereits wieder 10000 Seelen, darunter 8000 männlichen Geschlechts, umfaßte. Die neue Stadt soll nach der einen Angabe 15 Straßen, 17 Gassen und 12 öffentliche Pläße, nach einer andern 20 Straßen, 57 Gassen und 15 öffentliche Pläße

erhalten, von benen bereits 6 Strafen, 12 Gaffen und 2 Plage burch theil weife fertige Bebaube begrengt find.

Sehen wir nun nach bieser allgemeinen Situationsangabe auf das Einzelne, so ist es am besten, uns in gedrängter Kurze dem Berichte eines neuem Schriftstellers zu überlassen, der zugleich Augenzeuge, die genauesten und betaillirtesten Angaben zu machen im Stande ist. Die Bucht, sagt Anitschtof, welche das User hier bildet, erstreckt sich weit in das Land hinein und ist unter dem Namen "Sewastopoler Rhede" besannt. Die Rhede, welche bequem die ganze Flotte ausnehmen kann, hat von West nach Ost eine Breite von 6 Werst (7 Werst — 1 deutsche Meile, 1 Werst — 500 Saschen — 3500 russische Fuß) und eine Längenausdehnung von 4—600 Saschen — 1120 bis 1680 Schritt; sie besitzt den sichersten und bequemsten Antergrund ohne Felsen und Klippen und ist gegen alle Stürme durch hohe User geschützt. Bei dieset ungemein günstigen Lage hat der Kriegshasen sedoch den großen Rachtell, daß er von Schiffswürmern wimmelt, welche das Holzwerf eines Kriegsschiffs zuweilen schon innerhalb zweier Jahre zernagen.

Die kleinere Bucht — Subbucht genannt — zieht fich auf 2 Berft in bas Land hinein; westlich von ihr befinden sich die Artilleries und Quarantainebucht, östlich von berselben die Schiffers — Karabelnajas — und Kilengrundbucht.

Die Stadt ift zwischen ber Subs und Quarantainebucht gelegen und tritt an bas westliche Ufer ber Subbucht heran, auf beren östlicher Seite sich bie Schiffer Rarabelnaja Borstadt, die Dock, das Arsenal, die Magazine und andere Marineetablissements besinden. Da durch den Kriegshafen Sebastopol in zwei Theile geschieden ist, so fann der Berkehr nur durch Schiffe oder leichte Brücken vermittelt werden und die Bertheibigung zerfällt daburch in zwei scharf gesonderte Abtheilungen.

Auf bem norblichen Ufer ber Sebaftopoler Rhebe find einige Rafernen und bie unbebeutenbe Matrofenvorftabt erbaut.

Die nächste Umgebung ber Stadt bildet ein hohes Platean, welches nördlich durch die Rhede, öftlich durch den Sapounberg, westlich und füblich aber vom schwarzen Meere begrenzt wird. Auch hier findet man einige Buchten, zur Aufnahme von Schiffen geeignet, nämlich: die Schüßen (Strelißkas) Bucht — 2 Werst westlich der Quarantainebucht —, die Sandbucht, die Rohrs und Kosafenbai, die alle in der Berlängerung des südlichen Ufers der großen Rhede liegen.

Bon allen biefen Buchten ziehen fich bie Schluchten (ravins) mit steil abfallenden Thalrandern nach Suben hin — in Sudrußland "balka", in bet Mehrheit "balok" genannt —, deren Thalsohle jest trocken, die aber wehl in früheren Zeiten dem Meere eine beträchtliche Wassermenge zugeführt haben mögen.

Gine größere Angahl biefer Schluchten führt in die Quarantainebucht, eine Berlangerung ber Gubbucht bilben bie Garandanafina und Laboraternaig. (Laboratorium.) Schlucht. Deftlich bavon befinden fich bie Dotopajafchlucht, welche in die Schifferbucht mundet und die Kilenschlucht, die in bie Bucht gleichen Ramens fuhrt; aus ber Menge anderer Schluchten, Die iftlich von ber Rilenschlucht liegen, verbient nur noch ber nicht unbebeutenbe Steinbruch - bie Ramenolomnischlucht - namentliche Erwähnung. wiefe Schluchten, welche bas Sebaftopoler Plateau nach verschiebenen Richs bungen burchschneiben, erschweren bie Bewegungen ber Truppen ungemein and, obwohl biefe Bochebene von ber Rhebe bis zum Rlofter Sanct Georgia ungefahr 12 Berft und vom außerften westlichen Enbe - Cap Cherfones bis zum öftlichen Abfall bes Capounberges beinahe 16 Berft Ausbehnung bat, verhindern fie boch, ba ber Boben fehr fteinig und nur mit einer Lehmfchicht bebedt, an vielen Orten bie Felsen hervortreten lagt, fast ganglich bas Manoeuvriren mit größeren Truppenmaffen. Der öftliche Abhang bes Blateaus, ber Capounberg, hat fehr fcwierige Bugange, wodurch bie Berbunbeten, wie wir in ber Folge sehen werben, sehr vortheilhaft gegen bie Unternehmungen bes ruffischen Offenfivcorps geschutt waren. Diefe gerflüfteten Abbange bilben bas linfe Thalufer ter Tichernaja. Auf dem rechten Ufer Diefes Flugchens gichen fich Die Infermanhöhen bin, eine Fortsettung bes nordlichen Ufers ber großen Rhebe, ebenfo gerfluftet und schwer zu paffiren, wie bie ber linfen Seite.

Die Jugange auf die Sohe, wo Sebastopol gelegen ift, sind nicht fehr zahlreich. Die hauptstraße aus Simseropol und Baftschiferai führt in einem tiefen Hohlwege von dem Mefensiewajaderg herad, überschreitet die Tschernaja mittelst einer steinernen Brude dei dem sogenannten "Birthshause" und trifft alsdann auf die subliche Uferchaussee, die auf den Sapounderg hinausssihrt. Bon Suden her geht eine Straße aus Balaslawa im Thale nach Sebastopol und von Rordost führt über den Faschinendamm dei Inferman die alte Boststraße auf die Hohe, von welcher sich an dem Ufer der großen Rhede die neue Sappeurstraße in der Richtung nach Sebastopol abzweigt. Außer diesen Straßen giebt es noch einige Wege, welche sich auf die Hohe hinausswinden, die von Kußgängern aber nur mit Mühe benutt werden können.

Die Befestigungswerfe Sebastopols vor ber Krimerpedition hatten offenbar nur ben 3wed, die ungeheuren Arsenale und Borrathe bieses Krim-Gibraltars, sowie die Flotte des schwarzen Meeres gegen die türfische zu sichern, und waren daher auch nur auf der Seescite stark. Ein Angriff von der Landseite durch die Türken, während die russische Flotte das schwarze Meer beherrschte, schien undenkbar, so daß hier beinahe gar keine Besestigungsanlagen eristirten und man in undegreislicher Berblendung selbst damals, als die verbündeten Armeen schon in Barna lagerten, ihn noch für kaum möglich hielt. Aber wie hätte man auch semals an einen vereinigten Angriff der Flotten sowie ber Armeen Englands und Franfreiche gegen bie Rufte ber

In ben letten Jahren ber Regierung bes Raifere Rifolaus war gwat ein Blan gur Befeftigung auf ber Lanbfeite entworfen, aber, obgleich biergu bedeutende Summen verwendet, boch nur theilweife ausgeführt worben. Die Reftungewerfe follten in einer gange von 6 Berft fowohl bie eigentliche Stabt als auch bie Schiffervorftabt (Rarabelnaja) beden und fich von ber Dunbung bes Rilengrundes um bie lettere herum bis an bie außerfte Spipe ber Gut bucht, von bier um bie Stadt gieben und bann an bas Quarantainefort an ichließen. Diefe gange Bertheibigungelinie bestand gur Beit ber gandung ber Berbunbeten auf ber größten Strede biefer projectirten Musbehnung nur en aus einer einfachen 18-20 Fuß hohen und 4 Fuß 8 Boll ftarfen crenelitten Steinmauer und war burch unvollenbete Berfe, fowie an einigen Stellen burch gur Bertheibigung eingerichtete Rafernen (Defenfiv-Rafernen) gebedt und verftarft. Bang vollendet waren nur ber Theil ber Bertheibigungelinie gwi ichen ben Baftionen 5 und 7, die Defenfiv-Rafernen zwischen ben projectitien Baftionen Rr. 5, 6 und 7 und ber Thurm auf bem Malafoff ober Malachof hugel (Kornilowelibaftion); alle übrigen Feftungewerfe auf ber Landfeite ba Stadt wurden Ungefichts und jum großen Theile unter bem Reuer bes Reinbes erbaut.

Bas nun bie wichtigften Buncte ber hauptvertheibigungelinie betrifft, fo fonnen biefe in Beziehung auf ihr Starfeverhaltniß etwa folgenbermaßen angenommen werben.

1. Das Flaggenstockbastion, von ben Franzosen als Bastion du mat bezeichnet, von ben Russen Bastion Rr. 4 genannt, hatte bes Terrains wegen ein etwas unregelmäßiges Tracec, einer Lünette ähnlich, erhalten. Du Graben ber rechten Façe wurde durch 2 Geschüße in einer verdeckten Caponière, die linke Façe durch 4 Geschüße in einer Ausbiegung der Schulter wehr, welche von dem hinteren Theile des Werkes aus längs dem Rammt des Centralravins hinlief und endlich nach der Thalsohle hinabging, flankt. Das Commendement des Werkes betrug eirea 15 Fuß; der Graben war eire 30 Fuß breit und 12 bis 15 Fuß tief; seine Böschungen waren steil, oft sogar senkrecht. An einem Theile der Escarpe in der Nähe des ausspringen den Winkels lief eine Reihe 10 Fuß hoher, durch das Feuer nicht beschädigte Pallisaden hin, und dies war überhaupt der einzige Fall einer Pallisadirung, der in den Gräben vorkam.

Das Werk war mit einem Glacis und gebeckten Weg umgeben, bit innere Boschung bes lettern hatte eine Schanzforbbefleibung. In ber Conmococarpe und unter bem gebeckten Wege waren bombensichere Raume angelegt; in bem gebeckten Wege vor ber linken Face befand sich eine fleine Batterie. Bon biesem Bastion gingen späterhin auf Seiten ber Franzosen bie haupt sächlichsten Minenoperationen vor sich, um ihre Laufgraben vorwarts zu

treiben, auf Seiten der Ruffen, um diese Bersuche zu vereiteln. Die Minentrichter selbst waren 12 bis 15 Juß tief und in einen sehr felfigen Boben versenkt; doch gelang es den Franzosen nie, das Werk wegzunchmen oder auch nur den Kamm des Glacis zu fronen. Die äußere Böschung war stellenweise mit Schanzkörben bekleidet, die, obwohl schwer mitgenommen, doch noch immer ein bedeutendes Hindernis darboten.

Die Befchute ftanben auf einer fcmalen Bettung, gwifchen benfelben waren Traverfen und auf ber rechten Kace Rudenwehren (Barabos) angebracht. Sier, wie in faft allen Befestigungen ber Lanbfeite, murben Schiffegefchute auf Schiffslaffeten verwendet und biefe burch Seitentafel und Unhalttaue birigirt. Mehrere Scharten waren in biefer Batterie burch bie gewöhnlichen eifernen Schiffsmaffereimer, an jeber Rante 4 Fuß meffend, befleibet; fie maren mit Erbe gefüllt und fur jebe Schartenbade murben brei verwendet. Die Dauerhaftigfeit und Saltbarfeit mar porguglich, benn obaleich an einer Stelle 13 Granaten eine fo befleibete Schartenbade trafen. war bie Scharte bennoch vollfommen im Stanbe. Auch Traverfen wurden an mehreren Buncten aus folden Gimern bergeftellt, beren Seitenblatter man auch ftatt ber "Taublendungen" verwendete. Die letteren bingen an einem borizontalen Balfen, ber quer über ben obern Theil ber Scharte gelegt und burch ftarte Bflode befestigt mar; fie waren 4 Boll ftarf und bestanben aus brei Lagen zusammen verbundener Taue. In dem unteren Theil war eine Deffnung angebracht, um bas Beichugrohr hindurchgulaffen, oft war aber auch eine Rreisicheibe von abnlicher Conftruction um bas Beichus gelegt und nur eine fleine Deffnung jum Bielen übrig gelaffen. Dieje Borfehrung war ber großen Schartenöffnung wegen, welche Schiffslaffeten und Befchute erforbern, burchaus nothig und bewies fich ale gute Sicherung gegen Buchfenfugeln und Rartatichen. Bombenfefte Raume waren im Allgemeinen viele vorhanden, fie lagen theils unter bem Ball, theils unter ber zweiten Schangenlinie - wo namlich eine folche vorhanden war -, oft auch unter befon? been Traverfen, ja bieweilen auch gang unter bem Borigonte. Gie maren im Allgemeinen 6 Fuß und barüber hoch und tief genug fur zwei Reihen Bettungen, mabrent bie Lange große Unterschiebe zeigte. Das Dach bestand gewöhnlich aus 18 Boll bidem Balfenwerf, meiftens Stude von Daftbaumen, bie geringfte Starfe ber barauf geschütteten Erbe betrug 6 Fuß.

Mehrere dieser Rasematten waren mit Dielen ausgezimmert, hatten Feuersstellen und Ramine und waren gut gelüstet und getüncht. Die Latrinen, wozu transportable Tonnen mit Sipen darauf verwendet wurden, hatte man in besonders bombenfesten Localen angebracht. Außerdem besaß das Flaggensstochbastion eine zweite Desenslinie, welche mit bombensesten Räumen versiehen war.

2. Das Centralbaftion, ein freuzförmig gemauertes und crenelirtes Reduit, 1400 Schritt nordwestlich vom vorigen gelegen, von den Ruffen

Bastion Rr. 5, von den Franzosen später bastion central genannt, zeigte eine ähnliche Construction wie die vorige, war jedoch nur mit schwächeren Profilm versehen.

Benn auch bie fteile Escarpe und Contreescarpe ein gewaltiges hinder niß beim Sturm war, so verschlägt's boch nichts für die Frangosen, solden Bertheibigern, wie die Ruffen gegenüber, daß ihre anhaltenden und glangenden Unftrengungen bennoch mit feinem Erfolge gefront wurden.

Die crenelirte Mauer war entweber mit einem Wallgang und einer Bruftwehr versehen ober burch eine einfache Brustwehr erseht, ba sie an der Stellen, wo sie dem Feuer ausgesetzt gewesen, durch den anhaltenden Geschüsfampf sehr gelitten hatte. Die Duarantaine Redans, von den Russen Bostion Rr. 6, von den Franzosen später bastion de la quarantaine genamt und 1500 Schritt vom Centralbastion gelegen, bestanden aus wenig mehr als einem einsachen Laufgraben, mit etwa 3 Fuß vorwärts ausgesetzten Schanzförben, wodurch eine Bank gebildet wurde. Der Boden war hier noch selfign als vor den eben genannten; die Prosilstärfe derzenigen Werke, welche östlich von dem Centralravin lagen, war weit geringer als die von 1 und 2.

Der Berlauf ber Belagerung wird die Gründe darlegen, warum man Puncte, benen jest eine secundaire Bedeutung beizulegen war, stärfer besestigkt als solche, welche die übereinstimmende Ansicht aller Sachverständigen als die Schlüsselhuncte der Stellung bezeichnete. Bis zum Frühjahr 1855 nämlich waren alle Anstrengungen gegen das Flaggenstocke (bastion du mat) und Centralbastion gerichtet und aus irgend einem Grunde, wahrscheinlich du Langsamseit wegen, mit der die Laufgräden vorwärts getrieben wurden, schlenm die Russen den Arbeiten der Engländer sehr wenig Wichtigkeit beizulegen. Daher war es nur natürlich und zwechmäßig, daß die Russen die Zeit, welche die Alliirten zu den nöthigen Borbereitungen der Eröffnung ihres Feuers vor brauchten, sowie die Abnahme des letzteren den Winter über dazu benutzen, nm jest alle ihre Anstrengungen den angegriffenen Puncten zuzuwenden. Det wurde allem Bermuthen nach am Malasoff erst da ernstlich gearbeitet, als die Franzosen ihre Trancheen gegen benselben eröffneten, wodurch also seine Belbendung unter weit ungünstigeren Berhältnissen stattsand.

Satte man volle Muße gehabt, Sebastopol systematisch mit permanenten Befestigungen zu umgeben, so ware bie Bernachlässigung ber Malatoff : und Sapoun (Sapun-) Sohe in ber That nicht zu entschuldigen, allein ba bie jett vorhandenen Werke größtentheils unter dem Feuer bes Feindes und unter seinen Augen ausgeführt wurden, so muß ber Tadel unterbleiben.

Die Besathung war lange Zeit zu schwach für eine so große und aus gebehnte Stellung, bazu wurden die Werkzeuge nur in unzureichender Zahl und schlechter Qualitität geliefert, so baß, zieht man Letteres in Betracht, man in der That darüber staunen muß, daß so riesenhafte Resultate mit so geringen Mitteln haben erzielt werden können.

3. Das große Reban, ursprünglich, wie aus allem hervorgeht, eine Lunette und im Grunde eigentlich mehr ein vorspringendes Bastion, wurde spater nach der einen Seite mit der Rasernenbatterie (Barrack-battery) verstunden (was allerdings mit Riel's Blanen nicht übereinstimmt) und erstreckte sich nach ber anderen bis zu der Schanzenreihe, welche den westlichen Ramm bes Otschafosfravins fronte.

Die Beschaffenheit bes Bobens war besonders in der Rahe bes Saillants von der Art, daß Escarpe und Contreescarpe sanster geboscht werden mußten als bei den bereits beschriebenen Bastionen. Der Charafter dieses Werfes ergiedt sich am besten daraus, daß die Engländer am 8. September, ungesachtet keine Bresche geschoffen war, in dasselbe eindringen sonnten, ohne Leitern dazu nothig zu haben. Die Details im Innern ähnelten denen des Flaggenstosbastions, da die Geschüße durch Traversen und Rückenwehren geschüßt waren, die einer angreisenden Kolonne, wenn sie einmal in das Werf eingedrungen war, sehr gute Declungen gewährten.

Die Werke, welche bas Redan mit der Kasernenbatterie verbanden, saumten ben steilen Abhang des großen Ravins und das Terrain, auf dem es selbst lag, dacht sich sanft vom Saillant gegen die Rehle ab, fällt weiter rudwärts rasch nach dem innern Hafen, sedoch weniger start gegen Rorden, so daß der Zugang in dieser Richtung nicht schwierig war.

In ber unmittelbaren Rabe bes Reban befand fich eine Reihe ftarfer bombenfester Raume, die in den festen Felsen gehauen waren, zu welchem Ende man erst einen 12 Fuß breiten und 4 Fuß tiefen Graben gelegt und dann Gruben — jede 6 Fuß lang, 5 Fuß hoch und 3 Fuß breit — für je ein Paar Mann auf jeder Seite desselben hergestellt; auch waren an berselben Stelle Bortehrungen getroffen, um Bomben aus einem 18zölligen Mörser zu werfen.

Die Ratur ber Schanzen, welche sich von bem Reban längs bem oberen Rande bes Otschafoffravins hinzogen, war an ben einzelnen Puncten sehr verschieden, da man an einigen Stellen den Graben in einer Tiefe bis zu 6 und 8 Kuß in den Felsen eingeschnitten, während an anderen die Contreescarpe aus Mauerwerf bestand. Vorwärts dieser Linie, die nicht ununterbrochen bis zum Malasoff lief, sondern da, wo sie das Otschafosfravin durchschnitt, eine Lüde bildete, welche durch zurückgezogene, vom ersteren detachirte Batterien enstiltt wurde, lagen noch Theile eines Verhaues.

4. Der Malakoff (Malachof), ein vorspringendes Bastion, das die Ueberreste des Thurmes, bessen unteres Stockwerf durch die Brustwehr bes Bastions gedeckt wurde, umschloß, hatte ein Commandement von eirea 14 Fuß, bei einer Brustwehrstärke von 18 Fuß, einer Grabenbreite von 18 und Grabentiese von 12 Fuß.

Das Malatoffbaftion, von den Ruffen "Baftion Korniloff" genannt — nur ber Thurm heißt bei ihnen Malatoff —, nahm den öftlichen Kamm eines

Hügels ein, ber aus bem allgemeinen Umriß ber bortigen Höhe hervortritt und gegen die Stadt hin feinen Abschluß findet.\*) Die Abbachung gegen die französischen Laufgräben hin war fanft, während er gegen die Schiffer vorstadt steil absiel und zahlreiche Hindernisse barbot; gegen Norden und Süben bachte sich das Terrain gleichfalls steil ab. Hinter dem Bastion nahm eine unregelmäßige Nedoute den Nest des Kammes ein; die Brustwehr war öfters en cremaillere gebrochen, um eine bessere Nichtung für die Geschüße zu erhalten, während der Graben in gerader Linie sortlief.

Doch sowohl in Beziehung auf bas Bastion als auf bie Reboute hatte man zwei Sehler begangen; benn erstens hatte man zwei Schulterwehren stehen lassen, welche sich von ben Flanken bes Bastions bis zur Reboute erstreckten und mittelst berer man von ber Brustwehr ber ersteren leicht nach ber letzteren gelangen konnte und zweitens war bas Bastion buchstäblich mit Traversen angefüllt, welche bie bombenkesten Schutzräume überbeckten.

Diese Traversen machten bas Feuer ber Reboute auf Truppen, welche bas Bastion genommen hatten, vollständig wirfungslos und gewährten ben selben hinreichenden Schut; die Construction der bombensesten Raume aber, welche, um die Besatung in den Stand zu setzen, bas Werf mahrend bes Bombardements zu halten, absolut nothig waren, kann man nicht gerade ale einen Fehler bezeichnen, so verhängnisvoll sie selbst auch beim Sturm wurden.

Die inneren Boschungen sammtlicher Werke waren mit Schanzkörben be kleibet, die mit Faschinen und Sandsaken gekrönt waren. Bom Malatoff nach dem Berhau des kleinen Redans hin wurden Bolfsgruben, Rägel und Fußangeln von mit vier Widerhaken verschenen Spigen, die durch Bohlen gesteckt waren, in Menge verwendet, welche Annäherungshindernisse ihn Anwendung auch vor den Fronten anderer Berke fanden, wie denn auch erplodirende Maschinen nach Jacobi's Principien angewendet wurden.

In Beziehung auf Flankenvertheibigung und Bestreichung bes Terrains vor ber Front ber einzelnen Werke scheinen bie ruffischen Ingenieure mehr auf bas Artilleriefeuer ber zunächst liegenden Befestigungen, als auf eine unmittelbar an bem betreffenden Werke selbst einzurichtende Flankenvertheibigung zu halten.

Ueber ben Malafoff felbft, welchen General Niel ben Schluffel von Sebaftopol nannte, giebt Alfred Lannon, ber ben Feldzug mitgemacht, folgende Schilberung:

"Die Befestigung bes Malatoffs war bis zum gegenwärtigen Kriegt unbefannt und ohne alle Bebeutung. Die ungeheuren Arbeiten, welche während ber Belagerung an biesem Werfe ausgeführt und in Einflang mit seiner von Natur ausgezeichneten Lage gebracht wurden, haben aus bemselbm ein ganz vorzügliches Werf geschaffen, bas ohne seines Gleichen in ber Kriegs

<sup>\*)</sup> Ueber eine weitere Angabe fiebe ben ruffifchen Bericht vom 8, Geptember 1855.

geschichte basteht und Schwierigfeiten barbot, welche nach ben Grundsagen ber Kriegotunft beurtheilt, unüberwindlich waren.

Das Plateau, auf welchem ber Malatoffthurm erbaut ift, hat eine Erstebung von 382 Fuß über bem Riveau bes Meeres. Bon ber Sohe bieses Standpunctes sieht man vor sich ein ungemein weites Panorama, welches bie ganze Stadt, die Forts, die Rhebe, den Hafen, die Etablissements der Armee und ber russischen Marine und im hintergrund bas Meer umfaßt.

Das Plateau Malatoff hat eine mittlere gange von 956 Fuß und eine mittlere Breite von 382 Fuß. Auf biefer geraumigen Flache haben bie Ruffen eine Stadt in Erbe erbaut, mit einem Labyrinth von gewundenen Strafen, ähnlich benen, welche man in unseren Steinbruchen herftellt; an Stelle ber Häuser hatten sie eine außerorbentlich große Zahl gebeckter Räume rechts und linte, beren Eingang bem unferer Reller etwas abnlich ift, angebracht. Diefe Raume find boch mit Erbe überbedt und vollftandig gefichert vor bem Aufschlag ber Bolltugel wie der Bombe, indem die Erbe 9, 12, fogar 15 Fuß hoch angebracht ift. Die hauptstraße biefer ungewöhnlichen Stabt ift ein breiter Beg, ben wir in die Erde eingeschnitten nennen mochten, er geht von einem Enbe bes Raumes bis jum andern, zahlreiche Windungen beschreibend, vom Saillant bes Werkes, ber nach unsern Angriff hinfieht bis zum Ausgang ber abwarts gehenden Strafe, welche seinen Ausgang bilbet und nach ber Ras rabelnaja führt. Diefe Straße ober vielmehr biefer Weg ift ber Schluffel bes Labyrinthe; er ift 460 Schritt lang. Man muß, um ihn zu verfolgen, eine große Aufmertfamteit verwenden wegen der Wendungen, die er macht und wegen ber ungahligen Querwege, bie ihn nach allen Richtungen hin burchichneiben.

Das Plateau vom Malakoff bietet, von außen gesehen, den Anblick einer enormen Erdmasse, bei welcher man versucht hat, todte Winkel zu vermeiden, der Scharten aber so viele als möglich anzubringen. Man ist bei der Anlage des Werks der natürlichen Beschaffenheit des Terrains gefolgt und hat ihm keinen bestimmten Charakter gegeben. Es besteht aus zwei besonderen Theilen: der Enceinte des Thurmes (wie man sie eigentlich nennen sollte) und aus dem Reduit.

Die erstere, ber Thurm, macht in freisförmiger Gestalt Front nach unsern Angrissen. Ganz vorn am Plateau und am ausspringenden Winkel bes Berks liegen ein bedeutender Graben und eine hohe Brustwehr. Früher hatte die Enceinte zwei Etagen. Während der ersten Tage der Belagerung sah man von unseren Linien, selbst bei trübem Wetter, seine weiße Silhouette sich am himmel abzeichnen. Am 17. October wurde er vom Feuer der verbündeten Armee sehr beschädigt und seine Scharten zerstört. Seitdem haben die Russen die Enceinte die zur unteren Etage abgetragen und während sie einerseits große Vertheibigungsarbeiten auf der rechten Flanke aussührten, haben sie seinen runden Theil mit einem starken Revetement von Erde umgeben und Britze. Schlachten und Betagerungen. II.

auf bem höchften Gipfel bes Thurmes gleichfalls aus Erbe eine fehr ichmale und burch eine ftarte Bruftwehr gebedte Plateform hergestellt, in welche Scharten eingeschnitten murben.

Der Thurm ist so unserem Auge entzogen worben; man konnte aber bie Linien seiner Mauern unter ber Erbenveloppe erkennen, welche seine allgemeinen Umrisse verrieth. Seine andere Seite blieb wie sie war, sie sieht nach der Stadt hin und bildet einen nur um ein Geringes einspringenden Winkt. Sie hatte früher eine Länge von 95 Fuß, jest ist sie nur noch 79 Fuß lang, weil an ihren äußersten Enden die neue Erdenveloppe des andern Theils des Werks anschloß.

Das Mauerwerf biefer Seite hatte eine Hohe von 12 Fuß 8 30ll; is ist von einer auffallenden weißen Farbe und wie der übrige Theil des Thurms von Steinen aus den Inferman'schen Steinbrüchen erbaut worden. In den Mitte befindet sich ein gewölbtes Thor, welches zu einer sehr soliden aus Steinen hergestellten Gallerie führt, die ihr Licht aus 12 Gewehrscharten er hält, welche in ihrer Längenrichtung angebracht worden sind. Jest warm nur 8 dieser Scharten zum Gebrauch frei, die übrigen 4 links wurden durch die Treppe aus Erde und Holz verkleidet, welche zur Platesorm des Thurms hinaufreicht, wo zuleht unsere Fahne ausgehist wurde. Getrennt von diese mit der Erde gleich hohen Gallerie ist unter der rundlichen Face eine zweit tieser liegende, um als Pulvermagazin zu dienen.

In der Entfernung von ungefahr 100 Fuß von der weißen Mauer bes Thurmes zieht fich ein Graben hin, welcher die erste von der zweiten Ber theidigungslinie trennt und den Fuß des Reduits andeutet, welches außerdem noch durch gewaltige Traversen oder Holzstöße gesichert ist, welche dergestalt ausgestellt sind, daß sie leicht alle Wege und Zugänge sperren können, die zu diesem Theile des Raumes Zutritt gewähren.

Die Beftalt bes Rebuits ift bie eines Sternforts. Die Richtung feine Artilleriefeuers war gut und fo angeordnet, baß es alle Unnaherungswegt jum großen und fleinen Reban und biefe Werke felbft in bem Falle, baß faguerft erobert wurden, befchießen konnte.

Das Nebuit zählte eine große Anzahl von gedeckten Aufftellungen, sowohl längs der Brustwehr als in den übrigen Theilen des Werfes, um seine Bertheibiger gegen die Schüssen. In diesem Raum allein bemerkten wir dem Werfts (Carénage) zu schüssen. In diesem Raum allein bemerkten wir dem 50 von verschiedener Größe, alle aber auf dieselbe Weise gemacht, d. h. aub sehr groben Baumstämmen, Schissmasten, Bauholz und aus Erde, die man herbeigeholt oder vom Plateau selbst entnommen hatte, indem man tiese vietectige Schachte in demselben abgetäuft hatte. Einige dieser verdeckten Auftellungen waren mit Sigen aus Stein versehen; insgesammt konnten ste 2000 —2500 Mann aufnehmen. Inmitten berselben erhob sich ein wahrn Berg von Erde, bestimmt, ein Pulvermagazin zu schüsen. Auf dem Gipfel

biefes Berges, ber alles überragte, fieht man eine kleine Erhöhung aus Erbe, auf welcher die französische Flagge zum ersten Male am 8. September aufsgepflanzt wurde.

Hinter bem Rebuit beginnt ber abwarts geneigte Weg, welcher vom Plateau nach Karabelnaja und Sebastopol führt. Er ist in ben Boben wie ein Laufgraben mit boppelter Brustwehr eingeschnitten. Trop seiner Steilheit fonnten boch Pferde und Fuhrwerke auf bemselben sich hinauf und herunter bewegen.

Er bilbete die große Communitation zwischen biesem Hauptvertheibigungspuncte ber Stadt und ber Trancheen, welche bazu bestimmt waren, ihn mit bem großen Redan zu verbinden.

Das Malatoffwerf ift ringsherum mit einem ungeheuren Graben umsgeben, ber allen seinen außeren Gestaltungen sich anschmiegt und ungefähr 910 bis 1040 Schritt im Ganzen lang ift, in seinem runden Theile, wo er Front gegen unsern Angriff macht, 19 Fuß tief und 22 Fuß breit.

Das Werf war mit 62 Bofitionsgeschüten und einer bestimmten Angahl von Belbgeschuten armirt, welche lettere man in Batterien auf hierzu hergestellten Ihre leichte Beweglichkeit machte fie für alle unvorher-Rampen aufftellte. gefehen Falle ber Bertheibigung fehr nuglich. Die Erbauung ber Batterien war nach einem bestimmten und bis in die fleinsten Einzelheiten genau ausgeführten Blane ausgeführt worben. Die Scharten maren mit elaftischen Laben aus Tauwerf verfeben. Eine Deffnung von ber Große eines Auges war in jedem Laben angebracht, um bas Gefchut richten ju fonnen. Die Bruftwehr hatte nach ben verschiebenen Richtungen hin Bankets mit Stufen zur Aufstellung ber Schugen und an den beiben außersten Enden bes innern Grabens, welcher bie Enceinte bes Thurms vom Reduit trennt, ftanben 2 Befchute mit Rartatichen gelaben, um auf ben Angreifer ju feuern, wenn er bis hierher vorgebrungen fein follte.

Das Caliber ber Geschüße mar verschieden; es waren 32pfbg. Geschüße, sehr wenige von 62 vorhanden, die meisten von 24Pfund, außerdem 4 Mörser. Reservetanonen standen auf den verschiedenen Waffenplägen im Innern des Blateaus."

Die Befestigungswerfe Sebastopols waren an ber Ruste sehr start; bie Einfahrt zur Rhebe vertheidigte auf der sublichen Seite die Batterie 10 — bas Quarantainefort — die sich auf dem Borgebirge zur Linken des Hasens gleichen Ramens erhob, von Erde erdauet und mit 60 (nach anderen Angaben 100) Geschüsen armirt war. Auf derselben Seite der Rhede aber zur Rechten des Hasens der Quarantaine gelegen, erhob sich ein sternsörmig gebautes Fort aus Maurerarbeit und mit 101 Geschüse ausgerüstet, von denen 50 auf die Rhede hinausblickten. Weiterhin auf die Rhede, auf dem Cap Alerander, ragte ein zweites Fort, "Fort Alerander," das gleich dem vorigen casemattirt, erenelirt und mit 64 Geschüßen versehen war. Roch weiter auf

bem Cap Nicolaus am Eingange bes Kriegshafens hatte man ein Fort Nicolaus von 192 (110) Geschüßen in 3 Etagen errichtet, bas 2 große Facen hatte, von benen bie eine bie Rhebe beherrschte, während die andere ben hasen in seiner ganzen Ausbehnung bestrich; es war ebenfalls casemattirt und crent lirt. Auf ber anderen Seite bes Kriegshafens, auf bem Cap Paul, besand sich eines Batterie, die Pawlossis — Paul — Batterie ober Fort Paul mit 80 (86) Geschüßen, welche ben Eingang bes Hasens bestrichen.

Auf bem linken Ufer ber Rhebe bestanden bie Befestigungen erstens beim Telegraphen aus einer Batterie von Erde mit 17 Geschüßen armirt, zweitens aus einem mit 104 (110) Geschüßen bewassneten Fort, bem Fort Constantin, brittens aus einem Fort auf einem Vorsprung, dem Fort Alexander schäggegenüber, mit einer Doppelreihe von 90 (120) Geschüßen — dem Fort Katharina — endlich viertens vor dem Eingang in den Kriegshasen aus 2 Batterien von 34 Geschüßen, welche ihr Feuer mit dem vom Fort Baul freuzen.

Die Annaherung an Sebaftopol auf ber Seefeite vertheibigten im Gangen 700 Geschütze großen Calibers, bie in festen casemattirten Forts von 2 auch 3 Etagen placirt waren.

Rach einem ftatiftifchen Berichte vom 6. Januar 1854 bejag bagegm bie Stadt bamale 719 Ranonen, in folgender Bertheilung:

Colorador Total

COLUMN .

| 3m Rorben bes Safens:            |     |
|----------------------------------|-----|
| Telegraphenbatterie              | 17  |
| Fort Conftantin                  |     |
| Cafemattirte Batterie            | 80  |
| Doppelte Batterie                | 31  |
| 3m Guben bes Safens:             |     |
| Fort Paul                        | 80  |
| Fort St. Nicolaus                | 192 |
| Batterien gwifden ben Forte:     |     |
| St. Nicolaus und Alerander       | 50  |
| Das runde Fort (Fort circulaire) | 50  |
| Fort Allerander                  | 64  |
| Batterien ber Quarantaine        | 51  |
| mithin im Gangen :               | 719 |

Auf der Nordseite lag eine Werft von der Rhebe entfernt bas Nordson mit 38 Geschüten, bas eine gemauerte Escarpe und Contreescarpe hatte und zur Bertheidigung ber auf biefer Seite befindlichen Batterien biente.

Weftlich vom Norbfort war burch ben verabschiedeten Ingenieurlieutenant Wolochof ein Werf erbaut, welches ben Namen Wolochofthurm führte und ben Zwed hatte, bie Meeresbucht zu bestreichen, bie fich sublich ber Mundung bes Belibet befindet und worin sich seindliche Schiffe verbergen konnten.

Es wird ein unaufgeflartes Rathfel bleiben, warum man, nach bett langen Borbereitungen ber Alliirten fur bie Krimerpebition, bie fich von

Anfang August nach ber Rudfehr bes frangofischen Corps aus ber Dobrubicha bis jum September verzögerten, Die Rrim nicht ftarter befett hatte, ale mit einer Angabl Truppen, Die in feiner Weise hinreichend waren, bem Keinbe die Spige bieten zu können. Doch als Erklärung muß man wohl Folgenbes annehmen: In Betereburg herrichte junachft ber Glaube, daß, wenn ein Angriff auf Sebaftopol versucht wurde, berfelbe nur von ber Gubseite aus erfolgen werbe. Sier fannte man bie Starte ber Reftung und wußte, bag fie gleich Kronftabt ben vereinigten Alotten Trop bieten fonne; einen ganbangriff erwartete man hochstens in Beffarabien. Außerdem hielt Raifer Ricolaus ben Buftand ber Communifationsmittel für berartig, daß leicht bedeutenbe Truppenmaffen rafch nach ber Krim geschafft werben konnten und, ba er feit brei Jahren nicht in Sebastopol gewesen war, meinte er, bie Landbefestigungen feien ber Urt, bag fie eine Belagerung aushalten fonnten; außerbem mar er ber Ueberzeugung, Die Festung sei fur ein halbes Jahr vollständig verproviantirt, ein Glaube, ber ihn jeboch fehr tauschte, ba alle feine Strenge boch nicht im Stande gewesen war, bas Trugspftem ber ruffischen Lieferanten ju gerftoren, sondern fie nur vorfichtiger gemacht hatte.

Rach ber Schlacht an ber Alma war Sebaftopol in großer Gefahr. Am 21. September ichrieb Fürft Menschifoff an seinen Generalftabschef, ben Biceabmiral Korniloff, welcher mit 4 Bataillonen ber Refervebrigabe von ber 13. Infanteriedivifion in Sebaftopol jurudgeblieben mar, bag berfelbe fchlcunigft bie geeignetften Dagregeln jur Berftarfung ber Stabbefeftigung treffen und hierzu bie Mannschaften ber Flotte mit verwenden follte. Biceabmiral Rornilof verfammelte hierauf einen Rriegerath, indem er be= antragte, mit ber Flotte in's Meer ju fteuern und ber verbunbeten Armaba einen Rampf auf Leben und Tob gu liefern; benn, "wenn unfere Flotte im Safen zurudbleibt, fagte er, geht fie ihrem ficheren Berberben entgegen, fleuern wir aber auf bas Meer, fo fonnen wir und bann zegen Conftantinopel wenden und bie Hauptstadt bes ottomanischen Reiches in Furcht und Schreden verfeten." Diefes Unternehmen mar gwar febr gepaat; boch ba ein großer Theil ber Schiffe ber verbunbeten flotte mit einer betrachtlichen Menge verschiedener Rriegevorrathe und Belagerungegeschüten zelaben war, auf ben anderen aber fich Landungstruppen befanden, fo war 8 unmöglich, bag unter biefen Berhaltniffen fich bie feinbliche Flotte in eine Schlacht einlaffen fonnte. Da es jeboch auch benfbar mar, bag ju biefer Beit bereits ein großer Theil ber Schiffe feine Labung an's Land gefest hatte, fo tonnte bann allerbings auch bie ruffifche Flotte burch bie bebeutenb ftarfere ber Allierten eine gangliche Rieberlage erleiben; por allem aber erforberte es con Seiten ber ruffifchen Secleute eine große Raltblutigfeit und Selbfiverleugnung, biefen Entschluß zu einer Zeit auszuführen, in ber fich Sebaftopol icon in einer fo fritischen Lage befand.

Ungeachtet ber staunungswürdigen Thatigkeit, welche sich nach ber Landung ber Berbundeten in Sebastopol entwickelte, waren bennoch bei bem Ruchzuge Mentschifoss von der Alma die Besestigungen auf der Landseite noch sehr schwach, und der Feind, welcher den Russen an Jahl beinahe breimal überlegen war, erwartete nur noch aus Constantinopel die Ankunst einer Reserve — nämlich die 5. und 6. französissche Division — im die Festung von der Lands und Seeseite anzugreisen.

So mußte alfo, ber Klugheit wegen, ber sehnlichste Bunsch ber ruffischen Seefoldaten, sich mit ber verbundeten Flotte zu meffen, aufgegeben werben, und es war baher beffer sie bem Baterlande zu opfern, womit auch
schon jest insofern ber Anfang gemacht wurde, als ber Kriegerath beschloß,
am Eingange ber Rhebe vier alte, aber uoch biensttüchtige Schiffe zu ver
fenten und die Ausruftung berselben an's Land zu schaffen.

Dies Berfchließen ber Rhebe war eine wohlüberlegte Cache, Die gleich von vornherein schon Die sehr wichtige Folge hatte, baß fie ben ursprunglichen Blan ber Berbundeten ganglich vereitelte.

Denn als lettere bei Eupatoria landeten, hatten fie die Absicht, bas Nordfort zu fturmen, bas die Conftantins und Michaelbatterie bedte, burch beren Eroberung ihrer Flotte die Einfahrt in die Rhebe zu erleichtern und alsbann nach einem verstärften Bombarbement von der Lands und Seefeite Sebastopol zu nehmen; ein Plan, der nach der Sperrung der Rhebe natürlich aufgegeben werden mußte.

Unterm 27. September 1854 berichtete ber Biceabmiral Samelin an bm Marineminifter:

"In Folge ber am 23. stattgehabten Bersenfung von 5 Schiffen und 2 Fregatten war der Eingang des hafens gesperrt.") In Folge dieser Rachricht, welche dem Marschall Saint Arnaud sehr unangenehm war, mußte da Angriffsplan auf Sebastopol umgeandert werden. Bisher hatte gemissermaßen schon sestgestanden, daß die Armee das Fort Constantin und die übrigen Werke nördlich vom hafen nehmen, dann die Flotte mit Durchbrechung da Estacaden in den hafen sahren und nun nicht allein mit der Armee die sublichen Besestigungen angreisen, sondern auch wegen ihrer im hafen gesicherten Lage der Armee bei jedem Wetter und jeder Jahreszeit eine kräftige Stüpe

\*) Die versentten Schiffe waren folgende:

follte. Die Bersperrung bes hafens anderte ganzlich die Lage ber ben. hierzu kam noch die Beobachtung, daß vor dem Fort Constantin provisorische Werke angelegt worden waren, um die Annaherung an elbe zu erschweren. Die beiden Generale en chef faßten daher den Entsas, den Plat im Often anzugreisen, wo der Feind einen Angriff sicher t erwartete. Sie wollten sich beshalb, nachdem sie sich bei Balaklawa der Flotte wieder in Verbindung gesetzt haben wurden und von ihr Muson und Lebensmittel empfangen hatten, im Guden des Plates ausstellen.

Diese ftrategische Bewegung, welche für Truppen ohne Approvisionementestithe als gewagt bezeichnet werden muß, wurde am 24., 25. und 26. Sepsber ausgeführt. Die beiden Armeen überschritten den Belibef einige Meilen thalb seiner Mündung, stiegen dann in das Thal von Inferman hinab vollführten nun eine Schwenfung rechts, indem die französische Armee dem rechten Flügel ziemlich nahe an Sebastopol das Pivot abgab unt englische Armee mit dem außersten linken Flügel am 26. früh auf den den von Balaklawa ankan."

Ruffischer Seite. wird bagegen berichtet: "Die Unentschloffenheit Berbundeten nach ber Schlacht an der Alma, die Erwartung einer ftarken jenwehr von unserer Seite in der Position hinter dem Belibek und die ahr in ihrem Ruden, welche ihnen durch unsere Truppen von Perekop her ite, vermochte sie mit dazu die Nordseite zu verlassen."

Erft am 22. September brach die verbundete Armee auf, marschirte i bem Belibeffluß und nahm am Abend deffelben Tages eine Stellung den Höhen des rechten Ufers dieses Flusses, Angesichts des Rordsorts. ere Truppen befanden sich jest in einer fritischen Lage, ihre Verbindung Berefop war unterbrochen und die Besahung des Nordsorts auf ihre ne Vertheidigung angewiesen, da die Truppen auf der Subseite durch eine ie Meeresbucht von ersterer getrennt waren und sie beshalb nicht untersen konnten.

Um aus biefer Situation herauszufommen, beschloß Fürst Mentschifof, Sebastopol 8 Bataillone ber Reservebrigabe von ber 15. Infantericdivision bie Schiffsmannschaften ber Flotte zu lassen, und saßte dann ben höchst reichen Plan, ben er auch mit ber größten Kühnheit aussührte, nämlich ben übrigen Truppen eine fühne Flankenbewegung gegen ben Feind auf Straße nach Baktschiffarai zu unternehmen.\*)

In der Racht vom 24. jum 25. September überschritten unsere ween die Tschernaja auf der einzigen sogenannten Wirthshausbrucke —

<sup>\*)</sup> In ter vollfommenften Weife, bies muffen wir gleich von vornherein aussprechen, fertigte überhaupt ber Generaladjutant Fürft Mentschift bas Bertrauen, bas fein erhabener t, ter Kaifer Nicolaus, in ihn gefest, und zeigte fich in Allem ber Gegner wurdig, die ihm entgegenstellten; feine Thatigfeit umfaßte Alles und reichte zu Allem aus.

Teaktirbrude, - schlugen ben sehr beschwerlichen Weg nach ber Meierei Mefenst ein und gelangten am Morgen bes 25. September nach einem mube vollen Marsche auf die Straße nach Baktschiffarai. Hier nahm Kurst Mentschiff bei bem Dorfe Dtarkivi eine solche Stellung, baß er bie Berbindung mit Berefop unterhalten und die Berbundeten im Ruden bebrohen konnt, sobald diese gegen bas Nordfort irgend etwas unternehmen wurden.

Diese, welche bie nordlichen Festungswerke für stärker hielten als sie wirklich in bieser Zeit waren, und bei einer Belagerung berselben sich im Ruden gefährdet sahen, unternahmen nichts. In einem Kriegsrathe im Zelte bes Lord Raglan am 23. September war beschlossen worden, auf die Subseite Sebastopols überzugehen und auf den Höhen Position zu nehmen, sowie in Balaklava und der Kamischai eine feste Operationsbasses zu grunden.

Diese Bewegung wurde am 25. September ausgeführt, also an demfelben Tage, an welchem unsere Truppen die Straße nach Baktschiffarai er reichten. Bei dieser Gelegenheit wurde der äußerste Trupp unserer Arrieregarte von der englischen Cavallerie bei der Meierei Mekenst eingehott und ihr einigt Bagagewagen abgenommen. Im Allgemeinen hatten bei dieser gegenseitigm Flankenbewegung die Berbündeten alle Bortheile auf ihrer Seite, da ihre Truppen ohne Gepäck marschirten, während bei unserer Armee sich eine zahlreiche Menge Bagen aller Art befanden.

Am 25. September gegen Abend kam die verbundete Armee vot Balaklawa an, das eine Compagnie des bortigen Bataillons in der Stark von 110 Mann unter dem Oberst Manto besetht hatte. Diese Tapsetm hatten die halbverfallenen Festungswerke besetht und nur 4 kleine Mörser zut Berfügung. Die Berbundeten zogen ihre Artillerie vor, beschoffen und nahmm dann die halb zerstörten Festungswerke und brangen in die Stadt.

Mit ber Besignahme Balaklawa's erhielten bie Berbunbeten am Meeresufer einen festen Bunct, und zur Sicherung beffelben fingen sie auch sogleich an die Stadt zu besestigen und mit Schiffskanonen zu ab miren.

the summer of the second of the second summer second

<sup>\*)</sup> Bon hier aus nämlich konnten die Berbunbeten, nach einem vorhergegangenen beitigen Bombarbement von Seiten der Flotte, Sebastopol mit Sturm nehmen, und wenn biela Sturm zu gewagt erschien, zu einer regelmäßigen Belägerung schreiten, wobei die Tempen des Belagerungscorps, die ihren Rücken an das Meer stügten, in ununterbrochener Berbindung mit der Flotte blieben, welche ihnen das Herbeischaffen aller Kriegsvorräthe zu erleichtern und selbst im unglücklichsten Falle, bei einem Angriffe der Russen mit großen Truppom massen, ihren Rückzug zu sichern vermochte. Blieben sie jedoch am Belibet gegen die Beselligungen der Nordseite siehen, so waren sie, da ihre Operationsbasse Gupatoria war, aller bieser Bortheile beraubt. Um Sebastopol aber von der nörblichen und süblichen Seite vollständig zu blotiren, war die Stärfe ihrer Lanttruppen nicht hinreichent, da hierzu nicht weniger als 100,000 Mann ersorderlich gewesen wären.

Daher fonnte General Lord Ragian mit Recht unterm 28. Sept. aus Balaflawa an ben Rriegsminister Englands berichten :

"Ich empfinde die höchste Genugthuung, Ew. Gnaben melben zu können, baß ich mit meiner Armee den wichtigen Punct Balaklawa am 26. d. M. genommen und so eine neue Operationsbafts für die Zukunft und gesschaffen habe.

Rach reiflicher Ueberlegung wurde bestimmt, die Berbindung mit ber Raticha und bas Borhaben, uns am Belbet festzuseben, aufzugeben, und uns bagegen links von Sebastopol abzuziehen und auf Balaklawa zu marfchiren. Diefe Bewegung wurde am 25. angefangen und enbete am 26. mit ber Einnahme Balaflama's burch unfere Truppen, welche bie Avantgarben bilbeten. Auf bem Mariche babin maren große Schwierigfeiten zu überwinden. Armee follte zuerft bie große Strafe von Belbet nach Sebaftopol verlaffen und fand nur einen einzigen Weg burch einen bichten Balb, welcher in Buerft überließ ich biefen Weg ber Cavallerie und unferer Richtung führte. Artillerie allein, mahrent fich bie Divifionen fo gut es eben ging ben Weg baneben fuchen mußten. Sogar bie leichte Artillerie ging anfangs neben bem Bege, war aber bes zu schwierigen Fortfommens wegen boch auch balb geamungen ihn wieder einzuschlagen. Der Generalftab ber Armee, gefolgt von einigen Batterien, fam zuerft aus bem Balbe in's Freie und zwar in ber Rabe ber Meierei Madengie. Wir fließen hier birect auf bie Flanke und Arrieregarbe einer ruffischen Division, bie nach Battschisarai abmarschirt war. Soaleich fammelte ich unfere Cavallerie und griff fie an. Biele Borrathe und toftbare Bagage fiel in unfere Sanbe. Wir festen ben Marich nun weiter fort und fliegen burch ein steiles Defilee in bie Ebene hinab, in welcher die Tschernaja fließt. Die Cavallerie erreichte biefen Fluß noch Abends, etwas fpater famen auch bie brei erften Divifionen bort an; bie vierte war auf ben Sohen bee Belbet bis jum anbern Tage gelaffen worben, um bie Berbindung mit ber Raticha ju ermöglichen. Wir festen am 26. ben Marich fort, naherten und Balaflama und nahmen es nach einigem Biberstanbe. Um 27. lief ber Abmiral in ben großartigen Safen ein. Wir find jest thatig bamit beschäftigt, bie Belagerungsartillerie und unsere Borrathe auszuschiffen und munichen lebhaft die Belagerung von Sebaftopol ohne einen Tag Bergug vornehmen zu fonnen. 3ch habe gestern 2 Divisionen naber nach ber Festung herangeschoben und baburch eine gute Aussicht auf bieselbe Der General Burgonne, sowie ber frangofische Geniegeneral Bigot, erlangt. find bamit beschäftigt, ben Blat naher zu recognosciren."

Der hochft originelle Marschbefehl "einen Theil ber englischen Artillerie ohne alle Bebeckung und burch Walbungen vorzuschiden", hatte balb sehr unheilvolle Volgen nach sich geführt; benn als die Spize ber Englander die Hauptstraße bei ber Madenziesarm erreichte, war eine starte russische Kolonne so eben erft vorübermarschirt. Jum Glud für die englischen Batterien muffen

bie Ruffen es auch noch wohl außer Ucht gelaffen haben, bie Straffen abzufuchen, benn ba ihnen ber eigentliche Stand ber Dinge unbefannt blieb, festen
fie ruhig ihren Marich nach Baftichiseral fort und verloren somit bie Gelegenheit einen glanzenden Schlag zu thun, ohne felbst babei etwas zu risfiren.

Endlich nach Ginbruch ber Dunfelheit erreichte bie Spipe ber englischen Kolonne bei ber Traftirbruce bie Ufer ber Tichernaja, mahrend bie Arrieregarbe

febr fpat in ber Racht, von Rrantheiten beimgefucht, auffchloß.

Am nachsten Tage wurde ber Marich forgesett, bei bem viele Leute burch bie Cholera zu Grunde gingen, die Anderen erreichten, burch die Strapagen bes vorhergehenden Tages schwer mitgenommen, endlich ben ersehnten Hafen von Balaklawa, als eben ein englischer Dampfer einfuhr, und somit war am 27. September die Berbindung mit der Flotte wieder hergestellt.

Die Franzosen folgten biefer Bewegung und beibe Armeen erstiegen so fort bas Plateau und Kamiesch wurde besetht; fatt sich aber nun bie erponirte Lage ber Subseite zu Ruben zu machen, begannen bie Alliirten ihr Belagerungsmaterial auszuschiffen und berauf zu bewegen.

Betrachtet man die Lage ber englischen Armee, in ber Nacht ba fie bie Tichernaja erreichte, wo fie die jaben mehrere hundert Fuß anfteigenden Soben von Madenzie, zu beren Kamm nur eine einzige Straße empor führt, hinter sich hatte und so von einer unmittelbaren Unterftügung burch die Franzosen getrennt war, so ist nicht zu leugnen, daß, waren die Englander in dieser Nacht angegriffen, der Ausgang für sie ein im höchsten Grade unheilvoller gewesen sein wurde.

Bis hieher entfalteten bie allierten Generale feine ber Eigenschaften großer Feldherren; ihre Maßregeln waren nur halb, langsam und fehlerhaft, hatten feineswegs bas Biel ber Erpedition beständig vor Augen und brangten ebenso wenig energisch und ohne Aufenthalt banach vorwärts.

Singegen von bem Augenblid an, wo bie Allifrten Balaflama und Ramiesch in Besit nahmen, verbient bas Benehmen ber ruffischen Generale alle Anerkennung und volles Lob, und bilbet einen schlagenden Gegensat zu bem ihrer Gegner.

Am 27. September rudten 3 frangofische und 2 englische Divisionen auf bem Plateau vor, an bessen außerstem Ende sich Sebastopol erhob, und theilten ihre Truppen in 2 Corps, in das Belagerungs und bas Observationscorps.

Die Beftandtheile ber verbundeten Urmee überhaupt waren nach bem Gefecht bei Balaflama folgende:

a) frangofifche Truppen:

51/2 Div. Infanterie = 48 Bataillone, 5 Sappeurcomp. u. 90 Fuggeschübe, 1 Cavalleriebrigabe = 8 Schwabronen . . . und 6 reit. Geschüpe Summa: 491/4 Bataillone, 8 Schwabronen u. 96 Feldgeschübe.

#### b) englische Truppen:

5 Infanteriebivisionen = 32 Bataillone und 18 Fußgeschütze, Cavalleriebivision = 20 Schwabronen und 6 reit. Geschütze

Summa: 32 Bat. 20 Schwab. u. 24 Befchute.

c) bie türfifde Divifion:

8 Bataillone.

Gefammtfumme: 891/4 Bataillone, 28 Schwabronen mit 120 Felbgeschüßen, welche cirta 70,000 Mann betrugen und zwar:

35,000 Franzosen, 23,000 Englänber unb 12,000 Türken.

Cholera und andere Krankheiten forberten sehr zahlreiche Opfer im Lager ber Berbundeten, so daß die französischen Divisionen, welche bei der Landung nahe an 8000 Mann betrugen, jest nur noch 7000 zählten, und die damals 6000 Mann starten englischen nur noch 4500 Mann hatten. Diese Truppen hielten den Höhenzug beset, welcher sich von der großen Schastopoler Bucht nach Süden zicht, in südwestlicher Richtung nach dem Meere hin steil abfällt und nach Often zu in zerklüfteten Abhängen ausläuft, welche das linke Thaluser der Tschernaja bilden und beren nordöstlicher Theil unter dem Ramen Sapounderg bekannt ist. Dieser Höhenzug hat von seinem westlichen Ende, dem Borgebirge Chersones, die zur Tschernaja eine Ausbehnung von 21/4 und von Rorden nach Süden, von der Sebastopoler Bucht die zum Cap Kiolent oder dem Klaster St. Georgia, eine Länge von 13/4 deutsche Meilen.

Auf diesem Terrain hatten nun die verbundeten Truppen folgende Aufstellung genommen:

Auf bem linken Flügel, vom Vorgebirge Chersones bis zum Sarans banakinagrunde, ftanden 2 französische Divisionen, Die 3. Des Prinzen Rapoleon und bie 4. Des General Forey, unter bem Commando des Letteren.

Rechts bavon war bas Lager ber englischen Divisionen England, (bie 3.) Catheart, (bie 4.) und Lacy Evans (leichte), bie ihren rechten Flügel an ben Sapounberg stütten.

Diese Truppen waren zum Bau ber BelagerungBarbeiten bestimmt.

Das Observationscorps, aus ber 1. und 2. französischen Division unter bem Befehle bes General Bosquet bestehend, stand auf bem Sapounberge und ben Höhen, welche die Thaler ber Tschernaja und Balaklawa's beherrschen, mit ber Front nach Tschorgun, um einen Angriff aus bem Innern ber Krim abzuhalten.

Die Türken, die 2. Brigabe ber 1. englischen Division Colin-Campbell und die ganze englische Cavallerie hatten ihre Aufstellung bei Balaklawa gesnommen, wo zu ihrer Deckung einige Redouten erbaut wurden.

Die neu angekommenen Truppen ber 5. und 6. Division und bie Cavalleries brigade d'Allonville kamen in Referve hinter bas Belagerungscorps.

Die Franzosen ergriffen alle Maßregeln zur Dedung ihrer Auftellung und hatten auf bem Sapounberge start verschanzte Linien aufgeworsen. Die Engländer richteten ihre ganze Ausmerksamkeit auf die Belagerungsarbeiten, ohne an die Dedung der Wege zu denken, welche von Inkerman aus auf die Höhen führen und auf benen die 2. englische Division placirt war. Entende October wurde auf bringendes Ansuchen Lacy Evans hier eine Schanzerbaut und mit 2 Geschüßen armirt, die, obwohl sie noch nicht vollendet war, boch eine wichtige Rolle in der Schlacht bei Inkerman spielte.

Im Oberbefehl ber Armee war unterbessen eine Beranberung eingetreten, ba Marschall St. Arnaub bereits langere Zeit an ber Cholera erfrankt war und nach Constantinopel geschafft werben mußte, (wo er auch am 29. Sept. auf bem Bertholet, tief betrauert von seiner Armee, starb) weshalb benn auch General Canrobert unterm 28. September aus Balaklawa an ben Kriege minister Frankreichs berichtete:

"Marschall Saint Arnaud hat mir ben Oberbefehl, bem früheren Besehle Sr. Majestät bes Raifers gemäß, übergeben. Heute empfange ich Lebens mittel in Balaflawa und werde Nachmittags meine Position vor Sebastopel nehmen."

Nachdem Fürst Mentschifof von bem Vorruden bes Feindes genaue Runte erhalten, rudte er am 29. September in die Rabe bes Nordforts, ließ burd die Avantgarde unter bem Generalmajor Schabofritsti die Abhange nach ber Infermanbrude besegen, und verstärfte durch einen Theil seiner Truppen die Garnison Sebastopols.

In ben ersten Tagen nach Beginn ber Einschließung beschäftigten fich bie Berbundeten nur mit den Vorbereitungen zur Belagerung; bas Ausschiffen ber hierzu nothigen Gegenstände machte außerordentliche Schwierigkeiten und dauerte bis zum 9. October, wie benn auch der weitere Transport und bab Fortschaffen der Borrathe zu den Truppen mit großen Beschwerden verbunden war.

Unter biefen Borbereitungen vergingen beinahe zwei Bochen, welche bie Bertheibiger Sebastopole gang vorzüglich zu benugen verftanben.

Kurze Zeit nach ber Landung der Berbündeten war nämlich der Ingeniew Oberstlieutenant Totleben eingetroffen, der Mann, den General Schilder von seinem Sterbebett dem Fürsten Mentschisof gesandt und der, nachdem sein Patent als Oberstlieutenant zum Dank für die im Feldzuge 1853/54 und vor Silistria geleisteten Dienste, wo er ein ungewöhnliches Talent entwicklit, bald nach seiner Ankunft in Sebastopol, von seinem Kaiser unterzeichnet, ein getroffen war, sein fühnes Unerdieten gegen den Fürsten vollkommen waht machte. Denn in Sebastopol übernahm er nun die Oberseitung sämmtlicher Ingenieurarbeiten, die jest mit dem größten Eiser betrieben wurden, so das während der 14 Tage Wassenruhe wie durch Zauberschlag ein Gürtel von

Festungewerken um die Subseite ber Stadt entstand. Mit jedem Tage wuchsen ba, wo die Angreifer vielleicht in ben nachsten Tagen ihre Barallelen zu legen gehofft hatten, neue Baftione, Schangen und Batterien aus ber Erbe, fur beren Armirung bas Arfenal und bie Schiffsartillerie unerschöpfliche Quellen Die Bahl ber mit Ballisaben versehenen gebedten Wege, ber Lunetten und halbmonbe wurde vermehrt, die Mauer ber Enceinten burch Unfegen von Klanten und burch einen Graben verftartt, beffen bavor angebrachter Erbboben ju einem Glacis gebilbet wurde, welches bas Mauerwerf fcutte, und Batterien, welche aus Mangel an Erbe mit biefer Mauer in Berbindung gebracht murben, bie Bestalt von Cavalieren erhielten und über Bant feuerten, wurden errichtet. Die Matrosen, die Sappeurs, die Truppen, die Einwohner, - Manner, Beiber, ja felbft Rinder - arbeiteten und loften fich Tag und Racht ab; jeber bot willig feine Sabe, feine Rrafte, fein Leben gur Bertheibigung ber Baterstadt und bes Bollwerfs Ruglands im Guben, und nach Berlauf ber beiben Bochen - bie ber Feind mit seinen Borbereitungen verbrachte - waren bie früheren Befestigungen Sebastopole nicht wieder zu erfennen, ba ftarfe Batterien ben gangen fublichen Theil ber Stadt umgaben, mehr als 200 Geschute schweren Calibers bereit waren, ben Feind mit Beicoffen aller Urt zu begrußen und hinter biefen tobesmuthig die tapferen land - und Seefolbaten harrten, um bie ihnen anvertraute Stadt ju retten.

Während dieser furgen Zeit entstanden die Bastione Rr. 2, 3 und 4, und wurde der Bau der Bastione Rr. 5 und 6 und der der Batterien vor der Desensivkaserne des projectirten Bastions Rr. 1 und bei dem Thurm auf dem Malakossphägel beendigt. Den Raum zwischen den Bastionen deckten gleichfalls erst in dieser Zeit erbaute Batterien, die unter sich vermittelst Trancheen verbunden waren; am Ende der Südducht lag das Schiff "Zehudil", dessen Geschüpe den Sarandanakina und Laboratornajagrund bestreichen konnten.

Jugleich war die Garnison, die am Tage nach dem Abzuge des Fürsten Mentschitof und der Besetzung Balaklawas durch die Alliirten, thatsächlich nur aus 11,000 Mann Seefoldaten und Matrosen, sowie 8 Bataillonen der Reservebrigade der 13. Infanteriedivision bestand, durch Truppen des Offenstwerps vom Fürsten Mentschifos bedeutend verstärkt. Schon am 28. September trasen von Baktschiserai in den nördlichen Festungswerken 29 Bataillone ein, nämlich:

| bie 17     | . Infanteriediv  | ifion  |           |          |        |    |      |    | 16 | Bataillone . |
|------------|------------------|--------|-----------|----------|--------|----|------|----|----|--------------|
| d noa      | er Refervebrigat | de der | 14. Infa  | nteriebi | vifion | 1. |      |    | 2  | *            |
| <b>s</b> : |                  | 5      | 13.       | *        |        |    |      |    | 8  | =            |
| bie Re     | fatenbataillone  | rom    | schwarzem | Meere    | Nr.    | 2  | unb  | 4  | 2  | s            |
| bas 6      | . Sappeurbatai   | Con .  |           |          |        |    |      |    | 1  | ,            |
|            |                  |        |           |          |        |    | mitl | in | 29 | Bataillone   |

in ber Starfe von 23,000 Mann.

Das Offenstvoorps hingegen, mit bem fich ber Furft jenfeits ber Eichen naja nach bem Mefenstewajaberge jurudgezogen, betrug ju biefer Beit nicht mehr als 25,000 Mann.

Auf jeben Fall muß man beshalb annehmen, daß bie Alliirten, als sie auf die Sudfeite Sebastopols übergingen, beren
mangelhafte Befestigung nicht fannten, da es sonst durchaus nicht
zu erklären, wie ihr Berfahren gleich zu Anfang der Einschließung ein so
ganz falsches und unsicheres Umhertappen sein konnte. Denn hätten sie den
Tag nach der Besegung Balaklawas den 26. September, wo die Besestigungswerke auf der Landseite Sebastopols nur erst im Entstehen waren, eine state
Recognoseirung gegen dieselbe unternommen, so würden sie sich höchst wahr
scheinlich zu einem sofortigen Sturme entschlossen haben, und unterliegt w
auch keinem Zweisel, daß die Matrosen und die außerdem noch in der Stadt
besindlichen 8 Bataillone der Reservebrigade der 13. Infanteriedivision mit
der größten Hartnäckigkeit ihnen seden Schritt streitig gemacht haben würden,
so muß man doch bekennen, Sebastopol wäre in diesem Falle der größten
Gesahr ausgesetzt gewesen.

Unter bem Fürsten tämpften Generale von anerkannter Tapferfeit unt großem Talente, wie ber Abmiral Moriz Bornsowicz, Oberbesehlshaber ber kiemt und ber Hafen bes schwarzen Meeres, ber Generaladjutant und Biceabmiral Kopnilos, Chef bes Generalstabes der Flotte bes schwarzen Meeres und ber Viceabmiral Stanjasowitsch, welcher nebst bem Generallieutenant Kismer und Biceabmiral Rogula, Commandant der Festung und bes Hasens war. Gouverneur der Stadt war General Lermontoff; Commandeur der Bezirksartillerie Generalmajor Picheftein und bes Ingenieurcorps der Festungsbaumeister Generallieutenant Pawlossisch

Der Gebanke, die Stadt durch einen gewaltsamen Angriff zu nehmen, welcher bereits in Folge ber Anlagen von so großen improvisirten Bertheibigungswerken Seitens ber Russen, die Tag und Nacht daran arbeiteten, sehr in's Wanken kam, wurde vollständig aufgegeben, als man sich von der großen Schuß- und Burfweite ber russischen Geschüße, deren Boll- und Hohltugeln bis in's Lager gingen, überzeugte. Man mußte-sich baher seht zu einer tegelmäßigen Belagerung entschießen, weil, nachdem ber richtige und sicher mande Chancen des Gelingens barbietende eben angegebene Zeitpunct hierzu versäumt war, ein gewaltsamer Angriff mit Recht zu gewagt erschien.

Deshalb traf man benn auch nun fofort alle Borbereitungen zu einer formlichen Belagerung.

Schon am 1. Detober unternahmen bie verbundeten Generale, unm ber Bebedung von 4 Bataillonen, eine Recognoscirung gegen bie Festungswerfe, wodurch sie bie Ueberzeugung erlangten, daß bem Sturm auf Dieselben ein starfes Bombardement vorhergehen muffe. Und in ber That, bie bereits bie zu biefer Zeit erbaueten Batterien machten einen unmittelbaren Sturm nicht mehr issg, baber beeilte man sich auch im feindlichen Lager, die Trancheen zu eröffnen Das officielle frangofische Belagerungsjournal gab hierüber folgende Mitscheilungen:

- Die frangöfische Armee führt ben linken, die englische 1. Detober. Armee ben rechten Flügel bes Angriffs gegen Sebaftopol; jene ift in 2 Corps getheilt, bas eine, bas Observationscorps, aus ber 1. und 2. Division beftebend, wird vom Divisionsgeneral Bosquet befehligt; berfelbe nimmt bie Bostion ein, welche bas Thal von Balaflama und bas ber Tichernaja beberricht und schließt fich mit seinem linfen Flügel in ber Wegend von Inferman an bie Englander an; feine Bestimmung ift: bie Dedung bes Belagerungecorps gegen die Operationen bes ruffifchen Bulfsheers vom Innern der Krim Das anbere Corps, unter bem Divisionsgeneral Forcy, aus ber 3 und 4. Divifion bestehend, übernimmt speciell bie Belagerung; Die turfische Divifion bildet das Reservecorps. Die Ausschiffung, welche gestern in ber Bai von Ramiefch begonnen, geht weiter vor fich; man hat hierzu auch bie nothigen landbruden aufgeführt, um bas ichwere Belagerungsgeschut, Die Ingenieurmaterialien zc. an bas Land schaffen ju fonnen. Die Generale, welche bie Angriffsartillerie und Ingenieure commandiren, machen mit ber 2. Brigade ber 3. Divifton eine Recognoscirung gegen bie Gubfeite ber Festung, ber Mittage unterftust bie 2. Brigate ber 2. Divifion eine Re-Angriffefront. cognoscirung berfelben Generale nach ber Cuboftfeite ju; 5-600 Metres ver Cebaftopol fteben Rofafenvedetten, gegen welche unfere Borpoften bis auf 300 Metres vorgeschoben wurden, ohne jedoch einen Schuß zu thun.
- 2. Detober. Die 4. Division verläßt die Bai von Ramiesch und nimmt ihre Belagerungsposition ein. Bon den 3 übrigen Divisionen und ber türkischen soll je 1 Bataillon an der Bai zurückleiben, um dort den Sicherheitsdienst zu thun. Im Laufe des Vormittags nimmt die 4. Division ihre Stellung ein, 3000 Metres von der Stadt, den linken Flügel an die Streligabai lehnend und etwa 600 Metres vom Meere entsernt, den rechten 3200 Metres davon an ein großes Gebäude, "das weiße Haus" genannt, gestügt.

Die englische Armee stellte sich als rechter Flügel bes Ganzen auf. Ihr linker Flügel, die Division England, lehnt sich an das große Ravin von Sebastopol, welches die französische Aufstellung von der englischen trennt; ihr rechter, die Division Lacy Evans, steht an den Bergabhängen von Inferman. Das Centrum besteht aus den Divisionen Catheart und herzog von Camsbridge, welche vor sich die leichte Division Georg Brown und hinter sich die großen Bares der Artillerie und des Genies, sowie etwas Cavallerie, haben.

3. October. Mit ber Ausschiffung bes Materials wird fortgesahren, bie Chefs ber Artillerie und bes Genie sehen ihre Recognoscirungen gegen en Plat fort. Bon ber 4. französischen und ber turtischen Division werden 500 Schanztörbe von ber Ausschiffungsbai nach bem Geniepare gebracht, uch werden 20 30 pfundige Kanonen und 10 22 Centimetre Saubigen mit

ber bazu gehörigen Munition von ber Marineartillerie, sowie 30 Raktangestelle, zum Angriff bestimmt, wozu 1000 Marinesolbaten zur Bebienung und zur Bebedung berselben unter bem Commando bes Schiffscapitain Rigand be Genouilly vom Schiffe "Bille be Paris" verwandt werden sollten. Die legten 3 Schwadronen des 1. Regiments der Chasseurs d'Afrique schifften sich aus.

4. Deto ber. Fortsethung ber Ausschiffung bes Materials und Transport besselben nach bem Parcs; 1300 Schanzförbe werden nach bem Artillerie parc geschafft. Die 3. Division rangirt sich zwischen ber 4. und ben Engländern ein. Ihr linker Flügel steht am weißen Hause, ihr rechter am großen Ravin bei ber Sternwarte; hinter bem Centrum und bem rechten Flügel biefen Division besinden sich die großen Genies und Artilleriedepots. Rüchwänis beiber, etwa in gleichen Abständen vom Belagerungs und Observationscorps sift das große Hauptquartier. Das Observationscorps beginnt auf der Front, welche das Thal von Balaslawa und der Tschernaja beherrscht, Feldwerke am zulegen, um sich eine Art von Circumvallationslinie zu schaffen.\*)

5. De to ber. Die Artillerie und das Geniecorps segen die Ausschiffung und sonstigen Borbereitungen fort. Sämmtliche Ingenieurofficiere und Genie truppen des Belagerungs und Observationscorps logiren sich im Geniepar, um während der Belagerung stets zur Disposition des commandirenden Generals zu sein; nur eine Section blieb beim General Bosquet, um die Circumvallationslinien zu leiten. Das Geschüpfeuer der Forts, die der Festung vor liegen, ertönte, Bomben und Granaten regneten in dichter Külle auf das französsische Lager, aber ohne Schaden zu thun. Um 8 Uhr Morgens rucht das 5. Bataillon Fußzäger und 2 Bataillone der 3. Division unter dem General Aurelle aus, um mit dem General Bizot eine Recognoseirung vor zunehmen und den wirklichen Angrisspunct endlich sestzustellen.

Begen 3 Uhr Rachmittage machten bie Ruffen einen Ausfall bis auf 1000 Metres von ber Festung, um ein Saus, nahe am Meere vor bem

<sup>\*)</sup> Die Dertlichkeit begünstigte hier sehr die Sicherung des Rückens der Berbündeten unt die unzugänglichen Schluchten des Sapounberges bildeten für sie eine natürliche Circumvallationslinie. Am 8. October waren hier schon 16 Feldschanzen ausgeworsen, welche diese natübliche Schutzmauer noch mehr verstärfen sollten. Wie schwierig jeder Angriff rustlicher Sein gegen die verbündete Armee war und weshalb sie größtentheils mislangen, zeigt schon meinsacher Blief auf die Karte. Das tiese Thal der Tschernaja nämlich, mit den stellen Ibnbrandern auf beiden Seiten, theilte beide Armeen und beckte die Berbündeten; zugleich war aber auch ein Angriff von dieser Seite gegen die Positionen auf dem Mesenstwalaberge und den Angriff von dieser Seite gegen die Positionen auf dem Mesenstwalaberge und ichwierig. Die Zugänge nach Balaklawa wurden durch zwei Linien Schanzen gedeckt, von denen die erste (aus 4 Redouten bestehend, welche am 25. October durch den Generallieutenam Liprandi genommen wurden) auf dem Höhenrücken lag, der parallel zur Woronzofstraße sich hinzieht, und die hintere auf den Höhen von Balaklawa selbst.

linten Flügel ber 4. Division auf bem höchsten Buncte bes Sohenzuges, wischen bem Lager Division und ber Stadt, wo die frangofischen Borsoften sich vor dem rustischen Geschützeuer deden konnten, abzubrennen. Es var nicht möglich dem Feuer Einhalt zu thun, sedoch zog sich die russische kolonne beim Herannahen einer französischen zurud.

6. October. Transport von 500 Schanzförben burch Mannschaften bon ber Kamieschbai nach bem Artillerieparc. Die Ruffen recognoscirten mit 3000 Mann incl. 16—1800 Mann Cavallerie und 2 Batterien bas Terrain bis an die Tschernaja.

Die Englander fangen an, den Rand des Plateaus zu befestigen, um ihre Position mit den in Arbeit befindlichen französischen Werken zu versbinden.

7. Detober. Transport von 600 Schangforben fur Die Artillerie.

Die Rorbe, in welchen ber Zwiebad transportirt worben, werben fur bie Artillerie refervirt, um als Schangforbe verwendet zu werben.

Um 6 Uhr Abends rucken 9 Bataillone ber 3. und 4. Division und einige Artillerie unter General Lourmel bis an ben Rand bes Höhenzuges, welcher die Beftung von unsern Lagern trennt, um die Einschließung bes Plages zu verengen; ihr linker Flügel kommt an das am 5. Det. von ben Russen abgebrannte Haus zu stehen. Um 11 Uhr Abends machten 2 russische Ins. Bataillone, die 2 Geschütze und eine Abtheilung Cavallerie bei sich hatten, gegen unseren linken Flügel beim abgebrannten Hause einen Ausfall, der von 1 Bataillon des 39. Linienstigments und 2 Compagnien des 19. Fußigerbataillons zurückzewiesen wird. Sechs Bataillone der türkischen Division lagern sich als Reserve hinter der 4. Division und werden dem Belagerungscorps attachier.

Bahrend die Berbundeten sich zur Eröffnung der Trancheearbeiten vorbereiteten, trasen auf beiden Seiten Berstärfungen ein. Um heutigen Tage begann in der Kamieschwajabai — Rohrbai — das Ausschiffen der 5. und 6. französischen Division unter den Generalen Levaillant und Pate, und der afrikanischen reitenden Jäger. Das englische Corps und die türkische Division vervollständigten ihren Truppenbestand durch Berstärfungen aus Constantinopel; im russischen Lager langten Truppen aus Pereson an, doch hatten die Bersbündeten bis zur Anfunst des 4. Infanteriecorps noch immer das Uebergewicht an Streitstästen, daher auch bis dahin an eine Offensive nicht zu densen war. Die Offensivbewegungen im Kelde beschränkten sich daher bis zum Gesecht bei Balaklawa am 25. October nur auf Recognoseirungen nach dem Baidarsthale, um die seindlichen Fouragirungen zu verhindern und die Positionen unserer Gegner näher kennen zu lernen.

Gine ber bedeutendsten wurde auch am 7. Oct. ausgeführt und bestand aus 28 Schwadronen mit ber bon'schen leichten Batterie Rr. 4 unter bem Generallieutenant Risches.

Diese Truppen, welche burch 2 Regimenter ber 16. Infanteriebission unterftust wurden, verbrangten bie feindlichen Borposten und, nachbem bie Officiere bes Generalstabes bas Terrain recognoseirt hatten, zogen fie fich wieber nach ber Meierei Mefensija zurud.

Diese Maßregeln benahmen ben Berbundeten die Möglichseit, in ber unmittelbaren Rabe ihrer Position zu Fouragiren, weshalb sie bereits am 2. October eine Erpedition ausgerüstet hatten, die aus den französischen Linienschiffen: Sansspareil, Tribune und Besuvius bestand und den Zwed hatte, in Jalta und an anderen Puncten der Subfuste der Krim, Fouragirungen auszusühren.

8. October. Transport von 1500 Schanzforben vom Landungsplat nach bem Artillerieparc. Die Arbeiten ber Circumvallationellinien geben ihren Bollenbung entgegen und bilben ichon eine respectable ftarfe Linie.

9. Detober. Transport von 700 Schangforben fur bas Benie.

Um 31/2 Uhr Rachmittags machten bie Ruffen, 4 Bataillone und eine Fußbatterie ftark, in guter Ordnung mit Tirailleurs vor sich, einen Ausfall aus der Bestung gegen den linken Flügel nach dem abgebrannten Hause zu, wurden aber von dem 5. Fußjägerbataillon, dem 2. Bataillon des 36. Linien= und dem 2. Bataillon des 22. leichten Regiments, als Feldwache etwa 1000 Metres von der Festung entfernt, hinter Terrainfalten und Gemäuer empfangen; General Canrobert, der beim Revidiren der Borposten zugegen war, sandte 2 Bataillone zur Unterstügung, wodurch die Russen zurückgeworfen wurden.

Die 1. Brigabe ber 1. Divifion als Berftarfung jum Belagerungscorps bestimmt, placirt sich hinter bem linten Flügel ber 3. Division. 3m Observationscorps wird diese Brigade durch die turfischen Bataillone erfest, welche so lagern, daß sie ben rechten Flügel ber Circumvallationslinie vertheidigen tonnen.

So waren benn nach Berlauf von 2 Wochen, seit bem Uebergange auf bie Subseite Sebastopols, endlich bie Borbereitungen zum Beginn der Belagerungsarbeiten vollendet, so daß in der Nacht vom 9. zum 10. Detober die erste Parallele eröffnet werden sollte; Oberstlieutenant Ravult vom Generalstabe wurde zum Trancheemajor ernannt, Artillerieoberst Leboeuf besehligte die Artillerie und Ingenieuroberst Trivier die Ingenieure, unter der Oberleitung der Generale Bizot und Thiry.

So begann also bas Riesenwerk, welches elf Monate mitten unter Profungen, Leiben, Hoffnungen und Täuschungen langsam fortgesetzt werben sollte, ohne baß die rüftigen und thätigen Arbeiter und die tapferen Streiter ben Muth verloren. Welches Drama ware wohl mit diesem großen lebendigen Drama zu vergleichen, das vor den Augen Europas ausgeführt wurde! In den Annalen der Kriegsgeschichte wenigstens steht diese Belagerung an hem lichen und erschütternden Episoben unvergleichlich ba.

und 1600 gur Arbeit bestimmte Frangofen, die in Ablofungen getheilt waren,

eröffneten unter bem Schuße von 8 Bataillonen die 1. Parallele, 400 Saschen = 1120 Schritt von dem Bastion Nr. 4 — Bastion du Mât — entsernt, welches die Franzosen zum Angriff ausgewählt, und gegen welche sich das Feuer der großen französischen Batterien richten sollte. Um aber das Feuer der Seitenbatterien zu schwächen, wollte man die Parallele die an das südsliche Ende der Quarantainebucht verlängern, und die auf dieser Seite zu ersbauenden Batterien sollten gegen die Bastione Nr. 5 und 6 und gegen das Quarantainefort — Batterie Nr. 10 — wirken. Die Nacht war dunkel und ein hestiger Nordwind insosern sehr günstig, als er verhinderte, daß das Gestäusch bis nach Sebastopol gehört wurde; schwarze Wolken bedeckten den ganzen Horizont und machten es der Garnison unmöglich, den Beginn der Belagerungsarbeiten sogleich zu bemerken, so daß daher weder ein Aussall geschah, noch ein Schuß auf die Arbeiter siel, und 1036 Metres Länge in der Nacht und bis Morgens 6 Uhr so tief ausgehoben wurden, daß man in der Parallele beim Tagesanbruch genügend gebekt war.

Die Englander, welche ihren Hauptangriffspunct gegen bas Bastion 3 richteten, eröffneten die 1. Parallele auf ihrem linken klügel auf eine Entsfernung von 600 Saschen = 1680 Schritt von den Festungswerken. Um bei dem beabsichtigten Sturm die Franzosen durch ein auf die angegriffenen Werke unterhaltenes Enstlirfeuer unterstüßen zu können, wollte man diese Parallele in der solgenden Nacht nach der rechten Seite, gegen den Malatossphügel und den östlichen Theil der Schiffervorstadt, verlängern. Um Tage bemerkte man, daß die Russen ihre Scharten ausbesserten, welche durch ihr eigenes Feuer der vorigen Tage gelitten hatten.

10. October. Un biefem Tage wurde die Bollendung ber 1. Parallele burch ben steinigen Grund und bas anhaltende Feuer ber Sebastopoler Batterien, namentlich ber Geschüpe ber Bastione Rr. 4, 5 und 6, bedeutend erschwert.

Die 2. Brigate ber 1. Division vereinigte sich mit ber ersten, welche schon beim Belagerungscorps ftand, und ließ dem Observationscorps seine Artillerie, welche bort in die Schanzen auf dem rechten Flügel fam; die Parallele und Communisationsschläge wurden vertieft und vervollsommnet; die Artillerie begann den Batteriebau, wobei die Batterien Nr. 1 und 2 von den Marinemannschaften unter dem Besehle der Artillerie und Nr. 3, 4 und 5 von ihr selbst erbaut wurden. Diese 5 Batterien sollten in der 1. Parallele selbst angelegt werden und ihr Feuer gleichzeitig beginnen; vom linken nach dem rechten Flügel zu waren es:

Batterie Rr. 1 von ber Marine befest enthielt:

7 30pfb. Kanonen 2 22 Cent. Saubigen wurden mit Schiffsgeschüßen armirt und sollten bas Bas 4 22 s stion Nr. 6 beschießen.

(auch von ber Marine befest) 4 22

2

8 30pfd. Kanonen

Batterie Rr. 3 (wurde fowie Rr. 4 und 5 von ber Artillerie befest) enthielt:

6 27 C.=Morfer leine Urt baftionirte Front bil-) bend, waren gur Befchiegung bes 2 22 Baftione Dr. 6 bestimmt u. foll- in biefen brei 4 2 22 en bei einem Musfalle bie fran-Batterien 6 24pfb. Ranonen jofifche Bofition beden. wurde nur Die Batterie mar nahe beim Bela: Sacanbanafinagrund und gegen gerunge: 5 6 24 = = Baftion Dr. 4 beftimmt, gefchüß 2 16 = Die 1. Seite enth. 4 Saubigen, 2. \$ 4 24ppb.Stan., 3. \$ 2 24 \$ 5 2 16 \$ 5 verwenbet. 4 22 C. Saubigen

Summa: 49 Befchüße

Die Englander erbaueten in ihrer Parallele gleichfalls 5 Batterien gegen bas Bastion Mr. 3 und ben Malafoffthurm. Seit bem 7. October\*) hatten sie bereits an ber Lancasterbatterie gearbeitet, welche auf 2100 Metres (2600 Schritt) gegen die Schiffervorstadt Karabelnaja auf ber Spipe bes Steinbruchravins angelegt war.

Gegen 6 Uhr unterbrachen zwei Ausschlersuche bie Arbeiten auf einen I Stunde. In der Racht rectificirte man die rechte Flanke der einen Marine batterie, welche vom Plate aus ensilirt werden konnte, da man diese Arbeit bei Tage nicht vornehmen konnte, weil das Feuer vom Plate während dieser Zeit sehr lebhast war, — namentlich beim Aufgange des Mondes um 2 Uhr— die Racht hindurch dauerte, und sich besonders durch 3 Puncte markirte: das Mastbastion vor dem rechten Flügel der Verdündeten, das Thurmbastion vor ihrem Centrum und das Quarantainebastion, welches mehrere ihrer Berkenfilirte. Das Kaliber der Russen war dem der 22 Centimetres Haubigen der Berbündeten gleich.

11. Detober. In ber vorhergehenden Racht unterhielten die Ruffen von 1 bis 3 Uhr ein sehr lebhaftes Feuer gegen den rechten Flügel der Engländer, versuchten von dem Kriegshasen einen Aussall, sanden sedoch letztere unter dem Gewehr und das französische Observationscorps bereit, wodurch et mißlang. Die Arbeiten wurden, unter Deckung von 8 Bataillonen, welche die Parallele vollendeten und verlängerten, sowie 2 Communisationen rudwärts des rechten und linsen Flügels ansingen, fortgesetzt. Um 9 Uhr begann die Mörserbatterie des Plates ihr Feuer gegen die Batterie Rr. 1 und 2,

<sup>\*) 3</sup>hre Lancafterfanonen zeichneten fich burch ihre Schufweite und Trefffabigfeit and Gine Rugel biefer Gefchuge wiegt eirca 106 Pfunt, hat bie Form einer Ellipfe, bewegt fic bei ihrem Fluge in ber Richtung ber großen Are vermittelft eines Gewindes, bas fich in ber Seele bes Rohres befindet und geht bis 5200 Schrift weit.

von benen erftere bis auf zwei Drittel fertig, lettere aber noch nicht gang fo weit war.

12. October. General Autemarre machte mit 3 Pelotons Cavallerie und 400 Zuaven eine Recognoscirung nach der Tschernaja, sand aber keinen Feind; die Parallelen und Communisationen wurden breiter gemacht und die Brustwehren verstärkt. Das Feuer des Plages war nicht sehr lebhast aber regelmäßig und 24 Stunden continuirlich. Es war bestimmt, daß eine neue Batterie Rr. 6, unter dem Artilleriecapitain Magalon, zur Besehung von der Marine, auf einem alten genuesischen Fort am Meere, vor dem linken Flügel der 4. Division angelegt werden sollte; sie war als Contredatterie bestimmt, um die Batterie der Quarantaine vortheilhaft besämpsen zu können, deckte auch gleich den äußersten linken Flügel des Angrisse und sollte mit 4 50psd. Schissekanonen, sowie mit 6 80 pfündigen Pairhans-Haubigen der Schisseartillerie, armirt werden.

Der Bau ber Batterie fant in ber Racht vom 12. jum 13. October statt und bie Franzosen, welche bie große Entfernung ber 1. Parallele vom Plate bemerkt hatten, naherten sich mit berselben mehr ber Quarantainebucht.

13. Detober. Ausschiffung turtischer Belagerungsgeschüte, welche vom Arfenal in Conftantinopel angekommen, um die Hauptwerke ber Circumvallation auf dem Sapounberg mit 18 Geschützen zu besetzen; 6 wurden in die Redouten vor Kadifioi gebracht.

Sind wir so für die ersten vierzehn Tage dem Gange der Belagerungsarbeiten bis in die einzelsten Details gefolgt, so ist es mehr geschehen, um ein deutliches Gesammtbild der ganzen Belagerung zu geben, die unser Interesse noch heute in so hohem Grade in Anspruch nimmt, es jedoch noch weiter so fortzuführen würde unsere Grenzen überschreiten, und wir beschränken und daher von jest an nur noch darauf, die Hauptsacta, wie sie der Verlauf zu Tage fördert, anzubeuten.

Trot bes fürchterlichen Geschützeuers führten bie Belagerer die 49 Gesschütze in die 5 ersten Batterien und außerdem noch 4 große Mörser in die Batterie Rr. 6, so daß sich also im Ganzen 53 Geschütze in den französischen Batterien befanden. Die Batterie Rr. 3, nahe dem Bastion, war sertig, Rr. 4 und 5, auf welche viel geseuert wurde, waren noch nicht so weit, noch weiter zuruck Rr. 1 und 2, welche die Marine erbaute. Während des ganzen Tages richtete das Thurms und Mastbastion ein sehr lebhastes Feuer auf die im Bau begriffenen Batterien (50 Schuß per Stunde); und auf solche Puncte, wo die Arbeiter in dichten Hausen standen; in der Nacht dagegen ließ es nach und reducirte sich auf 20 Schuß per Stunde; das Mastbastion ward in der Brustwehr verstärft und die Scharten wieder hergestellt.

Die Armirung ber englischen Batterien war erft am Abende bes 16. beenbigt; sie bestand aus 73 Geschüßen sehr großen Calibers und zwar aus 68=, 46=, 32= und 24pfündigen Kanonen, sowie aus 8= und 10zölligen

Mörsern. Unter ber Zahl ber Kanonen waren 4 Lancaster; eine ber Batterien war mit einem eisernen Glühfugelosen versehen, durch beren Kugeln die Schiffe in der Subbucht in Brand gesteckt werden sollten. Die Angrissbatterien ber 1. Parallele hatten auf dem linken Flügel die Rummern 1, 2, 3, 4 und 5 und wurde die Batterie Chapman genannt; die Batterien des rechten Flügels hatten die Rummern 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und wurden als Batterie Gordon angegeben.

Außer biefen 126 Geschützen, mit welchen bie Batterien ber 1. Parallele ausgerüftet waren, hatten bie Berbunbeten noch eine zahlreiche Menge berfelben in Referve.

14. October. Die Engländer verlangten Unterstützung, weil sie fürchteten, die Russen würden in der Racht auf die von ihnen am meisten des schossenen Werke einen Ausfall machen; 2 Bataillone des linken Flügels vom Observationscorps, welche ihnen am nächsten standen, erhielten deshald Befehl, sich auf den ersten Rus bereit zu halten; am linken Flügel der Mörser batterie legte man Gewehrscharten und Bankets an. Gegen 1 Uhr Mittags wurde das Feuer der Festung auf einmal äußerst heftig und die Russen wollten durch dieses unerwartete Auftreten ihrer ganzen Artillerie offendar die noch nicht vollendeten Batterien zerstören; doch nur Batterie Nr. 5 erlitt erheblichen Schaden, der indeß innerhalb einiger Stunden ausgebessert wurde; zugleich wurden auch neue Traversen errichtet. Batterie Nr. 6 (des genue sischen Forts) hatte nur 4 Haubigen, die schußfertig waren.

15. Detober. Die verbundeten Generale und Admirale verfammelten fich ju einem Rriegerathe; ber Commanbant ber englischen Escabre, Dunbas, erflarte fich entschieben bagegen, mit ben Ranonen feiner Rlotte bie Bandbatterien burch einen Ungriff auf bie Seeforte gu unterftugen, wurde aber überftimmt. General Autemarre unternahm gang fruh mit 4 Compagnien Buaven und 3 Belotone Jager eine Recognoscirung nach ber Tichernaja, bit bafelbft am Ufer und im Gebufch befindlichen Rofatenpoften festen fich au Pferbe und jagten fort. Bei Tage wurden Sanbfade gefüllt und bie Communifationen erweitert, und in ber Racht Bidgade gegen bas Daftbaftion vorgetrieben, in beren Grochets zwei neue Batterien Dr. 7- und 8 angelegt werben follten. Auch Schügengraben fur ben Tagesbienft ber beften Schugen wurden angelegt; bas Feuer bes Plages war regelmäßig und ohne Unter brechung, mahrent ber Racht warfen bie Ruffen viel Branaten und Bomben. Rachbem fammtliche Batterien armirt waren, wurden in ber Racht jum 16. bie Schießicharten eingeschnitten und bie Bulvermagagine angelegt, fo bag am folgenben Morgen Alles jur Eröffnung bes Feuers bereit mar. Go finben wir benn auch hier wieber ben frangofischen Grundfat befolgt, nicht eher gu feuern, ale bis alle Batterien feuerbereit find, worüber inbeg vom Beginn ihres Baues bis ju beren Bollenbung wieberum 6 Tage verfloffen waren, ein Beitraum, ber inbeg bier burch bie Beschaffenheit bee Bobene und bas tige feindliche Artilleriefeuer, bas einen fehr ungunftigen Ginfluß hierauf sgeubt, feine Entschuldigung findet, und ohne welche hinderniffe ihre unersibliche Thatigkeit diefelben gewiß früher beendet haben murbe.

Auf Betrieb bes General Forey wurde eine Compagnie Freischützen gebet, die aus 1 Capitain, 1 Lieutenant, 2 Unterlieutenants, 4 Unterofficieren, Torporalen und 150 Mann, entnommen aus den besten Schützen der Jägerstaillone und ber Zuavenregimenter, bestand und täglich 65 Tirailleurs von Uhr Morgens die 6 Uhr Abends stellen mußte. Sie richteten ihre Rugeln jen die feindlichen Scharten und brachten durch ihre wohlgezielten Schüsse Berwirrung bei den Bedienungsmannschaften der Geschütze hervor, so zwei Tage darauf der Oberbesehlschaber, von dem Werthe dieses neuen rps überzeugt, eine zweite Compagnie Freischützen errichtete.

Sehen wir auf die Lage der Ruffen zu dieser Zeit, so meldete Fürft entschiftof unterm 15.: "Die feindlichen Truppen haben im Süden von bastopol die Belagerungsarbeiten begonnen, aber die Trancheen, welche die iglander und Franzosen an zwei verschiedenen Stellen mittelst Faschinen d mitgeführten Sandsäden erbauen, schreiten sehr langsam vor. Unserertrefflich schießende Artillerie zerstört jeden Tag den größten Theil ihrer lagerungsarbeiten, so daß der Feind die zur Stunde noch keine Batterie sersührt hat. Aleinere Ausställe während der Racht beunruhigen ihn fortshrend, auch einen größeren die zum Dorfe Tschorgun an der Tschernasa ben wir gemacht."

Aber auch die Bertheibiger Sebaftopols waren zu einem Wiberftande eit, ber ben ruffischen Solbaten eigen ift und die furchtbaren Batterien, iche Totleben unter den Augen des Feindes errichtet hatte, enthielten über O Geschütze großen Calibers und bestrichen die ganze Subseite der Stadt.

16. October. 18 türfische Geschüße ftanben mit Munition in ben reumvallationslinien bereit; die Batterien waren vollständig jum Feuern in and gesetzt und von  $10^{1/2}$  dis.  $11^{1/2}$  Uhr Morgens sand ein sehr lebhastes uer vom Plage aus statt, das indes nur der Batterie Rr. 5 schadete. a die Russen die geringe Wirfung bes directen und Ricoschett-jusses erkannten, so singen sie an heftig mit Bomben zu erfen und trasen auch gut.

Beibe Generale en chef bestimmten, daß sammtliche Batterien zugleich : Feuer beginnen und gleichzeitig beibe Flotten auf die Quarantainebatterie und n sublichen Theil der Stadt und des hafens seuern sollten. Das Belagengscorps sollte beim Beginn ihres Feuers unter's Gewehr treten und fampfreit, das Observationscorps dann seine Wachen verdoppeln und die Cavallerie m Satteln sertig sein. General Canrobert setzte den commandirenden Genesen auseinander, daß er auf die außerordentliche Furcht und den Schrecken, in Sebastopol herrsche, seine Hoffnung setze und ihm deshalb ein Sturm f die Festung von Ersolg zu sein scheine. In Folge dessen theilte er ihnen

mit, baß feinem Operationsplane gemäß Sturmfolonnen, von ben Elitetruppen gebilbet und vom Belagerungscorps unterftust, mit Sturmleitern und hafen verfeben, fich bereit halten follten, die Balle zu ersteigen, mahrend bie Landund Meerbatterien die Bertheibigungsmittel bes Feindes gerftoren murben.

Die im Belagerungecorpe organifirte Schubencompagnie fing an fich ale febr nublich ju erweifen.

Um 17. October war bie ganze verbundete Armee unter ben Baffen und bas Observationscorps besetzte bie verschanzten Linien auf bem Sapounberge vor Balaflama. In allen Batterien war man zum Fenern bereit; man erwartete nur bas verabrebete Signal, aber auch in Sebastopol wartete man gleichfalls auf ben Anfang bes Bombardements.

Um 61/2 Uhr Morgens wurden brei Bomben binter einander aus ber frangofischen Batterie Rr. 3 geworfen und bierauf eröffneten alle 126 Befchuse ihr Teuer auf Cebaftopol. Rach bem erften Schuffe begann aber auch bereits bie heftigfte Ranonabe aus ber Feftung, Bomben, Granaten und Bollfugeln rollten, prallten ab und ichlugen in Die Schlage ber Trancheen und auf Die Bruftwehren; bier wurden Geschute unbrauchbar, bort fturgten andere unter ihren gebrochenen Laffeten gufammen und überall floß Blut. Drei Stunden bauerte bereits bies furchtbare gener, ohne bag auf ber einen ober anderen Seite ein Uebergewicht beffelben bemerfbar geworben, ba traf 1/2 10 Uhr eine Bombe bas Bulvermagagin ber Batterie Rr. 4, fprengte bies in bie Luft, fo bag bie 8 bemontirten Befchuge mitten zwischen ben Trummern ber Laffelen lagen und 57 gerichmetterte, verbrannte und weit weg geschleuberte Rorper ben Boben bebedten. Die Ruffen nahmen an ber Rube, welche auf Diefem Buncte herrichte, ben Erfolg mahr, ben fie errungen und verdoppelten beshalb ibre Unftrengungen, fo bag Batterie Dr. 5 bes heftigen Feuers wegen, welches fie von ber Klanke und von hinten erhielt, ihr Feuer gleichfalls einstellen mußte, und nach 3/4 Stunden in ber Batterie Rr. 1 ein Munitionstaften erplobirte und einige Berwirrung hervorbrachte.

Da bie übrigen brei Batterien nicht mehr im Stande waren bas furcht bare Feuer ber Sebastopoler Batterien fraftig zu beantworten, so befahl ber General en ehef ber französischen Artillerie ihr Feuer einzustellen, so baß um 11 Uhr sammtliche französische Geschüße schwiegen. Als die Russen dies Schweigen bemerkten, schoffen sie nicht mehr so heftig, dennoch sprengte um 1/2 Uhr eine Bombe ein zweites Pulvermagazin; außerdem hatte das Mastabastion viel gelitten und eine hinter dem Centralbastion befindliche große Caserne war nur noch ein Trümmerhausen.

Die englischen Batterien, die fehr zahlreich armirt und von ber Festung entfernter lagen, litten weniger burch bas Feuer ber letteren, setten beshalb ihr Feuer bis zum Abend fort und erzielten im Allgemeinen bessere Resultate als die französischen. Sie richteten vorzugsweise ihr Feuer gegen bas Bastion 3, woselbst Nachmittags 3 Uhr beinahe alle Geschüße bemontirt waren und bie

edienungsmannschaft breimal ersett werden mußte. Um bieselbe Zeit sprengten e auch das Bulvermagazin der großen Batterie "des Redan" in die Luft, daß aus diesem Werke nur 3 Geschüße noch weiter seuern konnten; ebenso aren die auf dem Malakossthurm placirten Geschüße demontirt. Doch die issischen Batterien verursachten später den englischen gleichkalls dadurch großen ichaden, daß um 4 Uhr Rachmittags ein Munitionskasten hinter der Batterie is rechten Flügels der Engländer in die Luft flog und am Abende nur noch Geschüße das Feuer der Festung zu beantworten vermochten. Die Engender verloren an 100 Mann, die Franzosen in Folge der Explosionen etwas ehr als das Doppelte.

Die verbundete Flotte, beren Manoeuvriren burch die Windstille erschwert urbe,- gelangte erft Rachmittags in bie Rabe ber Ginfahrt in bie Rhebe, it ihrem rechten Flügel nahe am genuestischen Fort. In ber ersten Rache ittageftunbe begann auf ein gegebenes Beichen bas Bombarbement, alle ihiffe eröffneten ihr Feuer, boch bie Batterien ber Stabt und Rhebe antorteten fraftig und obwohl bie feinblichen Bomben von ben Schiffen bis ach bem Malatoffhugel flogen und bie gange Stadt burch fie beworfen wurde, lieb boch bie Ausbauer ber Bertheibiger Sebastopols biefelbe. gielten Schuffe aus ber Conftantin., Alerander. und Quarantainebatterie nurfachten ber flotte nicht unbebeutenben Schaben und waren Beranlaffung, uf man bei ben späteren Bombarbements fich sehr vorfichtig ihnen naherte; wegen entsprach bas Refultat bes Angriffs ber Flotten nicht ben ungeheuren erftorungsmitteln und beschrantte fich nur auf bie Sprengung bes Bulveragagine von Fort Conftantin, bas Rieberbrennen einiger Saufer in ber farinevorstabt und ziemlich unbebeutenbe Bermuftungen in ben Batterien bes orts Alexander und ber Quarantaine.

Um 3 Uhr Rachmittags begannen bie Schiffe, eins nach bem anbern, it hulfe ber Dampfschiffe sich aus ber Linie zurudzuziehen und um 6 Uhr ar die ganze Flotte aus bem Schußbereich ber ruffischen Batterien und ruerte theils ber Rohrbai, theils ber Munbung ber Katscha zu.

Der Berluft ber frangösischen Flotte betrug 30 Tobte und 180 Berwundete, er ber englischen 44 Tobte und 266 Berwundete.

Merkwürdig bleibt es, daß die verbundete Flotte das Feuer boch noch m Rachmittage eröffnete und zwar zu einer Zeit, wo die französischen Battesien in der Parallele bereits seit  $2^{1/2}$  Stunden den Rampf eingestellt hatten; ir die tapferen Bertheidiger Sebastopols war dies freilich eine große Erleichsmung, denn in der Zeit, wo die Flotte das Bombardement gegen die westschen Bastione Rr. 4, 5 und 6 begannn, hatten sie auf dieser Seite nichts wehr von den Landbatterien zu fürchten.

Die Feftung hatte bas Feuer beffer ausgehalten, als man glaubte und e fehr große Berichanzungslinie, bie man mit ben ichwerften Schiffsgeschüten fett hatte, war es allein, die ihr einen so anhaltenden Geschütstampf möglich

machte, allerdings hatte fie auch fehr gelitten und die gerftorten Schieficharten ber Baftione, die brennenden Saufer ber Stadt und mehrere Erplofionen zeigten es nur zu beutlich.

Außerbem war biefer Tag insofern entscheibend, als er mit einem Triumphe für die tapferen Bertheidiger der Stadt endigte und bei den Berbundem, burch seine bedeutenden Erfolge und Bortheile, gar manche Tauschungen ger ftorte und fie die Lage der Sache besser und richtiger erfennen lehrte.

Man fab jest, bag man eine fehr gut treffenbe und aus ben ichwerften Beichügen beftebenbe gablreiche Artillerie vor fich hatte; bagu zeigten fich ich bie geheimen, burch Erbwalle ober naturliche Terrainverhaltniffe bisber ver borgenen, Bertheibigungemittel, bie ftarfe, wie bie fcmachere Seite bes Blaget, fowie bas unermegliche Arfenal, bie unerschöpflichen Borrathe an Munition und Beichugen, welche leicht gestatteten bas verbrauchte und unbrauchbar geworbene burch andere zu erfegen, furg - man fab bie Beichaftigfeit und Thatigfeit ber belagerten Stadt, Die unter einer fo energifchen und geschichten Leitung in fo wenig Tagen ihre Bertheibigungewerfe vermehrt und vergrößen und Batterien auf Batterien erbaut hatte. General Canrobert, ber freilich auch auf ein gleichzeitiges Feuern ber ganbe und Seeartillerie gegablt, bachte ficherlich nicht an ein folches Enbe bes heftigen Bombarbements und erhicht ben Beweis, bag er es mit einem intelligenten und entichloffenen Begner ju thun und bie verbunbeten Seere nur nach einem furchtbaren und morberifden, ihrer Baffen wurdigem, Rampfe, herren von Gebaftopol werben wurben. Ferner mußte man die Soffnung aufgegeben, diefe Bollwerte mit Gewalt # erfturmen, benn Brefche ju ichiegen, mar um fo ichwerer, ale ber größte Theil ber Stadt hauptfachlich burch Erdwerfe gebedt war und, wie icon gefagt, feinen regelmäßig befestigten Plat, fonbern mehr ein großes verfchangte Lager bilbete, bas eben burch bie Unregelmäßigfeit feiner mehr naturlichen ale funftlichen Bertheibigungewerfe befonbere ftarf war. Dieje Dubfeligfeiten nothigten bie Berbunbeten gur formlichen und regelmäßigen Belagerung über gugeben, und im Bertrauen auf ihre bedeutenben Sulfemittel und Ueberlegen heit an Bahl, hofften fie auf biefe Beife bie Stabt bis jum Ginbruch bes Bintere erobern gu fonnen. Bum Sauptangriffspunct murbe beshalb Ba ftion Rr. 4 gewählt, gegen welches bie Frangofen bann aus ber 1. Parallele vorgingen; außerdem wurde noch beschloffen, gur Unterftugung bes Saupt angriffe mit ben Barallelen gegen Baftion Rr. 5 - burch bie Frangofen und gegen Baftion Rr. 3 - burch bie Englander - vorzugeben.

Bahrend ber Dauer biefer Borbereitungsarbeiten murbe bas Bombarber ment von ber Landseite zwar fortgeset, indeß bedeutend schwacher ale an b eben angegebenen erften Tage.

Der Berluft ber Ruffen an Tobten und Berwundeten betrug geg 1100 Mann, von benen aber, was die letteren betrifft, schon in ben nachfim Tagen bereits viele wieder in die Batterien zurudfehren konnten. Der größte Berluft war ber Tob bes Generalabjutanten und Biceabmirals Korniloff, ju beffen Anbenten ber Ort wo er fiel, ber Malatoffhugel, ben Ramen Rornis lowsfibaftion erhielt. Bor allem anbern verbient nur noch bie ungewöhnliche Thatigfeit bes Bicecomirals Rachimof eine lobende Erwähnung.

Am 18. October wurden bie frangofischen Batterien wieber in Stand gefest und gegen 5750 Artilleriften und Bioniere waren mit ber Ausbefferung ber 6 Batterien beschäftigt; bie Bruftwehren von Rr. 1, 2 und 3 wurden höher und stärker gemacht und alle Scharten fast neu hergestellt, in Rr. 4 bas Bulvermagazin von neuem erbaut, sowie bie Bettungen gelegt unb 5 andere Ranonen und 2 Morfer an bie Stelle ber unbrauchbar geworbenen hinein gebracht. In Batterie Rr. 5 waren nur 3 24 Pfunber wieber fcusfertig ju machen, und zwar zwei hinter ber linten Bruftwehr und einer hinter ber erften Traverse; in Rr. 6 wurden bie 4 22 centimetrigen Saubigen wieberbergeftellt und fam noch 1 50 Bfunber hingu; Rr. 7 und 8 wurden fertig ausgeruftet, ba fie nur fleine Reparaturen erlitten und zwar erhielt:

Batterie Rr. 7 2 24pfunbige Ranonen,

4 16

Batterie Rr. 8 2 27 Centimetres = \*) Mörfer,

4 22

Batterie Rr. 9 wurbe mit 4 turfischen Dorfern von eirea 27 C. 3

armirt.

An biefem Tage tam auch bas lette Bataillon bes 1. Regiments ber Frembenlegion an, woburch bie 5. Divifton Levaillant vollständig murbe; fie batte ihre übrigen Truppen in ben letten Tagen ausgeschifft und beftanb:

aus ber 1. Brigabe unter General be la Motte-Rouge (Motterouge), bem 21. unb 42. Linienregiment,

ans ber 2. Brigabe unter General Coufton, bem 5. leichten und 40. Linienregiment,

aus ber 3. Brigabe unter General Bazaine, bem 1. und 2. Regiment ber Frembenlegion.

Die Division wurde bem Belagerungecorps zugetheilt und lagerte als zweites Treffen hinter ber 4. Division; bieses Zuwachses wegen hatte fich am vorigen Tage bie 1. Division in's zweite Treffen rechts von ber Cavallerie und bem großen Generalftabe, ale Berbinbungeglied zwischen bem Belagerungeund Observationscorps, aufgestellt.

Beneralmajor Semiafine versuchte auch noch an biefem Tage mit zwei Bataillonen und einer Escabron Cavallerie eine Recognoscirung in ber Richtung auf Rabifioi und Kamari.

<sup>\*)</sup> Bird fur bie Folge mit 2 27 C. und 4 22 C. bezeichnet.

21 m 19. Detober um 1/2 7 Uhr Morgens, fing bas Keuer auf ba gangen Linie wieber an; bie englischen Batterien, bie ihr Feuer am 18. nicht eingestellt, festen taffelbe mit großer Beftigfeit aus 68 Beichugen fort, bod wurde es von ber Reftung mit ber außerften Rraftanftrengung erwibert. Auf allen Geiten wurde ungemein rafch geichoffen, boch feuerten bie Frangofen, obwohl fie auf bem rechten Flugel ihrer Barallele gegen Baftion Rr. 4 bei neue Batterien erbauet, (in beren einer an biefem Tage abermale bas Bulve magagin in Die Luft gesprengt wurde) nur aus 26 Beschuten. Die Statt war in einen undurchbringlichen Rebel und Rauch gehüllt; beffen unge achtet feuerten bre Artilleriften, ohne gielen gu fonnen, mithin - wenn fie fich nicht mertbare Beiden an ben Befdugen, Beb tungen ze. gemacht - eine nuglofe Berichwendung ber Dunition. Die Batterie am genuefifchen Fort war buchftablich germalmt, ein einziges Beichug fonnte nur noch feuern, bie übrigen lagen auf ihren ger ichmetterten Laffeten. Der Thurm bes Centralbaftione murbe im Laufe bes Tages völlig zerftort, und bie rechte Seite bes Daftbaftions hatte fo febr gelitten, bag am folgenben Morgen nur 2 Ranonen feuern fonnten; man fann baber mit vollem Rechte fagen, bag Alles, mas menfchliche Rraft und Intelligeng ju fchaffen im Stanbe mar, auf beiben Seiten bis in's Unenblidt gefteigert wurbe.

Un ben folgenben Tagen wurde bas Feuer von beiben Geiten fortgefest, ohne bag ber eine ober andere Theil einen wesentlichen Bortheil erlangte. Der Schaben, ben bie Belagerungegeschüte ben Werfen und Batterien vo urfachte, murbe jebesmal im Laufe ber Racht wieber ausgebeffert, fo bag an jebem Morgen mit neuen Kraften ber Kampf beginnen fonnte. Borguglich litten bie gemauerten Festungewerfe; fo murbe g. B. am 20. October bie Defenftvfaferne bes Baftione Dr. 6 und ein Theil ber Mauer gerftort, aber alle biefe Berftorungen wieber burch Erdwerfe befeitigt, welche fo ber Wirfung ber feinblichen Beichoffe einen befferen Biberftanb leifteten. Befonbers nach theilig burch ihr ungemein wirffames und wohlgezieltes Feuer maren bie frei fchugen, welche in ihren Gruben vor ber Parallele gut verftedt waren und bie ruffifchen Ranoniere tobteten, fobalb nur einer von ihnen ju feben war, met halb benn fogar bie gunachft liegenben Batterien ihr Feuer einftellten. Da Ungreifenben machte bie Rabe bes Blages und ber felfige Boben por bem felben ihre Arbeiten laftig und langwierig; fie murben mit ber fluchtigen Cappe ausgeführt, bie Musbefferungen an ben Batterien geschahen ebenfalls in ba Racht und waren am Morgen befeitigt.

Bahrend biefer Zeit famen die Berbundeten mit den Trancheen ton Baftionen Rr. 3, 4 und 5 immer naher, wodurch den Belagerten die M lichfeit gegeben wurde, nachtliche Ausfalle zu unternehmen. So geschah -erste Ausfall in der Nacht vom 20. zum 21. October unter Lieuten Troisti, welcher erst zwischen den Batterien Rr. 3 und 4 durchging, sich bam in dieselben fturzte und die Geschütze vernageln ließ, so daß sie den folgenden Tag noch nicht zu seuern im Stande waren; sie zogen sich eilends wieder zurud, nur mit Hinterlaffung ihres braven Anführers, der gefallen war. Der General en chef besahl auch noch das Eingehen der Batterie Rr. 6 am genuesischen Fort.

Ungeachtet ber ausdauernden Tapferfeit der Vertheidiger Sebastopols fürchtete dennoch Kurst Mentschifof nicht ohne Grund einen Sturm; er versstärfte deshalb die Garnison durch das Minsti'sche Insanterieregiment und das Uglis'sche Jägerregiment und that alles mögliche, um die Verdündeten von der Aussuhrung ihrer Belagerungsarbeiten abzuhalten; mit Ungeduld erwartete er daher die Reserven, um zur Offensive übergehen zu können.\*) Unterdes vergrößerten und vermehrten sich die Kestungswerke, trop des hestigken Feuers der Verbündeten, mit jedem Tage durch die unermüdliche Thätigkeit Totlebens und der Obersten Jewreinof und Polsikof, von denen ersterer das Ganze leitete und dem Gange der Belagerungsarbeiten mit solcher Ausmerksamkeit solgte, so daß, wenn z. B. der Keind kaum angesangen, Erde zu dem Batterledau auszuheben, auch sosort einige Geschüße dahin dirigirt wurden.

Am Abend bes 21. October wurde die 2. Parallele, sobald die Bersbindungen, an welche sie sich rechts und links lehnen sollte, hergestellt waren, eröffnet, und in Folge dieser neuen Erweiterung der Laufgraben zerfielen die Approchen in zwei Angriffslinien zur Rechten und zur Linken. Die 1. Parallele hing mit dem Laufgrabendepot (beim Glodenhaus) durch einen Berbindungsgang zusammen, der zur Deckung des Marsches der Laufgrabenwachen und der Arbeiter geeignet und selbst durch einen an der Rucseite offenen Laufgraben gebecht war, um die neuen Erdarbeiten, die zum Vorrücken in die

<sup>.</sup> Die Linie ber Bertheibigungewerfe maren jur befferen Oberleitung in 4 Abtheilungen getheilt: Die erfte vom Baftion Dr. 5 bis Baftion Dr. 8, incl. ter Batterie Dr. 10 und der Alexanderbatterie, commandirte Generalmajor Asnalowitich, fpater Generalmajor Timofjef; hierzu waren 11 Bataillone und 4 Feldgeschupe bestimmt; Die zweite Abtheilung von ber linfen Stante tee Baftione Dr. 5 bis jum Laboratornajagrund, unter bem Befehl bee Bices edmirale Rowofileti, hierzu maren 6 Bataillone bestimmt. Die britte Abtheilung vom Laboratornaja : bis jum Dofemajagrund, enthielt in fich bas Baftien Rr. 3 mit ben benach. barten Batterien und war bem Contreadmiral Panfilof mit 10 Bataillonen anvertraut. Die Dierte Abtheilung vom Dotowajagrund bis jur Rielengrundbucht, befand fich mit 13 Bas taillonen und 8 Gefchugen unter tem Contreadmiral Iftomin. Die Sauptreferve beftant aus 7 Bataillonen mit 16 Geschugen unter bem Generallieutenant Rirjatof und ftand hinter bem Baftion Rr. 4; außerdem hatten 2 Bataillone bie nordlichen Feftungewerfe befest. Die gange Etarte ber Garnifon Cebaftopole gahlte in Diefer Beit 57 Bataillone Armeetruppen, 13 Flotten: equipagen und 28 Feldgefchute. Commantant fammtlicher Eruppen war Generallieutenant Roller; hafengouverneur Biceabmiral Ctanjufowitich, Commandant ber 13 Secequipagen B.ceatmiral Rachimof.

2. Parallele unternommen werben mußten, burch Morferbatterien gu unter ftugen.

Am Morgen bes 22. wurden bie Schangforbe fast auf ber gangen Ausbehnung ber 2. Parallele gefront und eine ftarte Bruftwehr babinter go bilbet, so bag bie Arbeiter vollständig gebedt waren.

Am 23. und 24. vollendete man die Parallele, versah sie mit ben er forberlichen Schulterwehren und legte an der Schlucht Aussallstusen an; auf dem äußersten rechten Flügel ward eine Batterie von 8 Geschüßen gegen das Mastbastion begonnen und 2 flache Bogen verbanden sie mit der Parallelt. Die Russen zogen die Geschüße aus den von den Berbündeten beschösenen Linien zurück und stellten sie rüchwärts da auf, wo sie das Kleingewehrseum nicht mehr erreichen sonnte. Die Bomben der Batterie Nr. 9 (türsisches Material) waren mangelhaft und crepirten selten, dagegen war das Feuer der Jäger von Bincennes und der Zuaven hinter Sandsacsscharten ganz ausgezeichnet; die Bomben der Batterie Nr. 3 zündeten in der Stadt, doch verdreitete sich das Feuer nicht weiter; auch die Engländer warsen zahlteise Rafeten in die Stadt, doch mit sehr wenig Erfolg.

General Canrobert fah fich burch Alles biefes veranlaßt, am 22. Det. an ben Rriegsminifter Franfreichs zu berichten:

"Wir haben besonders mit zwei Schwierigkeiten zu kampfen; die erste ift die Beschaffenheit des Bodens; denn der Fels auf dem wir arbeiten nimmt mit seiner dunnen Erdschicht immer mehr ab, je näher wir der Festung kommen, und die zweite ist die, daß die fast gradlinig ausgedehnte seindliche Enceinte mit einer sehr großen Anzahl von Geschützen schweren Kalibers besetz ist. Für letzeres hat der Feind in seiner müßig im Hafen liegenden Flotte ein fast unerschöpfliches Material, während wir darin, obgleich auch wir schwe Geschütze von unserer Marine entlehnt haben, natürlich beschränkt sind. Et sind uns fast ausschließlich 68 pfündige Kanonen, 80 pfündige Haubigen unt 12 zöllige Mörser gegenüber."

Diese wenigen Zeilen stellten bie Lage ber Dinge ganz richtig und treffent bar und gaben beutlich zu verstehen, was von ber Zufunft zu erwarten seis sie erklärten ben ungeheuren Kraftauswand ber Belagerer und die Langsamleit, mit welcher die Arbeiten betrieben werden mußten. Diese Berhältnisse machten baher die Belagerung Sebastopols zu einer höchst schwierigen Operation und wie ber Berichterstatter später hinzu sügen mußte: "zu einer ber folossalften Unternehmungen, von benen die Kriegsgeschichte berichtet." Der Gesundheitzzustand ber Armee war besriedigend; die Krankheiten der Lands und Marinosoldaten waren meist aus übermäßiger Anstrengung entstanden.

In ber Racht vom 23. jum 24. October gelangten bie Frangosm bis auf 230 Saschen (= 649 Schritt) an bie Festung. Die Festungsgeschütz schossen jest vorzüglich gegen bie Zweige ber Trancheen mit Kartatschen, m inen bie frangofischen Sager postirt maren; bas Feuer gegen bie Batterie fr. 2 mar febr lebhaft, es hatte fast fammtliche Scharten gerftort.

Am 24. wurde von ben Angreifern ber Schlag 7 und 8, weil er fehlers ift angelegt war, neu tracirt.

Die Englander hatten lints des Ravins vom Subhafen, auf bem rechten ügel des französischen Angriffs, eine Batterie fur 4 Gefcute angelegt, elde am Morgen armirt wurde und zu ichießen begann.

Jeben Abend waren die Geschütze, Laffeten und Scharten ber vielen Werke Bulates mehr ober weniger zerftört, aber Morgens ftanden neue Geschütze de Laffeten bort und die Scharten waren mit Sandsaden hergestellt. In r Racht wurde Batterie Rr. 2 wieder hergestellt und der Angriff dadurch a 6 Geschütze vermehrt. Abends zwischen 9 und 10 Uhr feuerten die Festungssichte mit Rartätschen. Der General en obef ließ auf einer Terrasse, die h nach dem Thale der Tschernaja senkte und auf dem rechten englischen ügel lag, eine Redoute anlegen, welche verhindern sollte, daß die Russen, n den Belagerern in den Rücken zu sallen, das Plateau erstiegen und zwisen den Engländern und dem Observationscorps durchdrangen.

Am 25. wurden bie 2. Parallele und die Communifationen erweitert; in r Racht ward mit der Borbereitung jum Bau neuer Batterien fortgefahren id da der Boden größtentheils Kels war, so mußte viel mit Pulver gerengt werden. Die Ruffen hatten eine neue Batterie vor der rechten Face Braftbaftions angesangen, doch beschädigten sie durch eine in das Pulverzagzin der Batterie Rr. 2 geworfene Bombe dieselbe nicht sehr bedeutend, til die Runitionskasten kaum zur Hälfte gefüllt waren. Die Engländer beiteten sich gegen das Bastion Rr. 3 vor, doch gingen ihre Arbeiten nur ungsam von statten; von ihren Belagerungsarbeiten wurden sie durch die efahr, welche Balaklawa drohte, abgehalten, in Folge dessen sie ihrer Operionsbasis eine größere Ausmerssamsen mußten, hier die Besessigungen rkärkten und mehr. Truppen dahin zogen.

Am Morgen bes 26. bemerkte man von Sebastopol aus ben gemachten Bestand bes englischen Belagerungscorps und in Folge bessen
ichloß Generallieutenant Moller aus ber Schiffervorstadt einen Ausfall mit
Regimentern Infanterie, bem Kosafenbataillon Rr. 8 und 8 Geschüßen zu
nchen; er birigirte sich, nachdem er ben Kilengrund überschritten, nach ber
ucht gleichen Ramens, dann längs des rechten Thalrandes nach dem Lager
r Division Lacy Evans und tried die englischen Borposten zurud, doch da
rse schleunige Berstärfung erhielten, wodurch ein zwei Stunden bauerndes
esecht entstand, so zogen sich die Russen, durch die Uebermacht verfolgt,
er geschütt durch das Feuer von drei Dampsschiffen, aus der großen Bucht
Drbnung wieder zurud.

Rach ber Eroberung ber Redouten bei Kadifioi burch bas Corps bes merals Liprandi, welcher am 25. mit 22000 Mann und 40 Geschüßen vom

Dorfe Tichorgun aus die Berge überschritten, wurde die Thatigfeit ber Ber bundeten burch die Gefahr, welche ihren Ruden bedrohte, in Unspruch genommen und bas ftarfe Bombarbement baber schwächer.

Bur Sicherung ber Berbindung der Nordseite Sebastopols mit Simseropol gegen eine etwaige Unternehmung des Feindes von der Mundung des Belibel aus, wurde von den Russen ein besonderes Detachement unter Oban Ghruschtschof gebildet, das aus 1 Infanteries und 1 Jägerregiment, einem Husarens und einem Kosafenregiment bestand.

Diese Maßregeln in Berbindung mit den im verbündeten Lager aus gebrochenen Krankheiten waren die Ursachen des so langsamen Borschreitend der englischen Belagerungsarbeiten; dagegen gelang es den Franzosen, sich immer mehr und mehr dem Bastion Rr. 4 zu nähern, was die Beranlassung wurde, daß die Bertheidiger hinter diesen Werken, von der linken Flanke des Bastions Rr. 5 in einer Länge von 350 Saschen (= 980 Schritt), eint zweite Bertheidigungslinie- erbaueten. Die Batterien der ersten Linie wurden mit Traversen versehen und gegen die umliegenden Höhen defilirt, die neuen Batterien wurden mit Erde, die in Körben herangetragen wurde, erbautischer War sehr wirksam; so daß es den Angreisern sehr schwer wurte, ihre Reparaturen in den Batterien vorzunehmen.

Beneral Canrobert berichtete unterm 27. Detober:

"Bir fahren fort mit bem Bau neuer Batterien (Rr. 12, 12 a, 13 u. 14) gegen bie öftliche Seite ber Stadt Enceinte, welche mit zu unferm Angriffoselte gehört. Sie find auf Felfen gebaut und mittelft Sprengen burch Bulva und Sanbfäden können wir sie nur muhfam herstellen. Nichtsbestowenigs werden wir binnen Kurzem so weit sein, unser Feuer gegen die Festung vermehren zu können, in welcher unser Gegner mit seltener Bahigfeit bie verursachten Beschädigungen immer wieder herzustellen sucht. Die se Betager ung wird unter ben muhfamsten, die se geführt, Epocht machen.

Am 25. mit Tagesanbruch hatten bedeutende feindliche Maffen bir Hohen, 2500 Metres vom Hafen von Balaklawa, welche nur burch einige unvollständige Werke, jedes mit 100—150 Turken und einigen Geschüpen gedeckt waren, genommen, nachdem sie die Turken aus den Schanzen ver trieben, wobei ein hestiger Kampf entstand, in dem die leichte englische Cavallerie viel litt.

Die niedrige Sügelfette, welche burch die Ebene zieht, in beren tiefftem Buncte Balaflama liegt, mar unfererseits in ber Gile mit 4 Redouten gir front; 3 von ihnen hatten Kanonen, die ftarffte lag auf einem etwas größem Sügel vor unferm rechten Flügel beim Dorfe Kamara."

Um 29. veranderte fich bas Wetter ploglich und ein falter Regen mit Sagel, sowie ein heftiger Nordwind trat ein. Die Batterien der 2. Parall wurden weiter ausgebaut und ein Ausfall in ber Nacht zurudgeschlagen.

Am 30. hatten bie Bertheibiger ihre Geschüte von ber erften Enceinte zurudgezogen und bort Schüten aufgestellt; bahinter baueten sie Abschnitte, bie fie auch mit Geschüt armirten; biese Batterien, welche nicht ganz mastirt waren, schienen eine zweite Enceinte zu bilben.

Um 31. ging es mit bem Bau ber Batterien tuchtig vorwarts und wurden bieselben soweit beendet, daß sie am nachsten Tage ihr Feuer beginnen sollten. Diese 6 neuen Batterien waren:

Batterie Rr. 10 von ber Landarmee, armirt mit 4 24 pfb. Ranonen,

3 22 Cent. Haubigen,

follte bie linke Face bes Maftbaftions zerftoren und bie rechte im Rucken beschießen, ferner die fleine vor ber linken Seite bes Mastbastions errichtete Batterie von 4 Kanonen zu bemontiren, und die Verschanzung von ber Rucksfeite zu treffen suchen;

Batterie Rr. 11 von ber Marine, armirt mit 10 30pfb. Ranonen, . 4 22 Cent. Haubigen,

(nach Riel 8 30 Bfunber und 5 Saubigen),

hatte dieselbe Bestimmung wie 10, außerbem aber noch bie, ben Wall hinter bem Mastbastion und besonders die vor der Kirche errichtete Batterie zu besttreichen;

Batterie Rr. 12 von ber Landarmee, armirt mit 4 24pfb. Ranonen, 4 22 Cent. Haubigen,

(nach Riel 4 24 Pfbr., 3 22 Cent. Haub., 2 22 Cent. Morfer), bie Kanonen waren gegen bie auf ber linken Seite ber Schlucht errichteten feinblichen Batterien, bie Haubigen auf bie linke Face bes Mastbastions gerichtet;

Batterie Rr. 13 von ber Landarmee, armirt mit 2 24pfd. Kanonen,

2 16 .

2 22 Cent. Saubigen,

sollte bie auf ber rechten Seite ber Schlucht befindlichen Batterien beschießen; Batterie Rr. 14a von ber Landarmee, armirt mit 4 22 Cent. Mörser,

2 22 . Saubigen,

pur Bewerfung ber am Ende ber Schlucht auf bem Walle befindlichen Batterien;

Batterie Rr. 14b von ber Landarmee, armirt mit 6 15 Cent. Mörser, sollte die untere Batterie ber Schlucht, bas Pulvermagazin und bas Innere bes Mastbastions bewerfen.

Die Batterie Nr. 6 von ber Marine enthielt 4 Haubigen von 80 und 2 Kanonen von 50 Pfund Caliber; die Batterie Nr. 9 war durch die neue Batterie ersegt.

Am 1. Rovember eröffneten bie Franzosen aus ber 2. Parallele mit 47 neuen Geschützen ihr Feuer gegen bie Festung, aber bereits am nachsten Tage wurde eine boppelte Anzahl Geschütze gegen bie französischen Batterien

Bittje, Schlachten und Belagerungen. II.

gerichtet, woburch bas Uebergewicht auf ruffischer Seite blieb. Der in be erften Bertheibigungslinie ber Festung angerichtete Schaben war bebenient bie Batterie vor ber linten Fage bes Bastions Rr. 4 war gang gerftort, abe in ber folgenben Nacht wurde Alles wieder hergestellt.

Die Franzosen gingen unterbeß aus ber 2. Parallele weiter vor und eröffneten am 2. November links vom Sarandanafinajagrunde in einer Länge von 260 Saschen (= 728 Schritt) und 60 Saschen (= 140 Metres ober 168 Schritt) vom Mastbastion entsernt, die 3. Parallele; sie war beinase aus lauter Sand, oder Erbsächen hergestellt, da das Sprengen des Felsbodens zu viel Mühe und Zeit verursachte. Ze näher aber die Franzosen der Festung famen, desto mehr vergrößerte sich auch die Thätigseit und der Cifer der Bertheibiger; denn mit dem Tage der Eröffnung der 3. Parallele begann auch der Bau der 3. Vertheibigungslinie.

Beneral Canrobert berichtete baruber am 2. Rovember:

"Die Angriffearbeiten mit ber Erbhade, Brecheifen und Betarbe geben langfam vorwarte und beute find fie bis auf 140 Detres vom Saillant bet Maftbaftions herangetrieben. 3d errichte in biefer Diftance bie 3. Parallele und gwar in fo großer Ausbehnung, wie es bie Breite bes fcmalen Plateaus, auf bem wir arbeiten, erlaubt. In ber Racht vom 31. October gum 1. Rovember haben wir ben Bau unferer neuen Batterion vollendet. Gie haben am 1. fruh ihr Feuer eröffnet und bas Refultat bes gestrigen Tages ift recht gunftig gewesen. Unfer Reuer bat bas bes Blases beherricht, bas Radmittage febr 'gefchwacht war. Inbeg in ber vergam genen Racht hat ber Bertheibiger, wie gewöhnlich, alle Schaben wieber ber geftellt und auch eine Menge Felbgeschuse placirt, mit benen er por Tages anbruch auf unfere Approchen und Batterien gefeuert bat. 3 mifchen bet außern Enceinte, auf welcher wir jest bas Feuer beberrichen, ohne es freilich gang erftidt gu haben und ber eigentlichen Stadt, liegen Rafernen und andere ifolirte Bauwerfe, in welchen ber Keind neut Bertheibigungemittel vorbereitet. Man fann nicht leicht eine bartnadigere Bertheibigung benfen. Das Geniecorps hat fast Unmog liches geleiftet, indem es une in 14 Tagen bis gur 3. Parallele immer mit ber flüchtigen Sappe und bagu auf einem harten Fele vorgearbeitet bat, auf bem bie Urbeit 3 bie 4mal langfamer von ftatten geht ale in gewohn licher Erbe."

Als bie Franzosen bie 3. Parallele erbauten und fie sammt ben Berbindungszickzacks nach ruchwärts (nämlich das Stuck vor Basic. Nr. 4) bis zum 4. November vollendeten, sappirten die Englände erst aus der ersten Parallele vor; Lord Raglan giebt zwar in schwert die Bericht vom 14. November als Grund hierfür die schwierigkeit in gleides Bodens an, boch war bei den Franzosen diese Schwierigkeit in gleiden Wasse vorhanden.

In ber Racht vom 4. jum 5. November wurde zur Borbereitung f ben bemnachst beabsichtigten Sturm gegen bas Mastbastion (Rr. 4) ber taben bieses Werfes recognoseirt und bie Franzosen schritten beshalb zum zu ber Breschbatterien, welche benselben vorbereiten sollten. Als nun aber 8 4. russische Corps eintraf, griff Fürst Mentschifos am 5. November et feindliche Position an, woraus die Schlacht von Inferman sich tipann, welches blutige Zusammentreffen die verbündete Armee, namentlich e englischen Truppen, so bedeutend schwächte, daß ber Sturm auf die stungswerfe auf längere Zeit hinausgeschoben werden mußte.

Die Stellung von Inferman ift namlich ber Schluffel zum norböftlichen linkel ber Chersonestichen Hochebene und beherrscht die Straße, welche burch is Cathcartravin nach bem Plateau emporfteigt, ben einzigen Zugang von r Rordseite, sowie die, welche durch das Ravin der Rielholbai führt, den wigen Zugang in jener Gegend von der Stadt her. Sie ift der erhabenste erraintheil in jenem Umfreise und sie mag in jeder Richtung angegriffen erben, der statsten Vertheibigung fähig.

Burbe fie von ben Ruffen in Besith genommen, so war eine Belagerung r Schiffervorstadt (Karabelnaja) unmöglich und bie Stellung ber Alliirten wurch im höchsten Grabe gefährbet; wurde sie dagegen von den Alliirten ut beset, so war ihr rechter Flügel vollsommen sichergestellt. Hätten beselb die Ruffen eine Belagerung von Sebastopol im voraus ahnen können, ware es von ihnen ein unverzeihlicher Fehler gewesen, wenn sie die Hohe m Inferman nicht durch ein kleines permanentes Werf gesichert hatten; von eiten der Alliirten dagegen war es noch unverzeihlicher, daß sie diese tellung nicht start beseth hielten, besonders da ja bei passend angelegten eldwerken nicht einmal eine sehr große Truppenzahl hierzu ersorderlich war.

Der Plan zur Schlacht am 5. November war vortrefflich entworfen und weit Befehle es überhaupt thun können, schien nichts versäumt, um einen rfolg zu verbürgen und die Englander theils über die steilen Ränder des lateaus in die offenen Armee Gortschafosse, theils in die See, theils nach amiesch zu werfen. Man muß sedoch hierbei im Auge behalten, daß der auptzweck, den die Russen in der Schlacht von Inferman verfolgten, der ar: einen Sturm auf die Stadt, die man tamals noch nicht für hinreichend siderstandsfähig hielt, noch in die Verne zu rücken und von diesem Standsmecke aus betrachtet, erreichten sie benselben auch, obsidon mit großen Opfern volltommen, daß sie in der That den Sturm auf mehrere Monate zur Anwöglichkeit machten.

Bei einer genauen Prufung des Terrains nämlich durfte es sich ergeben, bei bieset Angriffsplan zweckentsprechend angelegt war und seine einzige weitrigkeit nur in der Ausführung bestand. Doch wie dem auch sei, die sen tieben untäugdar die erschöpften Engländer bereits vor sich her, als eral Bosquet heransam, der, ware der Scheinangriff auf Balaklawa

energisch burchgeführt, außer Stande gewesen ware, ben Englandern beizuftehen. Da er jedoch bald gewahr wurde, daß die Operationen Gortschafosstich auf eine einsache Kanonade mit großen Entsernungen beschränkten, errieth er sogleich die wahre Sachlage und sein schnelles Handeln rettete die Armee; benn wenn auch die verzweiselte Tapserfeit, welche die Russen in diesem Gesechte an den Tag legten, von Allen, die daran Antheil nahmen, vollständig anersannt wurde, so fann doch auch nicht unerwähnt bleiben, daß die Ereignisse hier sowie auch später zu dem Schlusse berechtigen, daß die Russen sich gern in zu großen und unbehülflichen Massen bewegten und diese Tasisk, welche auf manchem anderen Terrain Alles niedergeworsen haben würde, wenn ein rasches Deplogement darauf erfolgte, septe sie in den genannten Fällen surchtbaren Berlusten aus und verhinderte sene Entwickelung numerischer Stärfe und individueller Anstrengung, welche zur Erreichung des Sieges nothwendig war.

Sehen wir nun auf die gegenseitigen Berichte, so lautete ber bee Furften Mentschifof vom 6. November an Se. Majestat ben Raiser von Rufland:

"Gestern früh wurde unter dem General Dannenberg vom Bastion Rt. 1 ein Ausfall mit 12 Regimentern Insanterie der 10., 11., 16. und 17. Di vision und so viel Artillerie unternommen, als die Schlechtigseit der Bege mitzunehmen gestattete. Unser erster Angriff auf die Höhen war sehr gludlich. Schnell waren die Besestigungen der Engländer genommen und 11 Kannonen vernagelt. Unglücklicherweise jedoch wurden jest die Truppencommandeure der 10. Division verwundet, welche die Berschanzungen und Redouten angriffen. Auch samen die Franzosen den Engländern zu Hülfe und sührten ihr Belagerungsgeschüß in die Schlachtlinie mit, so daß unsere Feldartillerie nicht mit Bortheil dagegen ankämpsen konnte. Die weittragenden Gewehre der seind lich en Schüßen tödteten unserer Artillerie viele Pferte und Mannschaften, wie der Insanterie viele Officiere und zwangen uns, der Schonung von Menschenleben wegen, die von uns während des Kampse angesangenen Redouten, welche sich von den die seindliche Stellung beher schenden Puncten die nach der Festung selbst hinziehen sollten, wieder aufzugeben.

Der Rudzug ging über bie Brude von Inferman in ganz guter Ordnung. Die bemontirten Geschütze konnten noch vom Schlachtfelb fort und in bie Festung gebracht werben. Die Großfürsten Rifolaus und Michael besanden sich mitten im furchtbarsten Feuer und gaben ben Truppen ein Muste von Muth und Kaltblutigkeit. Gleichzeitig hatte General Timoseieff mit bem Regiment Minst nach bem linken Flügel ber Belagerungsarbeiten einen Ausfall gemacht und 15 feindliche Kanonen vernagelt."\*)

<sup>\*)</sup> Der Berluft in bem 8 Stunden langen Rampfe belief fich bei ben Ruffen auf: 2969 Tobte, worunter 42 hohere und niedere Officiere und 5791 Bermundete, worunter

General Canrobert melbete bagegen unter bemfelben atum:

"Die russische Armee hat gestern, burch Verstärfungen von ber Donau b ben sublichen Provinzen vergrößert und durch die Gegenwart der Großiften Michael und Nifolaus angeseuert, ben rechten Flügel der Englander r Sebastopol angegriffen.

Die englische Armee hat ben Kampf mit merkwürdiger Zähigkeit aushalten. Ich habe sie durch die Division Bosquet und die Truppen, welche
cade bei der Hand waren, unterstüßen lassen. Der Feind hat sich mit
oßem Berluste zurücziehen müssen. Um 5. Morgens 9 Uhr wurde der
ste Flügel unseres Angriss gegen Sebastopol von einer russischen Kolonne
gegrissen, welche im Ganzen aus 5000 Mann und einer Batterie bestand.
ie debouchirte aus dem Quarantainebastion und verfolgte das Ravin zur
nken unserer Linie. Ihren Marsch begünstigte ein dichter Rebel; sie kamen
b zur Batterie Nr. 1 und 2 und vernagelten 8 Geschüße, von denen sedoch
unmittelbar darauf wieder seuerten. Unsere Mannschaften zogen sich anngs zurück, die Berstärfung kam, worauf sie später von General Korey
rückgeworsen wurde."

In einem am 6. November bei Lord Raglan versammelten Kriegsthe ward beschloffen, die Belagerungsarbeiten vor ber hand nicht weiter gen die Festung vorzutreiben, sondern nur ihren jedigen Bestand, namenth auf dem rechten und linken Flügel zu verstärken und möglichst sicher zu ellen, sowie den Sturm aufzuschieben, bis Verstärkungen angelangt waren.

In ber Nacht vom 9. zum 10. November wurde eine kleine bastione Front links und rudwärts ber Batterie Rr. 1 angelegt, um die Umhung ber Batterien Rr. 1 bis 5 zu verhindern. Das Schweigen der seindhen Geschütze benutzend, nahm man neue Vertheidigungswerke in Angriff,
n die Linien von Kamiesch und Streletza, in deren Nähe die französischen
epots lagen, vor einem Uebersall sicher zu stellen. Ferner um der 4. und
Division bessere Deckungen zu gewähren, warf man in der Verlängerung
r Angriffsarbeiten auf dem linken Flügel drei Werke auf, nämlich eine
eboute von 70 Schritt Feuerlänge vor dem Hause "du Rivage" eine Art
abalier mit einem gedeckten Wege davor und ein Epaulement von 52 Schritt
inge für eine Feldbatterie bestimmt. In der 3. Parallele richtete man die Auslstusen her und stellte in der Nähe des Trancheendepots (Haus Clocheton)
Bataillone Reserve auf. Unterdessen erbaueten die Russen vor dem Maststion eine Batterie mit hohem Profil und versahen sie mit 5 Scharten; sie
ur bestimmt, die Batterien Rr. 12 und 13 zu beschießen.

Benerale und 206 Officiere (Riel giebt wenigstens 12000 Mann Berluft an); bei ben Engsibern auf: 2580 Totte und Berwundete, unter biefen 41 tobte Officiere und 3 Generale b 101 verwundete Officiere, davon 5 Generale; von der Division Bosquet sollen 800 Mann jer Gefecht geset worben sein.

Fürst Mentschifof fonnte baber am 8. November melben: "Die Belagerungsarbeiten geben fort; trop bes Feuers ber feindlichen Batterien, bas hauptsächlich gegen Bastion 4 gerichtet ift, sind die Beschädigungen an unseren Berfen boch schnell wieder hergestellt und die Truppen von einem heroischen Muthe beseelt. Der Feind besestigte vorzugsweise die rechte Flanke seiner Position."

Der herbstregen, welcher einige Tage nach ber Schlacht bei Inferman begann, nothigte bie Berbunbeten beinahe jur volligen Ginstellung ihrer Belagerungsarbeiten; vom 8. Rovember an wurde bas Feuer ber Angriffsbatterien schwächer und in ber Parallele gewahrte man feine Fortschritte mehr.

In Folge bes anhaltenden Regens, ber mehrere Monate dauerte, wurde beshalb bas Lager ber Berbundeten ein wahres Kothmeer, so daß die Franzosen nur einen Theil ihrer Truppen gegen die Festung stehen ließen und die übrigen in das Lager der Strelezkaja: (Schützen:) Bucht verlegten. Die Thätigkeit der Belagerungsbatterien hörte somit fast vollständig auf und beschränfte sich nur noch auf das Feuern aus Mörsern; die Trancheen wurden mit naffem Schnee angefüllt oder durch den Regen verdorben.

In ber Nacht vom 13. jum 14. November eröffneten bie Festungsbatterien eine furchtbare Kanonabe gegen bie Angriffsbatterien, so baß man baburch auf einen Ausfall schließen zu muffen glaubte; aber es geschah teiner und gegen Morgen verstummte bas Geschützseuer, um einem andern Elemente Blat zu machen.

Am 14. November nämlich erhob sich auf bem Meere ein Sturm, bessen sich eines ähnlichen bie ältesten Leute nicht erinnern konnten. Die ganze Küste war mit Ueberresten zu Grunde gegangener Schiffe ber Betbündeten bedeckt; bei Eupatoria waren 2 Linienschiffe, 2 Dampser und 13 kleinere Schiffe, bei Sebastopol 14 Schiffe und außerdem noch einige bei Balaklawa untergegangen. Im Lager war die Berwirrung allgemein, die Belte wurden umgestürzt, die Hüten zerstört, die Belagerungswerke litten seht starf und die Arbeiten mußten den ganzen Tag unterbrochen werden. Die Laufgräben waren durch Sturm und Regen mehr beschädigt als durch die Vestungsgeschütze; die äußere Erde wurde durch den Regen erweicht und saul ein. Im Innern versperrte das Wasser am unteren Puncten den Weg und die Wachen standen zuweilen besonders am unteren Ende der 2. Parallele, welche ganz unter Wasser stand, die an die Knie darin. Der lehmige Boden bildete einen dichten und schweren Schlamm, der sich an die Küße hing und die Soldaten in den Laufgräden außerordentlich belästigte.

In Sebastopol standen jest außer den Flottenequipagen 46 Bataillont Infanterie, 32 Feldgeschütze und 2 Sotnien von den don'schen Regimentem, von den übrigen russischen Truppen war dagegen das Corps bei Tschergum mit dem früheren Bestande bei Tschorgun und vor Kadifioi ausgestellt, mahrent alle anderen theils zwischen Simseropol und den nördlichen Festungswerten, theils auf den Infermanhöhen und auf dem Mesensiewajaberge standen.

Die Bertheibigearbeiten in Sebaftopol wurden mit ber gewöhnlichen iatiafeit immer von neuem wieber fortgefett und vor ben angegriffenen aftionen Berhaue, Bolfegruben und Flatterminen angelegt. Die größte afmertfamfeit wurde bem linfen glugel ber Bertheibigungelinie, ber bis hin noch fehr fcwach befestigt war, jugewendet; auf bem Dalafoffhugel Stelle bes gerftorten Thurmes eine Redoute angelegt und am Auße ber ohe eine Bruftwehr jur Dedung ber Schugen aufgeworfen, welche burch ie Tranchee mit ber nachften Batterie in Berbindung gebracht murbe. Go ur bas Rornilowsfibaftion in furger Beit in ein fehr ftarfes gefchloffenes erf umgewandelt, welches ben hauptftuppunft ber linfen Flanke bilbete. ie Baftione Rr. 2 und 3 wurden ebenfalls noch ftarter befeftigt, aber auch bie beiten an ben Baftionen Rr. 4 und 5 fortgefest, ferner Blendungen anlegt und Batterien gegen bie feinblichen Circumvallationslinien, welche im ufe bes Rovember burch Batterien und Rebouten mit fteinernen Escarpen beutend verftarft worden, erbaut, fo bag fomit bie nach Balaflama führenn Bege burch ftarte mit 40 Beschugen armirte Berte gesichert maren.

In der Racht vom 16. zum 17. November wurden zwei neue atterien, Rr. 15 für 10 Geschütze (vor der Batterie Rr. 12) und Rr. 23 r 9 Geschütze, nahe der englischen Batterie, begonnen; in der Nacht vom 1. zum 21. die neuen Batterien Rr. 17 und 18, jede zu 6 Kanonen, links v der 2. Parallele und in der Nacht vom 21. zum 22. Batterie Rr. 16, e zwischen Rr. 4 und 17 zu liegen fam, angesangen.

Die Ruffen hatten vor ben englischen Linien große Löcher ausgehoben, welche fie fich verbargen, und nicht nur die Englander außerordentlich in ten Trancheen beunruhigten, sondern auch die französischen Angriffswerke jr lebhaft in die Flanke beschoffen.

Lord Raglan befahl baher am 21. November, auf Veranlassung bes eneral Canrobert, diese Tirailleurs zu vertreiben und in die Festung zuruck-wersen; es geschah zwar auch unter Capitain Tyron mit 100 Mann der igerbrigade zu Fuß, doch entspann sich ein erbitterter Kampf; die Russen zuruckgetrieben und trot des dreimal erneuerten Angriss immer wieder rückgeschlagen; auch ein erneuerter Versuch in der darauf folgenden Nacht ieb erfolglos.

Es regnete unterbeffen unaufhörlich, die Laufgraben waren überschwemmt ib bie Arbeiter nur mit bem Graben von Abzugerinnen beschäftigt. Gleichsehl wurden troß Sturm und Regen die Angriffsbatterien errichtet, während ft alle alten Batterien ihre Schießscharten mit Sandsacen igeset hatten, um den Tag zu erwarten, wo sie im Verein it den neuen ihr Feuer eröffnen könnten.

Enbe Rovember waren alle neuen Batterien vollendet und auf den unich bee General Canrobert von der turfischen Regierung mit schweren

Mörfern armirt; Lord Raglan hatte auch fast alle Mörfer von ber Infel Malta erhalten.

Der 20. November wird als ber Tag bezeichnet, an welchem bie Minenarbeit von Seiten ber Berbundeten ihren Anfang nahm, namentlich aber bie gegen Bastion Rr. 4 Seitens ber Franzosen, während von den Russen bagegen gearbeitet wurde.

In ber Nacht vom 23. jum 24. November wurde Batterie Nr. 20 vor ber 2. Parallele angelegt und in ber Nacht vom 27. jum 28. Bab terie Nr. 7 besarmirt und bie Batterien Nr. 18 und 20 armirt.

21 m 22. Rovember melbete Fürft Mentichifof:

"Der Feind fahrt fort Sebaftopol zu beschießen, aber fo schwach, baß bie Berlufte an Menschen und Beschäbigungen gang unbebeutend find."

Um 24. fügte er hingu: "Das Bombarbement gegen Sebaftopol geht fort, aber nur ichwach und ohne Schaben zu thun. In ber Nacht ftoren fleine Ausfälle mit Freiwilligen bie Angriffsarbeiten, welche nicht bas Geringfte forifchreiten. Der Feinb beschäftigt fich viel bamit, seine Bofition zu verftarfen."

Am 27.: "bas Feuer bes Belagerers fahrt fort, aber noch schwächer. Der Feind verstärft bie Vertheibigung seiner Position und hat ben Bau neuer Belagerungs batterien angesangen, beren Feuer aber noch nicht hat eröffnet werden konnen und am 1. December: "bas Feuer ber Angriffsbatterien ist nach wie vor schwach und thut uns fast feinen Schaben. Der Feind fahrt fort, seine Bertheibigungsposition zu befestigen."

General Canrobert berichtete bagegen am 25. Rovember: "Das Wetter hat sich entschieden zum Regen geneigt. Unsere Transporte jeder Art wie unsere Operationen sind dadurch sehr erschwert. Richtsbestowenigt schreitet der Bau der neuen Batterien wie die Reparatur der alten schnell voran"; am 28. fügte er hinzu: "Der Feind benutt, soviel wir bemerkn können, unsere durch die Verhältnisse bedingte Unthätigkeit zur Versärfung seiner Vertheidigungsmittel. Er hat dis jest versucht, und einzuschüchtem. Nie hat man wohl einen größeren Verbrauch an Pulver und Kugeln gesehn, denn es sind, nach Schätzung, von der Festung seit unserer Ankunst vor der selben 400000 Kanonenschuß gegen uns geschehen, welche an 24000 Cenmet Pulver verzehrten. Die Armee des Fürsten Mentschieß hält sich in der Desmetschie, sie dest ihre Position mit Werken, welche Marinegeschüße vertheidigen" und am 3. December: "Es regnet in Strömen. Unsere Wege sind grundlos, unsere Trancheen mit Wasser gefüllt. Unsere Operationen, wie die meisten Arbeiten, liegen still. Der Feind liegt aus denselben Ursachen still."

In ben ersten Tagen bes December begannen bie Arbeiten in ben Trancheen; bie Frangosen verlangerten bie 2. Parallele links und begannen gegen Bastion Nr. 5 vor zu sappiren. Die Englander machten gleichfalls Forbschritte und auf dem grunen Berge gingen sie bis auf 450 Saschen = 1260 Schritt an bas Ende ber Subbucht heran. General Riel schenfte ben Jagergraben ober Gruben (embuscades), t beren Anlage bie Ruffen eine gang besondere Gewandtheit entwickelten nb ein sehr erfolgreiches Mittel zur Flankirung ber feinblichen Approchen inden, seine besondere Aufmerksamkeit und konnte ihnen seine Anerkennung icht versagen:

"Diefe berühmten Jagergruben (embuscades), fagt er, welche in ber Beagerung von Sebaftopol eine fo große Rolle fpielten, bestanben gewöhnlich in inem, hochftens einen Metre tiefen Loche, vor welchem bie aus bemfelben jegrabene Erbe nebft einigen in Form einer Schieficharte ausgesetzten Erbfaden ine fleine Bruftwehr gegen bie Angreifer bilbete. Ein babinter hodenber ober nieberinieenber Schupe war gut gegen bas Infanteriefeuer gebedt, mabrenb nas Artilleriefeuer nur eine fleine Bielflache barbot. Die am weiteften porgefchobenen kleinen Boften wurden burch andere, naber gegen ben Plas ju angelegte unterftutt. Wenn fich nun ber Feind gegen jene wendete, fo zogen fich bie Schuten in biefe gurud und tamen bie Angreifer in größerer Bahl heran, um bie Berftede zu zerstören, so fehrten auf ein verabrebetes Zeichen fammtliche Schugen in bie Graben ber Festungewerfe gurud und überließen bie Ungreifer bem Befchutfeuer ber Seftung. Die russischen Ingenieure murben in ber Anwendung biefes Bertheibigungsmittels theils burch bie Unebenheiten bes Bobens, theils burch bie Ueberlegenheit bes eigenen Artilleries fruere begunftigt. Burbe nun aber ber ein folches Berfted befett haltenbe Soube verwundet, fo blieb er oft unter ben Augen feiner hinter ihm ftebenben Rameraben eine geraume Beit ohne Bulfe. Es scheint, bag man in Folge biefes Uebelftandes ben Graben ober Gruben eine größere Ausbehnung gab und fie untereinander verband. Auf biefe Weife wurden fie nach und nach ju formlichen Gegenapprochen, welche mit ben Festungswerfen eine parallele lage hatten; fie gereichten baber auch oftere jum Vortheil bes Angreifers, wie 3. B. fpater am 2. Mai bei bem Angriff auf bie Stabt und am 7. Juni bei bem Angriff auf bie Borftabt Rarabelnaja."

Die eigentlichen Contreapprochen bestanden im Allgemeinen aus Fleschen, durch Laufgräben mit einander verbunden, dagegen waren die Embuscaden sir einen Mann, die größeren für 4—5 Mann angelegt, ja einige bestanden wieder aus Halbfreisen oder Fleschen, die 10—40 Mann beden konnten. Bor der Bolhynienredoute, die später noch genannt wird, lagen zwei Linien solcher halbfreissörmiger Deckungen, die sich unter einem spitzen Winkel, vor dem zwei Reihen kleiner Gräben oder Gruben, jede für 1—2 Mann lagen, etwa 250 Schritt vorwärts des Werkes vereinigten und über den Höhenrücken erstreckten. Diese eigenthümlichen Halbfreise waren an der Kehle 8 Schritt breit, hatten eine 4 Fuß hohe Brustwehr und ihr innerer Raum war ausgegraben. An vielen Stellen waren diese Gruben noch weit mehr nach vorwärts getrieben, schr erponirt und trugen wesentlich dazu bei, die Approchen in ihrem Kortsgange zu hemmen.

Es ift nicht zu verkennen, daß biefe Schüßengruben einen großen Rugen für die Bertheidigung gewährten und zugleich bemerkenswerth, daß die Unwendung in biefer Ausbehnung zuerft bei einer Bertheidigung vorkam. Na ift bagegen bas Berfahren nicht, benn Dziobed in seinem Handbuche für ben preußischen Ingenieur erwähnt bereits baffelbe.

In ber Racht vom 4. jum 5. December wurde bie Armirung ba

Batterien Dr. 15, 16, 17, 18 und 20 vollendet.

General Liprandi verließ mit seinem Corps die Position bei Balassaw, weil die Tschernaja übergetreten und das Lager überschwemmt hatte; er ging auf die rechte Seite des Flusses, nachdem vorher die aus Holz angelegten geräumigen Lagerräume verbrannt worden. Die Russen standen in Folge dieser Bewegung und der größeren Ausdehnung, die sie nach Ankunft der Avantgarde des 2. und 3. Corps wagen dursten, mit ihrem rechten Flügel am Nordsort, mit ihrem Centrum von Inferman dei Makenste und mit ihrem linken Flügel von diesem Puncte dis zum Dorse Tschorgun. Die Cavallerie, 10000 Pferde stark, befand sich auf dem rechten User des Belibes und neben Eupatoria; die Artillerie war zahlreich.

Unfange December traf jum Erfat fur ben General ber Infanterie Dannenberg ber Generalabjutant Baron Dften-Saden in Sebaftopol ein und erhielt bas Commando über bie Truppen ber Barnifon und bie Bertheb bigung ber Stadt. Er wußte wohl, wie fchwer es ben Berbundeten wurte, bie theilweise beinahe gang burch ben Regen gu Grunde gerichteten Tranchen ju beden und ba ihm die Rahe ber Belagerungsarbeiten gu Dffenfivunter nehmungen fehr geeignet erfchien, fo grunbete er bas Guftem ber Bertheibigung auf eine Offenfive und eine Defenfive, indem er fo oft wie möglich Ausfälle machen ließ. Sierdurch waren bie Berbund beten genothigt, ju jeber Beit eine gablreiche Menge Truppen in ben Trancheen zu halten, woburch ihre Urmee im bochften Grabe ermubet murbe. Diefer Ausführung Gaden's fam bie Befestigungsweise, bie weber tiefe Graben noch gemauerte Escarpen, ja an einigen Stellen nicht einmal bas erftere batte, febr ju ftatten und erleichterte bie nachtlichen Ausfalle febr. Der erfte bet felben gefchah in ber Racht vom 10. gum 11. December unter Golowineff mit 465 Jagern, unterftust burch 2 Compagnien Infanterie, bie vom Baftion Dr. 4 ausfielen, in bie frangofischen Trancheen brangen, 4 große Morfer vernagelten, boch nach unbedeutenbem Berlufte fich wieber in bie Feftung gurudgogen und 5 fleine turfifche Morfer mitnahmen. Bu berfelben 3cit unternahm bie 40. Flotteneguipage unter bem Midfhipman Titof II. einen Ausfall aus ber Reboute Schwarg - gwifchen Baftion Rr. 4 und 5 unter bem Schute von 20 Jagern. Diefe fuhnen Ausfalle brachten bae gange Belagerungecorps in Bewegung und beunruhigten beinahe jebe Racht bie Berbundeten. Die bemerfenswertheften berfelben waren in ben Monaten December und Januar: in ber Racht vom 20. jum 21. December unter m Corvetteneapitain Blinsti, ben Lieutenants Birjulef und Actachof und m Kahnrich Beitner, am 31. December unter Birjulef, in ber Racht im 12. jum 13. Januar unter Oberstlieutenant Masarof und ben Lieusants Actachof und Birjulef, in ber Nacht vom 14. jum 15. unter witain Sirobojasti und Juschtof, in ber Nacht vom 19. jum 20. gegen n linken Flügel und bas Centrum ber französischen Trancheen unter Masor zbakowski, Capitain Ljapunof und ben Lieutenants Titof und Sawalischin b in ber Nacht vom 31. Januar zum 1. Februar unter Birjulef.

Bur leichteren Ausführung ber Ausfälle wurden Ende December zwischen aftion Rr. 5 und ber Quarantainebucht Contreapprochen mit Logements iffnet und vor der ganzen Bertheidigungslinie Bruftwehren zur Deckung r mit Buchsen bewaffneten Schützen aufgeworfen, außer welchen auch noch : aus glatten Gewehren geschoffenen cylinderconisch geformten Rugeln besnders vortheilhaft wirften.

In der Racht vom 15. zum 16. December wurden durch neue Batterien ben Parallelen die Vorbereitungen zum weiteren Bau der Batterie Rr. 23 troffen. Ferner waren die von den Freischüßen geleisteten Dienste die Verstlaffung, daß noch 3 Elitecompagnien à 150 Mann gebildet wurden, welche n Ramen "Freiwillige Plankler" (éclaireurs volontaires) führten und am 7. December vollständig organisitt waren.

Sehen wir nun wieber auf bie Berichte ber Berbundeten, fo berichtete eneral Canrobert am 20. December:

"Trot bes fortwährenden schlechten Wetters schließen wir die Festung it unseren Trancheen immer mehr ein und alle Belagerungsarbeiten werden rvollständigt und verstärft, obgleich jeder Transport durch den Regen sehr schwert wird. Unsere Armee und die englische unterstützen sich gegenseitig. ist jede-Racht versuchen die Russen Ausfälle gegen unsere Angrissarbeiten, e ihnen indessen meist viel kosten. So machten sie gestern Morgen 2 Uhr, ichdem sie von einem Angriss auf die 3. Parallele der Engländer entschieden rückgewiesen worden waren, einen Bersuch gegen unser Gentrum und unsern ichen Flügel. Die Unsrigen empfingen sie mit lebhaftem und wohlgezieltem euer und verfolgten sie, da sie umsehrten, mit dem Bajonett. Wie bereits melbet, hat der Keind seinen linken Flügel zurückgezogen und die Stellung er Balaslawa, wo man seine dichten Massen sehen konnte, geräumt."

Lord Raglan melbete feche Tage fpater:

"Die Garnison ber Kestung unterhält ein sehr lebhaftes Feuer auf unsere Berschanzungen, namentlich zur Nachtzeit", und am 30.: "bie Ruffen sahren ort, sich aus bem Tschernajathal zurückzuziehen, errichten bagegen auf ben affelbe beherrschenden Höhen Verschanzungen, was zu dem Schluß berechtigt, ab sie sich im freien Felbe nicht stark genug fühlen."

Die Batterien ber Berbundeten blieben mit Ausnahme einer einzigen unthätig, ba bie Englanter mit ben von ihnen auszuführenden Belagerungs-

arbeiten noch im Rudftanbe maren; eine Batterie von 40 Morfern erwibett allein bas Feuer bes Feinbes, bas bie Trancheen mit allen möglichen Gefdostarten überschüttete.

General Canrobert wollte unterbessen mit einem Male sowohl der Unthätig teit als auch der Ungewißheit ein Ende machen, setzte zu diesem Behuse Lond Raglan die Gründe sowohl wie die Ausstührung des französischen Angriss auseinander und bat ihn seinerseits um Ausschluß über den englischen. Lord Raglan sandte ihm hierauf einen sehr genauen Nachweis über die Abnahme seiner Streitsräfte, woraus hervorging, daß die französischen Truppen einen Theil der Belagerungsarbeiten der Engländer nothwendigerweise noch mitübernehmen mußten. Es konnte daher erst von den französischen Linien aus gestürmt werden, wenn die englischen Werke so weit gediehen waren, daß sie bie surchtbaren Batterien des "Arsenals" und "Redans", welche die Kolonnen vernichtet haben würden, siegreich befämpsen konnten. Deshalb sollte seh das Belagerungscorps, um eine Brigade verstärft, einen Theil des Dienstes, den die Engländer bis dahin verrichtet, übernehmen, so daß letztere nach einem Tage und einer Nacht Arbeit, zwei Rächte und zwei Tage Ruhe hatten.

Unterbeß ergriffen bie Verbundeten zur Verstärfung der Krimarmee bie entschiedensten Maßregeln und aus Frankreich wurden nun nach und folgende Truppen gesandt:

- Die 7. Division unter General Dulac, Die 1. Brigade unter-General Biffon, 10. und 14. Linienregiment, 2. Jägerbataillon, Die 2. Brigade 56. und 57. Linienregiment, 6. Jägerbataillon;
- Division unter General be Salles, Die 1. Brigade, unter General Duval, 43. und 79. Linienregiment, 14. Jägerbataillon, Die 2. Brigade unter General Faucheur, 85. und 93, Linienregiment, 20. Jägerbataillon;
- bie Garbebrigabe unter General Uhrich, 2 Bataillone Grenadiers (1 Jager bataillon, 1/2 Schwadron Guiben), 2 Bataillone Boltigeurs (2 Fußbatterien und 1 Compagnie Sappeurs);
- bie 9. Division unter General Brünet, die 1. Brigade unter General Coeur, 11. und 16. Linienregiment, 4. Jägerbataillon, die 2. Brigade unter General la Font de Billier, 49. und 100. Linienregiment, 14. Jägerbataillon.
- Die 7. Division wurde Ansang Januar, die 8. Mitte Januar, die Garde brigade Ende Januar in Kamisch ausgeschifft; zu letterer famen noch Ansang Februar 1 Regiment Zuaven; die 9. Division langte Ende Januar in Comstantinopel und im Februar in der Krim an.

Bei jeber ber brei Divisionen befanden fich 2 Fußbatterien und 1 Compagnie Sappeurs.

Bon England wurden ju Anfang bes Jahres 1855 12 Infanterie regimenter nach ber Rrim gefandt und zwar:

aus Corfu bas 30., 43. und 71.,

- Uthen = 97.,
- = Malta = 9., 16. und 62.,
- 🗸 Gibraltar 🗸 17., 39. und 89.,
- England . 18. und 19.

Diese 12 Regimenter sollten eigentlich die 5. und 6. Division bilben, a aber die in England besindlichen Refrutendepots nicht vermocht hatten, ie bereits früher nach der Krim abgegangenen Regimenter zu ergänzen, so wöten jene, obgleich mehrsach schon Rachschub dahin gesandt worden, dazu erwendet werden, in Folge dessen denn die englische Armee statt einer leichten nd 6 anderen Divisionen im Ganzen nur 5, und zwar die 1., 2., 3. und . nebst einer leichten zählte.

Ferner verpflichtete sich ble Turfei 20000 Mann zu stellen, die von ngland besolbet und von englischen Officieren commandirt werden sollten; werdem wandte sich England an Sardinien, das unterm 15. März dem estmächtlichen Bunde beitrat und sich gleichfalls verpflichtete, 15000 Mann ach der Krim zu senden.

Außer biesen Streitkräften, welche alle zur Verstärfung des Belagerungsmps vor Sebastopol bestimmt waren, sollten 30000 Mann Türken unter Imer Pascha bei Eupatoria landen, während Frankreich noch 3 Divisionen die 10., 11. und 12.) zur Bildung eines Reservelagers in Maslak, nahe ei Constantinopel, formirte.

Die ersten Tage bes Januar brachten ftrenge Kalte und häufige Schnees alle.

Fürst Mentschifof melbete, daß sich in der Lage der Dinge nichts geansett, am 8. Januar tiefer Schnee gefallen und in der Racht vom 7. jum 8. wei fleine Aussälle unternommen waren.

Mit Anfang Januar nahmen benn auch die Verbundeten die Belagerungsweiten wieder auf; die Englander begannen die Sappenarbeiten auf dem runen Berge und gegen Baftion 3 mit einem größeren Gifer als zuvor und röffneten die 2. Parallele 400 Safchen (circa 1120 Schritt) von der Festung.

Die Franzosen ergriffen von Reuem die Arbeiten vor ben Bastionen &t. 4 und 5 und vor der dazwischen liegenden Redoute Schwarz, und da sie icht glaubten, mit ihren Batterien die Geschütze des Bastions Rr. 4 zum Schweigen bringen zu können, so arbeiteten sie durch eine Minengallerie sich jegen dasselbe vor, um es in die Lust zu sprengen und dann zu furmen.

Das am 18. Januar eintretende Thauwetter verursachte Ueberschwemsmungen und mannigsachen Ginfturz der Trancheebrustwehren, überhaupt erwied ich ber Einstuß der Witterung auf Truppen und Pferde als höchst verderbslich; die Sappenarbeiten hatten meist nur die Erhaltung, beziehungsweise Bieberherstellung des bisher Gebauten zum Zweck, einige Tage lang mußten fe jogar eingestellt werden.

Die nachtlichen Ausfalle ber Ruffen waren, wie bereits ichon angegeben, fehr zahlreich. Bei einigen brachten fie fogar hafen und Schlingen zum Ginfangen bes Feinbes in Anwendung, wogegen aber von Seiten ber Alliirten protestirt und bas baraufhin benn auch unterlaffen wurde.

Außerdem verdient hier noch bemerkt zu werden, daß mahrend ber Monate December und Januar besonders an der Erbauung der großen Batterie "Chemiakin", nordwestlich vom Bastion Rr. 6, an der wesentlichen Berstärfung der Bastione 3 und 4 und an der Courtine zwischen denselben gearbeitet wurde; ebenso geschahen die Anlagen mehrerer neuen Batterien, die Aushebung und Berstärfung der Gräben, wie denn auch noch an der Bervollständigung bes Malakofshügels gearbeitet wurde.

Am 27. Januar traf General Riel, welcher von Napoleon zur Bestichtigung ber Belagerungsarbeiten nach ber Krim gesandt war, in Kamisch ein und nachdem er bas Terrain gründlich recognosciert, schlug er dem General Canrobert vor, die bisherige Angriffsfront aufzugeben, mit der Parallele gegen das Kornilowskbastion — zwischen dem Dofowaja und Kilengrunde — vorzugehen und diesen Angriff durch Eröffnung von Hulssparallelen auf der rechten Seite des Kilengrundes zu unterstühen.

Dieser neue Angriffsplan war hauptsächlich barauf gegrundet, bag burch bie Eroberung ber Schiffervorstadt die Berbundeten weit eher als burch bie Begnahme ber eigentlichen Stadt, bas vorgesteckte Biel, die Bernichtung ber seinblichen Flotte, ber Docks und anderer Marineetablissements, die sich alle auf ber öftlichen Seite ber Subbucht befanden, erreichten.

Lord Raglan und General Canrobert wandten bagegen ein, bag man bei einem Angriffe Sebastopols von ber Oftseite auf viel größere Schwierigfeiten stoßen wurde, indem bas Terrain, wo sich gegenwärtig die französischen Trancheen befänden, die Festungswerfe theilweise dominire, während sie hingegen zwischen dem Dofowajas und Kilengrunde dieses Bortheils beraubt würden; auch ware der Boden baselbst noch steiniger und an einigen Stellen sogar ohne alle Erdbecke. Dagegen konnten die Berbundeten bei einer Belagerung bes östlichen Stadttheils ihren Parallelen eine solche Ausbehnung geben, daß sie badurch gegen die seindlichen Batterien concentrisch zu wirken vermochten, was bei der frühern Angrissesont nicht der Fall war.

Nach langen Debatten nahmen endlich bie verbundeten Generale ben vom General Niel vorgeschlagenen Angriffsplan an, unter ber Bedingung jedoch, baß gleichzeitig auch bie Belagerungsarbeiten gegen bie Bastione 3, 4 und 5 fortgesetzt werden sollten.

Fürft Mentichitof melbete unterm 28. Januar:

"Bon Beit ju Beit werfen bie Berbundeten Bomben in Die Stadt und in ber Racht vom 27. jum 28. wurden aus ben frangofischen Laufgraben einige Rafeten von schwerem Kaliber geworfen." Der beginnende Monat Februar war reich an vereinzelten Kampfen sowie m furzen aber blutigen und hartnädigen Gefechten. Die Approchen waren en Bertheibigungswerfen so nahe gerudt, daß ber Dienst immer schwieriger nb gefahrvoller wurde und mithin die größte Borsicht erforderte.

Die Belagerungsarbeiten hatten eine Ausbehnung von fast einer beutschen keile, erstrecken sich von der Quarantaines bis zur Kilengrundbucht und erm gleichzeitig gegen alle Fronten der Festung gerichtet, so daß man bei eser Ausbehnung der Trancheen den Englandern, deren Truppen nicht einmal e erforderlichen Trancheewachen abgeben konnten, unmöglich den ganzen chten Flügel vom Sarandanakinagrunde dis zum Sapounberge allein übers fien konnte.

Bas nun ben Dienst in ben Laufgraben betrifft, so war berselbe folgenr, wobei wir indes bemerken, daß wir nur die wesentlichsten Borschriften ben können, da ber Trancheen-General dieselben, ohne die Basis seboch zu truden, anderte, je nachdem dies durch Angriffe auf ben einen ober andern unct ober durch unerwartete Zwischenfälle nothwendig schien.

Tag und Racht mußte ein Piquetbataillon im Lager bereit ftehen, um if bas erfte Zeichen marschfertig ju fein. Diefes Bataillon war ftets aus m Corps ju mablen, welches bem Glodenhaufe, als bem Quartier bes rancheen . Majors, am nachsten stant und bas bann von 8 bis 9 Uhr bends an zwei zum Biquet gehörige Compagnien nach bem Glodenhaufe lbft fandte (bis zum Monate Januar ftand im Glodenhause blos ein efervebataillon, bas aber von biefer Beit an einem Biquetbataillon Blat achte), außerbem wurden noch zur Linken hinter ben Batterien Rr. 1 und 2 n aus 450 - 500 Mann bestehendes Refervebataillon aufgestellt. ag hatten 7 Bataillone in ben Laufgraben Bache gu halten, neben benen 16, um an ber weitest vorgeschobenen Parallele bas Musketenfeuer unterilten ju fonnen, ein Infanteric-Jägerbataillon ale Scharfichugen verwenbet urbe; enblich ward noch eine aus 150 Mann bestehenbe Schutencompagnie i verfchiebenen gunftig icheinenden Buncten vertheilt. In ber fogenannten nglanberschlucht wurden 200 Mann placirt, um die Berbindung zwischen a außerften Rechten ber frangofischen Angriffelinie mit ber Linken ber Enge inber herzuftellen.

Jeben Tag wurden aus ben verschiedenen Corps etwa 3000 Mann zur libeit in ben Laufgraben commandirt und an verschiedenen Puncten vertheilt, m entweder neue Verbindungsgänge zwischen den Laufgraben herzustellen der für die Einführung neuer Batterien die nöthigen Vorrichtungen zu treffen der endlich die vom Feinde beschädigten Brustwehren auszubessern. Die Jahl der Arbeiter wechselte je nach dem Bedarfe und hat zuweilen sogar 1000 überschritten.

Faßt man bie erzielten Resultate und bie riefige Ausbehnung ber Lauf-

von der Quarantaine, der äußersten Linken, bis zur sogenannten Englander, batterie, der äußersten Rechten, sich erstreckten, so wird man leicht einsehen, welche beträchtliche Anzahl von Arbeitern in Thätigkeit gesetzt werden mußte. Zwei Compagnien des aus 6 Compagnien bestehenden freiwilligen Bataillons (bas Corps der freiwilligen Plankler hatte ursprünglich dei seiner Organisation am 17. December nur 3 Elitecompagnien von je 150 Mann), wurden Tag und Nacht als Plankler verwendet; sie hatten keinen sesten Bosten und veränderten ihre Stellung je nach den Umständen.

Das Bewachungscorps ber Laufgraben war in 3 Commando getheilt, Rechte, Centrum und Linfe, welche Oberften ober Oberftlieutenants anvertraut wurden; außerdem hatte jeden Tag ein General von den Brigaden bes Be-

lagerungecorps in ben Laufgraben ben Dienft.

Die Belagerungsarbeiten feitens ber Frangofen umfaßten zwei Angriffslinien, die rechte und die linke, von denen die lettere ungefähr von der Quarantaine dis zum Centralbaftion, die erstere aber vom Centralbaftion bis an die sogenannte Kasernenbatterie sich erstreckte; innerhalb dieser Linie befand sich das Mastbastion.

Bei irgend einem feindlichen Angriffe wiederholt der Wachttrompeter bas aus brei verschiedenen Blasestücken bestehende Signal (deren erstes "Habt Acht" als bloses Allarmsignal galt, das zweite "der Appell" einen wirklichen Angriff bezeichnete und die "Raillirung" andeutete, daß der Angriff ernster und bedeutender Natur sei), während gleichzeitig zwei Raketensignale den Angriffspunct bestimmten. Die Bersehung mit Sternen bezeichnete einen Angriff auf die Linke, mit Kanonenschlägen einen auf das Centrum, Brillantschwärmer einen auf die Rechte; zwei solche Raketen bedeuteten "Habt Acht", brei "Appell", vier "Raillirung".

In einem Ru eilte bann bas Piquetbataillon im Sturmschritte nach bem Rampfplage, mahrent bie anderen Bataillone fich erft organisirten, um fogleich, falls fich ein ernftliches Gesecht entspinnen follte, aufbrechen gu tonnen.

Um 1. Februar hielt General Canrobert einen Kriegsrath, in welchem bie Aussührung von Approchen gegen den Malakoffthurm beschlossen wurde. In Folge bessen wurde — nach dem Tagebuche des Belagerungscorps — das Geniecorps beaustragt, 2 Batterien anzulegen, die eine von 8 Geschüßen, am Bereinigungspuncte der französischen Belagerungsarbeiten mit denen der Engländer, die andere mindestens aus 15 Geschüßen bestehend, am Abhangt der Kielbucht, die ihr Keuer gegen den Thurm und den vor demselben liegenden Hügel (Mamelon) freuzen sollten. Unter dem Schuße dieser beiden und der englischen Batterien eröffnete man westlich Approchen gegen das Centralbastion und östlich die Parallele gegen den südlich vom Malakoffthurme gesegenen Mamelon; außerdem wurde in der Nähe dieser letzteren Parallele eine andere von 15 Geschüßen angelegt. Hierauf wurde gegen die beiden Höhen reihen vorgerücht, welche den Hohlweg nach den Docks einschließen, um sich

n Sagewerke (Reban) und bem Thurme zu nahern, welche Arbeiten von n Artillerieoberstlieutenant Labouffiniere und bem Bataillonschef bes Genies Saint Laurent geleitet wurden.

Am 3. Februar berichtete Beneral Canrobert:

"Seit feiner Antunft ftubirt ber General Riel unablaffig aus nachfter Rabe : Blas, welcher ungeheuer ausgebehnt ift und aus ber befestigten Stabt ) einem verschanzten Lager besteht; er fonnte fich nun aus eigener Errung überzeugen, wie bebeutend bie Schwierigkeiten feien und wie fehr elben zu ber fo bedauerlichen Schwächung ber tapferen englischen Armee beigen, mit welcher wir anfanglich ju gleichen Theilen bie Belagerungseiten gegen Sebaftopol unternommen hatten. Rach einer genauen und ndlichen Brufung ftand bie Anficht des General Riel unwandelbar fest; n nach feiner Anficht ift noch nie eine Belagerung unter fo ungunftigen haltniffen unternommen worben. Außer ben großen Geschut und Munis ievorrathen, welche feit 70 Jahren in ben Dagaginen von Cebaftopol jebauft wurden, ftehen ben Bertheibigern auch noch die Ranonen ber Flotte 12 s bis 15000 Seefolbaten, fammtlich ausgezeichnete Ranoniere, jur Ueberdies ift die Sulfsarmee in ununterbrochener Berbinbung ber Feftung, bie Bejagung und bie Arbeiter fonnen oftere abgeloft werben ) im Falle eines Sturmes wirb man es mit ber gangen ruffifchen Armee b beren unermeßlicher Artillerie zu thun haben. Angenommen, baß man bes Central : und Mastbastions bemächtigt hatte, mußte man boch noch ner befurchten, nicht in die Stadt eindringen zu fonnen, beren verbarris irte Strafen burch gahlreiche Batterien von bem faft im Mittelpuncte geenen Mamelon aus vertheibigt werben. Selbft wenn man fich bes Blages nachtigt, ift man noch immer bem Feuer bes Norbforts und ber unteren itterien ausgesetzt und somit bie Belagerung noch lange nicht zu Enbe. brigens muß ber Blat jedenfalls vom Malafoffthurme ber angegriffen rben."

Am 7. Februar benachrichtigte ber Commandeur Saint Laurent ben Gestal Bosquet, daß die Aussen mit aller Energie an der Vermehrung ihrer ertheibigungmittel rings um den Leuchthurm arbeiteten und zu diesem Behuse Brustwehren ausgeführt, hinter welchen 17 Kanonen und 3 Mörser placirt, ten Feuer gegen die Batterien im hintergrunde des Hasens gerichtet ware. uf Berlangen des Oberstlieutenants de Labousstniere vollendete deshalb das eniecorps die Batterie im hintergrunde des Hasens, um die Arbeiten der ussen zu verzögern und die 5 Batterien zum Schweigen zu bringen; ebenso mbigte das Belagerungscorps die Werke und vollendete die furchtbare Arsitung seiner 33 Batterien.

Am 14. Februar santte nun General Riel einen Bericht an ben Kaiser, 1 welchen er alle seine Brobachtungen über bie vorgefundene Lage niebers pte. "Der unaufhörliche Schnee und Regen, heißt es barin, hemmen bie Birije, Schlachten und Belagerungen. II.

Belagerungsarbeiten und so sehr mir auch das Gelingen der Krimerpedition gesichert erscheint, so wenig darf ich auf eine schleunige Lösung unserer Ausgabe Hoffnung machen. Der durch den Koth weniger belästigte Feind häust die Bertheidigsmittel in seinem verschanzten Lager mit sedem Tage mehr anzallein das offene Feld kann er nur mit einer Streitmacht halten, welche der unserigen bei weitem überlegen ist. Es scheint, daß die Russen nicht mehr als 75000 Mann bei Sebastopol haben, 30000 besinden sich in der Festung und 45000 außerhalb berselben.

Die frangöfische Armee wird in einigen Tagen 54000 Mann betragen; bie englische, die fich erhalt und verftarft, wird 25000 Streitbare gablen; man konnte Omer Pascha mit 25000 Mann herbeirufen, etwas spater werben noch 18000 Mann Biemontesen ankommen.

Unfere Golbaten haben überbies bas moralifche Uebergewicht. Die allge meine Lage ift bemgemäß fo gut, ale man fie nur munichen fann.

Was nun die Schwierigfeiten betrifft, so stehen diese Truppenmassen nicht unter der Leitung eines einheitlichen Willens. Die Belagerungs und hauptsächlich die Straßenarbeiten ersordern eine beträchtliche Jahl von Mannschaft und überdies ist die Bewachung für eine große Laufgrabenstrede, für die die Belagerung deckenden Linien und die beiden Ernährungshäsen zu liesern. Die Rücksehr der besseren Witterung wird die auf die Wegbarkeit bezügliche Seite der Belagerung verbessern und wenn und alsdann der Keind nicht angreift, werden wir ihn wohl angreisen muffen; doch mag der Kaiser barüber entscheiden.

Wir belagern bie Stadt und die Borstadt Karabelnaja auf ber füblichen Seite bes großen Hafens; ber Feind bagegen beherrscht die ganze Nordseite und communicirt durch seine Dampsschiffe frei mit dem belagerten Theile. Man weiß, daß es ihm an Bulver geschlt hat, aber man sieht jest, wie fast täglich Zusuhren anlangen, die ermüdeten Truppen sich erholen und nach den jeweiligen Absichten sich vermehren und vermindern.

Wollte man im gegenwärtigen Angenblicke die Stadt und Borftadt erstürmen, so würde man von den Schiffen, den Forts und Batterien beschosen, welche täglich auf der Nordseite vermehrt werden. Um Herr von Sebastopol zu werden, müßte man das Nordsort nehmen, um dieses zu belagern, die Tschernaja überschreiten und boch zugleich seine Häsen, sowie die Linie zwischen Inferman und Balaklawa bewachen. Die Belagerung von Sebastopol kam also nur dadurch zum Ziele geführt werden, daß die Armee zwischen der Tschernaja und dem Belbeck bei der Meierei sesten Auß faßt. Es ist aber sehr wichtig, diese Operation möglichst zu beschleunigen, denn, wenn sie auch vor der Einnahme der Stadt mehr Schwierigkeiten darbietet, so wird anderer seits die Vertheidigung der Stadt und des Nordsorts den gewöhnlichen Bedingungen einer Belagerung unterworfen. Diese Garnison wird alsbann alle Strapazen auf sich zu nehmen haben, ganz dem Sieger anheim gegeben sein

und nicht mehr neu verproviantirt werben konnen, mahrend allen Rachrichten nach, die Borrathe an Lebensmittel und Bulver gering sein sollen.

Run bat aber unsere Armee bie fur bie Beburiniffe mahrend bes Stillfandes nothigen Transportmittel und boch muß man ben Feind schlagen, um ber Belagerung ein Ende ju machen und, nachbem die Stadt erobert ift, auf bie Rordfeite bes Safens ruden. Der gunftigfte Fall ift wohl ber, bag bie Ruffen, nach Eröffnung bes Feuers gegen bie Festung, ben Sturm burch bie Bieberholung bes Manoeuvers von Inferman und einen Ungriff auf unsere Unien zu verzögern suchen. Greift ber Feind in jenem Augenblid nicht an, so ift bies ein Zeichen seiner Schwäche; man hatte bann einen guten Grund, ihn zwischen ber Tichnernaja und tem Belbed aufzusuchen. Was ben Angriff gegen Stadt und Rordfort betrifft, fo muß man barauf verzichten, benfelben in einem großen Dagitab anzuordnen, nachdem wir burch ben Binter fo viel Zeit verloren haben, welche ber Feind, feit ich hier bin, trefflich zu benuben verftand; ein folder Angriff bietet jeboch zu wenig Ausficht auf Erfolg bar, um babei unfere besten Golbaten aufe Spiel ju fegen und bas Dislingen ware ju gefährlich. Man muß bas Artilleriefeuer eröffnen und ohne Uebereilung fortseben, jo bag unter beffen Schut unfere Laufgraben vorschreiten und Sturmversuche in furzen Zwischenraumen gegen bas Mastbastion und bas Malafofffort gemacht werben fonnen, welche wenig Truppen verlangen, aber boch zur Festsetzung auf der Umfaffung führen, wobei übrigens die nothigen Unterftugungen bereit ju halten find, um weiter vorzuruden, wenn ber Feind, wie ich hoffe, gurudweicht.

Ueberhaupt icheint mir burch bie obwaltenben Umftanbe ein vorfichtiges Berfahren bei ber Belagerung und ein möglichft balbiges Abichneiben ber Berbindungen bes Plages nach außen, b. h. mit bem Inneren ber Halbinfel, geboten zu fein.

General Canrobert sieht die Dinge ebenso an, allein er hegt begründete Besorgnisse in Betreff einer Verweigerung des Herbeiziehens Omer Paschas von Seiten Lord Raglans, unseres Mangels an Transportmitteln und einer wenig zahlreichen Artillerie in Folge unzureichender Bespannung, die sich auf der einen Seite, ohne Fouragemangel herbeizussühren, nicht vermehren läßt. Bas man übrigens zur Einschließung der Festung brauchte, wären Vorräthe auf zwei Marschtage für 50000 Mann und 6000 Pserde; hierzu wären 220 Wagen, 1100 Jugpserde und 3500 Maulthiere ersorderlich, was nicht übermäßig viel erscheint.

Die Ruffen haben gang andere Entfernungen zurudzulegen in einem großen und nur 280,000 Einwohner gablenben Lande.

Wenn ber Raifer alle Hulfsmittel seiner Dampsmarine auf die Krimserpedition verwenden und hier seine ganze Kraft concentriren will, während tich anderwärts auf Demonstrationen beschränkt, so werden die Schwierigs

feiten gehoben werben und bas Belingen ber Unternehmung große Refultate herbeiführen."

Demaufolge entichloß fich bas Dbercommanbo, einen neuen Angriffeplan angunehmen, wonach ber Malafoffbugel, welcher von Riel, feiner allfeilig beberrichenben Lage wegen, mitten vor ber Borftabt, als Schluffelpunet ber ruffifden Bertheibigungeftellung bezeichnet wurde, jum Gegenftanbe eine befonberen Ungriffe gemacht werben follte.

Das 2. Corps unter Bosquet wurde mit biefen Angriffsarbeiten gegen ben Malafoff betraut und bilbete fomit ben rechten Flugel ber Alliirten, mabrent bas 1. Corps unter Beliffier wie bisber auf bem linten Flugel und bie englische Armee in ber Mitte ftanb.

In Folge beffen erhielt bie verbunbete Armee Mitte Februar folgenbe Aufstellung:

1. Frangofifche Truppen.

Divisionsgeneral Canrobert: Commandeur en chef,

# Thiry: | ber Artillerie,

Brigabegeneral Bigot: s bes Benies.

1. Corps.

Corpscommandeur: Divifionsgeneral Beliffier,

Commanbeur ber Artillerie: Brigabegeneral Leboeuf,

bes Genies: , Tripieu,

ber 1. Divifion: Divifionsgeneral Foren,

. . 2. gevaillant,

= 3. Paté,

be Salles,

follte bie Arbeiten gegen bie von ben Frangofen zuerst gewählte Angriffsfront, von ber Quarantainebucht bis zum Saranbanafinagrunde, fortfegen.

2. Corps.

Corpscommandeur: Divifionsgeneral Bosquet, Commandeur ber Artillerie: Brigadegeneral Beuret,

bes Genies: Froffard,
ber 1. Division: Divisionsgeneral Bouat,

2. Camou,

Mayran,

3. 4. . Dulac,

wurde gur Fuhrung ber Belagerungsarbeiten gegen bie neue Angriffsfront, bie Schiffervorftabt, zwischen bem Dofowajagrunde und bem fublichen Uft ber großen Bucht und zur Bejegung ber nachften Schangen auf bem Sapoun berge bestimmt.

Das Refervecorps, unter bem unmittelbaren Befehle bes Commandent en chef, aus ber furglich eingetroffenen Divifion Bruat und ber Garbe brigate Uhrich bestehent, befeste bie Gircumvallationelinie fublich ber Feftung as Terrain bei Balaklama; bei ber Reserve befand fich auch bie erie.

2. Englische Truppen.

don biesen sollten folgende Divisionen die Belagerungsarbeiten auf bem nawischen dem Dokowaja und Sarandanakinagrunde fortsetzen: ie leichte Division Buller,

- 2. s Bennefather,
- 3. England und bie von neuem formirte
  - 4. , ;
- e 1. Division Bentinf und die Cavallerie unter Scarlett standen bei ama.

Die türfische Division befand sich jum Theil bei ben frann, jum Theil bei ben englischen Truppen.

die Starfe biefer Truppen mar im Allgemeinen folgende:

Summe: 110000 Mann.

ie Zahl ber in Sebastopol und Umgegend aufgestellten russischen Truptrug beinahe ebensoviel.

m 15. Februar schritten bie Franzosen zur Berlängerung ber zweiten en Parallele nach ber rechten Seite, bie 400 Saschen (1120 Schritt) aftion Rr. 3 eröffnet worben und gingen von hier aus gegen bas wostibaftion vor.

obald die neuen Arbeiten von Seiten ber Ruffen bemerkt wurden, ergriff n. Often-Saden sehr energische Gegenmaßtegeln, welche in einem Systeme intreapprochen und Felbschanzen bestanden, die vor dem linken Flügel Bertheidigungslinie angelegt wurden. hierdurch konnte er den Gang lagerungsarbeiten besser beobachten und die Angreiser zwingen, unter nachsten Feuer die Approchen vorzusühren.

eneral Riel schiffte sich nach einem breiwöchentlichen Aufenthalt wieder rankreich ein, doch war er kaum bis Constantinopel gekommen, als er efehl erhielt, in Folge bessen er am 23. Februar wieder in Kamisch te; auch General Pelissier war baselbst angekommen und übernahm sein Tommando.

ord Ragian melbete am 17. Februar:

Die Besatung von Sebastopol ist bamit beschäftigt, bie Graben zu n, die Bertheidigungswerke auf der Südfront zu verbessern und auf reseite bes Hasens Besestigungen auszuführen. Unser Eisenbahnbaut bedeutend fort und wir werden bald bis Kadifoi fahren können."

Beneral Canrobert berichtete am 19. Februar:

"Geftern brachte ein englischer Dampfer von Eupatoria bie Rachricht, baß bie Ruffen biefen Ort beftig angegriffen, jeboch gurudgeschlagen worben maren. In ber Racht vom 16. jum 17. legten bie Ruffen um ben Plat, beffen Umwallung noch nicht gang vollenbet, eine Art Barallele mit Unter brechungen an, eine Urt Erbaufwurfe jum Schube ihrer Artillerie und Il railleure; am 17. Morgens 5 Uhr eröffneten fie mit 80 Bofitionegeschusen ihr Feuer. Sinter benfelben ftanben 36 Bataillone Infanterie, Die ber General Diten-Saden commanbirte. Muger benfelben befanden fich noch 6 Regimenter Cavallerie und 400 Rofafen in ber Rabe. Rach zweiftundiger Ranonabe machten bie Ruffen Miene, bie Norbfeite von Eupatoria, welche am fcmad ften mit Artillerie befest war, ju fturmen. Funf mit bem jum Ueberfchreiten ber Graben und Erfteigen ber Balle nothigen Material versebene Infanterie bataillone rudten, gebedt burch bie Mauer eines alten Begrabnigplages, bie auf 400 Metres (535 Schritt) beran und ichidten von bort 2 Bataillone por, welche fich bis auf 20 Metres (27 Schritte) bem Braben naberten, aber von einem lebhaften Gewehrfeuer bes Bertheibigers empfangen, gurudgingen. Much ber zweite Angriff mislang, ba bie leichte turfifche Artillerie fie in bet Der Rudzug wurde barauf angetreten. Dieje Bertheibigung Flanke beschoß. gereicht bem Omer Baicha und feinen Truppen gur größten Ghre."

Rufsischerseits wurde dagegen gemelbet: "General Chruleff (Ghruleff) unternahm am 17. Februar mit einem Theil ber in ber Rabe von Eupatoria stehenden Truppen eine verstärfte Recognoscirung nach jener Stadt. Unsert Artillerie war so glücklich, daß bem Feinde in wenigen Augenblicken zwei Munitionswagen in die Luft gesprengt und mehrere Kanonen demontit wurden."

In ber Racht vom 22. jum 23. Februar erbauten bie Ruffen auf bem Abhange bes Capounberges, welcher bie rechte Flante ber Carenages (Berft) Bai bilbet, eine Reboute, bie nach bem Namen bes Regiments, welches fie aufführte, Gelenginofi (Gelenghinof) genannt wurde; ein Unternehmen, bad fo ploBlich ausgeführt murbe, bag es bie Angreifer nicht einmal ju bindem versuchen fonnten. Dagegen bestimmte am anbern Tage General Canrobert, nachbem er biefen Punct recognoscirt, bag man biefe Arbeiten, trop ber vielen fie umgebenden befestigten Buncte, welde fie fchusten und tros bes großen 3wifdenraums, ber bie Frangofen bavon trennte, gerftoren muffe. Daber gab General Bosquet am Abend bes 23. bem General Mayran ben Beicht, mit 3 Bataillonen, unter Beneral be Monet, bieje Reboute ju fturmen und 2 andere jur Unterftugung bereit zu halten. Das Gelenginsti'iche Regiment, 4 Bataillone ftart, arbeitete unterbeffen an ber Reboute, mabrend bas Wolinofi'fche Regiment, ebenfalls 4 Bataillone, theils in Compagnie , theils in Angriffofolonnen hinter ben vor ber Reboute erbauten Logemente ftant, ale Morgens 2 Uhr bie Melbungen eingingen, baß feinbliche Eruppen vor ben Trancheen fanten und fich zum Angriff formirten. Da man sonach bereit war, jene zu empfangen, so wurden die Angreifer, trop bes beftigsten Angriffs, zweimal zurudgeworfen und bis an ibre Laufgraben zurudgetrieben.

Lord Ragian meidete barüber am 24. Februar:

"Es tommen fortwährend große Wagenzüge an und bie Ruffen baben allem Anschein nach die Absicht, die fich zu ihrer Linken binziehenden, über bem Tichernajathale aussteigenden, Höhen zu besestigen. Da die Truppen ber Besaung sich 300 Darbs (360 Schritt) weit von der auf ber äußersten Rechten besindlichen neuen französischen Parallele, auf dem sich von Interman aus über die Kielbucht hinziehenden Bergrücken, sestgesetzt hatten, so beschloß General Canrobert sie zu vertreiben; dies geschah heute früh mit 1500 Mann unter General Mayran mit einigem Verlust, während sie mit der Zersterung der Schanze begriffen waren. Als sie letzteres erreicht, zogen sie sich in die Laufgräben zurück. Mit den Eisenbahnen unter Beathn geht es auffallend gut."

Unterbeffen wurben bie ersten Angriffsarbeiten bes rechten Flügels auf bem Sapounberge angelegt, anschließend an die bortigen, theilweise schon nach ber Schlacht von Inferman, theilweise im Lause dieses Monats angelegten Werfe, nämlich: die Leuchtthurmreboute ("redoute du Phare" der Franzosen) die große Redoute und die vor dieser liegenden Batterie "der Englander", sowie die große, bei den Franzosen unter dem Namen "hatterie Au font du port" befannte Batterie; hierzu fam noch die Batterie "Victoria, 900 Schritt hinter der Lancasterbatterie, welche von den Englandern früher begonnen, aber erft im Lause des Monats von den Franzosen beendet wurde.

In ber Racht zum 1. Marz wurde von den Ruffen ein zweites noch weiter vorgeschobenes Werf erbauet, wodurch sie sesten Fuß auf der Höhr erslangten, welche Schanze bann ebenfalls nach dem Ramen des Regiments, bas sie aufgeführt," "Wolinsti-Redoute" auch "Bolhvnien" genannt wurde. Beide Redouten, unter sich durch Trancheen verbunden und vor dem Graben mit Logements zur Deckung der mit Buchsen bewaffneten Schügen versehen, becken jest den linken Flügel der russissichen Stellung, sowie die Bastione Nr. 1 und 2 bis gegen den Malatoff hin.

Die Franzosen arbeiteten unterbeß sehr fleißig auf ihrem rechten Flügel, erbaueten, um ben Ausfällen aus ben beiben Redouten "Selenginsti" und "Bolinsti" (Bolhynien) fraftig begegnen zu können, 300 Saschen (840 Schritt) von biesen Feldwerken zwei Redouten, die sogenannten "schwarzen Redouten" und beeilten sich, zwischen dem Dosowaja» und Rielengrunde, dem Rornislowstibastion durch Approchen näher zu kommen, um sich sobald als möglich auf dem 290 Saschen (812 Schritt) von bemselben entsernt liegenden Hügel stellsen zu können.

Auch bei biesem kamen bie rufftichen Ingenieure ben Arbeiten ber Fran-

Ungriffssystems jest ben Posten ber Englander auf dem rechten Flügel, also gegen Bastion Rr. 1, 2 und 3 (Malafoss) eingenommen hatten, und er baueten in der Nacht zum 11. März auf einem 200 Saschen (560 Schrit) von dem Kornilowssibastion liegenden und dasselbe bestreichenden wichtigen Hügel und 180 Saschen (504 Schritt) von der zweiten vorgeschobenen Parallele des Feindes die Lünette Kamtschatka. Ihr Zweck sollte einestheils sein, den Feind zu verhindern, sich mittelst der schnell ausssuhrbaren stüchtigen Sappe aus dem Hügel vor dem Bastion Kornilowssi sestzusehen, anderentheils sollte sie durch die Berbindung mit den Contreapprochen, den Redouten Selenginssi und Wolinssi (Bolhynien) eine vorgeschobenen Bertheidigungstlinie bilden. Bon diesen drei\*) so fühn vorgeschobenen Werfen aus bedrochten nun die Russen die Belagerungsarbeiten durch sortwährend neue Ausställe, während die Angreiser wiederholt auf diese Werfe Stürme unternahmen, die Ströme von Blut kosteten, aber stess tapfer zurückgeschlagen wurden.

Am 2. Marz übergab Fürst Mentschifof ben Oberbesehl vorläufig an ben Baron von Often-Saden, ber spater auf bes Fürsten Bunsch burch Fürst Gortschafoff II. erseht wurde, worauf Gen. Often-Saden und Abmiral Rafimoff wieber in ihre früheren Stellungen eintraten, und am 6. Abende 7 Uhr traf bie betrübenbe Nachricht von bem am 2. Marz erfolgten Sinscheiden bes Raifers Nicolaus I. ein.

Lord Ragtan berichtete am 8. Marg:

"Der Feind arbeitet mit großem Eifer an Bollendung ber erwähnten Schanzen und schafft Bettungsmaterial und Kanonen zu ihrer Armirung hin;" und am 10.: "unsere vorgeschobenen Batterien machen bedeutende Fortschritte; die Angriffsarbeiten auf den Thurm Malafoff schreiten mit nicht zu beschreibender Geschwindigseit fort. Zedenfalls werden wir auf diesen Punct beim Sturm unsere meisten Kräfte werfen, denn die Russen haben durch ihr Anhäusen von Werfen: Kasernenbatterie, Redanbatterie, Malafoffbatterie und mehreren Redouten, die Schwäche besselben verzathen."

Beneral Canrobert melbete am 9. Darg:

"Bir find bereit, nachsten Dienstag ben 13. Marz mit unseren Batterien (ben alten wie ben neuen) bas Feuer zu eröffnen, und habe ich bem Obergeneral ber englischen Armee im amtlichen Wege hiervon benachrichtigt, benn es ist unerläßlich, baß unsere Alliirten gleichzeitig mit uns ihre Thätigleit beginnen. Leiber waren unsere Berbündeten noch immer nicht fertig und Lord Raglan hat auf obige Eröffnung, welche durch irgend ein unverhergesehenes Ereigniß, jeden Augenblick eine ungeahnte Wichtigkeit gewinnen konnte, folgendes geantwortet:

<sup>\*)</sup> Die Alliirten nannten bie beiben erfteren Rebouten: "Selengenofi" und Bolinefi (Bolhynien)", bie Berfe vom 24. Februar ober bie weißen Berfe, bie lehteken: "ouvrage du mamelon vert" (Berf bes grunen Sugels).

"Ew. Ercellenz wiffen, baß bas englische Geniecorps ben Bau ber Batterien begonnen hat, welche bei ben Operationen gegen ben Blat gewiß keine unbebeutenbe Rolle fpielen werben. Diese Batterien sind ziemlich weit vorsgerudt, aber sie werben bis zu bem von Ihnen angegebenen Termine nicht sertig sein, am welchem biese, sowie bie übrigen englischen Batterien in ber Lage sein werben, ihr Feuer unter entsprechenben Berhältniffen zu eröffnen."

Gegen die Baftione Rr. 4 und 5 setten die Franzosen ihr Feuer fort, warfen öfters große Raketen in die Stadt, mittelft benen es gelang, einige Saufer in Brand zu steden, und trieben gleichzeitig gegen beide Flanken des Baftions Rr. 4 Minengallerien vor, beren Zwed aber durch die Geschicklichskeit ruffischer Ingenieure vollständig vereitelt wurde.

Die Bertheibiger Sebastopols arbeiteten unterbeffen mit ihrer bisher geszeigten Energie an den Bertheibigungslinien der Rords und Subseite der Rhebe, der Eingang in dieselbe wurde durch eine zweite Reihe versenster Schiffe gedeckt, wodurch ein Angriff Seitens des Hafens (durch eine vierfache Berpfählung, wo Retten, Taue, Bretter und die versensten Schiffe ein festes hinderniß bilbeten) unmöglich geschehen konnte, und außerdem wurden während dieser Zeit die nächtlichen Ausstalle mit gutem Erfolge fortgesett.

In ber Racht vom 15. zum 16. März machten 700 freiwillige Jäger unter Major Rubakowski aus bem Bastion Rr. 6 einen Ausfall, stürzten sich auf die französischen Trancheen, warfen die Truppen und zogen sich erst zurud, als beinahe die ganze Division Pate zur Unterstützung herankam.

### Am 17. berichtete General Canrobert:

"Unfere Batterien umfaffen bie ungeheuere Angahl von 560 schußfertigen Feuerschlunden und ich harre nun feit bem 14. bis bie Englander gleichfalls jur Eröffnung bes Feuers bereit fein werben. Unfer Sauptaugenmert besteht für ben Augenblid barin, und bes sublich vom Malatoffthurm gelegenen Mamelons ju bemachtigen, wo fich ber Feind, unter bem Schute eines Burtels von Gefchugen, ftarf verschangt. In ber Racht vom 14. gum 15. haben wir eine erfte Linie Embuscaben genommen. Gie lagen vor unserer Barallele, welche gegen ben Sugel angelegt ift, ber fich vor bem Thurm Malatoff bingieht und auf welchem bie Ruffen ihr neues Wert angelegt haben. Angriff mußte in ber Racht vom 15. jum 16. wieberholt werben und find bie Embuscaben rafirt worben. Die Generale Riel und Bigot haben bie während biefer Racht ausgeführte Tranchce untersucht und bie Unlage einer anbern naher bem Sugel vor bem Thurm Malatoff zu legenben Barallele vorbereitet. Bir hoben fie in ber barauf folgenden Racht aus. Ungludlicherweise lag ber Fels an bieser Stelle fast zu Tage, eine Schwierigkeit, mit ber wir fast überall feit Beginn ber Belagerung ju fampfen haben. Auf bem linten Flügel haben wir unfere Arbeiten vor bem Centralbaftion fortgefest. In benfelben Rachten vom 14. jum 15. und vom 15. jum 16. haben wir

bie einen nach bem Bastion zu ausspringenden Winfel bilbende Tranchee mit unseren alten Arbeiten bort burch ein 400 Metres (530 Schritt) langes Sud Parallele verbunden. In ben letten 8 Tagen haben wir bas Feuer eine kleinen nach bem großen Hafen gerichteten Batterie erprobt, welche wir er baut, die Engländer aber armirt haben."

In der Racht vom 17. zum 18. März unternahmen die Franzosen einen Angriff auf die Kamschatka-Lünette, wozu General Mayran und 9 Bataillone bestimmt waren; vorher sedoch eröffneten sie aus allen Trancheen ein hestiges Feuer gegen die Logements, welche vor derselben lagen, bald schwieg auch das Kleingewehrseuer, sämmtliche nahe gelegenen Batterien wirsten setzt und zu gleicher Zeit warsen sich 3 Kolonnen Zuaven vom 3. Regiment, Tirailleuts voran, auf die Intervallen der vorgeschobenen Logements, in der Absicht sich der Lünette zu bemächtigen. Oberst Swischtschwesse sedoch, welcher letzter besetzt hielt, machte mit 3 Compagnien des Regiments Bolinsti (Bolhvnim) einen Ausfall aus derselben, griff den Feind wüthend an und trieb ihn zurück; ein erneueter Sturm, durch frische Truppen unterstützt, mistang abermals und die Angreiser wurden die in die Trancheen zurückgetrieben, wo sich zwar noch ein surchtbarer Kampf entspann, die Truppen aber doch schließlich zurückseschlicht wurden.

Die Englander hatten unterbeffen diese Zeit gut benust und in berselbm Racht, zwischen bem Dokowaja und Laboratornajagrunde, die 3. Parallele 280 Saschen (784 Schritt) vom ausspringenden Winkel bes Bastions Ar. 3 eröffnet.

Am 19. Marg gab General Canrobert folgenben Tages, befehl:

"Die Truppen bes 2. Corps und ber Division Brunet, welche unm Leitung bes Divisionsgeneral Bosquet mit ben neuen Angriffsarbeiten auf bem rechten Flügel beauftragt waren, haben mit Energie ben Laufgraben vor bem Malafoffthurm eröffnet."

Lord Raglan melbete am 20 .:

"Der Kampf ber Frangofen mit bem Feinde um ben Befit ber Embudcaben ift in ber Racht vom 17. jum 18. wieder fortgesest."

Rach bem mislungenen Bersuche am 17/18. gegen bie Kamschatsa-Lunent beschlossen bie Berbundeten, burch ein neues Bombarbement die Widerstandsfähigkeit bes ganzen linken Flügels ber Bertheidigungslinie zu schwächen unt begannen am 19. ein heftiges Bombarbement gegen die Festungswerke ber Schiffervorstadt, das jedoch wenig Schaben verursachte, weil hier bereits Blenden und andere Deckungsmittel errichtet worden; nur der Commandant ber 4. Besestigungsabtheilung Contreadmiral Istomin wurde in der Kamschatse Lünette getöbtet.

Die Belagerungearbeiten wurden indeffen fortgefest; auf bem linken Fligel bemuhten fich bie Frangofen einigemale vergeblich, Die Contreapproden

wischen bem 5. und 6. Bastion zu erobern, boch gelang es ihnen, die Graben bes Bastions Rr. 5 zu vertiesen und breiter zu machen, die Lünette "Schwarz", wischen ben Bastionen Nr. 4 und 5, mit jenen zu verbinden, vor der Contrestearpe eine Art von gedeckten Weg anzulegen und den Zusammenhang der Contreapprochen vor dem Bastion Nr. 6 herzustellen. Auf ihrem rechten klügel hatten sich die Berbundeten bis auf 40 Saschen, den 80 Saschen (224 Schritt) vor der Kamschatsa Lünette liegenden Logements genähert und eroberten sie am 22. März.

Bahrend biefer Beit war Furft Gortichafoff in ber Rrim angetommen und erließ am 20. Marz folgenben Tagesbefehl:

"Ganz Rußland ift ftolz auf Euer Helbenthum und unfer großer Kaiser Ricolaus I. hat sterbend bas brechente Auge voller Erkenntlichkeit auf Euch geworfen. Sein würdiger Rachfolger, ber jest herrschente Raiser Alexander II., hat geruht, in den Ordres vom 3. und 7. Folgendes zu beschlen: ""Sage den tapfern Vertheidigern von Sebastopol im Namen unseres Wohlthäters, defien Gedächtniß ewig ist, daß er stolz auf sie ist und er sich ihrer in seiner letten Lebenstunde erinnert hat, indem er mir den Austrag gab, ihnen seinen letten und freundschaftlichen Dank auszusprechen. Sage unseren Helben, daß ich ihnen in seinem Namen danke und baß ich vollsommen überzeugt bin, sie werden sich immer seines väterlichen Wohlwollens würdig zeigen.""

Am 21. März wurde die Kamschatka-Lünette und ber Bau der vorderen Benheidigungslinien armirt, so baß bie brei vorderen Werke: Die Kamtschatkas-Linette, die Wolinofis (Volhymien) und Selenginofis Acdoute, jest die 5. Abstheilung ber Vertheidigungslinie bildeten.

Um 22. wurden bie Angreifer burch bas Artilleriefeuer ber Lunette Kamt-

In ter Nacht vom 22. zum 23. geschah unter Generallieutenant Chrousless (Khrouless ober Ghruless) mit 11 Bataillenen, ter ganzen 44. und einem Iheile ber 35. Flottenequipage, die in Compagniefolonnen formirt waren, ein großer Ausfall nach zwei Richtungen gegen die neuen französischen Approchen, von dem der eine Haupttheil aus der Ramtschatsa-Lünette zur Zerstörung der stanzösischen Belagerungsarbeiten, der andere aus dem Bastion Nr. 3 gegen die Approchen zwischen dem Tofowasa- und Laboratornasagrunde, ausgeführt werden sollte.

In der 10. Stunde Abends versammelte Generallieutenant Chrouleff Bataillone vor der Ramtschatfa-Lünette und rückte gegen die französischen Logements vor. Die Dunkelheit begünstigte zwar das Unternehmen, vershinderte aber bennoch die Zuaven nicht, die Annäherung der Rolonnen zu bemerken, in Folge dessen sofort die zwei Divisionen Mayran und Brünet auf den bedrohten Punct dirigirt wurden und jene mit Gewehrsalven empfinsen, worauf ein hestiger Kampf auf dem ganzen Terrain zwischen dem Tosowaja- und Kilengrunde entbrannte.

Während bem fturzte sich ber Capitain Bubischtschef mit seinen Truppen auf ben äußersten rechten Flügel ber englischen Trancheen; die griechischen Freiwilligen warfen bas 77. und 97. Regiment (Div. Buller) über ben Hausen und rückten gegen die feinblichen Approchen in berfelben Zeit vor, als auf dem andern Ufer bes Dokowajagrundes die rechten Flügelbataillome Chrouless's den äußersten linken Flügel der französisischen Logements in Besit nahmen und den Feind, der noch vor benselben stand, in den Rücken beschoffen.

Die russischen Bataillone vertrieben den Feind mit dem Bajonett aus allen Approchen und hatten bereits die Parallele besetz, als die Truppen Mayran's und Brünet's eintrasen. Zest entspann sich ein blutiges Handgemenge, dreimal wurde das Terrain zwischen den französischen Tranchen und der russischen Redoute verloren und wieder gewonnen, bis es endlich in den Händen ber Russen blieb, und diese somit ihre am Abend zuvor vom Keinde eroberten Logements wieder besassen; die Matrosen der 35. und 44. Flottenequipage ebeneten hierauf die französischen Communisationslinien ein. Gleichzeitig mit dem Aussalle Budischtschefs stürzte der Lieutenant Birjules mit seinen 475 Jägern nach den englischen Trancheen auf dem grünen Berge, vernagelte 3 Mörser, warf das 20. englische Regiment und kehrte alsbam glücklich nach der Stadt zurück.

Dieser glückliche Erfolg ber Aussäule, machte ben offenen Angriffen ber Belagerer auf die russischen Contreapprochen für längere Zeit ein Ende. Die Franzosen mußten von Neuem wieder zur vollen Sappe greisen, mahrend bessen die Armirung der Kamtschatka-Lünette und der Selenginssis- und Boslinssi (Bolhynien) Redoute vollendet wurde; die Logements vor diesen Feldwerken, sowie vor Bastion Nr. 3 gegen die englischen Angriffslinien, wurden mit Trancheen zu 2 und 3 Linien verbunden. Der Bau dieser Contreapprochen linie aber 300 Saschen (840 Schritt) vor der Contreescarpe und 180 Saschen (504 Schritt) von der seinblichen Parallele, verdient die entschiedenste Ausmerksamkeit, denn est giebt wenig Beispiele im Belagerungskriege von einer solchen fühnen Offensive der Belagerten.

Bas nun bie Berichte ber Alliirten hieruber betrifft, fo melbete General Canrobert am 23. Marg:

"Wir haben in biefer Nacht einen sehr lebhaften und für unsere Wassenhöchst ruhmvollen Kampf auf unserer rechten Attaque bestanden. Der Feind hat bort um 11 Uhr Abends einen großen Aussall versucht, wozu 15 Bataillone verwendet sein sollen, welche in 2 Kolonnen en masse und mit wildem Geschrei die Teten des Cheminements angriffen, welches wir, von unserer Parallele vorwärts gelegen, gegen die Embuscaden geführt hatten, um letztere dann später zu verbinden und uns einen Wassenplatz aus denselben herzustellen. Der Feind wurde zurückgeworsen, stürzte sich auf den linken Flügel unserer Parallele und nachdem er hier auch zurückgeworsen auf den

rechten bes englischen Angriffs, wo es ihm gelang, über bie vorbersten Trancheen burch zu kommen, um nun unseren linken Flügel mit einem morberischen Rückenseuer zu fassen, boch ergriff General d'Autemarre von ber Trancheewache die nothigen Dispositionen, und so wurde er hier, wie auch von ben Engländern, zurückgeworsen. Auch auf ihrem linken Flügel waren die Engländer von einem Ausfalle angegriffen worden, der eine Diverston zu sein schien und auch in kurzer Zeit abgewiesen wurde. — Der Ausfall war ein allgemeiner Sturm auf unsere Laufgräben, und der Plan schien auch auf das Beste angelegt zu sein, um ein bedeutendes Resultat zu erzielen. Nach ber Größe des Zweckes, den dieser Ausfall im Auge hatte, mussen wir die Wichtigkeit seines Mistingens schähen."

Diefem Berichte gab er noch an bemfelben Tage ben Bufat:

"Lord Raglan konnte bis heute noch keine positive Antwort über bas Eröffnen bes Feuers seiner Batterien geben. Mittlerweile sahen wir burch taglich sich erneuernde Gefahren unsere Angriffsarbeiten gegen ben Malakoff bebroht, welche eine Unzahl neuer Batterien und Laufgraben von feinblicher Seite in's Leben gerusen hatten. Jebe Racht wurden wir allarmirt, jeben Tag gewahren wir neue Bersteckgraben."

Bliden wir hierbei auf bas russische Bertheibigungssyftem, so ist es interessant, barüber bie Bemerkungen bes General Riel zu vernehmen, ber aus Anlaß bieses großen Ausfalls in seinem Werke (Seite 179) außert:

"Bei biesem Aussalle waren die Russen von unseren Truppen mit großer Tapferkeit empfangen worden; darauf mußten sie gesaßt sein, allein sie konnten nicht voraussehen, daß der von ihnen angegriffene Theil der englischen Laufgräben nicht bewacht sein wurde. Ungeachtet dieses gunstigen Umstandes hatten 3 französische Bataillone gegen ihre 11 Bataillone doch mit Erfolg Widerstand geleistet.

Diese Thatsachen bestätigen bie allgemein herrschende Ansicht, daß nächtsliche Ausfälle aus einer Festung nur mit wenig Truppen unternommen wersben dursen. Denn, wie sollen die Truppen geführt werden, wenn ein Aussall zahlreich ist und auf größere Entsernung ausgedehnt werden soll? — Die Soldaten marschiren, ohne das von ihnen zu erreichende Ziel zu sehen; während des Geschtes können sie das gewonnene Resultat nicht beurtheilen, sie verwirren sich und schießen zulest auf einander, während die minder tapseren die Dunkelheit benutzen, um sich aus dem Gesechte zurüczusiehen. Mit einem Aussalle bei Tage verhält es sich wesentlich anders, und es wird hier die Bemerkung am Plate sein, daß die Schwierigkeiten und Gesahren bei dem Angriff auf Sebastopol weit größer waren, als man sie bei einer gewöhnslichen Belagerung sindet, wenn wir auch nicht von den ungeheuren und unerschöpslichen Borräthen der Festung, sondern nur von der relativen Stärke der Trancheewachen und der belagerten Alrmee reden wollen.

Bauban fagt, baß man vor ihm eine zehnfache Ueberlegenheit für die belagernde Armee für nothwendig, zu seiner Zeit eine sechs bis siebenfache für genügend gehalten habe, weil es bei einer fürzer dauernden Belagerung wohl möglich sei, aus bieser Truppenzahl, ohne große Anstrengung für den einzelnen Mann, Trancheewachen zu geben, die ungefähr Dreiviertel der Garnison betragen und baher start genug sind, die größten Ausfälle bes Belagerten zurückzuweisen.\*)

In Sebastopol betrug die Garnison gewöhnlich 40,000 Mann und konnte jeden Augenblick verdoppelt werden, da die Hulfsarmee in ungestörten Berbindung mit dem Plate stand. Rach der gewöhnlichen Regel hatte also die tägliche Trancheewache wenigstens 30,000 Mann betragen mussen, eine unerfüllbare Bedingung, da abgesehen von der täglich für die Tranchee = und Batteriearbeiten, sowie für die Bewachung der Circumvallationslinien zu liefernden Mannschaft, eine große Anzahl von Arbeitern zu den Straßenbauten, Magazinen, Lazarethen, zum Transport und Abladen der Materialien und Munition, sowie zur Fertigung und Herbeischaffung der Faschinen und Schanzsförbe, aus ziemlich weiter Ferne — erforderlich war.

Rur baburch, baß man bem Soldaten fast gar keine Ruhe gönnte, wurde es möglich, für unsere, burch große Entsernungen und theilweise tief eingeschnittene Schluchten getrennte und barum keine gegenseitige Berbindung gestattende, Angriffslinien, je 3 bis 4 Bataillone als Trancheewachen zu liesern. Die furchtbaren Batterien, welche ber russischen Armee, burch ihr concentrisches Feuer während ber Belagerung, so große Berlusse verursachten, wurden nur durch 2000 bis 2500 Mann bewacht, und überdies hatte das große Caliber der Festungsgeschüße die Alliirten genöthigt, ihre Lager soweit zurüczuverlegen, daß die Russen, wenn sie mit Tagesandruch einen großen Ausfall machten, alle Zeit gehabt hätten, die Trancheewachen zurüczubrängen und unsere Batterien zu zerstören, bevor die Unterstüßungstruppen herangesommen wären. Obgleich man dieser Gesahr dadurch vorzubeugen suchte, daß man einige Reservetruppen in geeigneten Terrainfalten, zwischen den Trancheen und den Lagerpläßen, bereit hielt, so waren unsere Batterien doch jeden Tag einem zehnsach überlegenen Angrisse preissgegeben.

Die verschiedenen Bertheibigungsarbeiten ber Ruffen mahrent ber Belagerung find unstreitig sehr zu bewundern, weniger ift bies ber Fall mit bem System ihrer activen Bertheibigung. Gin großer Brudenfopf mit leichten Ausgangen, 1500 Feuerschlunden und sehr guter Besetstigung, aber ohne ge mauerte Escarpen, scheint und nicht vertheibigt werden zu sollen, wie es Sebastopol wurde. Große Ausfälle bei Tage hatten bie Belagerung unmög-

<sup>&</sup>quot;) Wie fehr man bavon unter Friedrich bem Großen abwich, beweift bie britte Belager rung von Schweiduig (fiebe Geile 285), wo ber Belagerer felbft fchmacher als ber Belagerte war.

lich gemacht; es wurde beren nur einer unternommen, nämlich am 5. Nov., allein berselbe war nicht ftark genug und wurde zu einer Zeit unternommen (10 Uhr Morgens, während ber Schlacht von Inkerman), wo General Foren mit seiner ganzen Division auf ber Hut war."

Rehren wir jest wieber jum Lager ber Berbunbeten jurud, fo berichtete Borb Raglan am 31. Marg:

"Unsere Belagerungsarbeiten schreiten vorwärts und sind von Seiten bes Feindes nicht anders als durch Feuer aus Kanonen, Mörsern und bem kleinen Gewehr behindert worden; letteres kam besonders aus den Embuscaden. Gestern früh bemerkte man in Sebastopol eine Feuersbrunst, welche ziemlich lange dauerte. Der Eisenbahnbau schreitet in befriedigender Beise sort und hatte gestern Abend beinahe den Gipfel des gewöhnlich Col de Balaclava genannten Hügels erreicht."

Am 7. April erganzte er biefen Bericht noch burch bie Delbung:

"Die Besatung ift fortwährend mit ber Bervollständigung ihrer Befestis gungsarbeiten beschäftigt gewesen, vorzugsweise mit der Anlage von Bolfes gruben vor unserem rechten Angriffsslügel."

Dagegen melbeten am 6. April bie ruffifchen Berichte vom Fürften Gortichatoff:

"Die Belagerungsarbeiten bes Feinbes gegen bie Befestigungen von Sebastopol schreiten sehr langsam vor, bagegen verbeffert sich ber Zustand unserer Festungswälle immer mehr, obwohl ber Feind in ber letten Zeit bie Lebhaftigkeit seines Feuers, welches fast nie schweigt, vermehrt hat. Seine Minengallerien werben von uns stets mit bemfelben Erfolge zerstört."

Rach Ueberwindung ber großen Schwierigkeiten bei dem Transport ber Materialien von den Ausschiffungspuncten in die Batterien und nach der gehörigen Verstärfung der letteren gegen das ruffische Feuer, — wobei die Bruftwehrstärfe theilweise die auf 24 Fuß gebracht werden mußte — war der Stand der allitten Batterien im Anfang April folgender:

#### A. Begen bie Stabt.

| Rummer<br>Der<br>Batterie | Bewaffnung:                                                                                                                                                  | Summe der Gefchüße<br>per Batterie | Borzugeweise Richtung:                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>2<br>3<br>3a<br>4    | (30pfd. Kanonen<br>) Sopfd. Haubigen<br>(30pfd. Kanonen<br>) Sopfd Haubigen<br>27 C. Mortiere<br>(30pfd. Kanonen<br>) 33 C. Morfer, turf.<br>(30pfd. Kanonen | 8 10<br>6 6 6<br>2 4<br>5 5        | Centralbastion; linke Face bes Quarantainebastions. Ausspringender Winkel und linke Face des Centrals bastions Centralbastion. Centralbastion und die Batterie rudwärts der Courstine 5—6. Bon der Lünette Schwarz die zum ausspringenden Winkel des Centralbastions. |
|                           | Uebertrag                                                                                                                                                    | :   34                             | ·                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| ! =<br>  = | Servinny .                                 | A AMUNIO  |            | Bergantwerje Mabrung:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <b>Lebessa</b> ;                           | . 1       | 4          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -          | tingra. America                            | •         | =          | Antivian, mes Services                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.9        | Mer: Limener                               | :         | :          | Leibeiter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | chieft. Litteren                           | <b>ب</b>  | 3 '        | Reibeim me Tenjahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11         | ring. Sandaka                              | <b>34</b> | 1          | ACCOUNTS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN NAMED I |
|            | 12 6. Sunique                              | }<br>[    |            | binde finge tet Meitheitent, bes Grahent u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12         | 29 6. Mirie<br>22 6. Mirie, tief           | اً اُ     | <b>"</b> [ | nichte Bertheiternestime tenethen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|            | itteri. Annen                              | 4         | _ '        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 120        | 22 6. pentaez                              | 34        | ٠,         | Edginia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 1140 America                               | 4         | _ `        | Waliota wa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13         | 127 6. Rectaere                            | 21        |            | Artheine unt unen Ber bangang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14         | 122 🐔 Öszárifez                            | 21        | 4          | Centralbatien Lineite Bielfeng : Batterie auf ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.2        | 27 G. Reitiete                             | 2.        | - 1        | and spirit with board little little are served but                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15         | 124fft. America                            | **        | i 🗣        | Linette Comany und Batterie, welche ten Sint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16         | 122 C. Sankigen<br>Binit. Langun           | 2)<br>S   | 6          | bes Stattnarund verrte, auf ber Gaurtine 4-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17         | 30get. Amenen                              | <u>.</u>  |            | binette Schwarz unt immere Butterie bes Gentrally                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| -          | 24pft. Ranenen                             | 3,        | ,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 15         | 22 C. Suntigen                             | 31        | •          | Inner Berdanjung tet Maftbaftiene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19         | Int. Amenen                                | 4         | 1          | Bunette Schwarz unt rechte face tes Gentralbaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 20         | ilbert. Ausenen                            | ب3        | 6          | Reibeiten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2.,        | 122 G. Danktien                            | 31        | -          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 21         | 33 C. Rettiere, tind                       | 4         | 4          | Refermenketterie unt Batterie unterbalb, im (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|            | 122 & Memere                               | 2,        |            | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 22         | 122 G. Rettett, tit                        | L IV      | 3          | Mattatics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 22         | isinert, handigen                          | 61        | 9          | Rafernenbatterie unt tie taran liegente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 23         | 133 G. Mertiete                            | 31        | -          | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24         | 24rit Ranenen                              | 4         | 4          | Lünette Schwarz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | 122 6. Mertiet                             | ا: ،      | 17         | Manbanien unt innere Beridangung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25         | 22 G. Mortiere, tur<br>17 G. Mortiere, tur | 1         | ٠.         | Preservation une timete veridanjung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            |                                            |           |            | Beite façen tee Rantaftione unt tie innere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 252        | 22 G. Saubigen                             | 4         | 4          | idanjung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 26         | 24rft. Ranonen                             | 61        | 11         | Rafernenbatterie unt Raftbaftion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 24)        | 132 G. Mertiere                            | 9)        |            | THE PERSON LINE AND PERSON LINE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 26a        | Bort. Rancnen                              | 91        | 1ů         | Rafernenbatterie unt tie taran liegente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | laibit. Bantiben                           | 11        |            | Centralbaftion; Batterie rudwarts ter Courtine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27         | Imit. Ranonen                              | -         |            | Gentralbaftion; Lunette Bielfina; Theil ter crene                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 25         | 30rit. Rancnen                             | 14        | 14         | Mauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | 127 G. Mortiere                            | 31        | _          | Batierie rudmarts ter Courtine 5-6; rechte gaç                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 242        | 122 C. Mertiere                            | 41        | 7          | Gentralbaftiens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29         | Reltfanonen                                | 2         | 2          | Gegen bie Ausfalle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            | 22 6. Saubigen                             | 2         | 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 30         | 16, 15. Saubigen                           | 10        |            | Quarantainebaftion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31         | 25 ( Mortiere, engl                        |           |            | Berichangtes Quarantainelager.<br>Quarantainebaftion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 32         | 127 C. Mortiere, türf                      | . 6       | 6<br>2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|            | Keltfanonen<br>Keltfanonen                 | 2         | 2          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 33         |                                            | - 1       |            | Desgleichen, bie Concentrirung im Ravin unt vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 34         | Reltfanonen                                | 2(        | 2          | crenelirten Mauer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>.</b> - | (nipfb. Saubigen                           | 2         | 3          | Rafernenbatterie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35         | 32 16. Mertiere                            | - 1(      | .5         | TOMICO III IIV MAREE IS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|            | 102 11 20111111                            | . ,       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Bewaffnung :

Borgugeweise Richtung :

|                                                                                                                                                                  |                                                                              | 9 5                                |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36                                                                                                                                                               | Uebertrag:<br>22 C. Haubigen 2<br>(30pfd. Kanonen 6                          | 2                                  | Raftbaftion.                                                                                                                                                |
| 37                                                                                                                                                               | 80pfd. Haubiten 2<br>28 C. Mortiere, türk. 2                                 | 12                                 | Quarantainebastion.                                                                                                                                         |
| 38                                                                                                                                                               | (27½ C.Wortiere, türk. 2<br>)30pfd. Kanonen 8<br>(80pfd. Haubihen 2          | 10                                 | Baftion und verschanztes Lager ber Quarantaine.                                                                                                             |
| 39                                                                                                                                                               | 22 &. Saubigen 2<br> 22 &. Morfer 2                                          | 2                                  | Gegen die Ausfälle.                                                                                                                                         |
| Robile<br>Satterie                                                                                                                                               | 15 C. Mörfer 4<br>14 C. Mörfer, türf. 12                                     | 18                                 | Gegen die naheliegenden Bertheldigungslinien und wi<br>die Ansammlung von Truppen ftattfand.                                                                |
| Satterie<br>on der<br>itzeli <b>ht</b> a<br>Bai                                                                                                                  | Mortiere à plaque                                                            | } 1                                | Gegen bie Quarantaine.                                                                                                                                      |
| ~                                                                                                                                                                | Befammtfumme :                                                               | 302                                | worunter 278 Belagerungsfanonen, Saubigen ober Morfer und 24 Feldgefcute ober fleinere Morfer.                                                              |
|                                                                                                                                                                  | B                                                                            | . 🕲                                | egen bie Borftabt.                                                                                                                                          |
| dummer<br>der<br>Batterie                                                                                                                                        | Bewaffnung:                                                                  | Summe ber Gefchüße<br>per Batterie | · Borzugeweife Richtung:                                                                                                                                    |
| 1                                                                                                                                                                | 13 24pfb. Ran., engl. 13 )68pfb. Ran., engl. 2                               | 15                                 | Grüner hügel (Mamelon vert); Ralakossthurm; Bastion<br>Rr. 1 und 2; großer hafen und Redoute Selinghines<br>Bom Mamelon vert bis zur Redoute Bolhynien; Bor |
| 2                                                                                                                                                                | 27 C. Mortiere 6                                                             | 6                                  | ftabt Karabelnaja und hafen.                                                                                                                                |
| 3                                                                                                                                                                | 32pfo. Kan., engl. 4<br>22 C. Saubisen 2                                     | 6                                  | Redoute Selinghinet.                                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                | 32ptb Ran., engl. 4                                                          |                                    | Redoute Bolhynjen.                                                                                                                                          |
| 5                                                                                                                                                                | (22 C. Haubiten 4<br>)32 C. Mortiere 2                                       |                                    | Redoute Bolhynien.                                                                                                                                          |
| 6                                                                                                                                                                | 132 C. Mortiere 2<br>13 C. Mortiere, engl. 2<br>80pfd. Haubigen 5            |                                    | Enfilade bes hafens in feiner ganzen Länge.                                                                                                                 |
| Batterie                                                                                                                                                         | ì                                                                            | ĺ                                  | ;                                                                                                                                                           |
| rumbes,<br>bevient                                                                                                                                               | 32pfd. Kanonen 7<br>24pfd. Kanonen 2                                         | 9                                  | Safen:Batterie des ruffischen Leuchtthurms; Chauffee vor<br>Inferman.                                                                                       |
| rundes,<br>bedient<br>nrch die<br>Engl.<br>Batterie<br>on der<br>Leuchts<br>hurms                                                                                | 24pfb. Ranonen 2                                                             | 9                                  |                                                                                                                                                             |
| rumbes, bedient urch die Engl. Batterie on ber Beucht: burms- edoute                                                                                             | 24pfd. Kanonen 2                                                             | 4                                  | Inferman.<br>Russische Leuchtthurmsbatterie.                                                                                                                |
| . Dafen-<br>rundes, bebient urch die Engl. Batterie<br>von ber Lenner Leucht: ihurms-<br>redoute 7 im Bau egriffen) Helb-<br>Batterie Batterie Batterie Batterie | 24pfb. Ranonen 2 30pfb. Ranonen 4 22 C. Haubigen 6 Granatkanonen von 12 C. 8 | 4                                  | Ruffice Leuchtthurmebatterie.                                                                                                                               |

Hierzu famen noch 123 Geschüße auf ben Angriff ber Englander, beren Feut zwischen bem Mamelon vert, ber Malafofffront, bem großen Reban (Baftion Nr. 3), bem Mastbastion und ben rudwärts von biesem Bastion gelegenen Batterien, welche auf ben Angriff ber Englander hinwirken konnten, vertheilt war; so daß also die Berbundeten ihr Feuer aus 501 Geschüßen gegen den Blat eröffnen konnten.

Um 8. Upril waren fie gur Groffnung bes Bombarbemente bereit, bas in Bezug auf feine riefigen Borbereitungen einzig und allein in ber Beidichte ber Belagerungsfunft bafteht, und mahrend ber barauf folgenben Racht murben alle Borfehrungen bagu getroffen. Es war ein nebliges Better; bet Regen fiel in Stromen, horte bie gange Racht nicht auf und bauerte bis jum Morgen; ber Bind blies heftig, aber beffen ungeachtet wurde an bem urfprunglichen Befehle am Morgen bes 9. bas Feuer ju beginnen, nichts geanbeit Da die Batterien ohne Signal bas Feuer beginnen follten, fo erbrohnten gegen 5 Uhr fruh vom Centrum aus bie erften Ranonenichuffe, fammtliche Beschüße ber Angriffelinien, sowie eine Bluth von Rafeten, ftimmten bierin mit ein und nun brach ber furchtbare Ranonenbonner los, ber bie Erbe faft erbeben ließ. Dogleich ber bichte Rebel bas genaue Richten verhinderte, fo bauerte beffen ungeachtet bie Ranonabe ben gangen Tag fort. Die Artillerie ber Bertheibiger blieb furge Beit ruhig, allein bann antwortete fie, boch nur in größeren Bwischenraumen, mit einem mahren Sagel von Gifen und auch mit foldem Erfolg, baß fie ziemlich bebeutenbe Beschäbigungen an ben Ungriffswerfen bewirfte. Dit Ginbruch ber Dunfelheit borte bas Ranonenfeuer ber Angreifer auf und ftatt beffen begann nun bas Werfen aus Morfern. Diefes Bombarbement bauerte bie gange folgende Racht, mit Unbruch bes Tages begann bas Ranonenfeuer wieber, aber nur noch heftiger als vorber, und biefes furchtbare Feuer bauerte mit faft gleicher Beftigfeit 14 Tage bie jum 22. Upril, mo baffelbe erft fcmacher murbe.

Die Absicht ber Belagerer ging hierbei bahin, burch bie Demontirbatterien bie Festungsgeschüße unschablich zu machen; boch trot ber unglaublichsten Anstrengungen gelang ihnen bieses nicht; benn mit jedem Morgen sahen sie bie brohenben Batterien in bemselben Zustande wieder, wie vor Beginn bes Bombarbements, ba Alles was am Tage die Geschoffe zerstört hatten, in ber Nacht trot bes heftigsten Bombenseuers, wieder ausgebeffert wurde.

Bergleichen wir die verschiedenen Berichte hierüber, so meldeten zuerst die französischen: "Am 9. um 2 Uhr Nachmittags hatte unfer Feuer end schieden die Oberhand gewonnen, an der langen crenelirten Mauer war eine Bresche sichtbar und an den seindlichen Bastionen gewahrte man überall Risse; aber der Regen, welcher das Erdreich erweichte und welchem babei auch noch die Thätigkeit unserer Geschütze selbst, sowie das seindliche Feuer zu Hulfe kam, hatte bei mehreren unserer Batterien bedeutende Beschädigungen verussacht, unsere Laufgraben waren beinahe ungangbar geworden und an einigen Stellen hatte sich das Wasser zu tiesen Pführen angesammelt."

Die ruffischen bagegen fagten: "Durch bas feindliche Feuer ben bei uns alle 24 Stunden im Durchschnitt 15 Geschüße, am 10. April :gen bem Feinde 50 Geschüße bemontirt."

In der folgenden Racht entstand ein lebhafter Kampf um die Embus, n vor Bastion Rr. 5; benn gleichzeitig mit dem Bombardement hatten die Berbundeten alle nur mögliche Muhe gegeben, mit ihren Approchen Festung näher zu kommen, ihr Hauptaugenmerk richteten sie von Reuem den linken Flügel der französischen Belagerungsarbeiten. Bereits im ange dieses Monats hatten sie ihre 2. Parallele bis an die südwestliche des Kirchhofs verlängert. Diese letteren Arbeiten nun wurden durch die Büchsen bewassneten Schüßen, die 200 Schritt vor dem Bastion Rr. 5 logements placirt waren, ganz außerordentlich aufgehalten, weshald Genes Belisster den Entschluß sasse, dieselben zu erobern; der erste Angriff wurde r dem Oberstlieutenant Temirjases durch die tapseren Koliwanster abgegen, als aber die französischen Reserven zur Unterstützung anlangten und abermaligen Angriff übergingen, wurden sie erobert.

In ber folgenden Racht griffen die Franzosen die Logements an, welche in bem Thale zwischen Bastion Rr. 5 und 6 befanden, wurden aber hier Ageschlagen.

Laut Tagesbefehl vom 11. wurde General Foren bestimmt, das manbo über bie Division in Dran zu übernehmen und General b'Auterce erhielt seine Division.

Lord Ragfan berichtete am 14 .:

"Seit bem 10. b. M. geschah ein lebhaftes Feuer von sammtlichen Battes ber Berbundeten gegen die feindlichen Berke. Das Feuer der brittischen terien war besonders auf die Gartens, Rasernenbatterie, das Redan, den lakossthurm und den Mamelon gerichtet und that große Wirkung, doch en die Ruffen die Rächte steißig zur Herstellung ihrer Beschäbigungen ist. Das Feuer der Marine und der Landartillerie wurde gut geleitet, des Feindes ist verhältnismäßig langsam aber gut gerichtet, und da er Distancen unserer Batterien kennt, sind uns auf beiden Flügeln mehrere onen demontirt worden. Der unterseeische Telegraph ist vom Cap Kalegra dem Kloster gesegt und wird die Barna weiter geführt."

Am 11. wurde General Bizot, ein sehr thätiger und verdienstvoller Mann, ich verwundet und starb am 16. Mit Anfang April war übrigens in 19 auf das Commando eine Beränderung eingetreten, denn auf Napoleons hi übernahm am 5. Mai General Riel, der bisher nur dem Obercommando hend zur Seite gestanden, den Oberbeschl über die Genietruppen der ntarmee, und es konnte gewiß auch Niemand der wichtigen und schwierigen zabe besser entsprechen, als dieser friegskundige und gewandte General.

Am 13. brachte die russische Artillerie mehrere feindliche Batterien zum veigen; namentlich wurden einige englische Belagerungsbatterien ganz

außer Thatigfeit geset, in ber großen englischen Batterie flog bas Pulvermagazin in die Luft und 4 Scharten wurden zerstört. Während biefer Zeit lag die Flotte ber Alliirten, 20 Linienschiffe, 9 Fregatten, 4 Corvetten, 22 Dampfer und 4 Kanouenschaluppen stark, der Ramiesche und Strelepsabal gegenüber unthätig vor Anker.

In der Nacht vom 13. zum 14. begannen die Bertheibiger die Logements zwischen Bastion Nr. 5 und 6 durch eine Tranchee zu verbinden, hatten sedoch faum die Arbeit begonnen, als zwei französische Kolonnen, unter der Leitung der Generale Nivet und Breton, hervorbrachen und sie angriffen, durch das Wolinösische Regiment aber, welches die Arbeiten deckte, zurückgeworsen wurden. Als furze Zeit darauf die Berbündeten mit Hulfe einiger Feldgeschüße abermals zum Sturm vorgingen, warsen sie die Wolinöser aus den Logements heraus, doch die Kanonen des Bastions Nr. 5 begannen mit Kartätischen zu fenern und nöthigten sie hierdurch zum Rückzuge. Gleichzeitig mit diesen Angriffen attaquirten die Franzosen die Logements vor der Redoute Schwarz und eroberten sie in Folge ihrer Ueberlegenheit an Truppen.

Beneral Canrobert berichtete barüber am 16. April:

"In der Nacht vom 13. jum 14. traf General Pelissier wichtige Borbereitungen, um und in den Besit des Terrains zu sichern, auf welchem bas Genie die Cheminements gegen das Centralbastion vortreiben sollte. Diese Operation zersiel in zwei Theile, rechts vor dem T-Berke leitete sie General Rivet, links dem Kirchhofe zu General Breton. Der Feind leistete den heftigsten Widerstand und seine Reserven versuchten mehreremale die Wiedereroberung des Berlorenen, jedoch ohne es zu erreichen. Die sehr sest construirten Embuscaden wurden geschleift und auf dem linken Flügel gleichfalls die Embuscaden zerstört.

Was unsere gegen das Mastbastion gerichteten Laufgraben betrifft, so machte dort die aus sehr großer Rahe wirkende seindliche Artillerie ein Bortreiben der Sappe unmöglich, wenigstens waren wir sortwährend großen Berlusten ausgesetzt gewesen. Unter diesen Umständen suchten wir einen Laufgraben halbweges zwischen unserer 3. Parallele und dem ausspringenden Winkel mit Hulter diesen Auszuwerfen; der Erfolg am Abend des 15. war sehr glücklich, wir konnten uns durch einen 4 Metres tiesen Graben sest seigen.\*) Unsere Mörser überschütteten die seindlichen Truppenmassen mit Bomben. Auf unserem rechten Flügel nach dem Malakossthurm zu, hat unser Artillerie gleichsalls ihre Ueberlegenheit behauptet, ohne daß es ihr sedock gelungen ware, das Feuer des Belagerten zum Schweigen zu bringen. Ru das Feuer der beiben Contreapprochenwerke der Rielschlucht ist seit 2 Tagen

<sup>\*)</sup> Mit Einbruch ber Nacht waren namlich 21 Minen mit 26220 Kilogramm eine 525 Ctr. Bulver, vollständig gelaben, um 8 Uhr geschah die Erplosion von 16, welche 485 Ctr. Pulver enthielten, jedoch ohne mertbare große Erfolge, da fie 2, 4-5 Metres tiet und genügent lange Graben gebildet hatte, man acheitete beshalb sogleich an ber Berbin bung ber rechten Seite ber 3. Parallele mit bem zunächst gesegenen Graben.

Schweigen gebracht. Gine gegen bas Contreapprochenwerf "gruner jel" errichtete neue Batterie, bie gestern ihr Feuer eröffnete, bringt eine Birtung hervor. Das Central und Mastbastion find fehr beschäbigt, Geschüße hausig bemontirt, allein balb wieber ausgewechselt."

Dagegen melbeten bie ruffifchen Berichte:

"Am 14. April mit Tagesanbruch eröffnete ber Feind aus zwei neu weten Batterien sein Feuer, nach zweistündigem Feuer wurde jedoch eine Schweigen gebracht. In dieser Racht war das Bombardement der Berseten schwächer. Am 15. April wurden sämmtliche Bersuche der Bester, die Laufgräben vorzutreiben oder unsere Logements vor dem Bastion 4 in Trancheen umzuwenden, durch das wohlgezielte Feuer unserer Arrie unmöglich gemacht. Fürst Gortschafoff giebt die Jahl seiner Geschüße 350 und die seiner Mörser auf 80 an, und schließt seinen Bericht mit Ausrus: ""daß man inmitten dieses höllischen Feuers beim Anblick dieser tapferen Bertheidigung den Stolz, ein Russe zu sein, nicht unterdrücken ne.""

Um 15. Abende 7 Uhr ließ ber Feinb 84 bis 112 Schritt weit vom springenden Binkel bes Bastions Rr. 4, brei überladene Dinen springen trieb in ber folgenden Racht von bem burch biese Erplosion gebildeten Trichter, fein Cheminement bis auf 42 Schritt gegen die Contreapprochen vor. Um 17. April berichtete General Canrobert:

"Die Soldaten verlangen den Sturm, aber die Oberbeschlehaber werden selben nur bei genügender Aussicht auf Erfolg zugeden, welche jedoch bisnoch nicht vorhanden ift. Ein gescheiterter Sturmangriff könnte Alles in
ge ftellen; Rlugheit und Pflicht gebieten und biesen Schritt nur dann zu
gen, wenn der Erfolg gewiß ist."

Der Gebanke einer Operation im freien Felbe, hemmte wie man fieht : Entschluffe und verhinderte den Bersuch einer entscheidenden That gegen Blat. Dem General Canrobert waren durch geheime Instructionen, von en er im außersten Rothsalle nur abweichen durfte, die Hande gebunden biefe sagten:

""Benn die Erfturmung Sebastopols unmöglich ift oder zu viel Mens n kosten sollte, ohne zur gänzlichen Eroberung der Stadt zu gelangen, en Sie sich in der Defensive zu halten und Ihre Anordnungen dergestalt treffen, daß Sie 2 Infanteriedivisionen, die kaiserliche Garde und die ze Cavallerie, dann 4 Fuß und 4 reitende Batterien abgeben können, itt sich diese einem bei Maslaf in der Rähe von Constantinopel zusammenzenen Corps von 40,000 Mann anschließen und auf das erste Signal freien Kelde gegen den Feind operiren können.""

Bon fo bestimmten Befehlen geleitet, fonnte ber frangofische General en Sturm magen, ba fich jeboch bie Englander bei ihren Arbeiten so fehr Feinde bedrangt fahen, brang Lord Raglan, in einem am 22. abgehals

tenen Rriegerathe, auf einen ichnellen Entichluß bin, inbem er gleichzeitig mit aller Macht ben Borichlag eines Angriffs nach Außen bin befampfte. Ebenjo theilten bie Corpscommandeure, fowie bie Benerale ber befonderen Baffen ber verbundeten Urmee mit, bag bie Truppen ben Sturm begehrten und jebes Bogern ben Ruffen zum Bortheil gereiche, ba fie baburch ihre Bertheibigungsmaßregeln und Streitmittel verftarften. Diefer einftimmig ihm entgegentreten ben Unficht unterwarf benn ichließlich ber Oberfelbherr auch bie feinige und ichloß fich bem allgemeinen Buniche an, in Folge beffen beichloffen murbe, wenn nicht unvorhergesehene Greigniffe bagwischen treten wurden, binnen 4 bis 5 Tagen jum Sturme ju fchreiten. Man berieth hierauf Die Mittel bes Angriffs und General Beliffier wurde aufgefordert, Die Stelle vorzubereiten, wo die Sturmfolonnen, ber Breiche der erenelirten Mauer zwischen Gentral und Daftbaftion gegenüber, fich aufftellen, ba biefe Baftione bie frangofifden Truppen mit bem linfen Flugel angreifen follten, mahrend man rechts ben Mamelon vert und bie Rebouten bes Berges Sapoun nehmen wollte; bie Englander erhielten ben Auftrag, ben großen Reban gn erobern. 3wei Tage barauf, ale man fich wieber jum Rriegerath versammelte, brachte Abmiral Bruat eine minifterielle Depefche gur Renntniß, wonach bie Anfunft ber gefammten Referve ber Armee in Conftantinopel fur bie erften Tage bes Mai gemelbet wurde und biefer Zeitpunft war ju nahe liegend, als bag man nicht bas Eintreffen einer fo ichagenswerthen Berftarfung hatte abwarten follen.

Bom 23. Aprif an wurde, wie bereits erwähnt, bas Feuer ber Berbündeten schwächer und richtete sich vorzüglich nur gegen die Bastione Rr. 4, 5 und 6 und die vor den bei letteren befindlichen Logements. Das Feuer der Artillerie wurde deshalb beschränkt, um es noch lange Zeit hindurch, wenn es nöthig werden sollte, auf der ganzen Angriffslinie ohne Unterbrechung unterhalten zu können. Jede Nacht rücken 2 bis 3 Fahrzeuge der vereinigten Geschwader den Seeforts ziemlich nahe, um ihre Wursgeschosse in die Festung zu wersen und eine der größten französischen Batterien hatte in die ereneline Mauer zur Rechten des Quarantainebastions bereits eine ziemlich greße Bresche geschossen.

In einer Entfernung von 40 bis 50 Saschen (112 bis 140 Schritt) befand sich vor Bastion Rr. 5 eine Anhöhe, durch deren Bestspnahme ben Angreisern die Möglichkeit gegeben wurde, gegen die rechte Fage des Bastions Rr. 4 mit Erfolg zu wirken. Um diesem Falle vorzubeugen wurde beschlessen, auf dieser Anhöhe eine Tranchee zu eröffnen, deren Bau in der Nacht vom 24. zum 25. April unternommen werden sollte und zu dessen Ausschlums 2 Bataillone Infanterie und zur Declung derselben 3 Bataillone Infanterie und 2 Bataillone Jäger unter dem Generalmasor Ghruschtschof bestimmt wurden. Kaum hatte sedoch um 8 Uhr Abends die Arbeit begonnen, als der Feind ein starfes Gewehrseuer eröffnete, zu einem verstärften Angriss über ging, die Truppen zurückwarf und ansing, die bereits angesangenen Arbeiten

einzureißen, so daß General Ghruschtschof nun dem Oberstlieutenant Bogenjösi befahl, mit 2 Bataillonen ihn anzugreisen, in Folge dessen er dann aus den Logements zurud getrieben wurde. Um 9 Uhr erneuerte der Feind seinen Angriff, aber durch ein hestiges Feuer empfangen, mußte er sich nach seinen Trancheen zuruckziehen; bessen ungeachtet blieben die vom Feinde bereits halb zerstörten Logements in den handen der Russen und wurden außerdem noch zwei neue erdauet und in 5 Tagen vollendet. Der Feind verwendete jeht seine ganze Ausmerssamseit auf die Eroberung des Terrains zwischen dem Kirchhofe und dem Bastion Nr. 5, wo fast jede Nacht ein heißes Gesecht statisand.

Die Ruffen, welche aus ber Schlacht an ber Alma und bei Inferman manche nügliche Lehre gezogen, verdoppelten nun ihre Anstrengungen und Thätigfeit in Ausführung ber fühnsten Bertheidigungswerke; sie vermehrten um ein beträchtliches die Zahl ihrer Gräben, Wolfsgruben, Verhaue und all ber mannigkachen Hindernisse, durch welche sie eine entscheidende Kriegsthat versuchten unmöglich zu machen; sie umgaben sich mit einem dreifachen Gürtel von Feuerschlünden. Unterdessen rückten die Berbündeten unaushaltsam vorwärts, näherten sich durch Minensprengungen dem Mastbastion bis auf 70 Metres und arbeiteten sich unter dem sortwährenden Kartätschseuer des Gegners unermüdlich vorwärts, während sebe Nacht bedeutende Kämpse mit den in den Embuscaden placirten Russen zu bestehen waren.

Diese waren seht sehr thatig; in einer Nacht wurden einige von einander getrennte Embuscaden oder Jägergraben mit einander verbunden und bildeten bereits eine Art von Berschanzung, ohne daß das Musquetenseuer der Berbündeten jene Berbindung zu hindern vermocht hatte. Ja die wachsende Ausdehnung dieses Werfes nahm bereits die Gestalt eines kleinen geschlossenen Außenwerkes an und stand mit einem Borsprunge des Gentralbastions in Berbindung. Offenbar ging daher die Absicht der Bertheidiger dahin, die Angriffslinien gegen das Mastbastion und die neue Batterie (Nr. 40) zum Ziele zu nehmen.

Im Monat Mary waren unterdessen auf Desterreichs Beranlassung in Wien Conserenzen eröffnet, boch in Folge ber übermäßigen Forberungen ber Bevollmächtigten Englands und Frankreichs am 26. April wieder eingestellt, nachbem die Bevollmächtigten erklärt, daß ihre Instructionen erschöpft wären. Doch da sich die heroische Vertheidigung Sebastopols wider alles Erwarten der Verbündeten sehr in die Länge zog und sie nicht mehr hoffen dursten, mit dem ehemaligen Bestande ihrer Truppen die gewünschten Resultate zu erreichen, so sahen sie sich genöthigt ihre Erpeditionsarmee zu verstärken und alle Truppen, die sich in dem französischen Lager bei Maslak besanden, nach der Krim einzuschiffen.

Betrachten wir nun in ber Kurze, nach Riels Borgang, Die Angriffsarbeiten, fo geschahen im Laufe bes April folgende:

Auf bem linken Flügel neben ber Ausführung bes bezüglichen Batterien-

bie Aushebung einiger Schläge ber Zickzachverbindung aus der 3. Parallele nach vorn; auf der Linie der rechten Seite deffelden Bastions die Anlage eines Theiles der 4. Parallele und die Berbindung zwischen dieser und der britten längs der süblichen Seite des Kirchhoses und auf dem außersten linken Flügel die Aushebung einiger Berbindungslaufgräben. Sbenso begann ein lebhafter unterirdischer Kampf mit den russischen Contreminen, die Anlage von Minenosen, behufs deren Sprengung die Aushebung einer 4. Parallele vor dem Bastion Rr. 4 stattsinden sollte.

Bas die Angriffsarbeiten bes rechten Flügels betrifft, so hatten fie auf ber Linie bes Malafoff die Bervollständigung der 1. und 2. Parallele und ihre Berbindungen, sowie die Eröffnung einer Art Halbparallele, zwischen ber 2. und fünstigen 3., welche sich rechts an den poste de l'Eperon anlehnte, zum Zwed; auf der Linie des äußersten rechten Flügels sanden einige Erweiterungen und Berbesserungen der 1. Parallele statt, sammt den betreffenden Batteriebauten.

Bon Seiten ber Ruffen wurden überall die Bertheidigungs = und herftellungsarbeiten mit großer Thätigkeit betrieben und ift vorzugsweise auf dieser Seite die Erbauung einer Batterie von 3 Geschüßen, links ber Redoute Selenghinst, sowie einer ansehnlichen Batterie, zunächst berselben Redoute, hervorzuheben, welche die Franzosen später nach dem Tage ihrer Armirung, die Batterie des 2. Mai nannten.

3m Lager vor Cebaftopol mar unterbeg fortwährent berfelbe angeftrengte Dienft : am Tage Ranonabe, in ber Racht Ausfalle. 3wifden bem Central und Maftbaftion batten bie Ruffen einige Ginniftungen burch Aufwerfen von Bruftwehren mit einander verbunden und fonnten bereite 200 Dann binter biefer bedenben Linie ungeftort bie Arbeiter und Bertheibiger ber vorgefcho benen Barallele ber Berbunbeten mit großem Erfolge befchießen. Die fran göftichen Artillerie- und Ingenieur-Commanbeure bezeichneten baber biefe Bofition als einen zufunftigen Baffenplat, von wo aus ihre Angriffsarbeiten gegen bas Maftbaftion und ihre neue Batterie Rr. 40 enfilirt werben murben. General Beliffier bat beshalb um bie Ermachtigung fie erobern ju burfen; Beneral Canrobert verweigerte fie anfange, ba feine geheimen Inftructionen ihm geboten, nur enticheibenbe Schlage auszuführen, jeben anbern Ungrif aber ruben ju laffen; neue Berichte jeboch, unter benen einer mit ben Borten schloß: "Wenn man nicht vorgeht, so wird ber Feind, muthig geworben, gegen uns vorgehen", bestimmten ihn endlich, ersterem am 1. Mai ben Befehl gu ertheilen, bie vorbezeichnete Bofition weggunehmen, ber bann ben General be Galles mit ber Ausfuhrung biefer wichtigen Aufgabe betraute. Rad 10 Uhr Abende verließen beshalb 3 Rolonnen bie Parallelen und frurgten auf bie ruffifche Bruftwehr ju; bie linte unter General Bagaine beftant aus 6 Compagnien bes 1. Regimente ber Frembenlegion, 8 Compagnien bee 43. und 10 Compagnien bes 19. Linienregiments, Die mittlere Rolonne unter General be la Motte = Rouge aus 2 Bataillonen bes 46. Linienregimente unt

bem 98. Linienregiment; die rechte unter dem Generalftabs-Oberfilieutenant Reille aus dem 9. Fußiägerbataillon und 2 Compagnien des 42. Regiments; vie Reserve unter General Rivet aus 5 Bataillonen von der Garde und der Division Bate und folgte der mittelsten Kolonne.

Der Angriff fand auf allen brei Puncten mit einer solchen Heftigkeit und Gewalt fatt, daß die Ruffen bemselben nicht zu widerstehen vermochten und zum Centralbastion zurüdwichen, von wo gleich darauf ein surchtbares Bombardement ansing, das zwar große Berluste erzeugte, aber doch nicht verhinderte, daß die Arbeit fortgesett wurde, indem nämlich nun die Brustwehren inter der Leitung des Oberstlieutenant Guerin umgewandt und nach rückwärts durch eine Communisation mit der dahinter liegenden Parallele in Berdindung zesett wurden. Rachdem die Logements besett waren, rückten sie gegen die Redoute Schwarz vor, wurden aber hier mit einem hestigen Kartätschseuer empfangen und mit großem Berluste abgewiesen. Am Morgen brachte das zeuer der französischen Batterien, unter Leitung des Generals Leboeuf, die der Festung zum Schweigen und 400 Arbeiter vollendeten die Berbünzder russtlichen Werses mit den französischen Trancheen, wodurch die Berbünzdeten um 200 Schritt dem Centralbastion näher rückten.

Die Ruffen bagegen melbeten, daß durch die Eroberung der Logements es dem Feinde gelang, fich bis auf 40 Safchen (112 Schritt) ber Redoute Schwarz zu nahern, eine weitere Annaherung an die Festung aber durch ihre portreffliche Artillerie verhindert wurde.

General Canrobert berichtete barüber am 2. Dai Folgenbes "In ber verfloffenen Racht haben wir ein gludliches Gefecht bestanden.

Der Feind hatte feine Contre-Approchenwerfe und Logements fest miteinander verbunden. Ein berartiges fehr festes Wert lag vor bem Centralbaftion. Diefes nit einem boppelten Balle versehene Berf hatte eine bedeutende Ausbehnung and bie Bestimmung, bie Batterie Rr. 40 und bie nachft berfelben befindlichen Arbeiten ju gerftoren, bann ben Raum zwischen biefer Batterie und bes Raftbaftions, sowie bie Anhohe, auf welcher wir die Batterien Rr. 41 und 42 rrichtet haben, ju bestreichen. Es war beinahe vollständig bergestellt, mit 3 Mörfern armirt und von mehreren Bataillonen vertheibigt, sowie burch bas Rreugfeuer bes Daft - und Quarantainebaftions hinlanglich geschüßt. jaben baffelbe genommen, unter kinem fehr lebhaften Feuer behauptet, uns befinitiv in bemfelben feftgefest und bie fleinen tragbaren Morfer fielen in mfere Sande. Sogleich machte bas Geniccorps fich an bie Arbeit bie Bruftvehren umzuwenden, um fo die Dedung gegen bie Festung zu erhalten und fe mit unferen Trancheen zu verbinden; bies geschah unter einem fo heftigen Beschütfeuer, wie gewiß feine Festung je ein abnliches unterhalten hat. Alle Bemuhungen bee Feindes, diefes Berf wieder zu erobern, blieben erfolglos."

Am 2. Mai Rachmittags 3 Uhr rudten 3000 Mann Ruffen gegen ihre roberte Position vor, bie fich noch in sehr unvollfommenem Bertheibigungs.

zustand befand und durch 2 Elitecompagnien des 2. Regiments der Fremdentegion, einer Elitecompagnie des 43. und 2 Bataillone des 46. und 98. Regiments besetzt war. Die russische Avantgarde überrumpelte die ausgestellten Bosten, aber in kurzer Zeit wurden sie zurückgeworsen und obwohl sie mit erneuerter Heftigkeit wieder zum Angriff vorrückten, so geschah es doch durch herbeigeeilte Berstärfung von füns Compagnien zum zweiten Male, so daß die Russen zum Rückzuge gezwungen wurden."

Sehen wir nun auf bie ruffifden Berichte über bie letten Greigniffe, fo melbet bas Tagebuch bes Fürften Gortichatoff über bie Zeit

vom 30. April bis 14. Mai Folgendes:

"Der Feind, welcher außerorbentliche Anstrengungen macht und nach allen Berichten enorme Berlufte erlitten hat, sest feine Approchenarbeiten unverdroffen fort.

Um 2. Mai 11 Uhr Morgens gunbeten wir zwei Minenofen an, beren Explofion bie Arbeiten gerftorte, welche bie Belagerer gur Kronung ber Minen trichter vor bem Baftion Rr. 4 angelegt hatten. In ber Racht vom 3. jum 4. gunbete ber Feind zwei Minenofen, um feine fruberen Minentrichter mit einander zu verbinden. Wir unsererfeits liegen nach eben biefem Minen trichter gu 7 Quetschminen fpielen. 2lm 4. und 5. fuhrte ber Feint feine neuen Arbeiten gegen Baftion Rr. 4 und 5 aus, bagegen errichteten wir bott 4 neue Batterien, verftarften bie Balle ber alten Berfe, erhöheten fie auch an einzelnen Theilen und arbeiteten mit Erfolg an ben Minen. 2m 5. um 1 Uhr Radmittage veranlagten unfere gut geworfenen Bomben, bag zwei Bulvermagagine in ber aus 8 Befchugen beftehenben vor bem Baftion Rr. 3 gelegenen Batterie in bie Luft flogen. In ber Racht vom 5. gum 6. machten wir vom Baftion Rr. 3 aus zwei fleine fehr gludliche Ausfalle. Um 6. Dai Morgens 81/2 Uhr verurfachte bas Feuer ber in ber Rabe bes Baftions Rr. 4 gelegenen Batterie eine heftige Erplofton in ber feinblichen Batterie und gwar war bie baburch hervorgebrachte Erschütterung fehr fart.

Unter bem Schute seiner vorgeschobenen Laufgraben hat ber Belagern Batterien gegen bie Bastione 4 und 5, Redoute Schwarz und bie rechte Face ber Lunette Kamtschatka aufgeführt. Wir find eifrig mit ber Ausbesserung und Berftärfung ber ben feindlichen Arbeiten zunächst gelegenen Befestigungen beschäftigt und errichten an einigen Puncten neue Batterien, um bie Approchen bes Feindes enstliren zu tonnen.

In der Racht vom 11. zum 12. wurden auf Anordnung des General lieutenants Chruleff (Krouleff) 165 Freiwillige des Infanterieregiments Ochotst mit 4 Compagnien desielben Regiments zu deren Unterstützung abgefandt, um die auf dem Abhange des Mamelon vert (grünen Hügels) gelegenen Be lagerungsarbeiten zu zerstören. Ein Theil der Ausfalltruppen unter dem Unterlieutenant Ryloff stürzte sich von vorn her auf die englischen Laufgräben, während die andere Kolonne dieselben im Rücken angriff. Der Feind ließ

feine Befchuse im Stich, von benen wir mehrere vernagelten, mußten aber ber Uebermacht weichend und jurudziehen. Die gegen bie Baftione Rr. 4 und 5 und die Redoute Schwarz gerichteten Arbeiten find allein nicht vorgerudt, fonbern auch alle vom Angreifer gemachten Berfuche von ben Logements aus, welche bem Baftion Rr. 5 gegenüberliegen, Approchen vorzutreiben, find burch bas Feuer unferer Festungemerte vereitelt. Bas bie Batterien betrifft, welche ber Feind dem Saillant bes Bastions Rr. 4 gegenüber ju erbauen angefangen, fo lagt wohl bas langfame Fortruden ihrer Arbeiten an ihrer Bollenbung zweifeln. Der Feind führt feine Befestigungen außerhalb unseres Schufbereiches zwischen ber Ramifch und Schugenbucht weiter aus. Chenfo erhöhte er bie Bruftwehren ber Angriffsbatterien vor bem Plage und ermeiterte bie Trancheen. Die Belagerungeartillerie feuerte in ber letten Beit nur ichwach. Wir haben bie neuen ben Baftionen Rr. 4 und 5 junachft liegenben Batterien vollenbet und mit Beschüten vom schwerften Kaliber Um mehr Einheit in bas Commando zu bringen, find bie Truppen, welche bisher bie 1. und 2. Abtheilung unserer Berbindungelinie bilbeten, unter bie Befehle bes Generallieutenants Chrulem gestellt, mahrend bie ber 3., 4. und 5. Abtheilung unter Generalmajor Furft Uruffow vereinigt worben find.

Am Abend des 13. gegen 10 Uhr standen 160 Freiwillige vom Infanterieregimente Minst und Jägerregimente Podolien in den Logements vor dem Kirchhose zwischen Bastion Rr. 5 und 6 bereit zu einem Aussalle, 1 Bataillon Minst in Reserve. Die Freiwilligen frochen in zwei Kolonnen an die französischen Trancheen heran und stürzten sich auf die seindlichen Wachtposten, zerstörten von den Belagerungsarbeiten so viel als möglich und zogen sich dann zurück. In derselben Racht wurde ein zweiter Aussall gegen die Tranchee, welche der Redoute Schwarz gegenüber liegt, gemacht und zwar von 110 Freiwilligen des Jägerregiments Kolywan, unterstüßt durch ein Bataillon desselben Regiments als Reserve. Sie stürzten sich auf die Trancheen, vertrieben die Franzosen, warsen die Schanzsörde um und zogen sich erst beim Eintressen überlegener seindlicher Kräfte zurück."

Ins Lager ber Berbunbeten brachte unterbessen ber Commandeur Favé bie Rachricht, bas ber Raiser Rapoleon nicht in die Krim kommen werde und übergab zugleich bem Oberbeschlöhaber einen Feldzugsplan von letterem, welcher, ba er auch ben Oberfeldherrn der beiden andern Armeen mitgetheilt werden sollte, am 13. Mai in einem Kriegsrathe burch General Canrobert, Lord Raglan und Omer Pascha vorgelesen wurde. Diese bestanden nun darauf, von Eupatoria aus den Angriff einzuleiten, doch da Canrobert in überzeugender Weise die großen Gesahren dieser Aussührung bewies, so stimmten sie für den Angriff von Baidar auf Baktschissen und ließen den von Alouchta nach Simseropol vollständig unerwähnt. Um jedoch Lord Raglan leichter zu dem Project zu gewinnen, von welchem er die besten Resultate erwartete, bot ihm General

Canrobert mit ebler Gelbstverläugnung ben Oberbefehl an, ein Anerbieten, bas ben englischen Felbherrn zwar in Erstaunen sette, bas er aber boch schließlich annahm, jeboch unter ber Bebingung, baß bie Franzosen bie Bertheibigung ber englischen Trancheen auch noch übernahmen.

Alle Borstellungen Canrobert's gegen biese unerhörte Jumuthung, bie mut barauf hinzielte, ben schon an und für sich sehr großen Berlust an Krästen französischerseits täglich noch zu vermehren, blieben ohne Erfolg. Er sah, wie das Misverständniß zwischen ihm und seinem Collegen, das mit der Jurückrufung der Erpedition nach Kertsch seinen Ansang genommen, immer mehr sich steigerte und sein Entschluß, lieber zurückzutreten, als ein Hinderniß in dem Erfolge des Kampses zu sein, stand deshalb von diesem Augenblick an unwiderruflich sest. Er sandte daher sogleich folgende telegraphische Depesche nach Paris:

Rrim ben 16. Mai, 10 Uhr Morgens.

"Meine angegriffene Gefundheit erlaubt mir nicht, ferner noch bas Obercommando ber Armee zu führen; meine Pflicht gegen meinen Fürsten und mein Baterland zwingen mich Sie zu bitten, dies Commando bem General Pelisser zu übertragen, einem ebenso tuchtigen als erfahrungsreichen Commandeur.

Die Urmee, welche ich ihm übergeben werbe, ift unverfehrt, friegegeubt,

fampfbegierig und voller Bertrauen.

3d bitte ben Raifer inftanbigft, mir eine Stelle ale Rampfer an ber Spipe einer einfachen Divifion in biefer Urmee gu laffen.

Canrobert."

Rach an bemfelben Abende erfolgte bie Untwort:

Baris ben 16. Mai, 11 Uhr Abenbe.

"Der Kaiser nimmt Ihre Entlaffung an. Er bedauert, baß Ihre Gesundheit erschüttert ift. Er schätt bas Gefühl hoch, welches Sie leitete, zu bitten, bei ber Armee bleiben zu burfen. Sie sollen in berfelben aber feine Division, sondern bas Corps bes General Pelissier befehligen. Diesem mogen Sie bas Obercommando übergeben."

Am 19. Mai übergab nun Canrobert in Gegenwart ber Corps und Divisionsgenerale, ber Chefs ber Artillerie und bes Geniewesens, bes Chefs bes Generalstabes und der Generalintendomten, sein Commando als Oberbefehlshaber seinem Nachfolger General Pelissier.

Um 20. Mai erschien ein allgemeiner Tagesbefehl, nach welchem bie Drient-Armee folgende Organisation erhielt:

Großer Generalstab: Brigabegeneral be Martimprey, Chef bes Generalstabes; Jarras, Unterchef; Thiry, Divisionsgeneral; Commandeur ber gesammten Artillerie; Riel, Divisionsgeneral, Commandeur bes gesammten Genies; Blanchet, Generalintenbant; Girarb be Charbonnières, Oberstlieutenant und Großprosof.

| de Calles, Div. Gen.; 2. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Div. Gen. D'Autemarre    | 2 2 2         | Breton             | 39. u. 74  | 74. *                                               |                        | in an | 9            | 1 @ayb.ig.                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------------|
| r Brigabes@en. (She                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 늘                        |               | de la Rotterouge   |            | "                                                   | 6                      | •                                         | ~<br>•       | •                         |
| d Gameroffolies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Div. Gen. Levaillant     |               | Couffon            | 46. u. 80  | ۰,                                                  | *                      | •                                         | ~ ·          |                           |
| euf, Briaabe Gen., Com:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Div. Gen. Bate           | 25.           | Basaine            | isi        | . Frembenlegion-Degt                                | ion-Regt.              | •                                         |              | •                         |
| andeur ber Artillerie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Έ                        | :             | Faucheur           | 18. tt. 79 |                                                     |                        | •                                         | • 9          | ,                         |
| tome, Div. Gen., Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Div. Gen. Bouat          |               | Supar              | 14. u. 43  |                                                     | :                      |                                           | `.<br>9      | •                         |
| andeur bes Genies.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |               | Caffaignolles      |            | . Regiment reitende afrit. Jager                    | eitende a              | rif. Jager                                | 8            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Trilleriereferne         | · ·           | Octop)             | #<br>:i ·  | n .                                                 |                        |                                           | 24 ,         |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |               |                    | en e       | Summa: 38 Bataill.,                                 | itaill., 16            | 16 Edmabr., 78 Geich. u.4 Capp G.         | 18 Grid. u   | .4CappG.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. Inf. Div.             | 11. Bra. Gen. | . Givinaffe        | 1. Buave   | 1. Buaven: u. 7. Einien:Ra. 1. Rufft : Bat, 6 Gefc. | ensega. 1.             | Rußi "Bat,                                | 6 Gefch.     |                           |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Div. Gen. Canrobert      |               |                    | 20.        | , 27.                                               |                        | :                                         | 9            | oapp.ie.                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | '≡                       | 1. " "        | Bimpffen           | Deg. alge. | Reg. alger. Tiraill., 3. Zuavens u. 50. Lin.: 198., | Buavene u.             | 50. gin. 98.,                             | ~<br>•       | ,                         |
| quet, Div. Gen.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Div. Gen. Camou          | 2. " *        | Bergé              | 6. u. 82.  | u. 82. Linien:Regt., 2 Fußjager:Bataill.,           | ., 2 Fubli             | ger:Bataill.,                             | `<br>''<br>9 | •                         |
| rtot be Ciffen, Brigabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Έ.                       | 1. " "        | be Lavarande       | 2. Buaben, | n, u. 4. 🕦                                          | arine-Infa             | Rarine Infanterie Regt.,                  | ~<br>9       | •                         |
| ben., Chef bes General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _:                       | 2. * *        | & Bailly           | 95. u. 9   | 7. Linienregimen                                    | ment                   |                                           | ~<br>9       | •                         |
| abe6;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Έ                        |               | be Gaint Bol       | 57. u. 8   | · .                                                 | 17.                    | 17. FußiBat.,                             | ~<br>9       | ;                         |
| Beuret, Brigabe Gen., Com: Div.: Gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Div. Gen Bulac           | 2. 3. 3       | Biffon             | 10. u. 6   |                                                     |                        |                                           | `<br>*       | •                         |
| andeur ber Artillerie;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ξ                        |               | Coent              | 86. u. 10  | 20.                                                 | 4                      | **                                        | ~<br>•       | •                         |
| farb, Brigabes Gen., Com                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Div. Gen. Brunet         | 2             | Lafont be Billiers | 49. n. 9   |                                                     |                        |                                           | `<br>9       | •                         |
| manteur bee Genice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cav.Div. :               |               | 1                  | 1. u. 4.   | Dufarenregimen!                                     | ment                   |                                           | ·            |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Div. Gen. b'Allonville   | 2. " "        | de Champeron       | 6. u. 7.   | Dragonerregiment                                    | ziment                 | ,                                         | <b>"</b>     |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Artilleriereferve        | •             |                    | •          |                                                     | •                      |                                           | , 7          |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |               |                    | e e        | Summa: 50 Bataill.                                  |                        | 10 Schmabr., !                            | 96 Gefch. 1  | 96 Gefc. u. 5 Capp. s. 6. |
| 10 of the state of | 1. Inf. Div. :           | 11. Brg. @en  | . Rarguenat        | 47. u. 52  | 2. Bintenregin                                      | nent, 14.              | Bußi Bat.,                                | 6 Gefch      | The state of              |
| Diejerve Courps:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Div Gen. Berbillon       | 2. "          | (Sier              | 62. u. 7   | 73.                                                 |                        |                                           | ` 9          | · Markey                  |
| Surger Sin Gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2. Inf. Div.:            | 1. " "        | Pentenard          |            | 2.                                                  | 7.                     | "                                         | ~<br>9       | •                         |
| Rombeily, 2000: Seill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Div. Gen. D'Aurelles     | "<br>2        | Donquidre6         | 15. п. 96  |                                                     |                        | ,                                         | · 8          |                           |
| danten Den generalftabet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Div. ber faiferl. Garbe: |               | uşrid              | Buaven, 1. |                                                     | 2. Regiment Boltigeure | ltigeure                                  | ~<br>9       |                           |
| Coleille, Brigabe-Gen., Coms Brigabe-Gen. Mellinet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Brigabes Gen. Rellinet   |               |                    | 34ger, 1.  |                                                     | ng. erg. r             | 2. Gren. Dig., Deg. D. Kußgeneb.,         | ~            | •                         |
| manbeur ber Artillerie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Weti Coriero forme       | '94cj., 'ear  | sorg. Gen. Corron  | o. uno 9.  | . seuralperregiment                                 | manne                  | •                                         |              |                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | •<br>•        | .                  | .          |                                                     | 1                      |                                           | 7,000        | 1) 200 FJ 2000            |

# II. Englische Truppen.

| 1. 3nf. Div. :<br>Gen. Colin Campbell | Sw  | Brig. | General | Rocteby (    | 9   | Bataillone                                    |
|---------------------------------------|-----|-------|---------|--------------|-----|-----------------------------------------------|
| 2. Inf.:Div. :                        | 11. |       | 2       | Trollope !   | 7   | No. 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| Ben. Bennefather                      | 12. | 2     | *       | Todher (     |     |                                               |
| 3. Inf. Div. :                        | 11. | 1     | -       | Barnarb (    | 10  |                                               |
| Ben. England                          | 12. | \$17  | -       | Eyre (       | 10  |                                               |
| 4. Inf. Div.:                         | 11. | *     | *       | D'Pherfon !  | 7   | 4.                                            |
| Ben, John Campbell                    | 12. | *     | *       | Garrett      |     |                                               |
| Leichte Div. :                        | 11. | 2     | -       | Cobrington ! | 10  |                                               |
| Gen. Brown                            | 12. | 3     | 12      | Buller       | 2 3 |                                               |
| Cavallerie:Div. :                     | 11. | Z     | = 1     | Baget !      |     | 12 Reg. gu 2 Schwabt.                         |
| Ben. Scarlet                          | 12. | -     |         | Hodge 1      |     | Rot 24 Schm u 60 Weltaeid                     |

## III. Carbinifches Corps.

| Ben. Duranbo                            | 1. Brig. General Fanti<br>2. # Gialbini | 1    | Batail | llone  | 2         |           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------|--------|-----------|-----------|
| 2. Inf. Div. :<br>Aleffandro La Marmora | 11. = = Montevechio                     | 10   |        |        | IN IN     |           |
| sittfuncto cu Diutinosi                 | Referves Brig. Gen. Jaillet             | 5    | + 4    | 1183   | Sales of  |           |
|                                         | 1 Cavallerie-Regiment                   |      |        | 600    | Bferbe    |           |
|                                         | Summa                                   | : 25 | Bat.   | 4 Schw | . u. 36 f | Kelbaeid. |

IV. Turfifdes Corps.

#### 4 Diviftonen.

### Die Starte ber verbunbeten Urmeen war alfo folgenbe:

|                                           | Inf            | anterie                 | Ca          | vallerie           | 1-15     | 0.000                              |                         |
|-------------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------|--------------------|----------|------------------------------------|-------------------------|
| WI SIL                                    | Batai None     | Gefammt-<br>ftårte      | Schwadronen | Gefamnt:<br>flårfe | Geschüße | Artilleries<br>und<br>Genietruppen | Summ                    |
| 1. Frangofen                              | 120            | 84000                   | 40          | 6000               | 240      | 10000                              | 100000                  |
| 2. Engländer<br>3. Sardinier<br>4. Türfen | 43<br>25<br>40 | 25000<br>12500<br>28000 | 24          | 3500<br>600<br>—   | 36       | 3000<br>1400                       | 32000<br>14500<br>28000 |
| 4. Eurfen  Totalfumme:                    | 228            | 149500                  | 68          | 10100              | 336      | 14400                              | 174                     |

Die Ruffen erhielten in ber Krim auch ansehnliche Berftärfungen; bereits Ende April waren die 10. und 11. Infanteriedivision durch die Reservebataillone complettirt; am 27. April traf die 2. Brigade der 14. Infanteriedivision in Sebastopol ein; die 6. und 9. Infanteriedivision und 2 Compagnien des 3. Sappeur und des 3. Schützendataillons gelangten

Ende April nach Eupatoria und Sebastopol; 3 Regimenter ber 2. Dragoners bivision erreichten Simseropol und Feodosta am 29. April.

Demnach waren Ende Dai die ruffischen Truppen in der Krim folgens bermaßen vertheilt:

| 3.   8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Corps        | Divisionen                                | Bataillone<br>Bataillone | Cd madranen | Sotnica     | Gefchüße. | Cappeure     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|
| 3.   8.   10.   110.   110.   12   12   16   16   16   16   16   16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | A. In Sebastopol.                         |                          | - <u>-</u>  |             |           | •            |
| 4. 10. 10. 11. 12. 12. 16. 12. 16. 16. 11. 12. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2. Infant.   | 6. Infanteriedivifion                     | 4                        |             | _           | -         | _            |
| 4.   10.   11.   u. 1 Bat. Schüben   12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3. :         |                                           |                          | _           | -           | -         | — <u>.</u> . |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                           |                          | _           |             | 16        | _            |
| 14.   inel. 2 Bat. Rosaten   10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. :         | 111. u. 1 Bat. Schuken                    |                          | _           | _           |           | 1            |
| B. In der Umgegend von Sebastopol.  2. : 6. Infanteriedivisson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | 14.                                       |                          |             | -           | . —       | _            |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6. *         |                                           |                          | -=          | `— <u> </u> |           | 1 21/        |
| 3. * (1 Bat. Schüben)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | B. In ber Umgegend von Sebaftopol.        |                          |             | l           |           |              |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. :         | 6. Infanteriedipifion                     | 12                       | _           | _           | 49        | _            |
| 5.   14.   6     14.   6     15.   15.   16.   17.   3nfanteriedivisson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3            | (1 Bat. Schuten)                          |                          | _           | _           |           | _            |
| 6. *   6 leichte Cavallerie-Division                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                           |                          | -           | _           | 94        | <b>—</b>     |
| 17. Infanteriedivision   Rußerbem Idager, Schüßen und das Balas   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ••           | 14.                                       | 2                        | _           |             | 20        | _            |
| Reserve-Cov.   Russerbem Jager, Schüßen und das Bala:   6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6. :         | 117. Infanteriedipifion                   | 8                        | -           |             | 30        |              |
| C. In der Umgegend von Eupatoria.   C. In der Verlagend von   |              | Außerbem Jager, Schugen und bas Bala:     | •                        |             |             |           |              |
| Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . <b>.</b>   | flawa'ide Bataillon                       | 6                        | -           | 34          | 32        | -            |
| Summa: 45 38 40 330 —  C. In der Umgegend von Eupatoria.  Deferve Manendivision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r.Mictocs@ab | . 2. Dragonerdimpon, Dragoner u. Uralstis |                          | 20          | 6           | . 04      |              |
| C. In der Umgegend von Eupatoria.    C. In der Umgegend von Eupatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           | 15                       |             |             |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           | 10                       | 0.5         | 10          | 000       | _            |
| 2 Dragonerdivision, außerdem noch bon's siche Regiment Ar. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | C. In der Umgegend von Eupatoria.         |                          |             |             |           |              |
| 2.   Dragonerbivision, außerdem noch bon's iche Regimenter und das Uralstische Res giment Rr. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | Referve-Manenbivifion                     |                          | 24          | _           | 16        | _            |
| Gumma:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2. ;         | 1. Dragonerbivifion, außerbem noch bon's  | . 1                      |             |             |           |              |
| ©umma: — 54 24 40 —  D. Auf der Halbinsel Rertsch.  6. seichte Cavalleriedivision — 8 — 8 —  1. s. Reserve: Ulanendivision , — 12 —  2. seumma: 6 1 6 12 —  Rußerdem noch 66 1 6 12 —  Eumma: 6 29 6 20  E. In Peresop und Umgegend.  3. Insant. 7. Insanteriedivision 16 — — 24 —  6. s. 17. su. 2 don'sche Reg. 4 — 12 8 —  Summa: 20 — 12 32 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |                          |             |             | ا م       |              |
| D. Auf der Halbinsel Kertsch.  6. seichte Cavalleriedivisson                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                           |                          |             |             | ·!        |              |
| 6. leichte Cavalleriedivision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Summa:                                    |                          | 54          | 24          | 40        | _            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | D. Auf ber Halbinsel Kertich.             |                          |             |             |           |              |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6            | 6 leichte Canalleriediniffign             |                          | Q           |             |           |              |
| 2 leichte Cavallerierefervedivisionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Referve-Ulanentivifion                    |                          |             | _           |           | _            |
| E. In Perefoy und Umgegend.  3. Infant.  5. Infanteriedivision  6. Infanteriedivision  7. Susanteriedivision  8. Infanteriedivision  9. Infanteriedivision  10. Infanteriedivision  11. Infanteriedivision  12. Infanteriedivision  13. Infanteriedivision  14. Infanteriedivision  15. Infanteriedivision  16. Infanteriedivision  17. Infanteriedivision  18. Infanteriedivision  19. Infanteriedivision  19. Infanteriedivision  10. Infanteriedivi | 2. ,         | 2 leichte Gavallerierefervedivifionen     | - 1                      |             | -           | _         |              |
| E. In Perefop und Umgegend.  3. Infant. 7. Infanteriedivision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Außerdem noch                             | 6                        | 1           | 6           | 12        | -            |
| 3. Infant.   7. Infanteriedivision   16   -   24   -   17   17   18   -   18   -   18   -   18   -   18   -   18   18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | Cumma:                                    | 6                        | 29          | 6           | 20        |              |
| 6. : 17. : u. 2 don'sche Meg. 4   — 12   8   — Summa: 20 — 12   32   —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | E. In Perefop und Umgegend.               |                          |             |             |           |              |
| 6. : 17. : u. 2 don'sche Meg. 4   — 12   8   — Summa: 20 — 12   32   —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3. Infant.   | 7. Infanteriedivifion                     | 18                       | 1           |             | 94        | _            |
| Summa: 20 — 12 32 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 - '        | 17. s u. 2 bon'fche Reg.                  | ;                        |             | 12          |           |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                           | :/                       |             |             |           | l            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •            | Summa:                                    | 20                       |             | 1 14        | 32        |              |

In der letten Zeit, noch unter General Canroberts Befehl, ging es vor Sebastopol im Allgemeinen sehr ruhig zu; die Belagerer beschäftigten sich mit der Bernichtung der Festungsartillerie und deren Batterien, und diese mit der Berstärfung ihrer Bertheidigungslinie, durch Erbauung neuer Brustwehren und Batterien und durch Bortreiben von Contreminengangen vor Bastion Ar. 5 und der Redoute Schwarz, während die kleineren Ausställe mit dem früheren Ersolge fortgesest wurden. Bor Bastion Ar. 4 ertrugen die Franzosen ihre misglückenden Bersuche mit den Minen äußerst geduldig und begnügten sich damit dieselben zu sprengen, um die Minentrichter zum Bau der 4. Parallele mit zu benutzen; ebenso erfolglos wirkten ste aus den Minentrichtern mit Stein Fugassen (Erdmörser resp. Steinminen).

Go waren alfo bie Berhaltniffe vor Gebaftopol als General Beliffer bas Dbercommando übernahm, ber mit feinem energifchen Charafter ben voll

fommenften Begenfat zu bem bebachtigen Canrobert bilbete.

Die Abficht Beliffier's ging nun babin, nach einem furgen aber beftigen Bombarbement bie ruffifchen Bertheibigungelinien binter einander zu fturmen.

Am 21. begannen beshalb bie Belagerer aus Erbmörsern (Steinminen resp. Stein-Jugassen) gegen Bastion Rr. 4 Steine zu werfen. Fürst Gortschafoff, ber seine linke Flanke bebroht glaubte, als die Franzosen ben Kirch hof mit in ihre Trancheen hineingezogen hatten, ordnete baber die Erbaumg einer Contreapproche mit Cheminements nach dem Bastion Rr. 5, auf dem Abhange des Hügels, an.

Die ruffifden Berichte melbeten baruber Folgenbes:

"Wir hatten in ber Racht vom 21. jum 22. Dai am Rirchhofe eine Contreapprochenlinie eröffnet, um bie Communifationslinien bes Feindes in ber Flante ju befchießen. Diefe Linie bestand aus einer Reihe Logemente, welche an bem Abhange nach bem Feinbe zu lagen und bie unter fich mit einer Tranchee verbunden waren. Der fteinige Grund erlaubte es in ber erften Racht nicht, ber Eranchee bie gehörige Tiefe ju geben, baber murben mit Unbruch bes Morgens bie Arbeiter jurudgeführt und bie Approchen mit Um ben Bau biefer Contreapprochen ju Enbe ju bringen, Schügen befest. befahl Furft Gortschafoff ben 22. Mai Abende 9 Uhr Die Jagerregimenter Fürft Barfchau und Bobolefi und 2 Bataillone bes Schitomirefifchen Regimente por Baftion Rr. 6 fich unter Generallieutenant Chruleff ju concentriren. Bur Unterftugung wurden hierzu bas Minstifche Infanteries und bas Ugliffche Jagerregiment bestimmt. Raum hatten unfere Leute bie Arbeit be gonnen und bie Truppen bie ihnen angewiesenen Blage befest, ale bie Framgofen in 2 ftarfen Rolonnen gegen unfere Logemente gum Angriff beroot famen. Die rechte unter General be la Motte-Rouge bestand aus 53/4 Ba taillonen; biefe famen hinter ber fublichen Ede bes Rirchhofes bervor und griffen ben linten Flugel unferer Contreapprochenlinie an; bie linte Rolonne unter Beneral Beuret, aus 43/4 Bataillonen bestehent, ging von ber Quaran

tainebucht vor. Den gemeinfamen Oberbefehl über beibe Rolonnen führte ber General be Salles. Ein blutiger Rampf entspann fich, bauerte bie gange Racht und endete bamit, baß ber Feind nach seinen Berschanzungen zuruch ging und unfere Truppen am Morgen bes 23. nach ber Festung gurudgingen und nur 150 Stugenjager in ben Approchen ließen. In biefen nachtlichen Gefechten mit Mann gegen Mann, erweisen fich alle ftrategischen Borberbereche nungen als völlig unrichtig. Unser Berluft war bebeutenb getobtet wurden Generalmajor Ablerberg, 3 Stabboff., 15 Off. u. 746 Mann, vermunbet 42 · 1377

Contuftonen erhielten 1 315 Der Berluft bes Feindes muß, aller Bahricheinlichkeit nach, noch größer gewesen sein, weil die frangofischen Rolonnen betrachtlich burch unsere Feftungegeschüte gelitten haben.

8

In ber Racht vom 23. zum 24. sammelte ber Belagerer abermals große Eruppenmaffen hinter bem Rirchhofe vor Baftion Rr. 5 und frurmte nach einer furgen, aber fehr heftigen, Ranonabe aus allen feinen Batterien gegen biejenigen Logements vor, welche er Rachts vorher fcon ohne Refultate ans gegriffen hatte. 3mei Bataillone bes Jagerregiments Schitomir, welche biefe Embuscaben befest hatten, jogen fich auf ein Beichen nach unseren Berschans jungen jurud, um von letteren aus auf bie anrudenben frangofischen Rolonnen ein umfaffenbes geuer ju richten. Doch gelang es bem Feinbe in ben beiben bem Rirchhofe junachft gelegenen Embuscaben guß ju faffen und fie ju gerftoren. Die Communitation von benfelben nach bem Baftion Rr. 5 mußten wir gwar verlaffen, inbeg ber Feind fonnte fie auch nicht beseten."

General Pelissier berichtete bagegen am 26. Mai:

"Seit ber Wegnahme ber vor bem Centralbaftion gelegenen ruffifchen Contreapprochen und unferer Besehung biefer so wichtigen Werke, hatte ber Feind die meifte Thatigfeit in ber Gegend ber Quarantaine entfaltet und bort ben Bau neuer Contreapprochen versucht. Er beabsichtigte bie Embus. caben im hintergrunde ber Quarantainebai burch eine Schanzforbreihe mit benen an ber Langfeite bes Rirchhofes zu verbinden, und von hier aus eine gebedte lange Communifation nach ber rechts vom Centralbaftion gelegenen Diefer ben linken Flugel unferes Angriffs fo fchr Lunette berüberzugiehen. bebrohende große Waffenplat, ber bem Feinde gestattet hatte, bort große Truppenmaffen anzusammeln und ftarte Ausfälle zu machen, ward in ber Racht vom 21. zum 22. mittelft eines großartigen und geschickt verheimlichten Rraftaufwandes in seinen erften Grundzügen angelegt.

General Bate, einer ber Belben ber afrifanischen Armee, warb mit biefer Operation beauftragt. 3mei gleichzeitige Angriffe murben projectirt; ber eine gegen bie Embuscaben im hintergrunde ber Bai, ber andere gegen bie am Rirchhofe, indem man über die sübliche Ede bes lettern vorschreiten wollte. Bittje, Chlachten und Belagerungen. II.

Die neu aufgestellten feinblichen Schanzforbreihen mußten genommen und, burch Aufstellung großer Truppenfrafte bavor, ihre Umformung zu unserm Gebrauche ausgeführt werben. Die Ausführung bieser Linien war freilich eine sehr bebeutende. Die ganze auszuführende Operation wußte aus zwei Theilen bestehen, aus ber Arbeit und ber Schlacht.

Die linte Ungriffstolonne bestand aus 3 Comp. bes 10. 3ager bataillone, 3 Bataillonen bee 2, Regimente ber Frembenlegion und einem Bataillon bes 98. Linienregimente und warb vom General Beuret geleitet. Die rechte bestand aus ben Elitecompagnien bes 1. Regimente ber Frembenlegion und 2 Bataillonen bee 28. Linienregimente und hatte 1 Bataillon bee 18. Linienregimente und 2 Bataillone ber Barbevoltigeure in Referve hinter fich; fie befehligte ber General be la Motte = Rouge. Der Feint mar um une ju empfangen in großer Bahl aufgestellt, man ichapte ihn auf 20 Bataillone. Much aus ber Quarantaineichlucht rudten bebeutenbe ruffiche Daffen vor, worauf ein heftiger Rampf mit Erbitterung fich auf beiben Seiten ent fpann und erft mit Tagesanbruch aufhorte, wo fich bie Ruffen guruckzogen. Um folgenben Tage follte General Levaillant mit 10 Bataillonen einen neuen Ungriff ausführen, mas auch zu berfelben Stunde geschah. Go fam es, bag bas bebeutenbe Bert, welches ber Feind projectirt hatte, um burch baffelbe unfere Angriffsarbeiten gu hemmen, in unferen Sanden blieb. Die Schange forbe beffelben beden und und bie Embuscaben find gegen ben Blat bin umgewandt. Die muthvollen Thaten find indeß nicht ohne empfindliche Berlufte ausgeführt. Durch bieje enormen Berlufte erhalten bieje Rampfe ben Charafter vollftanbiger Schlachten."

Als wesentliche Ursache bes großen Berluftes führte Beliffter außerbem noch an, baß die Boltigeure ber Garbe, in der Finsterniß auf unbefanntem und sehr coupirten Terrain sich bewegend, inmitten von hemmnissen aller Art auf jedem Schritt einen Feind im Dunkeln zu sehen geglaubt, eine Beile in Folge ber Richtung, die sie eingeschlagen, das Feuer ihrer Kameraden mastirt und bann auch wieder burch ihr weißes Leberzeug ben feindlichen Schüben eine bequeme Zielscheibe bargeboten hatten.

. Lord Raglan bagegen berichtete an bemfelben Tage (26. Mai):

"Gestern hat sich ein Theil ber verbündeten Urmee auf bem bieffeitigen Ufer ber Tschernaja festgesest. Die Franzosen haben bort ihren linken Flügel an eine Redoute gelehnt, welche bas Thal beherrscht und ben Höhen von Inferman gegenüberliegt, während sich ihr rechter Flügel bis jenseits Traktir hinzieht. Das hieran bis Tschorgun gegenüber liegende Terrain haben die sarbinischen Truppen eingenommen, welchen unsererseits bas 10. Hufaren, 12. Lancierregiment, sowie die reitende Artillerie unter dem Besehl bes Obersten Barlby beigegeben worden war. Gleichzeitig hatte sich Omer Pascha nach ben untersten Ebenen der Hügel, Balaklawa gegenüber, gezogen, indem er in

vieser Beise die französischen Truppen, welche er vor sich hatte und die Beneral Canrobert commandirte, unterstützte. Letterer brängte ben schwachen seind über die Brüde von Traktir und setzte sich dann auf dem diesseitigen User des Flusses seit. Sir Collin Campbell hatte die königlichen Marineruppen umseres äußersten rechten Flügels nach einem Puncte vorgehen lassen, velcher- die alte Baidarstraße beherrscht und der Oberst Parlby mit den vorher
rwähnten Truppen das Terrain unmittelbar rechts vom General Marmora
recognoscirt und Patrouillen längs der Woronzowstraße nach Baidar zu vorzesandt. Eine aus englischen, französischen und türkischen Truppen zusammenzesetzte Expedition ist am Dienstag Abend und Mittwoch Morgen nach Kertsch
unter dem Generallieutenant Brown abgezogen."

Die Belagerer unterhielten indes in den Tagen vom 29. Mai bis 3. Juni nichts weiter als eine schwache Kanonade, welche zeitweise gegen Bastion Rr. 6 und die anliegenden Batterien verstätzt wurde; doch machten ie am 29. auch den Bersuch, sich der neuen Schützenemplacements vor der Redoute Selinghinst zu bemächtigen, wurden aber von den dort placirten Schützen empfangen und mußten sich zurückziehen.

Am 1. Juni ließen sie zwei Minen vor bem Mastbastion springen, con benen die zweite erheblichen Schaben verursachte; bas Geniecorps fand in der Rielschlucht, quer vor den bortigen Werken, eine Linie von 24 Pulverslaften, jeder von einca 1 Centner Pulver, welche gleichmäßig vertheilt und dem Erdboben gleich eingegraben waren; eine Art von Höllenmaschine, die einen Indungsapparat hatte, der durch das Anstopen mit dem Fuße schon jundete. Reue Batterien wurden gegen die Bastione Rr. 4, 5, 6 und Lünette Kamtschatsa angelegt, an neuen Trancheen gearbeitet und die Besestigung an der Kamiesch und Strelissabucht vervollständigt.

Die Bertheibiger befferten wahrend bem ihre Werfe aus, bauten 2 neue Batterien, sowie 3 Schützenemplacements und eine Communisation zwischen ben Rebouten Selinghinst und Wolinst (Volhynien) und trieben bie Minengallerien vor ben Baftionen Rr. 5 und 6 bebeutend vor.

General Belisster und Lord Raglan waren jest barüber einig, ben Mamelon vort (grünen Sügel) anzugreisen, bessen Feuer die Englander verhinsberte, mit ihren Werken gegen ben großen Redan vorzugehen. Man bestimmte hierzu ben 7. Juni und zwar wollte Belisster die Kamtschatse-Künette (Mamelon vert), sowie die Wolinstis (Volhynien) und die Selenginstis Redouten (ouvrages blanes ober weißen Werke), welche die vorderste Vertheidigungsslinie bilbeten, frürmen, während die Engländer gleichzeitig die vor Bastion Rr. 3 gelegenen und von den russischen Schützen Steinbrüche (Carrières) angreisen sollten; mit der Ausführung des Sturmes selbst wurde General Bosquet beauftragt.

Schon am 6. Jumi Rachmittage von 3 Uhr an eröffneten bie Berbunbeten mit allen Belagerungsbatterien vor ber Schiffervorstadt ein heftiges Feuer gegen bas Kornilowsfis und 3. Bastion, sowie auf die vor bemselben gelegenen Contreapprochenbesestigungen, bas von Seiten der Belagerten mit so gutem Ersolge beantwortet wurde, daß gegen Abend ein Theil der seindlichen Geschüße zum Schweigen gebracht war. In den französischen Batterien wurden 2 Pulvermagazine in die Luft gesprengt und die Geschüße der Batterien, welche gegen die Wolinstis (Bolhynien) Redoute thätig waren, mußten am Abend sämmtlich ihr Feuer einstellen; dei den Russen waren 6 Geschüße demontirt und 11 Lasseten außer Thätigkeit gesett.

In ber Nacht horte zwar bas Kanonenfeuer ber Belagerer wieber auf, bagegen begann aus allen Burfgeschüßen ein lebhaftes Bombarbement, bas mit Tagesanbruch bas Kanonenfeuer wieber aufnahm, bis Nachmittags um  $6^{1/2}$  Uhr ein Angriff auf bie Contreapprochen stattsanb.

Bu biesem Angriffe waren vom 2. Corps bes General Bosquet bie 2., 3., 4. und 5. Division und 2 Garbebataillone, eine Abtheilung englischer Truppen und eine türkische Division, im Ganzen eirea 40,000 Mann, ausersehen. Bon Seiten ber Bertheibiger waren bie Festungswerfe ber Schiffer- vorstadt in bieser Zeit mit nicht mehr als 16 Bataillonen beseht; bie Kamtsschafts-Lünette (grüner Mamelon), die Selenginssis und Bolinssis (Bolhynien) Redoute (bie weißen Werfe) enthielten zusammen 43 Geschütze.

Bas nun die Zusammensetzung der verdündeten Truppen betrifft, so rücke nach Anitschfof auf dem rechten Flügel die Division Mayran gegen die Selenginssis und Bolinssis (Bolhynien) Redoute in 2 Kolonnen vor, die rechte mit 5½ Bataillonen der Brigade Lavarande gegen die Bolinstis (Bolhynien), die linke mit 3½ Bataillonen der Brigade Failly gegen die Selenginstis Redoute; die Division Dulac bildete mit 8 Bataillonen die Reserve. Außerdem hatten noch 2 Bataillone vom 61. und 97. Linientegismente den Besehl, im Kilengrund vorzugehen und die Brücke zu besehn, welche die Besahungstruppen bei ihrem Rückzuge passiren mußten.

Im Centrum gegen bie Ramtschatka-Lünette (Mamelon vert) sollte bie Division Camou zum Sturme vorgeben, wobei bie erste Brigade berselben (Bimpffen) mit 7 Bataillonen in der französischen Parallele zunächst ber Kamtschatka-Lünette Stellung nahm, die zweite Bergé, in dem Dokowajagrunde und hinter dieser, gleichfalls in diesem Grunde, die Division Brunet mit 9 Bataillonen zur Unterstützung Camou's ftand.

Auf bem linken Flügel gegen bie Steinbruche (Carrières) vot Bastion Rr. 3 wurden 2000 Mann Englander birigirt, welche bas 7., 23., 33., 34., 47., 49., 88., 90. und Garde-Füstlierregiment gegeben hatten, unter bem Commando bes Oberften Shirley.

Die allgemeine Reserve für alle zum Angriff bestimmten Truppen bilbete bie türkische Division Omer Pascha in ber Starke von 8000 Mann; sie stand hinter ber Bictoria-Redoute zwischen bem Dofojawa- und Rilengrunde. Um 61/2 Uhr Rachmittags gab Pelissier, von ber Victoria-Redoute aus, burch 5 Signalraketen das verabredete Signal zum Angriff. Die Brigade Lavarande griff zuerst die Wolinski- (Volhynien) Redoute an, die nur 300 Schritt von der nächsten französischen Parallele entsernt war, und obwohl die Truppen, welche sie besetht hatten, alle ihre Kräste anwendeten, um sie zu halten, so sahen sie sich endlich doch genöthigt, der Uebermacht des Feindes zu weichen, hinter dessen erster Linie starte Reserven solgten. Rach der harte näckigsten Gegenwehr besethen endlich die Franzosen beide Redouten, sowie die Mörserbatterie zwischen der Selenginssi-Redoute und Bastion Rr. 1, und obwohl jest die russischen Truppen, welche unterdessen von denen aus der Stadt unterstützt worden waren, die verlorenen Redouten wieder zu erobern versuchten, gelang es ihnen doch nur mit der Rörserbatterie.

Gleichzeitig mit bem Angriffe Mayran's ging bie Brigabe Wimpffen in 3 Rolonnen jum Sturm gegen bie Ramtschatfa-Lunette vor. Das 50. Regiment unter bem Oberft Brancion griff bie Schanze in ber Front an, Die 2 andern Rolonnen auf beiben Flanken, bie ruffischen Truppen wurden geworfen und mußten fich nach bem Rornilowsfibaftion jurudziehen, boch ale bie Franzosen, burch ihre Erfolge fuhn gemacht, ihnen nachdrangen, wurden fie von bem Rornilowofibaftion mit Rartatichen empfangen, mußten in Folge beffen von einer ferneren Berfolgung ablaffen und erlitten hierbei betrachtliche Berlufte. Run gingen bie ruffischen Truppen jum Angriff über und warfen ben Feind wieber aus ber Lunette heraus. Die Frangofen nahmen hierauf am Fuße bes Sugels, auf welchem bie Lunette erbaut mar, eine halbfreisförmige Stellung ein, General Camou ließ bann bie Brigabe Berge jum Sturm vorruden und General Bosquet die geschlagenen Truppen burch bie Divifion Brunet unterftugen. Das Eintreffen biefer Referven entichieb bas Schickfal bes Gefechtes, ber Feind befeste bie Lunette und bie Ruffen jogen fich nach ber Stabt zurud.

Auf bem linken Flügel attaquirten die Englander die vor dem Baftion Rr. 3 befindlichen Steinbruche mit 3 schwachen Kolonnen zu derselben Zeit, als die Franzosen die Kamtschatta Lünette besetzen, und da sie von dieser Schanze aus die rufsischen Schützen in den Steinbruchen in Flanke und Rucken beschießen konnten, so blieb diesen nichts anderes übrig, als dieselben zu räumen, worauf dann die russische Festungsbatterien ihr Feuer auf die englischen Kolonnen eröffneten. Die Russen hatten in diesem Gesechte 2500 Mann Todte und Verwundete, darunter den tapferen Generalmajor Timosses.

Der Bericht bes General Pelissier vom 9. Juni ift fast mit bem ruffischen gleichlautenb, außerbem aber melbete er noch:

"Es war bas aufregenbste und großartigste Schauspiel zu sehen, mit welchem Ungestum fie über bas Terrain bis zu ben Rebouten stürzten, mit

welcher unbestegbaren Tapferfeit sie bort im Rugelregen fampften, um eingebrungen, sich gegen bie stets erneueten Angriffe ber großen feinblichen Maffen festzuseben. Rach einer Stunde, in welcher eine ber glanzenbsten Waffenthaten bieses im Uebrigen hieran so reichen und barum auch so furchtbaren Krieges ausgeübt wurbe, weheten unfere Abler bauernd auf ben brei eroberten Redouten; 62 Kanonen und ungefähr 400 Gefangene incl. 14 Officiere fielen in unfere Sanbe.

Unsere Berbundeten hatten, die gegebene ziemlich zusammengesette Generaldisposition versolgend, das Steinbruchwerk mit gleicher Kraft und gleichem Glud genommen und behaupteten sich die ganze Racht hindurch in demselben, troß des fürchterlichen seindlichen Feuers und steter Ausfälle der Besatung der Festung mit einer Jähigkeit, welche die hervorstechendste Charafteristis der englischen Soldaten ist. Die Morgensonne sand und nach dieser Nacht voller Aufregung und endloser Einzelkämpse im Besitz der eroberten Werke und in der Arbeit neue Batterien gegen den Platz in denselben herzustellen. Zest ist unser Angriff auf dem rechten Flügel, der bisher soweit zurück war, mit dem linken gleich weit vorgetrieben. Die Besatung von Sedasiopol ist sett wieder auf ihre Enceinte zurückgeführt und haben wir erst unsere eroberten Werke armirt und in Bertheidigungszustand versetz, so wird es dem Feinde unmöglich sein, fernerhin so große Ausstalle zu unternehmen, die in einzelnen Fällen unseren Belagerungsarbeiten und selbst unseren Häsen bei Kamiesch und Balaslawa Gesahr drohten."

Bu Ehren ber in diesem Rampse gefallenen Officiere, bes Generals be Lavarande und bes Obersten be Brancion, verordnete ein Tagesbesehl bes General Pelissier, daß die Werte, wo sie gefallen, ihre Namen erhielten und somit der "Mamelon vert" "Redoute Brancion", die Redouten Bolhynien und Selenghinst oder weißen Werte, die "Lavarande-Werte" genannt werden sollten.

Jest fing man an die einzelnen Werfe zu verbeffern und zu vervolltommnen; die Lavarandes oder weißen Werfe wurden gegen die Festung gefehrt; an der Redoute Brancion (Mamelon vert) trop des heftigsten Feuers der Belagerten und der sortwährend durch den selsigen Boden sich steigernden Schwierigseiten in der Eile neue Batterien errichtet und 100 Metres vor dem Mamelon ein russischer Laufgraden umgekehrt, weiter ausgedehnt und in eine Art vorgeschodene Parallele umgewandelt, während die Laufgraden zur Rechten und Linken des Schanzwerfes nach der Seite der Engländer und nach der Kielbucht hin verlängert wurden, so daß nun die Berbindung zwischen sämmtlichen Theilen der Angrissslinie hergestellt war. Die Engländer errichteten im Steinbruche des Sägewerfes einen Wassenplaß, von wo aus ihre Angrissstolonnen sich auf die russischen Werfe stürzen sollten.

Die Ruffen befestigten unter Totleben's Leitung ihre linke Flanke und baueten im Rorben ber Rhebe Batterien übereinander.

Die Zeit vom 8, bis jum 18, wurde (nach Riel) theile jur Bervollständigung und Berbefferung ber neuen 4., beziehungeweise 3. Barallele, theile

zur herftellung ber Berbindungen nach ruchwarts, theils zu ber Anlage eines Theiles bes. als 5. Paraliele zu betrachtenden Laufgrabens (etwa 600 Schritt vor bem Malatofffort) und zu ber vorherigen herstellung ihrer Zickzachverbinsbungen mit ber 4. Barallele verwendet.

Die Schwitrigkeit ber Cappenarbeiten nahm mit ber Annaherung an bie hauptenceinte immer mehr zu, weil die Schicht ber zu ben Sappen verwendbaren Erbe allmablig immer bunner wurde, ja theilmeife gang fehlte, unb baber bie Bruftwehren nicht von der Laufgrabenerde, sondern fast ausschließlich mur von Schanzforben, Sanbfaden zc. gebilbet werben tonnten. 3m übrigen hatten bie Ungreifer auf bem rechten Flügel, von ber 4. Barallele an, für ihr Feuer wenigftens ben Bortheil ber Ueberhöhung gewonnen, mahrend auf bem Unten Flügel fortwährend bas umgefehrte Berhaltnig ftattfanb. Ruffen, im Bertrauen auf ihre Außenwerte und ihre Contreapprochen, einige Theile ber Sauptumfaffung ber Borftabt, namentlich bie Courtine zwischen Baftion Rr. 2 und Malafoff, vernachlässigt hatten und biefelben, zufolge ber Rieberlage am 7., als einigermaßen erschüttert anzunehmen waren, so burften fich bie allirten Generale wohl zu dem Berfuch eines Sturmes auf die Borftabf berechtigt halten, wozu benn auch am 16. bie Dispositionen und Borbereitungen, inebefondere burch Anbringen von Stufen und Deffnungen in ben Bruftwehren ber Laufgraben, getroffen wutben.

Bom 8. bis 11. Juni feuerten die Belagerer fast unausgesest auf die Berke und bombardirten die Stadt, erlitten jedoch durch das Feuer des Kornilowskibastions und die nächsten Batterien nicht unbeträchtliche Berluste; bessen ungeachtet gelang es ihnen am 16. Juni die Geschüße in einige neue Batterien einzusühren, welche auf der Brancion-Redoute und in der vor dem Bastion Rr. 3 nächst den Steinbrüchen gelegenen Tranchee erbaut worden waren.

Pelister, bem bie ersten Erfolge am 7. Juni Bertrauen erwedt, beschloß nun, nachbem auch ber bei ihm abgehaltene Kriegerath sich bafür entschieden, ben Angriff auf ben Malatoff am 18. auszusühren und baraus eine große Operation gegen die Tschernaja durch ein französisches Armeecorps von 25,000 Mann, dem sich die sardinischen und türtischen Contingente anschließen sollten, zu unternehmen. General Bosquet übernahm das Commando an der Tschernaja und wurde im Angriffscorps durch den General Regnault de Saint Jean d'Angely ersett.

Am 17. Jung erließ General Beliffter, um ben unangenehmen Busfällen, die badurch entstanden, daß die Truppen sich im Kampfe zu weit fortsreißen ließen, fernerhin vorzubeugen, folgenden Tagesbesehl:

"Bor Kurzem hat Guch Guer Eifer, ber ftets an unrechter Stelle ift, wenn er nublos ebles Blut vergießt, weiter gehen laffen, als Ihr hattet thun sollen, und Biele unter Guch find bafur hart gestraft worben. Es ift meine Pflicht, Guch heute noch einmal baran, wie ich schon oft gethan, zu erinnern.

Auch empfehle ich ben Generalen, den Chefs von Corps und den Compagniecommandeuren, den Mannschaften, welche ihnen anvertraut sind, recht begreislich zu machen, wie sehr ihr rechtzeitiges Sammeln und ihr Zusammentritt in
eine geordnete Formation nach jedem Kampse und besonders nach einem
Sturme, erforderlich ist. Nicht blos der Erfolg der Unternehmung, sondern
auch die Ehre der Armee und das persönliche Wohl eines Zeden wird von
der Schnelligkeit bedingt, mit welcher sie sich wieder sormirt und sähig gemacht
haben, den Angriss des Feindes wieder zurückzuweisen und seden Widerstand
zu besiegen, der noch zu beseitigen sein dürste, die er völlig ausgehoben ist.
Ich erwarte von Eurer Ergebenheit für den Kaiser und von Eurer Pflicht
treue die strengste Besolgung dieses Beschle. Erkennet in demselben die
Worte eines Vaters, der für Euer Wohl ängstlich besorgt ist und eines Chese,
der berechtigt ist, Alles von Euch zur Bewährung unserer Wassen, zur Ehre
des Herrschers und zum Ruhme Frankreichs zu verlangen."

Die Bewaffnung ber frangofischen Batterien war an biefem Tage (ben 17. Juni) folgende:

| In ber Batterie Rr. 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 pfündige Ranonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CO. DESCRIPTION OF STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 ble Didpositionen une Mor-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 32 an sum mand sugarr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | im Gangen 15 Befch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| or appoint I am non 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68 32 s s s s s s s s s s s s s s s s s s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | and had been been been been been been been bee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| * * 6 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 32 = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The state of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80 - Haubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32 C Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | STOP WITH THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 615 Wes 505 the 15 15 mon 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | forth and rather                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| amande abinomandos abis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 22 (türfische)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | han and the State                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Library III and the Control of the C | 33 C. Mortiere (englische)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lynchidates with the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15a 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 pfd. Kanone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Toursey singuished                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gren - Tenmine refinnt murten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 68 pfb. Kanone<br>24 = Kanonen (ruff.)<br>32 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | This is all the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 C. Diortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NAME OF TAXABLE SAGARINES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| s _ s 17 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 pfb. Kanonen (engl.) 27 C. Dortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| halalad, mount mannall 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | O UNITED THE PARTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 nth Ranguen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Control carstigues "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18 4<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 22 6 . Saubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and into Blanch or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| gamening Armerica ven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27 = Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 11500 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 feben Contingente midflinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 pfd. engl. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1055 MILES TO DOO AL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27 C Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dr. 1 im Grunde bes Safens 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 pfd. Ranonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Series of Colors of the Colors |
| monthly miners was some                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 pfd. Ranonen 30 # 32 # # 4 # 4 # 4 # 4 # 4 # 4 # 4 # 4 # 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Salve Collections                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| «иЕ панивантыный изб. mn 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13 jöllige ruff. Motiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TOTAL DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERSO |
| 4 did in Lampie in their                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 27 C Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | to drudet will produce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mr. 1a siddledona 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 pfd. Kanonen mage mi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | miten Berien, fernerb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Nr. 1a<br>Redoute des 5, November 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30 supplied the state of the st | 1100g102 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Leuchtthurm = Redoute 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27 C. = Mortier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ter solator su name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rendithurm stedoute 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | oupjo. Kanonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Direction State of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 92 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | And in the sound of the last of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

arronin un noting tie nacht die blat angray tomale Do Summa: 114 Beid.

31/2 Uhr nach Mitternacht begannen bie Berbunbeten gegen Baftion Rr. 1, 2, Rornitowefi und 3 mit ihren Batterien lebhaft ju feuern und bereits in ber 2. Rachmittagsftunbe hatten fie eine beftige Kanonabe gegen Baftion Rr. 4, 5, 6 und 7 eröffnet. Dit Ginbruch ber Dunfelheit wurde bas Ranonenfeuer ichmacher, aber nun erfolgte ein ftarfes Bombarbement, inbem Bomben und Rafeten nach ber Stabt, auf bie Rhebe und Rorbfeite acworfen wurden. Diefes bauernde Bombarbement hielt Die tapferen ruffifchen Bertheibiger nicht ab, Die geschehenen Schaben wieber auszubeffern. Alle bemontirten Befchute murben ausgewechselt und am Morgen bes 18. ftanb alles wieder ichusbereit. In ber Racht vom 17. jum 18. waren bie ruffifchen Truppen, benen bie Bertheibigung ber Schiffervorstadt übertragen, bei ber Borausficht auf einen beworftebenben Sturm folgendermaßen vertheilt:

3m Baftion Rr. 3 und ben angrengenben Batterien 9 Bat.

Rornilowsfi und ber Batterie Gervais 12 Rr. 2 und ben angrenzenden Batterien 4 mit Pederin, Boichist, 80 telebre, m., berger bie, Ebreuthelebran in a see

in ber Referve fur die gange Schiffervorftabt . . 4 . mit 18 Felbgefch. Summa: 37 Bat. mit 18 Relbaeich.

Die Flottenequipagen waren zur Bebienung ber Befchuse verwenbet.

Auf ber 3. Abtheilung ber Bertheibigungelinie commanbirte ber Contreabmiral Banfilof, auf ber 4. ber Furft Urufof; bas Commando über bie fammtlichen Feftungewerfe ber Schiffervorftabt hatte Benerallieutenant Chru-Ruben is not bising Carps out 14,000 Steen serious were lef (Ghrulef).

Um 18. Juni in ber erften Morgenftunde rudten bie gum Sturm beftimmten alliirten Truppen auf Die ihnen angewiesenen Buncte, ihre Bertheis lung und Aufftellung war folgende:

Die rechte Rotonne, aus ber Divifion Manran nebit 2 Bataillonen ber Barbe Boltigeurs bestehend, mar jum Angriff ber Baftionen Rr. 1 und 2 beffimmt. Die 1. Brigabe, 51/2 Bataillone ftart, rudte an bie Brude über ben Rilengrund und follte langs bes Ufere ber Rilengrundbucht gegen Baftion Rr. 1 vorgehen; bie 2. Brigabe, 41/2 Bataillone, nahm links von ber erften im Rilengrunde Stellung und follte auf ber Sappeurftraße gegen Baftion Rr. 2 vorgeben; Die beiben Garbebataillone bilbeten bie Referve biefer Divifion und befegten die Gelenginsti = Redoute.

Die mittlere Rolonne, aus ben 2 Divifionen Brunet und b'Autemarre bestehenb, war gum Sturm auf bas Kornilowstibaftion bestimmt. Die 1. Divifion hatte ben Befehl, bas Baftion von ber rechten Geite - ber norboftlichen - anzugreifen, bie 2. Divifion follte bie linke Geite - bie fubwestliche - frurmen. W. amigato spiedigma Danidistur sic stient

Die 1. Brigabe ber Divifion Brunet, 5 Bataillone, marichirte rechte ber Ramtichatfa gunette auf und hatte binter fich bie 4 Bataillone ber 2. Bris gate. Die 1. Brigate ber Divifton b'Aufemarre nahm gur Linfen ber Ramtschatta-Lünette Stellung und bahinter die 4 Bataillone ber 2. Brigade. Die allgemeine Reserve für die rechte und mittlere Kolonne bildeten 12 Bataillone der Garbedivision des General Regnault de Saint Jean d'Angely, welche hinter der Redoute Bictoria, 3000 Schritt von den Divisionen Brunet und d'Autemarre und 4000 Schritt von der Kilengrundbrude ftanden.

Die Linke Kolonne war zum Sturm auf Bastion 3 bestimmt und bestand aus ber leichten, 2. und 4. englischen Division, beren jede zwar 5 Rogimenter zählte, die aber so schwach waren, daß pr. Regiment nicht mehr als 350 Mann zum Sturm geführt werden fonnten; diese Truppen, welche General Brown commandirte, sollten solgende Direction nehmen: die leichte Division gegen die rechte Face

2. den ausspringenden Winfel bes Bastions 3.

Diese Kolonnen, beren jebe 1810 Mann gahlte, sollten in ber Ordnung vorruden, bag zuerst 100 Jager, hinter biesen 60 Matrosen und Soldaten mit Leitern, Faschinen, Erbfäden ze., hierauf bie Sturmfolonnen in ber Stark von 800 Mann, und zuleht bie Reserve famen. Außerdem blieben 5000 Mann in ben Trancheen als Reserve.

Die 3. englische Division England erhielt ben Auftrag, im Laboratornajo grund vorzugehen und die russischen Batterien am außersten Ende ber Gub bucht anzugreisen; am Abend vor bem Sturm ließ Lord Ragian die Truppm bes englischen Belagerungscorps durch die 1. Division aus Balaklawa untwstügen, so daß dieses Corps auf 14,000 Mann verstärft wurde.

Die gange Starfe ber jum Sturm auf die Schiffervorftabt commandirim Truppen betrug mithin circa 35-40,000 Mann.

Um 2 Uhr Morgens waren die Truppen bereits auf ben ihnen ango wiesenen Platen und erwarteten das Signal zum Borrücken. Die Russen wurden indeß durch ihre Patrouillen von der Concentrirung dieser beträcht lichen seinblichen Streitmassen benachrichtigt, woraus ihre Truppen die ihnen im Boraus schon bestimmten Posten einnahmen.

Alle Truppen ber Berbunbeten griffen nun gleichzeitig Baftion Nr. 1, bie Defensionstaferne zwischen Baftion 1 und 2, bas Baftion Nr. 2, Konnilowsti, Baftion 3, und ben Gribod, jenseits bes Bereffipp, an.

Gegen 1/2 3 Uhr Morgens gingen die beiden Brigaden Mayran's, unter bem Schutze der Feldartillerie, die auf der Hohe in der Nahe der Selenginsste Redoute aufgefahren war, gegen die Bastionen Nr. 1 und 2 zum Sturm vor; doch als sie den Festungswerfen sich näherten, wurden sie von einem hestigen Kartatsch und Kleingewehrseuer empfangen, geriethen in's Stocken und zogen sich zuruck. Die russischen Dampsschiffe Wladimir, Gromonosez, Chersone, Krim, Bessarbia und Odessa näherten sich hierauf beim Beginn des Angriss der Mündung des Kilengrundes, zwangen im Berein mit den Batterien du Rorbseite, die feinbliche Artillerie hinter die Selenginsis Redoute zurückzugehm

und beschoffen die feindlichen Reservetruppen so wirksam, daß dieselben besträchtliche Berluste erlitten. Doch troß des verheerenden Feuers aus den russischen Geschüben versuchten die tapferen Franzosen noch zweimal sich zu ordnen und die Bastione zu ftürmen, wurden aber jedesmal mit Berlust zurückgeworfen; General Mayran ward erschoffen, die mit Leitern und Schanzförben versehenen Mannschaften warfen dieselben weg und Alles eilte in Unordnung den Trancheen zu. Dies Alles dauerte saum eine halbe Stunde, so daß die 4 Garbebataillone, welche der Oberbesehlshaber aus der Hauptreserve abgessendet hatte, das Gleichgewicht nicht wieder herzustellen vermochten.

Ebenso ungludlich war ber Sturm ber Diviston Brunet auf das Kornistowskibastion; benn 100 Schritt vom Graben wurden die französischen Bastaillone burch einen förmlichen Hagel von Kartätschen im weiteren Bordringen aufgehalten und gingen in Unordnung nach dem Dokowajagrund zurud und obwohl sie von hier aus noch zweimal hinter einander den Malakosshügel zu kurmen versuchten, wurden sie doch beidemale durch das mörderische Artilleriesseuer vollkommen zerstreut.

An Stelle Brunets, der auch todtlich verwundet wurde, übernahm la Font . be Billier bas Kommando und führte die Truppen nach den Trancheen.

Unmittelbar nach bem Angriff auf bas Rornilowskibastion warf sich General d'Autemarre auf die Batterie Scherme, Die fich an Die rechte Face bes eben genannten Baftions ftutte und bas 5. Jagerbataillon nebft bem 1. Bataillon bes 19. Regiments brangen, ohne fich burch bas Rartatichfeuer aufhalten zu laffen, zuerft in bie Batterie und begannen einen Bajonettfampf mit bem 1. Bataillon bes Boltamefischen Infanterieregimente, bas nach einem hartnadigen Sandgemenge fich genothigt fah, ber Uebermacht bes Feindes zu weichen, beffen Truppen immer von neuem burch frifche unterftugt wurden. Die Frangofen folgten jest ben Poltamofern nach, besetten bie Saufer und Raume am westlichen Abhange bes Malafoffhügels und fturzten auf ben Dofowajabamm los, wo ihrem weiteren Borbringen baburch ein Biel geset wurbe, baf Generallieutenant Chruleff bie 5. Musquetiercompagnie bes Sewstischen Regiments, bie soeben von ihrer nachtlichen Arbeit zurucklam und bas wieber geordnete Poltawstifche Bataillon, benen noch lieutenant Banlof aus ber Reserve 11/2 Bataillone bes Jafutefischen Regiments jur Unterflütung nachsanbte, ihnen mit bem Bajonett entgegenführte.

Um Fuße bes Malakoffhügels begann jest ein furchtbares Handgemenge, bie Franzosen vertheibigten mit ber größten Hartnäckigkeit jedes Haus, aber bie ruffischen Truppen überwältigten sie und in kurzer Zeit war ber westliche Stadttheil wieder von jenen geräumt.

Die ganze Division bAutemarre wurde in Unordnung nach ihren Trancheen zurudgeworfen, noch breimal versuchten die Franzosen hier einen Angriff, aber die ruffischen Truppen, durch das 1. Bataillon des Zelezitschen Infanteries regiments unterstügt, vereitelten alle weiteren Unternehmungen.

Der Angriff ber Englander auf Bastion Rr. 3 begann später als der Franzosen; ihre Sturmkolonnen verloren unter bem russischen Kartätschund Kleingewehrseuer allen Zusammenhang und eilten in Unordnung zund, sammelten sich aber wieder in den Trancheen, um sich zum zweiten Male auf das Bastion zu stürzen. Bon neuem zurückgeschlagen, wendeten sie sich mehr rechts und begannen bereits den baselbst besindlichen Berhau aufzuräumen, als mit einem Male die Russen auf die Brustwehr sprangen und durch ein kräftiges Feuer die Engländer zum Rückzuge nach dem Dokowajagrunde nöthigten. Doch diese, durch ihre Reserven unterstüht und durch den Ersolg der Franzosen fühn gemacht, gingen zum dritten Male zum Sturm gegen den ausspringenden Winkel des Bastions Rr. 3 vor, aber dies war auch der letzte Bersuch; sie konnten sich unter dem russischen Kartätschseuer nicht halten und mußten vor diesem in ihren Trancheen Schutz suchen. Ein gleich trauriges Resultat lieserte der Angriff der Division England auf die Batterien am Ende der Südducht, da hier der tapsere Oberst Kistlinsti sie zurückwies.

Um 6 Uhr Morgens war ber Sturm auf allen Buncten abgeschlagen; barauf eröffneten bie Belagerungsbatterien ein ftarfes Feuer, aber bie ruffische Artillerie blieb ihnen feinen Schuß schulbig; am Nachmittage wurde bie Ranonabe schwächer und am Abend schwieg sie gang.

Der Berluft ber Ruffen mahrent bes Bombarbements am 17. und beim Sturm am 18. betrug:

return time per thetrametern

im Bangen 4924 Mann.

Die Frangofen verloren:

an Getöbteten, Berwundeten und Bermiften 150 Officiere und 3188 Mann, in Summa 3338 Mann.

Die Englander verloren :

an Getobteten, Berwundeten und Bermiften 100 Officiere und 1470 Mann, in Summa 1570 Mann.

So hatte die Besatung von Sebastopol nach einer neunmonatlichen Belagerung und brei furchtbaren Bombardements einen Sturm gegen die Festungswerfe, die unter ihren Augen erbaut waren, abgeschlagen, — du Alles entscheiden sollte; sie hatte dem Feinde enorme Berluste beigebracht und erwartete mit Helbenmuth, neue Sturme zurückzuweisen.

Deshalb fonnte ber Tagesbefehl bes Fürften Gortichafoff, batirt vom 19. Juni, auf ben Soben von Interman, mit Recht fagen:

"Kameraben, ber gestrige blutige Rampf und bie Rieberlage eines ver zweifelten Feindes hat unfere Baffen neuerdings mit unsterblichen Lorberten

gt. Rufland ift Euch feinen Dank fculbig und wird ihn Guch nicht en. "

Sehen wir nun noch auf bie Berichte ber Berbundeten, fo melbete Bices al Bruat am 18. an ben Marineminifter:

Die Lebhaftigfeit bes Feuers ber russischen Batterien ist ein Beweis bafür, ihr ihn unsere unaushörlichen Angriffe gereizt haben. Bei bem großen sel an Artilleristen, ber burch die lange Belagerung entstanden ist, ertes als kein unbedeutendes Resultat, ben Feind gezwungen zu haben, ihrend seine Küstenbatterien armirt zu behalten, abgesehen davon, das urch unsere in die mit Soldaten vollgepfropste Stadt geworfenen Bomben Barnison und besonders die Artilleristen schwächen, auf n Energie allein ber lange Wiberstand Sebastopols be-

Man hat mir versichert, daß die Aussen bei unserm Sturm auf den hügel und die weißen Werke Artilleristen nach dem Quarantainesort den mußten, um unser Feuer zu erwidern, welches so heftig die angeien Werke tras. Das Mislingen unseres Sturmes auf den Malakoff nicht blos von der Stärke des Werkes selbst her, sondern auch von dem nde, daß die Russen eben in demselben große Truppenmassen concentrirt, um den grünen hügel und die weißen Werke uns wieder abzunehmen. t hat der Feind wenigstens seine Absicht auch nicht erreicht, wenn auch der e sehlgeschlagen. Wir sind zwar zurückzeschlagen, aber haben nichts inserm Angriffsterrain verloren und werden bald Revanche nehmen."

Beneral Beliffier berichtete am 22. Juni:

"Seit der Eroberung der am 7. Juni genommenen Außenwerfe hatte ich alle Anstalten getroffen, um diese als Operationsbasis für unseren ff auf die Rarabelnajavorstadt selbst herzustellen. Wir hatten diese Werfe mit Geschüßen armirt, die seindlichen Communisationen und Wassenpläte serem Gebrauch angewendet, das vorliegende Terrain nach allen Seiten ucht und unsere Dispositionen für den bevorstehenden Rampf reislich erzist die verbündeten Heere hatten sich in die Ausgabe getheilt. Während ngländer das große Redan nehmen sollten, wollten wir den Ralatoss, Redan an der Rielbucht und die Verschanzungen vor der äußersten Vorstürmen.

Drei Divistonen sollten am Sturm Theil nehmen. 2 Batterien, welche bricole (b. h. unbespannt, mit Zugleinen zum Fortschaffen burch Menschen en, nach der Art wie die Artillerie in früheren Zeiten sortbewegt wurde) ren sollten, standen hinter der Redoute Brancion ausgestellt. Die allge-Reserve stand hinter der Redoute Bictoria. Ich wollte mich in der sterbatterie aushalten und von hier aus sollte auch das Signal mit raketen zum Ungriff gegeben werden. Ich habe Grund zu der Ansne, daß unser Angriff gelungen sein murde, wenn er auf janzen Linie gleichzeitig und allgemein ausgeführt wors

den und das nothwendige schuelle Ineinandergreifen überall stattgesunden hatte, was leider nicht so war, wenn auch das Terrain so große Schwierige feiten bot, die noch vom Feinde durch funftliche Hindernismittel erhöht, die Russen unseren Sturm ahnten, vorbereitet und schlagsertig zur Bertheidigung standen.

Unser großartiges Unternehmen ist so burch unbegreifliches Mißverständnis mißlungen. Roch war ich über 1000 Metres (1333 Schritt) von der Lancasterbatterie entfernt, von dem aus ich das Angriffssignal wollte aufsteigen lassen, als ich an einem heftigen Kartatsch und Gewehrseuer, welches vom rechten Flügel herfam, merkte, daß der Kampf bort bereits entbrannt sein mußte. General Mayran hatte kurz vor 3 Uhr das Angriffssignal in einer von der Redoute Brancion aus geworsenen Bombe mit hellbrennendem Junder zu sehen geglaubt und obwohl ihm Borstellungen dagegen gemacht worden waren, so hatte dieser tapfere und unglückliche General doch den Besehl zum Angriff gegeben.

Der erste Anlauf ging sehr gut, aber kaum waren die Teten ber Kolonnen in Marsch, so brach ein surchtbarer feinblicher Augelregen von Kartatsch und Kleingewehrseuer auf sie herein. Letteres kam nicht nur von ben angegriffenen Werken, sondern auch von den Dampsern, welche eiligst herbeikamen und mit Glüd und Gewandtheit manoeuvrirten. Dieses furchtbare Feuer hemmte die Anstrengungen unserer Truppen. Unsere Soldaten konnten nicht mehr weiter, sie gingen aber auch nicht einen Schritt zurück. Da wurde General Mayran, der bereits zwei Bunden erhalten, von einem Kartätschschuß niedergestreckt. Derselbe war schon vom Kampsplatz zurückgetragen, als ich erst das Signal zum Angriff in der Lancasterbatterie geben konnte. Die übrigen Truppen gingen nun vor, um die verfrühte Bewegung des rechten Flügels zu unterstüßen, welcher trop seiner Tapferseit durch den Tod seines Generals doch etwas auseinander gekommen war, aber sich aus General de Kailly's Ruf schnell wieder sammelte. Er stellte sie in einer Terrainvertiefung auf, saßte seinen Kuß und hielt sich mit großer Unerschrockenheit.

Mit bem Angriff bes Centrums war es nicht beffer gegangen; bie Divifion Brunet war entschloffen vorgegangen, aber ihr Muth icheiterte an bem wohlgenahrten Feuer ber Ruffen und ben unvorhergesehenen Sinderniffen

Auf bem linken Flügel hatte General d'Autemarre nicht vor ber Division Brunet zum Gesecht kommen können. Er hatte sich bas verfrühte Schießen, bas von ber Kielbucht zu ihm herüberschalte, auch nicht erklären können; sowie er aber bas bestimmte Signal gesehen, schickte er bas 3. Jägerregiment zu Kuß und bas 1. Bataillon bes 19. Linienregiments vor, welche bem Rande ber Karabelnajaschlucht solgend, bis zu der Berschanzung gelangten, welche biese mit dem Malakoff verbindet, dieselbe erstiegen und so in die Enceinte selbst eindrangen. Schon richteten die Sappeurs vom Geniecorps bie Leitern für die noch disponiblen Mannschaften des 19. und 26. Regiments

f, welche Seneral b'Autemarre ichnell hinter feinen muthvollen Rolonnensem folgen ließ und einen Augenblick lang konnten wir an Erfolg nen. Unfere Abler flatterten auf ben ruffischen Werken, boch balb follte ber unfere Hoffnung vereitelt werben.

Unfere Berbündeten waren bei ihrem Angriff auf das große Redan auf bedeutende Hindernisse gestoßen und hatten ein so heftiges Kartatschseuer erleiden gehabt, daß sie schließlich, trot der ihnen eigenthumlichen und gemein rühmlichst bekannten Zähigkeit, doch zum Ructzuge genöthigt waren. re Beind sing an und mit den Reserven und der Artillerie vom großen igewert zu bedrängen und unseren braven Jägern zu Fuß fämmtliche Resoen der Karabelnasa entgegenzuwerfen. Der Commandeur des 5. Bataillons suchte vergebens so kollossalen Streitkräften gegenüber das eroberte Terrain behaupten; er mußte der Uebermacht weichen und zog sich über die Versanzung zurück.

Um 81/2 Uhr ertheilte ich ben Befehl, in die Laufgraben einzuruden, welche wegung überall mit großer Ruhe und Ordnung ausgeführt wurde; nirgends igten die Ruffen eine Berfolgung. Gin Theil ber ruffischen Contreapprochen eb fogar von einzelnen unserer Leute beseht, die erst nach und nach ohne lästigung burch den Feind sich zurückzogen. Die Divisionen sind weber an uth noch im Bertrauen durch die allerdings bedeutenden Berluste erschüttert. ie wünschen sich nur den Tag herbei, wo sie Revanche werden nehmen unen."

In Folge beffen erließ General Beliffier am 22. folgenden Tages: jehl:

"Soldaten! Am 18. Juni haben unsere Abler auf ben Wällen ber reeinte von Sebastopol gestattert, aber wir mußten davon abstehen, ben mpf bis zu Ende burchzusuhren, weil ihn Umstande, die ich nicht vorher ien konnte, würden zu blutig gemacht haben. Ohne Verfolgung, ohne unruhigung seitens des Feindes, seib ihr in Ordnung in Eure Stellungen rückgekehrt.

Wie haben an Terrain schon wieder gewonnen und schnüren den Feind mer fester ein, so daß wir ihn bald haben werden. Der Belagerte kann r mit außerster Anstrengung sich Lebensmittel, Ersat an Streitern und umition verschaffen, mahrend und über das offene Meer Mittel jeder Art Fülle und ohne Ende zusließen. Soldaten! zeigt Geduld und Energie hr denn je in diesem furchtbaren Kampse, der den Frieden der Erde entseidet. Ihr habt während besselben ja schon so viel Ausopserung, Tapserseit de Patriotismus gezeigt, daß Eure Fahnen mit ewigem Ruhme verherrlicht id.

Ueber bie Zeit vom 19. bis 29. Juni enthalt bas ruffifche Be-

Auch empfehle ich ben Generalen, ben Chejs von Corps und ben Compagniecommandeuren, ben Mannschaften, welche ihnen anvertraut sind, recht begreislich zu machen, wie sehr ihr rechtzeitiges Sammeln und ihr Zusammentritt in
eine geordnete Formation nach sebem Kampse und besonders nach einem
Sturme, erforderlich ist. Nicht blos der Erfolg der Unternehmung, sondern
auch die Ehre der Armee und das persönliche Bohl eines Zeden wird von
der Schnelligseit bedingt, mit welcher sie sich wieder sormirt und sähig gemacht
haben, den Angriss des Feindes wieder zurückzuweisen und seden Biderstand
zu besiegen, der noch zu beseitigen sein dürste, die er völlig ausgehoben ist.
Ich erwarte von Eurer Ergebenheit für den Kaiser und von Eurer Pflichttreue die strengste Besolgung dieses Besehls. Erkennet in demselben die
Worte eines Vaters, der für Euer Wohl ängstlich besorgt ist und eines Chess,
der berechtigt ist, Alles von Euch zur Bewährung unserer Bassen, zur Ehre
des Herrsches und zum Ruhme Frankreichs zu verlangen."

Die Bewaffnung ber frangösischen Batterien war an biefem Tage (ben

| In ber Batterie Rr. 1 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30 pfündige Ranonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | all musking and all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 Die Diepertlemen und Bar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 m same mind same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | im Gangen 15 Befch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ni napunio 3 dun nius 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 68 32 # date date of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | godén/ collected                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| * 6 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 80 Saubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | and apply the total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Blacker bei manufarien alef                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 32 C. Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 016. 8. mole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22 C. Saubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| refundo solumbarence sol 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22 (türfifche)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | to Sally 8 15 s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| man and my and mandal also 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 33 C. Mortiere (englische)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ive cycles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 15a 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 68 pfb. Kanone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | end literature have                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| malram tander Homos - 1909                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 68 pfd. Kanone<br>24 = Kanonen (ruff.)<br>32 C.= Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 24 nft Cananan (anal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Approximation and an approximation and approxima |
| ijaldijej rieser maannis 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 pfd. Ranonen (engl.) 27 C. & Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| madaldina mind dia mandaldina mindaldina min | 32 # #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10174 TABLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| : 18 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 68 pfb. Kanonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | man misotonia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| store Tours (see 10 See | 22 C Haubigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T | with the state of | The state of the s |
| 2 (then thousand and dilenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 50 pft. engl. Mortiere 27 C Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dr. 1 im Grunde bes Safens 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24 nfb Ranonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | demoter & 8 meter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24 pfd. Kanonen<br>30 = = = 32 = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | dun fautrager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 32 # # 100 00 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| and mandattannan and marg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 13 jollige ruff. Motiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNICOLUMN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 dampfe ju ment fort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27 C. & Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A STORES INT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Mr. 18 Shaute had 5 Panember 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 pld. Kanonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rollen Birfim, from                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Streetle ves 3. Stovember 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 27 6 Mortier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MINGTO 19 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Rr. 1a 4<br>Reboute des 5. November 4<br>Leuchtthurm Reboute 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 pft. Kanonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Title Religion to make                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| THE AND THE PROPERTY OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32 3 mino and the rat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | An at you offer Angle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| foon of pulon, it cimers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | od church voron, tole fd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Summa: 114 Befch.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

1/2 Uhr nach Mitternacht begannen die Berbundeten gegen Bastion, 2, Kornilowsti und 3 mit ihren Batterien lebhaft zu seuern und besin der 2. Rachmittagsstunde hatten sie eine heftige Kanonade gegen n Rr. 4, 5, 6 und 7 eröffnet. Mit Einbruch der Dunkelheit wurde tanonenseuer schwächer, aber nun erfolgte ein startes Bombardement, insomben und Raketen nach der Stadt, auf die Rhede und Rordseite gest wurden. Dieses dauernde Bombardement hielt die tapseren russtschen sidiger nicht ab, die geschehenen Schäden wieder auszubessern. Alle tirten Geschüße wurden ausgewechselt und am Morgen des 18. stand wieder schußbereit. In der Racht vom 17. zum 18. waren die russtschen en, denen die Bertheibigung der Schisservorstadt übertragen, bei der issisch auf einen bevorstehenden Sturm solgendermaßen vertheilt: Bastion Rr. 3 und den angrenzenden Batterien 9 Bat.

- Rornilowsti und ber Batterie Gervais 12
- Rr. 2 und ben angrengenben Batterien 4 ,
  - 90r. 1 . . . . . . . . . . . . . . 8 *;*
- : Reserve für die ganze Schiffervorstadt . . . 4 . mit 18 Felbgesch.
  Summa: 37 Bat. mit 18 Felbgesch.

Die Flottenequipagen waren zur Bedienung ber Geschüte verwendet. Auf der 3. Abtheilung der Bertheidigungelinie commandirte der Contresal Panfilof, auf der 4. der Fürst Urusof; das Commando über die tlichen Festungswerke der Schiffervorstadt hatte Generallieutenant Chrusdhrules).

Am 18. Juni in ber ersten Morgenstunde rudten bie jum Sturm besten alliirten Truppen auf die ihnen angewiesenen Puncte, ihre Bertheis und Aufstellung war folgende:

Die rechte Rolonne, aus der Division Mayran nebst 2 Bataillonen darbe-Boltigeurs bestehend, war zum Angriss der Bastionen Rr. 1 und 2 mmt. Die 1. Brigade,  $5^1/2$  Bataillone start, rudte an die Brude über kilengrund und sollte langs des Ufers der Kilengrundbucht gegen BasKr. 1 vorgehen; die 2. Brigade,  $4^1/2$  Bataillone, nahm links von der im Kilengrunde Stellung und sollte auf der Sappeurstraße gegen on Rr. 2 vorgehen; die beiden Garbebataillone bilbeten die Reserve Division und besetzen die Selenginstis Redoute.

Die mittlere Kolonne, aus ben 2 Divisionen Brunet und b'Autebestehend, war zum Sturm auf das Kornilowstibastion bestimmt. Die division hatte den Besehl, das Bastion von der rechten Seite — der
stlichen — anzugreisen, die 2. Division sollte die linke Seite — die sudche — sturmen.

Die 1. Brigade ber Division Brunet, 5 Bataillone, marschirte rechts ber schatta-Lünette auf und hatte hinter sich bie 4 Bataillone ber 2. Bris Die 1. Brigade ber Division b'Autemarre nahm gur Linken ber Ramts

Gine anbere Depefche vom 16. 11 Uhr Abenbe melbete:

"Der Feint, welcher vergebens seit mehreren Tagen unsere linken Chominements von dem Thurm Malakoff aufzuhalten versuchte, hat uns in der verslossenen Racht zurückwerfen wollen, ist aber durch die 1. Division bes 2. Corps geschlagen worden; breimal stürzten sich die Russen mit ihrem gewöhnlichen Geschrei auf unsere Trancheen, aber jedesmal mußten sie vor dem Fener und der Ruhe unserer Truppen zurückweichen; der sehr guten Disposition bes Trancheengeneral Biron ist auch viel vom guten Ersolg zuzuschreiben."

Bliden wir nun wieder auf Die Berichte ber Ruffen, fo enthalt bae

Belagerungsjournal berfelben fur biefe Beit folgenbe Ungaben:\*)

"Bei Tage findet die Kanonade bes Belagerers gegen Sebastopol, bei Racht Bombardement mit zeitweiser Berstärfung seines Feuers gegen die versichiedenen Puncte unserer Bertheidigungslinie statt. Das sehr lebhafte Schüßen seuer geht von beiden Seiten Tag und Nacht durch. Unsere Artillerie concentrirt ihr Feuer gegen die neu angelegten Belagerungsbatterien und die im Bau begriffenen Trancheen (die ganze Länge berselben beträgt sett fast 17 Stunden), bringt die seindlichen Geschüße östers zum Schweigen und die Sappenarbeiten zum Stillliegen. \*\*) Wir bessern die Beschädigungen unserer Werke aus und schreiten mit unseren Bertheidigungsarbeiten — Verstärfung der Vertheidigungsslinien und Bau neuer Batterien — vor.

Am 17. Juli gegen 6 Uhr Abends concentrirte ber Feind, nachbem er ben ganzen Tag über sehr stark verschiedene Theile ber Festung beschossen hatte, sein Feuer auf die Redoute Rosstisslaw und die Batterie Belkin. Unserwerfe antworteten jedoch so fraftig, daß er bald dasselbe einstellen mußte. Der Belagerer beendigte seine Approchen gegen Bastion Kornilowski und den Bau einer neuen Batterie links von der ehemaligen Lünette Kamtschatta, welche die Direction auf Bastion Rr. 3 hatte, errichtete Logements an der Dockschlucht vor der Batterie Gervais und fronte seine Trichter vor Bastion Rr. 4. In der Nacht geschahen kleine Ausställe. Der Feind bombarditte während der Racht vom 18. zum 19. die Bastione Rr. 4, 5, sowie die Redouten Schwarz und Tschesme.

Am 19. gegen 3 Uhr Nachmittags eröffneten bie Batterien bes linken französtischen Angriffs ein lebhaftes Feuer gegen bie Reboute Rosstifflam und Bastion Nr. 5. Unser ganzer rechter Flügel ber Bertheibigungslinie antwortete mit gleich starkem Feuer und brachte nach zwei Stunden ben Gegner zum Schweigen; wir hatten ihm mehrere Geschüße und Scharten bemontirt. Während ber solgenden Nacht wurde von unseren Werfen ununterbrochen

<sup>\*)</sup> Wir brauchen wohl faum zu erwähnen, bag wir biefe wie auch alle fruberen unt fpateren berartigen Berichte nur im Auszuge geben, ba eine vollftanbige Mittheilung tor felben außerhalb unferer Aufgabe liegt.

<sup>&</sup>quot;") Co betrug der Berluft bei bein Bau ber einzigen Batterie Rr. 22 mit nur 3 Befchipm allein 865 Mann.

gegen bie feindlichen Arbeiten gefchoffen. Bom Wolochowthurm aus hatten wir beobachtet, bag bie vom Feinde vor ber Kamischbai errichteten Redouten mit Geschügen armirt werben wurden."

Rach Riel's Ungaben war ber Monat Juli arm an bedeutenden Greigniffen und nur burch einen vielfach gehemmten Fortgang ber regelmäßigen Belagerungsarbeiten bezeichnet.

In Beziehung auf bie Aufstellungen und Berwendungen der alliirten Eruppen traten im Laufe beffelben einige Beranderungen ein:

21 m 5. wurde bie ehemalige Divifion Mayran, welche burch ben Sturm am 18. Juni betrachtlich gelitten hatte, burch bie noch ziemlich unversehrte, bisher an ber Tichernaja geftandene Divifion Canrobert abgeloft;

bie turfifche Armee unter Omer Bafcha, auf bem Abhange ber Soben bei Balaflama gegen bas Warnutfathal concentrirt;

bas Baibarthal burch bie Cavalleriedivifion b'Allonville, welcher einige Bataillone Infanterie beigegeben worden, befest; und

bie farbinische Armee auf bie linke Seite ber Tschernaja zur Beobachtung ber Deboucheen von Alfu und Tschorgun gurudgezogen.

Die Borpoften ber rufftichen Stellung befanden fich am Belbeck; gegen Ende bes Monats erbaueten fie einige neue Batterien auf ben Sohen zwischen ben Ruinen von Inferman und ber Makenziestraße.

Ferner geschah bie Anlage ausgebehnter Spitaleinrichtungen, sowie bie Errichtung großartiger und zahlreicher Werkstätten fur bie verschiedenen Zweige von Holz- und Eisenarbeiten.

Das Holz und Strauchwerf zu ben Angriffsarbeiten bes linken Flügels wurde aus einem 6 Stunden von Constantinopel entfernten Walbe geliefert, zu welchem Zwecke mahrend ber ganzen Belagerung bort eine französische Sappeurabtheilung stationirt war.

Auch in Diesem Monate war bie Serstellung ber immer beträchtlicher werbenben Zerstörungen burch bas feindliche Feuer eine Sauptaufgabe ber Angriffsarbeiten bes linfen Flügels. Im Uebrigen beschäftigte man fich:

- a) mit ber Aushebung einiger fleinen Laufgrabenstücke (an ben Baffenspläten bes 2. und 23. Mai) und eines größeren auf bein Plateau am außersten linken Flügel, welches eine Art 2. Parallele gegen bas Quarantainefort bilbete und an ber zunächst bes Hafens am 31. ansgelegten Batterie endigte;
- b) mit ber Fortsehung bes Minenfrieges vor bem Bastion Rr. 4, als bessen enbliches Resultat sich ein geringes Borschreiten bes Mineurs und entsprechendes Zurückbrängen bes Contremineurs barftellte.

Doch mit wieviel Nachdruck auch die Angriffsarbeiten bes rechten Flügels, namentlich auf ber Linie des Malafoff betrieben wurden, so gestattete auch bier die schwierige Bearbeitung des Terrains und die außerst zerstörende Wirkung bes naben russtischen Feuers nur ein sehr langsames Vorschreiten der Trancheen.

Bor bem Malatoff und Baftion Rr. 2 war eine weitere Ausbehnung und Bervollständigung der 5. Barallele, die Anlage der Zidzadverbindung aus dieser nach der 6., einige Streden dieser selbst, fowie die Eröffnung der Zidzads nach der 7. Parallele; auf dem außersten rechten Flügel die Verbefferung und Bervollständigung einiger Verbindungstranchen—fast Alles, was mit der größten Anstrengung zu Stande gebracht werden fonnte.

Die Ruffen unterhielten faft ben ganzen Monat über, namentlich bei Racht, ein äußerst lebhaftes Feuer und setten ihre Bertheibigungsarbeiten mit ber größten Beharrlichseit fort. Dieselben bestanden hauptsächlich in der fortgesehten Anlage flankirender Jägergruben und größerer Contreapprochen, in einer namhaften Berstärfung des Malakoffforts, der Bastione Rr. 1 und 2 sowie der diese beiden Werke verbindenden Courtine. Nächtliche Ausfälle machten die Ruffen nur wenig unbedeutende und zwar in der zweiten Salfte bes Monats gegen die Angriffsarbeiten der Alliirten vor Bastion Rr. 3, dem Malakofffort und Bastion Rr. 2; dagegen mehrten sich, als Folge bes häusigen von den Alliirten angewendeten Feuers mit Brandgeschoffen und Brandraketen, die Brandfälle in Sebastopol.

Ueber ben Zeitraum vom 2. bis 9, August melbete bas ruffifche Belagerungsjournal:

"Da bie feindlichen Trancheen nicht vorrudten, weil unfer umfaffenbes Feuer fie baran hinderte, fo nahm ber Belagerer gum unterirbifden Borgeben feine Buflucht, aber auch bierbei murben feine Mineurs von unferen Sorde gallerien aus entbedt und überall mit Quetichern abgewiesen. Bei Tage mar bie Angriffsartillerie meift fcmach, bagegen bei Racht warf fie guweilen eine Menge Bomben in Die Stadt und auf Die Rhebe. Rechte von bem Tempel bes Cherfones, hinter ber Quarantainebucht, vor ber Ramiefch = und Streliglabucht arbeitete ber Feind mit ungewöhnlichen Unftrengungen an feinen Befestigungen. Die Befagung von Gebaftopol verftarfte bie Bertheibigunge linie bes Blages burch neue Batterien, befferte bie Beschäbigungen aus, führte neue Traverfen auf und machte bie Graben frei zc. In ber Racht vom 2. jum 3. wurden von ber 3. Section ber Bertheibigungelinie zwei Ausfalle gemacht. \*) Dann folgte fur bie nachften Tage vorzugemeife Minenfrieg und am 10. August geschah bie Fortsetung ber feinblichen Arbeiten beim Tempel bes Cherfones. Dowohl noch eine Tranchee gwifchen bem grunen Sugel und Bereffop begonnen wurde, fo gefchab boch an ben übrigen Theilen ber Belagerung fein Borichreiten ber Sappe.

Alle Angriffsbatterien begannen am 11. August ein sehr lebhaftes Feuer gegen Sebastopol, besonders aber auf die Karabelnaja. Was ben Mineurangriff betrifft, so sprengte ber Feind aus mehreren Schachten, was uns

matalogy and sing say the

<sup>\*)</sup> Um 11. August verließ General Canrobert, auf Napoleon's Befehl, bie Rrim, to er gur personlichen Dienstleistung bei bemfelben befohlen war

feinen Schaben that; die Fortsetzung ber seindlichen Arbeiten am Tempel bes Chersones wurde fortgesetzt. Die Sappe rudte aus den vordersten Angrisselinien nicht weiter vor. Das Einschneiden vieler Scharten in den Belagerungsbatterien gegen die Bastione Nr. 1, 2, Kornilowsti und 3 läßt vermuthen, daß ber Feind nächstens ein heftiges. Feuer auf die Werfe der Karabelnaja beginnen wird. Während der letzten drei Tage vom 11. b is 14. Aug ust sind in der Vertheibigungslinie vor Sebastopol drei neue Batterien sertig geworden; sämmtliche Beschädigungen in den Werfen sind ausgebessert. Der Minenangriff hat vor Bastion Nr. 4 vorläusig ausgehört, wogegen er vor Nr. 5 und Redoute Schwarz fraftiger betrieben wird, aber auch dort ist er durch wirksame Quetscher ausgehalten.\*)

Am 14. fand die Fortsetzung des Minenfrieges vor Bastion Rr. 4 statt; wir hörten den seindlichen Mineur arbeiten und ftorten ihn durch einen Duetscher aus einer Horchgallerie. Die Bertheidigungslinie von Sebastopol wurde an diesem Tage durch die Anlage zweier neuen Batterien verstärkt. Der Belagerer suhr fort mit der Besestigung der Duarantainebucht. Er machte die Brustwehren seiner vordersten Trancheen stärfer und höher und schnitt zwei Scharten in die frühere Redoute Volhynien ein.

Um 15. ließen wir vor Baftion Rr. 4 brei Quetschminen spielen, welche bie feindlichen Arbeiten auf eine Zeit lang ins Stoden brachten. Der Gegner sprengte zwei Minen, ohne uns Schaben zuzufügen. Der Belagerer schnitt zehn Kanonenscharten in die untere Tranchee, vor unserer ehemaligen Lünette Kamtschatfa und bem Baftion Kornilowski gegenüber, ein."

Während so die Berbundeten, obwohl nur langsam, mit ihren Arbeiten Sebastopol immer näher kamen und der Stadt stündlich ein neuer Sturm drohte, erhielt die russische Armee beträchtliche Berstärfungen. Ansags und Mitte August trasen nämlich am Belbibet (Belbect) zuerst die 7., dann die 4. und 5. Infanteriedivision und hierauf das 2. Schühendataillon ein; außers dem war noch die Kurskische Landwehr, in der Stärke von 17 Druschinen, im Anmarsch.

Es wurde baher immer mahrscheinlicher, baß ber heroische Widerstand ber Bertheibiger Sebastopols die Belagerungsarbeiten nur aufhalten konnte und es jur Rettung ber Stadt unumgänglich nothwendig erschien, bas feindliche Beobachtungsheer zu schlagen, weshalb benn auch Kurst Gortschafoff am 16. August die Berbundeten an der Tschernaja angriff. Aber trop ber

Dagegen berichtete ber englifde General Simpfon am It.:

<sup>&</sup>quot;Das heer ift in ber vorigen Boche fortwährend mit ber Berftärfung und Berbefferung ber vorberften Berfe beschäftigt gewesen", und am 14.: "Bahrend ber lesten paar Tage herrscht wieder große Rührigfeit in ben Bewegungen bes Feindes, sowohl in der Stadt wie auf ber Nordseite. Unsere Batterien feuerten mit bewunderungswürdiger Sicherheit, besonders auf die großen Kasernen, die Schiffswerstgebäude und die Stadt, so daß diese Gebäude beträchtliche Spuren bavon zeigten."

Unerschrodenheit ber rufsischen Solbaten vermochten sie bennoch nicht in bieser Schlacht bie örtlichen Schwierigkeiten beim Angriff auf die feindlichen Positionen zu überwinden. Durch ben Berlust bes Commandanten vom 3. Infanterie corps, General Read und bes Chefs vom Generalstabe dieses Corps, General Weimarn, wurde die Kolonne bes rechten Flügels im entschenden Augenblick der höhern Führung beraubt, weshalb die Angriffe der einzelnen russischen Truppenförper der einheitlichen Leitung ermangelten, den einzelnen Erfolgen nicht zum gemeinsamen Siege verhalfen und die Regimenter, welche bereits die Febjuchinischen Höhen erobert hatten, daher wieder auf das rechte Tschernajaufer zurückgehen mußten.

Der Berluft ber Ruffen betrug 2000 Tobte und 5000 Bermunbete; wogegen bie Berbunbeten ihre Berlufte auf 1800 angegeben haben und zwar bei ben Franzosen:

Inmfied 3 18 Stabeofficiere verwundet, imlingdand mun dur 3

19 Subalternenofficiere getobtet und 53 verwundet,

172 Unterofficiere und Solbaten getobtet,

1163 alid 200 dans politica verwundet, andario or

146 min mismelle sing tille und vermißt, minde tim timb

1561 Mann; bie übrigen waren Sarbinier.

In Folge beffen erließ Fürst Gortichafoff am 17. August folgenben Tagesbefehl:

"Solbaten! So verberblich auch ber gestrige Tag nach Gottes Willen gewesen, so sehr hat er aufs Neue Zeugniß ber sprüchwörtlich geworbenen Tapferkeit und Ausbauer unserer Armee abgelegt. Bor Eurem ungestümen Muthe sind alle Hindernisse wie ein schwaches Nohr gebrochen und Ihr habt dem Keinde gezeigt, daß ihn keine Berschanzung der Welt gegen Eure Bajonette schübt. Ihr habt gestern ruhmvoll die Ehre unserer Wassen erhalten und es ist meine heiligste Pflicht, dies dem Kaiser unserm herrn zu melden. Zeigt Euch stets wie gestern und wenn das Schicksal den Erfolg, der solche Anstrengungen front, versagt, so seib doch des Dankes Eures Kaisers gewiß."

Auch General Beliffier erließ an bemfelben Tage (ben 17.)

"Solbaten! Ihr habt am 16. wieder gefochten und die ruffische Armee für ihren zu fühnen Bersuch gegen unsere Stellung an der Tschernaja gezüchtigt. 5 Divisionen russischer Infanterie, von großen Artilleries und Cavalleriemassen unterstützt, im Ganzen eirea 60,000 Mann stark, haben gegen Gure Linien angestürmt. Sie wollten Guch schnell aus denselben vertreiben und auf das Chersones Blateau zurückbrängen, doch Ihr habt ihre hochsliegenden Plane scheitern lassen. Auf seiner ganzen Angriffsfront wurde der Feind abgewiesen und die Sarbinier, welche zu unserer Rechten kämpften, bewährten sich als würdige Kampsgenossen. An der Brücke von Traktir habt Ihr wie Helden gestanden, die tapsern Regimenter, welche bort gekämpst, haben sich wahrhasse

mit Ruhm bebedt. Diese Waffenthat, burch welche bie Ruffen an Tobten über 6000 Mann und mehrere Generale und über 2000 an Verwundeten und Gefangenen, sowie ihr lange vorher zubereitetes Brückenmaterial verloren haben, gereicht dem General Herbillon, der die Tschernazalinie commandirte und seiner Division zur höchsten Ehre. Die Divisionen Camou und Faucheur blieben auf der Spige ihres bisherigen Ruhmes, die Brigadegenerale, besonders de Failly, Eler und Wimpsfen, die Obersten Douay, Polhes, Danner und Castegny können die Dankbarkeit der Armee beanspruchen; besonders muß ich die geschickte Leitung unserer Artillerie durch den Obersten Forgeot und die glänzenden Leistungen der Gardes und Divisionssalterie hervorheben. Eine englische Positionsbatterie auf den Hügeln, welche Tschorgun beherrschen, hat frastig zur Entscheidung des seindlichen Rückzuges beigetragen, ohne daß wir gezwungen wurden, die Reserven ins Feuer zu bringen.

Die Türken unterstützten uns, nachdem sie von einem Scheinangriff befreit waren, mit 6 Bataillonen und 1 Batterie. Die englische und fardinische Cavallerie ftand zur Unterstützung unserer braven Chasseurs d'Afrique unter General Morris bereit, falls wir den Feind hätten verfolgen wollen, was ich nicht gethan habe, da ich den Hauptzweck im Auge behalten, Euer Blut schonen zu wollen. Ich habe mich mit den erlangten Resultaten begnügt, welches Eure Ueberlegenheit über die so gepriesene russische Infanterie dokumentirt und die Schuld ber Dankbarkeit bes Baterlandes gegen Euch erhöht."

Bliden wir nun noch auf die Darftellungen und Auffaffungen ber Sache in ben einzelnen Berichten, fo fagen bie frangofifchen:

"Der 16. August war weniger eine Schlacht, als ein mit wunderbarer Kraft abgeschlagener großartiger Ausfall zu nennen. Der Feind war nicht über den Wirfungsfreis seiner Positionsbatterien vorgegangen und sobald er bemerkte, daß seine in der Seene entfalteten imposanten Massen und nicht einzuschücktern vermochten, ging er unter dem Schute seiner Werke auf dem Mackenzieplateau zurück. Er hatte vielleicht wohl die Absicht, und in das Feuer seiner Positionsbatterien zu loden, um und dann an den Abhängen der Mackenzieplateaus mit seiner Artillerie niederzuschießen; aber General Pelisser hat sich nicht zu einer unübertegten Versolgung verleiten lassen. Der Feind ist in seine Linien zurückgekehrt und das Entsaheer ist im Schach. Die Belagerung kann mit aller Sicherheit weiter geführt werden. Allerdings sind die Schwierigkeiten, welche bieselbe darbietet, nicht dadurch gemindert. Es muß mit Ausdauer systematisch weiter gegangen werden, aber das Ende kann nicht mehr bezweiselt werden.

Am 17. Morgens hatte ber Oberbefehlshaber bas Feuer unserer Belagerungsbatterien wieber eröffnen laffen. Sobald wir bas feindliche Feuer zum Schweigen gebracht haben, sollen unsere Cheminements wieber fraftig vorgetrieben werden. Sollte bies aber erft burch bie Mörser stattfinden können, welche wir erwarten, so wird ber baburch entstehende Zeitverluft, welchen man vorher fo furchtete, jest weniger unangenehm fein. Unfer Sieg an ber Tidet naja wird auch biejenigen, welche bas geringfte Bertrauen hatten, befriedigen."

Der Bericht bes General Simpson vom 18. August lautete unter anderem:

"Man fant beim Beneral Reab, ber gefallen, eine vom Furften Bottichafoff unterzeichnete Schlachtbisposition; aus allem erhellt, bag ein bochft energifcher Berfuch gemacht worben ift, uns gur Aufhebung ber Belagerung ju zwingen. Die Ruffen beabsichtigten, falls fie gefiegt batten, mit einem Theile ihrer Urmee fich auf Balaflama gu merfen, mabrent ber andere gegen bie Soben, auf welchen wir uns befanden, anfturmen follte. Gleichzeitig follten bann zwei ruffifche Musfalle von Gebaftopol unternommen werben, einer von ber Quarantaine aus, gegen ben außerften linfen Flugel bes fram gofischen Angriffe, ber anbere auf bie Berfe am außerften rechten Klugel bee rechten frangoftichen Ungriffs beim Berge Sapoun. Bon ben Frangofen ftanben 12000 Mann Infanterie und 4 Batterien bem Feinde entgegen. Die Gatbinier hatten gwar 10000 Mann, aber es find nur 4500 Mann und 24 Ge fchuge im Feuer gemejen. Die Ruffen waren 50 - 60000 Mann ftart mit 160 Befchügen und 6000 Mann Cavallerie, Unfere 32pfbge. Saubigbatterie bes Sauptmanns Mowbrays hatte vorn bei ben farbinischen Truppen Auf ftellung genommen und bort gute Dienfte geleiftet.

Da General Pelisser mir hat anzeigen lassen, daß die gegen den Malakossthurm und die Collateralwerke gerichteten Batterien bereit wären, ihr Feuer zu eröffnen, so wurden alle Anstalten getrossen, um gestern früh ein anhaltendes Feuer auf sene Werke und das große Redan zu eröffnen. Bir seuerten den ganzen Tag hindurch mit dem erwarteten Ersolge. Das russische Feuer antwortete ansangs lebhaft, wurde aber am Ende schwach. Nachmittags verursachte eine aus unseren Mörserbatterien geworsene Bombe die Erplosion einer großen Anzahl von Bomben in einer seindlichen Batterie."

Dagegen melbeten bie ruffifden Berichte:

"Die Schlacht an ber Tschernaja bewirfte eine Beschleunigung ber Belagerungsarbeiten und bereits am 17. August eröffnete ber Keind aus seiner 6. Barallele ein hestiges Geschüßfeuer, welches alsbald auf ber ganzen östlichen Belagerungsfront begann. Die Ranonade bauerte ben ganzen Tag und als bie Nacht hereinbrach, trat an beren Stelle ein hestiges Bombardement. Die Rugeln und einschlagenden Bomben zerstörten die Merlons und Schießscharten und bie herabsallende Erde füllte den Graben. Auf dem linken Flügel ber östlichen Berbindungsfront und besonders auf dem Malatosschügel war die dunne Erdschicht, welche daselbst den Boden bedeckte, zum Bau der Brust wehren verwendet worden, später hatte man zum Ausbessern dieser Berte kleine Steine gebraucht und diese durch Mörtel verbunden, die nun, wenn sie getrossen, durch das Umhersliegen der Stücken der Besagung viel Schaden verursachten.

Bahrent biefes Bombarbements waren auch bie feinblichen Schuten in großer Thatigfeit, welche burch Reifigbunbel gebedt, Die ruffifchen Golbaten, bie ohne jebe Dedung auf ben Bruftwehren ftanben, mit Erfolg beichoffen. Ruffifderfeite waren am Enbe ber Belagerung ungefahr 1200 Befduge thatig, aber burch ben Landtransport ging ber Erfat ber Munition fehr langfam vor fich, fo bag bie Schuffe fehr eingetheilt werben mußten, befonbere fehlte es julest fehr an Artilleriemunition. Der Feind hingegen hatte ben Bortheil eines leichten Transportes feines Rriegsmaterials und fonnte fein Feuer nach Belieben auf irgent einen Bunct ber Bertheibigungofront concentriren. Auch befanben fich in ben Batterien nur bie Gefcus Bebienungs; mannichaften und in ben Trandeen bie Buchfenichuten, mabrenb bei ben Ruffen in ber immermabrenben Erwartung eines Sturmes ber größte Theil ber Garnifon in ber Rahe ber Berfe unter bem Bewehr fteben mußte. In Folge beffen war hier ber Bers luft bebeutenber ale bei bem Keinbe und in ber Beit vom 17. bie 21. August täglich nicht weniger ale 1000 Mann und in ben folgenben beiben Bochen bis jum 4. September taglich 400-600 Mann. Dbgleich bie Birfung ber ruffifden Befchute in ber letten Beriobe ber Belagerung ber feinblichen nicht gleich fam, fo hatten nichtsbestoweniger auch bie Berbunbeten gabfreiche Ber lufte, bie in ben letten Bochen bes Monate August bei ben Frangofen täglich 2 bis 300 Mann und bei ben Englandern eirea 50 Mann betrugen."

Fur ben folgenden Zeitraum, in bem wir uns barauf beidranten, haupts fachlich bie gegenseitigen Berichte reben zu laffen, enthalt zuerft bas Journal bes Furften Gortichafoff folgenbe Angaben:

"Am 18. August wuthete Tag und Nacht von beiben Seiten eine starke Kanonade. Unsere Bastione Kornilowski und Rr. 3 litten am meisten burch bas feinbliche Artilleriefeuer. In ber folgenden Nacht wurden beibe wieder vollständig hergestellt und konnten von Neuem kräftig feuern. Der Feind hatte diese Nacht ebenfalls zur herstellung seiner beschädigten Batterien benutt.

Am 19. August tobte bas Feuer ber Belagerungsbatterien bis Mittag ohne Unterbrechung fort und wurde bann schwächer. Die Werke unserer linken Flanke ber Bertheibigungslinie haben am meisten burch bieses Feuer gelitten, aber die zerstörten Scharten werben allnächtlich hergestellt und stehen jeden Worgen wieder fertig ba; ebenso wurden die nothigen Traversen in den Werken angelegt.

Am 20. August war bas Feuer ber Belagerungsbatterien von fruh bis Mittag sehr start, wurde bann schwächer und brach um 5 Uhr Nachmittags mit erneuerter Heftigseit besonders gegen bas Bastion Nr. 4 los. Unsere Batterien ber Bastione Nr. 3 und 4 und ber Collateralwerke antworteten mit solcher Kraft, baß zwei seindliche französische Batterien eine à 4, die andere à 8 Geschütze auf dem grunen Hügel zerstört wurden und die große englische Batterie von 13 Geschützen mit ihren Körben in Brand gerieth.

21 m 21. August mar bas feinbliche Reuer fchmacher, bagegen trieben in biefer Racht bie Belagerer eine neue Bogenfappe gegen Baftion Dr. 2 vor.

21 m 22. Auguft mar bas Reuer bes Belagerere giemlich heftig. Um 4 Uhr Morgens gaben wir aus unferer Contregallerie vor ber Reboute Schwarz eine ftarfe Labung ab, woburch bie feinblichen Trancheen theilweife beichabigt wurben. Der Belagerer wollte aus feiner neuen Bogenfappe por Baftion Dr. 2 an gwei Stellen burchbrechen, wurde aber burch unfer fehr ficheres Reuer baran verhindert. Inn alminimation berte bertein auf and ber bertein ber

21 m 23. Auguft war bas Feuer ber Belagerungebatterien gegen bie Linfe unferer Enceinte recht ftart, wenngleich mit großern Baufen ale beim Beginn bes Bombarbemente. Die Artillerie bes Plages nahm befonbere bas Terrain zwischen ber ehemaligen Reboute Bolinet (Bolhynien), Gelengbinet und Baftion Rr. 2 unter ihr Feuer, tonnte aber trog aller Unftrengungen ben Feind nicht am Borruden feiner Arbeiten verhindern.

Mus feinen vorberften Emplacements vor bem Baftion Rornitoweff trieb er eine boppelte Sappe 5 Safchen (14 Schritt) weit vor und jog rechte von ber Tete mit einem einfachen Grochet ab. Um 2 Uhr Morgens gaben wir eine wirffame Minenlabung vor bem Saillant bes Baftions Dr. 4 ab, woburch bie Arbeit bes Belagerere bier aufhorte." \*)

2m 24. Muguft Abenbe 10 Uhr melbete Beneral Beliffier: "Bir haben in ber verfloffenen Racht eine Embuscabe auf bem Glacis bes Malatoffthurmes genommen. 500 Ruffen machten einen Ausfall, um fie wieber abzunehmen, murben aber glangent gurudgefchlagen. Das Beif ift umgefehrt und von und befinitiv in Befit genommen. General Dat Mahon ift angefommen."

Dagegen bas Journal bes Fürften Gortichatoff:

"Um 24. Auguft Morgens 5 Uhr eröffneten wir von bem Baftion Rop nilowefi gegen bie feinbliche Batterie von 10 Befchugen unterhalb ber ehemaligen Lunette Ramtichatfa bas Feuer, auf welches ber Belagerer gegen ben Thurm Malafoff und Baftion Dr. 3 antwortete. Um 8 Uhr Morgens wurde bas Feuer ichwächer. Un ber vorberften Tranchee vor Baftion Korniloweff macht

Sententing of the same major took biers drive gelitten,

through the control mercen almodellide baraciell

<sup>)</sup> Bahrend biefer Beit traf folgenbes Schreiben Napoleon's an ben Ben. Beliffier ein: "General! Unfer neuer an ber Tichernaja errungener Sieg beweift zum 3. Male feit Ausbruch bes Krieges bie Ueberlegenheit unferer Baffen über bie bes Feinbes in ber Felbichlacht. Er bezeugt aber nicht allein ben Duth ber Truppen, er befundet nicht weniger bir gute Leitung, welche fie geführt baben. Druden Gie ber Armee meine Begludwunfdung aus und einpfangen Gie felbft biefelbe von mir.

Sagen Sie biefen braven Solbaten, welche feit langer benn einem Jahre unerhorte

Strapagen ausgehalten haben, daß bas Ende ihrer Prufungen nicht mehr fern ift.
General, ich bitte Gott, daß er Sie in feinen heiligen Schutz nehmen moge. Begeben im Balaft von St. Cloub ben 20. August 1855.

r Belagerer die Bruftwehr den Tag über stärker, trieb die Tags vorher gonnene Sappe noch 6 Saschen (16 Schritt) weiter, richtete an der Tete 1 Logement her und septe links von derselben 5 Faden (14 Schritt) lang appenkörbe; vor Bastion Rr. 2 trieb er seine Approchen auch weiter.

In der Racht vom 24. jum 25. August bemerkte unsere Boftenchaine r Baftion Rr. 2, bag brei neue feinbliche Logements noch unbesett waren ib bemachtigte fich berfelben. Bur felbigen Beit hatte ber Belagerer unfere bolfsgruben vor Baftion Dr. 2 nehmen wollen und war mit 2 Rolonnen hin geeilt, aber vom fraftigften Rleingewehr und Rartatfchfeuer unferes aftione Rr. 2 empfangen, mußten biefe gurudgehen und fielen nun auf jene jaine, welche inzwischen burch einen Bug bes Jagerregiments Samosz veruft worben war. In ber Racht hob ber Feind fein Lager im Baibarthal f und ging über bie Tichernaja, nachbem er in Urfufta und Baga ungefähr Escabrons gurudgelaffen batte. An ben Bofchungen bes Febiuchinberges beitete der Feind fehr ftarf. Eine Batterie jur Bestreichung ber nach ber inernen Brude führenben Wege ift auf ber Terraffe links vom Wege anlegt. Eine gebedte Communifation verbindet fie mit einer andern die Schlucht Die Linie von Berichangungen jenseits ber Aquabuctes nfebenbe Batterie. auch verftarft worben."

Um 25. Auguft berichtete General Simpfon:

"Der Feind hat seine Truppen bei ber Meierei Madenzie und Korales neentrirt, während er mit seinem linken Flügel bis zum Dorfe Mokel steht. bir vermuthen, daß große russische Berstärfungen, wahrscheinlich zwei Garbevissonen angekommen sink, welche man per Wagen von Baktschiseraz, und imferopol hergesandt hat. Die Brücke über ben großen Hafen ist beinahe tig. Große Artilleriemassen wersen Erdwerke auf der Rordseite des Hasens if. Am Severnasahügel sind von der Küste dis zum ersten Leuchtthurm, eicher der Rordseite gegenüber liegt, Berschanzungen angelegt. Unsere Beserungsarbeiten schreiten regelmäßig fort, leider aber unter großen Berlusten istererseits."

"Am 25. August Abends 8½ Uhr, sagt das ruffische Besigerungsjournal, sprengte ber Feind zwei Minendsen rechts und links n der Capitale des Bastions Rr. 4, welche aber unseren Contregallerien egen zu großer Entsernung keinen Schaden verursachten. Die Artillerie des lates schoß auf die feindlichen Sappenteten, um deren Borgehen zu verhinm, aber das Feuer der Belagerungsbatterien war dermaßen umfassend, daß sere Artillerie das Borrücken der Sappenteten gegen Bastion Kornilowstin Zasschen (5—6 Schritt) nicht verhindern konnte. Auch schnitt der Feind Scharten in die Batterie von 10 Kanonen ein, unterhalb der ehemaligen inette Selfinghinst, welche gegen die linke Façe des Bastions Kornilowstinichtet war. Die völlige Sappe vor dem Bastion Rr. 2 wurde weiter vorstnieben.

Am 26. August Abends 9 Uhr sprengte ber Feind eine überladene Mine vor Bastion Rr. 4 ohne Beschädigungen an ben Gallerien zu bewirfen und setzte feine Arbeiten auf bem Cap Chersones fort, trieb auf bem grünen hügel seine Sappe gegen die Laboratorienschlucht vor und führte bas Couronnement vor Bastion Rr. 2 aus.

21 m 27. Auguft ließen wir brei Minen fehr gludlich fpielen.

Bur Erzielung einer schnellen, ununterbrochenen und sicheren Communisation über die Bucht von Sebastopol hatte der Generalabjutant Fürst Gorbschafoff auf den Borschlag des Chefs des Ingenieurcorps der Armee, Generaltieutenant Buchmeier, zwischen der Nifolaus und Michael Batterie eine 430 Saschen (1204 Schritt) lange und zwischen dem Geländer 2½ Saschen (7 Schritt) breite Floßbrucke schlagen lassen; sie war unterm feindlichen Feund binnen 15 Tagen erbaut und wurde heute eingeweiht und der Passage geöffnet.

Um 28. August bei Tagesanbruch gunbeten wir vor Bastion Rr. 4 eine Mine mit gutem Erfolge, wodurch zwei feindliche Mineure mit bem Boben zu Tage geworfen wurben. Während bes 27. und 28. fonnte bet Angreifer, bes starten Feuers unserer Artillerie wegen, seine Beschäbigungen nicht herstellen."

Um 28. melbete Beneral Simpfon:

"Die Belagerungsoperationen schreiten gludlich voran; jedoch erschweren bie hellen Rachte fehr bie größern Arbeiten. Die Brude, welche bie Nordseite ber Festung mit ber Gubseite verbindet ift fertig und wird schon benutt."

"Am 29. um 2 Uhr früh, berichteten bie Ruffen, wurde burch einen glücklichen Burf aus Mortieren ein Bulvermagazin in der Rahe der Lünette Kamtschatka in die Luft gesprengt. Der Belagerer verstärfte heute sein Feuer und concentrirte es befonders gegen Bastion Nr. 2. Er sprengte zwei Minenösen vor der Nedoute Schwarz, ohne Schaden zu thun. Die feindlichen Arbeiten gegen Bastion Kornilowski schreiten sehr langsam vor wärts; die Tranchee vor Bastion Nr. 2 wurde nicht ausgebessert, nur rud wärts berselben trieb der Belagerer aus der entsernter liegenden Approche eine Abzweigung mit der völligen Sappe 5 Saschen (14 Schritt) weit vor. Auf den Werken der Karabelnasafront wurden unsererseits bedeutende Ausbesserungen der Beschädigungen in den Brustwehren vorgenommen.

Am 30. August war das Feuer gegen Bastion Rr. 2 immer gleich stark. Um 6 Uhr ließen wir zwei Minen vor Bastion Rr. 4 spielen. Ein Gleiches that der Feind um 7 Uhr Abends vor der Redoute Schwarz. Det Belagerer seste seine Arbeiten auf dem Chersones fort, verband die Sappe von dem Kurgan Malakoff mit der Parallele und trieb die Approche gegen Bastion Rr. 2 um 12 Saschen (33-34 Schritt) weiter vor.

Am 31. August beschoß ber Feind ben Tag über ben Malatoff, Baftion Nr. 2 und Batterie Nr. 10 ftart; gegen Bastion Nr. 2 bauerte bies Feuer auch bie Nacht burch.

Um 1 Uhr Mittags wurde durch eine gludlich geworfene Bombe in ber Blirten feindlichen Batterie unterhalb ber ehemaligen Reboute Selinghinst großes Bulvermagagin in bie Luft gesprengt, nachbem ber Belagerer um '2 Uhr Morgens zwei Minen vor ber Reboute Schwarz hatte fpielen laffen, ne und Schaben ju thun. Um 51/2 Uhr Rachmittage erfolgte in ber feinbpen Mörserbatterie vor Baftion Rr. 2 eine neue bedeutenbe Exploston. n grunen Sugel verband ber Belagerer feine 2. und 3. Barallele, führte ne Sappe links vom Malatoff weiter vor, brachte 4 200pfb. Morfer gegen aftion Rornilowsti vor und trieb feine vollige Sappe 5 Safchen (14 Schritt) iter gegen Baftion Rr. 2 vor. Unter bem Schute bes verheerenben Feuers : Belagerungebatterien naberten fich bie Frangofen immer mehr ber Ber-:ibigungelinie; fie waren bem Bastion Rr. 4 bis auf 40 und bem Bastion r. 5 bis auf 55 Schritt nahe gefommen. Die Belagerungsarbeiten ber aglander gegen bas Baftion Rr. 3 waren weniger erfolgreich, fie hatten rangemeife ihre Aufmertfamteit auf bie Berftarfung ber Batterien gerichtet, liche fie in die bereits fruher eröffneten Barallelen gelegt hatten, waren her mit ihren Angriffdarbeiten in der Beit vom 18. Juni bis Ende August ir 100 Schritt über bie Steinbruche hinausgefommen und somit noch circa 'O Schritt von ben Festungewerfen entfernt. Diefes langfame Beiters breiten ber Belagerungearbeiten bei ben Englanbern hatte jeile in ber ichwierigen Bearbeitung bee fteinigen Bobene, seils in bem Mangel an Energie feinen Grunb.

Am 1. September feuerte ber Feinb Tag und Racht, sowohl mit bem recten Schuß wie mit Wurffeuer und befonders gegen Bastion Rr. 2. Wir litten bedeutende Beschädigungen. Um 6½ Uhr früh gaben wir aus unserer ontregallerie vor der Redoute Schwarz einen glücklichen Duetscher ab. Der ngreifer sprengte einen Trichter, ohne und Schaden zuzusügen. Um 3 Uhr lachmittags zündeten wir einen Duetscher nach der nächken Angriffsgallerie L. Der Feind führte eine kleine Tranchee 15 Saschen (42 Schritt) von nserem Berhau vor Bastion Kornilowsti aus und trieb seine völlige doppelte sappe gegen Bastion Rr. 2 etwas vor.

Am 2. September um 5 Uhr Morgens und Nachmittags 3 Uhr es ber Angreifer vier Minen gegen Bastion Rr. 4 spielen, woburch unsere intregallerien unbedeutend beschädigt wurden. Im Laufe des Tages sette: seine Arbeiten in den Trichtern vor der Radoute Schwarz und hinter der Luarantainebucht fort, während er an seinen Approchen vor Bastion Korniswoll und Rr. 2 unseres starten Feuers wegen kaum seine Beschädigungen ubbessern konnte."

Rehren wir nun wieber ju ben frangofifchen Berichten gurud, fo agen biefelben:

"Bor ber Front bes Malafoff ift bas Terrain hinter ber Ringmauer ber beftung nach abwarts geneigt. In Folge biefer für uns gunftigen Beschaffen-

heit bes Bobens wird es bem Feinde unmöglich, seine Batterien hinter einander ftusenförmig aufzustellen, mahrend uns im Gegentheil unsere Bostition auf bem Mamelon vert Gelegenheit bietet, burch mehrere Stufenreihen von Geschützen die feindliche Artillerie zu befämpfen. Un diesem Buncte ist bahrt unsere Artillerie der russischen entschieden überlegen und gewährt unseren Angriffswerfen den vollständigsten Schutz.

Die Berhaue bes Malafoffthurmes waren burch unsere Annaherungswege gelichtet und jum Theil in Brand gesteckt worden. Wir befinden uns nummehr in einer Entsernung von 25—30 Metres von der Contreescarpe bes Thurmes, von diesem vordersten Puncte aus sieht man, daß die Courtim und das Sägewert, dessen Brustwehr bedeutend beschädigt und bessen Graden saft ganz verschüttet ift, fein ernstliches Hinderniß mehr zu dieten vermögen. Auch dort hat man sich durch den selsigen Boden bis auf 40 Metres vor wärts gearbeitet. Belagerer und Belagerte berühren sich beinahe, und auf diesem schmalen Raume, der sie von einander trennt, schleubern die Steinmortiere Tag und Nacht Massen von Projectilen herüber und hinüber.

Der Augenblick für ben Sturm ift gefommen; die Artillerie hat nicht mehr als für 4—5 Tage Munition. Die russischen Mineurs stoßen bereits an unsere Sappenteten, man hört sie arbeiten und binnen wenigen Tagen muß nothwendig die Explosion ersolgen. In Folge ber engen Gernirung beeilen sich die Belagerten einen zweiten Ringwall hinter jenem ersten aufzusühren, den wir angreisen. Schon ist die Brustwehr dieses neuen Ringwalles sertig und an mehreren Puncten mit den zur Bertheidigung bestimmten Geschüßen versehen. Am Sägewerfe und an der Linken der französischen Angrisslinie war durch serneres Abwarten nichts zu gewinnen; es gab nur einen Ausweg und dieser war; an allen Puncten ein möglichst lebhaftes keun zu erössnen und sosort zum Sturme zu schreiten. Selbst General Riel sieht endlich ein, daß der Augenblick des Handelns gesommen sei und erklärt es für unerläßlich, zu einer frästigen That unverzüglich zu schreiten; denn schried er: "wenn wir nicht heute einen entscheidenden Streich wagen, so wird der Keind morgen wieder neue Ringwälle aufsühren. "\*)

Am 3. September vereinigte General Beliffter bie Generale Riel, Bosquet, Thirn, Martimpren, Froffard und ben englischen Geniceommandanten Sir Harry Jones bei sich zu einem Kriegsrath; er septe ruhig ben

<sup>\*)</sup> Ebenso verbient hier noch Beachtung eine Bemerkung Riel's, in der er sagte: "Die russische Armee hatte unter den Folgen ihres fehlethaften Bertheldigungsspiftems ichwer m leiden; benn da sie unseren Angriffen nur kleine Aussälle anstatt großer Gegenangriffe end gegensehte, so wurde sie nach und nach von einem Tranchenneh umftrickt. Jest kann sie sich bem concentrischen Feuer unserer Batterien nicht mehr entziehen, denn ohne Schup von gemauerten Escarpen muß sie starte Reserven zu hulfe nehmen, welche ben ihr jeden Augenbild drohenden Sturm abwehren."

wichtigen Zwed auseinander und erflärte: nach General Riel's Anficht find wir 25 Metres (32 Schritt) mit unseren Approchen von der Festung entsernt und zwar:

all am undingt an dress see 14: 75 Hal successed pross mylitation

5.100 - anniel in sindifinsentl & 5.100 - annielle and atmit int and

und haben, um zu biesem Ziele zu gelangen, sehr bedeutende Opfer gebracht; nach ber Erflärung des Artilleriecommandanten reicht unsere Munition nur noch etwa für eine Woche aus, es ist daher bringend nöthig sich zu beeilen und zwar um so mehr, weil wir, bei der großen Nähe unserer Werke an der Festung, täglich durchschnittlich 150 Mann verlieren. Der Malatoss ist, wie Niel auseinandersette, einzig und allein der Zielpunct der Belagerung, haben wir diesen, so haben wir die Borstadt und mit derselben auch die Stadt. Die Umstände haben sich für den Sturm günstiger gestaltet, als ich je zu hossen wagte. Bon diesen Auseinandersetzungen und Betrachtungen geseitet, erössnete nun General Pelissier eine Berathung, wann ein Sturm auf die Festung erfolgen sollte, in Folge dessen der Kriegsrath einstimmig beschloß, den 8. September hierzu zu nehmen.

General Riel verlangte nur noch, daß ber Tag geheim gehalten werben sollte und auch die Stunde erst im letten Augenblide bestimmt werde. Denn bei der Lage, in welcher man sich befand, könnte selbst die unbedeutenbste Indiscretion verhängnisvoll werden und das Misslingen der ganzen Operation zur Folge haben, besonders da der Angriff vom 18. Juni, von welchem die Ruffen nach Aussage der Gefangenen und Ausreißer im voraus Kenntnis hatten, neuerdings die Nothwendigkeit der tiefsten Verschwiegenheit bewies.

Die Rahe unserer Approchen gegen die Festung gestattete uns einen Theil der Bewegungen der russischen Truppen zu beobachten, deren Reserven weiter rudwärts hinter Schutblendungen angesammelt standen. Das Geniesorps konnte sogar mit Gewißheit bestätigen, daß der wichtige Malakossthurm an seinem gegen die Festung sührenden Eingange geschlossen sei, wodurch es den russischen Reserven unmöglich wurde, sich plötlich en masse auf unsere Sturmkolonnen zu wersen. Andererseits erlaubte das hestige Feuer unserer gedeckten Batterien und die bedeutende Menge von Projectilen, welche wir mit genauer Berechnung gegen jenes Werf wersen konnten, den seindlichen Truppen nicht, sich im Innern desselben für die Dauer zu behaupten, ohne sich zugleich unberechendaren Verlussen auszusepen. Aber das schwere Kaliber der russischen Batterien bildete für und ein surchtbares Hinderniß und es ließ sich nicht verhehlen, daß das Gelingen dieses wichtigen Angriss nicht ganz allein von der Tapserfeit der Truppen abhängig war; es kam vielmehr Alles daraus an, den Feind zu überrumpeln, ehe er seine Verstärfungen gegen

bie angegriffenen Buncte mitwirken lassen konnte. Es wurde baher beschlossen, baß bie Artillerie ihr Feuer aus den unten speciell angegeben Batterien am 5. September eröffnen, dasselbe an allen Buncten und aus allen Batterien mit der größten Heftigkeit fortgeset werden, aber bennoch einen gewissen unregelmäßigen Gang beobachten sollte, um den Feind zu täuschen und ihn über die Stunde des allgemeinen Sturmes in Ungewißheit zu lassen. Um Tage des Angriffs selbst, wenige Minuten vor der verabredeten Stunde, follte das Feuer der Batterien plötlich eine andere Wendung nehmen und sämmtliche Geschüße auf eine möglichst große Entfernung seuern, um das Angriffsterrain vollständig zu säubern und die Russen zu zwingen, hinter ihren Blendungen Schutz zu suchen."

Die Zusammensehung ber verbundeten Batterien war bemnach am 5. September speciell folgende:

## dane ald dam mollen A. Frangofifche Batterien.

## I. Auf ber linten Angriffsfront.

| 1. Wegen bas Maftbaftio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | History of the training that we were                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batterie Rr. 7 9 30pfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ranonen 9 Gefchüse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 30pfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ranonen William William Tong                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| s = 11 8 30pfd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ranonen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| mygram ir thading tolerly 5 80pfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Haubigen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ranonen ih somme all mun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4 16pfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ranonen 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mortier and Hammandar married                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mortiere and arrivaled and 3 places                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 30pfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ranonen 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ranonen Addiote and Santario                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| THE PARTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH | Haubige 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| HARDANIE CHARLES HARMANA LA COLLEGIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mortiere, türfische 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Mortiere 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| mennite atalogue animina and 1 22 C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mortiere Mortiere, türfische 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A S. SETHERAM SATE DISTRIBUTION STREET, STREET | Haubigen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ranonen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9 39 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Martiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1 33 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Mortier türfiiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 26a 9 30mfb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ranonen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haubige 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4 5 29a 4 24mfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ranonen )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 80mfb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Saubisen 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Mortiere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Manual and de les de la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CITATION OF THE PARTY OF THE PA |

nigen ergentlichtet !! beitet ein eine eine eine eine eine Uebertrag : 99 Gefchipt

| girdin (d)<br>Markanda |               |            | 111, 111    | ^ | 0.0 | . Fe | C 1 14    |            | lebertrag: | 99         | @clann#  |
|------------------------|---------------|------------|-------------|---|-----|------|-----------|------------|------------|------------|----------|
| Batterie               | Ħt.           | 35         |             |   |     |      | Haubiger  |            | <b>)</b>   |            |          |
|                        | , .           |            |             |   |     |      | Mortier   |            | <b>}</b> ` | 4          | *        |
|                        | • 1           | 00         |             |   |     |      | Mortier,  |            | )          |            |          |
| *                      |               | 36         |             |   |     |      | Haubigen  |            |            | . 3        | ,        |
|                        | •             | 40.        |             |   |     |      | Mortier   |            |            |            |          |
| *                      | <b>s</b><br>1 | 40         |             |   |     |      | Ranonen   |            | •          | 8          | *        |
|                        | •             | **         |             |   |     |      | Haubigen  |            |            | _          |          |
| 5                      | 3             | 52         |             |   |     |      | Haubihen  |            |            | <b>. 2</b> | *        |
| 5                      | ;,            | <b>54</b>  |             |   |     |      | Ranonen   |            | •          | 1.         |          |
|                        | "             |            |             |   | •   |      | Haubigen  |            |            | 8          | ,        |
|                        |               |            |             |   |     |      | Mortiere  |            |            |            |          |
|                        | _             |            |             |   |     |      | Mortiere  |            | t,         |            |          |
|                        | *             | 56         |             |   |     |      | Ranonen   |            |            | ٠.         |          |
|                        |               |            |             |   |     |      | Haubigen  |            | •          | 5          | *        |
|                        | î             | <b>F</b> 0 |             |   |     |      | r à plaqu | e )        | ·          | •          |          |
| s<br>milker            | ,<br>(1)      | 99<br>     | nicht arm   |   |     |      | ooo       |            |            |            |          |
| Probile                | <b>Dat</b>    | terie      |             |   |     |      | Mortiere  | i .        | <i>(</i> } | <b>8</b>   | : 🔏      |
|                        |               |            |             | 6 | 14  | Ġ    | Mortiere, | rurryay    |            | 100        | <u> </u> |
| 0                      | <i>A</i> .    |            | 5 . A 15 .  |   |     | ć    |           | -          | Summa:     | 191        | Gelchuß. |
|                        |               |            | bas Ce      |   |     |      |           | ;          |            | =          |          |
|                        | ٠.            |            | 'ademostic' |   |     |      | Ranonen   |            |            | 5          | •        |
| *                      | •             | 2          |             |   |     |      | Ranonen   |            | •          | 10         | *        |
|                        |               | 9-         |             |   |     |      | Haubigen  | <b>,</b> ) |            | c          |          |
|                        | ٠<br>ا        | 3a<br>4    |             |   |     |      | Kanonen   | ,          | •          | 6          | •        |
| =                      | <b>y</b> :    | 4.         | ĺ           |   |     |      | Ranonen   | {          | •          | 6          | *        |
|                        | ÷             | 12         |             |   |     |      | Haubige   |            |            | 4          |          |
| •                      | *             |            | !           |   |     |      | Mortiere, |            | c ;        | 4          | •        |
| •                      | *             | 12a        | . ;         |   |     |      | Ranonen   |            |            | ٥          |          |
|                        |               |            |             |   |     |      | Kanonen   |            |            | . 8        | *        |
|                        | ,             | 1 5        |             |   |     |      | Mortiere  |            | •          |            |          |
| .*                     | ð             | 15         |             |   |     |      | Ranonen   |            | •          | 11         |          |
|                        |               | 10         |             |   |     |      | Mortiere  |            | •          |            |          |
| =                      | 8             | 16         |             |   |     |      | Ranonen   | •          |            | 6          | ,        |
|                        |               | 1.7        |             |   |     |      | Haubige   |            |            |            |          |
| ź                      | 5             | 17         |             | 6 | 301 | pjo. | Ranonen   | . }        | •          | 7          | \$       |
|                        | , •           | 0.4        |             |   |     |      | Haubise   | ,          |            | _          |          |
|                        | 31            | 24         |             |   |     |      | Ranonen   |            |            | - 6        |          |
| *                      | =             | 24a        | ,           |   |     |      | Ranonen,  |            | e          | 2          | *        |
|                        | •             | 27         |             | 8 | 30  | ptb. | Ranonen   | · }:       | •          | · 11       |          |
| *                      | ٠,            |            |             | 2 | 16  | nFh  | Ranonen   | 1.         |            |            | -        |
|                        | •             |            |             | U | 10  | PIV. | stational | •          | 44 -6      | - 00       | M.C.     |
| ir4 - 30)              | KA            |            | ilii        |   |     |      | rational  |            | Uebertrag  | : 82<br>9  | Geschüt  |

| -51 | (Neithing  | 700  | :000   | distant.   |    |               |             |         | Uebertrag :  | 82   | Befduge.   |
|-----|------------|------|--------|------------|----|---------------|-------------|---------|--------------|------|------------|
|     | Batterie   |      |        | 1          | 6  | 30pfb. J      | Ranonen     |         |              |      | Virginia ( |
|     | *          | *    | 41     | 1          | 4  | 16pfb. 5      | Ranonen     | 15      |              |      | 000        |
|     |            |      |        | 1 050      | 3  | 22 6. 5       | Saubigen    |         |              | 10   | 4          |
|     |            |      |        |            | 3  | 27 6. 9       | Mortiere    | 4       |              |      | 100,77     |
|     | 3          | 1    | 42     |            | 4  | 27 6. 9       | Mortiere    | 1       |              | 4    | 2 .        |
|     |            | *    | 44     |            | 2  | 32 6.         | Mortiere =  | 18      | 4.0          |      | 100 T      |
|     | 2          | 8    |        |            | 2  | 27 6.         | Mortiere    | 2       |              | 12   | 3          |
|     |            | 2    |        |            | 8  | 22 6.         | Mortiere    | 8       | 52           |      | 100        |
|     | 3          |      | 45     |            | 2  | -22 €.        | Haubigen    | 11      | - 90         |      | 0.000      |
|     |            | -01  |        |            |    |               | Haubigen    | 2       |              | 6    | 2          |
|     |            | 8    |        |            |    |               | Mortier     | 1       |              |      | 100        |
|     | =          | *    | 49     |            |    |               | Haubigen :  | 8       |              |      |            |
|     |            |      | *      |            |    |               | Mortiere =  | 12      | 96           | 7    | 4          |
|     |            | 1    |        |            |    | ALL PROPERTY. | Mortiere    | )=      |              |      |            |
|     | 3          | *    | 53     |            |    |               | Ranonen     | }       |              | 7    | *          |
|     |            |      |        |            | 2  | 22 &.         | Haubigen    | ) IVIII | Summa:       | 34   | Befchüge.  |
|     | 3.         | Ø e  | gen 1  | bas Qu     | aı | antair        | rebaftion   |         | - Tan        | inte | - Shalls   |
| = 3 | Batterie   | nr.  | . 1(t  | heilweife) | 2  | 30pft.        | Ranonen     | 18      |              |      |            |
|     | or charge  | 978  | na: L  | immia.     | 2  | 80pfb         | Haubigen    | 3       |              | 4    |            |
|     | *          | *    | 32     |            | 6  | 27 6.         | Mortiere    |         | ITH DAG E    | 6    | -          |
|     | *          | y    | 33     |            | 6  | 16 .          | Saubigen !  | 6 (9    | t (thellmeir | 6    | MENDING    |
|     | *          | 61   | 37     |            |    |               | Ranonen     | 1       | 8            | 8    |            |
|     |            |      |        |            |    |               | Haubigen    | 12      | -0           | 0    |            |
|     | 3          | ý    | 38     |            |    |               | Kanonen     | 1       | 84           | 10   |            |
|     |            | 9    |        |            |    |               | Haubigen    | 10      |              | 10   | 1          |
|     |            | *    | 46     | 2.69       | 4  | 12pfo.        | Feldfanone  | n       | 2 21         | 4    | *          |
|     | 7          | À    | 47     | 5(0)       |    | 32 €.         |             | -       | 1            |      |            |
|     |            | -6   |        |            |    |               | Mortiere    | - B     | 100          | 7    |            |
|     |            | 8    | -      |            |    |               | Mortiere, t |         | he ]         |      |            |
|     | *          | *    | 48     |            |    |               | Feldfanone  | n       | AL AL        | 2    |            |
|     | 1          | fl   | 50     |            |    |               | Ranonen     | 0       | - 0.0        | 6    |            |
|     | =          | *    | 51     |            | 5  |               | Kanonen     | } =     | 16           | 8    | 3          |
|     | .00        | 9    |        |            | 3  | 80pfb.        | Haubigen    | 1       | 0.2          |      |            |
|     | *          | =    | 55     | 140        | 8  | 30pjb.        | Ranonen     | a       | 17           | 8    | -          |
|     | 2          | *    | 57     |            |    |               | Ranonen     | Vi      | 12           | 1    | 100        |
|     |            | a    |        | 18         | 2  | 28 6.         | Haubigen    | Sa      | - 2.0        | 10   | 1 .        |
|     | 12         | 8    |        | 9/60       | Z  | Supple.       | Haubigen    | 14      | nh y         |      | 4.1        |
|     |            | -    | 58     | -141       |    |               | re à plaque |         | 72           | -    | 1 10       |
|     | 1          | Fi   |        | nar nad    | 4  | Lapto.        | Feldfanone  | ng.     |              | 4    |            |
| -   | on didning | 32 C | B IRET | par noa    | 10 | icht arini    |             |         | Summa:       | 83   | Gefchüße.  |
|     |            |      | 0      |            |    |               | 311         | 31      | m Ganzen:    |      |            |

| arb (#)    | 93        | 1 : 65          |                   |                                         |                      | hten Ang                            | riffsfro         | nt:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |           |
|------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| Batterie   | Mt.       | 1               | ;                 | "10 30                                  | pfo.                 | Kanonen                             |                  | 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | , ز       |
|            |           |                 | ì                 | 5 32                                    | pfb.                 | Ranonen,                            | englische        | S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 6           | deschütze |
| 3          | *         | 1a              | 1                 | 7 30                                    | pfb.                 | Ranonen                             | •                | 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15             |           |
|            | •         |                 |                   | 8 32                                    | pfb.                 | Ranonen,                            | englische        | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15             | *         |
| *          | *         | 1 (im           | Drunde<br>Dafeus) | bes 8 24                                | pfb.                 | Ranonen                             |                  | `                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |
|            | • :       |                 |                   | 2,30                                    | pfo.                 | Ranonen                             |                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16             |           |
|            |           |                 |                   | 5 32                                    | þfb.                 | Ranonen,                            | englische        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16             | s         |
|            |           |                 | san in            | 1 13                                    | jõÜ.                 | Morfer, e                           | nglisch          | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |
| *          | \$.       | 4               | 71                | <b>'</b> '4 30                          | pfb.                 | Ranonen                             |                  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4              | s         |
| *          | \$        | 6               |                   | 5 80                                    | PID.                 | Daubigen                            |                  | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |
|            | 1.1       |                 |                   | 2 32                                    | Œ.                   | Mortiere                            |                  | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8              | \$        |
|            |           |                 |                   | 1 13                                    | jõU.                 | Mortier,                            | englisch         | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |
| 3          |           | 15              |                   |                                         |                      | Saubigen                            |                  | <b>}</b> ;.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9              | 3         |
|            | 1.        |                 |                   |                                         |                      | jaub. von 4                         | 4 Deques         | <b>\</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0              | •         |
| *          |           | 15a             | 4                 | 3 24                                    | pfd.                 | Ranonen                             |                  | ] .:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _              | •         |
|            | ă::       |                 |                   | 2.30                                    | opo.                 | Kanonen                             | ر المعلم ا       | } .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6              | \$        |
|            | 2         | 10              |                   |                                         |                      | Kanone, 1                           | ustiche          | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              |           |
| \$         | *         | 16              |                   |                                         |                      | Mortiere                            | }                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10             | ,         |
|            | 11        | 1.0             |                   | 3 32                                    | .ف<br>ما             | Mortiere                            | <b>)</b> ,       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |
| *          | ۷۰۱       | 17              |                   |                                         |                      | Ranonen'                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •              |           |
|            | a         |                 |                   |                                         |                      | Haubigen :                          |                  | . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6              |           |
|            | 1         | 18              |                   |                                         |                      | Mortiere<br>Ranonen                 | J                | <b>.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - 11 -         | South     |
| •          |           | 10              |                   |                                         |                      | Ranone, 1                           | ulfide.          | Jun it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10             | cogrey    |
|            |           |                 | 1 12              | 111111111111111111111111111111111111111 | γįυ.<br>k <b>e</b> n | Haubiten                            | mlithate -       | ( · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | £00 5          | gr yr     |
|            |           | 19              | $J = g_{\star}$   | 1 2 97                                  | er.                  | Mortlere                            |                  | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8              |           |
|            |           | 20              |                   | 4 30                                    | nfb                  | Ranonen.                            | ,                | / 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | 1.        |
|            | . <u></u> |                 | _                 | 4 32                                    | 6                    | Mortiere                            | }-               | W .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 19 <b>.8</b> . | •         |
|            |           | 21 f. fa        |                   |                                         |                      |                                     | ì                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |           |
|            |           |                 | अपदान्त           | 2 80                                    | ofb.                 | Lanonen<br>Haubigen                 | ·• • •           | Shirt of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6'             | !'<br>#   |
| 1.32       | gas)      | i ii irti       | nahet.            | 1 902                                   | orti                 | Daubisen<br>er à plaque<br>Canonen, | 157"             | 10 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٠,             | 1.4       |
| دوا<br>موا | الاونا    | 45,             | fills 11          | 2 68                                    | ofb.                 | Canonen.                            | ruffice.         | i de la compania del compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania del la compania de la compania del la compania d |                | rata et i |
|            |           | atte <b>tt.</b> | <b>y</b> e 15150  | 1 80                                    | ofb.                 | Kanonen,<br>Haubise                 | ال ولاراز المند. | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •              | idea :    |
|            |           |                 |                   | 1 89                                    | Œ.                   | Mortier '                           | : . :            | }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5              | 3         |
|            |           |                 |                   |                                         |                      | r à plaque                          |                  | J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |           |
| ,          | :         | 23              |                   |                                         |                      | Ranonen                             | ٠ ٪              | :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36.5           | Sec. 35.  |
|            |           |                 |                   |                                         |                      | Baubigen.                           | . }              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              | 5         |
| 4111       | 12        | 24              | `                 |                                         |                      | Baubiten,                           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4              | s         |
| \$         |           | 25              |                   |                                         |                      | Mortiere                            |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5              | *         |
| girtusk)   | 12        | _: Hr           | n e II            | !                                       | •                    | •                                   | Uel              | ertrag:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139 @          | diğüşe    |

|                       | oxiolis. |                                            | man gran and I leberti | aa: 1 | 39 ( | Befchüse  |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------|------------------------|-------|------|-----------|
| Batterie Dr. 26       | 1        |                                            | Ranone, englische      |       |      |           |
| is welding            |          |                                            | Saubigen               | -     | 6    | Oniun     |
|                       |          | No. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | Mortiere               | -     |      |           |
| 2 3 27                | 4        | 30pfb.                                     | Ranonen                | 11.5  | 4    | *         |
| = = 28                | 3        | 22 C.                                      | Saubigen               | =0.0  | 3    | *         |
| s s 29                |          |                                            | Mortiere )             |       | 10   | 1         |
| - 741                 | 6        | 15 C.                                      | Mortiere }             |       | 16   | *         |
| * * 31                | 2        | 80pfb.                                     | Saubigen .             |       | 2    | 3         |
| s s 32                | 5        | 10goui                                     | ge englische Mortiere  | W     | 5    | *         |
| * * 33                |          |                                            | Ranonen                | 70    | 10   | 4         |
| z z 34                | 6        | 22 6.                                      | Saubigen )             | - 0   |      |           |
|                       | 4        | 27 €.                                      | Mortiere               |       | 16   | *         |
|                       | 6        | 15 €.                                      | Mortiere               | 7.7   |      |           |
| # # 35                | 5        | 22 6.                                      | Mortiere               | 6.1   | 5    |           |
| = 36                  | 4        | Mortie                                     | re à plaque            | 150   | 4    | *         |
| - # 37                |          |                                            | 33öll. Ruften-Mortiere | 20.01 | 2    |           |
| * * 38                |          |                                            | Mortiere               |       | 25   | *         |
| = = 39                | 2        | 27 C.                                      | Mortiere               | ni    | 2    |           |
| s 4 40                | 2        | 24 Ra                                      | nonen, russische       | 72.0  | 2    |           |
| = = 41                |          |                                            | Mortiere               | 71    | 6    | 10        |
| = = 42                | 20       | 32 &.                                      | Mortiere               | **    | 20   |           |
| * * 43                | 6        | 24pfd.                                     | Ranonen                |       | 6    | *         |
| Reboute bes 5. Rove   | ember 4  | 30pfb.                                     | Ranonen                | 18    | 4    |           |
| Leuchtthurm=Reboute   | 4        | 30pfb.                                     | Ranonen                | 0.3   | 4    | . *       |
| Reboute Canrobert     | 2        | 24pfb.                                     | Ranonen, englische !   |       | 19   | 100       |
| and A A State of      | 2        |                                            | englische Saubigen     | er.   | *    | *         |
| Batterie rechts ber & |          | A drawn                                    | A Stoney Stone         | 02    |      |           |
| robert=Redoute        | 2        | 16pfb.                                     | Kanonen                |       | 2    | =         |
|                       |          | -                                          | Sum                    | ma: 2 | 87 @ | Beschüße. |

Mithin hatten bie Frangofen in ihren beiben Ungriffofronten 641 Be fchuge, welche entweber ben Blag ober ben Safen bestreichen fonnten, mit Ausnahme von 6 Geschügen ber Reboute Canrobert und ber benachbarten Batterie, welche gegen bas Thal ber Tichernaja gerichtet waren.

## B. Englische Batterien. I. Linfer Ungriff. Batterie Rr. 1 2 32pfb. Ranonen 2 10goll. Saubigen 3 8zoll. Haubigen 12 Befduse 0, 14 1 Lancafterfanone 4 13goll. Mortiere Hebritage Like Condida Uebertrag: 12 Befchüst

70

| ***      | •   | •  | :                        | Uebertrag: | 12 | Gefchüte  |
|----------|-----|----|--------------------------|------------|----|-----------|
| 3atterie | Rr. | 2  | 1 8zöll. Mortier         | •          | 1  |           |
| *        | \$  | 3  | 5 32pfb. Kanonen         |            | ^  |           |
|          |     |    | 4 13zöll. Mortiere       |            | 9  | s         |
| 3        | *   | 4  | 5 32pfb. Kanonen         |            |    |           |
|          |     |    | 1 10zöll. Haubize        |            | 9  | ,         |
|          |     |    | 3 13zöll. Mortiere       |            |    |           |
| •        | ż   | 7  | 6 32pfb. Kanonen         | •          | 6  | ,         |
| 3        | •   | 8  | 8 32pfb. Kanonen         |            | 8  | ż         |
| ,        | *   | 9  | 2 68pfb. Ranonen         |            |    |           |
|          |     |    | 2 830U. Haubigen         |            | 4  | •         |
| 5        | •   | 10 | 2 32pfb. Kanonen )       |            | _  | •         |
|          |     |    | 5 8zou. Haubigen         |            | 7  | •         |
| 5        |     | 11 | 2 68pfb. Ranonen         |            |    |           |
|          |     |    | 6 830al. Haubigen        |            | 9  | \$        |
|          |     |    | 1 Lancafterfanone        |            |    |           |
|          | *   | 12 | 4 10zou. Mortiere        |            | 4  | *         |
| 5        |     | 18 | 4 13zöll. Mortiere       |            |    | •         |
|          |     |    | 3 1030A. Mortiere        |            | 8  | ,         |
|          |     |    | 1 8gou. Mortier          |            |    |           |
|          |     | 14 | 5 32pfb. Ranonen         |            |    |           |
|          |     |    | 6 838A. Haubigen         |            | 11 | •         |
| •        |     | 15 | 11 10gou. Mortiere       | •          | 11 |           |
|          |     | 16 | 7 32pfb. Kanonen         |            | 7  |           |
| •        |     | 17 | 2 32pfb. Kanonen         |            | 2  |           |
| -        |     |    | = 0-440. <b>commente</b> | Summa:     |    | Beichüte. |

II. Rechter Angriff.

Batterie Rr. 1—6

2 68pfb. Kanonen
1 32pfb. Kanone
2 10zöll. Haubigen
2 8zöll. Haubigen
2 8zöll. Wortiere
3 10zöll. Mortiere
4 8zöll. Mortiere
5 2 8zöll. Mortiere
7 8zöll. Haubigen
7 7 8zöll. Haubigen

Uebertrag: 34 Befchüte

4 32pfb. Ranonen

. 13

| 12 Orldning   | tieberieng: |   |                  |    | llebertrag: | 34   | Weschüße . |
|---------------|-------------|---|------------------|----|-------------|------|------------|
| Batterie Dir. | 14          | 1 | 68pfb. Ranone    | L  | - 1         | 120  | Smirrie    |
|               |             | 5 | 32pfb. Ranonen   | 0  | . 6         | a    | 1          |
| - 4           |             | 2 | 10golf. Saubigen | b  |             | 9    |            |
|               |             | 1 | Lancafterfanone  | 0  | 1           |      |            |
| * 1           | 15          | 3 | 13goll. Mortiere | E  |             | 3    | 3          |
| 4 4           | 16          | 4 | Szoll. Mortiere  | 12 |             | 4    | 2          |
| 8 3           | 17          | 6 | 32pfd. Kanonen   | 1) | 7           | 6    | . *        |
| 2 2           | 18          | 7 | 13goll. Mortiere | 8  | 8           | 7    |            |
| = =           | 19          | 2 | 10jou. Mortiere  | 호  | . 8         | 2    | *          |
|               | 20          | 2 | 32pfd. Kanonen   | E. |             | 2    | 3          |
| # 6           | 21          | 2 | Szöll. Haubigen  | 2  | -03         | 2    | 8          |
| 3 3           | 22          | 2 | 83öll. Haubigen  | 0  |             | 2    |            |
|               |             |   | Gopps. Samourn   | 2  | Summa:      | 71 ( | Beschüße.  |

Der Angriff ber Englanber geschah baher mit 179 Geschüßen und bie Allierten eröffneten überhaupt ihr Feuer mit 820 Geschüßen, eine Summe, die man nie in ahnlicher Weise zu solchem Zwede vereinigt gesehen, so baß selbst Fürst Gortschakoff in seinem Berichte sagt, baß seit bem 5. September ein wahrhaft insernalisches Feuer gegen bas Mastbastion, die Lünette Schwarz und die Batterie Bielkina stattgefunden.

Die Anzahl ber Geschütze in ben rufsischen Batterien fann auf minbestens 1200 angenommen werben und selbst auf 1500, wenn man biejenigen mit hinzugählt, welche in benselben auf bem Norbufer bes Hafens sowie auf ben Dampfschiffen sich befanden und die mehrmals einen großen Einfluß auf ben Angriff ber Allierten ausübten.

Doch zu ber Zeit, als die verbündeten Seerführer ben Entschluß zu einem neuen und energischen Sturm faßten, hatte Fürst Gortschafoff bereits die Abssicht, die Sübseite Sebastopols zu raumen und die Gründe hierzu waren: die entsehliche Zerstörung, durch die Kanonade und das Bombardement des Feindes verursacht, der surchtbare Berlust an Leuten und die Unmöglichkeit der gänzlichen Wiederherstellung der zerstörten Werke. Sobald daher durch den Eiser der Ingenieure unter der tüchtigen Leitung des Generallieutenant Buchmeier die Brücke über die Sebastopoler Rhebe fertig war, beschloß kurk Gortschafoff, die Truppen von der Sübseite auf die Rordseite überzusühren, denn da durch eine längere Vertheibigung Sebastopols, vorausgesetzt daß die selchaftigt wurde, so konnte unterdeß das Beobachtungscorps an der Ticher nasa angegriffen und möglicherweise ins Meer gedrängt werden.

Aber bie Schlacht an ber Tichernaja hatte am 16. August bereits bie Möglichkeit eines ahnlichen Unternehmens bargethan und bie Ruffen veramlaßt, von ber Offensive gang abzusehen; baher bienten bie ruffischen Truppen, bie auf bem rechten Ufer ber Tichernaja ftanben, anstatt nach Art eines Enter

jatheeres an operiren, nur ber Garnison Sebastopole gur Referve und gum Erfat. Die gange Stadt bilbete, mit Ausnahme einiger Bebaube, nur noch einen Trummerbaufen; bas Waterial für die Klotte befand fich auf ihren Mauern; bie von der Tichernomordfischen Flotte übrig gebliebenen Schiffe waren auf ber Rhebe festgebannt, wurden in ber letten Periode ber Belagerung mit Brandgeschossen beworfen und konnten in Brand gerathen, wenn bie Bertheibigung ber Stadt noch einige Tage sortgeset wurde; benn wohl gesagt noch einige Tage, ba bie beträchtlichen Berlufte, welche die Garnison burch bas Bombarbement und die Ranonabe erlitten hatte, eine langere Bertheibigung unmöglich machte und man in biesem Falle eine ganze Besatung hatte opfern muffen, ohne allen 3weck und ohne dem Feinde bedeutenden Schaben zufügen zu können. Es war daher die Frage, wie bie Raumung Angesichts einer 100000 Mann starten feinblichen Armee, beren Approchen die ruffischen Berte ichon berührten, ohne bie größten Schwierigfeiten auszuführen und wie es möglich fei, einen bazu gunftig scheinenben Moment zu erwählen.

Um 1. unb 4. September berichtete Beneral Simpfon:

"Die Besatung von Sebastopol benutt die über ben Hafen geschlagene neue Floßbrude sehr viel und schafft täglich Vorrathe aller Art nach der Rordseite. Große Arbeitermaffen werfen Erdwerke an der Rordseite- auf. Der Feind concentrirt seine Streitkräfte zwischen der Meierel Madenzie und dem Fort Constantin. In den letzten Tagen hat der Feind auch noch angefangen, eine zweite Brüde von der Rordseite nach der Karabelnasa zu schlagen, auf welcher er sedenfalls die Fortschaffung seiner Vorrathe aus den Docks beschleunigen will. Auf Grund fortwährend eingezogener Erkundigungen sind der General Pelisser und ich der Ansicht, daß der Feind die Idee, und an der Tschernasa mit großen Streitmitteln anzugreisen, immer noch nicht ausgegeben hat."

Am 3. September um 11 Uhr früh, melbeten ble ruffischen Berichte, eröffnete eine vom Feinde hinter bem Kirchhose erbaute Batterie ihr Feuer auf unsere Batterie Kr. 10. Um sie zum Schweigen zu bringen, eröffneten unsere Berte gleichzeitig ihr Feuer und es tobte die Kanonade eine Stunde lang. Um 11 Uhr Rachts versuchte der Feind unsere Postenfette zurückzudrängen und sich der Wolfsgruben vor dem Malakoss zu bemächtigen, wurde aber in seine Trancheen zurückzeworsen. Um 8 Uhr Nachts slog durch einen Wurfaus der Batterie Butakoss in der Batterie von 4 Geschützen, welche dem Bastion Rr. 3 gegenüberliegt, ein Pulvermagazin in die Lust. Die Belagerer verstärkten die Brustwehren ihrer Trancheen vor dem Bastion Kornilowssi und verlängerten die linke Flanke ihrer Halbyarallele vor dem Bastion Rr. 2.\*)

<sup>\*)</sup> Der Deutlichkeit wegen geben wir hier eine vergleichende alphabetische Ueberficht ber Bertheibigungewerte nach den verschiedenen Benennungen ber Ruffen und Allierten:

21m 4. September murbe ber Minenfrieg por ber Reboute Schwarz und bem Baftion Rr. 4 mit befonderer Thatigfeit fortgefest. Bir gunbeten vier ber Angreifer breimal. In feine Batterien por unferer linfen Flante ichnitt ber Keinb Scharten ein. mentagil no, see

21 m 5. September mit Tagesanbruch begannen fammtliche Batterien bes Seinbes ju feuern auf bem rechten Blugel gegen bie Batterie Scherwe und bie rechte Face bes Rornilowefibaftione, im Centrum (bie Enge lander) gegen Baftion Rr. 3 und auf bem linten Flügel gegen bie linte Face bes Baftions Rr. 4.

Buerft feuerten bie Batterien lagenweife, alebann nach Urt bes Lauffeuers. Die Werfe unferer rechten Flanfe antworteten gleich fraftig. In ber 9. Stunde bes Morgens murbe bas Feuer allmählich ichmacher, entbrannte aber gegen 2 Uhr Mittage mit erneuerter Seftigfeit, bie es in ben fpaten Radmittageftunden abermale nach und nach ju fcmeigen begann. Der Belagerer verschoß in biefen 24 Stunden gegen 70000 Rugeln, 16000 Granaten und Bomben fowie einer großen Angahl Rafeten, alfo ppt. 100 Schuß und Burf per Befchus. Bon Ginbruch ber Dammerung an bis jum anberen Morgen wurden bie Stadt bombarbirt und bie Feftungewerfe mit Rartatiden one the same file will your places added the Stormer

| a. Ruffifche Benennungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | b. Benennungen ber Allierten:                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Subbai (poujnapa bouthta)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Militairhafen. Rleiner hafen. Gubhafen.                                             |
| Bai Rarabelnaja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bai ber Docks ober ber Fahrzeuge.                                                   |
| Baftion Rr. 1 00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Batterie ber Spipe (bes Berftes).<br>Reban bes Berftes. Rleines Reban.              |
| Rorniloff (ober Kornilowefi) !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Siehe Reboute Korniloff ober Korniloweff.                                           |
| Our Mt. 3 20 . Dayby 12 1 . 000 . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Reban. Großer Reban. Reban ber Englanber.                                           |
| ichigi dina rommi cantinguna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Maftbaftion.                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gentralbastion.                                                                     |
| Batterie Dr. 4 ober Catharine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quarantainebaftion. Fort Catherine (uber bem Rorbufer bes großen                    |
| Danteite Stt. 4 Doet Gargatine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Safens, vis à vis vom Fort Paul gelegen).                                           |
| 8 ober Batterie Gebaftopol                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Reduit von ber Quarantaine (gwifthen ber Actilleries                                |
| minus apportions amount to my                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | bai und bem Fort Alexander).                                                        |
| # # 10 ober von der Quarantaine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fort von ber Quarantaine ober große Batterie von                                    |
| te atonomate mine Sumos lang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ber Quarantaine (zwischen ber Bai von ber Qua-<br>rantaine und bem Fort Alexander). |
| Allerander .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Fort Alerander.                                                                     |
| Belfine ober Bielfina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Siehe Lunette Belfine,                                                              |
| Boubiftdeff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Der absteigende Theil bes großen Reban gum Ra-<br>rabelnaja-Ravin.                  |
| Chemiatine Collin, ! !!!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Berichangtes Lager von ber Quarantaine.                                             |
| Conftantin 1919-118 Bir silver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fort Conftantin.                                                                    |
| s Gervais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der abstelgende Theil Des Pealatonwertes jum Ras                                    |
| Linear Control of Cont | rabelnaja-Ravin.                                                                    |
| Coftomaroff and agoralellar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Die halbe Courtine rechts zwifden bem Dalafoff-<br>werfe und bem fleinen Reban.     |
| 2 Dichel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Fort Dichel.                                                                        |
| 2 Niconoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rafernenbatterie. Batterie bes Arfenale.                                            |
| a abaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Fort Baul.                                                                          |
| Biatighlazana (b.i. v. 5 Schffch.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lancafterbatterie (ber Englander).                                                  |

abgelaufen ware, immer bis zum andern Worgen Zeit gehabt hatten, Entschlüsse zu fassen. Am 8. Worgens suhr die Artillerie unserer linken Attaque, welche seit dem 5. Worgens ein heftiges Feuer eröffnet hatte, mit demselben in gleicher Starte fort. Auch auf unserer rechten Attaque seuerten unsere Baterien ledhaft, jedoch in Andetracht dessen, was geschehen sollte, beobachteten sie das schon seit einigen Tagen inne gehaltene Bersahren. Gegen 8 Uhr zindete unser Wineur vor dem Centralbastion zwei Steinminen à 2 Centner und drei Minendsen vor dem Malakost, zusammen 30 Centner Ladung, um die russischen Contregallerien einzuwerfen. Da der Besig des Malakost den Ausschlag des Tages geben sollte, so war mit General Simpson's Einverständnis sestgesetz, das dieser erst das große Redan angreisen sollte, wenn ich ihm signalistrte, das der Besig des Malakost und gesichert ware. Ebenso sollte General de Salles erst seine Truppen vorgehen lassen, wenn ich ihm ein dasstr bestimmtes Signal geben wurde.

Rurz vor Mittag standen sammtliche Truppen an den ihnen bestimmten Buncten bereit und alle anderen sonstigen Anordnungen waren punctlich ausgesährt. General de Salles stand bereit da. General Bosquet war in die 6. Parallele auf seinem Posten und ich selbst besand mich mit den Generalen Thiry, Riel und dem Chef meines Generalstades in der Redoute Brancion, woselbst ich meinen Ausstellungsposten bestimmt hatte. Alle Uhren waren genau gestellt. Punct 12 Uhr stellten sämmtliche Batterien ihr Feuer ein, um ein weiter gegen die seindlichen Reserven dirigirtes wieder auszunehmen. Und das Commando ihrer Führer brachen die Divisionen Mac Mahon, Dulac und de la Rotterouge aus ihren Laufgräben vor. Trommeln wirdeln, Hörner schallen und während auf der ganzen Linie tausend und aber tausenbsach der Ruf: "Es lebe der Kaiser!" von unsern braven Soldaten erschallt, stürzen sie sich auf die seindlichen Werte. — Es war ein großartiger Augenblick!

Die 1. Brigade ber Division Mac Mahon, bas 1. Zuavenregiment an ber Spihe, bas 7. Linienregiment bahinter mit bem 1. Zägerbataillon auf bem linken Flügel, stürmt gegen bie linke Face und ben Saillant bes Malatoss. Die Tiefe und Breite ber Gräben, wie die Höhe und Steilheit ber Böschungen erschwerte unseren Leuten bas Ersteigen der Brustwehr außerserbentlich, aber endlich kamen sie boch hinauf. Die Russen standen auf dersseben; in Ermangelung von Gewehren hatten sie sich mit Haden, Steinen, Wischern, mit einem Worte mit Allem, was ihnen in die Hände gekommen war, bewassnet, und ließen sich eher todtschlagen, als daß sie wichen. Hier sam es zu einem Handgemenge, Mann gegen Mann, zu einem jener furchtbaren Kämpfe, in welchem die Unerschrodenheit unserer Soldaten und ihrer Sährer den Sieg erlangen konnte. Die Unsrigen springen ohne Aufenthalt von der Brustwehr ins Werf hinein, trieben die fortwährend sich vertheidigens den Russen zurück und nach wenigen Augenblicken weht Fransreichs Fahne wer dem Malasoff, um nicht wieder herabgenommen zu werden.

Um 6. September eröffnete mit Tagesanbruch ber Feind wieder ein ftarfes Lagenfeuer gegen die Festung und Kustenbatterien. Abends hörte die Kanonabe wieder auf, wogegen das Bombardement von Neuem begann. In ber Nacht beschoß ber Feind auch unsere Arbeiten mit Kartatschen. Die Stadt, die Bucht und die Nordseite wurden mit Kugeln, Bomben und Brandrasten überschüttet; die Fregatte Kawarna gerieth burch seindliche Bomben in Brand.

Die Beschädigungen an ben Festungewerfen waren fehr bedeutend und bas feindliche Feuer hinderte uns an ihren Ausbesserungen."

Dagegen fagen bie frangofischen Berichte, um auch biefe bier vergleicheweise zu ermahnen:

"Am 5. erbröhnten fammtliche Feuerschlunde zu gleicher Zeit gegen Sebastopol (in der Weise, wie es die russischen Berichte gemeldet); ber russische Zweibeder "Marian", der an der Rhebe Anker geworfen, wurde durch eine Bombe in Brand gesteckt und brannte zwei Stunden lang, einen rothlichen Feuerschein über das ganze Lager verbreitend; unsere Projectile verbreiteten überall Tod und Berberben.

Auch die Nacht hindurch währte unser Feuer fort, um ben Feind zu verhindern, die Beschädigungen an seinen Werken auszubessern und seine demontirten Geschüße zu ersehen. Am nächsten Morgen den 6. wurde das Feuer mit erneucter Energie wieder ausgenommen. Die seindlichen Projectile, aus fürzer Distance abgeseuert, durchlöchern unsere Brustwehren und zerreißen die Schulterwehren. Die Vertheidigungswerke der Festung hatten durch unser ununterbrochenes Feuer schon seit langer Zeit surchtbar gelitten; die Stadt war unhaltbar geworden, die meisten häuser waren zerschossen, die Dächer zertrümmert, von allen Seiten säeten unsere Rugeln und Bomben Tod und Verberben. Der größte Theil der Truppen bivouaquirte auf freien Pläsm oder in den Hohlwegen und errichtete sich Verstede, die vielleicht schon im nächsten Augenblicke durch unser Feuer zerstört und über den Hausen geworsen wurden.

Der Feind erfannte offenbar, bag ber entscheibende Sturm nicht mehr lange ausbleiben wurde, aber er hatte feine genaue Kenntniß bes Tages und ber Stunde; er mußte baher seine Reserven fortwährend an gebedten Platen beisammen halten, um sie nicht burch bas surchtbare Feuer unserer Artilletie wegsegen zu laffen.

Der Abjutant bes General Beliffter, Oberftlieutenant Cassaigne, schrieb am 6. September: "Bir stehen an ber Krisis ber Belagerung. Die Festung ist wie in einem Schraubstode eingeprest; wir stehen am Fuße ber feinblichen Werke, die englischen Kanonen und unsere Batterien unterhalten ein furcht bares Feuer, binnen zwei Tagen wird Alles entschieden sein.""

Die frangofische Artillerie, schrieb General Riel um biefe Zeit, hatte ein folches Uebergewicht über bie ruffische erlangt, baß fie fast alle Geschüße, welche in geraber Richtung gegen unsere Angriffswerte schießen fonnten, jum

Schweigen gebracht hatte. Die vom Schutte verschlossenen Schießscharten beseitigten jede Besorgniß, daß unsere Truppen bei ihrem Austritte aus den Laufgraben von den feinblichen Kartätischen viel zu leiben haben könnten. Die Bruftwehren waren beschädigt und Massen von Erde und Sand in die Graben gefallen."

Am 7. September wurde das Bombardement und die Kanonade mit gleicher Heftigkeit fortgesett; das Feuer wüthete auf der ganzen Linie unumterbrochen lagenweise fort und außer den gewöhnlichen Geschossen wurden auch an diesem Tage früh Sabartinen oder Sprengtonnen in den Malakoff geworfen. Am Abend flog, durch eine Rakete entzündet, eine mit 5600 Pfund Pulver beladene Barkasse im Ricolajewski-Hasen in die Luft; eine andere weiter rückwärts besindliche Barkasse wurde bei dieser Gelegenheit durch die Gewalt des Luftdruckes versenkt; in der Stadt zündeten die Raketen und Bomben an vielen Orten.

Unterbeß bereiteten fich bie Berbundeten zum Sturme vor; zum Uebers schreiten ber Graben wurden aus leicht tragbaren Leitern leichte Bruden gebaut und die Truppen mit ihrer Handhabung vertraut gemacht; im Uebrigen verswendeten jedoch die Franzosen mehr Ausmerksamkeit auf die Borbereitungen zum Sturm als die Englander.

Endlich beschlossen bie verbündeten Oberbesehlshaber, Sebastopol ben nachsten Tag zu stürmen und nachdem ber Angriffsplan entworfen, wurde bie Mittags stunde bes 8. September hierzu bestimmt; die Gründe, weshalb man gerade biese Tageszeit dazu mahlte, waren solgende:

- 1) wollte man bem rufftichen Observationscorps zur Borbereitung auf eine Schlacht und zum Angriff ber feindlichen Circumvallationslinie nicht Zeit genug laffen;
- 2) bie Unordnung bei ben Bewegungen der Truppen in ben Trancheen bie ein Angriff in ben Morgenstunden jedesmal hervorruft, vermeiden und
- 3) ben Leuten auch Zeit geben, fich vorzubereiten und noch vorher burch

Bu ben Hauptangriffspuncten wurden bas Kornilowstistaften ber Ruffen zu theilen, wollte man gleichzeitig auch die Bastione Re. 3 und 5 angreifen lassen. Gegen Bastion Rr. 1 sollten die Geschütze der ehemaligen Bolinstis (Bolhyniens) und Seleuginstis Redoute wirfen und die Batterien am östlichsten Ende der Kilengrundbucht; gegen Bastion Nr. 6 die Batterien am süblichsten Ende der Quarantainebucht. Um bei diesem Sturme die Flotte mit verwenden zu können, erhielt dieselbe den Beschl, am Morgen des 8. September der Einfahrt in die Rhebe sich zu nähern und das Quarantainefort sowie die große Brücke zu beschießen, welche zur Berbindung der Sübseite Sebastopols mit der Nordseite erbaut worden war. Zum Schus der

Truppen, die jum Sturme bestimmt waren, nahm bas Observationscorps eine solche Position, bag bie frangosischen Divisionen d'Gerbillon, Faucheur und die Brigade Bergé von der Division Camou bei der Wirthshausbrude und auf ben Febjuchinnischen Höhen und an der Infermanbrude die Brigade Montenard zu stehen famen; ben Oberbesehl über bieselben führte General d'Gerbillon und ihre Reserve bilbeten die afrifanische reitende Jägerbivision Morris und bie Kurassierbigade Forton.

Bei bem Dorfe Tschorgun und auf bem Ghassortowoiberge standen die sardinischen Truppen des General La Marmora (4 Infanteriebrigaden, 1 Cas vallerieregiment und 5 Batterien); auf dem äußersten rechten Flügel im Baldarthale die Cavalleriedivision d'Allonville — eine Husaren und eine Dragonetbrigade — nebst einigen Bataillonen Infanterie. Die Gesammtzahl dieser Truppen betrug 24000 Mann Infanterie und 6000 Mann Cavallerie; die Hauptreserve aus 20000 Türken und 8000 Engländern bestehend, stand westlich von Balaklawa und im Thale von Kadisioi; die Jahl der zur Vertheibigung der Tschernajalinie verwendeten Truppen kann mithin auf 58000 Mann ansgegeben werden.

Nachbem bie Belagerer vom 7. zum 8. bie ganze Nacht hindurch aus ihren Batterien gefeuert, ließen fie um 8 Uhr Morgens aus den nachstem Approchen vor bem Bastion Kornilowsti 3 Steinminen springen, welche die Brustwehren und Merlons im Saillant bes Bastions noch mehr verschütteten.

Um 8. Morgens erließ General Bosquet folgenden Tages, befehl:

"Solbaten bes 2. Corps und ber Referve! Am 7. Juni hattet Ihr bie Ehre, die ersten gerade zum Herzen zielenden Wunden der russtschen Armee beizubringen. Am 16. August brachtet Ihr der feindlichen Hulfsarmee eine schwachvolle Niederlage bei. Heute werdet Ihr mit dieser vom Feinde so gefannten sesten Hand ihm durch die Erstürmung des Malatoss den Todesstoß versehen, während unsere englischen Kameraden und unser 1. Corps den Sturm auf den großen Nedan und auf das Centralbastion aussühren. Die jungen Abler Frankreichs sollen mit einem allgemeinen Sturm zweier Armeen gegeneinander, mit einem unermeßlichen und benkwürdigen Siege gekrönt werden. Darum vorwärts Kinder! Wir mussen den Malatoss und Sebastopol haben! Es lebe der Kaiser!"

Much General Dac Mahon erließ am 8. einen Tagesbefehl, indem er fagte:

"Solbaten ber 1. Division und Garbe-Buaven! Endlich ist ber Augenblid gekommen, wo Ihr die Trancheen verlassen und Mann gegen Mann den Beind angreisen sollt. Der General en chef hat Euch hierzu die Hauptrelle, Einnahme bes Malakoff, bes Schluffels zu Sebastopol; zugedacht. Solbaten! Auf Euch haften die Augen ber ganzen Armee. Die von Euch auf die Balle bieses Forts gepflanzten Fahnen sollen das Signal zum allgemeinen Stutm

geben. 20000 Englander und ebensoviel Franzosen unterstützen Euch zu Eurer Linken, indem sie sich dort auf die Festung stürzen. Juaven, Jäger zu Fuß, Soldaten des 7., 20. und 27 Linienregiments! Eure Tapferkeit verdürgt mir unsern Sieg, durch welchen die Ramen Eurer Regimenter unsterblich werden. In wenigen Stunden weiß unser Kaiser in Frankreich, was die Soldaten an der Alma und von Inkerman noch mehr leisten können! Mein Signal zum Borgehen wird der Ruf sein: Es lebe der Kaiser! Unsere Losung sei: Ehre und Baterland!"

So find wir benn enblich jum entscheibenben Wenbepuncte bes ganzen großartigen Schauspiels angelangt und es erübrigt nur noch bie Disposition ber verbundeten Armeen und die Ausführung bes Sturmes noch naher ins Auge zu fassen.

Da die Hauptpuncte ber ausgebehnten Enceinte ber Festung angegriffen werben sollten, bamit die Ruffen ihre Reserven nicht concentriren konnten, theils damit sie in Betreff ber Stadt beforgt gemacht würden, von der die Brücke nach ber Rorbseite ausging, — so sollte General de Salles mit dem 1. Corps, verstärft durch eine sarbinische Brigade, auf dem französischen linken Flügel die Stadt angreisen, während im Centrum die Engländer das große Redan nehmen und General Bosquet auf dem französischen rechten Flügel den Raslakoff und den kleinen Redan des Werfts (carénage — Bastion Rr. 2), als den vorspringendsten Theil der Karabelnaja-Befestigung, stürmen sollte. Die befohlene ordre de dataille war daher mit Pelissier's Worten solgende:

"In ber vorberften Parallele ber linken Attaque ftand bie Division Levaillant (2. Division bes 1. Corps), welche bas Centralbaftion unb feine Lunetten angreifen follte.

Brigabe Coufton:

- 9. Zägerbataillon zu Fuß (Commanbeur Rogié),
- 21. Infanterieregiment (Dberftlieutenant Billeret),
- 42. Linienregiment (Oberftlieutenant be Mallet).

Brigabe Trochu:

- 46. Linienregiment (Dberftlieutenant be Banneur),
- 80. Linienregiment (Dberft Laterrabe).

Rechts hiervon ftand die Division b'Autemarre, welche ber Division Levaillant auf dem Fuße folgen und die Rehle des Mastbastions wie die dort liegenden Batterien angreisen sollte.

Brigade Riol:

- 5. Jägerbataillon ju Fuß (Commanbeur Barnier),
- 26. Linienregiment (Dberft be Sorbiers),
- 19. Linienregiment (Dberft Guignarb).

Brigabe Breton:

- 89. Linienregiment (Dberft Conugnan),
- 14. Linienregiment (Dberft Bupot be Lespert).

Die farbinifche Brigate ftant unter General Cialdini rechts von General b'Autemarre und follte bie rechte Flante bes Maftbaftions angreifen.

Die Divisionen Bouat und Bate (4. und 3. bes 1. Corps) ftanden für General Levaillant in Referve.

m wie Divifion Bouat: and in ering men men undmid agane at

- 1. Brigabe: Beneral Lefevre, dell Manthe, ma
- 10. Jägerbataillon zu Fuß (Commandeur Guiomar),
  - 18. Linienregiment (Dberft Dantin),
- 79. Linienregiment (Oberft Grenier);
- 2. Brigabe: General be la Roquette,
- 14. Linienregiment (Dberft be Regrier),
  - 43. Linienregiment (Oberft Broutta).

mingenette ver and gevennet Enterent Pate ??

- 1. Brigabe: General Beuret, minte if times andie mine
- 6. Jägerbataillon zu Fuß (Commandeur Fermier),
- 28. Linienregiment (Oberft Lartigues), u might bergen bei bei
- 98. Linienregiment (Dberft Confeil Dumeenil);
- 2. Brigate: General Bagaine, and direction and the state of the state
- 1. Regiment ber Frembenlegion (Oberftlieutenant Martenot),
- 2. Regiment ber Frembenlegion (Dberft Charbrières).

Außerbem war für alle Eventualitäten aus Kamiesch bas 30. und 35. Linienregiment herangezogen und bem General be Salles zur Disposition gestellt; sie standen auf dem äußersten linken Flügel und sicherten dort kräsig unsere Linien. Bor der Karabelnaja wollten wir, wie bereits angegeben, in drei Richtungen angreisen, nämlich links den Malakoff und seine dahinter liegende Berschanzung, rechts das kleine Redan an der Kielschlucht und dazwischen die beide Berke verbindende Courtine. Die Malakoffstont war unbedingt der Schlüssel der ganzen Enceinte und ihrem Fall mußte allmählig die Eroberung der andern Werke folgen; dem General Bosquet war auch die ganze Insanterie der Kaisergarde zur Disposition gestellt.

Die Division Mac Mahon (1. Division bes 2. Corps) follte ben Malatoff fturmen.

- 13 3611, Brigate, Dberft Decaen:14 Juni Harrand ausen
- 1. Buavenregiment (Oberft Collineau), 1118 mid jun millione millione
  - 7. Linienregiment (Dberft Decaen); Jan Barana Bernangen 100
    - 2. Brigate, General Binon: : lalfe vanglie
  - 1. Jägerbataillon gu fuß (Commanbeur Bambier),
  - 20. Linienregiment (Dberft Drianne), 100 10 fred 3) momigerin auf 3
  - 27. Linienregiment (Dberft Abam), hanglud frod I wenigen bang all

Als Referve maren biefer Divifion beigegeben:

Brigade Bimpffen von ber Divifion Camou,

3. Zuavenregiment (Dberft Polhes), hand find 3) munth mind at

50. Linienregiment (Dberftlieutenant Ricolas),

Algierische Tirailleurs (Oberft Rose)

und bie 2 Bataillone Buaven (Oberft Janniv) ber Divifion Kaisergarbe.

Die Divifion Dulac follte bas fleine Reban an ber Rielfchlucht fürmen.

- 1. Brigabe, General St. Bol:
- 17. Jägerbataillon ju Fuß (Commanbeur Feruffac),
- 57. Linienregiment (Dberft Dupuis),
- 85. Linienregiment (Dberft Jarel);
  - 2. Brigabe, General Biffon:
- 10. Linienregiment (Commanbeur be Lacontrie),
- 61. Linienregiment (Oberft be Taris).

Ale Referve maren biefer Divifion beigegeben:

Brigade Marolles von ber Divifion b'Aurelles,

- 15. Linienregiment (Dberft Guerin),
- 96. Linienregiment (Dberft Malherbe)

und bas Bataillon Jager zu Fuß (Commanbeur Cornulier) von ber Division Raisergarbe.

Die Division La Motterouge endlich hatte ben Angriff im Censtrum unserer rechten Attaque.

- 1. Brigabe, General Bourbati:
- 4. Jagerbataillon ju fuß (Commanbeur Clinchart),
- 86. Linienregiment (Dberft be Berthier),
- 100. Linienregiment (Dberft Mathieu);
  - 2. Brigabe, Dberft Bicarb:
- 91. Linienregiment (Dberft Bicarb),
- 49. Linienregiment (Dberft Rerguvon).

216 Referven waren biefer Divifton beigegeben:

bie Boltigeure (Dberften Montera und Douay) und

bie Grenadiere (Oberften Blanchard und Dalton) ber Division Kaisergarbe, welche ber Garbe-Divisionsgeneral Mellinet besehligte, unter bem auch die Brigabegenerale be Bouteves und be Failly ftanden.

Jur Aufftellung biefer Truppen waren die Trancheen in drei Theile zerslegt gedacht, dergestalt, daß immer die Angrissolivision fast ganz in der ihrem Angrissobject zunächst liegenden Parallele untergebracht war, während ihre Referven in den rudwärts liegenden älteren Parallelen, wie in der Kiels und Karabelnajaschlucht sich aufstellen sollten. Da es von wesentlicher Bichtigkeit war, diese concentrirte Aufstellung unserer Truppenmassen dem Feinde zu verseimlichen, so hatte man sorgsältig alle Communisationen die zu unsern vordersten Wassenplägen untersucht und wo es nöthig befunden worden, die Kronen der Brustwehren erhöht, damit überall genügende Deckung vorhanden war. Für dem Sturm der rechten wie linken Attaque waren Abtheilungen

ber Artillerie und Genietruppen ausgesucht worben, welche mit bem entfprechenben Berath verfeben, an ber Tete ber Sturmfolonnen marichiren follten. Die Sappeure vom Beniecorps follten bereit fein, mit Sulfe ber Truppen aus ber Avantgarbe ber Sturmfolonnen, bie Graben gu überbruden, wie bies eingeübt worben war und wozu bas Material vorbereitet in ben vorberften Trancheen lag. Die Artilleriften follten Sammer, Schlagröhren und bas fonft Rothige mit fich führen, um je nach Umftanden bie feinblichen Beschüte unbrauchbar ober wieber fcuffahig zu machen und fie in letterem Falle gegen ben Feind zu fehren. Außerbem follte eine bestimmte Babl Mannichaften ber erften Bataillone jeber Sturmfolonne Berfzeuge mit furgem Stiele, bie am Lebetzeug getragen werben fonnten, mit fich fubren, um Durchgange zu eröffnen, Graben zu fullen, Abichnitte umgumenben, fur um alle bie Arbeiten auszuführen, welche im erften Mugenblid fo bringend und nothwendig find. Felbbatterien waren auch in Referve geftellt worben, welche nothigenfalls auch am Rampfe Theil nehmen fonnten. Auf bem linten Flügel follte eine Felbbatterie in einem Steinbruche unweit ber Enceine fteben. Ihre Pferbe follten in ber Rabe, Die Ranoniere mit Bricolen (Bugftrangen, Tragriemen ic.) verfeben fein und nach Umftanben aus biefer Stellung vorgeben. 3mei anbere Batterien (ber 1. Divifion) follten am Glodenthurm fteben, mabrent eine 4. linfe vom Lagareth auf bem außerften linfen Flügel fich poftiren follte. Huf ber rechten Attaque follten 24 Belb gefchute in Referve fteben, namlich 12 Divifionogefchute an ber Lancafter batterie und eben fo viel von ber Garbe bei ber Reboute Bictoria, Arbeiter truppe, welchen ihre Stellungen angewiesen waren, follten bann gur Beit biefen Beschüßen ben Weg bahnen. Um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu fein, follte fich bie 1. Brigate ber Divifton b'Aurelle fo aufftellen, bag fie mit Sulfe ber bortigen Rebouten und Batterien jeben Ungriff bei Interman ab fchlagen fonnte, mahrend Beneral Berbillon an ber Tichernaja nach unferen Linien zu Truppen aufstellen follte. In ber zum Sturm bestimmten Stundt follte er feine Infanterie unter Bewehr, Die Cavallerie aufgefeffen und bit Artillerie bespannt haben. Außerbem hatte ich ihm noch bie Ruraffierbrigate bes General be Forton zugefandt. Dem General bella Marmora waren alle biefe Dispositionen mitgetheilt worben. Der Beneral b'Allonville follte fic mahrend ber Racht vom 7. jum 8. aus bem Baibarthale nach ber Brut por Rreugen begeben, welches fur ben gall, bag bie Ruffen und auf bem außerften rechten Flügel bebrohen wollten, einen guten Concentrationepunt abgab. Rad Berabrebung mit bem General Simpfon war festgestellt worten, Mittage Sturm ju laufen. Diefe Stunde gewährte folgende Bortheilt: einmal bie Bahricheinlichkeit, ben Feind ploglich ju überrafchen und bann be Unmöglichfeit beffelben, falls fein Entfageorps einen verzweifelten Entfag versuch in Folge bes Sturmes machen wollte, biefen vor Ginbruch ber Radt gegen unfere Linien ausführen gu tonnen, fo bag wir, wie auch ber Gnum

abgelausen wäre, immer bis zum andern Worgen Zeit gehabt hätten, Entschlüsse zu fassen. Um 8. Morgens suhr die Artillerie unserer linken Attaque, welche seit dem 5. Morgens ein heftiges Feuer eröffnet hatte, mit demselben in gleicher Stärfe sort. Auch auf unserer rechten Attaque seuerten unsere Batterien lebhaft, sedoch in Andetracht dessen, was geschehen sollte, beobachteten sie das schon seit einigen Tagen inne gehaltene Bersahren. Gegen 8 Uhr zündete unser Mineur vor dem Centralbastion zwei Steinminen à 2 Centner und drei Minenösen vor dem Malakoss, zusammen 30 Centner Ladung, um die russischen Contregallerien einzuwersen. Da der Besit des Malakoss den Aussichlag des Tages geden sollte, so war mit General Simpson's Einverständnis sestgesieht, daß dieser erst das große Redan angreisen sollte, wenn ich ihm signalistirte, daß der Besit des Malakoss uns gesichert wäre. Ebenso sollte General de Salles erst seine Truppen vorgehen lassen, wenn ich ihm ein dassu bestimmtes Signal geden würde.

Rurz vor Mittag standen sämmtliche Truppen an den ihnen bestimmten Puncten bereit und alle anderen sonstigen Anordnungen waren punctlich auszessührt. General de Salles stand bereit da. General Bosquet war in die 6. Parallele auf seinem Posten und ich selbst besand mich mit den Generalen Thirp, Niel und dem Chef meines Generalstades in der Redoute Brancion, woselbst ich meinen Aufstellungsposten bestimmt hatte. Alle Uhren waren genau gestellt. Punct 12 Uhr stellten sämmtliche Batterien ihr Feuer ein, um ein weiter gegen die seindlichen Reserven dirigirtes wieder auszunehmen. Auf das Commando ihrer Führer brachen die Divisionen Mac Mahon, Dulac und de Commando ihrer Führer brachen die Divisionen Mac Mahon, Dulac und de la Motterouge aus ihren Laufgräben vor. Trommeln wirdeln, Hörner schallen und während auf der ganzen Linie tausend und aber tausendsach der Rus: "Es lebe der Kaiser!" von unsern braven Soldaten erschallt, stürzen sie sich auf die seindlichen Werke. — Es war ein großartiger Augenblick!

Die 1. Brigade ber Division Mac Mahon, bas 1. Zuavenregiment an ber Spiße, bas 7. Linienregiment bahinter mit bem 1. Jägerbataillon auf bem linken Flügel, stürmt gegen bie linke Façe und ben Saillant bes Malakoff. Die Tiese und Breite ber Gräben, wie bie Höhe und Steilheit ber Böschungen erschwerte unseren Leuten bas Ersteigen ber Brustwehr außersordentlich, aber endlich kamen sie boch hinaus. Die Russen standen auf dersselben; in Ermangelung von Gewehren hatten sie sich mit Haden, Steinen, Wischern, mit einem Worte mit Allem, was ihnen in die Hände gekommen war, bewassnet, und ließen sich eher todtschlagen, als daß sie wichen. Hier kam es zu einem Handgemenge, Mann gegen Mann, zu einem jener surchtsbaren Kämpse, in welchem die Unerschrockenheit unserer Soldaten und ihrer Führer den Sieg erlangen konnte. Die Unsrigen springen ohne Ausenthalt von der Brustwehr ins Werk hinein, trieben die fortwährend sich vertheidigensden Russen zurück und nach wenigen Augenblicken weht Frankreichs Fahne auf dem Malakoss, um nicht wieder herabgenommen zu werden.

Auf bem rechten Flügel und im Centrum hatten die Generale Dulac und be la Motterouge ihre Divisionen mit demselben Ungestümt, das jedes Hinderniß überwindet und ben Feind verjagt, mitsortgerissen, das kleine Redan an der Kielschlucht und die links davon liegende Courtine genommen, ja sogar waren sie bis zu der dahinter liegenden im Bau begriffenen 2. Enceinte vorgedrungen. Ueberall hatten wir die angegriffenen Werse, aber diesen ersten glanzenden Ersolg mußten wir theuer bezahlen. General Bosquet wurde von einem großen Bombenstücke getroffen und mußte das Schlachtseld verlassen; sein Commando übergab ich dem General Dulac, welchen General de Cissen, Chef des Generalstades des 2. Corps, ausgezeichnet unterstügte.\*)

Die Genietruppen, welche mit ben Sturmfolonnen vorgegangen waren, füllten die Graben zu, eröffneten Baffagen und schlugen Bruden. Die zweite Brigate bes General Mac Mahon rudte zu ihrer Unterftugung schnell nach bem Malafoff vor.

3ch gab bas mit General Simpson verabrebete Zeichen zum Angriff auf bas große Reban und etwas später bas für General be Salles zum Angriff auf bie Stabt.

Die Englander hatten 200 Metres (260 Schritt) im mörderischen Kartätschseuer zurüczulegen. Ihre Sturmkolonne ließ sich badurch nicht aufhalten, birigirte sich auf das Hauptwerf und kam dort an, stürzte sich in den fast 5 Metres (16 Fuß) tiesen Graben, erklomm trop aller Bertheidigung der Ruffen die Escarpe und nahm den Saillant des großen Redans. Hier fand sie, nach dem ersten überstandenen, den Ruffen sehr verderblich gewesenen Kampfe, einen großen freien Raum, der aber dem feindlichen Feuer aus den vorliegenden Abschnitten furchtbar ausgesetzt war. Die Nachrückenden fonnten die porne gefallenen Engländer kaum ersegen. Nach zwei Stunden bieses

I and worker and monter of standard bad adapted

<sup>\*)</sup> Maricall Bosquet ftarb am 5. Februar 1861 und wurde am 9. in Pau bestattet, wo fein alter Kriegsgefährte ber Maricall Niel sowie eine Batterie aus Toulouse ihm bie letten Ehren erwiesen. Der Moniteur vom 13. Februar 1861 veröffentlichte folgende lurge Uebersicht feiner militairischen Lautbabn:

<sup>&</sup>quot;Am 8. November 1810 zu Mont be Marfan (Landes) geboren und mit 21 3abren aus ber polytechnischen Schule entlassen, trat er zuerst als Artislerie-Unterlieutenant in die Lehrebtheilung zu Mes ein; im Juni 1834 ging er nach Afrika, wo er nach anderthalb Jahren Bremierlleutenant, 1838 Retter ber Chrenlegion, 1839 Capitain zweiter Klasse, 1842 Lataillonschef, 1845 Oberstlieutenant, 1847 Oberst, 1848 Brigadegeneral, 1849 Officier unt 1851 Commandeur ber Chrenlegion wurde. Am 18. August 1853 zum Divisionsgeneral ernannt, verließ er Algerien und ging mit nach der Krim, wo er sich in der Schlacht an der Alma auszeichnete, Großossicier ber Chrenlegion wurde und nach der Schlacht bei Insterman vom Sultan den Medzibieorden 1. Klasse erhielt. Zum Großfreuz der Chrenlegion ernannt, sehrte er zur Heilung seiner Bunden am 30. October 1855 nach Frankreich zurück am 9. Februar 1856 ernannte ihn der Kaiser zum Senator und am 18. März desselben Jahres zum Marschall."

ungleichen Kampfes entschloffen fie fich jum Berlaffen bes Rebans und bewerkstelligten bies mit solcher Festigkeit, bag ber Feind ihre Berfolgung nicht magte.

Ingwischen war bie Division Levaillant unter ihren Generalen Coufton und Trochu nach bem bestimmten Signal birett auf bie linte Flanke bes Centralbaftione und bie Lunette vor ber linfen Schulter berfelben vorgegangen und hatten, trot bes feinblichen Rugelregens und Befiegung aller vor ihnen aufgehäuften Sinderniffe, mit Ungeftum und Entschloffenheit nach einem fehr beißen Rampfe ben Keind beffegt und bie angegriffenen zwei Berte genommen. Aber ber Feind behielt hinter feinen bort angelegten Abschnitten feften Buß und fanbte ben Unfrigen ein furchtbares Bewehrfeuer entgegen, ja feuerte fogar mit Rartatiden aus an mehreren Buncten berbeigebrachten Felbgeichugen. Unfere Truppen wurden becimirt, Die Benerale Coufton und Trochu verwundet und mußten ihr Commando abgeben; bie Benerale Rivet und Breton wurden getobtet. Dehrere vom Feinde abgegebene Flatterminen brachten bie Unfrigen jum Stehen und endlich ein neuer mit großen feindlichen Daffen unternommener Angriff jum Berlaffen ber eroberten Berte und Rudgug in unfere vorberften Waffenplage. Unfere Batterien ber linten Attaque, welche Beneral Leboeuf, mit Unterftugung bes Contre-Abmirale Rigault be Genouilly, vortrefflich birigirte, nothigten ben Beind jum Rudzug binter feine Bruftwehren. General be Salles ließ bie Divifion b'Autemarre porruden und ichidte fich zu einem zweiten furchtbaren Angriff an; boch ba wir bereits im ficheren Befige vom Malafoff waren, gab ich Befehl biefen nicht auszuführen.

Aber um biesen Besit bes Malafoff war furchtbar gestritten worben. Aus den Batterien des freuzsörmigen Hauses, den Dampfern, den gut postirten Feldgeschüßen und der Nordseite trug ein Hagel von Geschossen den Tod in unsere Reihen. Beim Auffliegen des Pulvermagazins der ruffischen Poternenbatterie hatten wir viele Berlufte.

Biele höhere und niebere Officiere waren gefallen ober verwundet. Die Generale de St. Pol und Marolles waren glorreich geblieben und die Generale Mellinet, Ponteves und Bourbafi an der Spige ihrer Truppen verwundet worden. Dreimal hatten sich die Divisionen Dulac und de la Motterouge bes kleinen Redans an der Kielschlucht und der Courtine links davon bemächtigt und dreimal hatten sie sich vor dem dortigen furchtbaren Geschüßseuer und den seindlichen Massen zurückziehen müssen. Die dei der Lancastersbatterie in Reserve aufgestellten beiden Batterien gingen im Trade vor die jenseits der Laufgräben, progten auf halbe Schußweite ab und nöthigten die seindlichen Kolonnen und Dampfer zum Rückzuge. Ein Theil dieser beiden Divisionen setzte sich in diesem Heldenkampfe, mit Unterstüßung der Garde, die sich bei diesem Sturm mit Ruhm bedeckte, auf der ganzen linken Seite der Courtine seit, von wo sie nicht wieder vertrieben wurde.

Bahrend biefer erneuerten Kampfe auf bem rechten Flügel und im Centrum ber rechten Attaque hatten sich die Russen boppelt angestrengt, ben Malatoff wieder zu erobern. Dieses in Erde erbaute Werf war mit 62 Geschüßen verschiedenen Kalibers armirt, 350 Metres (465 Schritt) lang, 150 Metres (200 Schritt) breit und bildet eine Art Citabelle. Es liegt auf einem Hügel, ber bas ganze Innere ber Karabelnaja-Borstadt beherrscht, faßt bas von ben Engländern angegriffene große Redan im Rucken, ist nur 1200 Metres (1600 Schritt) vom Sübhafen entfernt und bestreicht den einzigen den russischen Schiffen übrig gebliebenen Ankerplat, wie den einzigen Ruckzug der russischen Truppen, nämlich die beibe Ufer verbindende Brücke.

Noch mehrere Stunden lang erneuerten die Ruffen ihre Berfuche, und zu vertreiben; aber General Mac Mahon hatte allmählig die Brigade Binop seiner Division, die Gardezuaven, die Brigade Bimpffen und einem Theil der Gardevoltigeurs noch ins Gesecht gebracht und widerstand überall dem Feinde. Einen letten Bersuch machten die Ruffen in ihrer Berzweislung. In tiesen Rolonnen griffen sie dreimal die Kehle des Werkes an und wurden mit ungeheurem Berluste ebenso oft von und zurückgeschlagen. Da endlich gegen 5 Uhr Abends schienen sie ihre Sache für verloren zu geben. Es seuerten nur noch ihre Batterien dis in die Racht fort, fügten und mit denselben aber nur wenigen Schaden zu. Die Genies und Artillerietruppen gingen nun unter Leitung ihrer Officiere an die dringenoften Arbeiten im Innern des Werkes.

Nun wurden die nöthigen Borkehrungen getroffen, um und im Malatoff und auf dem in unserer Gewalt gebliebenen Theil der Enceinte gegen einen nächtlichen Angriff zu sichern und und in den Stand zu sehen, am andern Morgen den Feind zur Räumung des kleinen Redans an der Rielschlucht, bes Kreuzhauses und dieses ganzen Theiles seiner Enceinte zu zwingen. Freilich stellte sich diese Disposition später als unnöthig heraus, da der Feind, nachdem er an die Wiedernahme des Malakoff verzweiselt, den großen Enlichluß faßte, die Stadt zu räumen.

Schon gegen Abend ahnte ich bieses. Man sah lange Truppenreiben und Bagage über die Brücke nach ber Norbseite ziehen. Die an allen Puncten bald aufschlagende Feuersbrunft machte meine Ahnung zur Gewißheit. Ich hätte jest Lust gehabt, vorzurücken, die Brücke zu nehmen und so dem Feinde seinen Rückzug abzuschneiden; aber da derselbe anhaltend seine Festungswerke, Pulvermagazine, Gebäude und Etablissements in die Lust sprengte, fürchtett ich, daß diese Explosionen und einzeln aufreiben möchten und gab jene Ideauf. Wir blieben in unseren Stellungen, gespannt auf die Trauerscent, welche der Morgen beleuchten würde.

So enbete biefe benfmurbige Belagerung, mahrend welcher bas Entfate heer in zwei Schlachten geschlagen wurde und in ber überhaupt bie Bertheibigungs wie die Angriffsmittel foloffale Verhältniffe barboten. Die Belagerungsarmee hatte bei ben verschiedenen Angriffen ungefähr 800 Geschüße in ihren Batterien, welche 1,600000 Schuß gethan haben. Die Belagerer hatten binnen 336 Tagen 80 Kilometres (10½ Meile) laufende Trancheen in dem felfigen Boden, unter dem beständigen Feuer des Plates und ewigen Kämpfen Tag und Racht durch, vorgetrieben.

Der 8. September, an welchem bie verbundeten Armeen gegen eine numerisch fast ebenso starte, hinter Verschanzungen, welche mehr als 1100 Gesichuse bespickten und noch die Geschüge der Flotte und nördlichen Batterien bedten, ausgestellte Armee, die noch dazu den Ruden frei hatte, anstürmte, — bieser 8. September wird fünftig als Rorm bessen ausgestellt werden können, was eine tapfere, diesciplinirte und friegsgeübte Armee liefern kann.

Unfere Berlufte bes Tages finb:

| 5              | Benerale . | getöbtet,   | 4    | verwunde | t, 6 | contufionirt | _    | vermißt, |
|----------------|------------|-------------|------|----------|------|--------------|------|----------|
| 24             | Stabsoff.  | *           | 20   | ;        |      | *            | 2    |          |
| 116            | Subalterno | Ţ. <i>*</i> | 224  | *        |      | 5            | 8    | =        |
| 1489           | Mann       |             | 4259 | 3        |      | *            | 1400 | *        |
| im <b>G</b> an | zen 7551 D | lann.       |      |          |      |              |      |          |

Die Flotten ber Abmirale Lyons und Bruat follten fich quer vor ben Eingang ber Rhebe legen, um in biefer Weise eine wichtige Diversion zu machen, aber ber heftige Rorbostwind wuthete auf bem Meere ungeheuer, so bas sie ihre Anter nicht lichten konnten. Wohl aber hatten bies die englischen und französischen Mörserboote erreicht und die Rhebe, Stadt und Kustenforts sehr wirksam beworfen.

Die englische Armee hat fich mit ber gewohnten Unerschrockenheit geschlagen. Sie hatte fich zu einem zweiten Angriffe geruftet, ber gewiß die unvorhersgeschenen hinderniffe bestegt hatte, welche ben erstern scheitern machten, boch ber gesicherte Besit bes Malatoff entschied mit Recht, für diesen zweiten Angriff ben Contrebeschl zu geben.

Die farbinische Brigade bes General Cialbini, welche General bella Marmora zur Verstärfung bes 1. Corps angeboten hatte, hielt bas furchtbare Areuzseuer in unseren Laufgraben wie alte friegsgewohnte Truppen aus.

Bir fanben noch im Plate 3839 Geschütze, mehr als 500000 Geschoffe und 5240 Centner Bulver.

Bir hatten bei Eröffnung bes ersten Feuers am 17. October 1854 nur 53 Geschütze, aber biese Anzahl war beim Sturm so vermehrt, baß wir an bemselben mit 601 Geschützen geseuert hatten. Die englische Artillerie, welche beim Beginn bes Feuers 73 Geschütze in ben Batterien hatte, zählte am Enbe 194 in benselben.

Die frangösische Artillerie hatte mabrent ber Dauer ber Belagerung:

510000 Bollfugeln, 236000 Granaten, 350000 Bomben,

8000 Spiegelgranaten, Rateten ze.

im Ganzen: 1,104000 Schuß,

wozu mehr ale 60000 Centner Bulver verbraucht wurden, verichoffen.

Die Anzahl ber Schuffe, welche bie Englander gethan, schapt man auf 400000; mithin find mehr als 11/2 Millionen Geschoffe nach und auf Sebastopol geschehen.

Die frangöfische Armee hat mabrent bes gangen Drientalischen Krieges (incl. ber Belagerung) mehr als 25 Millionen Patronen, 80000 Schangforbt, 600000 Faschinen und 920000 Canbface verbraucht.

Bas bemnach ben gangen Berluft ber frangofischen Armee bei ber Belagerung von Sebaftopol vom 9. Detober 1854 bis 9. September 1855 betrifft, fo betrug berfelbe nach Riel:

| 18001                         | To        | bte:     | Bleffirte: |          | Bermißte : |          | Summa: |  |
|-------------------------------|-----------|----------|------------|----------|------------|----------|--------|--|
|                               | Officiere | Mannsch. | Officiere  | Mannich. | Officiere  | Mannsch. | -      |  |
| Bom 9. Oct. bie 31. Dec. 1854 | 36        | 466      | 187        | 3424     | 3          | 97       | 4213   |  |
| Panuar 1855                   | 2         | 92       | 23         | 505      | 3          | 42       | 667    |  |
| Kebruar                       | 5         | 150      | 25         | 562      | 3          | 27       | 772    |  |
| Mary II                       | 21        | 312      | 39         | 1107     | 1.4        | 76       | 1559   |  |
| April                         | 21        | 335      | 112        | 2370     | 1          | 59       | 2888   |  |
| Mai remission and 19615       | 45        | 957      | 187        | 4121     | 01/4       | 67       | 5378   |  |
| Juni                          | 116       | 2228     | 497        | 7602     | 25         | 774      | 11242  |  |
| Juli                          | 18        | 393      | 103        | 2948     | 1          | 6        | 3469   |  |
| August                        | 25        | 588      | 139        | 3117     | 1100       | 22       | 3891   |  |
| 1. bie 8. September           | 153       | 1664     | 309        | 5417     | 20         | 1404     | 8967   |  |
| 165 midnim m'Summa:           | 442       | 7185     | 1621       | 31173    | 60         | 2565     | 43046  |  |
| of more while of the          | 7627      |          | 32794      |          | 2625       |          |        |  |

Rechnet man ben Berluft von 1451 Mann beim Gefecht von Traftir am 16. August hinzu: so beläuft sich mithin ber Berlust ber Frangosen auf die Totalfumme von von 44497 Mann.

. Um 9. September 1855 erließ baher General Beliffier aus feinem Saupt quartier, Redoute Malatoff, folgenben Tagesbefehl an bie Truppen:

"Soldaten! Sebastopol ist gefallen! Die Erstürmung bes Malatoff hat sein Schickfal entschieben. Der Feind hat mit eigenen handen seine surchtbaren Bertheibigungswerke gesprengt, seine Stadt, Magazine und Militairetablissements verbrannt und ben Rest seiner Schiffe im hafen versentt. Das Bollwerk ber rufsischen Macht im schwarzen Meere ist nicht mehr. Dies ist nicht nur Eurem feurigen Muthe, sondern auch Eurer während einer langen, eilfmonatlichen Belagerung bewiesenen, unbeugsamen Energie und

Ausbauer zuzuschreiben. Rie hatte bie Artillerie bes Landheeres, wie ber Marine, nie das Geniecorps, nie die Infanterie ahnliche Hindernisse zu überwinden, niemals haben aber auch diese brei genannten Wassen mehr Sapserkeit, Geschicklichkeit und Entschlossenheit gezeigt. Die Einnahme Sesbastopols wird Euch ewig ehren. Ramens des Raisers danke ich für die stets bewiesene Hingebung. Der 8. September, an welchem die Fahnen des englischen, piemontesischen und französischen Heeres nebeneinander im Kampse wehten, wird für immer ein denkwürdiger Tag bleiben. Ihr habt an demsselben unsere Abler mit neuem und ewigen Ruhm geschmust. Soldaten! Ihr habt Euch um Frankreich und den Kaiser verdient gemacht!"

Bliden wir nun auf bie ruffifchen Berichte über biese großartige Rataftrophe, fo melben biese bagegen, nach Anitschfof vorzüglich, Folgendes:

"Bu berfelben Beit, ale bie Berbunbeten jum Sturme auf Gebaftopol fich vorbereiteten und jum Sauptangriff ben Malatoffbugel ausersehen hatten, befanden fich die auf bemfelben liegenden Festungswerte bereits in einem fehr mangelhaften Buftanbe. Der Dalafoffthurm, ehemale ein brei Etagen hober Thurm, mar bis ju ber unterften Etage, Die mit Schiegicharten fur Gewehrvertheibigung verfehen war, ganglich zerftort. Diefer Thurm wurde im Anfange ber Belagerung mit einem Erbwalle nebft Graben umgeben, ber bas Rornilof ober Rornilowefis Baftion genannt wurde. Bu beiben Seiten bes Thurmes wurde gleichfalls ein Erdwall aufgeworfen, ber auf biefe Beife bie Rehle bes ursprunglichen Kornilowsfi-Baftions bilbete. Diefer Ball mar anfangs nicht boch und nur mit einem fleinen Graben verfeben. Frangofen bie Belagerung gegen bie Schiffervorstabt eröffneten, murbe hinter bem vorberen Baftion ein zweites erbaut. Bu biefem 3mede benutten unfere Ingenieure bie gebrochene Rehllinie bes vorbern Baftions zu ben gagen bes neuen Baftions, gaben jeber berfelben eine gange von 70 Safchen (196 Schritt), ben Flanten eine gange von 60 Cafchen (168 Schritt) und ichloffen bie Reble biefes hinteren Baftions gleichfalls burch einen Erbwall mit Graben. Balle hatten eine Sohe von 20, Die Graben eine Breite von 23 und eine Tiefe von 20 Fuß. Um nun in biefem Baftion eine gablreiche Befagung halten zu fonnen, bie nicht viel vom feinblichen Feuer zu leiben hatte, wurden innerhalb ber Balle Blodhäuser von 1 und 2 Etagen erbaut. Dieses Baftion war mit 62 Befchugen fcweren Ralibers armirt.

Das Baftion Rr. 2 war im October 1854 nur eine Flesche und wurde erft in der Folge in ein Bastion umgewandelt. Der rechte Schulterwinkel bieses Bastions wurde mit einer Kehle des vordern Kornilowsti-Bastions durch eine Courtine verbunden, die mit 16 Geschützen armirt war, wegen des steinigen Bodens aber nur einen fleinen Graben erhalten konnte. Als man den Bau des 2. und des Kornilowsti-Bastions beinahe beendigt hatte, wurde hinter der 1. Courtine zur Verbindung der Kehllinie vom Bastion Rr. 2 und bes hintern Kornilowsti-Bastions noch eine 2. aufgeworfen. Diese Courtine

war aber am 8. September noch in so unvollenbetem Zustande, daß sie nur wenig zur Bertheibigung geeignet war. Die bastionirten Werfe hatten eine Hohe von 15—20 Fuß, die Grabentiese betrug 15—20, die Grabenbreite 18—25 Fuß. Die Dimensionen der Courtine waren etwas geringer. Beibe Werfe waren mit Traversen versehen, doch war Alles am 8. September bereits in einem so hohen Grade zerstört, daß gleichsam nur noch die Fundamente den Bertheibigern einigen Schuß gewährten.

21m 8. September waren unfere Truppen in ber Festung folgendermaßen

aufgeftellt:

Baftion Rr. 1 und bie Courtine zwifden biefem und Basftion Rr. 2 hielt bas Rrementschugstifche Regiment befest.

Baftion Rr. 2 bas Dlonezfische Regiment; bie vorbere Courtine zwischen bem 2. und Kornilowstis Baftion hatte bas Muromstische Regiment inne; die hintere Courtine bas Bjeloserstische Regiment. Für die Besatung ber Baftione Rr. 1 und 2 bildeten die übrigen brei Regimenter ber 8. Division, bas Regiment Diebitsche Sabalkansti (Tschernigowstische), Poltawsti und Aleropolsti, die Reserve. Die Bertheis digung bes Kornilowstis Baftions war dem Pragstischen Regiment anvertraut; außerdem befanden sich hier noch einige Compagnien des Regiments Fürst Barschau (Orlowstische) auf Arbeit commandirt.

Auf ber Batterie Scherme ftant bas Jagerregiment bes Groffurften Michael Bawlowitsch (Rafansfifche).

Die Referve für bas Kornilowstische Bastion und bie angrenzenden Batterien bestand aus 4 Regimentern, dem Zelezsischen, Sewstischen, Brjanstischen und dem Regimente des Fürsten Warschau, die auf Besehl des Generallieutenant Chrules (Ghrules) aus der Stadt erst herbeigeholt wurden, als man am Morgen des 8. September die Ansammlung starker feindlicher Truppenmassen in den Trancheen vor dem Malatosspigel gewahr wurde. Das Sewstische Regiment nahm zwischen dem Malatosspigel und der Bjelostossischen Kirche, das Zelezsische Regiment hinter der Batterie Scherwe Stellung und die Jägerregimenter blieben in der Schiffer-Borstadt mit Ausnahme einiger Abtheilungen vom Regiment Fürst Warschau, die auf Arbeit im Kornilowski-Bastion commandirt standen.

Baftion Rr. 3 und bie beiden Batterien zu beiden Seiten berfelben wurden vom Bladimirschen und Sulbalefischen Regiment, sowie von einem combinirten Reservebataillon bes Minsfischen und Bolinstischen Regiments besetzt gehalten.

Die Referve bilbeten bier 4 Regimenter, namlich bas Gelenginstifche, Jafutsfifche, Dchotsfifche und Ramtichatfifche Regiment.

Die gur Bertheibigung ber Schiffer-Borftabt bestimmten Truppen gahlten 33 Bataillone, bie bazu gehörige Referve 44, im Gangen alfo 77 Bataillone, in ber Starfe von eirea 35000 Mann. Außerbem war in ber Schiffer-Borftabt noch eine Hauptsceferve, nämlich bie Jägerbrigaben ber 4. (bas Schlüffelburgstische und Saboschstische Regiment), 5. (bas Kostromstische und Shalizfische Regiment) und 6. Division (bas Risowstische und Simbirstische Regiment), im Ganzen 10000 Mann in 24 Bataillonen.

Auf ber rechten (Stadts) Seite waren bie Truppen unter Generallieutenant Semfafin folgenbermaßen vertheilt:

Baftion Rr. 4 hielten bas Tomstische und Koliwanstische Regiment (Jägerbrigabe ber 10. Division) besetht; in Reserve waren bas Zefaterinburgstische und Tobolstische Regiment;

Baftion Rr. 5, sowie die Redouten Schwarz und Bielfin bas Pobolstische und Schitomirstische Regiment (Jagerbrigade ber 14. Division); in Referve und auf

Baftion Rr. 6 waren bas Bolinsfifche und Minsfifche Regiment.

Die Gesammtzahl ber zur Bertheibigung ber Stadtseite verwendeten Truppen betrug mithin 32 Bataillone in ber Statte von 17000 Mann.

Ueberdieß ftand bem Generallieutenant Semjafin noch die 12. Division (bas Asowstische, Onjeprowskische, Obestische und Ufrainstische Regiment); im Ganzen 16 Bataillone, eirea 9000 Mann, zur Disposition; so daß also bie Gesammtzahl ber zur Vertheibigung Sebastopols bestimmten Truppen am 8. September, inclusive einiger Druschinen bes Kurskischen Landsturwes, ziemslich 75000 Mann betrug.

Mit Anbruch bieses so entscheidenden Tages eröffnete ber Feind eine furchtbare Kanonade. Da die Franzosen das Terrain vor dem Kornisowstis-Bastion unterminirt glaubten, so ließen sie, um die Minengallerien zu zerstören, früh um 8 Uhr vor der Spise der Halbparallele drei überladene Minen springen, deren jede mit 25 Pub (à 40 russische Pfund) Bulver geladen war, welche aber unseren noch nicht vollendeten Gallerien wenig Schaden verursachten. Zu derselben Zeit wurden vor Bastion Rr. 5 zwei Steinstattersminen, jede von 5 Pud Ladung gesprengt, welche die Brustwehr und die Merlons des ausspringenden Winkels des Bastions und der daran grenzenden Batterien zerstörten.

Um 9 Uhr Morgens wurde bas Feuer ber feindlichen Batterien schwächer, um uns zu einer gewiffen Sorglofigkeit zu verleiten, mahrend beffen fich bie Laufgraben aber mit großen Truppenmaffen füllten.

Gegen Mittag gab ber Feind brei Salven aus allen seinen Batterien und unmittelbar barauf gingen bie Kolonnen, eine zahlreiche Schüsenkette vor ihrer Front, zum Sturme gegen bas Kornilwosti-Bastion und Bastion Rr. 2 vor.

In einem Augenblide waren bie 35 Schritt bis an ben Fuß ber Feftungswerfe burchschritten; bie Tete ber Divifton Mac Mahon, welche

gegen bas Rornilowefi Baftion vorrudte, bilbete bie Brigabe Decaen, in ihm Front bas Buavenregiment und hinter beffen beiben Flügeln bas 7. Linien regiment und bas 1. Bagerbataillon. Unterbeg bie Schugen ben Grabm aberichritten und bei bem ausspringenben Binfel bes vorbern Baftions ben Ball erfletterten, wandten fich bie Buaven rechte, umgingen biefe Berfchangung, erftiegen mittelft Leitern ben Wall am linten Schulterwinfel bes innem Baftions und brangten bas Pragsfifche Regiment gurud. Sowie Die Frangofen jest in bas Innere bes Baftione fturgten, warfen fich ungefahr 100 Dann unferer Schugen in ben Thurm und eröffneten von hier aus ein furchtbares Feuer auf ben Feind. Der Commanbant bes Bragstifchen Regiments, Dberft Freund, brang nun ungeachtet bes viel gahlreicheren Feindes an ber Spite einiger feiner Compagnien mit bem Bajonett auf benfelben ein und warf ibn gurud, murbe aber hierbei verwundet. Der errungene Bortheil mußte febod balb wieber aufgegeben werben, ba ber Reind immer mehr Unterftugung erhielt. Jest versuchte es Generallieutenant Bhrulef (Chrulef) mit tem Laboichefifden Jagerregiment in bie Reble bes Baftione wieber einzubringen, wurde aber gleichfalls verwundet. Rach ihm übernahm Generallieutenant Lifento bas Commando, aber auch biefer erhielt eine tobtliche Bunbe; Generalmajor Juferof und Generallieutenant Martinau, Die an beffen Stelle traten, fielen gleichfalls fchwer verwundet. Gine halbe Stunde nach bem Beginne bes Sturmes pflangte General Dac Dahon auf bem linfen Schulter wintel bes Kornilowefi-Baftione Die breifarbige gabne auf. Das vorbere Rot nilowsti-Baftion war bereits vom Feinde befest, ber noch gablreiche Unterftügungen erhielt. attention tiefelt for enricheltenten Some treit

Gleichzeitig mit bem Angriff auf bas Kornilowsti-Baftion ructe bie fram zöfische Division Dulac gegen Baftion Rr. 2 zum Sturme vor. Die bereits abgefämmte Brustwehr und ber zugeschüttete Graben machten es bem Feinde möglich, ohne große Mühe bas Bastion zu ersteigen. Das Oloneztische Regiment sah sich hier genöthigt, hinter die 2. Bertheibigungslinie zurüczugehen. Nachdem das Bastion genommen war, stürzten die Franzosen auf die Batterie Henrighof los, welche in der 2. Bertheibigungslinie lag, aber in demselben Augenblicke warf sich Major Jaroschewsti mit einem Bataillon des Bieloserstischen Regiments, von den geworfenen Oloneztischen Bataillonen unterstützt, auf den Feind und trieb ihn wieder aus dem Bastion zurück.

General Bosquet, welcher in biesem Augenblicke hier eintraf, um bie geworfenen Truppen wieder zu ordnen, wurde durch einen Bombensplitter verwundet, worauf General Dulac das Commando des 2. Corps übernahm. Die französischen Kolonnen sahen sich endlich hier genöthigt, nach den Tranchen zurückzugehen. Generalmajor Sabaschinsti besetze mit 3 Regimentern, Die bitsch Sabassander, Poltawski und Alexopoloki das Bastion Rr. 2 und schlug drei unmittelbar hintereinander folgende Angriffe auf diesem Puncte ab.

Während bieser Zeit warsen die Batterien der Nordseite unaushörlich Bomben und Granaten auf die stürmenden Kolonnen und in die Trancheen, gleichzeitig steuerten die Dampsichisse Wladimir, Chersones und Obessa in die Mündung der Kilenbucht und begannen ein mörderisches Feuer auf die französischen Truppen. Dessen ungeachtet gingen die Franzosen noch einmal gegen Bastion Nr. 2 und die Courtine, welche letztere mit dem Kornisowssis-Bastion verband, zum Sturme vor. Bereits war es der Division Motterouge gelungen, das Muromstische Regiment von der Courtine zu vertreiben, da traf noch zur rechten Zeit das Sewssische Regiment aus der Hauptreserve ein und brängte die Franzosen wieder in das freie Feld zurück.

218 bie Frangofen ben erften Sturm unternahmen, batte Generallieutenant Chrulef bas Schluffelburgifche Regiment aus ber Sauptreferve gur Unterftugung nach Baftion Dr. 2 beorbert, ba aber bier bei bem Gintreffen biefes Regimente ber General Sabaichinefi ben Teind bereits fraftig abgewiesen hatte, fo befeste baffelbe bie hintere Courtine gwifden Baftion Rr. 2 und bem Kornilowsti-Baftion, bie noch außerbem von ben Bieloferstifchen, Muromefifchen und Gewöfischen Regimentern vertheibigt wurde. Dem General Dotterouge wurde jest vom General Beliffier befohlen, ben Angriff auf bie Courtine ju erneuern. Die Frangofen griffen nun abermals an und festen fich in ben Befig ber vorberen Courtine; als fie aber gegen 4 Uhr Rach= mittage ben Berfuch gur Groberung ber hintern Courtine machten, wurbenfie mit Rartatichichuffen aus Felbgeschüten empfangen und mit bem Bajonett wieder gurudgeworfen. Bei biefer Belegenheit gerieth ber Reind in eine vollftanbige Unordnung, bie noch burch bas Auffliegen eines in ber Courtine gelegenen Bulvermagazins vermehrt wurde. HINGE DOUGH THEOLOGICADOR

Gleichzeitig mit ber Eroberung bes Kornilowsfi-Baftions sanbte General Beliffier ein Regiment ber Brigade Binon gegen die rechte Flanke bieses Baftions und gegen die Batterie Scherwe. Das französische Regiment drang in die Batterie ein und warf die Jäger "Großfürst Michael Nikolajewitsch". Um hier dem weiteren Bordringen Einhalt zu thun, sandte Generallieutenant Chrulef das Kostromstische Regiment zur Unterstügung dahin ab, welches rückwarts der Batterie Scherwe hinter der 2. Bertheidigungslinie Stellung nahm und hier seine Ausgabe vollkommen erfüllte.

Während um ben Besit bes Bastions Nr. 2 und Kornilowsti heftig gefämpft wurde, ließ General Pelissier gegen 1/21 Uhr Mittags brei Signalrafeten steigen und unmittelbar barauf brachen bie Engländer unter Oberst
Windham aus ihren Trancheen hervor und gingen gegen Bastion Nr. 3 zum
Angriff über. Die Kolonne hatte eine bichte Schützenkette vor ihrer Front,
benen Mannschaften folgten, die mit Schanzeug versehen waren. Trot bes
Kartätschseuers vom Bastion stiegen die englischen Plänkler in den 2 Saschen
(53/4 Schritt, eirea 12 Fuß) tiesen Graben hinab und erkletterten mit Hulfe
von Leitern den Wall am ausspringenden Winkel. Kurze Zeit barauf hatte

auch die Sturmfolonne nahe dem linken Schulterwinkel das Baftion erstiegen. Das Bladimiriche Regiment, welches die Bruftwehr besetht hatte, wurde geworfen und zog sich nach der Kehltraverse zuruck, die eine 2. Bertheibigungslinie bildete und von wo aus das Regiment ein heftiges Feuer auf den Feind unterhielt.

Die englischen Officiere wollten nun bas russische Regiment auch bie zum Weichen bringen und forberten ihre Leute auf, die Rehltraverse zu ftürmen, boch diese weigerten sich, da sie das Bastion unterminirt glaubten. Rur eine einzige Compagnie des 90. Regiments machte den Bersuch hierzu, mußte aber endlich, unseres mörderischen Feuers wegen, davon abstehen. In diesem Augenblicke trasen 2 Compagnien des Josutstischen und 1 Compagnie des Kamtschaftsischen Regiments zur Verstärfung ein, warfen sich, durch das Wladimirsche Regiment unterstüßt, mit dem Basonett auf den Feind, drängten ihn wieder in den Graben hinab und nöthigten ihn in den Trancheen Schutzu su suchen. Generallieutenant Pawlof, welcher einen neuen Angriss auf das Bastion besürchtete, rief seht noch das Selenginssische Regiment, welches die Reserve bildete, zur Unterstüßung herbei.

Dberft Binbham wurde auf Befehl bes General Cobrington gleichfalls burch Referven aus ber 2. und leichten Divifion verftarft und ein zweiter Angriff erfolgte. Die Englander versuchten jest nicht nur Baftion Dr. 3, fondern auch bie angrengenden Batterien gu fturmen, erlangten aber auch hierbei nicht ben geringften Erfolg, ba fie in viel ju ausgebehnter Front vorrudten. Die feinblichen Truppen, welche ben ausspringenben Bintel bes Baftions angriffen, wurden burch bas Gelenginstifche Regiment unter Oberft Defenzofe Anführung, ber hier fiel, gurudgeworfen. Bu gleicher Beit wiesen bas Gusbalsfische und Jafutstifche Regiment, in Berbindung mit ber 47. Drufdine ber Rurstifden Landwehr, Die Angriffe ber Englander auf bie Batterie Bubifchtichef und Janowefi ab; bas combinirte Bataillon vom Bolinstifden und Minstifden Regimente vereitelte bie Sturmversuche bet Englander auf bie Batterien Artjufof, Botemfin, Gubof und Rifonof und zwang ben Feind, feine gange Thatigfeit auf bas Gewehrfeuer zu befchranten, woburch bas ruffifche Bataillon allerbings bebeutenbe Berlufte erlitt. Comit bie Englander einigermaßen fich von ihren Berluften erholt hatten, gingen fie gum britten Dale gum Sturme über, murben aber wieder mit Rartatiden und Flintenfugeln in Die Trancheen gurudgetrieben; nur eine geringe Angabl Feinde feste fich im Graben feft und eröffnete von hier aus ein nicht unbebeutenbes Feuer, bis endlich ber Lieutenant Dubrowin vom Regiment Wlabimir mit 48 Jagern auch biefe aus bem Graben mit bem Bajonett verjagte.

Gegen 2 Uhr Nachmittags waren alle Angriffe ber Englander abgeschlagen und Generallieutenant Pawlof befahl nun die Geschütze bes 3. Baftions auf ben Malafoffhügel zu richten, bessen Festungswerte bereits von ben Franzosen erobert waren. Der Sturm auf bie Festungswerfe der Nordseite wurde weit spater unternommen als ber auf bie Schiffer-Borstadt.

General Pelisster hatte zwar in berselben Zeit, als die Englander gegen Bastion Rr. 3 zum Angriff vorgingen, das Signal hierzu gegeben, aber der bichte Pulverdampf und ein fürchterlicher Staub, welcher durch den Nordostwind verursacht wurde, der den ganzen Tag wehte, hatten es dem General de Salles unmöglich gemacht, die Signalraketen zu sehen; erst eine Stunde später erhielt berselbe durch einen Adjutanten die Nachricht von der Wegnahme des Kornilowssi-Bastions.

Da bie Franzosen wenig Hoffnung haben mochten, bie Bertheibigungslinien ber Stadtseite leichten Kaufes erobern zu können und sie auch auf dieser Seite Minengänge vermutheten, so ließen dieselben bereits gegen Mittag vor Bastion Rr. 4 einige Minen springen. Es waren auch in der That vor diesem Bastion von Seiten der Ruffen überladene Minen angelegt worden, von denen die eine vor dem ausspringenden Winfel mit 48 Centnern Pulver geladen war. Ob die Franzosen davon gewußt haben, ist nicht befannt, zu ihrem eigenen Gluck griffen sie aber dies Bastion nicht an, sondern entschlossen sich, das Bastion Rr. 5 und die zunächst liegenden Werke zu sturmen.

Gegen 1/23 Uhr Rachmittags ging eine Brigate ber Division Levaillant gegen ben ausspringenden Binfel bes Bastions Rr. 5 und ber Lünette Bjelfin jum Sturme vor. Die rechte Kolonne bilbete bas 42. Regiment, bie linke bas 9. Jägerbataillon, als Referve folgte bas 21. Regiment.

Die Truppen, welche bie Lunette angriffen, wurden mit einem furchts baren Rartatichenhagel überschüttet, mußten in Folge beffen gurudgeben und vereinigten fich nun mit ber Sturmfolonne gegen Baftion Dr. 5. Sier war es ben Frangofen bereits gelungen, trop eines heftigen Rartatich = und Rlein= gewehrfeuers in ben Graben hinabzufteigen, und ichon begannen fie bie Bruftwehr zu erklettern, ale ber Commandant bes Bobolofifchen Regimente, Dberft Alennifof, mit zwei feiner Bataillone auf bie Bruftfrone eilte und mit bem Bajonett ben Feind wieber in ben Graben hinabstieß. Raum hatte fich aber bie Rolonne nach ben Trancheen gurudgezogen, fo brach bie andere Brigabe ber Divifion Levaillant aus ben Approchen bervor, fturgte fich auf die Reboute Schwarg, marf fich bafelbft in ben Graben und erftieg mit außerorbentlicher Schnelligfeit bie Bruftwehr. Der feindliche Angriff auf bie Front und bie linfe Face wurde zwar burch bas Rartatich = und Flintenfeuer ber Ruffen abgeschlagen, boch gelang ce ben Frangofen von ber rechten Face aus, bas Innere ber Schange gu geminnen und hier bas 2. Bataillon bes Schitomirefifchen Regimente gegen bie linke Face zu brangen, mofelbit fich ein furcht= bares Sandgemenge entspann. 216 ber General Chrulef bie Fortichritte bes Feindes bier bemerfte, rief er 2 Bataillone bes Minstifchen Regiments gur Unterftugung herbei. Bu felbiger Beit befeste ber Commanbant bes Jefaterinburgefifden Regimente, Dberftlieutenant Berewfin, bie Terrainfalte gwifden bem 4. und 5. Baftion und warf fich mit 2 Compagnien bem in die Redoute eingebrungenen Feinde entgegen. Der Commandant bes 46. Regiments, 4 Officiere und 148 Mann wurden gefangen, alle übrigen getöbtet. Generalsabjutant Sacen traf beim vorerwähnten Angriffe hier ein.

Die Division Levaillant erhielt jest burch die Brigade Breton von ber Division d'Autemarre Unterstützung und der Sturm wurde zum zweiten Male gegen den bereits angegriffenen Punct unternommen. Der Erfolg war fein besserer, die Generale Breton und Rivet wurden hierbei getöbtet, General Couston verwundet und sämmtliche Truppen Levaillant's waren nach Berlauf von 3 Stunden bis in die Laufgräben zurückgeworfen. General de Salles erhielt hierauf vom General Pelissier den Besehl, gegen Bastion Nr. 5 nichts weiter zu unternehmen.

Das Commando über die russischen Truppen, welche das Kornilowski-Bastion hatten räumen mussen, sowie über die dazu gehörigen Reserven hatte gegen 3 Uhr Rachmittags, nach der erfolgten Berwundung des Generalsteutenants Martinau, der Generalsteutenant Schepelef übernommen. Derselbe ließ zu genannter Zeit gegen die Kehle des Kornilowski-Bastions auf den vortheilhastesten Buncten einige Feldgeschütze auffahren und besahl der Artillerie, ihr Feuer zu eröffnen, um den Gegenangriff der russischen Insanterie auf das Kornilowski-Bastion vorzubereiten. Da tras Rachmittags 4 Uhr Kürst Gortschafessind der Rähe des Kornilowski-Bastions ein, um sich persönlich von dem Stande der Dinge zu überzeugen. Als derselbe gewahrte, daß dieses Bastion bereits von zahlreichen französischen Truppen besetzt war und bahinter noch weit zahlreichere Reserven standen, so sürchtete er, die Wiedereroberung desselben werde einen unverhältnißmäßigen Menschenverlust zur Folge haben und beschloß daher, die Vertheidigung an allen Puncten aufzugeden und Angesichts des Feindes die Stadt zu räumen.

General Schepelef erhielt ben Befehl, ben beabsichtigten Sturm auf bas Kornilowsti-Bastion zu unterlassen und bem Feinde, es koste was es wolle, bas Debouchiren aus selbigem zu verwehren. Zu biesem Zwecke mußten die zerstörten Festungswerke an bem nörblichen Abhange bes Malakossthügels bis zum Einbruche ber Nacht behauptet werden, was auch glücklich ausgeführt wurde, obwohl die Franzosen zu verschiedenen Malen mit starken Kolonnen aus ber Kehle bes Kornilowski-Bastions zu bebouchiren suchten.

Gegen 5 Uhr Nachmittags wurde an die Garnison die Disposition gur Raumung ber Stadt gegeben; bei Einbruch ber Nacht besetzte man die Festungswerfe mit Jagern und Artilleristen, welche fortwährend ein traftiges und lebhaftes Feuer auf den Feind unterhielten.

Auf ben Barrifaden, welche in ben Straßen ber Stadt erbaut waren, befanden sich bas Tobolöfische, Wolinofische und Minofische Regiment in ber Stadt, bas Asowofische und Odestische Regiment in ber Schiffer-Borftadt.

Die Commandanten ber Bertheibigungslinie befamen ben Befchl, ihre Imppen, mit Ausnahme berer, welche bie Festungswerfe bis auf Beiteres biest halten mußten, nach ben Uebergangspuncten ber Nordseite zu birigiren.

Die Truppen aus ber innern Stadt follten nach bem Rifolajewöfiplat marichiren und bier bie Brude über bie Rhebe paffiren, bie Regimenter aus ber Schiffer-Borfabt aber theils bei ber Pawlowsfibatterie auf Segels und Dampfichiffe geben und unter Leitung bes Bice-Admirals Rowofilefi nach ber Rochfeite himuberfahren, theils die fleine Brude über die Gubbucht benuten mb burch bie Stabt nach ber großen Brude fich birigiren. Der Uebergang mf bie Rorbfeite ging gludlich von ftatten, tros ber Dunfelheit, bes heftigen Bellenichlages und bebeutenben Schwanfens ber Brude; bie Gile, mit welcher defelbe bei jo gablreichen Truppenmaffen bewertstelligt werden mußte, machte es mothig, einige leichte Gefchute ins Deer ju werfen; bie Ordnung aber war beim Rudjuge nach Möglichfeit vorhanden. Das Keuer bes Keinbes werurfachte wenig Schaben; nur felten fielen Bomben in Die Bucht ober in de Stadt nahe ber Brude. Rachts 11 Uhr hatten alle Truppen, mit Ausnahme berer auf ben Batterien und Barritaben, bie Brude überschritten und gegen 3 Uhr Morgens begann auf ein gegebenes Rafetensignal ber Rudzug biefer letten Bertheibiger Sebaftopole.

Die Artilleristen zerhieben ihre Laffeten, legten Bomben unter die Geschüße und ftedten bann die Zünder an, vernichteten durch Feuer alle hölzernen Benheibigungswerte und sprengten die Pulvermagazine in die Luft. Die suze Stadt wurde von den Flammen ergriffen und 35 Pulvermagazine sogen nach und nach in die Luft. Nachdem endlich die letten Truppen die bride paffirt hatten, wurde auch diese abgetragen.

Rach einem ununterbrochenen Rampfe so vieler Monate trat hier nun eine schwarzliche Ruhe ein; am 9. September früh Morgens sprengte man voh die Batterien Rr. 7, 8, 10 und das Alexandersort. Gegen 2 Uhr Rachmittags flog auch die Pawlowstibatterie in die Luft und in der Dämmerskude die Rine vor dem ausspringenden Winkel des Bastions Rr. 4. In der nächstesigenden Racht wurden noch einige Pulvermagazine angezündet.

Die Feinde ließen bie Raumung ber Subseite Schaftopols ruhig gewähren. Infangs hatte General Beliffier geglaubt, wir wurden die Bertheibigung ben Stadt fortseten und beschränfte sich baher vorläufig nur auf den Beste bes Kornilowsti. Bastions, um andern Tages ben Sturm zu erneuern. Die Berbundeten bachten daher nicht an die Bezfolgung, als ihnen das Aufgeben der Vertheidigung befannt geworden war, weil sie die in die Luft springenden Pulvermagazine fürchteten. ) Auf diese Weise wurde es uns noch

<sup>&</sup>quot;) Dr. Bfing fagt hierüber: "Es mochte bies halbe Wunder ber ruffifchen Disciplin intef wohl fowerlich haben ftattfinden tonnen, wenn die Feinde nicht foon feit den erften

möglich, 500 Berwundete auf die Nordseite hinüber zu schaffen, die beim Rudzuge ber Garnison in der Stadt zuruckgelaffen worden waren. Erft am 10. September entschlossen sich die Feinde, ihre Truppen in die Stadt zu führen und die Batterien der Nordseite zu armiren.

In ber Nacht vom 8. zum 9. wurden folgende Schiffe in bie Ahebe versenkt: Barisch (Baris), Chrabrii, Constantin, Maria, Tschesma und die Fregatte Kamtschatka. Das Schiff Jaghubiil, welches in ber Nahe bes Pawlowskischen Borgebirges versenkt worden war, bei ber Ebbe aber nicht mehr vom Wasser bebeckt wurde, verbrannte man.

Am 11. September eröffnete ber Feind aus seinen Batterien, die am Strande erbaut worden, ein heftiges Feuer auf unsere Dampfichiffe. Der Oberbesehlshaber ließ baher von diesen die Geschütze mit ihrer Ausrustung nehmen und alsbann gleichfalls versenfen; bies waren: Wladimir, Krim, Chersones, Bessarabia, Ghromonosez, Elborus, Dunai (Donau), Turof und Grosnii.

Unfer Berluft am 8. September betrug:

- an Tobten: 2 Generale (Generalmajor von Buffau und Juferof), 4 Stabe officiere (bie Oberften Mesengof, Arschenewsti, Reibhart und ber Capitain 2. Ranges Ropebue), 55 Oberofficiere und 2625 Unterofficiere und Solbaten,
- an Berwundeten: 4 Generale (Ghrulef, Martinau, Surof und Lifenfo, ber am 13. September ftarb), 26 Stabsofficiere (hierunter Oberft Freunt, Ticheremisinof und Oberftlieutenant Alennisof), 206 Oberofficiere und 5826 Unterofficiere und Solbaten,
- an Contustonirten: 9 Stabsofficiere, 38 Oberofficiere und 1138 Unterofficiere und Solbaten,
- an Bermiften: 24 Oberofficiere und 1739 Unterofficiere und Solbaten, mithin im Gangen: 368 Officiere und 11328 Mann. \*)

So war benn endlich Sebaftopol genommen, nachbem es 11 Monate lang belagert worben war; es ift ein murbiges Seitenftud zu Mostau, fo sprach Furft Gortschafoff zu seiner Armee, nicht Mostau, sondern ein Haufen von Stein und Afche war es, welcher bem Feinde überlaffen wurde, fest find

Explosionen ihr Feuer ganglich eingestellt hatten, sei es, baß sie bie bewiesene Tapferteit ihret Gegner baburch ehren wollten, ober hatten sie über bie legten Borgange wirflich ben Kopf verloren; genug, ihre Batterien schwiegen, bis unsererseits ber legte Kahn vom Ufer atgestoßen, obgleich sie entgegengesetten Falls gewiß unfern auf einen so engbegrenzten Raum gusammengehauften Truppen noch ungeheure Berluste zuzufügen im Stande gewesen waren.

<sup>\*)</sup> Nach ben neuesten vom Grafen Often Saden in einem Artikel bes "Invaliden" veröffentlichten Mittheilungen (in benen er zugleich fur bie von französischer Seite neuerdings angegriffene Leitung ber Bertheibigung Sebastopols in die Schranken tritt), belief fich ber Totalverluft ber Ruffen, abgesehen von ben Erkrankten und an Krankheiten Gestorbenen, an Tobten und Berwundeten auf 87000 Mann.

es die brennenden Trummer der Stadt, welche wir felbst in Brand stedten, nachdem wir und so ehrenvoll vertheidigt, daß unsere Urenkel nach die Erinnerung dieses heldenmuthigen Rampfes mit gerechtem Stolze der späteren Rachwelt hinterlassen können."

Darum wie ber Oberbefehlshaber ber Alliirten, fo fah fich auch ber Oberbefehlshaber Generalabjutant Fürft Gortichatoff II. veranlaßt, am 12. September folgenben Tagesbefehl an feine Truppen ju erlaffen:

"Tapfere Rameraben! 216 am 24. September v. 3. eine große feinbliche Urmee por Gebaftopol rudte, wagte fie trog ihrer numerifchen Ueberlegenheit und trot ber Beringfügigfeit fünftlicher Befestigungen feinen gewaltfamen Ungriff gegen biefen Blat, fonbern fchritt zur formlichen Belagerung. Bei all' ben ungeheuren Mitteln, welche unfern Feinden gur Berfugung ftanben, bie mittelft gablreicher Schiffen formahrend neue Truppen, Artillerie und Munition herbeiführen fonnten, blieben alle ihre Anftrengungen, Gure Musbauer ju überwinden, eilf und einen halben Monat fruchtlos. Es ift ein in ber Rriegegeschichte bis jest unerhörtes Beifpiel, baß fich ein in ber Gile Angefichte bes Feindes befeftigter Plas fo lange gegen einen Belagerer halten fonnte, beffen Belagerunge: mittel gegen alles bisherige ins Ungeheure gingen. Und bei Diefen Mitteln, bei einer 9 Monate langen Thatigfeit feiner Artillerie, welche mehrmalige Bombarbemente unferer Stabt einschließt, von benen jebes immer hunderttaufend Beschoffe in ben Blas ichleuberte, fab fich ber Feind ichlieflich bennoch zu fturmen genothigt.

Um 18. Juni b. 3. lief er von mehreren Seiten ber Sturm, brang auch mit Tapferfeit in ben Blas ein, wurde aber von Gud mit Unerichrockenheit empfangen und überall in glangenbfter Beife gurudgefchlagen. Diefes für ben Teinb ungludliche Resultat bestimmte ibn, feine Belagerungearbeiten aufe Reue wieder aufzunehmen. Er vermehrte noch die Bahl feiner Batterien und entwidelte noch größere Energie in ber Unlage von Trancheen und Minen. So verfloffen feit jenem für Guch fo ruhmvollen Tage abermale 21/2 Monate, mabrent welcher 3hr, vom Bflichtgefühl und ber Liebe fur ben Thron und bas Baterland begeiftert, bem Feinbe helbenmuthig jeben Buß Terrain ftreitig machtet, fo bag er nur Schritt fur Schritt vorruden fonnte und mit vielem Blute und ungeheurem Berlufte an Munition jeden fleinften gewonnenen Raumtheil bezahlen mußte. Gure Mannhaftigfeit wuche bei biefer fo bochft hartnadigen Bertheibigung bis zum hochften Stabium ber Aufopferung. Aber giebt es auch feine Brengen Gurer Unerschrodenheit und Ausbauer, fo giebt es boch folche in ber Doglichfeit bes Wiberftanbes. Bie bie Angriffsapprochen immer naber an Sebaftopol beranrudten, famen auch bie Angriffsbatterien immer naher aneinander ju liegen. Jeben Tag wurde ber feurige Cirfel enger, welcher um bie Teftung geschlagen war und ftreute, bie tapferen Bertheibiger berfelben gerschmetternb, Tob und Berberberben binein. 2008

nächster Rahe feuerte die Angriffsartillerie in biefer Beise gegen Sebastopol, so bas wir täglich 500 — 1000 Mann von der Besastung einbusten und schritt am 5. September sogar zu einem höllischen Bombardement mit einer toloffalen Jahl von Geschüßen surchtbaren Calibers. Unsere Berschanzungen, die bisher mit großer Mühe und den empfindlichsten Berlusten im feindlichen Feuer allnächtlich hergestellt worden waren, litten hierdurch außerordentlich. Besonders wurde das Hauptwerf, die Redoute Korniloff auf dem Kurgane Malatosf, welcher die ganze Stadt beherricht und den Schüssel der Festung bildet, bermaßen zerstört, daß es nicht mehr reparirt werden konnte.

Unter biefen Umftanben bie Bertheibigung ber Gubfeite fortfegen gu wollen, hatte fo viel geheißen, ale unfere Truppen, beren Erhaltung gerate jest mehr benn je unferem Raifer und Baterlande nothwendig ift, einem nus lofen Tobe preisgeben. Deshalb faßte ich mit betrübtem Bergen, aber ber feften Ueberzeugung, meine beilige Bflicht zu thun, ben Entichluß, Gebaftopol gu raumen und bie Truppen theils auf einer vorber erbauten Brude, theile auf Schiffen über bie Bucht nach ber Norbfeite zu führen. Doch noch bevor bies ausgeführt werben fonnte, unternahm ber Feinb, unfere halb gerftorten Berfe und bas Baftion Rorniloff mit verschuttetem Graben vor fich febent, am 8. September 101/2 Uhr Morgens einen verzweifelten Sturm gleichzeitig auf bie Baftione Rr. 2, Rorniloff und Rr. 3 und etwa 3 Stunden fpater noch auf bae Baftion Rr. 5 und bie Lunetten Bjelfin und Schwarg. Bon biefen feche Ungriffen murben 5 mit Ruhm abgeschlagen. Ginige ber angegriffenen Werfe, wie 3. B. Baftion Dr. 2, nach welcher ber Feind ichon mittelft ichnellgeschlagener Felbbruden Geschüte geschafft hatte, wechselten im Rampfe mehrere Male ben Befiger, blieben gulegt aber boch unfer. Aber bas Baftion Korniloff, welches mehr wie bie anbern Berfe burch bas Bombarbement gelitten hatte und gegen welches bie Frangofen wohl an 30000 Mann geführt hatten, wurde von ihnen befest und fonnte, nach unfern gleich beim Beginn bes Rampfes erhaltenen enormen Berluften, benfelben nicht wieber abgenommen werben. Wir batten gu biefem Enbe ben fteilen Abhang bes Rurgan, über bin = und wiedergeworfene Bebaubetrummer, erfteigen und bann ben ichmalen Damin über ben nicht beschädigten tiefen Graben ber Rehlfage, welche bie Frangofen befegt hielten, paffiren muffen, welches Unternehmen und möglicherweise boch nicht gelungen mare, jebenfalls aber und ungeheure Berlufte gefoftet hatte. Da ich aus ben oben angeführten Grunden ohnehin fcon bie Rau mung ber Stadt fur jeben Fall befchloffen hatte, fo mar bies um fo weniger nothig. Da ber Feind alfo weiter nichts, als bas Baftion Rorniloff befest hielt, fo befahl ich, feinen Angriff gegen baffelbe zu unternehmen, fonbern nur vor bemfelben Bofition gu faffen, damit fich ber Begner nicht weiter ausbehne, mas auch punftlich, trop aller Unftrengungen ber Frangofen, aus ber Reble zu bebouchiren, ausgeführt murbe. Dit Ginbruch ber Racht gab ich ben Truppen Befehl, nach ber ichon vorher entworfenen Disposition ben

Rudzug anzutreten. Tapfere Rameraben! Euer muthvolles Benehmen an biefem Tage hatte bem Feinde so imponirt, baß er Euren Rudzug, ben er burch bas Sprengen unserer Pulvermagazine, was unsere von der Enceinte abrudende Truppen vollführten, bemerken mußte, weder durch nachgesandte Rolonnen, noch durch Artillerie gestört hat, was er doch ungestraft hätte thun können.

Tapfere Rameraben! Traurig und hart war es, Sebastopol ben Feinben m überlaffen, aber gebentt ber Opfer, welche wir 1812 auf ben Altar bes Baterlandes gebracht haben. Dostau hat gleichen Werth wie jest Sebaftopol, mb boch haben wir es nach ber ewig benfwurbigen Schlacht von Borobino verlaffen, welche nur burch bie 349 Tage lange Bertheibigung von Sebaftopol ibertroffen wirb. Doch wie 1812 nicht Mostau, fonbern nur ein Saufen Soutt und Afche in Feindes Sanbe fiel, fo auch jest nicht Sebaftopol, fonbern bie brennenden Trummer bes Plages, Die wir felbst angegundet haben Bir haben unfere Ehre gewahrt und unfere Rinder und Rindestinder werden ben fpateren Gefchlechtern bavon ergahlen. Sebaftopol hatte uns an feine Balle gefeffelt. Dit feinem Kalle erhalten wir wieber Beweglichfeit und es tritt eine andere Art ber Rriegsführung, ber Felbfrieg, ein, fur ben ber Beift der ruffischen Soldaten beffer paßt. Wir wollen unserem Raiser und Baterlande zeigen, daß biefer Beift, ber in ben fruheren vaterlandischen Rriegen fich so machtig zeigte, auch jest noch unter uns herrscht. Wo Ihr ben Feind ablidt, werft ihm Euch mit mannlicher Bruft entgegen und vertheibigt ben heimathlichen Boben, wie bies 1812 gefchehen.

Tapfere Streiter ber Land und Seemacht! Im Ramen unseres Herrn und Raisers banke ich Euch für Eure Mannhaftigkeit, Kestigkeit und Ausbumer ohne Gleichen während der Belagerung von Sebastopol! Ich halte es besonders für meine Pflicht, Euren tapferen Kührern zu danken: dem Herrn Generaladjutant Graf Often-Sacken, der die Garnison 9 Monate lang communite, den Generallieutenants Schepelew, Chruless, Pawlow, Semjakin, den Bice-Admiralen Rovosilski und Pansilow, den Generalmajors Martinau, Bice-Admiralen Rovosilski und Pansilow, den Generalmajors Martinau, Bice-Admiralen Rovosilski und Pansilow, den Generalmajors Martinau, Bice-Admiralen Rovosilski, Scheidemann, von der kaiserlichen Sulte: Kürst Bassiltsschien, Sissalschinski, Scheidemann, von der kaiserlichen Sulte: Kürst Bassiltsschistow und Totleben, den Obersten Kolsjaninow II., Hennrich, Bardner, den Hauptleuten ersten Ranges: Sorin, Misojutow, Pereleschin I. und II., dem Oberstlieutenant Jimmermann, den Capitain-Lieutenants Isjinski und Tschebyschew und allen Herren Stads und Oberossicieren, welche bei der Belagerung betheiligt waren.

3ch muß in biefem Tagesbefchl, wo ber Raum mir fehlt, viele Generale, Sinds und Oberofficiere weglaffen, welchen mehr ober minber bie Ehre ber Mitwirtung bei ber Bertheibigung von Schaftopol gebührt, aber Jebem lieben tropbem feine Anspruche auf die Erfenntlichfeit bes Monarchen und bes Baterlandes. Ich will von biefen nur noch biejenigen nennen, welche

nicht im Garnisonverbande gestanden haben, den Chef und die Mitglieder des Generalstades der mir anvertrauten Truppen, Generaladjutant Kohedue, die Generalsteutenants Sserschputowssi, Buchmeier, Uschafow, Buturlin, Generalmajor Kryschanowssi; von diesen hat besonders der Ingenieur-Generalsieutenam Buchmeier durch den Bau einer guten Floßbrücke über die Bucht, welche den Rückzug der Truppen sicherte, Großes geleistet. Nachdem ich so Euren am Leben gebliedenen Führern den verdienten Dank gespendet, laßt uns, Kameraden, auch derer gedenken, welche ehrenvoll für unseren Glauben und unser Baterland auf Sebastopols Wällen gefallen sind. Laßt uns besonders der unsterblichen Namen Nachimoss, Korniloss, Istomin gedenken und den Allerböchsten bitten, daß er Friede ihrer Asche geben möge. Ihr Andenken schwebe als Borbild den kommenden Geschlechtern der Russen vor!

Auch Ge. Majeftat ber Raifer Alexanber II. erließ am 11. Geptember 1855 einen Armeebefehl an bie tapferen Bertheibiger Gebaftopole:

"Die lange in ben militairifden Unnalen faft beifpielslofe Bertheibigung Sebaftopole hat nicht blos Ruglands, fonbern gang Europas Aufmertfamteit auf fich gezogen. Faft von Unfang an ftellten fich bie Bertheibiger biefer Beile in gleicher Linie mit ben Selben, welche am Deiften jum Ruhm unferes Baterlandes beigetragen haben. Gilf Monate lang machte bie Befatung von Cebaftopol einem machtigen Feinde jeben Schritt vaterlandischen Bobens vor der Festung streitig. Thaten ber glangenoften Tapferfeit leuchteten bei jebem ihrer Rampfe hervor. Biermal wieberholte fich ein furchtbares Bombarbement, welches mit Recht auch ein höllisches genannt werben fann, aber wenn ce auch bie Mauern unferer Festung erschütterte, fo fonnte es bies boch nicht bei ber Stanbhaftigfeit ber Bertheibiger berfelben bemirfen. Sie fchlugen mit unüberwindlichem Muthe, mit einer Gelbstaufopferung, wie fie driftlider Rrieger wurdig ift, ben Feind ober gingen unter, aber fie ergaben fich nicht Doch auch Selben ift nicht Alles möglich. Um 8. September gelang es bem Beinde, nachdem feche verzweifelte Sturme unfererfeite abgeschlagen waren, fich bes wichtigen Baftions Rorniloff zu bemachtigen und ber Dberbefehlshaber der Rrim = Urmee, welcher bas foftbare Blut feiner Streiter ichonen wollte, bas unter biefen Umftanben boch vergeblich vergoffen worben mare, faßte ben Entichluß, fich nach ber Rorbfeite ber Festung gurudguziehen, indem er bem Feinde nur noch blutbebedte Trummer überließ. 3ch bebaure aufrichtig ben Eod fo vieler tapferer Golbaten, welche ihr Leben bem Baterlande geopferi haben und fuge mich bemuthig in ben Rathichluß bes Allerhochften, ber ibre Thaten nicht mit bem vollständigen Erfolg belohnt feben wollte, aber ich halte es für meine heilige Pflicht, bennoch in biefem Falle, in meinem und gang Ruflands Namen ber tapfern Befatung von Sebaftopol fur ihre uner mublichen Unftrengungen und ihre faft ein Jahr lang burchgeführte Ber theibigung eines Plates, ben nur binnen wenigen Tagen ausgeführte Befestigungen bedten, meine Unerfennung auszusprechen. Dieje Belben, welche

\*11

jest nach ihrer Prüfung wieder in die Reihen der übrigen Armee treten und die bisher Gegenstand allseitiger Berehrung ihrer Kameraben waren, werden jest diesen als Borbilder friegerischer Tugend vorleuchten. Alle unsere übrigen Truppen werden gleichzeitig mit ihnen, dasselbe unbegrenzte Bertrauen in die Borsehung sesend, mit derselben begeisterten Liebe zu mir und zu unserem heimischen Boden stets und aller Orten den Feinden tapfer in den Weg treten, die sich gegen unsere Heiligthümer, die Ehre und Unantastbarkeit des Baterlandes auslehnen. Der Rame Sebastopol, dessen Unsterblichseit mit so vielen Leiden erkauft ist, wird, wie die Ramen seiner Bertheidiger, ewig im Gedächtniß und Herzen sedes Russen wiederhallen, gerade so wie die unserer Helden von Poltawa und Borodino!"

Soren wir auch jest noch einen englisch en Bericht, fo hatte unters beffen am 9. September ichon Beneral Simpson über ben Erfolg besvergangenen Tages gemelbet:

"Nach einem Entwurfe ber Artilleries und Ingenieurs Officiere ber versbundeten Armee, welcher bem General Pelissier und mir vorgelegt worden, nach welchem am 8. b. M. nach breitägigem heftigen Spiel ber Batterien Sturm gelausen werden sollte, gab ich meine Beistimmung zu dem gestern vollführten Sturme, der mit der Einnahme der Stadt, der Docks und öffentslichen Gebäude, wie der Zerstörung der letzten russischen Schiffe im schwarzen Meere endigte. Es sind nur noch drei russische Dampfer vorhanden, welche aber auch bald zerstört oder versenkt sein sollen.

Nach der besprochenen Disposition sollten die französischen Sturmfolonnen am 8. Mittags 12 Uhr aus ihren Laufgraben vorbrechen und den Malakoff und bessen Collateralwerke nehmen. Nach Sicherung des Erfolges und Festsetzung in denselben sollten dann die Englander das große Redan sturmen, während links von und die französische linke Attaque das Centralbastion und Duarantainefort gleichzeitig angreisen sollten.

Jur bestimmten Stunde stürmten unsere Verbündeten mit dem ihnen beim Angriffe eigenthümlichen Muthe aus ihren Laufgräben auf die uneinnehmbar scheinenden Bertheidigungswerfe des Malafossthurmes und nahmen sie, um sich nicht wieder aus denselben zurücktreiben zu lassen. Die Aufrichtung der Tricolore auf der Brustwehr war für unsere Truppen das Signal zum Vorzucken. Die Disposition zum Angriff hatte ich dem General Sir William Codrington anvertraut, der sie im Detail gemeinschaftlich mit dem Generallieutenant Markham ausführte. Ich hatte die Ehre des Sturmes der 2. und leichten Division zugedacht, einmal weil sie so viele Monate hindurch die Batterien und Trancheen vor dem großen Redan vertheidigt hatten und dann wegen ihrer genauen Terrainsenntnis.

Nachbem bas Teuer unserer Batterien eine so viel wie möglich genügende Bresche im Saillant bes Rebans geschoffen, hatte ich mich entschloffen, unsere Surmtolonne borthin zu birigiren, ba man bei biesem Angriffe bem heftigen

Flanfenfeuer, welches fonft biefes Bert bedte, weniger ausgefest mar ale beim Angriff eines andern Bunctes. Sir Billiam Cobrington und General Martham hatten fich barin geeinigt, Die 1000 Mann ftarfe Sturmfolonne ju gleichen Theilen aus ben genannten beiben Divifionen gufammenguieben. Die Rolonne ber leichten Divifion follte bie Tete haben, Die ber andem folgen. Gie gingen auf bas bestimmte Signal aus ben Laufgraben vor. Un ber Tete bedten 200 Mann 320 mit Leitern versebene Mannichaften, welche am Buß ber Bruftwehr angeset wurden, woburch bie Bruftwehr bes Rebans gefturmt wurde, mabrend bie Uebrigen im Saillant einbrangen. Es entspann fich nun im Innern bes Wertes ein hochft hartnadiger und blutiger Rampf, ber faft eine Stunde mabrte. Dbgleich unfere Sturmfolonne bie möglichfte Unterftugung erhielt und bie größte Tapferfeit bewiesen batte, murte boch unfere Bofition unhaltbar. 3ch fann ben Muth und bie Fuhrung ber Truppen nicht fo loben, wie fie es verbienen, tropbem fein gludlicher Erfolg ihre Unftrengungen fronte. Die Laufgraben waren nach biefem Ungriff bergeftalt mit Truppen überfüllt, bag es mir unmöglich war, wie ich eigentlich im Projecte hatte, einen zweiten Sturm zu organifiren. 3ch wollte ihn von ber Sochlander Brigate unter Benerallieutenant Gir Colin Campbell, welche bisber in Referve geftanben, unter Unterftugung ber 3. Divifion unter Generalmajer Epre ausführen laffen, 3dy verabrebete ben neuen Sturm fur ben folgenden Morgen. Die Sochlander-Brigate befeste für die Nacht bie vorberften Trancheen. Enva um 11 Uhr Abende begann ber Feind feine Magazine in Die Luft gu fprengen; Gir Colin Campbell fchidte eine Batrouille vor, um bas Reban gu recognoseiren. Es mar verlaffen, aber ber General hielt es nicht fur nothig, baffelbe vor Tagesanbruch zu befegen.

Bahrend ber Nacht überzeugten wir uns, daß ber Feind ben Plas raumte; überall schlugen große Feuersbrunfte auf, während aller Orts Erplosionen stattsanden, unter deren Schutz ber Feind mittelft der neu erdauten Floßbrucke, welche er später abbrach, nach der Nordseite abruckte. Alle ruffischen Kriegsschiffe versenkte der Feind im Laufe der Nacht. Der herrschende Sturm hatte es den Admiralen der verbundeten Flotten unmöglich gemacht, die Breitseiten ihrer Schiffe gegen die Duarantaines-Batterien spielen zu lassen; nur ihre Mörserdoote hatten eine gute Birkung durch ihr lebhaftes und sicheres Wersen erzeugt."

Doch auch ber englische Abmiral Lyons fant fich veranlaßt, am 15. September von ber Sohe vor Sebaftopol einen Bericht an ben Secretar ber Abmiralität Englands ju fenben:

"Durch meine Briefe aus Kertich vom Monat Juni und meine späteren von hier abgesandten telegraphischen Depeschen werden Sie bereits erfahren haben, daß bie Russen ihre Flotte an diesem Theile der Erde vernichtet und die Berbundeten im unbestrittenen Besit ber Herrichaft des asowichen und ganzen schwarzen Meeres gelassen haben, daß sie ihre letten Besten an der Kuste

Circaffiens geraumt und in die Luft gesprengt und nach einer tapferen Bertheibigung gegen eine noch nicht bagewesene Belagerung befiegt und genothigt worben waren, bie Gubfeite bes Safens von Cebaftopol, auf welcher fich bie Marines und Armee : Arfenale, Die öffentlichen Bebaube und bie Stadt befinden, im Stich ju laffen. 3ch erfuche Sie jest, ben herren Borbe ber Albmiralitat zu melben, bag es bem Keinbe nicht gelungen ift, alle Forte ber Subfeite Cebaftopole ju gerftoren. Das Fort Baul ift freilich im mahren Sinne bes Bortes in alle Binbe gerftoben und bas Fort Alexander ift febr beschäbigt, aber bas Quarantainefort hat burch bie Erplofion feines Bulvermagazine nicht viel gelitten, indem bie feewarts gefehrte Face unverfehrt geblieben ift und bie meiften Ranonen noch brauchbar find. Sogar nur wenige berfelben find vernagelt worben. Beim Kort Rifolaus war man mit ben Borfehrungen jum Sprengen nicht fertig geworben und obgleich bie Flammen einige Berheerungen im Innern beffelben angerichtet haben, icheint bas Mauerwerf unverlegt ju fein und bie feewarts gelegenen Erdwerte find volltommen erhalten geblieben. Die funf Dode und bie baran ftogenben Baffine find prachtvoll und befinden fich wie bie Dampfmafchinen, mittelft welcher fie von ber Tichernaja aus gefüllt, refp. geleert werben, in vortrefflichem Buftande. Die Borrathe aller Art, welche trop bes ungeheuren Confume mabrent ber Belagerung noch übrig geblieben fint, zeigen am beutlichften, welche große Bichtigfeit ber Feind barauf gelegt bat, ein großes Depot an ber Schwelle bes Bosporus zu befigen. Auf bem Boben bes herrlichen Safens ruben jest über 50 verfentte Schiffe, barunter 18 Linienichiffe und mehrere Fregatten und Dampfer, beren brobenbe Saltung noch vor Rurgem fo viel bagu beigetragen hat, ben gegenwartigen Rrieg gu veran-Sibantenperibelelaung bar ertiet, webbe etc. Relaceacididat tenna laffen."

Die Belagerung Sebaftopole hatte vom 9. October 1854 bis jum 9. September 1855, mithin volle 11 Monate gebauert.

Aus bem Rachfolgenden ift eine furze Ueberficht ber merfwurdigften Ereigniffe bes gangen Krimfeldzuges ersichtlich:

- 4. Sept. 1854 Ginfchiffung ber frangofifchen Armee,
- 9. \* bie Flotte, welche bie englische Armee am Bord hat, vereinigt fich bei ber Schlangeninsel mit ber turtisch-französischen Flotte,
- 14. # Ausschiffung ber verbundeten Flotte bei Eupatoria in ber Rabe von Old-Fort,
- 20. Schlacht an ber Alma,
- 27. bie verbundete Armee gelangt nach ber Ueberschreitung ber Alma und bes Belibed burch einen Flankenmarsch an bie Höhen von Balaklawa. Die Englander bemachtigen sich bieser Stadt und nehmen bieselbe zu ihrer Operationsbasis,

29. Sept. 1854 Recognoscirung von Sebaftopol,

9. Det. . Gröffnung ber Laufgraben, 700 Detres vor ber Feftung,

17. Flotten nehmen baran Theil,

25. s Schlacht bei Balaflama,

6. Nov. | Schlacht bei Inferman,

7. Febr. 1855 Eröffnung ber Laufgraben vor bem Dalatoff,

9. April - zweite Gröffnung bes Feuers auf ber gangen Ungriffolinie,

22. Mai : Einnahme bes Rirchhofes,

24. Expedition nach bem Ufow'schen Meere,

25. . . bie verbundete Urmee befest bie Tichernajalinie,

7. Juni - Einnahme bes grunen Mamelon,

18. - fruchtlofer Sturm auf ben Dalatoff,

16. Aug. . Schlacht an ber Tichernaga,

8. Sept. . Ginnahme bes Malafoffs,

9. \* bie Ruffen raumen bie Subfeite ber Stadt und ziehen fich nach ber Norbseite zurud.

Nachbem bie Laufgraben am 9. October 1854 eröffnet worben, wurde unter bem Feuer ber Festung und trop ber Ausfälle ber Belagerten 335 Tage lang gearbeitet. An mehreren Puncten wurden bis 7 Parallelen angelegt. Nachbem so bas Feuer am 17. October 1854 eröffnet und bie Stadt am 8. September 1855 eingenommen wurde, bauerte mithin bas Beschießen und Bombarbement 327 Tage.

Werfen wir nun noch zur Beurtheilung bes Ganzen einen Rückblicf auf bie Belagerung, so läßt sich zuerst nicht läugnen, baß dieselbe die großartigste Schanzenvertheidigung hervorrief, welche die Kriegsgeschichte kennt. Betrachten wir nach Clellan die Angriffspuncte, so waren mehrere Monate lang die Operationen der Franzosen gegen das Bastion du Mat oder Flaggenstock- und Centralbastion gerichtet, während die Engländer mit zwei Scheinangriffen gegen das große Redan sich beschäftigten und erst im Frühjahre 1855 gingen die Bestrebungen der ersteren darauf aus, den Malakoss zu nehmen. Um dieses richtig zu würdigen, darf man nicht vergessen, daß die Höhen innerhalb der Schiffer-Borstadt diesenigen, welche die eigentliche Stadt umschlossen, bedeutend überragten und ferner die Docks und übrigen Marine und Militairetablissements sämmtlich in jener lagen.

Nahm man bas Flaggenstockbaftion, so war es nur ein einziger Schritt, ben man nach vorwarts gethan, benn jenseits besselben thurmten sich noch wenigstens zwei weitere Defenslinien auf, welche beibe schwierig zu nehmen waren; hinter biesen fam erst bie Stabt und während man hier neue Approchen eröffnete, hatten bie Russen ganz einfach bie bominirenden Höhen der Schiffer Borstadt mit frischen, gegen die Stadt gerichteten Batterien gefront, beren Feuer, verbunden mit bem aus ben Werfen ber Norbseite, ben Siegern ihre

unfruchtbare Eroberung fehr unbehaglich und unficher gemacht haben wurbe. Die Flotte ber Ruffen aber hatte fich nach ber Rielholbai zurudziehen fonnen, wo fie wie bie Doct gegen eine birecte Beschäbigung sicher gewesen ware.

Rahm man bagegen ben Malatoff, so lagen bie Flotte und bie Etabliffements ber Ruffen ungebeckt zu ben Füßen ber Allierten und seine bominirende wie bem Haupthafen nahe Lage machten bann jeden weiteren Wiberkand nuslos.

Wahrscheinlich ließen sich bie Franzosen bei ber Wahl ber Richtung ihrer ersten Angriffsoperation baburch bestimmen, baß sie burch bieselbe ihre Bedürfnisse leichter beschaffen und ihre Bass besser beden konnten; Motive, die jedoch das große Berdienst des General Riel, welcher die Anstrengungen seiner Landsleute zuerst nach der rechten Richtung lenkte, durchaus nicht vermindern. Führt man die Unzulänglichseit von Truppen und Material als Bestimmungsgrund für die ersten Operationen der Allisten an, so wäre dies nur ein neuer Beweis, daß sie dei der Unternehmung dieser Erpedition eine der ersten Kriegsregeln vernachlässigten, die nämlich: daß man keine wichtige Operation beginnen dars, ohne die zu überwindenden Hindernisse, sowie die in der Hand des Feindes besindlichen Widerstandsmittel genau zu kennen.

Doch aus allem, was hierüber befannt geworben, ist ersichtlich, baß bie Allitren mit einem schwer zu lösenden Dilemma zu thun hatten. Denn einerseits war die ursprüngliche Erpedition in einem verhältnismäßig kleinem Maaßstade angelegt und schien die in den französischen Instructionen enthaltene vertrauliche Bemerkung, ein halber Belagerungstrain werde zur Wegnahme Sebastopols genügen, sowie die gänzliche Unterlassung aller Vorbereitungen für ein Wintercantonnement in der Krim darauf hinzudeuten, daß die allitren Regierungen die wirkliche Schwäche Sebastopols zu jener Zeit wohl kannten und die Idee hatten, es durch einen Handstreich wegnehmen zu lassen und andererseits wurde vom Augenblick der Landung an jede Bewegung in einer Weise ausgeführt, daß daraus hervorging, die Generale handelten unter dem Eindruck, als ob ungeheure Desensmittel sich vor ihnen besänden und nichts Ernstliches unternommen werden könne, bevor man nicht weitere Verstärkungen und sonstige Hülsmittel erhalten haben würde.

Bas ferner die Detailaussührungen ber französischen Angriffsarbeiten betrifft, so läßt sich wenig ober nichts Reucs bemerken, benn hatte man selbst nach dem Schlusse ber Belagerung ihre Trancheenrichtungen ruhig geprüft, würde sich gewiß sehr selten eine unrichtige Direction haben entbeden laffen; sie hatten überall treffliche Deckung und waren gut defilirt, ja an einigen Stellen war die doppelte directe Sappe bis zu einer Tiese von  $6^{1}/_{2}$  Fuß in den natürlichen Felsen eingehauen.

Die Ausführung vieler Sappen und Batterien war so ausgezeichnet geschehen, als sei ste auf dem Uebungsplaße unternommen worden; in den Barallelen waren bombenseste Raume für temporare Spitaler, Bureaus fi bie Generale du jour zc. hergestellt. Des Sappenschirmes bedienten sich die Franzosen nicht; die Anwendung des Rollfordes wurde öfters versucht, konnte jedoch nur während der letten Zeit des Angriffs auf den Malakoff, als das Feuer der russischen Artillerie durch die Mörser beinahe ganz zum Schweigen gebracht war, durchgeführt werden; benn ehe dies geschah, wurden, sodald ein Rollford aufgestellt war, alsbald 30 Geschüße auf ihn gerichtet und der selbe dann sogleich zerstört. Bon den französischen Approchen darf man mit Recht sagen, daß ihr Sappirungssystem hieran in bewunderungswürdiger Weise zur Aussührung kam; die technische Geschiellichkeit und der geduldige Muth, den ihre Officiere beim Borwärtsgehen dieser vortresslichen Annäherungsarbeiten unter einem mörderischen Feuer stets an den Tag legten, ist über alles Lob erhaben und war bei den Antecedentien ihres Ingenieurcorps allerdings nur zu erwarten.

Bei den Englandern war es bagegen anders; es schien, als ob sie bas treffliche System, welches mit so großer Sorgfalt zu Chatham gelehrt und praftisch geübt wird, systematisch bei Seite wersen wollten. Denn wo das Terrain schwierig zu bearbeiten war, boten ihre Trancheen keinen Schutz mehr dar; eine geringe Ausgradung im natürlichen Gestein und einige wenige davor geworsene Steine wurden in solchen Fällen für zureichend erachtet. Ihre Richtung wie ihre Profile zeigten häusig Fehler, sie waren nicht selten schlecht bestilrt, gewannen nicht Terrain genug und durchaus zu beschränkt. Auch waren sie vor dem Sturme noch nicht so nahe an das Redan vorgetrieben, als sie dies zu solchem Iwese hätte sein sollen.

In fehr vielen Fallen wurde ber französische Ausbrud "tatonnement" ben richtigsten Begriff von ber Art ber englischen Operationen geben. Ihre Batterien bagegen waren sehr gut construirt und ihre Magazine, Geschübbettungen ze. gewöhnlich benjenigen ahnlich, wie sie zur Uebung in Chatham gebaut werben.

Sie bebienten fich weber bes Sappenschirmes noch ber vollen Sappe; bisweilen wurde bie halbvolle, gewöhnlich aber bie flüchtige Sappe ange wendet. Die vortrefflichen englischen Magazine waren gewöhnlich mit 7—8 zell biden Balken, 2 Lagen Faschinen, 2 Lagen Sanbsaden und 5—6 Kuß Erde bebeckt, von benen während der ganzen Belagerung nur drei durch 13zöllige Bomben erplodirten. Aus den eisernen Reisen der Heuballen, Kässer ze. sertigten die Engländer sehr gute Schanzkörde; dieselben waren 3 Kuß hoch, hatten 2 Kuß im Durchmesser und 11 Pfähle von gesägtem Holze. Die eisernen Reisen waren wie die gewöhnlichen Weiden herumgeslochten und wurden durch eiserne Bänder zusammengehalten, welche in der ganzen Länge bes Schanzkorbes hinabliesen. Man bediente sich derselben häusig zum Bekleiden der Schanzkorbes an der hintern Schartenössnung wurde sedoch gewöhnlich nicht aus Eisen gesertigt, da man die Ersahrung machte, daß die Bomben häusig

Stude von ben Gifenbanbern wegriffen, bie bann ichlimme Bermunbungen erzeugten; auch aus gespaltenen Reifen wurden Schangforbe gemacht.

Die Faschinen wurden neben ben gewöhnlichen Weiben noch mit eisernen Banbern zusammengebunden und burch Rlammern ineinander versichlungen; ihre Dimensionen waren sehr veranderlich, da man sie aus versichiebenen Bestandtheilen verfertigte.

Sanbfade wurden zur Bekleidung ber Batterien, Traversen zc. in großem Maßstabe verwendet; Waffereimer und größere Wafferbehalter befanden sich in ben Parallelen und wurden jeden Morgen und Abend durch Pachpferde gefüllt.

Die Arbeiterabtheilungen waren in Arbeitstleibern und ftets bewaffnet; bie Gewehre ftanden hinter ben Trancheen; gewöhnlich wurden Doppelschild-wachen, auf bem Bauche liegend, etwa 50 Schritt vorwärts ber Trancheen vorgeschoben.

Die Materialien, Geschütze, Munition zc. wurden zur Nachtzeit über bas ungebedte Terrain eingeführt.

Berfen wir nun schließlich noch einen Blid auf ben Sturin gegen Sebaftopol, fo haben wir gefeben, baß berfelbe auf wenigstens 6 Buncten stattfand. Erft einige Beit nach bem Angriff auf ben Dalakoff geschah ber ber Englander auf bas Reban und ba bie Ruffen jest barauf vorbereitet waren, tamen jene nicht ohne großen Berluft über ben vor ihnen offen liegenben Raum; boch gelang es ber Daffe, ben Graben zu überschreiten und ben Saillant bes Werfes ju ersteigen. Da fie fich aber hier ohne alle Unterftung befanden, faben fie fich genothigt, vorläufig hinter ben Traverfen Sous ju fuchen, wobei fich bie Officiere vergebens bemuhten, fie baraus bervorzubringen, um bas bie Rehle fchließenbe Bert zu nehmen. Nachbem fo ber Commandant ber englischen Sturmfolonne alle feine Anftrengungen vereitelt fah, beschloß er, nachbem er alle Officiere feines Stabes gurudgeschidt, um Unterftugungen heranzubringen und die Ruffen fich ichon in großen Raffen vor ihm fammelten, endlich felbft nach Berftarfungen auszugeben. Raum hatte er jeboch bie Trancheen erreicht und bie Erlaubniß erhalten, bie verlangte Berftarfung vorführen ju burfen und war mit biefer im Marfc begriffen, als er fah, wie bie Abtheilung, welche in ber Schange gurud. geblieben, eiligft mit bem Bajonett herausgetrieben wurde. Run wurde fein weiterer Berfuch gemacht, bie Schange ju nehmen, ba ein folcher auch aller Bahrscheinlichkeit nach mißlungen und nur nuplose Opfer von Menschenleben gefoftet hatte. Diefes Diflingen bes englischen Sturmes ift nun theils bem Umftande auguschreiben, daß ihre Trancheen zu eng waren, um die erforderliche Truppengahl ohne Berwirrung barin unterzubringen, theils bem Umfanbe, baß fie fich bem Reban nicht genügend burch biefelben genahert hatten, bauptfachlich aber bem ganglichen Mangel einer hoheren Leitung und ber Mnamedmäßigkeit in bes Angabe bei Ausführung bes Sturmes, in &

beffen bie Sturmfolonnen ohne jegliche Unterftugung gelaffen wurden, mahrent, wenn ihnen ftarfe Referven nachgefolgt waren, fich fast mit Gewißheit be haupten lagt, bag fie im Besit ber Schanze geblieben waren.

Die zwei französischen Angriffe auf ber Westseite bes Central Ravins sollten höchstwahrscheinlich nur Scheinangriffe sein; jedenfalls wurden bie hierbei verwendeten Abtheilungen bald mit beträchtlichem Berlust und ohne errungenen Ersolg nach ihren Trancheen zurückgeworsen. Ihre Bersuche auf das kleine Redan und die Werke, welche dieses mit dem Malakoff verbunden, hatten noch weniger Ersolg als der englische Sturm. Die Russen trieben die Franzosen mit großem Berlust zurück, die fühnsten Leute der Letzteren, welche bis zum Walle gelangten, wurden hier mit Bajonetten empfangen. So waren also die Bertheidiger an fünf von den angegriffenen sechs Puncten siegreich, aber zu ihrem Unglück war eben der 6. der entscheidende Punct und bei dem ausgezeichneten Angriffsplan der Franzosen auf diesen, den Malakoff, rechneten letztere besonders auf zwei günstige Momente:

Erftens hatten fie beobachtet und in Erfahrung gebracht, daß die Ruffen bie Besahung bes Malakoffs um die Mittagszeit ablöften und daß bann ein großer Theil ber alten Besahung herausmarschirte, ehe die neue angekommen war, um nicht burch die Anhäufung von Mannschaften in dem Werke zu große Berlufte herbeizuführen und

gweitens hatten fie beschloffen, ein sehr heftiges Berticalfeuer bis gur Minute, wo ber Sturm geschehen sollte, zu unterhalten, baburch bie Ruffen in bie bombenfesten Raume zu treiben und so bie Sturmfolonnen in ben Stand zu fegen, ohne großen Wiberstand in bas Wert einzudringen.

Doch obwohl man beshalb bie Mittagsftunde zum Sturm gewählt, ftanben bie ftarfen für biefe Arbeit bestimmten Kolonnen boch schon bei guter Zeit in ben vorberften Reihen, in ber besten Ordnung und mit bestimmten Instructionen versehen, bereit.

Die Mörfer unterhielten ein ununterbrochenes Feuer bis zu bem bazu bestimmten Augenblick und in dem Moment, wo die lette Salve abgeseuert wurde, stürzte die Sturmkolonne der Zuaven über den 30 Schritt breiten freien Raum und befand sich in der Schanze, ehe die erstaunten Russen noch wußten, was geschehen war, ja sogar nachgewiesen sein soll, daß diese Abtheilung beim Eindringen in das Werk nur 11 Mann verloren habe. Andere Truppen rücken rasch zur Unterstühung der Sturmkolonnen nach, schnell wurde eine Brücke gebildet, indem man 5 Leitern mit darauf besestigten Brettern über den Graben warf und zugleich begann man eine Berbindung zwischen der vorgetriebenen Tranchee und der Brücke herzustellen. Brigade auf Brigade eilte hinüber, die Redoute wurde durch die Sturmkolonnen genommen und so war der Malakost und mit ihm Sebastopol erobert; die wenigen Russen, welche sich in der Schanze besanden, hatten einen verzweiselten Widerstand geleistet. Zwar unternahmen russische Kolonnen mehrere muthige Bersuche,

bie fteile rudwartige Bofchung ju erfteigen und bas verlorene Berf wieber ju nehmen, allein ber Weg war ju schmal, schwierig und mit Sinberniffen bebedt, die Stellung felbft ftarf und bie Frangofen ju gablreich, fo baß alle ihre wuthenben Anftrengungen fammtlich ohne Erfolg waren und ber Dalafoff im Besite berer blieb, die ihn so muthig und gewandt genommen hatten. Bas ben enblichen Rudzug ber Ruffen nach ber Rorbfeite betrifft, fo fann hierüber nur so viel gesagt werben, baß nach Prufung ber Localitaten bie Rothwendigfeit beffelben vollständig bestätigt und bie allgemeine Unficht Recht hat, welche ihn als eine ber schönften Operationen im gangen Rriege bezeichnet, ba er in fo bewunderungewurdiger Beise ausgeführt wurde, daß auch nicht ein Rachzugler bahinten blieb, - weil Riemand nachbrangte. Es ift baber fowohl ber Rudgug ber Ruffen nach ber Rorbfeite, ale ber Sturm ber Franzosen auf ben Malakoff, jeber in seiner Art, als ein Meisterstuck zu betrachten; es wurde schwer fallen, einen Punct in beiben herauszufinden, ber einen Tabel verbiente, benn beibe wurben mit vollenbeter Geschicklichkeit, Disciplin, Raltblutigfeit und Duth burchgeführt.

Bas nun noch bie Ursachen ber ungewöhnlich langen Dauer ber Beslagerung betrifft, so laffen fie fich hauptsächlich unter brei Gesichtspuncte zusammenfaffen :

- 1) bie geschickten Bertheibigungsanstalten ber Ruffen,
- 2) bie von ben Alliirten begangenen Fehler und
- 3) bie physischen Grunde, welche außerhalb bes Bereiche ber Betheiligten lagen.

Unter lettere gehört die natürliche Stärfe der Position und die Strenge bes Winters. Zu dem erstern wäre die Gewandtheit, mit welcher die russischen Ingenieure das Terrain zu benuten verstanden, der moralische Muth, der ihnen den Entschluß eingab, eine offene Stadt mit einer schwachen Besatung zu vertheidigen, die sortwährende Anwendung von Aussällen, worunter auch die Schlachten von Balaklawa, Inkerman und an der Tschernasa gehören, die Geschicklichseit, womit sie sich der der Flotte entnommenen Hulfsmittel zu bedienen wußten, die schöne Thätigkeit ihrer Artillerie, ihre richtige Würdigung des wahren Werthes der Feldschanzen, der bewunderungswürdige Muth, womit sie stets bereit waren, seden Angriff mit dem Basonett zurückzuweisen, die Anwendung von Schützengräben im ausgedehnten Waaßstabe und endlich die fortdauernden Verstärfungen, welche sie erhielten und die sie in den Stand setzen, die Lüden immer wieder auszussusullen, welche Krankheiten und Kugeln in ihre Reihen lichteten — zu rechnen.

Die von ben Alliirten an den Tag gelegte Geschicklichkeit, sowie bie Fehler, welche von beiden Seiten gemacht wurden, find bereits hervorgehoben.

Bu verschiedenen Beiten ber Belagerung wurde viele Muhe auf bie Feldsschanzen vorwarts von Ramiesch und Balaklama, bei Inkerman, am nördlichen und öftlichen Rande bes Plateaus, sowie langs ber Tschernaja verwend

Dieje Schangen waren an Starte und Charafter febr vericbieben, indem fie balb aus fortlaufenben Linien, balb aus betachirten Rebouten bestanden.

Die Redouten hatten gewöhnlich Graben von 10 Fuß Breite und 6 fuß Tiefe; in vielen Fallen wurden diese Werke erst dann aufgeführt, wenn man einer brohenden Gesahr mit knapper Roth entgangen und hierdurch die Roth wendigkeit jener nahe gerückt war. Die Linie vorwärts Kamiesch bestand aus acht fünseckigen Redouten, die durch eine Bank für Infanterievertheidiger mit einander verbunden waren; sie lief von der Streligkabai beinahe in sublicher Richtung nach der See, wobei sie in einer Entsernung von etwas über eine Meile vom Hasen von Kamiesch vorüberkam und wurde nie ganz beendet.

Die Stellung ber Ruffen nach Raumung ber Subfeite war außerorbentlich ftark; ihre Etabliffements waren burch ein permanentes Werk, bas ben Sivernaja, sowie burch eine lange Linie starker Erdbatterien gebeckt, berm Wegnahme eine Belagerung nothwendig gemacht haben wurde. Bon Suben her machte der steile Abhang der nur an wenigen wohlbewachten Puncten zugänglichen Mackenzie-Höhen eine Annäherung höchst schwierig. Die Alliirten thaten baher sehr wohl baran, keinen Bersuch eines gewaltsamen Uebergangs zu wagen, nachdem sie einmal die Gelegenheit unmittelbar nach dem kalle des Malakoss, wo sich die Russen noch nicht von ihrem Schlage erholt, unbenutt hatten vorübergehen lassen. Iwar wurden Bersuche gemacht, den äußersten linken Flügel der Russen burch das Baidarthal zu umgehen, allem dieselben bienten nur dazu, die Hossfrungslosigkeit des Unternehmens darzuthun.

Die vereinzelten Operationen gegen Kinburn, Eupatoria, Kertich, bas Afchowiche Meer ze. hatten feinen Ginfluß auf bas ichließliche Refultat bes Krieges und bienten nur tazu, die Armee ber Alliirten zu ichwächen, bie Ruffen zu beunruhigen und zu erbittern, einige irregulaire Truppen in Thatigkeit zu seben und bem Privateigenthum mehr zu schaben als bem Staatsbesithum.

Die permanenten Befestigungen bes hafens von Sebastopol gegen einen Angriff von ber See her erwiesen sich, obwohl unseren neuesten Werken bet Art in ber Gute bes Materials und ben Details ber Conftruction nachstehend, boch als vollfommen für ben 3wed ausreichend, ben sie erfüllen sollten.

Bon allem Uebrigen aber sei nur noch bas Eine zum Schlusse erwähnt: In ben Tagen ber Segelschiffahrt wäre eine erfolgreiche Belagerung Sebastopols eine Unmöglichteit gewesen; bie Bortheile ber Dampstraft bagegen haben die Russen offenbar zu gering angeschlagen und beshalb vor Allem waren sie auch nicht gehörig auf eine Belagerung vorbereitet.

Rach bem Falle Cebaftopols bis zum Abschluffe bes Waffenftillstandes find die Operationen ber friegführenden Machte in ihren Resultaten von feiner besonderen Wichtigkeit mehr.

Administration of the property of the state of the state

C. Verschauzte Lager und Blokade.

Dieje Schangen waren an Starfe und Charafter febr verichieben, inbem fit balb aus fortlaufenben Linien, balb aus betachirten Rebouten bestanden.

Die Redouten hatten gewöhnlich Graben von 10 Fuß Breite und 6 Juß Tiefe; in vielen Fällen wurden diese Werke erst dann aufgeführt, wenn man einer brohenden Gesahr mit knapper Roth entgangen und hierdurch die Rothwendigkeit jener nahe gerückt war. Die Linie vorwärts Kamiesch bestand aus acht fünseckigen Redouten, die durch eine Bank für Insanterievertheidiger mit einander verbunden waren; sie lief von der Strelipsabai beinahe in sublicher Richtung nach der See, wobei sie in einer Entsernung von etwas über eine Meile vom Hasen von Kamiesch vorüberkam und wurde nie ganz beendet.

Die Stellung ber Ruffen nach Raumung ber Subseite war außerordentlich stark; ihre Etablissements waren burch ein permanentes Werk, das Font Sivernaja, sowie durch eine lange Linie starker Erdbatterien gedeckt, deren Wegnahme eine Belagerung nothwendig gemacht haben wurde. Bon Suben her machte der steile Abhang der nur an wenigen wohlbewachten Puneten zugänglichen Mackenzie-Höhen eine Annäherung höchst schwierig. Die Allisten thaten daber sehr wohl daran, keinen Versuch eines gewaltsamen Uebergangs zu wagen, nachdem sie einmal die Gelegenheit unmittelbar nach dem Falle des Malakoss, wo sich die Russen noch nicht von ihrem Schlage erholt, unbenutt hatten vorübergehen lassen. Iwar wurden Versuche gemacht, den äußersten linken Flügel der Russen burch das Baidarthal zu umgehen, allein bieselben bienten nur dazu, die Hossmungssossiesteit des Unternehmens darzuthun.

Die vereinzelten Operationen gegen Kinburn, Eupatoria, Kertich, bas Afchowiche Meer ze. hatten feinen Ginfluß auf bas ichließliche Refultat bes Krieges und bienten nur tazu, bie Armee ber Allierten zu ichwächen, bie Ruffen zu beunruhigen und zu erbittern, einige irregulaire Truppen in Thatigfeit zu fegen und bem Privateigenthum mehr zu ichaben als bem Staatsbesithum.

Die permanenten Besestigungen bes hafens von Sebastopol gegen einen Angriff von ber See her erwiesen sich, obwohl unseren neuesten Berken ber Urt in ber Gute bes Materials und ben Details ber Construction nachstehend, boch als vollfommen fur ben 3wed ausreichend, ben sie erfüllen sollten.

Bon allem Uebrigen aber sei nur noch das Eine zum Schlusse erwähnt: In ben Tagen der Segelschiffahrt wäre eine erfolgreiche Belagerung Sebastopols eine Unmöglichteit gewesen; die Bortheile der Dampstraft dagegen haben die Russen offenbar zu gering angeschlagen und beshalb vor Allem waren sie auch nicht gehörig auf eine Belagerung vorbereitet.

Rach bem Falle Sebaftopols bis zum Abschluffe bes Waffenstillstandes find die Operationen ber friegführenden Machte in ihren Resultaten von keiner besonderen Wichtigkeit mehr.

and the state of t

C. Verschanzte Lager und Blokade.

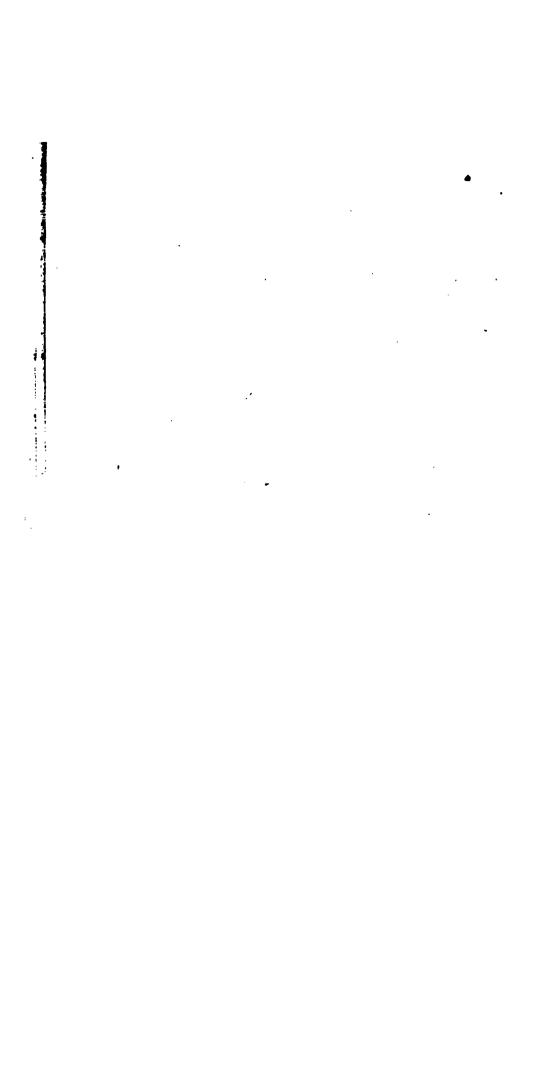

# Das verschanzte Lager von Colberg vom 4. Juni bis 15. November resp. 12. December 1761.

- 8711 --

narrow therefore an enter the homeomorphy per VIII and IX griffers and the forest and griffers of the forest and the first and the

I. Die Bertheibigung.

Als im Jahre 1761 bie Ruffen Colberg mit einer Belagerung bedrohten, ließ Friedrich der Große den Prinzen von Württemberg mit einem aus 16 Bataillonen und 20 Escadrons bestehenden, im Ganzen 12,000 Mann starken Corps aus Hinterpommern nach Colberg marschiren, um hier ein Lager zu beziehen; doch konnte man den größten Theil dieses Corps, volle 7000 Mann, als wenig zuverlässig, ja als unsicher betrachten, da er meist aus Ueberläusern, Gefangenen, sächstischen Recruten und sogenannten Wasserpolen bestand. Ihm gegenüber stand später Romanzow mit 15,000 Mann, die mit allem nöthigen versehen und von einer russisch schwedischen Flotte noch unterstützt wurden.

Wenn man bedenft, daß man vom 4. Juni bis 29. Juli an ben nothigen Berschanzungen arbeitete, und betrachtet nun die hierzu gebrauchte Zeit, so fann man babei nur die Schwäche bes Corps und die Ausbehnung ber Werfe in Betracht ziehen.

Erft am 4. September rudte Romanzow ganz bicht vor bas Lager, bas eine Anhöhe fublich von Colberg fronte, mit bem rechten Flügel unweit Altsstadt an die Persante, mit bem linken an ein Bruch gelehnt, welches sich vom Bullenwinkel nach bem Strande hinabzog, mahrend die Festung selbst ben Ruden ber Stellung bedte.

Es bilbete zwei nach Außen gefrümmte Linien von 1500—2000 Schritt Länge I bis V und VI bis IX; die Anhöhe süblich vom Bullenwinkel hatte eine besondere Besestigung X und XI. Diese Linien wurden durch 11 boll-werksähnliche geschlossene Werte gebildet, die nur einen Flintenschuß von einander entsernt lagen und durch gebrochene Courtinen verbunden waren, die sich aber nicht an die Bollwerke anschlossen, sondern Zwischenräume ließen, um die Offensive, auf welche man im Großen hatte verzichten müssen, gegen die stürmenden Truppen ergreisen zu können. Die geschlossenen Redouten waren in dem Graben pallisadirt, hatten 16 Fuß starke und mit Fasichinen bekleidete Brustwehren, 3 Reihen Wolfsgruben und an den dazu geeigneten Stellen Flatterminen. Die Moraste, welche vom Bullenwinkel dis zur See gehen, waren durch Anstauung der kleinen aus dem Bodenhager Forste koms

menben Gewäffer ungangbar gemacht und außerbem bahinter noch Berichanzungen angelegt und eine Ueberschwemmung vor VIII und IX gebilbet.

Die in ber vorigen Belagerung gefährlich gewordenen Sohen ber Maifuhle waren mit in die Befestigung gezogen, ber Damm vom Kaupenberge burch Verschanzungen gesperrt, zur Vertheibigung des Strandes mehrere neue Schanzen angelegt und bie alteren wieder hergestellt. Alle diese Werke waren schon Ende Juni fertig und bedten in Verbindung mit ungangbaren Morasten bie Zugänge der Festung von allen Seiten.

Die vorspringenden Bastione X und XI mußten durch ihr Flankenfeuer ben Angriff auf das eigentliche verschanzte Lager außerordentlich erschweren, weshalb es wahrscheinlich war, daß der Feind seine erste Anstrengung gegen das Retranchement am Bullenwinkel richten wurde. Obwohl nun dasselbe durch die Ueberschwemmung gegen einen Angriff von der Seite von Relnin her gesichert schien, so war doch ein solcher von dem Bodenhager Forst aus um so drohender, als sich dicht vor dem Werke dort ein Hügel zu gleicher Höhe mit ihm erhob, der nun durch die Anlagen der Werke XII und XIII gesichert und zugleich mit den Hauptwerken in Verbindung gebracht wurde. Die Werke waren ganz wie die schon früher beschriebenen erdaut, hatten noch eine Pallisadirung, Wolfsgruben und Flatterminen und wurden durch ein Berhau verstärkt.

Da indessen durch das langsame Heranziehen der Russen Zeit gewonnen wurde, so besestigte man nun auch noch andere Puncte, wie die Hohe östlich vom Bullenwinkel, den Grünenberg XXVIII und den Kautenberg XXVI und XXVII, wodurch man somit, in Verbindung mit dem sumpfigen Terrain, durch geringe Hulfsmittel eine Quadratmeile der Umgegend von der Festung gedeckt hatte.

Romanzow that bem Lager die Ehre einer formlichen Belagerung an; er stand mit bem linken Flüget an Buggenthin gelehnt und mit bem rechten hinter Tramm; am Strande bei Bobenhagen lagerte die Brigade Nowobowokhy und auf bem linken Ufer ber Persante bei Garrin ein anderes Detachement.

So verschanzte sich Romanzow und etablirte bem Bullenwinkel, ber grünen Schanze und bem Kaupenberge gegenüber Batterien, Die, obwohl 1500, 2500, ja 3000 Schritt entsernt, mahrend ber ganzen Dauer ber Belagerung ein lebhaftes Feuer ohne Erfolg unterhielten, bas die Preußen womöglich noch stärker erwiderten und so ihre Munition ohne Nuben verschwendeten.

Aber auch die Flotte nahm an der Kanonade Theil und sogar die Bombardierprahmen sielen eine Zeitlang der Stadt zur Last, weil die Strandbatterien zu weit vom Meere lagen, die man endlich die Geschüße in der Nacht näher an den Strand rückte, sie blos durch Schanzförbe beckte und so, obgleich man hier blos nach dem Blige der seindlichen Geschüße richtete, die Prahmen vertrieb.

Wie so häufig im siebenjährigen Kriege, war auch hier für die Bers proviantirung schlechte Sorge getragen; es trat Futtermangel ein und bie Cavallerie mußte in der Starte von

> 1000 Husaren, 1000 Dragonern, 300 Mann Infanterie, 2 Kanonen unb 1 Haubise

unter Generallieutenant v. Werner, Colberg am 11. September verlaffen, um auf Greifenberg zu marschiren und von bort aus die Magazine im Rucen ber Ruffen zu zerstören, was aber vereitelt wurde.

Einige Tage barauf wurde die vorgeschobene Schanze am Strande, zwischen der Sternschanze und Bobenhagen, durch die Rachlässigkeit des Befehlshabers überfallen und genommen, wobei 7 Kanonen und 20 Jelte verloren gingen. Um andern Tage griffen die Ruffen vor Tagesanbruch die grüne Schanze an, welche in der Rehle nicht geschlossen war und dadurch, daß ein Theil der Besahung zu den Ruffen überging, genommen wurde. Gegen Abend wurde sie von den Preußen zurück erobert und am folgenden Tage gegen alle Anstrengungen der Ruffen, die dabei einen Berlust von 2500 Mann hatten, behauptet. Romanzow hierdurch zur Borsicht veranlaßt, sing nun an mit Lausgräben vorzugehen und verschanzte seine Front mit doppelter Sorgsalt.

Die Preußen aber waren burch Defertion und Rrantheiten fehr gefcmacht, bie Munition bis auf 500 Centner Bulver verschoffen und in Rurgem ein ganglicher Mangel an Lebensmitteln unvermeiblich; bagu ruckten Die Belagerungsarbeiten ber Ruffen immer naher, fo bag ein Sturm auf bas Lager zu befürchten war. Bahrend nun fo ber Pring von Burttemberg, um bie Belagerung von Colberg zu hindern, fich felbst in seinem Lager belagert fab, rudte ber General von Blaten mit 14 Bataillonen, 25 Escabrons und 26 Gefchügen (12 24 Pfunber, 12 6 Pfunber und 2 Haubigen) von seiner Demonstration aus Bolen ju bes Bringen Unterftugung herbei, ber ihn in ben Ruden Romanzow's zu birigiren munichte, um biefen bann in ber Front Platen wurde aber von bem ruffischen General von Berg geanzugreifen. folgt und ware mithin felbst zwischen zwei Feuer gerathen, weshalb er fich benn gegen Freienwalde manbte, wo er fich mit bem Oberften von Maffow vereinigte, fich endlich burch bas Defilee von Spie, welches von 500 Ruffen befest war, ben Beg nach Colberg am 1. October bahnte und mit feinem 5500 Mann ftarten Corps ein Lager auf den Sohen von Prettmin bezog, welche nun verschanzt wurden XXXV und XXXVI.

Es waren nun 16—17000 Mann unter bem General von Thabben, ber während ber Krankheit bes Prinzen das Commando übernommen hatte, vereinigt; aber die Krankheiten und ber Mangel an Lebensmittel nahmen

bie Truppen mußten fich bei ber rauben Jahredzeit Erbhutten bauen und ber Dienft murbe baburch täglich ftrenger.

Der Monat October ging fast mit lauter vergeblichen Bersuchen hin, Proviant und Munition von Stettin nach Colberg zu schaffen; boch witterten die Rosafen fast alle Unternehmungen aus und die bazu mit abgesandten preußischen Bedeckungstruppen waren sast immer zu gering. Endlich ging gegen Ende October der General von Platen mit 8 Bataillonen, 42 Cocabrons, 4 12 Pfündern und 2 Haubigen, eiren 5000 Mann starf, zur Ginholung eines solchen Transportes selbst ab, boch verwickelten ihn die Russen unter dem General von Berg, wozu noch der General Fermor gesommen war, in so nachtheilige Gesechte bei Gollnow, daß er froh war, nach Damm zu entsommen und seinen Transport auch wieder dahin bringen zu können.

Im November hatten sich die Russen vor Colberg nach und nach bie auf 40,000 Mann vermehrt, die Höhen von Prettmin, Drenow und Langenhagen verschanzt und die ganze Gegend mit einer bichten Bostenfette umgeben, so baß kaum einer sich hatte durchschleichen können; doch ist nicht zu übersehen, daß auch sie bei ber rauhen Jahreszeit in ihren Lagern mit dem größten Elende kampften.

Unter biesen Berhältnissen, als für die schwache Besatung von Colberg höchstens noch auf 3 bis 4 Wochen Lebensmittel vorhanden waren, entschloß sich der Prinz, wiewohl für die Sachlage zu spät, zu dem fühnen Unternehmen, sich mit seinem Corps durchzuschlagen. Um 14. November Abends 7 Uhr ging das Corps in Altstadt und Colberg über die Persante und zog sich längs dem Strande nach dem Ausstuß des Kamper Sees, wo die Infanterie in Kähnen übersetze, während ein kleinerer Theil auf den Pferden hinter den Cavalleristen, nehst Artillerie und Gepäck durch den Ausriß des Kamper Sees ging, worauf dann das Corps das schlecht besetze Desilee von Robe passitte und nach Treptow ging.

In Colberg waren nur 4 schwache Bataillone unter bem Oberft Seiben gurudgeblieben.

Der Prinz vereinigte fich wieder mit Platen, und war nun zwar 33 Bataillone und 51 Edcadrons, aber nur 12,000 Mann ftarf, so daß ein schlecht ausgeführtes Unternehmen, Colberg mit biesem kleinen Corps zu entsehen, mißlang und ebenfo auch ein anderer, auf Befehl bes Konigs gegen die Mitte bes December unternommener Bersuch, die Stadt zu verproviantiren.

Den November hindurch hatten die Ruffen die Stadt häufig beschoffen, öfters Brand erzeugt und waren am 26. mit der Sappe auf dem Glacis vor dem Münder Thore. Um 13. December wurde der Stadt zum zehnten Male eine Capitulation angeboten, in Folge dessen am 17. der Commandant, durch den Mangel an Lebensmitteln und Munition gedrängt, capitulirte und die Besahung mit 1800 dienstthuenden Mannschaften sich ergab.

Wenn bas Lager auch burch einen Fluß getrennt war und beibe Theile nur burch zwei Bruden verbunden, so war es doch mit Berücksichtigung ber Terrainhindernisse gut gewählt, in seinem eigentlichen Theile für die damalige Zeit gut beseiftigt und die Angeisseront, obwohl das Ganze von der Sternsichanze bis zum Colberger Deep  $2^{1/2}$  Meilen umfaßte, doch auf das eigentsliche Lager, 10000 Schritt auf dem rechten Persanteuser, beschränkt und der Stärke der Truppen nicht unangemessen.

Geben wir nun noch in ber Rurge bie Reihenfolge ber Befestigungen, sowie die Art ihrer Bertheibigung.

Am 4. Juni wurden bie Berschanzungen angefangen, am 6. und 7. ein Berhau auf bem Wege nach Bobenhagen gefertigt und bis zum 29. Juli folgende Berschanzungen beenbet:

Bor Rr. I bis XI eine Rette geschlossener Schanzen, bie burch Fleschen und Brustwehren zusammenhingen und geräumige burch Traversen gebeckte- Ausgänge hatten; zwischen IX und X wurde bei Anlegung eines Dammes burch bie Trampschen Bruche eine Ueberschwemmung bewirft.

Rr. XIV war die Munderschanze, Rr. XV die Verschanzung an der Ziegelscheune, Rr. XVI die auf dem Wolfsberge, Rr. XVIII die Sternschanze und Rr. XIX die Verhalredoute; lettere lag hinter dem vorher genannten Berhau, war aber nach der Neußerung Scharnhorst's nicht start genug.

Rr. XX war eine mit Schiefscharten versehene Berschanzung an bem Moraste, ber zwischen bem Stranbe und Ruden bes Lagers sich befand.

Rr. XXI und XXII waren beibe Berschanzungen; erstere gegen ben vom Kaupenberg herführenden Damm, leptere zur Bestreichung von Wegen, welche burch die Moraste führten.

Rr. XXIII bildete eine Batterie zur Unterftützung der Berschanzungen I bis III; die Geschützart bei der Berwendung ift nicht angegeben.

Rr. XXIV und XXV waren bie Berschanzungen in ber Maifuhle.

Rr. XII und XIII, die am 1. August angefangen und am 10. beenbet wurden, sind besonders wegen ihrer großen Festigkeit bemerkenswerth, da sie in ihren Flanken durch die Trampschen Bruche und Morafte gesichert waren.

Um 11. August wurden die Berschanzungen Rr. XXVI und XXVII auf dem Kauhenberge und am 21. die sogenannte grüne Schanze Rr. XXVIII angesangen, die ein Hauptpunct für die Bertheidiger war, weil sie auch eine freie Aussicht nach den umliegenden Dörfern gestattete; doch auch über ihren Bau spricht sich Scharnhorst misbilligend aus, indem er meint, sie wäre ebenso wie XIX nicht start genug gewesen, sondern hätte eine gleiche Stärke wie XII und XIII haben müssen, da hierin ja neben einer guten Bertheis digung die Hauptkraft eines besestigten Postens besteht.

Aus ber vom Prinzen gegebenen Disposition zur Bertheibigung bes Lagers ift leiber nicht zu ersehen, mit welchen Geschützerten bie verschiebenen Berschanzungen besett gewesen; boch muß bemerkt werben, bag biefelben bem

Plane nach eine folche Lage hatten, um bas vorliegende Terrain bem 3mede gemäß, gut zu vertheibigen.

Bu loben war ber am 26. August von ben leichten Geschüßen gemachte Gebrauch, sich burch bicht am Strande aufgestellte Schanzförbe zu beden und bas nahe Anruden ber Bombenschiffe mit jenen zu verhindern, ben auch ber Erfolg bestätigte, indem nun die genannten Fahrzeuge genöthigt wurden, sich weiter zurudzuziehen und somit der Stadt keinen Schaden mehr zufügten; wie denn auch am 8. September diese Geschüße abermals die Beranlassung wurden, daß man von der See aus nichts besonderes mehr ausrichtete.

In ber Nacht vom 10. September machten die Bertheidiger ein heftiges Feuer gegen die Angriffsarbeiten; am 12. September wurde die Berschanzung Nr. XXX zur Unterstützung und Ueberhöhung von XII und XIII und gegen die am 22. September begonnene Parallele und um das weitere Bordringen des Feindes zu erschweren hinter XII und XIII Nr. XXXII angelegt.

Am 25. September trat Mangel an Lebensmitteln und Munition ein und am 29. wurden die Berschanzungen XXXIII und XXXIV im Colberger Deep gebaut.

Am 3. October erfolgte nach vorhergegangenem harten Zusammentreffen mit ben Ruffen, die Bereinigung bes Platen'schen Corps mit ben Bertheisbigern, wodurch indeß ber vorhin schon genannte Mangel noch vermehrt wurde.

Am 28. wurde bas schwere Geschüt in die Festung gebracht und am 2. November zwei Batterien Rr. XXXVII und Rr. XXXVIII angelegt, um die hier-zusammentreffenden Wege gehörig vertheibigen zu können, doch ist die Geschützart auch hier wieder nicht angegeben.

Nachbem ber lette Reft bes schweren Geschüpes nach Colberg gebracht worben, verließ ber Pring am 14. November bas Lager, marschirte mit feinen Truppen nach ber Seite bes Colberger Deeps und gab baffelbe ben Ruffen preis.

II. Der Angriff.

Der Bring hatte bas Lager mit nachahmungswürdiger Kunft und zweds mäßiger Benugung bes Terrains angelegt und verschangt.

Die Russen wußten ben Schlüffel zur Position nicht zu finden und ansstatt ben rechten Flügel ber Berschanzung anzugreisen, eröffneten sie förmliche Trancheen, errichteten Batterien auf 2500—3000 Schritt Entsernung, kanonirten somit das Lager ohne alle Wirkung und machten ohne alle Verbindung Angriffe auf die Werke des linken Flügels an der See, welche nicht das Mindeste zur Eroberung des seindlichen Lagers beitragen konnten. Die Angriffe konnten nur mit Bortheil von Reknin und Tramm aus geschehen und mußten durch Scheinangriffe unterstüht werden. Bei der Ueberlegenheit der Russen mußte es ferner den Preußen nicht gelingen können, sich über die

Persante nach Stettin zurudzuziehen, benn wenn jene gleich Seleo, Prettmin, und ben Raugenberg am linken Ufer ber Persante beseth hatten, waren sie herren ber Strafe nach Stettin und Treptow geblieben.

Sehen wir noch, wie ber Angriff ber Zeit nach fich gestaltete, so ließen sich am 6. August zuerst auf ber Rhebe Kriegoschiffe sehen, beren Feuer gegen bie Festung und bas Lager am 18. begann. Am 22. bezogen bie Ruffen ein Lager hinter Stedow und nahmen zum Theil Beste von ber vorliegenben Gegenb; ihre mitgebrachten Geschüte bestanben aus:

7 Saubigen,

14 Schuwalows und

53 Ranonen;

außerbem noch aus leichten Beschüten, von benen jedes Cavallerieregiment 2 Stud befag.

Am 25. wurde von ber Seefeite bas Feuer ohne großen Erfolg farts gefest.

Am 4. September schlugen bie Ruffen ihr Lager bem Preußischen gegenüber auf, beffen rechter Flügel sich an ben Steckowschen Walb und beffen linker an die Persante sich lehnte.

Am 5. erbauten sie in ber Racht zwei Berschanzungen und begannen am Morgen bes 6. ihr Feuer gegen XII und XIII, wobei ber Zeitpunct ber Erbauung ebenso zweckmäßig gewählt war, wie ber zur Eröffnung bes Feuers. Gleichzeitig mit bieser Arbeit begannen sie ben Bau zweier anderer Batterien d und e bei Boberobt und Zecknin, und in ber Racht ben einer Batterie zur Beschießung von Rr. XXVIII. Das Feuer aus allen vollensbeten Batterien warb fortwährend unterhalten und auch noch eine andere Batterie am Strande auf dem Wege nach Bobenhagen erbaut, um die Verhalzeboute Nr. XIX zu beschießen.

Am 7. erhielten bie Ruffen von Rugenwalbe noch 7 Saubigen und geschahen an biesem Sage erfolglose Angriffe gegen bie zulest genannte Resboute; außerbem wurde noch eine neue Batterie bei Rosenthin gegen ben Kautenberg angelegt.

Am 8. feuerten bie Ruffen lebhaft aus allen Geschüßen, ließen jedoch burch alles wirfungslose Feuern ben Preußen Zeit, sich erst recht festzusehen und zu verschanzen, wobei bas Mißlingen ihrer Angriffe wohl in bem zu geringen Nachbrucke lag, ben sie benfelben gaben.

Am 9. geschich ber Bau einer neuen Batterie gegen XXVIII, bie am 15. vollendet wurde; bei Tramm wurde mit einer Parallele vorgegangen, um XII und XIII durch Erbauung einer Batterie naher zu sein, und am 14. bieselbe beendet; gleichzeitig ward ber Bau einer anderen Batterie begonnen.

In der Racht vom 18. wurde der Laufgraben 1, mehr zur Seite geführt nach n und am Ende beffelben eine neue Batterie angelegt.

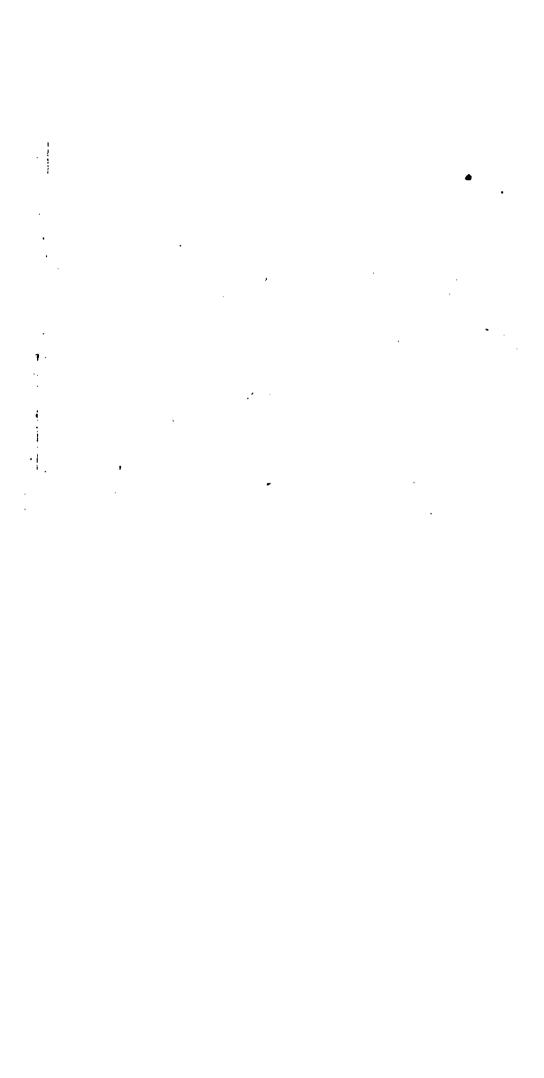

Dies anhaltende Feuer wurde bis zum 12. fortgeset, wo sich endlich die Festung aus Mangel an Lebensmitteln und Munition ergeben mußte.

Die Befahung bestand aus 10 Stabsofficieren, 69 Officieren und 3000 Unterofficieren und Gemeinen, einschließlich ber Kranken bes Corps vom Prinzen von Burttemberg; bienstthuenbe Mannschaften waren nur 1800 vorhanden. Der Commandant und die Garnison hatten sich die Zufriedenheit ihres Königs und die Hochachtung des Feindes erworben, da sie unter den Berhältnissen wie sie waren geleistet hatten, was nur geleistet werden konnte.

# Das verschanzte Lager von Bunzelwis vom 28. August bis

Bevor man ben Werth ber militairisch technischen Ginrichtungen bleses Lagers beurtheilen fann, ist es nothwendig, Die Art seiner Entstehung und seinen 3wed zu betrachten.

Friedrich ber Große hatte in funf Felbzugen bie Bereinigung ber Defterreicher und Ruffen gludlich verhindert, und ba er bies nicht mehr zu thun im Stanbe mar, mußte ihm Alles baran liegen, einen Angriff berfelben gu verschieben und Schweidnig zu beden. Rach ber Bereinigung ber beiben Armeen blieb baber bem Ronige nur noch ber Berfuch übrig, burch einen angeftrengten und fcnellen Marich fich ber Sohen von Rungenborf, weftlich von Schweidnig, ju bemachtigen; gludte ihm bies, ehe es von Laubon geichehen fonnte, jo war bie öfterreichische Urmee von ihren Dagaginen abgefchnitten und bie Ruffen, welche ebenfalls bieraus verpflegt werben mußten, wurden veranlagt, fich von ihren Berbundeten gu trennen. Um nun ben Feind auf ben Bebanten ju bringen, ale wolle er ber vereinigten Urmee ausweichen, über bas Schweibniger Baffer geben und hinter Schweibnig eine vortheilhafte Stellung nehmen, marfdirte ber Ronig ftatt ben furgeften Beg über Striegau und Freiburg zu nehmen, in 3 Rolonnen über Granerfit, Dromeborf und Brabereborf, boch errieth Laubon Friedriche Plan und nahm augenblidlich Befit von ben ermahnten Soben.

Da es bem Könige aber mehr baran lag, Zeit zu gewinnen, als eine Schlacht gegen ben überlegenen Gegner zu wagen und es ihm ferner barauf anfam, sich in seiner fritischen Lage Schweidnitz und Breslau als Stützuncte zu sichern, zugleich aber auch nicht vor seinen Gegnern zurückzuweichen, sondern ihnen vielmehr zu imponiren, so blieb er am 20. im Angesichte der Desterreicher bei Bunzelwiß, wo er nun einmal war, stehen und bezog hiet ein Lager. Daß die Position nicht vortheilhaft, sondern sogar gefahrbringend für ihn werden konnte, wußte der König besser, als irgend Jemand, daher denn auch der Bau der Besestigungsarbeiten schon am 21. mit der größten Thätigseit unter seiner eigenen Leitung begonnen wurde und somit die sur die Truppen so sehr ermüdende Gesechtsbereitschaft dis zum 10. September, wo sich die russsische Armee von der österreichischen trennte und beswegen auch das nächtliche Bivouacquiren des Königs selbst in der Redoute auf dem Pfassenberge ein Ende nahm.

Daß es bes Königs Wille von Sause aus nicht war, in biesem Lager so lange zu bleiben, als er es später wirklich that, sondern er vielmehr bem Feinde anfangs nur imponiren, benfelben über bie zu ergreisenden Maaßregeln unschluffig machen und überhaupt bei ber Uneinigkeit seiner Gegner Zeit

gewinnen wollte, um vorkommende gunstige Chancen zu seinem Vortheile besto bester zu benuten, geht schon daraus hervor, daß die Besestigung des Lagers nicht aus einem Gusse, d. h. nach einem Systeme war, aus welchem sich überhaupt eine Lehre construiren läßt, sondern sich nur stückweise nach den nothig werdenden Bedürfnissen bildete, weshald denn auch die Seite nach Buschsau, Peterwis und Neudorf später als die übrigen besestigt wurde, weil der König ansangs vielleicht gar nicht auf das Erscheinen der Russen vor dem Lager gerechnet hatte. Als aber einmal die Bereinigung der Letztern mit den Desterreichern stattgefunden, mußte sich der König um jeden Preis auf diesem Fleck Landes zu behaupten suchen, denn seine beiden Gegner, welche dis jest immer noch uneins waren, würden, wenn er sich zurückzog, zu seiner Bersolgung sogleich einig geworden sein.

Mus biefen Gefichtspuncten muß man bie Auswahl biefes Lagerplates

und bas Berharren barin betrachten.

Das Terrain, wo fich bas Lager befant, befteht im Allgemeinen aus niedrigen Unhoben mit flachen Abbachungen, von benen ber fogenannte Burbenberg bie bochfte ift. Der innere Raum eignete fich gur leichten Bewegung für alle Baffen, felbft bas Robelandholg, welches zwar einen Theil bes Befichtofreises verbedte, war überall troden und nicht bicht - nur ber fleine Biefengrund nach Beterwit war barin etwas jumpfig - und lieferte ben Truppen Rochholz und Pallisaben. Bom Pfaffenberge, einem geräumigen Sugel, ber in ber Rabe von feinem andern überhohet warb, hat man bie freiefte Musficht. Die verminberte Musficht burch bas Robelanbholy murbe wieder ergangt von bem Reuenborfer Bindmuhlenberg, bem Burbenberg und dem fogenannten Beinberge vor Beblig. Ginficht in bas Lager, jeboch nur außerhalb bes wirtsamen Geschüthbereiches, gemahrten ber Arnsborfer Bindmublenberg, Die Sohe bei Beterwig, Die Berge bei Striegan und ber Abfall bes Bebirges bei Freiburg. Starte Abbachungen fommen nicht vor; unmerflich verflachen fich ber Pfaffenberg bei Jauernid, Die Sügelreihe bei Beblis und Ticheichen, fowie ber Reuendorfer Windmublenberg; furge an's fteile grangende Abhange haben bie Sohen bei Teichenau und Burben, boch find fie feineswegs unerfleiglich. Die größte plateauartige Ebene befindet fich amifchen Jauernid und bem unteren Theile bes Robelandholges gegen Reuborf ju. Der Boben im Innern und in ber Wegend bes Lagers hat viele thonige Bestandtheile und nur ftrichweise befindet fich Ries.

Die hindernisse vor den verschiedenen Fronten waren das Schweidniger, Striegauer (überall von Laasan bis Grunau zu passtren) und Freiburger Basser, welches nur auf den vorhandenen Wegen zu überschreiten, da sein Thal von Grunau bis Zedlig überall sumpfig ist; der Zedliger Bald ist dicht beholzt und stellenweise sumpfig, das Bruchland mit Teichen zwischen Zauernick und Rothfirschvorf bedeckt, von benen der Theil von Bunzelwig bis unterhalb Teichenau ganz inpracticabel war.

Das Terrain zwischen bem Zebliger Balbe und Jauernid ift ziemlich leicht zugänglich, boch wird es nach Bungelwig herunter immer bifficiler.

Impracticabele Stellen gab es im inneren Raume bes Lagers eigentlich nicht; benn obgleich ber fleine Wiesengrund, ber burch bas Robelandholz nach Beterwiß hingeht, nicht burchgängig troden und für Geschüß faum, sur Cavallerie nur stellenweise zu passiren ift, so war es boch immer nur ein sehr untergeordnetes Hinderniß.

Das Lager selbst bot also hiernach eine Menge leicht anzugreisender Puncte dar, abgeschen davon, daß es einen Umfang, die vorgeschobenen Werke nicht mitgerechnet, von 20,000 Schritt oder 2 Meiten hatte — seine größte Länge vom Würbenberge die zu der Höhe von Zedlig betrug gegen 9000 Schritt, die größte Tiese war 2500 Schritt — und zu seiner Besehung die ganze Insanterie des Königs consumirte, ohne daß davon etwas in Reserve blied. Um dies zu ersehen, hatte der König seine ganze Cavallerie, mit Ausnahme zweier Dragonerregimenter unter dem General Bulow, zur Reserve und zur eigenen Berwendung bestimmt und derselben eine sehr offensive Rolle vorgeschrieben, weshalb denn auch zwischen allen Verschanzungen geeignete Räume zum Aussallen gelassen waren.

Bas bie einzelnen Schangen, ihre Verftarfungen und Bejegung mit Befchus anlangt, Die nachher noch fpecieller betrachtet und angegeben werben follen, fo findet man, bag bie am leichteften anzugreifenben Fronten weber am ftartften befeftigt, noch mit bem meiften Gefchus befest waren. Go mar 3. B. bas Terrain ju beiben Seiten von Zeblig und gegen Ticheichen fur bie Angreifenben fo gunftig, bag biefe fich bis auf einige hundert Schritt bem Lager gebedt nabern, ihre Batterien etabliren und fo ben Angriff leicht porbereiten fonnten; ebenjo hatten bie Ruffen von Bujchtau und Beterwis her ein offenes Terrain jum Angriffe vor fich und feinesweges befagen biefe Fronten weber bie am meiften verftarften Rebouten, noch waren fie mit ben meiften Geschügen armirt. Dies ruhrte baber, bag ber Ronig bas Lager nicht blos mit ben Rudfichten bes Ingenieurs, fonbern mit benen auch, welche er ale Felbherr und Politifer nehmen mußte, unternommen hatte. Der Ronig war im Jahre 1761, wo er fich in fo fritischen Berhaltniffen befant, ju vorfichtig, ale bag er nicht bei ber Befestigung bes Lagere auf ben ungludlichen Fall bedacht gewesen fein follte, bag ber Feind ihn in bemfelben forciren murbe. Fur biefen Fall hatte er fich ben Rudzug uber Burben nach Munfterberg und Dhlau festgefest, worauf ichon ber Umftand hinbeutet, bag, fo lange man ben Angriff bes Feinbes furchtete, jeben Abend bie Bagage am Burbenberge fich verfammeln mußte. Diefen Husgang wollte fich alfo ber Ronig um jeben Preis frei halten und baber auch bie Menge Befchute in ben Rebouten vom Pfaffenberge bis Bungelmit und von Rendorf bis jum Burbenberge. Ferner waren bie Defterreicher, feine natur lichen Feinde, am meiften gu furchten, und bag bieje ben Ronig auf feiner

pfindlichsten Stelle, also über Zauernid angreifen wurden, hatte schon bie festigung bes Postens von Arnsborf gezeigt.

Die Desterreicher bewiesen gleich beim ersten Erscheinen vor bem Lager 1 richtigen Tatt für die Wahl des Angriffspunctes, indem sie ihr Anrucken n Arnsborf her einleiteten, sich auch sofort eines Theiles des Dorfes idendorf bemächtigten und darin behaupteten, wodurch sie nun ganz nahe Jauernick standen und durch eine schnelle determinirte Offenstweegung, zwar im Bereiche der preußischen Schanzen geschehen mußte, sich nach zem Kampse auf dem Puncte befanden, wo die Entscheidung lag.

Auffallend bleibt es jedoch, daß, als fie über Arnsborf gegen Jauernick rruckten, fie nicht auch ein Gleiches von Schönbrunn aus gegen Tunkendorf iten und hier einen ftarken verschanzten Bosten etablirten, wodurch sofort, is von höchster Wichtigkeit gewesen, die Berbindung zwischen Bunzelwit d Schweidnig abgeschnitten worden ware.

Der König konnte bies nicht hindern, es fei benn, daß er aus bem ger gerudt und Laubon im freien Felbe bie Schlacht geliefert, was jedoch im bentbar, weil er bann bie Ruffen im Ruden gehabt hatte.

Much war bei ber Disposition, welche ber Ronig fur ben Fall, bag bas ger angegriffen murbe, gegeben hatte, die Grundstellung fur ben Fall behnet, bag bie Defterreicher über Jauernid angreifen murben, wenn auch r, um die Urmee von Schweidnig abzuschneiben. Weniger als bie Deftercher waren bie Ruffen zu furchten, ba fie weniger Intereffe bei bem Rriege tten und so wenig ale möglich ihre Truppen exponiren wollten; baber an auch bie Rebouten auf ben Fronten nach Striegau und Peterwiß ju, iche ihrem Angriffe ausgesett maren, weniger mit Gefcuten und Berftarngemitteln botirt waren, ale bie vorher genannten. Selbst wenn bie efterreicher zwischen Beblit und Stanowit angriffen und hier bas Lager cirten, hatte bice boch nichte weiter auf fich, ale bag ber Ronig bann in r Richtung feiner Rudzugelinie jurudgebrangt wurde, fur welchen Fall er ich übrigens eine Berftarfung an Truppen und Beschut aus ben anbern cht bedrohten Redouten bestimmt hatte. Go ergiebt fich benn, bag bie tarfe bee Lagere vorzüglich in ber zwedmäßigen Benugung aller Gigenthumbfeiten ber Begent, in guter Placirung ber Befchute und in zwedmäßiger ertheilung berfelben, welche in furger Beit einander gur Sulfe tommen Alle babei vorfommenben Bewegungen erforberten auf's nnten, bestanb. ochfte eine Stunde und wegen bes freien geraumigen und ebenen Terrains ar weber Unordnung noch Berwirrung zu besorgen.

Aus allem biesem geht hervor, baß bas Lager von Bunzelwis weber ein eispiel zur Nachahmung tarbietet, noch auch nach ben gewöhnlichen Prinsien, bie man für besestigte Lager aufgestellt, beurtheilt werben kann, vielsehr isolirt in ber Kriegsgeschichte basteht und seine Entstehung bem Zusall ib höheren strategischen Combinationen verbankt.

Nichtsbestoweniger ift bieser Kreis von Berschanzungen eines ber interessantesten Ereignisse in ber neueren Kriegsgeschichte, benn es ist wahrlich merkwürdig, baß sich eine Armee in einem offenen Lande und in fast ganz offenem Felbe, ohne burch eine Festung ober ein anderes Schutzmittel unmittelbar begunstigt zu sein, auf allen Seiten mit Feldschanzen umgiebt und baburch einen viel mehr als doppelt überlegenen Feind, dessen Object die Schlacht ift, mehrere Wochen und so lange vom Angriffe abhalt, bis er ihn aufgiebt und bas Feld räumt.

Rach Gaubi beftand bie Urmee bes Ronige aus:

64 Bataillonen und 110 Escabrons, und zwar aus 39,800 Mann Infanterie und 15,400 Mann Cavallerie, in Summa 55,200 Mann;

bie öfterreichische Urmee betrug nach Tielfe:

84 Bataillone und 156 Escabrons, zusammen einige 70,000 Mann; bie russische Armee zählte:

64 Bataillone und 97 Escabrons und 5-6000 Mann Rofafen, zusammen 60,000 Mann;

mithin im Gangen über 130,000 Mann gegen 55,200.

Friedrich hatte von Hause aus auf die Unentschloffenheit und Uneinigteit seiner Gegner gerechnet und sich nicht getäuscht, benn sie griffen ihn nicht an, sondern trennten sich und zogen ab, während er nun seinen Truppen die nothige Ruhe gönnen fonnte.

Der König hatte sich noch nie verschanzt und während seine erstaunten Gegner bastanden, berichteten und Berhaltungsbesehle einholten, gewann er Zeit. Unterdeß starb die Raiserin Elisabeth, die Russen traten ihren Russmarsch an und Laudon wagte es nicht den König allein anzugreisen, weshalb benn Friedrich, bei dem ein Mangel an Lebensmitteln schon längere Zeit stattgesunden, in 3 Kolonnen aufbrach, über das Schweidniser Wasser ging, das Lager bei Pielzen bezog und wieder im offenen Felde erschien, ehe bet Feind bazu kam, das Lager anzugreisen.

Wie bereits angegeben, waren bie Zugange zu ben fleinen größtentheils fanften Unhöhen nicht unersteiglich, aber bennoch ber fleinen Bache, sumpfigen Wiesen und gut angelegten Batterien wegen beschwerlich, sowie bie Schanzen mit Sturmpfählen, Pallisaben, spanischen Reitern, Berhaue, Wolfsgruben und Flatterminen verstärkt.

Bas nun bie Berichangungen felbft betrifft und bie barin aufgestellten Gefchuse ober Batterien, fo enthielt:

Rr. I 5 12pfundige schwere Kanonen,

4 12 leichte leichte

1 neuer 12 Pfünder und

4 7pfundige Haubigen.

Die Verschanzung war hinten offen, flanklite die ganze Gegend links Rr. VII und rechts bis XXVII, so daß kein eigentlicher Angriff auf & Lager möglich war, bevor fie nicht erobert worden.

Rr. II enthielt 10 Brummer.

Diese Batterie unterstützte Rr. III und bestrich bas Dorf Jauernick und : Gegend zwischen biesem wie auch XXVII nebst ben bahinter liegenden eschen; zur Unterstützung und als Reduit dieses Postens war der Pfaffenz zg oder die Farbenhöhe, der Schlüssel zur ganzen Position, r nicht eher angegriffen werden konnte, bevor nicht XXVII, I, II und III eloren waren und geschah dieses und hierauf der bemerkte Angriss, so rückte an in die Front V bis XXIV dem Feinde entgegen. Des ebenen Terzins wegen sand hier der Gebrauch der Cavallerie die vortheilhasteste Anzendung.

Rr. III aus 4 neuen 12 Pfunbern unb 7 Brummern bestehenb,

ib ein fich freuzendes Feuer, bestrich Jauernick und ben Fuß ber fleinen nhohe, worauf fie angelegt war.

Rr. IV hatte 5 Brummer, bei ihrer Anlegung hatte man im Auge, & Feuer von III und V nicht zu hindern, weshalb fie zu dieser gleichsam e Courtine bildete; zwei Fleschen waren zur Berbindung von IV und Vigebracht.

Mr. V war aus 6 Brummern,

2 7 pfünbigen Saubigen und

2 12 Pfündern zusammengesett; die Haubigen waren er gut placirt, um wenn der Gegner I und VII erobert und sich Jauernick's id Bunzelwis' bemächtigt, ihn durch das Feuer berfelben wieder aus letterem vertreiben; außerdem ward noch durch sie Gegend zwischen I und VII strichen.

Rr. VI befaß 8 Brummer und

6 Regimentsgeschütze; Die schweren Geschütze zur Flankfirung m III, IV, V und VII, Die leichten um Die Ausgange aus Bungelwitz bestreichen.

Rr. VII aus 3 Brummern,

2 7 - Saubigen bestehend,

firichen bie Gegend von I bis IX; bie Schanze lag auf einer runden sich nft verflachenden Anhöhe, bie vorwarts alle andern bis Sabischborf verhöhete.

Nr. VIII von 4 schweren 12 pfd. Kanonen, und 4 Regimentsfanonen,

war zur Unterhaltung ber Berbindung von Schweidnit nothwendig und lag auf ber Sohe bei Gabifchborf.

Dr. IX auf ber Burbener Anbobe, bem bochften Buncte in ber gangen Bofition, enthielt 6 neue 12 Bfunder, war im Ruden geschloffen und hatte eine Redoute jum Reduit. Bei einer möglichen Eroberung bes Lagers war biefe, fowie eine mehr nach Bungelwit bin liegenbe Berfchangung jur Dedung ber fich zurudziehenden Truppen bestimmt.

Mr. X von 5 schweren 6 pfb. Ranonen, und Machten bie Courtine und Rr. XI = 2 und burchfreugten alle Bus 2 7 pfündigen Saubigen, gange vor ber Front.

Die links liegende Flesche nach ber Reuendorfer Muble gu bestrich bie Bertiefung zwischen IX und XII.

Dr. XII von 5 ichweren 12 Bfunbern vertheibigte Reuborf, beftrich bas gange That bis Edersborf und beherrichte bie gegenüberliegenbe Sobe.

Rr. XIII aus 2 7pfündigen Saubigen bestehend, 2 10

war bie erfte masfirte Batterie, und lag hinter einem Berhau.

Dr. XIV von 2 7 pfundigen Saubigen,

2 neuen 12 Pfundern und

2 fcmeren 6 Bfunbern,

war bie zweite masfirte Batterie; beibe burchfreugten mit ihrem Feuer Die vor ihnen liegende Front.

Die Schangen gwijchen XII und XIII beftrichen bie Ausgange von Reuborf und hatten große Intervallen ju Offensivbewegungen, ihnen folgten mehrere Schangen und Fleichen mit fleinen, jum Theil mit fpanischen Reitern gefperrten Unefallen.

Dr. XV hatte 6 leichte 12 Pfünder und

2 7 pfündige Haubigen,

und bestrich die gange Begend zwischen Bufchfau und Beterwis, sowie vor XIV und XVII; hier waren auch zwischen bem Graben und ben Wolfsgruben Sturmpfahle angebracht.

Dr. XVI von 2 12 Bfunbern, biente ale Courtine und Manke gur Ber theibigung von XV und XVII; vor biefem Boften, fowie bei ben Bleichen bis XVII waren wieber mehrere Ausfälle angebracht.

Rr. XVII aus 8 12 Pfunbern,

Rr. XVIII aus 2 7 pfündigen Haubigen,

XIX aus 5 Brummern und

Mr. : XX aus 2 7pfundigen Haubigen bestehend, sollten wenn ber Feind von Ticheschen Besitz genommen, durch ihre Geschoffe das Dorf in Brand steden und ihn hierdurch baraus vertreiben.

Rr. XXI hatte 2 7 pfunbige haubigen und

Rr. XXII 8 leichte 12 Bfunber,

3 Brummet, fowie

2 10 pfunbige Saubisen;

Lestere überhöhte bie gegenüberliegenden Sohen und bestrich die Gegend zwischen Sandau und Grunau; die gange Gegend von XVII bis XXIII hatte nur theilweise Wolfsgruben und mehrere offene und geschloffene Ausfälle.

26 Rt. XXIII von 3 fcweren 6 Pfunbern unb

7 12 Pfunbern,

beftrich bie Gegend von Sanbau und Beterwis.

Rr. XXIV von 10 12Pfundern bestrich die Jugange aus Beblit und bie gegenüberliegende Sohe bes Ronnenwalbes.

Rr. XXV hatte ben besondern und fast ungebräuchlichen Umstand, daß sie nur mit einem einzigen Geschütze besetzt war, nämlich einer 7pfündigen Haubite;

Rr. XXVI, eine fogenannte alte Schwebenschange, hatte

1 7pfundige Haubige und

2 12 Bfunder,

Diefe wie die vorhergehende bestrich das Freiburger Waffer, das Balbchen, mit feinen Wegen, die Buschmuhle und flankirte die ganze Front bis Zeblis.

3wischen XXIII und XXVII waren auf ben kleinen Hügeln und Anshihen lauter Fleschen und Schanzen bem Terrain angemessen vertheilt.

Rr. XXVII aus 1 10 pfündigen } Saubigen bestehend, und 2 7 pfündigen

flantirte einen etwaigen Angriff auf bie Bebliger Front.

Was nun die Begegnung der möglichen Angriffe betraf, so war die Front XXVII die V am bequemften zum Angriff und wie schon vorher bemerkt, der eigentliche Schlüssel zur Position; ward nun der Pfarrberg erobert, so war die preußische Armee getheilt und der einzige Rückzug auf Würben bedeutend erschwert, wenn nicht vielleicht unmöglich. Ehe jedoch dies geschehen konnte, mußten zwor 30 Escadrons, welche hinter Tunkendorf aufgestellt und zum Angriff bestimmt waren, geschlagen, die Verschanzungen VII und VIII, sowie Bunzelzwis, welches durch VI zweckmäßig vertheidigt wurde, sowie Jauernick genommen werden und glückte es dem Gegner wirklich Herr der beiden letzteren Dörfer zu werden, so wurden diese durch die in V aufgestellten Haubigen in Brand gesteckt.

Die Gegend von XIII war eine offene, sie wurde indes burch die oben erwähnten Batterien bestrichen und war die Verschanzung hier so eingerichtet, Bittje. Chlachten und Gelagerungen. 11.

bag bie Cavallerie burch felbige augenblicklich burchgehen und bem Beind in bie Flanke fallen konnte.

Ließ sich ber Gegner einfallen, die Gegend von Ticheschen anzugreifen, so mußte genanntes Dorf wie auch die vor demselben liegende Redoute erobent werden und glückte ersteres, so stedten es die Haubigen aus XVIII und XX in Brand; überwand er aber auch dieses und drang wirklich vorwärts, so machten die Preußen aufs Reue zwischen XXIV und XIV Front. Das freie Terrain in dieser Gegend gestattete den völligen Gebrauch der Cavallerie und die Artillerie sand ihr Emplacement in den hinter XXIV eigens für diesen Fall ausgeworfenen Berschanzungen.

Bas nun die Placirung der Geschütze in den einzelnen Berschanzungen betrifft, so war die getroffene Wahl bei der Aufstellung derselben bis auf die in Nr. XIII eine vortreffliche, benn überall hatte der König die Zwecke, welche sie beim Gebrauch erfüllen sollten, aufs beste berücksichtigt. Rur in der angegebenen Berschanzung scheinen die Haubigen am unrechten Orte placint gewesen, benn da die Batterie, wie vorher angegeben, durch ein Berhau massirt war, so sollte der Feind hiervon nichts ahnend, nahe herangelassen und dann mit einem Kartätschseuer überschüttet werden; mithin kam es hierbei auf rasches Feuer an, welches bei Kanonen eher zu erzielen möglich war als bei Wurfgeschützen. Wären also 6 Pfünder statt der gewählten Haubigen ausgestellt gewesen, so hätte im Falle eines Angriffs durch diese mehr Effect herbeigeführt werden müssen.

on the n Degen, to Buldmidde med flouture die gange Front die Jedlig.
Instiden Sealth und Saaren auch eine fleitze Highen und Anhörme lauter belichen und Schaugen dem Terraln angemessen vertheilte.

na. Earlit und i Inderenden Seminalgen Gestehend.

nud al Terralnung der gehangen Krond.

nun einen einen einen Kungriff auf bie flebliger Krond.

men can be Begganing to magain and the greather break, is near the Frent Lovell of V an hamenskin sum Ungriff unt nea siden verber teneral, der all and V an hamenskin sum Ungriff unt nea siden verber teneral, der anna sit se seine sit seine rechnere rechnere, auchten anderen anna, mister since sit seine s

Die Gegend von XIII war eine offene, fie wurde fibbes bulle blen rechberen Batterien bestrichen und war bie Bergchauzung bler fo eingerichtet,

γ.

### Die Blotabe von Senna 1800.

Der Plat hat die Gestalt eines Huseisens, bessen converer Theil gegen e Borberge ber Apenninen gesehrt ist; ba berselbe jedoch von den umliegens Höhen überall dominirt wird, so mußte man diese ringsum dis zum tamantberge mit in die Besestigung ziehen, welche dadurch die Form eines sichschenklichen Dreieck erhält, bessen Basis der Hasen und bessen Scheitel A. Fart Episcon bildet. Letteres betrachtet man als den Schlüssel des lettes, weil es die übrige Enceinte beherrscht und dominirt, ensillirt oder in Rücken nimmt. Die südöstliche Front der Höhen von Albaro ist gewisserses wie einzige, gegen welche man einen regelmäßigen Angriss anszusühren a Stande ist und von wo aus auch die vollreichen Theile der Stadt bompiert werden ihnnen.

Die dominirenden Puncte Carignan und Zerdino könnten zwar das heminement hindern, aber der Theil der Enceinte, welcher sie auf einer inge von 400 Toisen verbindet, ift so niedrig und aus so schlechten Werken stummengesetzt, daß, mit Hulfe der Dörfer, welche dis an das Glacis iden, nichts leichter erscheint, als hier unter Begünstigung der Racht eine ritererteigung zu unternehmen. Sodald nämlich diese Courtine forcirt ist, At da Zerdino von selbst und obgleich man ein wenig weiter hin auf die veite Enceinte stöst, so hindert dies doch wenig, weil sie, von verfallenen dusem bedeckt und umgeben und vom Zerdino plongirt, sich nicht 24 Stunn halten könnte. Zugleich könnte man sich auch noch durch die Ravins Augaducts, oder von St. Antonio aus der Enceinte zwischen dem Zerdino ab Eperon nähern und sie escalabiren.

Die italienische Armee, mit welcher fich Maffena in biefen Plat von 2000 Einwohnern geworfen, war von Elend und Anstrengungen erschöpft.

Anfangs April begann die Blokabe burch die Desterreicher, welche hierzu wefchr 20000 Mann stark, gezwungen waren, eine Linie von 12 Stunden nunchmen, wo vermöge der Terrainbeschaffenheit die Communitation zwischen n einzelnen Corps sehr schwierig war. Hierauf begründete Massena sein etheibigungssystem, wonach er ben Feind ohne Unterlaß außerhalb der sestigungswerke bekämpsen wollte und dabei doch nicht nothig hatte, die tzeheure Enceinte der Besestigung mit Truppen zu besehen, wozu freilich ih die Schwäche seiner Armee nicht ausgereicht haben wurde.

Ott übernahm von Melas am 27. April bas Commando bes Blotabes aps und erhielt die Beisung, die Franzosen fortwährend zu harceliren, um weriffe von ihrer Seite zu verhindern.

In Folge beffen ließ er am 30. April einen allgemeinen Angriff unterschmen, ber Anfangs fo gut gelang, baß St. Bierre b'Arona, ber Boften

ber beiben Baber und bas Fort Dueggi genommen wurben, boch ging Alles wieber verloren, als Maffena bie Offenfive ergriff und bie Defterreicher biften noch bagu nabe an 3000 Mann, worunter 1800 Gefangene, ein.

hierdurch verlor Dtt bie Luft zu weiteren Ungriffen, fah rubig bem Bombarbement ber Stadt und Forte burch bie englische Flotte ju und

erwartete vom Sunger bie Uebergabe bes Blages. Manight 190 3000

Maffena feste fein Bertheibigungefuftem bis jum 14. Dai fort, wo jeboch ber Buftant feiner Golbaten, welche burch bie Sungerenoth gang ent fraftet waren, jebe Unternehmung nach Außen unterfagte und obwohl er fic noch einige Tage hielt, fab er fich boch burch bie fteigenbe Roth veranlast, gebauert hatte. 310 nor machten fo bie Blofabe 60 Tage

Maffena betrachtete Genua ale ein befestigtes Lager, gehalten burch ben rechten Bluget ber italienischen Urmee, bun bam auf nad dem fi banat u

218 Grundfage fur bie Bertheibigung beftimmte ber Chef bes Genies: feinen Theil ber Truppen, welche bie vorgelegenen Bofitionen vertheibigten, abichneiben zu laffen, bie Tremming ber betachirten Forte zu hindern und Die Berbindung gwifden ihnen und bem Blage berguftellen, fo oft fie unterbrochen murbe, fich por einem Ueberfalle, fei es ju Baffer ober gu Lande, in Acht ju nehmen und endlich jede Ausschiffung von Belagerungsartillerie gu binbem. attentioning in mitruchmen. Solate adullit riefe Constine frecht ift,

last ser Berbino von felbst und obgleich man ein wenig weiter bin auf bie meine Engelnie flößt, so hindert bied von wenig, will fie, von verfallenen ed mun berech und unigeben und vom Berbine plougirt, fich nicht 24 Stung ten batten founte. Buddelch feinte man fich auch noch burch ble Marine ted Annabuets, oper von St. Unionio and ber Caccinte gwifchen ben Berbino und dieferen unberen und fie edealabiren.

Die fiallenische Armer, mit welcher fich Maffena in biefen Plag von lines beimvohnen geworfen, war won Glent und Anfgreugungen erfchepft, Aufanga Mpril begann bie Blofate binch bie Defterreicher, welche biergu un cellige ACOO Mann fart, gegroungen waren, eine Linfe von 12 Sninten namertung, vor vermöge ber Terrainbeschaffenheit bie Communitation zwischen ber ingelnen Corpo febr (chwierig war. Hierant begründere Maffena fein ' Verile elgungefoliem, wonach er ben geind ohne Unterlag angerhalb ber The fell ann concess bestämpfen wellte und babei body nicht nothig hatte, bie Waterer Unceinic der Beschigung mit Truppen zu besehen, wogn freilich och in Schwader feiner Urmer nicht andgereicht baben würder,

Dir übernahm von Melas am 27, April bas Commande bes Blatabewas mad erblett bie Beinung, bie Frangofen formodhrenb zu harretiren, um anife con three Seite gu verhindern.

In Welge beffen ließ er am 30. April einen allgemeinen, Angriff unterman, ber Unfango fo gering million of the gold in the and the trained the Legion 101

### Drudfehler.

#### 3m 1. Banbe:

| Geite         | <b>2</b> 9   | Beile         | 27        | von     | oben | ftatt | I und II       | lies | 1 unb 2                           |  |
|---------------|--------------|---------------|-----------|---------|------|-------|----------------|------|-----------------------------------|--|
|               | 29           | :             | 30        | :       | *    |       | III und 1V     |      | 3 und 4                           |  |
| :             | 29           | =             | 36        | =       | :    |       | V unb VI       | *    | 5 unb 6                           |  |
| 2             | 29           | =             | 41        | =       | 5    | :     | AII .          | \$   | 7                                 |  |
| <b>s</b> .    | 30           |               | 1         | =       | =    | :     | VIII           | :    | 8                                 |  |
| =             | <b>3</b> 0   | 3             | 15        | :       |      | *     | III und IV     | :    | 3 und 4 °                         |  |
|               | 31           | 3             | 5         | :       | =    | 5     | I und II       | :    | 1 unb 2                           |  |
| 2             | 31           | :             | 9         | :       | :    | *     | IV unb V       | *    | 4 unb 5                           |  |
| *             | 31           | :             | 14        | =       | :    | :     | VII und VIII   | :    | 7 unb 8                           |  |
| *             | 57           | :             | <b>33</b> |         | =    | :     | wolle          | :    | wollte                            |  |
| 3             | 121          | *             | 38        | =       | =    | :     | Franzoen       | *    | Franzofen                         |  |
| :             | 121          | =             | 39        | =       | :    | :     | jenfeitifgen   | :    | jenfeitigen                       |  |
| 3             | 137          | \$            | 19        | =       | =    | *     | Terailleure    | ;    | Tirailleure                       |  |
| :             | 151          | :             | 19        |         | :    | :     | Tiraillieure   |      | s                                 |  |
| =             | 158          | :             | 1         | :       | :    | :     | mehre          | *    | mehrere                           |  |
| =             | 158          | s             | 14        | :       | *    | \$    | Czerbalow      | :    | Czerbatow                         |  |
| *             | 160          | :             | 31        | :       | :    | *     | Batterie, 1    | :    | Batterie Rr. 1                    |  |
| =             | 1 <b>6</b> 6 | =             | 25        | •       | *    | =     | gangen Garbe   | :    | jungen Garbe                      |  |
| *             | 224          | :             | 1         |         | =    | \$    | Thielmann      | :    | <b>Ehielemann</b>                 |  |
| =             | 252          | :             | 10        | 2       |      | =     | zu Sambre      | :    | Sambre zu                         |  |
| =             | 305          | :             | 33        | =       | =    | :     | ber Ort        | :    | den Ort                           |  |
| =             | 313          | :             | 5         | =       | =    | :     | unter          | :    | unter's                           |  |
| =             | 324          | ٠, ١          | 19        | *       | \$   | 2     | Lunette        | \$   | Cunette                           |  |
| :             | 340          | :             | 21        | =       |      | *     | 10             | ;    | 19                                |  |
| =             | 341          | *             | 21        | *       | :    | 3     | ein zu viel    | \$   | ein viel zu                       |  |
| 2             | 343          | :             | 5         | =       | =    | *     | Rachk          | *    | Racht                             |  |
| *             | 359          | :             | 31        | =       | =    | =     | Brudenbau      | :    | Batteriebau                       |  |
| :             | 360          | :             | 40        | *       | =    | *     | Ingenieurs     | :    | Ingenieure                        |  |
| 3             | 366          | 3             | 22        | =       | :    | :     | abschacht      | :    | abflacht                          |  |
| :             | 367          | =             | 24        | =       | =    | ,     | 24pfundige     |      | 24Bfunber                         |  |
| :             | 367          | :             | 40        | =       | :    | *     |                |      | Gefcute, von benen ic., lies: bie |  |
| von benen 1c. |              |               |           |         |      |       |                |      |                                   |  |
|               | 377          | =             | 2         | =       | *    | *     | abgehalten     | lies | abgeschnitten                     |  |
|               | 378          | =             | 17        | *       | *    |       | weit           |      | leicht                            |  |
|               | 385          | ;             | 19        | \$      | *    |       | Rörferbatterie |      |                                   |  |
|               | 428          | on            | 22        | ,<br>m. |      | -     | belgifchen     |      | belgifchen                        |  |
| :             | 431          | <b>B</b> atte | TIE       | Ur.     | 1    | 3     | George         | ;    | Gorge                             |  |

Seite 433 Beile 11 von oben ftatt verschieben lies entichieben . Beichugröhre 434 = 27 = # Befchugrohren . Blendfafdine 437 Blenbmafdine 18 = = beftand ftanb 440 15 453 19 Pomfili Pamfili foniglichen Tranchee 454 33 fonigiicher 493 Tranche 28 = fortgefest 496 9 = forgefest

### 3m 2. Banbe:

| Seite | 8   | Beile | 33 | von | oben | ftatt | noblichen       | lies nörblichen           |  |  |
|-------|-----|-------|----|-----|------|-------|-----------------|---------------------------|--|--|
| :     | 19  | *     | 19 | :   | *    | :     | gefehen         | = gefehenen               |  |  |
| :     | 21  | :     | 22 | =   | =    | :     | Stadbefestigung | . Stabtbefestigung        |  |  |
| 3     | 24  | :     | 4  | =   | :    | :     | Dtarfivi        | = Otarfioi                |  |  |
| :     | 26  | =     | 8  | =   | =    | =     | forgefest       | = fortgefest              |  |  |
| :     | 52  | :     | 11 | :   | :    | :     | Deplogement     | = Deplopement             |  |  |
| \$    | 66  | *     | 4  | \$  | :    | :     | Brrtheibige     | = Bertheibigungs          |  |  |
| =     | 72  | :     | 17 | =   | =    | :     | <b>Rafimoff</b> | = Nachimoff               |  |  |
| \$    | 78  | . :   | 40 | :   | -    | ;     | fiehe Seite 285 | = fiehe 1. Band Seite 285 |  |  |
| =     | 105 | :     | 21 | · . | •    | :     | Urusof          | = Uruffow                 |  |  |
| ,     | 107 | ,     | 33 | =   | \$   | :     | Valow           | = Bawlof                  |  |  |

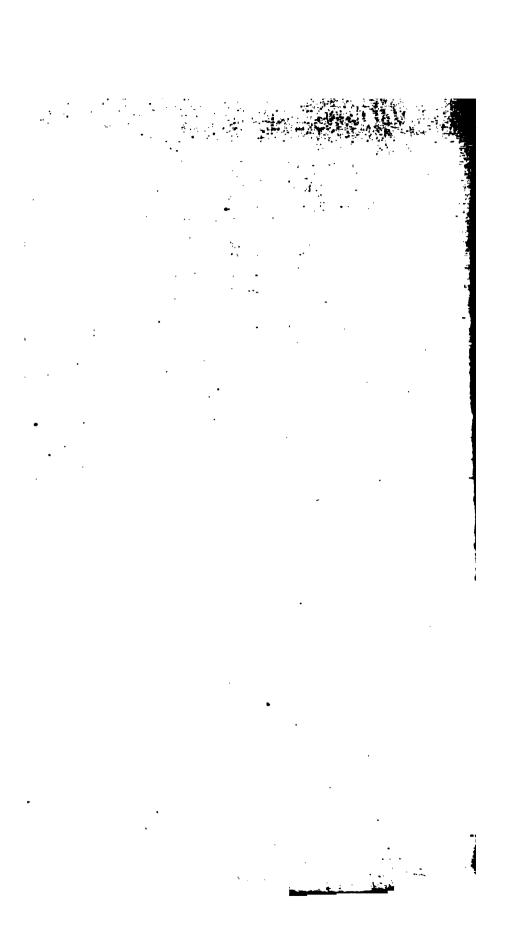

Berner find in bemietben Berlage erfcbienen:

## Denkwürdigkeiten eines Livländers.

(Aus ben Jahren 1790-1815.)

Deranogegeben

### Friedrich von Smitt.

2 Banbe. Dit 1 Bilbnig. 8. geb. 3 Thir. 6 Rgr.

Ge fint bies bie Dentwürdigfeiten tes fürzlich verflorbenen Raiferl. Run, Generals ven Lowenftern; fie behandeln vernehmlich bie Theilnahme besielben an ben Felben Buflands gegen Franfreich in ten ersten Tecennien tiefes Jahrhunderts und entbalten interefiante Schilderungen ber Infande, Sitten und mertwürdigften Personen ber von ihm burchlebten benfwürdigen Persone. Ge durfte bemnach biefes Buch nicht nur allein für ben Historifer und Militair, sondern auch für jeden Gebildeten von hobem Intereste fein.

### Sumorow

### Polens Untergang.

Nach ardivalifden Quellen

vargefiellt

Friedrich von Smitt.

1, u. 2. Theil. Mit 4 color. Schlachtenplanen. 8. geb. Preis 5 Ebir. 20 Mgr.

Dieles Werf, bessen Wibmung Se. Majestät Kaiser Alexander 11. von Austand huldvollft anzunehmen geruht bat, empsiehlt sich seines interessanten Inhalts wegen nicht nur dem Staatsmann, Militair und Distorifer, sondern jedem Freunde guter bistorischer Lecture.

Dem Herrn Berfasser nanden dei seiner Arbeit ausser der freien Benutung des großen Reichsarchivs in Wostan und der Militairarchive in Petersburg und Mostan, and und die nachgelassen Vontere von Inworow, Fersen, viele Briefe kosciuszlo's und die Memoiren des Königs Stanislaus Augustus zu Gedet.

Die Memoiren des Königs Stanislaus Augustus zu Gedet.

Dietlen, welche über vieles die sehr noch Undekannte oder Zweiselhaire und der Russsisch von den schieden Werter von Erheiten Der 1. Theit behandelt Enworwer's Leden die zum Etnem von Ismail, der 2. Potens Wirren in den Jahren 1791 und 1792 und ein nächstens erscheinender 3. Theil wird den Russischus krischingen; Kosciuszlo's Erhebung und Beleus Untergang.

Maban, D. D., Professar der Militair- und Civilbankunst an der Militar-Andemie der Bereinigten Staaten, Grundzige bes Ingenieurwesens. Deutsch bearbeitet von Brofeffor Dr. Friedrich Schubert, Ingenient. Bweite wefentlich verbefferte und umgearbeitete Auflage. Wit 197 Solzfebnitten im Text. Royal-Detav. geh.

Die Borgüge Diefes Werfes, welches an ben meiften polvlechnischen, Ingenfeur: und Militärschulen als Unterrichtsmittel benüht wird, besiehen hauptfächlich in gebrungener Kürze bei sehr reichem, praktisch undbarem und übersichtlich gegliebertem Inhalte. Der rasche Absach der erften Anflage hat biese Gigenschaften bewährt, und die forgfältige

#### Arcis Ellipfe uno

### Theorie ber Echiefe

geometrifd, algebraifd und frigonometrifo Dargefielli won

Dr. F. G. Bapff.

mit 52 Solgenitten, gr. S. geb. 18 Mar.

Spit, Dr. C., teber as ber pulntedminden Debnte ju Guttarafe, theometrifebr agben jum Gebroude au haberen Lebrauftallen und beim Selbfefrunt

Arfer Theil: Berechnunge Aufgaben aus ber evenen Geometrie nebn nöriger Keintzeien Wil II mein Tett gebitteren Argusen ger geb-zweiter Theil; Verechnunge Anfanden aus der fürpenlichen Geometi den jogebergen Veinkaten. Der I in den Tett gererntten Figuren.

Driffer 2 6-11. Andenrungen ju ben Anftifffungen der Berechnungs - Anfand ber elenen und fervertigen Geometrie. Wie ber in ben Teel genentlen ?

DES GERN ABEIL DONN auch Hingelin megeben, 300

Glemente ber Geometrie in Lebrfatten und Mulgaben gum brande an Gewerbichulen, fo wie jur Gelbitbelebronn o'cmerstreibenbe.

Siger Snell: Die chene Geametrie enthaltend. Mill 147 in ben Gert geb. Solutionien, al. 5, 1852, geb.

fter Theil: Die Steremetrie enthaltend. Mir to in ben Tere

Lehrbuch ber ebeuen Geometrie gum Gebrauche an Behranftalten und beim Gelbstftubium. Deit 194 in ben brudten Figuren. 8, geb.

Anhang ju bem Lehrbudte ber ebenen Weometrie. und Andeutungen jur Anflosung ber in bem Lehrbuche befindlichte Anfgaben enthaltend. Ditt 64 in ben Text gedenchten Flane Die Refolm

Lehrbuch der Stereometrie jum Gebrauche an baberen Lehm ten und beim Selbstundium. Meit 101 in ben Tert gebrucht guren, gr. 8. geb. fralten und beim Gelbiffinblum. Figuren. gr. 8.

Anhang zu dem Lehrbuche der Stereometrie. Die Refulls und Anbentungen zur Auftöfung der in dem Vehrbuche befindlich Aufgaben enthaltend. Mit 6 in den Text gebruckten Figure

Lehrbuch der ebenen Trigonometrie jum Gebrauche an haberer einftalten und beim Selbstindinnt. Witt 28 in ben Tegt Lebranftalten und beim Gelbitfindinne. brudten Figuren. gr. 8. geb.

Anhang ju bem Lehrbuche ber ebenen Erigonometrie. Die Refultate und Audentungen zur Auflösung ber in bem Lehrbuch Biguren. ge. 8. geb.







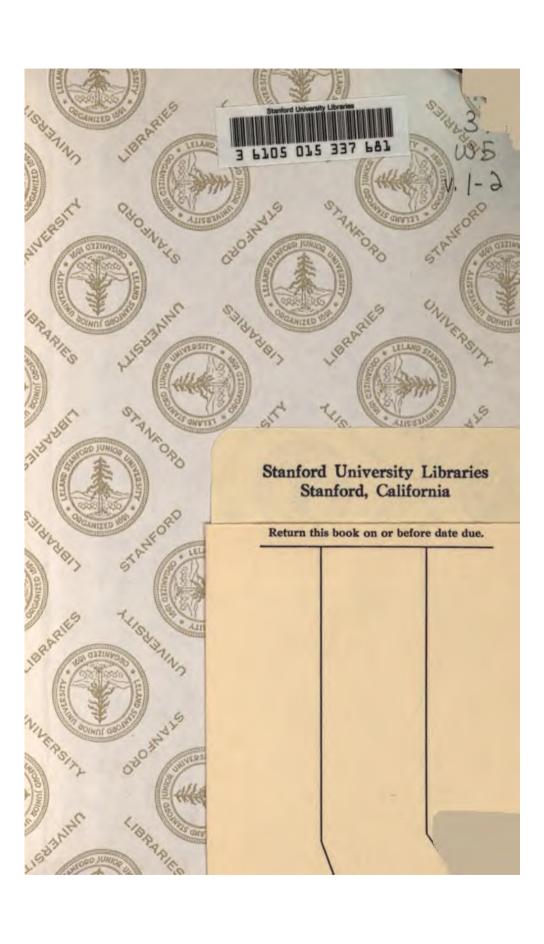

